

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



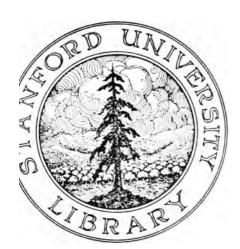

FEB 1964.

•

.

Blema Zenský sněm.

# SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

V PRAZE.

NÁKLADEM KRÁL. ČESKÉHO ZEMSKÉHO VÝBORU. – TISKEM DRA ÉDV. GRÉGRA.

743.711 12674 74.7

STACTED LIBEAL

Skvělou podporou, jakouž slavný sněm český výskumům v naší historii nápomocen bývá, nashromáždil český archiv zemský po několikaleté práci na tisíce opisů pro dějiny české důležitých listin z domácích i zahraničných archivů, jež na veškeré veřejné poměry země naší se vztahují, zvláště ale politický a právní rozvin její objasňují. Aby aspoň část takových bohatých v archivu zemském uschovaných pokladů na veřejnost podána býti mohla, učinil archivář zemský veleslavnému výboru zemskému návrh na vydání tiskem nejdůležitější části celé archivní sbírky, totiž "jednání a usnešení sněmovních," počínaje r. 1526. Návrh byl přijat, k usnešení slavnému sněmu podán a náklad na tisk povolen. Vzácnou takovou štědrotou tudíž vychází na světlo pramen pro náš dějezpyt nad jiné důležitý.

Akta sněmovní sebrána jsou z různých archivů i knihoven, pramen jmenován jest vždy při každé listině.

Změny, jakéž při vydání rukopisů tiskem učiněny byly, jsou jen ortografické. České prameny již po drahný čas tisknou se novým pravopisem, a jen zvláštnosti jazykové bývají zachovávány; vydavatelé německých pramenů z 16, 17 a 18 století neshodli se dosud. Mnozí historikové tisknou německý text zcela verně podle originalu, jiní znamenitější očisťují starý pravopis ode všech příměskův, jakož toho příklad vidíme na dopisech a aktech o třicetileté válce právě v Mnichově bavorskou akademií vydávaných. A po takovém způsobu i ve vydání tomto starý německý pravopis jest opraven, příliš zastaralý způsob psaní na příkl. "czu"

na místě "zu", každé na nepravém místě psané velké neb malé začáteční písmě, i všechna zbytečná dvojitá písmena jsou vypuštěna, na ostatek však starý způsob psaní jest zachován, zvláště na kolik se týče jmen vlastních, kteráž podána jsou věrně podle originalu.

Německý text pro tisk upravil zemský archivář Dr. Gindely a český text adjunkt při archivu zemském František Dvorský.

Historikům českým, zvláště ale těm, kteříž dějinami práva českého se zabývají, bude vydání těchto pramenů pomocí zajisté vítanou.

### Sněm léta 1526.

# Der Landtag von 1526.

- 1. Akta sněmovní v Čechách o volbě krále Ferdinanda I.
- 1. Die böhmischen Landtagsakten über die Wahl König Ferdinands I.
- 1. Zdeněk Lev z Rožmitála, nejvyšší purkrabí pražský, Jindřichu Tunklovi z Brnička a z Zábřehu, nejvyššímu mincmistru království českého: o zlých novinách z Uhor, o potřebě brzkého sněmu svolání, o opatření Hor Kuten.

NA BLATNÉ, v outerý po hodu matky boží narození (11. září) l. 1526. Konc. v archivu třeboňském.

Urozený pane, pane švakře muoj milý oc. Maje jeti z Prahy na Blatnú, učinil jsem Vám psaní, kteréhož mělo by Vám tento některý den dodáno býti. Potom pak, když jsem na Blatné byl, docházelo mne, kterak by se králi J. M. pánu našemu ne dobře proti Turkóm vedlo. Pak potom včera přineseno mi psaní z Prešpurka, kteréhož Vám teď přípis posielám, a rád bych Vám byl nějaké veselejší noviny oznámil, než nemuož býti nyní jináč, než tak jakž samo v sobě jest; pak pán Buoh náš pro hříchy naše ráčí na nás zámutky a těžkosti dopúštěti, neb z viny se vymluviti nemuožeme, a protož hodně pro naše skutky trpíme. Však pane Bože všemohoucí náš, rač s námi učiniti milost podle milosrdenstvie svého svatého, kteréž vyvýšuje všecky zlosti a hříchy naše. A strach jest i o Budín, neb to královstvie uherské, jakž rozumiete, u veliké jest na tento čas nebezpečnosti. A všemohoucí pán Buoh podle vuole své svaté, rač nám dáti spolu, muoj milý pane švakře, šťastné a ve zdraví shledání s nějakým potěšením. — Dán oc. . . .

Muoj milý pane švakře! jáť zase dáli pán Buoh brzo některý den na hrad pražský jeti chci, neb jest potřebí nás některých shledání, a potom brzo také obecnieho sněmu; než to jest třeba při tom obmysliti, aby se slušně a buohdá k dobrému svésti mohl, neb strach jest toho, což jest mi psáno, čehož Vám přiepis posielám, že jest u samé pravdy netoliko v něčem, ale obávám se, téměř ve všem. — Slýchal jsem, že v takové přiehodě, kdyby krále J. M. nebylo, že něco také na Horách Kutnách náleží šefmistróm a radě horní opatrování. I zdáli Vám se co jim psáti, aneb kdež jest Vám na tento čas lépe býti v Lučicíchli čili na těch Horách, to již buď při Vašem rozvážení. — Toto mi se Vám také zdálo, jedno s lítostí a druhé dobrým úmyslem napsati: že tot máte tak, k čemu přicházíme, s těmi novými sektami rozličných bluduov, že v těch spletcích strach jest hněvu božieho, nebudeli brzkého ku pánu Bohu obrácení a upřímného srdce, abychme jedni s druhými nezahynuli, čehož J. M. svatá rač uchovati.

2. Zdeněk L. z Rožmitála Hanuši Pflugovi z Rabštejna o potřebě, aby království české opatřeno bylo, o sjezdu úřadníků a soudců zemských na hrad pražský.

NA BLATNÉ, v outerý po sl. hodu matky boží narození (11. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane a přieteli muoj milý oc. Ačkolivěk rád bych Vám nějaké dobré noviny oznámil, ale poněvadž jich není, tehdy to se musí oznámiti což jest; kteréžto noviny jsú jistě žalostivé a tesklivé, ač snad o tom juž nějakú vědomost máte skrze některého služebníka a to pánuov Šlikuov. Však což jest mi také z Prešpurka psáno, a včera mi sem na Blatnú přineseno, teď Vám toho přiepis posielám. I rač pán Bůh všemohoucí to všecko v dobré obrátiti, než strach jest toho, že větší díl. což jest mi tu psáno, jest to samo v sobě tak. — Pane a přieteli muoj milý! jakž kolivěk jest, tehdy proto potřebí jest toto královstvie opatřiti, aby někto nějakého spletku, buďto obyvatel zemský aneb někto soused tohoto královstvie nechtěl učiniti. Pak ač sem pátek minulý na Blatnú přijel, však, dáli pán Buoh, mám úmysl zase na hrad pražský brzo jeti, neb také kníže Karel J. M. ráčil mi o to pilně psáti. A za to mám, že také kníže ráčí Vás i jiné úředníky a soudce zemské, abyšte se na hrad pražský sjeli, obsélati, ale že druhdy ta věc posly schází, a jakž kolivěk jest, rád bych abyšte v Praze při této středě suchých dní najprvé příštích byli, neb proto naději se, že nás tam také něco pospolu dobrých přátel bude, a také bude potřebí brzo sněmu obecnieho. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, pane a příteli muoj milý, podle jeho vuole svaté nám spolu šťastné a ve zdraví shledání. Datum, oc.

Jakož jsem Vám, pane a příteli muoj milý, prvé psal, což se těch peněz, kteréžby mi se na tento čas z Jochmtálu dáti měly, dotýče, i ještě Vás za to prosím, že se k tomu přičiníte, neb v pravdě jest toho má potřeba, abych je brzo mieti mohl, jakož i sami znáti muožete, že na tento čas více mi příčin k útratám přibývá, nežli se ještě umenšuje. A tomuto poslu jest rozkázáno, aby s tím, což mi za odpověď dáte, konečně do Prahy šel.

3. Zd. L. z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštýna o žalostivých novinách z Uher, aby na hrad pražský, kamž někteří pánové k obeslání knížete přijiti mají, také přijel. oc.

NA BLATNÉ, v úterý po sl. hodu matky boží narození (11. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane švakře muoj milý oc. Nepochybuji, nežli že ste již ráčili slyšeti z Uher žalostivé noviny a jako řkúce všemu křesťanstvu škodné, ježto tuto nezdá mi se o tom mnoho vypisovati, než pán Buoh všemohoucí rač nás skrze své svaté milosrdenstvie utěšiti. Já ač jsem tepruva v pátek minulý na Blatnú přijel, však znaje toho pilné a znamenité potřeby, chci zase, dáli pán Buoh, některy den na hrad pražský jeti, a prosím Vás, račte tam také brzo přijeti, neb jsú toho jisté veliké potřeby a téměř jako najpilnější tohoto královstvie. Pakli jest kníže ráčil Vám den jmenovati, žádaje, který byšte přijeti měli, tehdy na ten den vzdy Vás prosím, že přijedete. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali. Datum, oc.

Když již tento list byl jsem dal včera napsati, chtěje Vám jej dnes ráno poslati, tehdy u večer dodáno mi od Vás psaní, kteréž mi služebník Váš přinesl; pak kdy bych měl k Vám posla pěsího poslati, nemohl by u Vás tak brzo býti jako tento Váš služebník, protož posílám Vám po něm toto oboje psaní; a kteréž Vám noviny oznamuji, bojím se, že jsú pravé, ač od jednoho jsem slyšel, že by jeden z pánuov Šlikuov také někde byl raněný, to jest již pak na boží milosti, kterak jest samo v sobě.

Než toto Vám také oznamuji, že pan Kryštofor z Švamberka, švakr muoj i někteří jiní pání a přátelé moji byli jsú zde u mne na Blatné včera a ještě někteří zde jsú. I přinesen jest list také včera u večer sem od knížete J. M. ku panu Švamberkovi, kteréhož Vám teď přiepis posielám. A protož zdá mi se, abyšte, pane a přieteli muoj milý, prvé nežli v středu na suché dni v Praze byli, než muožli býti, za to prosím, že tam v Praze budete tuto neděli aneb v pondělí najprvé příští, ač naději se, že jest Vám kníže také o to psáti ráčil, ale druhdy posly schází, že dlúho nedochází. Ját, dáli pán Buoh, s panem Švamberkem tuto sobotu v Praze budu i více někteří naši přátelé. A rád bych, abyšte tam také byli což najspíše býti muože, nebo znáte dobře, žeť již toho jsú vzláštně pilné a znamenité potřeby z mnohých příčin, než dlúho tam v Praze na ten čas nebudem moci býti; nebo jestliže krále nemáme, třeba se o to tak starati, aby toto královstvie mohlo tak opatřeno býti, co by jemu i nám všem obyvatelóm i našim potomkóm k dobrému bylo, abychme s boží pomocí v lásce a pokoji státi a býti mohli. — Jakož ste mi také, pane a příteli muoj milý, psali, což se peněz z Jochmtálu dotýče, i ač ještě muoj posel od Vás mne nedošel, neb snad ku Praze šel, než děkuji Vám z té pěče, kterúž ste v tom měli, a je, jakž ste mi psali, vyjednali. Dán, oc. . . .

Muoj milý pane švakře! Když jsem Vám tento list napsal, tehdy potom s některými přátely na tom jsem zuostal, abychme, dáli pán Buoh, tuto sobotu v Praze byli. I prosím, račte také pospiešiti, aby šte tam brzo byli, neb z některých příčin rád bych zase z Prahy brzo na Blatnú jel, abych opět, dáli pán Buoh, zase o svatém Jeronymu na hradě pražském byl.

Také i toto, muoj milý pane švakře, zdálo mi se Vám napsati: což se berně v Lečicích dotýče; jestliže jest král z tohoto světa sešel, jakož toho strach jest, ježto i z tohoto přípisu, co knieže ráčí psáti, obsielaje na hrad pražský, tomu porozumiete, kterýž Vám tuto posielám, i mně by se zdálo, muoželi se tím protáhnúti, že by dobře bylo, a to proto, že my někteří také na ty berně zápisy máme, a proto jsme od svých spravedlivostí nepustili, nébrž o ně jsme stáli a stojíme, než že jsme toho z příčin do času v mlčení nechali, neb ač pan Hanuš Bryknar na mne jest list jmenem králové vymluvil, kterýž nám některým společně svědčil, a zase mi jeho od Její M. nevyjednal a nevrátil, ježto měl mi býti vrácen, ale proto o svú jsme spravedlivost nepřišli. I prosím Vás, jakž muožete najlépe to opatřte, abychme k svému uhoditi mohli. Také posielám list od Jindřicha Švihovského.

### 4. Zd. L. z Rožmitála Jiříku Žabkovi z Limberka, královskému sekretáři: aby k sjezdu na hrad pražský sekret království českého přinesl. oc.

NA BLATNÉ, v outerý po narození matky hoží (11. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Pane sekretáři příteli milý oc. Psaní, kteréž ste mi učinili a žalostivé noviny i velmi litostivé oznámili, nezdá se mi toho mnoho tuto připomínati pro obtížnost v mysli mé, neb když se často flastr od rány odjímá a vèc žalostivá připomíná, není podobné, aby to mohlo snadně bez zvláštnieho obtíženie býti; pak již nyní k tomu jiného nepraviem, nežli pán Buoh všemohoucí náš rač nás skrze své svaté milosrdenstvie pro svú zvláštní dobrotu utěšiti a nás od nepřátel našich vysvoboditi, aby ti, kteříž jeho právě neznají, mocí jeho svatú rozptyleni a pohubeni byli i zahubeni, a aby dokonale poznati mohli, že pán Buoh náš lidu svého křesťanského ráčí obrance a pomocník býti. — Kdež ste mi také napsali, což by ste měli činiti s sekretem království českého, i mně se zdá, aby šte do Prahy o svatém Jeronymu, totižto ten týden po svatém Václavu přijeli, neb na ten čas bude znamenitý sjezd, a naději se i obecnie sněm tohoto královstvie, ač i prvé brzo po některém dni něco se nás, dáli pán Buoh, spolu sjede na hrad pražský. A jak jsem těchto časuov předešlých byl na hradě pražském, hned potom když zde na Blatné u mne od Vás služebník byl, než tepruva v pátek minulý

přijel sem zase sem na Blatnú, a opět zase na hrad pražský brzo některý den jeti musím, zvláště pro příčinu téch novin žalostivých, kteréž ste mi oznámili; ač před tiem den bylo mi také něco o těch věcech psáno, ale tepruva tomu jsem uvěřil, když mi od Vás psaní přineseno, neb prvé měl jsem to na nějakém omylu. — A žádám Vás, zvieteli co jiného a lepšieho o králi J. M., že mi to oznámíte, i také kterak se Budínu vede, a jestli ještě kto v královstvie uherském, žeby pán Buoh všemohoucí ráčil skrze něho z toho královstvie Turky vyhnati, aneb jak se tam vede; a té jsem naděje, že sobě toho poselstvie neobtiežiete pro mne do Prahy učiniti. A rač pán Buoh všemohoucí dáti podle vuole své svaté nám se spolu šťastně a ve zdraví shledati. Dán oc. . . .

5. Zd. L. z Rožmitála posílá Vilémovi z Rismberka, hofmistru dvoru královskeho, noviny z Uher, oznamuje mu, že k sjezdu do Prahy pojede.

NA BLATNÉ, ve středu po matky boží narození (12. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. — Urozený pane, pane švakře muoj milý oc. Jakož měl jsem Vám oznámiti, i také Janovi Škorňovi z Malovic, abyšte ke mně přijeli, i byl bych tak učinil, než jakž jsem v pátek minulý přijel sem na Blatnú, tehdy hned potom v neděli a v pondělí a tyto dni i dnes oznamovány mi noviny žalostivé, ježto mi také mezi tím z Prešpurku oznámeno a psáno; teď Vám toho přiepis posielám a bojím se, že jest větší díl toho pravda; než což se Budína dotýče, toho ještě neviem dokonale, kterak jest, než naději se, že ješté brzo nějaké noviny zviem, ježto pán Buoh všemohoucí rač dáti, aby byly lepší nežli první. A při tom toto Vám oznamuji, že pro takové nenadálé věci pojedu buohdá odsud na hrad pražský tento pátek najprvé příští, než rád bych se zase odtud brzo vrátil okolo téhodne, a když buohdá zde zase na Blatné budu, chci Vám rád oznámiti, kdybyšte měli s ním s Škorním ke mně přijeti. Dán oc. . . .

6. Zd. L. z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštejna, že někteří pánové do Prahy již se sjeli, že by snad někdo chtěl býti v Čechách dříve králem nežli by byl volen, o zahynutí krále Ludvíka. 2c.

NA BLATNÉ, ve čtvrtek před povýšením sv. kříže (13. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji oc. Noviny, kteréž ste mi ráčili oznámiti, jsú jistě žalostivé, ale z toho jiného neviem co jiného lepšieho učiniti, nežli pánu Bohu všemohouciemu to poručiti, kterýž, když ráčí, z svého svatého milosrdenstvie muože nás utěšiti. A o takových novinách také mi prvé oznámeno, ale ne tak gruntovně jako od Vás, jakož také jsem Vám něco o tom v uoterý minulý psal. A jest toho veliká potřeba, abyšte bez meškanie ráčili do Prahy jeti, jakož také buohdá zítra tam pojedu, a již jsú tam v Praze, jak mi oznámeno: pan komorník, pan sudí, pan písař i někteří více, a žeby sobě obtěžovali čekati; než jáť jsem proto tam nepospiechal, ažby nás se více sjeti mohlo, jakož také někteří z těchto krajuov mají tam v Praze tuto sobotu býti.

Což se dotýče Kadaňských, prosím Vás, neračte tomu věřiti, byť se jim co pro víru stalo, než pro jejich svú vuoli, a snad mohl bych ještě jináče jmenovati, nebo nečiní se jim žádný útisk, jedne ať oni nás neutiskají. Než nyní jest při některých ten obyčej, když pro jich neřádné skutky, jaká na ně těžkost přijde, i chtí se vierou zastierati, pak máli tak býti, již jsú dva vzati herkulišovi, ježto oheň v zemi pustili, i chtíli spraviti, že jsú pro víru vzati a ne pro jich lotrovstvie, tehdy chtieli tomu někteří místo dáti, stěžkem proto ti k tomu snadně svolí, komuž jsú ohněm škodu, ježto se nic víry nedotýče, učinili; a z té příčiny Vám o tom tak vypisuji, abyšte ráčili věděti, žeť již

někteří takoví jsú, že pod jmenem viery, snad by, kdyby mohli, i k Turkóm náchylnost obrátili, kdyby jedne svú vuoli provésti mohli.

Také což se bratrstvie dotýče, jaká jest prvé o tom mezi námi řeč byla, nepochybuji, než že to ráčíte mieti v paměti a zvíte to potom, ač jestliže tomu dobře rozumiem, byt pak i o to bratrstvie bylo, staneli v tom pořádu, kterak jsme o tom rozmlúvali, že na tento čas muože se to tomuto královstvie hoditi, neb jakž se počíná slyšeti, snad by někdo v tomto královstvie chtěl býti prvé králem, nežli by byl volen.

Což se dotýče sněmu, toho bude jistě potřebí, abychme se oň snesli, aby brzo položen a držán byl; a protož bych rád, abyšte ráčili spešně do Prahy přijeti, neb kníže ráčil jest také některé jiné, aby také do Prahy brzo přijeli, obeslati a snad předkem o tu potřebu, jakož nepochybuji, že jest Vám také o to psal.

Muoj milý pane švakře! poněvadž naději mám, že se buohdá brzo spolu shledáme, protož Vám nyní mnoho nepíši, než všemohúcí pán Buoh rač dáti, nám se spolu šťastně a ve zdraví shledati. Dán oc.

Muoj milý pane švakře! toto také račte věděti, že jest mi psáno a to dnes přineseno: což se krále J. M. dotýče, že Cetrys ušel z bitvy pěšky a poviedal, že jsú na hlavu poraženi, a král J. M. když ráčil ujížděti, že uhodil na zátoku dunajskú, a že by on Cetrys před J. M. v Dunaj, maje zase nějaký kuoň, vskočil, totiž do té zátoky, a J. M. Kr. za ním, a že ráčil mieti kuoň těžký a velmi ustálý, a jakž do té zátoky vskočil, že jest se hned s J. M. kuoň převrhl, a tak že by J. M. i s koněm utonul. I toho já proto nejistiem, než strach jest, že jest u samé té příhody, poněvadž se J. M. doptati nemuožeme, než jistět jest na nás přišla veliká boží rána.

7. Zd. L. z Rožmitála Oplovi z Fictum: o počtu padlých v bitvě u Mohače, o smrti krále Ludvíka i některých pánův českých, aby řád byl zachován a řádné aby bylo volení, chtěli by kdo bezděky králem býti; o sjezdech krajských, o budoucím sněmu.

NA BLATNÉ, v pátek den sv. kříže povýšení (14. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený a statečný pane, přieteli muoj milý oc. Byl bych Vám noviny nynější uherské prvé oznámil, než že byly rozličné, nevěděl jsem se gruntovně čím zpraviti; však psal jsem Vám v středu minulú, i také nějaké noviny poslal tudy ku Praze, toho, pak neviem, totoli psanie čili ono bude Vám prvé dodáno. A včera Váš posel ke mně s večerem přišel, ježto byl jsem hostmi zaneprázdněn, a dnes, maje do Prahy jeti, nemohu mnoho psáti než teď Vám opět noviny posielám, co mému jednomu příteli pan Franc hrabě od svatého Jiří a z Pezinku psal, ježto včera v obědy jest mi to přineseno; však včera také k večerou přijel nějaký Vodička, kterýž jest bytem v Horažďovicích, a pravil mi, že z Prešpurka vyjel tuto sobotu minulú, a že tam také rozličné noviny slyšel, ale v něčem proměnné od těchto psaných, i také v tom, že by naších nebylo více zbito než okolo 12.000, a Turkuov okolo 30.000. Pak jakžkoli jest, mnoho jest lidí v té bitvé zhynulo, než dokonale se ještě věděti nemuože, kterak samo v sobě jest. — Co ste mi pak psali, což se dopomahání práva dotýče, k tomu se sluší před se strojiti, i také k tomu, abychme řád v tomto královstvie měli, a chtělli by kdo bezděky králem býti, abychme se v tom ani v jiném z naších svobod nedali vyvésti, než aby bylo řádné volení, když by toho ten čas byl.

O sjezdiech neviem, aby bylo dobře v krajiech je držeti, než abychme sněm obecní brzo, dáli pán Buoh, měli a buohdá na něm co dobřého zjednali.

Než máme býti někteří na hradě pražském, jakož jest mi oznámeno, že již pan komorník, pan sudí a pan písař tam jsú, a kníže také ráčí některé obsélati a já tam také buohdá budu

s panem Švamberkem a s některými přátely tuto sobotu, totižto zítra buohdá, než nerád bych tam déle několika dní na ten čas byl, a prosím Vás, přijedte tam také tento pondělí neb v uoterý, jakož jsem Vám také něco prvé o to psal.

Což se pak Vašeho přátelstvie a přátel našich ke mně dotýče, i znal jsem to a znám a o tom nepochybuji, i jistě zase také jsem Váš a Vašich přátel dobrý přítel. — A již zvláštnieho psaní dalšieho zanechávám až buohdá do našeho shledání, kteréž rač dáti pán Buoh všemohoucí šťastně a ve zdraví. Panu Mikulášovi Trčkovi dlúho jsem neoznámil, co mi za odpověď dal pan Zdeněk bratr jeho, neb muoj posel tepruva v puol druhé neděli vrátil se, než jakž mi jako dnes psaní od pana Zdenka přineseno, poslal jsem je panu Mikulášovi na zajtří. Dán oc. . . .

Co se dotýče cihláře, poněvadž prodlieval na Blatnú přijíti i poručil jsem již jiného zjednati. O králi J. M. zlé noviny slyšeti a bojím se, že jsú pravé, než za to žádám, že tím nebudete hlásiti, aby ty noviny ode mne šly: že J. M. jel přes zátoku dunajskú a že utonul, nežli Četrys přejel. — Také slyšeti o panu Jakubovi Valeckém z Vřesovic že utonul, a o některých přáteliech nemuožeme ještě věděti kde jsú, než o panu Kutnaurovi praví, že jest konečně v boji zabit. A o páních Šlicích praví, že toliko jeden zabit, neviem který, však ještě kde jiní jsú, kteříž v bitvě byli, doptati se nemohu. Než Vodička z Horaždějovic pravil mi, že v Prešpurce mluvil s panem Jindřichem Berkú, a o panu Hložkovi že bylo slyšeti, že také někudy ujel, než proto jeho ten Vodička neviděl. A o pánu buštěhradském ještě neviem kde jest, než pan kancléř měl by z Prešpurka brzo doma na Hradci býti.

8. Zd. L. z Rožmitála Mikuláši Trčkovi: o počtu zabitých v bitvě u Mohače, o zprávách, že by král Ludvík živ byl; aby do Prahy přijel, jeli od knížete obeslán.

NA BLATNÉ, v pátek den sv. kříže povýšení (14. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený a statečný příteli muoj milý oc. Teď k Vám posielám některé služebníky své po těch 500 kop gr. č., kterýchž k mé potřebě a k žádosti chcete mi puojčiti, a prosím Vás, že je jim vydati poručíte, a také po nich posielám Vám list na ty penieze na papíře, tak jakž obyčej takové listy dělati, ježto se na takové i přísudkové při úřadu purkrabském činí, když jest kto prodléval zaplatiti. Kterýžto list má Vám dáti Jan Šváb z Chvatliny, služebník muoj; pakli se Vám bude zdáti potom, abych Vám jiný list udělal aneb s rukojměmi list hlavní na tu sumu, chci rád také učiniti při času svatého Jeronyma aneb prvé, jestliže mi oznámíte. Což se pak novin dotýče, ačkolivěk rozličné jsú, jakož jsem Vám prvé o tom něco psal, však co mi včera přineseno, co jest pan Franc hrabě od svatého Jiří a z Pezinku jednomu mému příteli psal, teď Vám toho také přípis posielám; však také včera jeden mi pravil, kterýž v sobotu minulú z Prešpurku vyjel, něco proměnně od toho přípisu, kterýž Vám posielám, a že jest v Prešpurce s panem Jindřichem Berkú mluvil, a pan Jindřich Hložek, že by se také někde ostati měl, a pánuov Šlikuov, že by tolik zbito nebylo, což mi psáno, ani lidu z obú stran, než krále J. M. lidí, že by bylo zbito okolo 12.000 a Turkuov blízko ke 30.000, ježto na tento čas dokonale ještě nevieme se čím zpraviti.

Nežli pane a přieteli muoj milý, což se krále J. M. dotýče, že by se J. M. nemohli doptati, byl jest ten hlas jakož i psáno mi, že by v nějaké zátoce dunajské utonul, kterak snad Voldřich Četrys zpravoval; než dnes mi ráno psaní přineseno a list od pana Jana Trčky strýce Vašeho, v kterémž jest datum v tento úterý minulý, že jemu přišlo poselstvie ten den v 17 hodin, že J. M. Kré pán Buoh z té bitvy pomoci ráčil a že jest živ, a že se J. M. dobře má; i rač to pán Buoh všemohoucí dáti, aby tak bylo. A jakž kolivěk jest, rád bych tomu zvláštně byl, a již dnes odsud z Blatné, dáli pán Buoh, vyjedu a buohdá zítra na hradě pražském budu, a jestliže ste od knížete

J. M. obeslámi, také bych rád tomu byl, abyšte tento pondělí do Prahy přijeli. — Což se pak dotýče pana Zdenka bratra Vašeho a práva dopomahání, i muoželi ta věc ještě mieti prodlení do svatého Jeronyma, při tom stuoj, pakli byšte v tom obtížnost měli, tehdy nebuděteli sami v Praze, že byšte tam ke mně tento pondělí aneb v uoterý o to poslali. Dán oc.

Co se pomoci na Turky dotýče, již po této příhodě a bitvě, kteráž s Turky byla, neviem budeli jaká pomoc viece učiněna, než naději se, že se těm věcem všem brzo vyrozumie.

9. Adam z Hradce, nejvyšší kancléř království českého, zve stavy kraje vltavského a bechyňského k schůzi na den sv. Vácslava do města Tábora, aby po úmrtí krále Ludvíka o potřebách, jak by dobrý řád v krajích zachován byl, rokovatí mohli.

NA HRADCI JINDŘICHOVĚ, v pondělí po sv. Ludmile (17. září) l. 1526. Orig. v arch. třeboňském.

Urozeným pánóm panóm, urozeným a statečným pánóm rytířóm, urozeným pánóm vladykám, múdré opatrnosti pánóm městóm kraje vltavského a bechyňského, pánóm a přátelóm mým milým a přátelóm milým, Adam z Hradce oc., najvyšší kancléř království českého službu svú s žádostí a vinšováním všeho dobrého V. M. a Vám vzkazuje. Páni a přátelé moji milí a přátelé milí! Poněvadž jináče se tomu nerozumí, než že by král J. M. pán náš milostivý, jehožto duši pán Buoh všemohoucí rač milostiv býti, zahynouti měl: za příliš potřebné mi se zdálo a vidělo, jakožto tomu, kterýžto dobrou svornost, lásku a upokojení milujíc, všudy ve všem rád bych ji viděl i k tomu podle najvyšší možnosti své pomahal, abychom ale my nemeškajíc v kraji našem, poněvadž jsme juž jako ovce bez pastýře a takovou svornost, lásku a dobré upokojení, společné a přátelské shledání majíce, přátelsky mohli rozmluviti a těch cest pohledati, kudy bychom i skutečně, jakž jsem svrchu napsal, v dobré svornosti a lásce do dalšího opatření a vší země i království tohoto porovnání v kraji našem trvati mohli: protož V. M. a Vás všech prosím a napomínám, že na den svatého Václava najprvé příštího v městě, které slove Hradiště hory Tábor, všichni osobně z kraje našeho syrchupsaného najíti se dáti ráčíte a dáte, abychom tu nazejtří spolu se sejdouce o takové svrchupsané potřeby povolně a dostatečně mohli společně rozmluviti, a takové dobré mezi sebou v kraji našem na dobré míře postaviti; o V. M. a Vás všech nepochybujíc, znajíce, že v tom ve všem není nežli dobré kraje našeho a naše, že toho všichni obmeškati neráčíte, než na ten den bohda na Táboře, jakž se svrchu píše, že se najíti dáti ráčíte a dáte. Neb tím jisti račte býti, pokadž co k dobrému, spravedlivému kraje našeho a našemu bude, že vedle toho státi a k tomu podle najvyšší možnosti své skutečně podle V. M. a Vás upřímně jednati a pomáhati věrně rád budu; pak to všecko znajíce, věřím, že sobě takové jízdy na tuto žádost mou obtěžovati neráčíte a nebudete. Dán oc.

10. Zd. L. z Rožmitála Jakubovi, biskupu vratislavskému, že sněm obecní v brzce na hradě pražském držán bude.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí na den sv. Lamperta (17. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Duostojný v Bohu otče, pane, pane mně příznivý a přieteli muoj milý oc. Račte věděti, že jsem V. M. jeden list psal a po tomto poslu poslal, což mi se ty časy za potřebné k oznámení zdálo, a v tom jsem jel na Blatnú; potom pak, když jsem zvěděl o té příhodě, kteráž se v Uhřiech od Turkuov stala, i což se krále J. M. dotýče noviny žalostivé, tehdy, přijel jsem zase na hrad pražský, a tu jsem V. M. posla ještě našel, neb jsem tomu porozuměl, že jiní jeho zdrželi, k komuž

jest více chodil. A již nyní V. M. neznal jsem nic zvláštnieho, ježto bych V. M. psáti měl, o čemž byšte V. M. prvé od jiných věděti neráčili, oznámiti; neb také porozuměl jsem, že knieže Karel ráčil jest V. M. to všecko psáti a oznámiti, jaké sú sem z Uher noviny do Čech oznámeny. A dajž pán Buoh V. M. dobře a štastně se míti. Dán oc.

Toto V. M. také oznamuji, že jest se nás sem do Prahy něco sjelo z pánuov a z rytieřstva, a rozvažujem to sobě, že bychme rádi, aby toto královstvie české a tyto země mohly s boží pomocí dobře opatřeny býti, abychme užievajíce svých práv a svobod, mohli v dobrém pokoji obývati; ježto se naději, že pro takové potřeby budeme brzo v tomto královstvie, zde na hradě pražském sněm obecní mieti.

11. Zd. L. z Rožmitála vypisuje Jindřichovi z Rismberka některé události po bitvě mohačské, oznamuje, kdy bude sněm obecní držán a kteří pánové na hrad pražský se sjeli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí den sv. Lamperta (17. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Urozený pane, pane švakře muoj milý oc. Byl bych k Vám prvé poslal, než čekal jsem, abych Vám nějaké noviny oznámiti jisté mohl, — ale ještě vždy jsú noviny rozličné, ježto se ne ve všem jedny s druhými srovnávají; pak ač v Praze "te Deum laudamus" zvoniti a z děl stříleti dali, nežli jsem na hrad pražský přijel, nadějíce se, že jest král J. M. nalezen, ale potom jiné noviny přišly, že se ještě J. M. Kr. doptati nemuožem a bojiem se, že se s těžkem již doptáme, leč v nebeském královstvie. — Přijel jest také sem do Prahy pan Jindřich Hložek a před tím jeden z mladších z pánuov Šlikuov, ježto také v té bitvě turecké byli, i někteří jiní, a žádný z nich o králi J. M. kde jest, nic nevie; než pan Jindřich Berka ten ještě nepřijel, nežli o pánu hradeckém slyšeti, že jest již doma.

Toto mi také praveno, že pan markrabie Jiří jest v Prešpurce při králové Její Milosti, a že jest králová tu v městě, a že J. M. na zámek prešpurský pustiti nechtěli, a on pan markrabě že některým dává zrádce, kteříž při J. M. Kr. byli, že J. M. neopatřili, jakž jim bylo poručeno, než že, které koně pro J. M. osobu byly zachovány, že ti někteří, majíce J. M. Kr. opatrovati, i sami se opatřili na ty koně vsedavše, že by na nich ujeli aneb utekli. Také ta rozprávka, že by Bornamisa umřel a Trepka že by zabit byl, a pan vajvoda sedmihradský že by byl na Budíně, a že při sobě má na 40.000 lidí aneb více, a že k němu Uhři táhnou, snad aby jemu pomocni byli proti Turkóm, neb ten hlas jest, že císař turecký dobývá Bělehradu, a někteří praví: že když císař turecký aneb jeho některý baše zvěděl, že tolik lidí v Budíně aneb tu okolo jest, zase se od Bělehradu obrátil k svému pomezí, než že by ještě dokonce z Uher vytáhl, toho neviem. — Toto také vyprávějí, a jako by věc jistá měla býti, že králová J. M. dala Četryse Voldřicha zmučiti a potom stieti, jakoby on také jeden z těch byl, kteříž J. M. Kr. zavedli, než proto toho nejistiem; než jestliže jest tak, tehdy i v těch věcech pán Buoh ráčí své divy ukazovati, ježto nyní o tom širšieho psaní zanechávám. — Myt zde na hradě pražském o rozličné věci rozmlouváme, hledajíce těch cest, kteréžby k dobrému tohoto královstvie býti mohly; a za to mám, že bude obecní sněm položen sem na hrad pražský, aby se sjeli naň v středu po svatém Jeronymu najprvé příští. Také zde jest nás dosti slušný počet z pánuov a z rytieřstva, i také pan Vojtěch z Pernštejna dnes sem přijel a včera pan Kundrát Krajieř, a také měl by zde býti pan Jan z Vartmberka bez meškání; a tuto neděli příští mělo by se jich sem více sjeti do Prahy i také poslové ze všech měst tohoto královstvie, protož neviem Vám nyní času jistého jmenovati, kdy budu moci z takových příčin na Blatné býti. — Vězte také, že nežli jsem do Prahy přijel, že kníže s jinými pany a z rytířstva, kteříž zde prvé byli před mým příjezdem, ráčil poslati z některé příčiny k králové J. M. pana Jana Dobřanského, a ku pánu hradeckému do Hradce pana Volfarta Planknara, i ještě se žádný z nich nevrátil, ani Rosendorf, který před tím k králi J. M. poslan byl, ale mám za to, že jest dále Prešpurka nejezdil. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali. Dán oc.

# 12. Zd. L. z Rožmitála Adamu z Rožmitála, že jest mu hrad pražský postoupen, že páni a rytířstvo chtí pro dobro království všecky nelibosti v stranu odložiti.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve středu po sv. Lampertu (19. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Adame milý oc. Věz, že netuším, abych do svatého Jeronyma mohl na Blatnú přijeti, a to z těchto příčin: že rozličná zde jednání máme a také ještě rozličná jsú před rukama. A poněvadž, jakž rozuměti, krále na tento čas nemáme, a rozličné noviny, ač jsme o tom měli, nežli jistšiech se v tom nemuožeme doptati: než že jest J. M. Kr. z tohoto světa sjíti ráčil, pak dnes postúpen jest mně zase v moc hrad pražský, neb kníže ráčil to z sebe složiti, a pan hejtman hradu pražského mně slib s tiemto zámkem učinil, a to při přítomnosti knížete J. M., a při tom také byli z pánuov tito: pan komorník zemský, pan sudí zemský, pan sudí dvorský, pan Jan z Šternberka, pan Kryštofor z Švamberka, pan Kundrát Krajieř, pan Vojtěch z Pernštejna, pan Jan z Vartmberka, pan Jan Březenský z Vartmberka, pan Hanuš Fluk, pan Voldřich hrabě kladský, pan Šebestián z Veitmile, jakž se pamatuji, a z rytieřstva: pan písař zemský, pan Jindřich Hložek, pan Opl, pan Vilím z Vřesovic a na dúbravské Hoře, pan Jan Bechyně, pan Václav z Kraselova, pan Vácslav Hugvic a pan Volfart Planknar, tak jakž pamět má; a to jsú vše jedni úředníci a soudci zemští a druzí rady královské. I poněvadž již taková věc na místě postavena, tehdy zdá se některým přátelóm, abych již do sněmu zde pobyl, leč bych kde odjel, ježto bych zase druhý den přijeti mohl. A sněm má býti již konečně v pátek po svatém Jeronymu, jakož již o to do krajuov píši; a toho jsem úmyslu, abych po této neděli některé naše služebníky odsud k tobě na Blatnú poslal aneb prvé, krom toliko, že ještě nějakého poselstvie očekávám. A králová J. M. jest v Prešpurce, a pan kanclíř konečně na Hradec odtud přijel; a kteréž tuto napřed jmenuju a píši, na tom jsme zuostali: abychme z lásky dobré tohoto královstvie jednali, nelibosti v stranu odložíce; a napořád k tomu mluví, jakoby jedni k druhým žádných nelibostí z úmysla mieti nechtěli nežli dobrú svornost, při řádu a právu stojíce. Dán oc.

#### 13. Zd. L. z Rožmitála Janovi z Kolovrat: kdy bude sněm obecní držán.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve středu po sv. Lampertu (19. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane bratře muoj milý. Jakož ste mi psali, což se novin těch rozličných a žalostivých dotýče o králi J. M. i o našich některých přáteliech, i bojím se, že jsú pravé a J. M. Kré že se již stěžkem doptáme, než buohdá v nebeském královstvie. A jakž slyšeti, že ta porážka od Turkuov skrze Uhry zavedena jest, ač také někteří z nich dobře se zachovali i na placu zuostali. — Toto Vám také, pane bratře muoj milý, oznamuji, že sněm obecní tohoto královstvie pokládám v pátek po svatém Jeronymu, jakož již o to do krajuov píši, i prosím Vás, že naň do Prahy a na hrad pražský přijedete, i jiné pány a přátely k tomu povedete, neb jsú toho jistě pilné a znamenité potřeby. Dán oc.

Sněm 1. 1526.

14. Zd. L. z Rožmitála posíla posla s listem sněmovním k panu Kundrátovi z Krajku.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve čtvrtek u vigilii sv. Matouše apoštola (20. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane švakře muoj milý. cc. Tento posel jest poslán do kraje boleslavského ode mne s listem sněmovniem, i také něco potom jsem připsal do téhož listu, jaké mne noviny dnes došly; i prosím Vás, pane švakře muoj milý, že tomu poslu poručíte oznámiti, k komu vše v tom kraji boleslavském má jíti s tiem listem, kteříž jsú obyvatelé téhož kraje. Dán na hradě pražském, cc.

15. Zd. L. z Rožmitála vladyce Janu Muchkovi z Bukova, hejtmanu kraje plzeňského, že pan Hanuš Pflug chce také býti přítomen sjezdu plzeňskému, a že obecní sněm v Praze držán bude.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek den sv. Matouše apoštola (21 září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený příteli milý. oc. Což se sjezdu, kterýž by v Plzni měl býti, dotýče, pravil mi pan Hanuš Fluk, že by také na tom sjezdu měl úmysl býti; i protoť nyní nic tak zvláštnieho nepíši, neb za to mám, že od něho i od pana Humprechta vyrozumíš, co jest se zde nyní jednalo, i také že má sněm býti obecnie. A pro rozličné nynější potřeby, tuším, že nebudu moci do svatého Jeronyma na Blatnú jeti, neb více rozličných věcí přibylo od toho času, jakž jsem na hrad pražský přijel. Datum oc.

16. Zwei Berichte der oberösterreichischen Landesregierung an den Erzherzog Ferdinand über die im Innsbruker Schatzgewölbe befindlichen Urkunden, das Erbfolgerecht des Hauses Österreich in den Königreichen Böhmen und Ungarn betreffend.

dd. 13. und 26. September 1526 im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien IA1 Orig.

Durchleuchtigister, grossmechtiger Fürst, genedigister Herr! Auf E. F. D. Befelh haben wir von Stund an in der hieigen Registratur und Briefgewelb die Vertreg zwischen den Cronen Hungern und Behaim und dem Haus Österreich der Erbschaften halben suechen lassen und anfänglichen gefunden zwo gedruckt Abschriften, nemblichen ein teutsche und ein lateinische, der Vertrag zwischen weilendt Kaiser Friderichen und Kunig Mathiasen von Hungern, in Kraft derselben nach Abgang Kunig Mathiasen on Sön, sein Kais. Mt. oder derselben Sun Kaiser Maximilian aller hochlöblicher Gedechtnussen in den Kunigreich Hungern als Kunig succediren het sullen. Dieselb lateinisch gedruckt Abschrift schicken wir E. F. D. hiemit samb einer Copei mit B. bezeichnet von einer Abschrift der Landschaft des Kunigreichs Hungern Entschuldigung, aus was Ursachen si in Kraft beruerts Vertrags nach Abgang Kunig Mathiasen nit Kaiser Friderichen oder Kaiser Maximilian, sondern Kunig Bladislaen von Behaim zu Hungerischen Kunig erwelt haben, und der Kaiserlichen Oratores Antwurt, darauf der Originalbrief desselben Vertrags und villeicht ander dergleichen Verträg mer ligen, als uns Wilhalm Putsch bericht, under den Schatzbrifen zu der Neuenstat.

Ferner schicken wir E. D. hiemit ein Abschrift des Tractats zwischen Kaiser Friderichen und Kaiser Maximilian und obberuerten Kunig Bladislaen von Hungern und Behaim anno 91. zu Pressburg gefertigt mit C; desgleichen zwo Abschriften mit D. und E. verzeichnet, wie die Landherren und Stett der Cron Hungern den obberuerten Tractat zu halten geschworen und verschrieben haben, in Kraft desselben Tractats die Ständt der Cron Hungern schuldig sein, nach Abgang desselben Kunig Bladislaen

Leibs Mansstammes einen Fürsten von Österreich zu irem Kunig zuerwelen. Es ist auch Kunig Bladisla schuldig gewest, Fleiss anzukeren, damit dergleichen Succession auf das Kunigreich Behaim auch erlangt werde. E. F. D. sindt auch hiebei Abschriften mit F. verzeichnet, wie das Haus Österreich Gerechtigkeit zu der Cron Hungern in dem Vertrag, der durch Kaiser Maximilianen und denselben Kunig Bladislaen anno 1506 gemacht, auch gemelt und auch ratificiert worden, aber ir baider Majestaten Insiegel sein von demselben Originalvertragsbrifen, nit wissen wir, wie oder aus was Ursachen wegkommen, und doch ire Handtschriften und der hungerischen Gewalthaber Insiegel und Handschriften non (?) daran.

Dann betreffend die Succession zu der Cron zu Behaim haben wir in der versecretierten Truhen, darein die niederösterreichischen Brief gelegt sein, und in Österreich gefüert werden soll, ein Vermecht zwischen Kaiser Karlen, seinem Son Kunig Wenzlen von Behaim und Markgraf Hansen von Märhern ains, und den Fürsten von Österreich andersteils Inhalt beigelegter Copei mit G. verzeichnet gefunden, sambt einer Bestättung von demselben Kaiser mit Ernennung der Curfürsten, Fürsten und Herrn, so solchs gerathen und mit Urteil erkennt haben. Sein Mt. leiht auch darauf den Fürsten von Österreich zu Lehen alles das, das die Cron und Kunigreich zu Beheim von dem Reich zu Lehen hat, es sei Fürstenthumb, Land oder Leut, dergleichen den Kunigen von Behaim und Markgrafen zu Märhern, die Herzogthumb Österreich, Steir, Kärndten, auch Tyrol, Habspurg und andere (?) Lehen auf kunftige Fall, woder ein Teil on Sun und Töchtern abgienge, und desselben Land in Kraft obberuerter Vermechtnuss an den andern Tail fallen wurd, auf Pitt der Fürsten und Landherrn, und haben die Ständt der Cron zu Behaim die Partei von Österreich in solchem Fall also einmuetiglich zu irem Kunig erkoren. Datum Znoym Freitags nach Ascensionis. Anno 1366. Noch ist in derselben Truhen ein solch Vermächt verhanden, darin Herzog Ruedolf von Österreich und sein Swester Frau Margreth auch ernennt sein, de anno 1364. Dieweil aber das obberürt umb zwai Jar junger ist, so achten wir dasselb Alter mit dem jungern abgenommen zu sein. Nun vermeint der Putsch, es sei von Noten, das man in seiner und Veiten von Waldenburg niederösterreichische Registratur, so zu Wien liegt, under den zwaien Titeln Hungern und Behaim besichtige, ob mer Vermecht und Verträg zu der Succession bemelter Kunigreich verhanden wären, die wisse er Waldenburger alsdann in der Neuenstat under den andern Schatzbrifen von zu suechen. Wolten wir E. F. D. auf derselben Befelh in Eil nit verhalten, der wir uns undertheniglich thun befelhen. Datum Innsprug am dreizehenden Tag des Monats Septembris anno vicesimo sexto.

E. F. D.

underthenigiste Stathalter und Hofrete der oberösterreichischen Lande.

Durchleuchtigister, grossmechtiger Fürst, genedigister Herr! Auf Eur F. D. Befelh vom datum den XXI<sup>ten</sup> Septembris haben wir abermals in E. F. D. Gewelb hie die Verträg von wegen der Erbschaften und Succession der Kunigreich Hungern und Beheim suechen lassen, aber nichts gefunden, dann wie wir E. F. D. am jungsten geschrieben. Und dieweil in jungstem E. F. D. Befelh gemelt wierdet, dass dieselben Verträg zu der Zeit als weilend Kaiser Maximilian baid Kunig von Hungarn hochlöblicher Gedechtnussen, und der Kunig von Bolan in den Conventen zu Wien beieinander gewest, das ist anno decimo quinto, aufgericht sein söllen, so haben wir die Hairatbrief, so dazumal zwischen gedachtem Kaiser Maximilianen, derselben Anichel und Kunig Wladislaen Son und Tochter verfertigt worden, die in der Truhen, so gen Österreich gehören, gelegen sein, die wir hievor auch ersuecht hetten, eigentlicher übersehen, aber darinnen allein, was in dem hier inliegenden Auszug

begriffen ist, und der Succession halben gar kein meldung befunden. Dieweil auch dieselben Verträg durch weilend Bischof Sebastian zu Brichsen, weilend Herrn Ciprian von Sterntheim Canzler zuegestellt worden sein söllen, so haben wir desselben von Sterntheim Briefheundl so vorverschiener Zeit zu der Registrierung von Fragenstein herabgefuert worden seindt, eilendts übersehen lassen, aber darunter auch nichts der bemelten Succession halben dienstlichs gefunden. Wir wellen auch noch fürderlich gen Fragenstein schicken, die obrigen Briefheundl auch besichtigen lassen, aber dieweil die obberuerten Heirattädingbrief neben die Verträg der Succession halben gemacht sein söllen, hie liegen, so ist sich nicht zuversehen, das sie dermassen getailt worden seien, dass die Succession zu Fragenstain zu finden seien. Das wolten wir E. F. D. zu einem Bericht auch Vorwissen undertheniger Meinung nit verhalten, der wir uns underthäniglich thuen befelhen. Datum Innsprug, am sechsundzwainzigisten Tag des Monats Septembris anno II vicesimo sexto.

E. F. D.

underthenigiste Stathalter und Hofrete der oberösterreichischen Lande.

17. Instruction des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen für Anarch von Wildenfels zur Werbung bei dem Kurf. Johann von Sachsen bezüglich eines neu zu wählenden Königs in Böhmen 1526.

Original im herzoglichen Gesammtarchiv zu Weimar.

-Instruction, was an den Hochgebornen Fursten Herrn Johansen Herzogen zu Sachsen und Churfursten unsern freuntlichen lieben Herrn und Vater von wegen unser Herzog Johann Friderichen zu Sachsen durch den edeln Anargen Herrn zu Wildenfels auf ein schriftlich Credenz geworben soll werden.

Erstlich seinen Gnaden unser Lieb Treu und kintlichen Gehorsam mit sampt unsern unterthenigen und freuntlichen Dienst anzusagen, mit Wunschung von gotselige Wolfart.

Darauf die Credenz zu uberantworten und folgend anzuzeigen, dass Ich aus seiner Gnaden Schreiben und sunst aus zufelligen Bericht und glaublichem Gerucht die jungste Schlacht und Verlust des Konigs von Ungarn seligs und loblichs Gedechtnus unsers Herrn und Freunds gegen dem Turken des christlichen Glaubens gemeiner Feind ergangen, in christlichen Mitleiden vernommen und angehoret habe.

Wo nun mitler Zeit kein ander trostlicher Gerucht ankommen, und der Konig mit totlichem Abgang verfallen were, so het ich nach Gelegenheit eines solchen beschwerlichen Zustands dem Handel in zufelliger Eil darauf nachgetracht, das seinen Gnaden aus bewegenden Ursachen wol zimlich und geburlich sein wolle, die Stende der Cron zu Beheim freuntlich und gnediglichen durch ein statliche tapfere Botschaft auf das furderlichst gegen Praga zubeschicken und heimsuchen zulassen, mit Vermeldung, dass Euren Gnaden der totliche Abgang Ires Hern und Konigs mit Bericht fur kommen were, welchs E. G. in christlichem Mitleiden vernommen, in Bedacht welchermas derselb Ir Herr E. f. G. mit Freuntschafft und sunst verwant gewest, wie solchs mit ordentlichen schickerlichern Worten zu einer geburenden Klag disfals auszustrecken fuglich sein will.

Dieweil nun sie als die zugehorenden Glieder und Unterthanen des Reichs zu Behaimen darzu die Fursten zu Sachsen als belehente der Cron zu Behaim auch gehorig, on ein christlich regirend Haupt und Herrn des Reichs nit sein kunden, so wolt E. G. sie hiemit freuntlich getreulich und gnediglich erinnert und ermant haben, das sie durch den Furgang Bitten und Anruffen gotlicher Gnad zu der Wahl eins Konigs unverzuglich trachten wollten, in Ansehung und Bewegung wie sich

dieser Zeit die unerhorten Beschwerung zugetragen haben, und durch Wirkung derselben Gnade Gottes die Treu christlicher, ehrlicher und geburlichen Fursichtigkeit und Nachbedenken gebrauchen wolten, domit in solchem furnemlich und vor allen Dingen gotlich Lob und Ehre gesucht und bedacht werde, daraus unzweifelichen dem Reich zu Beheim selige Wolfart und Gedeien, in welchem Fried und Einigkeit beschlossen und begriffen ist, erfolgen solle. Auch mitler Zeit unter ein ander in freuntlichem und eintrechtigem Willen wandeln und handeln, was auch E. G. darzu rathen furdern und helfen sollen, das wollen sich E. G. freuntlich und gnediglichen erpoten und angegeben haben.

Ferner wo auch dem Konigreich zu Behaim und derselben zugehorenden Landen und Unterthanen mitler Frist der Erwelung einicher beschwerlicher Widerstand wider pillich zufallen wurd, welchs Got gnediglichen verhuten wolle, das sie E. G. auf Ansuchen mit freuntlichem und gnedigem Trost und Hilf über die Gebur der freuntlichen nachbarlichen Landvorträge und Einung zwischen der Cron Behaim und dem Haus zu Sachsen hievor aufgereicht nit verlassen wollen.

Und wiewol ich nit zweifel, sein Gnaden auch die Räthe werden dieser Sach zuvor nachgedacht haben, jedoch hab ich nit underlassen wollen diese mein Erinnerung treuer freuntlicher Meinung auch zuerofnen.

Zu dem andern, wer mir auch in Bewegung zugefallen, dieweil die Land an einen Herrn nit sein mugen wie berurt, so nun die Werbung dermassen und wie es mit einem bessern Bedacht zustrecken sein mag, furgewand und daraus soviel vermarkt wurde, das Ine solchs zu Gefallen reichte, ob nit ferner darauf mit fursichtiger Weiss zu ratschlagen were, das E. G. zu solcher Ehre durch fugliche Weiss gefurdert wurd und durch welche Wege solchs fur zu nemen sein mochte, das folgt hernach auf weitern Bedacht.

Nachdem der Landvogt zu Lausitz Herr Tunckel E. G. mit dinstlichem gneigten Willen zugetan, von Herrurung der Ankunft und Bekentnus meines Herrn und Vettern des Churfursten Herzog Friderichs seligen das durch Er Hansen von Mingwitz Ritter, mit demselben Herrn Landvoit ader durch Casparn sein Brudern, welcher im ganz geheimet und vertreulich sein sol, fuglichen gehandelt und erlernet wurd, was Neigung der furhabenden Wal zuvermuten wär, das auch von im doneben mit mässiger Weis von den Umbstenden solcher Wal als fur sich gered wurde, was allenthalben darinne zubewegen sein wold.

Nemlich solten sie under der Herrn zu Behaim die Wal furnemen, darinne wer vil Sorgfeltigkeit zuachten aus Ursach, dass die Eintracht dieser Zeit zwischen ihnen irrig stet, welcher Partei nun die Wal furstunde, so het sich die ander der Ungenad und Rachsal zubefaren.

Derhalben zuvermuten, das sie sich nit wol vergleichen mocht, sold es dan nit einmutig bescheen, was gar Schad und Nachteil eins besondern Kriegs dem Konigreich darauf zubedenken sein wold, stunde wol abzunemen.

Zu dem andern; ob villeicht der Konig zu Polen darzu bedacht mocht werden, das hat mancherlei Bewegung, indem, dieweil die Landart des Volks einand nit wol gemeint sein, ir beiderseits brachtshalbendes Gemuts, auch das die hinterpolnischen Land, als die Littey gegen dem Tatter und Moskawitter vil beschwerlicher Krig furen mussen, darein sie die Behaim mit der Zeit auch mit zur Hilff eingedrungen und beschwert wurd.

Des Erzherzogen halben zu Osterreich ist auch ein starke Vermutung, das derselb nach solcher Eher auch Suchung thun werd. Aber die Erlangung ist in vil Ursachen dogegen, seins geubten strengen Gewalts halben zu Osterreich und sunst Begunst, auch die geschwinde Nachtrachtung seins Gewalts, domit sie kunftig an irer Herrlickeit eingezogen und geschwecht wurd.

Des Markgrafen Churfursten halben hat es auch mancherlei Verhinderung, wie zuermessen ist, desgleichen der Fürsten von Baiern halben, welche auch darauf practiciren werd.

Derhalben furnemlich die Ursachen aller Umbstende und Bedenken dohin zubewegen sein mochten, das die Fürsten von Sachsen in solcher Wal fur ander zubedenken und furzuziehen sein wolten, nachdem sie in furstlicher Regirung ihrer Tugend und Gemuts wolerkant, und auch dieweil die Land einander gelegen, mit Hantierung Gewerbend sonderlich der Bergwerk, daran ein merklichs der Landen stet, auch Frids, Hilf und Rath einander zusetzen mugen. Dan die Macht zu Beheim mit dem Fussvolk etwas gross zuwegen, so ist die Macht der Reisigen und auch des Fussvolks bei den Fürsten zu Sachsen dabei auch statlichen zuermessen, daraus also unzweiflich allerseits Landschaften durch Gotts Gnad grosse Wolfart und nuzliche Gedeien erfolgen sold, und einmutig Wesen und stattliche Regirung underhalt mochten werden, auch in jeziger sorgfeltigen unfridsamen Zeit vil guts in dem Widerstand des Turken tröstlich zuhoffen sein mochte.

Dergleichen Meinung wer auch dem Hern von Wildenfels mit Herr Hansen Pflugk und beiden Herrn Schlicken, so Herr Steffan ader Herr Heinrich noch im leben durch Er Hansen ader Nickel von Mingkwitz, wo der noch uf den Bein wer, auch fuglicher Weis als fur sich die Handlung zufleissigen den Willen und die Neigung solcher furhabenden koniglichen Wal zuversichern und zuerfaren, daraus auch in Underredung die umbstendige Ursachen der notturfftigen Nachtrachtung wie hievor gemelt sein, bequemer Weiss zuerinnern und darzuthun sein mochten, und das also durch vier Wege nach gotlichem Willen understanden mocht werden die Gelegenheit zuerlernen, was zu Vorsicht man sich zuvermuten mocht haben.

Wann es nun mit Gottes Gnaden dohin gelangte, das der gneigte Wille gespurt und vermarkt wurde, dass alsdann durch ferner Mittel und Handlung die Sach zu uben mit Rath furgenommen, wie solchs die Bequemligkeit zutragen wurde.

Es ist auch furnemlich zu vermuten, dass mein Vetter Herzog Jorg nach solcher koniglichen Wirde practiciren werde, sold es dan einen Furgang erlangen, was alsdan seinen Gnaden darinne gelegen und zu ermessen sein wil, ist wol zu ertragen, dieweil die langwirigen irrigen Sachen zwischen E. G. und seiner Lieb furnemlich des gotlichen Worts halben auch die verhinderlichen Ursachen der Lehen halben zu Beheim also ein unfreuntlich und unruigen Anstand haben.

Und im Fall, ob es je entstunde, das der geneigte Wille gegen E. G. nit vormarkt wurde, das doch bei den Stenden zu Beheim understanden und gesteissigt mocht werden, domit sie einen Konig erwelten, der E. G. derselben Land und Leut bequemlich und fuglich were.

Zum dritten dieweil die Leuft also in solcher beschwerlichen hohen Sorgfeltigkeit zufallen, so ist von Euer Gnaden jungst im Abschied zu Speier und Frankfurt davon gered, dass sich sein Gnad mit meinem Vettern vnd Bruder dem Landgrafen und andern Fürsten freundlich vereinigen und underreden wollten, domit die Fürsten der Landart des sächsischen Kreis zusammen beschrieben wurden, von dem sorgfeltigen Zustand des Turk zu handeln und zu ratschlagen, wie der Beschwerung durch gotliche Gnad zubegegnen sein mochte, so dann die Ursach der Beschwerung sind der Zeit etwas geferlicher furgestanden.

Und sein Gnad haben mir nechst in irem Schreiben dorvon kein Anzeigung gethan, ob dasselbige Aufschreiben vereinigt sei ader nit. Derhalben wolle ich sein Gnade ires vorigen bedachten Willens solcher Erforderung und Aufschreibens des Tags erinnert haben, den Furgang solcher Handlung der Notturfft nachzufurdern.

Beschliesslich so sei unser treue freuntliche Bitt, dass sein Gnad solch unser Bedenken gnediglich und als der Rat vermerken und annemen wolle, den Sachen durch weitern furstlichen Verstand, dan durch mich angezeigt und erregt ist worden, nachtrachten, was Wolfart, auch Nachteil, und Notturft hirinne zuermessen sein will, jedoch solchs alles dem gotlichen Willen heim gesazt, der

uns angesagt, wir sollen arbeiten, aber die Sorge wolle er uns zu Genaden tragen, in des Gnad wir dis Werk und alle Ratschlege wollen befohlen haben.

J. F. H. v. S.

### 18. O porážce krále Ludvíka slavné paměti i o volení jiného krále to jest Ferdinanda Prvního, arciknížete rakouského na sněmu obecném.

Z rukopisu knihovny hrabat Schafgotschů ve Varmbrunnu.\*)

Jakož šťastné věci velikých, znamenitých králův, knížat v světě vyvýšených, bývají ku památce slavné a potěšení, když pořádně psaním se postihnou, tak nešťastné příhody k vejstraze budoucím a téhož věku k žalosti se poznamenávají, jakžto historiografové činí. — Poněvadž pak král Ludvík, uherský, český král, z přirozené náchylnosti a dobroty, král a pán milostivý býti ráčil a v mladém věku nechtěje povinnosti královské (jež jest pro obhájení poddaných a správy Bohem zřízené zastání) nic ublížiti, ani toho, coby nejdál povinné bylo, obmeškati, proti Turku nepříteli nejúhlavnějšímu všeho křesťanstva i víry Kristovy, když velmi silně a za věkův předešlých neslýchaně s velikou mocí vtrhl do země uherské a drahně zámkův, měst, městeček zdobýval, a maje lidu víc než dvakráte sto tisíc, věcí strojných bojovných bez nedostatku a příliš mnoho, ješto lidé tomu z krajin těchto těžko víru svou přidají, než kdož jsou v potkání a v bitvě byli, ti tomu věří zkušením citedlným, — vytáhl jest J. M. královská v pole, i také někteří biskupové a páni uherští.

Však před tím skrze poselství i také psaní pomoci ode všech poddaných na sjezdích v Čechách i také vzkazováním žádati ráčil a v zemi uherské též, předkládaje ukrutného nepřítele velikú moc. A maje i od dávní chvíle J. M. vzkazování od téhož Turka posměšná, že na Budíně tento a tento čas bude a jeho aby čekal, i měl jest všeho lidu počet, pokudž jsou se k J. M. K. pánu našemu sjeli, okolo čtyřidceti tisíc lidu; a jakž rada byla uherská, s týmž lidem aby na Turka udeřili, než Čechů zdání jest bylo, aby J. M. K. pospíchati neráčil proto, poněvadž ještě lidé přibýti mají a někteří z pánův ještě ani svých koní a zbroje ještě neměli a nedotáhli.

A když vždy nucení Uhrův bylo, k tomu jsou též Čechové povolili. I potkal se jest král J. M. s Turkem nepřítelem, pro svatou víru křesťanskou pro poddaných a království obranu u městečka Mohače a to v středu na den svatého Jana stětí léta oc. 26.

Ačkoli při počátku šťastně se jest těm, kdož při králi J. M. byli, vedlo, tak že Turky na harcích zbádali a bili, když pak jako o nešpořích bylo, několik tisíc Turků jako harcem, jakž obyčej jich jest, vydali se, a po nich husaři se hnali, tak že když blízko vojska svého Turci byli, k svým utekli potahujíc tyto na děla svá tejně zasazená. A houf jiný lidu ze strany krále J. M. pána našeho za husary táhli, a husaři se rozrazili na stranu, a ti sešikováni našli na děla zasazená, kterýchžto počet byl, jakž zpravují, v tom prvním houfu 1500 kusův, a z těch bili do nich co k stěně, tak že se kůle zastavovaly v nich. A věc slýchána není za lidského věku a při porážkách takových, neb pro dejm za veliký čas nebe vidíno nebylo, a mnoho jest tu lidu zbito z neopatrnosti. Páni někteří čeští, rytíři, muži stateční zbiti, zajati, biskupův sedm, pánů uherských drahně zhynulo, husaři pak na stranu tak odrazivše se (jakž o tom zpráva) vozy na zad zloupili. \*\*) I vidouc takovou moc přílišnou nepřítele Turka a střelbou lid poražený a zstrašený, běžel kam kdo viděl i od statků svých, a na utíkání

<sup>\*)</sup> MS. varmbrunnský s uvedeným titulem: "O porážce" oc. doplnili jsme mladším brněnským (jejž chová zemský archiv moravský), některé pak malé odchylky vyznamenali jsme z rukopisu olomouckého. MS. varmbrunský přepsán byl l. 1630 v Polště na zámku lešenském exulantem českým J. B.

<sup>\*\*)</sup> V rukopisu brněnském a olomouckém: "sbírali".

jich drahně zhynulo, a kdyby noc byla nezastihla, ani jeden z nich by neušel. Král pak Ludvík J. M. pán náš, jakž zpráva učiněna od těch, kteříž s ním a při něm byli,\*) v třetím řadu byl postaven, dosti špatně jsa ohražen a opatřen, a na utíkání, jakž bylo též oznámeno, \*\*) zahynul, jakž Cetrys zprávu dával, v nějakém bahně a tu na tom místě, kdež týž Cetrys pravil, \*\*\*) sám šestý v bahnách nalezen a na Bělehradě uherském pochován při sv. Havle. A jest naděje, že J. M. jest se pánem Bohem, poněvadž pro víru křesťanskou, zahynul.

A tak porážka stala se příliš žalostivá, potupná i hrozná, že lidé, jsouc tím přestrašeni a Turek že předce dobýval, pálil, mordoval, od statkův svých běželi, kam kdo věděl s křikem s žalostivým, vzavše toliko dítky utíkali, a Turek snadně všeho dobýval nemaje od žádného odporu. Pešť vypálil a zebral Budín, též lidi zajal, a nebránili se krom židé, ale ti jsou toho zlým požili, a všickni zbiti a znamenití statkové jsou vzati, poněvadž tu kupci bohatí byli a nic ven nemohli vynésti, jedno, pro zápověď, a druhé, ač by kdo co vynésti chtěl neb vynesl, bráno jim bylo na cestě. Balibek pak baše turecký, a jakž někteří oznamovali, i sám císař turecký na Budíně osobně byl,†) však jakžkoli, vždy stolice uherského království jest potupena a zkažena, a což tu i v městě bylo, Turek sebral, děla Herkuleše a což bylo od střelby, i zvony stloukl, na lodi vloživ s tím se plavil domův, a tak škodu prvé nikdá neslýchanou, znamenitou a záhubnou učinil. — Ačkoli někdy Turek v uherském království mnoho dobýval, porážku činil, jakž toho i historie jsou za krále Ladislava, však nikdy tak daleko a mnoho není opanováno, vzato a zajato, jako nyní na lidech i statcích, na dělech i vozích; neb mnoho kusův tu v té porážce vzato od Turka a také mnoho kop vozův spálil, koně i statky z týchž vozů pobral.

Pak mnohé a rozličné řeči byly mezi lidmi a den odc dne, že král J. M. živ a tuto neb tuto jest vidín, a jiní jinák mluvili, ale v tom ve všem jistoty o J. M. živnosti žádné nebylo. I poddaní v království českém i v okolních zemích žalost majíce, že takový král a pán křesťanský zahynul a dosti nedbanlivě, jakž dotčeno, a zaveden skrze radu Uhrův neopatrnou, milostivého, křesťanského a ctného pána že ztratili, a již země že bez pána opuštěna jest a nepříteli křesťanstva tudy posilek dán, litovali žalostivě, jakož jest co; neb jakž zpráva jest, maje již se potkati, žádal ode všech, kdož by kdo čemu v té věci rozuměl, rady, a chtěje tak činiti, což králi a pánu šlechetnému náleží. A rada byla těch, kteříž byli z království českého z pánův a z rytířstva a kdož k správě náleželi, aby od J. M. zanecháno bylo bitvy proto, poněvadž od jinud lidu táhne v počtu nemalém, i také že některých koně i zbroje ještě nedotáhly, jakž napřed, — ale Uhři se k bitvě domlouvali nechtíc, než aby bitva byla. A Čechové pro svou poctivost tomu odpírati nechtíc povolili, někteří koní ani zbroje své nemajíce. Pan Štefán pak, vejvoda sedmihradský, v své zemi sedmihradské měl lidu pohotově na osmdesáte tisíc a víc; ač král J. M. jemu psáti ráčil a vzkazovati, proto nepřitáhl. Do Čech na sjezdy J. M. posílati ráčil, jak Turek ukrutný silně do země vtrhl, přes vody mosty zdělal, i podle sněmovního zůstání žádal i napomínal, aby pomoc učinili a pána svého neopouštěli; nad tím vším nedbanlivost mnohých byla váhavá, než města téměř předkem pomoc učinili ač skrovnou, však podle možnosti učinili. Někteří táhli, jsouc braní pilnější, nežli by pánu svému časně přibyli, a zdaleka poslouchali, ale ti se s nejlepším štěstím potkali, než kdož dotáhli a při svém pánu ku potřebě byli, řídko který ušel. Avšak, jakž jest slyšeti, že jsou činili to a stáli, což dobrým mužům náleží. A nebyloli jest větší počet Turků zbito, tedy rovný, ale proti přílišné moci když nebylo lze odolati, ani prospěti,

<sup>\*)</sup> V rukopisu brněnském a olomouckém: "jakž toho zpráva byla od těch, kteříž blízcí byli J. M."

<sup>\*\*)</sup> V rukopisu brněnském a olomouckém: "a na utíkání, jakž o tom bylo slyšeti, zahynul v nějakém bahně,"

<sup>\*\*\*)</sup> V rukopisu brněnském a olomouckém: "potom též zpráva byla, že sám oc."

<sup>†)</sup> V rukopisu brnénském a olomouckém: "jiní pravili, že na místě svém Turek, tu kdež se byl zakopal, byl, však oc."

museli již postoupiti kam kdo věda. A té bitvy jeden s druhým zprávy zřídka činil jednostejné. — Však jakžkoli řeči jsou ony i ony, vždy pán náš z dopuštění božího v té bitvě nerozumně, kvapně, neopatrně, král Ludvík J. M., jest zahynul. A o té porážce a jak se co sběhlo, tu psáti nemí bezpečné, poněvadž ti, kdož tam byli při té bitvě, \*) jiné a jiné o tom neb onom zprávy činíce, jakož v divadlích obecných a svobodných všeho každý shlednouti a spatřiti nemůže dívaje se z kratochvíle bez strachu, ovšem v boji jest to, že každý sebe a života svého a tudíž podle povinnosti pána svého šetřiti má, a strach paměti překáží a smyslu svobodného užívání, ani rozumu není. A také z jedné strany toto a z jiné jiné, a spatření toho není v dívání než šetření, co před tebou a vůkel každého.

Však jakž dotčeno, král Ludvík J. M., pán náš, věku mladého, rodu znamenitého, milostivý zahynul a muži znamenití, páni, biskupové, rytíři i obecní lidé zhymuli a zajati, víc než na dvacet tisíc. — A tak ta koruna jako plášť království českého zhubena, stolice království zkažena a pána země tato neměla; a protož z mnohých příčin hodných a slušných, zvlášť že Turek v zemi uherské vždy předce škodil, hubil, debýval a ven z země netáhl, nýbrž blízko k Moravě, jakž bylo slyšeti, objížděl a harcoval, a Uhři proti Turku, aby co před sebe brali neb jemu odpírali, nebylo slyšeti; než žeby sám osobně Turek opatrně se měl, v zakopání a položení svém trval, aby se v království českém nezačalo něco a skrze neopatrnost a nedbanlivost jako Uhram a zemi uherské se nestalo, poněvadž již král J. M. zahynul a země povinna to opatřiti i před se vzíti, zvlášť páni ouředníci a soudcové zemští a království rady majíce spolu shledání, sněm obecní vší zemi listem, v kterémž i artikulové jistí byli napsáni, co na tom sněmu mělo by se jednati, poležili v pátek před svatým Františkem na hradě pražském, jakož pak toho všeho na témž sněmu jednání jak a které bylo, víc se po svrchku dotkne pro památku budoucím, poněvadž v těch věcech, které se zřídka a mimo věky přiházejí, nebývá častá vědomost a uptalost, a zvláště když se znamenité a veliké věci dotýče, potřebí jest to poznamenati, aby napotom ne rozprávkou nejistou, ale jistým ujištěním pamět lidská, jenž jest mdlá a křehká, brzo míjející, byla ubezpečena.

Protož při tom sněmu, na němž mimo jiné byl počet lidu ze všech stavů znamenitější, co jednáno, jak a jaký způsob při volení krále, jakž mohla mdloba paměti snésti a sprostavý rozum, tuto se vypisuje, \*\*) nýbrž i artikulové sněmovní slovo od slova níže jsou napsáni, jakž pod titulem se to najde.

Léta božího 1526 v sobotu den sv. Františka sněm obecní byl položen, jakož list obsélací níže zapsaný to v sobě obsahuje.

I na týž den nejvyšší pan purkrabě pražský řeč učiniti ráčil na ten rozum:

Ačkoli se někteří k sněmu sjeli a k tomuto dni, tak jakž sněm tento položen, ale že některých ještě není a potřeby jiné jsou, i za lepší bylo by, aby snad soud držán byl a lidem pohodkí se stalo, pokudž bude moci býti; a v pondělí bohdá aby se jednati začalo, aby ti, kdož ještě nejsou, nezdálo se jim, že bychom jedni bez druhých jednali a se předstíhali, než jednosvorně a v společné lásce aby se to dálo. Také že pánům těm, kteříž v Benešově jsou, \*\*\*) psamí učiniti a glejt posílati ráčí.

Tu stavové panský a rytířský k tomu povolili, aby do pondělího odloženo bylo. Od stavu pak městského jest na ten rozum mluveno: Poněvadž den jest jako dnes k sněmování položen, aby se vždy začalo, aby tudy, jakž někdy bývalo, nepořád se nezačal. I uználi se příčina slušná v začetí sněmovním, képe jest pod příčinou, aby se odložilo, nežli by bez příčiny to mělo býti.

<sup>\*)</sup> V rukop. olemouchém ještě: "a jsou na rezdílu, jiné oc."

<sup>\*)</sup> V rukop. olomouckém ještě: "pokudž i zpráva byla těch věcí dalších."

<sup>\*\*\*)</sup> V rukop. olomouckém ještě: "a býti dnes mají."

Tedy stavové vyšší oznámili, poslavše pana Březenského z Vartmberka a pana písaře zemského, příčinu, že musí odloženo býti proto, aby se listy a privilegia vzali o volení krále a což k tomu náleží, aby v tom ve všem se vyrozumělo, jak má volení býti, a co my králi volenému jsme a budem povinni \*) vedle svobod tohoto království. Také že chtí památku činiti neb exequii za krále J. M. zejtra, to jest v neděli.

Proti tomu od stavu městského povoleno, poněvadž jest příčina slušná a hodná, aby odloženo bylo; než co se exequií dělání za krále J. M. dotýče, to že jest uloženo k středě nejprv příští z té příčiny, poněvadž J. M. ten den ráčil tu neštastnou příhodu vzíti; a k tomu dni to uložili.

Potom stavové vyšší, aby tudy ani jinudy rozdílu žádného začátek a v ničemž nebylo, též k tomu přistoupili, aby i oni na hradě pražském tu středu dělali. Také k tomu páni Pražané všecky posly napomenuli, aby též na ten den se najíti dali, můžli býti v černých šatech.

Při tom řeč a napomenutí jest učiněno dosti potřebné na ten konec: poněvadž nepřítel Turek svaté víry křesťanské a všeho křesťanstva tak se nedávno daleko do království uherského a v malém času přiblížil a jakž slyšeti, přibližuje a žádného odporu nemá, než všickni před ním utíkají a se nebrání a on mocně dobývá, a to nemůž býti než pro hříchy naše. A k tomu přivedl příklad z zákona starého, kterak židé, když se strhli přikázání božího a dali se v hříchy a nepravosti, kterak od nepřátel byli hubeni a veliký počet před malým ucházel, a že jest pán Bůh se rozhněvati ráčil pro hříchy, protož že již jest potřebí polepšiti se a příkladem židův, aby půst obecní v království tomto ve všem byl uložen a všudy rozhlášen, a to od pondělího nejprv příštího v témdni a každý na svých panstvích . . . . . \*\*\*), též v městech uložen byl, tak jako v pátek, zdali by milý pán Bůh tu ránu od nás odjíti ráčil. I na tom jest svoleno, že to všickni a každý zříditi má na panství a gruntech a pod správou svou.

A tak sněmování jest odloženo do pondělího, a slyšeli na soudu.

V pondělí\*\*\*) skrze nejvyššího pana purkrabí pražského řeč a napomenutí jest učiněno k lásce a svornosti, aby všech nelibostí a kyselostí na straně, ač kdo s kým má, zanechali a vypustili, a podle té svornosti aby jednali dobré a užitečné vší země. Druhé, kterak masa někteří v pátek a v sobotu jedí a tady drahota jest v mase nemalá, k tomu pití neřádná a nemírná o půlky, z kteréhožto pití mordové, svády, nářky a mnohé škodné věci, i v soudích zemských skrz to zaneprázdnění bývají; Turek pak poněvadž drahně opanoval země uherské a pohubil, ješto není naděje, aby již tak z té země dobytek pouštěn byl a též vinohrady velbloudy popásl, a tak vína jakž prvé do těchto zemí odtud nepůjde. Protož že by za slušné bylo, aby to sněmem obecním bylo zřízeno a zavříno, neb to žraní mas a pití jest před pánem Bohem i před lidmi věc ohyzdná, neslušná a hanebná, protož aby osoby byly zvoleny, kteréž by to sepsaly a spíšíc vůbec oznámily, a potom každý se k tomu přimlouval, nýbrž kdo by tak nesmírně pili, na to pokuta aby byla uložena. Item, jakož jest všem glejt dán svobodný i před zatýkači těm, kdož na sněm přijeli do Prahy, také všecky napomínati ráčil pan purkrabí, aby se pokojně zachovali, aby jakž jim zachován glejt býti má, sami jej též zachovali.

Poselství od králové J. M. skrze pana markrabě o zahynutí krále J. M. a opatření Její M.

Napřed milost královskou a pozdravení, jakž obyčej bývá, a listu věřícího dodav, mluvil o té žalostivé příhodě krále J. M. na ten rozum německy, však vykládáno česky: že Turek, ukrutný nepřítel

<sup>\*)</sup> V ruk. olomouckém: "budem povinni, a tolikéž nám, co jsme sobě a budem povinni, vedle" oc.

<sup>\*\*)</sup> V ruk. slovo vynecháno.

<sup>\*\*\*)</sup> Z rukopisu brněnského.

všeho křesťanstva, maje lidu víc než dvakrát sto tisíc, do země uherského království velmi silně vtrhl a osobně se vypravil až k Mohači, a most vzdělal přes vodu, a několik dní harc Turci pouštěli, a král J. M., pán náš milostivý, tu bitvu svésti musil i v té bitvě zahynul. Napřed J. M. králové jest žalost i přátelům krevním i všemu křesťanstvu býti má i také Vašim Milostem všem, kteří ste příchylni býti ráčili k J. M. jakožto ku pánu svému. Při tom z pomoci, kterouž jsou dali J. M. královské proti nepříteli, děkoval, a v tomto království svornost a jednotu aby měli i zachovali, žádaje, kterouž jsou lásku a milost měli k J. M. královně, aby té milosti a lásky neodjímali od Jí. M. i také, k čemuž spravedlivost J. M. má, aby opuštěna nebyla; při tom oznamuje, jak mnoho znamenitých lidí zbito, vozův, statkův pobráno, a v jak znamenitém počtu, ješto neslýcháno jest. Turek že jest Budín, Pešt, Pětikostelí, Bělehrad opanoval, lidi zjímal, mladé i staré napořád mordujíc a hubíc. Král J. M. zde jsa za pomoc žádal a naději měl od koruny této. A protož z té pomoci, kteráž jest učiněna, ačkoli nedotáhli, J. M. děkuje. Neb kdyby byli dotáhli, snad by se taková příhoda žalostivá a nešťastná nezběhla, žádajíc Jí. M., aby lásku, svornost k sobě zachovali, v ní trvali a království uherskému nápomocni byli. Nebo lépe jest jinde o cizím chlebě brániti, nežli o domácím. A Jí. M. aby neopouštěli radou a pomocí, i k čemuž spravedlnost má.

A na to žádal odpovědi; odstoupil do sklepu.

I rozmluvivše stavové, dali odpověď na ten rozum: Z takového milostivého vzkázání Jí. M. králové děkujem a pokudž bychom mohli službami našimi Jí. M. se odsluhovati, chceme rádi. Co se pak tohoto poselství dotýče, že stavové chtí rozvážiti mezi sebou a Jí. Mti., což budou moci nejspíše, odpověď dáti.

A s tím pan markrabě odjíti ráčil.

Poslové arciknížete Ferdinanda. Hned toho dne poslové přivedeni od arciknížete Ferdinanda a kněžny Anny, a davše list věřící na všecky osoby zejména, kteréž vyslány byly od J. M., na ten rozum mluvili: pozdravení a milost vzkázavše tím způsobem, jakž se zachovává. Napřed, že jest došla nás pověst žalostná, že bitva od ukrutného Turka jest obdržána a král Ludvík, švakr náš, smrtí z světa sšel, i jiných mnoho mužův dobrých, kteříž jsou zhynuli podle J. M. královské, a toho žalostně litují; ale poněvadž jinak nemůž býti, duši pánu Bohu poroučejí.

Dál mluvíc, že kněžna Anna jest dědička k tomuto království a vedle smluv, kteréž se staly králem Vladislavem, slavné paměti, má k tomuto království mimo jiné přístup nejbližší. Také císař J. M., bratr arciknížete J. M., jakou milost mají k tomuto království, tudíž blízce přisedí království tomuto slavnému a v sousedství jest, a tato země s zemí Jich M. jest v živnosti jako připojena, k tomu, že jest z rodu královského, znamenitý, a s císařem křesťanským jakožto bratr společnost a spojení má. Nad to, že toto království léno béře od říše; protož prosba a žádost jest od J. M. knížete: touž kněžnu Annu a J. M., jakožto nejbližších k této slavné koruně, aby je za pány přijali, a že při řádu, právu, poctivosti, spravedlnosti všickni a každý má zachován býti, každý stav i osoby z stavův při svých spravedlivostech, a ne aby jich ujímati ráčili, ale rozmnožovati a všecky nedostatky s radou jich napraviti i plně všecka předsevzetí, cožby k užitku, k poctivosti, k slávě a k dobrému tohoto království bylo a býti mělo, také i dluhy zastoupiti a s radou jich zaplatiti ráčí bez obtížení všelijakého, a jich ve všem pánem milostivým býti ráčí.

Ačkoli dosti obšírně jest mluveno německy vtipně a pořádně, však na ten rozum gruntovně, což jest krátce dotčeno. I rozkázáno, aby do sklepu vstoupiti ráčili, aby společně mohli rozmluvení míti, že také Jich M. odpověď dána bude.

Tu potom dána jest odpověď na ten rozum: že z milostivého pozdravení a vzkazání arciknížete J. M. Ferdinanda i kněžny Anny J. M. děkujem; jako i králové J. M. na týž rozum dána odpověď.

A s tím ten den poslové odešli.

Nejvyšší pan purkrabí řeč učinil na ten rozum: že někteří jsou králové a páni, ježto trpť všecko od poddaných, a takoví nevelmi se chválí, ani dobře trefí. Jiní, kteří činí nespravedlnost\*) z omylu domnívajíce se, že dobře činí, a ti také nejsou užitečni, však tu nevědomost hřích vymlouvá, neb by rádi učinili spravedlnost, kdyby znali. Třetí, ježto z oumysla obtížnost ukládají a ti jsou nejtěžší. Čtvrté, ježto v tom spravedlivě činí rozmyslně, a takového pána žádati máme, kterýž by při řádu a právu všecky zachoval, a řádem a právem spravedlnost poddaným činil. Protož jesti potřebí na to pilně všem mysliti, aby všecky věci časně se uvažovaly, ten pán byl obmýšlín, který tomute království dobře a slušně by se trefiti mohl. A poněvadž ten, kterýž koli bude zvolen, ne na čas pán náš bude, ale dekud živ, tehdy potřebí jest i pána Boha prositi, abychom na toho krále a pána trefili, kterýžby se nám i tomuto království dobře trefik.

Tu nejvyšší písař zemský pan Raclav řeč učinil na ten rozum: Poněvadž za paměti naší taková věc se nezběhla, jakž někdy za krále Jiříko, ješto z nás žádný paměti toho nemá a jsou vejsady, svobody tohoto království, tehdy jest povinné, aby ty svobody přinešeny byly, ohledány i pilně rozváženy, aby skrz nevědomost něco užitečného a potřebného, což by tomuto království a svobodám k ujmě snadné bylo, obmeškáno a takovým volením potomkům nebyla cesta otevřena k ujmě svobodám.

I přišlo k tomu, že pro takové spravedlivosti a svobody vyslali na Karlštejn, aby v týchž svobodách to ohledáno bylo, jaký jest pořád při volení krále. A tak ten den rozešli se.

V outerý. Řeč skrz nejvyššího pana purkrabí jest učiněna na ten rozum: aby v tomto království z mnohých příčin hotovost byla, jestliže by co nenadále přišlo, aby skrz nedbanlivost nám tolikéž jako i Uhrům nepřišlo, ješto bychom potom chtěli rádi něco před sebe bráti, ano by bylo pozdě, a že opatrnost jest potřebna a cizími příhodami nešťastnými sluší se káti. Druhé, spěch aby byl, poněvadž Turek nespí, a kdyby nepřezvídal Turek, aniž by do těch zemí tak daleko s takovou mocí se nepustil, a snad i zde někdo může býti, a nic nevíme, co v nherském království jest a jak, oni nám nic neoznamují a my nic nevíme jistého, než mnohé řeči ony i ony se mluví; i bylo by potřebí, abychom v jistotě věděli a tam ale poslali co se děje, protož aby pilnost byla, a by pak zvláštní sbírka na to měla býti, aby jedni za druhými byli poslové, abychom véděli, co se děje. A že ta věc se příliš zanedbává a dosti zblízka, co se děje, nevíme, a skrz nedbanlivost co se Uhrům a království tomu stale, to víme, napomínaje, aby to před se vzali tou pilností, jakž náleží.

Poselství od knížat bavorských Hanuše a Ludvíka.\*\*) Napřed listův věřících dodali a podle toho mluvili, kterak o krále Ludvíka smrti dostechli a nad tím žalost mají a jako bratra litují, a kterak přisedí zemi a tomuto království, podání činíc, že dluhy zaplatiti chtí, kterýžkoli bude z týchž knížat za krále a pána vzat; a že bytem zde v zemi české býti by ráčil a pánem milostivým býti, při pořádcích, právích, svobodách, privilegiích, vejsadách zachovati, toto království rozmnožiti, dluhy všecky ve třech měsících zaplatiti bez obtížnosti země, zámky vyplatiti, a mnoho zakazování, jakž toho suplikací neb instrukcí dali čísti německy.

Odpověď dána na ten rozum, že z takového milostivého vzkázání děkují a protož že o te chtí rozjímání míti.

Lužičtí.\*\*\*) Listové Lužických čteni, od biskupův a všech tří stavův i od pana Jindřicha Tunkle, a týmiž listy obšírnými oznamují: že na sněmu, kterýž obecní drželi, zůstali, jak všichni i jakou hotovost míti mají, ponůcky, posluchy drží, a přiznávajíce se k koruně a kválovství českému,

<sup>\*)</sup> V rukopisích: "kteří činí spravedlnost z omylu."

<sup>\*\*)</sup> Z rukopisu varmbrunského.

<sup>\*\*\*)</sup> Z rukopisu brněnského.

a že čtyry osoby zvolili, a býti mají do roku a jsou opatřeny od nich, a ty osoby, přišloli by co, aby hned a spěšně opatřily, jakož ten sněm úplně svědčí, a jich zůstání čteno.

O Hory. Jest od pana Tenkle také psáno o Hory Kutny, aby základem opatřeny byly, a kterak jest příliš veliký nedostatek také o uhléře, aby svoboda svévolná taková puštěna nebyla, a svobodníkům, kteříž dostáleji fedrovati mohou, překážíno nebylo. A poněvadž ty Hory jsou klenet vší země, aby to opatřili, že jest již ten čas přišel; pakli by opatřeno nebylo, že oni k tomu dostačiti nemohou, jakež pak od poslův pánův Horníkův skrze Samuele Lahvičku jest široce i potřebně mluveno, a kterak to nejednou o nedostatcích vznášíno a vždycky to na odtazích stojí, aby již to skutečně opatřiti ráčili, že mimo jiné časy všecky nyní jest nejpotřebněji a obmeškáli se to, že potom to nahraženo nebude moci býti.

Biskup moravský kněz Stanislav\*) příznal se listem, že v povinnosti jest a býti chce, jakož povinen jest království tomuto a zemi. Páni Moravané též.

Ve středu. Podle zůstání ode všech tří stavův památka pohřbu krále J. M. dála se; páni a rytířstvo na hradě, a Pražané a stav městský dole u matky boží před Tejnem, a to takto: postaveny byly v kostele před kůrem máry, a přes ty máry příkrov pozlacený, a vůkol týchž már všecky erby zemí k království tomuto a uherskému přinăležejících. Potom ty máry nesli čtyři konšelé a z každé strany ještě jeden konšel se držel. Kněžstvo všecko před márami šlo a z konšelů někteří před kněžími svíce, mešnice zčerněné majíc, také z starších obecních, a za kněžími hned nesli insignia královská, to jest: meč Tomáš Zachlubil, praporec Jan Karban, jablko Michal Cacerda, sceptrum Zika, pan purkmistr po pravé straně, a pan Jan z Vratu po levé straně pozlacenou korunu, a vůkol már, před i zadu, nesli svíce mešnice zčerněné, třidcet i víc a ve všem černém oděvu šli. Z jiných měst poslové též šli téměř za všemi lidmi, a ti okolo rynku obšedše šli zase do kostela, a potom requiem zpívali.

A tak ty exequie s pláčem od mnohých jsou činěny, a bylo jest co plakati, že tak mladý král dobrotivý a milostivý zahynul neopatrně.

Po obědích pak v 19. hodinu neb posléz, mnozí křikové a rozmíšky byli v tom, že bylo z pánův a z rytířstva a z některých měst sjití v domě u pana kanclíře tu na Malé straně někdy v domě Romhapa, až k tomu přišlo, že zprávu toho všeho učinili, co jsou mezi sebou rozjímali, že to: kterak nepřítel jest blízko, jako od Strážnice 12 mil a Turek pálí, a pilnost při tom žádná ani hotovost, k tomu že se protahuje a nic se téměř nejedná a lidé nemohouc vytrpěti, rozjedou se, jakž to někdy hývalo. Protož aby se jednalo, že jest potřebí, a po mnohých odpořích přišlo jest k tomu, že z vyšších stavův osoby vydali k ohledání a vyhledání privilegií a svobod, jak a kterak král volen býti má. Kdež pak voleni jsou: pan Zdislav Berka z Dubé, sudí nejvyšší, pan Adam z Hradce, nejvyšší kanclíř, pan Jan z Vartmberka; z rytířstva: písař zemský pan Baclav, pan Václav Žehušický, pan Oldřich Mezenský. A ti šli do sklepu ohledávati, a mezi tím řeči ony i ony byly mluveny, aby lidé držáni byli, až by ty svobody byly nalezeny; poněvadž těch truhlic, kteréž přivezeny hyly, jest třináct a jsou v nich vesměs ty vejsady a svobody, protož tak snadně nemohly nalezeny býti. Počet pak těch, kteříž by měli býti k rozvažavání týchž privilegií, jsou vybráni, napřed všichni páni soudcové zemští, a k tomu z každého kraje po čtyřech osobách a z měst po jedné.

Tu v tom rozmlouvání, ač mnoho jest miuveno, na ten konec zavříno: napřed, aby hotovost byla skutečná a zřízená v zemi; druhé, aby to s pilností bylo rozváženo, co se svebod tohoto království dotýče, aby v tom na ničem nic nebylo pochybeno, a jestli že kníže Ferdinandus spravedlivost má,

<sup>\*)</sup> Z rakopisa vasmbrunského.

aby jí užil. Pakli bychom měli co z milosti učiniti a komu, abychom ze své svobodné vůle, o kohož bychom se snésti mohli, učinili, tak aby spravedlnosti a svobodám tohoto království nic ublíženo nebylo.

Od stavu pak městského tím zavříno: že jest to spravedlnost, jednomu každému dáti, což jeho jest, ano v zákoně psáno: Což Boha to Bohu, což císaři to císaři, a jest i zákon: vezma co tvého, jdi před se.

Ve čtvrtek. Ten den nebylo nic jednáno krom ve 22. hodin nejvyšší pan purkrabě pražský J. M. řeč omluvnou učinil, že ještě těch všech svobod vyhledati nemohli, neb jich drahně žádají, aby sobě toho stavové neobtěžovali, ale zejtra že budou vyhledány. Při tom řeč obšírná učiněna, že přísaha, kterouž král Ludvík J. M. učiniti měl, ve dskách zapsána není, než někde že ji má zapsanou, protož že ji chce pohledati. A ta přísaha, kterouž by král J. M., kterýž zvolen bude, učiniti měl, aby rozvážena byla, jestli zadosti, čili ještě co víc bude potřebí dostaviti, a také chtíli, aby při rozvažování těch věcí i víc bylo, očkoli se svolí, že neodpírá, a když by to na místě bylo, aby bylo jednáno.

Odpověď králové Její M. Čtena jest odpověď králové Jí. M. co by měli dáti, na ten rozum: že službami našimi chceme Jí. M. rádi sloužiti a při spravedlivosti jejího věna zůstávati ráčí, ačkoli při smlouvě nebyli, ale pro milost krále Vladislava, slavné paměti, tudíž krále pána našeho krále Ludvíka, chtí učiniti.

Knížete Karla suplikací. Při tom čtena suplikací na ten rozum: napřed omluva, že pro nemoc nemohl J. M. sjíti mezi stavy a že služebníkem byl krále J. M., krále Vladislava; potom proti vůli jest za hejtmana zvolen a býti musel a sloužil pilně, nelituje zdraví a i s záhubou statku to činil, v dluhy skrze to všel i v chudobu, a klenoty že zastavil, žádaje Jich Milostí, aby počet učiněn byl, a tu že se vyrozumí, co jest J. M., jakož mnozí mluví o tom, že by z důchodův krále J. M. a zemských dáváno bylo, vydáno. V prácech že se nelenoval, i na sedláky, když se zdvihli, táhl, a nic jemu dáno nebylo; žádaje J. M. za to, co jsou J. M. povinni, co sliboval za krále J. M. a rukojmě jest a již jej napomínají, aby vyvazen i opatřen byl, a maje hrad pražský, zámek tento v moci své, že jeho postoupil nejvyššímu purkrabí pražskému podle zřízení zemského, moha toho neučiniti, pokavadž by záplaty neměl a vyvazen nebyl, a kterak se všechněm zachovával, žádaje na to přátelské odpovědi, i také když bude zdráv, že chce učiniti tak a mezi ně sjíti, a o některé zemské věci promluviti.

Při tom páni Špinové z knížectví míšenského žádali, aby je přijíti mezi sebe a do země této za obyvatele ráčili, že koupili Blankštejn od pána z Vartmberka a všecku povinnost, kteráž náleží, jako obyvatelé království tohoto chtí učiniti i se zachovati, řád a právo trpěti i v tom ve všem se zachovati, což dobrým náleží, a že i král J. M. jest své povolení dáti ráčil; ale poněvadž z světa sešel, žádali, aby také stavové povolení dali. I ode všech jest svoleno, že toho přejí a u desk, aby to učinili, co učiniti mají. Odloženo do 14. hodin na zejtří.

V pátek. Okolo nešporu pan markrabě J. M. od králové Jí. M., dodav listu věřícího ke všemu stavu městskému svědčícího, oznámil, poněvadž král J. M. z světa sšel a k volení jiného krále přišlo, aby arciknížeti Ferdinandovi J. M. hlas dávali, jakožto švakru Jí. M. a že vší milostí tudíž arcikníže J. M. to nahražovati ráčí.

I na to uradivše se, dána jest odpověď J. M. ta: že ten řád v tomto království se zachovává, že přednější stavové, panský a rytířský, dávají hlasy své a potom také stav městský, a když přijde k tomu, že tak učiniti chtí, a cokoli tu bude možného, že učiní a službami svými že Jí. M. králové sloužiti chtí. A v tom posláno k stavu městskému, aby šli.

Potom mluveno jest od nejvyššího pana purkrabí J. M. na ten konec: že ta privilegia jsou vyložena a čtena budou, ale že jest potřebí toho, aby bylo rozváženo to, o kterého bychom se krále J. M. svolili, aby nás zachoval při našich právích a svobodách; a protož že ta přísaha jest před

rukama, kterouž by král budoucí dělati měl, a bude přečtena. Také jestliže by král budoucí nás při tom nezachoval, že jest potřebí, abychom na tom zůstali, jak bychom se měli zachovati a sebe neopouštěti; nebo co jsme J. M. povinni a budeme, to rádi učiníme, jakž jest spravedlivé, tolikéž což jest nám bude povinen, aby učinil.

I čtena jest přísaha, jak by král J. M. učiniti měl. Tu od pánův Horníkův jest mluveno, že vejsady mají strany služeb svých od králův J. M. nadané a že ty svobody mají v místu i v hlasu hned po Pražanech, žádajíce, aby v tu přísahu zejména po Pražanech postaveni byli, poněvadž se to mluví, aby všickni stavové a každý stav zachován byl při spravedlnostech, svobodách, a to se opatruje skrze tato jednání a také že to není žádnému k ujmě.

I na to vystoupiti rozkázali a dána jim odpověď na ten rozum: že jsou všickni tři stavové rozvažovati ráčili žádost vaši, páni Horníci, i také to, jakž jest se král Vladislav, slavné paměti, i také král Ludvík zapsati ráčili, a tu po pánech Pražanech že páni Horníci nejsou. A na to dali ty zápisy čísti a kdyby to jinak měniti měli, toho se Jich Milostem učiniti nezdá, aby řád starodávní jinak měnili, a také že toho zúmyslně neučiní, neb v místa užívání i v jmenování po pánech Pražanech jsou, a toho jim přejí a tak se zachovají a zachovati chtí v ničemž jim neubližujíc, což by jim spravedlivě náleželo.

I odpověď pánův Horníkův poslové dali, že to na starší své vznésti chtějí a pokudž dále v tom jim potřeba bude, nebude J. M. tajno.

Tu čtena jsou privilegia, jedno císaře Karla, kteréhož datum jest léta 1338, a v témž privilegium jest pojato privilegium císaře Fridricha, a v tom privilegium téhož Fridricha jest o volení krále položeno těmito slovy: Jestliže by pak z rodu, kmene, semene neb kořene králův království českého, buď mužského neb ženského pohlaví žádný řádný dědic nebyl pozůstalý (čehož Bůh ostřež), aneb jakýmkoliv způsobem toto království prázdné bylo, tedy při biskupích, vejvodách, knížatech a stavích má býti volení krále. A toho privilegium datum jest 1212.

A když to privilegium přečteno, tedy se na různo všichni rozstoupili rozvažujíc, náležíli podle téhož privilegium komu toto království po nápadu. A tak se potom všickni snesli a rozvážili: poněvadž za krále Vladislava kněžna Anna, arciknížete rakouského manželka, odbyta a vdána a tak toho nápadu vzdálena, a potom král Ludvík za krále korunován v Čechách a po smrti krále Vladislava přijat vedle zápisův na to učiněných, a žádného dědice nepozůstavil mužského ani ženského pohlaví, a nápadové všelijací před se jdou a ne zpátkem, protož neuznává se, aby království komu napadalo, než stavové že svobodně mohou voliti krále podle svobod a vejsad tohoto království. Tu všichni tři stavové z příčin předepsaných snesli se v těch osobách zvolených ze všech krajův, že voliti mohou, žádného se neodsuzují ani také nepřisuzují, a protož žádnému aby se v tom neublížilo králi, ani svobodám, vedle týchž svobod uznávajíc zvolení krále svobodné býti stavům.

A tu tak o to volení mezi sebou pokojně se snesše a jim to tak oznámivše, jakž se napřed píše, propustili obec a odloženo jest na zejtří do 14. hodin.

V sobotu. Tu ten den na tom stálo, poněvadž jsou osoby zvolené, aby spisovaly artikule, pokud a v čem toto království má opatřeno býti. A v tom přišli poslové arciknížete Ferdinanda, mluvíc na ten rozum: že nepouštějí, aby po příbuzenství nemělo na J. M. přijíti a kněžnu J. M. toto království. A aby se na tom slovu neuráželi, což se dluhův zaplacení dotýče, kdež tak bylo mluveno i napsáno: že s radou země zaplatiti chce; tomu slovu "s radou" tak má rozumíno býti, poněvadž mnoho jest dluhův, aby ti dluhové spravedlivě byli rozváženi a kteříž spravedliví uznáni budou, aby zaplaceni byli, jakž toho německé i české sepsání dali.

A odloženo jest sněmu do pondělího.

V pondělí.\*) Jakž jsou byly osoby zvolené, aby spisovaly artikule potřebné pro opatření země a vejsad i svobod tohoto království, čteny jsou. Jakož také níž jsou zapsány. Předkem, nalezli vůbec za právo: když koli jest král český oc. a tak pořádně; ale tehdáž ještě o ty artikule snešení na konec nebylo toho dne. Item, o židy byla čtena suplikací, jak jsou tomuto království škodni, mnohé o statky připravují, zápisy i kradené věci mezi nimi bývají donášeny; i když byl rumrejch, odložili do 15 hodin k zejtří.

V outerý.\*\*) Voleným ze všech krajův, kteříž byli a ze všech tří stavův ještě oznamováne skrze pana Lva J. M., že ještě některé věci jsou potřebné, kteréž by se sepsati měly, poněvadž má král J. M. volen býti, ale že jest potřebí, aby prvé nežli by zvolen byl král J. M., aby to všecko na hotově bylo, jak a na jaký způsob má přijat býti. I svoleno jest k tomu, že ze všech tří stavův esoby zvoleny, z každého stavu osm. Z pánův tito na ten čas: pan Lev, pan kanclíř, pan Jan z Vartmberka, pan Krajíř, pan Švamberk, pan Vojtěch z Pernštejna, pan sudí dvorský, pan Vilím Švihovský. Z vladyk: pan Vilím z Doubravské hory, prokurator, pan Markvart, pan Oppl, pan Bechyně, pan Hložek, pan Vančura, pan Janovský, pan Václav Amcha. Z městského stavu: Mistr Jan z Vratu, Zika, z Pražan; Johannes z Malé strany; z měst: Jindřich z Chocemic od Hory, Jiřík Vokáč z Hradce Králové, mistr Mikuláš Černobýl z Žatce, Jiřík z Klatov, Matoušek z Kateřovic, z Kouříma,

Tu předkem rozjímáno bylo o to, poněvadž král Vladislav i král Ludvík učinili listy přiznávající, jakož čteny byly, kterak při kompaktátech, při víře, při minci oc. zachovati má, že jest potřebí, aby i to na konci postaveno bylo, jak by týž list býti měl. Též smlouvy mezi stranami pod jednou a pod obojí způsobou, a předkem o kompaktatích těch neužitečných (a již bezpotřebných) mnohé řeči byly až k samému večeru; i odloženo do zejtří a nic nebylo zjednáno.

Ve středu. Tu spisováni jsou artikulové, tu kdež se začíná: "Item, král, kterýž koli volen bude, ten aby dvorem svým v tomto království obyčejně býti ráčil," pořádně však ti artikulové opravováni byli po prvním sepsání a nemohli zkorigováni a spraveni býti, neb večer je postihl a mnozí křikové byli. I odloženo do zejtří.

Ve čtvrtek. Artikulové korigováni byli, což v středu nemohlo se pro noc vykonati, jakž již dotčeno. A když již téměř žádného o ně odporu nebylo, neb se snášeli o ně, že tak mohou býti, než potom byl rozdíl znamenitý v tom, že někteří chtěli předešlých artikulův i těchto míti relací ke dskám a tudy sněmu aby bylo zavření, jiní pak, aby relací nebyla učiněna těch artikulův, až se o krále J. M. snesou, a tak obé aby šlo. Proti tomu od jiných mluveno: že tito artikulové jsou pro obec a pro království, a tak jak každý sněm má zavírán býti skrze relací do desk, tak tuto býti má; ale na volení krále není potřebí relací. Protož se tu potejkali jsouc na velikém rozdílu. A tak páni a rytířstvo na různo se rozdělivše i nemohli se o tu relací snésti, než o artikul by již bylo snešení. A tak odloženo do nazejtří.

V pátek. Od některých nastoupeno na včerejší příčiny, a skrze pana Jana Boryni jest mluveno: aby J. M. krále bylo volení, že jest potřebí, aby tato země pána měla; a když se o osobu J. M. krále snesou, že hned aby relací byla, a že těm artikulům neodpírají. Než aby relací měla prvé učiněna býti a o krále J. M. osobu aby nemělo snešení býti, zdá se jim věc obtížná, a tomu místa dáti nemohou z mnohých příčin.

Proti tomu od písaře zemského: že relací býti má a všeliký sněm relací se tvrdí, a tito artikulové jsou pro zemi a země opatření. A tak pro nějakou nedůvěrnost nechtěli někteří k relací svolovati. Tu páni sami zavřevše se, cesty obírali a velmi dlouho, téměř celý den, byli v zavření, až

<sup>\*)</sup> Z rukopisu brněnského.

<sup>\*\*)</sup> Z rukopisu varmbrunnského.

k tomu přišlo, že sobě přiřekli, aby tito artikulové byli ve dsky vloženi a skrze relací do desk vešli a místo měli, že také o krále J. M. osobu ihned nerozjíždějíce se jednati i zjednati chtí. A v těch artikulích některá slova, kteráž sobě obtěžovali, jsou napravena, tak že o artikulích i relací ke dskám již místo bylo a jest učiněn konec. Což se dotýče osoby J. M. krále volení odloženo do zejtří.

V sobotu. K volení krále osob jest z každého stavu zvoleno osm, aby ty mezi sebou rozjímaly, a oč se snesou, volencům z krajův oznámily; a to proto takový počet jest zvolen, že v menším počtu spíš zjednají, ale v hluku mnozí rozdílové a překážky, tak jakž to prvé zkušeno.

Z pánův osm osob těchto: pan Lev, pan komorník, pan sudí zemský, pan kanclíř, pan Jan z Šternberka, pan Hanuš Pflug, pan Jan z Vartmberka, pan Kryštof z Švamberka.

Z rytířstva: písař zemský, Linhart Markvart, Oppl, Jan Trčka, Jan Litoborský, Jan Boreň, Václav Amcha, Jaroslav Brozenský.

Z stavu městského: Jan z Vratu, Zikmund Zika z Prahy, Johannes z Malé strany, Jindřich z Chocemic z Hory, mistr Mikuláš Černobýl z Žatce, Michl z Tábora, Šimon Purkrábek z Plzně, Václav Vodička z Kouříma.

Ty všecky osoby jsouc tak zvoleny a majíc poručení, jakož již dotčeno, aby rozvažovaly a rozjímaly o osobě krále J. M., však tak a oč by se snesly, že to vůbec oznámiti mají a vůbec dál to rozvažovati. Tu ten celý den od 19. hodin až do noci rozvažovali, namlouvali a poněvadž pozdě a noc býti měla, vyšedše předepsaní volenci z sklepu i oznámili stavům: že se z daru pána Boha pěkně začalo, než pro krátkost času že toho vykonati nemohli, žádajíce všech, aby se nerozjížděli, že v tom prace své nelitujíc, pokudž by k dobrému obecnému bylo, rádi jednati chtí. A odložili toho do pondělího stavům, a volenci ti na zejtří do sklepu aby se sešli v 19. hodinu.

V neděli.\*) Tu volenci sšedše se rozmluvení jměli a k zejtří odložili sobě, aby se konečně ve 14. hodin sešli a tu věc k místu vedli, jakž poručení měli tím neprodlévajíc.

V pondělí.\*\*) Tiž volenci svrchupsaní mezi sebou rozmluvivše z hodných příčin uznali, aby se snesli za jedno o osobu J. M. krále, poněvadž ještě potom má na obec vznešeno býti, že snad obec by se nesnesla a tak prace jich by daremná byla a pod tím ošklivení. I podle o tom snešení vystoupivše oznámili obci: že jsou na tom seděli, rozmlouvali i obmejšleli, což by k dobrému tohoto království bylo, a že pokojně se jedná a snášejí se. Protož, chtějíli jim to obec v moc dáti, aby, o kterou by se osobu snesli, ten aby za krále vyhlášen a pánem naším byl, a že na sebe toho všetečně nepotahují a také co na ně jest vzloženo, rádi by v tom upřímně dobré obmýšleli a jednali.

Tu stavové se rozstoupili, ač i tu od některých odpíráno, poněvadž na ten způsob jsou volení páni volenci, aby rozjímali o osobu krále J. M. a dál aby jim oznámili; avšak na tom se snesli a za odpověď dali to: že zvolili je jako dobré lidi a jsou té o Jich M. důvěrnosti, že věrně, upřímně, právě jich i svou věc obmejšleti a na tu osobu rozmejšleti ráčí, kteráž by se dobře tomuto království hoditi mohla; však tak vedle starodávního pořádku aby přísahu učinili tiž volenci. A také poněvadž osoby J. M. krále Ludvíka najíti nemohou, ani, aby pochován byl, nevědí, aby to opatřiti ráčili, tudy aby skrze toto volení nic nebylo ublíženo jejich poctivostem.

Tu odpověď dali páni a rytířstvo skrze pána z Pernštejna.

Tedy volenci vstoupivše do sklepu a majíc společně rozmluvení to rozvažovali, na všeckyli osoby (jichž 11 bylo), jakž skrze pana Lva J. M. jmenovány byly, kteréž by k tomuto království mohly býti a náležeti, čili toliko na ty tři, totiž arcikníže Ferdinanda a knížata bavorská, kteříž o to království stojí, volení býti má. Od stavův jest dána odpověď: že to volení býti má na ty toliko

<sup>\*)</sup> Z rukopisu brněnského.

<sup>\*\*)</sup> Z rukopisu varmbrunského.

osoby, kteréž o toto království stojí, z té příčiny, jestliže by na koho volení se stalo, kterýž o to nestojí, by pak jemu bylo toho podáno tak a na ten způsob, jakž jest na tomto sněmu zavříno a on toho nepřijal, tudy by se posměch jim stal. Omluvu pak učinili páni a rytířstvo, proč tu přísahu chtí, aby učinili, že, předkem pro zachování starobylého pořádku a tak i pro vážnost tak znamenité věci.

Tu pak hned ta přísaha jest sepsána, jakouž mají tiž volenci učiniti, a ji aby učinili všickni v kaple u sv. Václava. I odloženo jest volencům do 14 hodin, aby se k přísaze sešli do kaply, a obec v.16 hodinách aby na hradě byla. Tu také vydány osoby z pánův i z rytířstva, aby byly při činění té přísahy, a z měst potom též byly osoby v takovémž počtu, jakž přednější stavové.

V outerý. Když se sešli volenci a po mši bylo, přísaha dána byla skrze děkana hradského, kterýž v infuli přišel a napomenutí učinil pánům zvlášť, rytířstvu zvlášť, osobám stavu městského zvlášť přísahu dával, již k volení krále činili, kteráž byla svolena. A tak od 16. hodiny v té kaple jsouc zavříni, až právě, když 21 bilo, vyšli. I šedše do soudné světnice ti volenci tedy oznámili, že jsou se o krále J. M. svolili a osobu srovnali, než vyhlásiti ještě není důležité, proto že by ještě některé věci potřebné měly zjednány býti, a tak odloženo až do zejtřího.

V s tředu. Tu předkládáno jest, že podle té přísahy, kteráž jest jim těžká vydána, že jsou na to myslili, kteříž byli voleni k tomu, pokudž nejdál rozuměli a což jsou za dobré uznali, to také, jakož u nich jest a oč se včera snesli, oznamují, že za krále volili a vyhlašují tak, jakž na ně jest toho podáno podle té přísahy: a r c i k n í ž e t e F e r d i n a n d a.

A to vyhlášení bylo, tak jako i volení, při hodině 19. A tu hned začali píseň: "Svatý Václave" a do kostela šli pochváliti pána Boha. Potom zvonili a z děl stříleli.

A když se zase navrátili z kostela, tehdy o to mluveno, že artikulové již jsou sněmem zavříni, a což se dluhův dotýče, to že na místě postaveno býti má, tak aby do sv. Jiří nejprv příštího zaplaceny byly. Též i dluhy milostivé aby byly rozváženy do suchých dnů postních, které jsou spravedlivé.

Také ještě potřebí jest, aby poslové byli vybráni a instrukcí jim dána byla, podle které a s čím by posláno býti mělo, jakož pak tyto dny jest to jednáno.

Poslové byli tito. Z pánův: pan sudí zemský, pan kanclíř, pán z Veitmile, pán z Vartmberka, pan Břetislav Švihovský, pan Albrecht Šlik; z rytířstva: písař zemský, Oppl, Jan Trčka, Planknar, Jaroslav Brozenský, Mikuláš Hiesrle; z městského stavu: Jan z Vratu, Zikmund Zika, Voldřich kanclíř, Mikuláš Konáč; z Hory: Mikuláš z Prachňan, mistr Mikuláš Černobýl z Žatce.

A ti poslové sjeti se mají v Hradci Jindřichově na den sv. Kateřiny, a odtud jeti mají k J. M., králi volenému, arciknížeti Ferdinandovi.

### 19. List po krajích obsílající k sněmu.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, po sv. Lambertu 1526 (18. září?). Z rukopisu brněnského.

Urozeným pánům, panům, urozeným a statečným pánům rytířům, vladykám, moudrým a opatrným městům království českého, pánům a přátelům mým milým. Zdeněk Lev z Rožmitála a z Blatné, nejvyšší purkrabí pražský, službu svou vzkazuji. V. M. a Vám oznamuji, že slyše o králi J. M. pánu našem milostivém žalostivé a lítostivé noviny, že by J. M. Kr. skrz ten boj, kterýž ráčil s císařem tureckým a Turky míti, z tohoto světa sešel; i jsa zde na hradě pražském a takovou věc slyšíce a jsouce pospolu páni úředníci a soudci zemští i jiné rady, kteříž se na tento čas sem na hrad pražský sjeti ráčili, to jsme společně rozvažovali, že jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého, aby opatřeno bylo i jiné všecky potřeby tomuto království náležité, aby na místě svém mohly

býti ke cti a chvále pána Boha všemohoucího postaveny, tak aby nějaká těžkost na to království nepřišla, a pokudž úřadu mému náleží, abych toho neobmeškal, nežli povinnosti své v tom dosti učinil. I z takových příčin a potřeb pokládám sněm obecný tomuto všemu království na hradě pražském v pátek po svatém Jeronymu nejprvé příští, tak aby nahoře psané potřeby povinné a náležité tomuto království na místě konečném postaveuy býti mohly, podle práv a svobod tohoto království, kteréžto, jaké jsou, ve dskách a zřízení zemském zapsané níže dotýkám, a V. M. a Vás všech i každého zvláště žádám i napomínám: že se v jmenovaný pátek na hrad pražský a do Prahy sjeti ráčíte, a potom na zejtří v sobotu na hrad pražský v 14 hodin sjíti a toho neobmeškávati, neb bezpečenství od pánův Pražan jest dáno celé a dokonalé všem vůbec i každému, kdož k sněmovnímu jednání přisluší, aby mohli bezpečně přijeti i odjeti jeden každý, též se k nim v pokoji zachovajíc. A jestliže byste se V. M. kteří nesjeli a na tom sněmu býti neráčili, tedy ti, kteří se sjedou, budou to moci všecko jednati i konati vedle starodávního řádu a obyčeje; na ty nejsme povinni čekati, kteříž by se nesjeli a na tom sněmu nebyli.

Také V. M. a Vám oznamuji, jestliže by kdo toho u vědomosti aneb v paměti neměl, kterak ste se V. M. povinni vedle zřízení zemského zachovati a zvláště tohoto času, ješto nepochybuji, než že z toho žádný z Vás vystoupiti neráčíte. A to jsou tito artikulové tři pořád psaní: jeden v právích v zřízení zemském B. 9: "nalezli vůbec za právo, aby soud zemský před se beze všech překážek šel a trval, a v tom neuchovalli by pán Bůh krále J. M. bez dědicův, by pak i dědicové byli, proto vždy soud zemský před se jdi a trvej, a mocí, aby žádný jeden na druhého nesahal, než právem aby živ byl, pod pokutou nálezův starodávních." Druhý v témž zřízení D. 19., "nalezli vůbec za právo: aby král český volen byl, tak jakž od starodávna bylo; a když by volen byl a přijel, že nejvyšší purkrabí pražský, nynější i budoucí, má slíbiti pánům a rytířstvu i vší obci koruny české, o kteréhož bychom my se koli svolili, aby králem byl a do země přijel, aby mu zámek hrad pražský bez odporu v moc jeho hned po zvolení krále postoupil. Pakli by výtržek v tom kdo v zemi učinil a jakou bouřku, aneb na zámky z té příčiny pustil, chtěje někomu k království dopomoci prvé, nežli by král z obecné vůle volen byl, tak jakž se nahoře píše, aby takový čest, hrdlo, statek ztratil a z země vyhnán byl; a kdož by takového zastávati chtěl a jej fedrovati, ten aby v touž pokutu svrchu psanou upadl. A hejtman hradu pražského, nynější i budoucí, má slíbiti purkrabí pražskému nynějšímu i budoucímu, po smrti krále J. M.: že k žádnému jinému s zámkem zření míti nemá, dokudž by král český volen nebyl, tak jak se nahoře píše, než k nejvyššímu purkrabí pražskému."

Třetí, vše v témž zřízení D. 20: "nalezli za pravo, chtělli by kdo mocí vtrhnouti, anebo že by vtrhl do koruny české, chtě tudy království obdržeti, proti tomu abychom všichni sobě pomocni byli pod pokutou nahoře psanou, totiž cti, hrdla i statku ztracení, jakž ty pokuty šíře v právích a zřízení zemském tohoto království jsou zapsané."

Protož V. M. všecky a každého zvláště, k té a takové V. M. a Vám všem hotovosti i s lidmi Vašimi povinné, napomínám, tak abyste ráčili všickni s lidmi svými pohotově býti, a kterýžkoli den neb čas neb hodinu Vám by oznámeno bylo: jestliže by mimo řád, právo a svobody naše kdo do tohoto království chtěl vtrhnouti, je opanovati, aneb co proti právu a svobodám našim činiti, abyste podle práv a svobod našich se zachovajíc, tak se dali najíti, jakž přisluší k zachování povinností V. M., které jsou prvé svrchu oznámené, pod jakými pokutami jest se jeden každý zachovati povinen.

Což se pak dopomahání práva, pro kteréž obeslání byl jsem učinil, dotýče, i s volí těch, kohož se dotýká, kteříž jsou to učinili pro potřebu, nyní připadlú tomuto království, ta věc se odkládá do pondělího po svatém Havle nejprv příštího, a na ten den abyste se dali najíti tu a na tom místě, jakž jest Vám prvé oznámeno psaním mým pod pokutami na to uloženými.

Dán na hradě pražském, post Lamberti léta oc. 26.

Také V. M. a Vám toto oznamuji, že jsou noviny jisté přišly, když list tento byl napsán: kterak císaři tureckému v Bělehradě se poddali a naprosto tam také jiní všickni se poddávají, a císař turecký že jest již s lidem mimo Ráb se pustil k Vídni. Protož takovou věc znajíce V. M. a Vás napomínám, abyste pro potřebu tuto, též i pro potřebu v listu dotčenou veřejně pohotově byli, zbroje, koně sobě jednali, lidi své k tomu napomínali a k tomu přidrželi, aby s vozy, s děly i se všemi potřebami náležitými k běhu válečnému pohotově byli. Kdež jiné naděje nejsem, než že V. M. a Vy znajíce toho svou povinnost i také potřebu všeho křesťanstva, též tohoto království a Vás všech, že se tak zachovati ráčíte; i také znajíce to, kdož by v potřebách v tomto listu V. M. a Vám oznámených, nedal se skutečně najíti, jakých znamenitých a největších pokut by se dopustil, kterých pán Bůh rač každého zachovati. Neb příklad jistý můžem vzíti na Uhřích, co se jim stalo a děje od Turkův, a to skrz jich neopatrnost a váhání, ješto skrze takovou věc pána našeho i svého ztratili jsou hanebně i posměšně. A jestliže bychom jich příkladem živi býti chtěli, strach jest, abychme v brzce o království i o svá hrdla nepřišli.

A také když toto bylo napsáno, tehdy ten hlas sem do Prahy přišel, že by císař turecký Budín měl a Pešť že by vypáliti měl.

## 20. Podání poslův arciknížete Ferdinanda.

(Z rukopisu brněnského.)

Urození páni, urození a stateční rytíři, urozené vladyky, poctiví, opatrní, moudří. V. M. páni milí, páni urození, páni z rytířstva, páni Pražané, páni Horníci a jiní páni poslové z měst.

V své paměti míti račte poselství, kteréž jsme na V. M. z poručení arciknížete J. M. a kněžny, obou J. M., vznesli, odpovědi dobré a laskavé posavád očekávajíc; však té nepochybné naděje jsme, že při tom V. M. rozjímání a při vybírání osob a toho vyjednání, Jich M. v zapomenutí míti neráčíte,

Ač tomu rozumíme i slyšíme, že někteří na místě pánův svých k mnohým jiným a jiným podáním přistupují, rovně co by tu slavnou korunu kupovali a o ni tržiti měli, jistě jest u nás příliš neznámé, ani na tom arcikníže a kněžna Jich M. jsou, aby takovým způsobem vkráčeti a o to jednati měli, a zvláště znajíc V. M., jako ctných pánů, poctivost, že byste tomu místa dáti neráčili. Než V. M. jsme oznámili příbuznost, lásku, žádost i tudíž prosbu Jich M., připomínajíce V. M., že kněžna Jí. M., jediná dcera krále Vladislava a vlastní jediná sestra krále Ludvíka J. M. pozůstalá, nepochybnou naději majíce, že V. M. skrz nás učiněnou žádost, pána našeho, mimo jiné k koruně přijíti ráčíte.

Což se pak dluhův někdy krále Vladislava a krále Ludvíka, J. M. slavných pamětí, a zemských dotýče, ač budeli Jich M. žádost slušná u Vašich M. průchod míti, k tomu se pán náš na místě manželky své kněžny Jí. M. podává, poněvadž nejslušněji synu neb dceři po otci a též sestře po bratru dluhy platiti náleží, že J. M., pán náš, ty všecky pozůstalé dluhy zaplatiti a na se vzíti ráčí, ne aby tudy zem a tuto slavnou korunu kupoval, než z povinnosti jako dcera po otci a sestra po bratru záplatou žádnému přes jeho dobrou vůli prodlení učiniti nechce. A což se milostivých dluhův dotýče, jistě Jí. M. komu koliv jest J. M. královská, otec nebo bratr, dáti a zapsati ráčil, pokud by soudem zemským uznáno bylo, každému ten milostivý dluh zapraviti ráčí. A tak J. M. ne trhem ani kupováním než z povinnosti dluhy otce kněžny J. M., ač půjdeli Jí. M. žádost před se, ty všecky i milostivé dluhy zaplatiti ráčí. Také J. M. pán náš v svých zemích a regimentu svého totiž spravování žádných válek míti neráčí, aby na poddané Jeho M. jaké obtížení skrze to přijíti mohlo, a své poddané v spravování tak spravedlivě a pokojně míti ráčí, nedada toho napřed, kdož se před Vaší M. mnoho chlubí,

Také, bychme se mnoho na místě pána našeho arciknížete J. M. poddati měli, a 20 tisíc nebo víc ku potřebě této koruně lidu služebného připovědíti měli, není potřebí, nebo vědomé jest, budeli toho potřebí, že J. M. můž mnohem větší počet než takový lidu míti a chovati. Než J. M. na to mysliti ráčí to, což by k této koruně náleželo, pokojně k tomuto království připojiti, a to J. M. snáze učiniti může kdo to u sebe rozumně rozvážiti chce - nežli někdo nemaje v přátelích mocných té podstaty. A tak cožkoli se sběhne učiniti pánu našemu na místě kněžny Jí. M. manželky své, učiní, nevejda v toto království žádným trhem a kupováním, než láskou; kdežto všecko k rozumnému V. M. připouštíme rozumu. Pakli by i k volení přišlo, V. M. prosíme, že J. M. oboje před očima míti a na tu lásku, kterouž Jich M. k Vašim M., všem stavům tohoto království mají a nesou, zpomínati ráčíte i také na jiné příčiny, kteréž jsme V. M. prvé s gruntem předložili, skrze kteréžto ste poznati mohli, že netoliko podle příbuznosti a lásky i sice jináče žádného hodnějšího pána a krále tohoto království sobě voliti nemůžete, nežli arcikníže J. M. pána našeho; zvlášť vzhlednouc na J. Jasnosti podstatu, jiné hodné věci, kterýmiž J. M. knížete jasnost jiné, jenž o toto království též stojí a se velmi chlubí, velice přemahá. Také jest J. M. toho milostivého předsevzetí, toto království i tolikéž obyvatele této země spravovati, též byt osobú svou v tomto království na větším díle, pokadž J. M. nejvíce možné, mívati chtíti ráčí. A kdež J. M. knížecí jinými znamenitými zeměmi prvé také od Boha všemohoucího obdařen jest, a jestliže by ste V. M. tu potřebu uznali, že by J. M. na krátký čas do těch zemí měl odjeti, že se to má státi s V. M. radou a povolením, a ne toliko v takovém odjezdu svém, ale i ustavičně radu, osoby hodné při sobě a dvoru svém míti a držeti ráčí. Též také J. M. obmejšleti ráčí nákladníky a tovařišstvo, kterýchž J. M. v svých zemích dosti má, do tohoto království přivésti, a těmi hory na Kutnách i jinde zase k stálému řádu, užitku a povýšení přivésti a sice ve všem se přičiniti s V. M. radou, co by J. M. a tomuto království k dobrému užitku, rozmnožení a podstatě sloužilo, jednati a učiniti ráčí.

Také V. M. se i toto připomíná, že arcikníže J. M. po ta všecka léta, jakž jest v panován svých knížectví všel, se všemi zeměmi a poddanými laskavě k Vám a v dobrém sousedství se zachoval, nic od tohoto království odtrhnouti a sobě osobovati nehleděl, ani jaké nepřátely aneb odpovědníky tohoto království fedrovati, ani přechovávati, ani které vězně z tohoto království v svých knížectvích a zemích chovati dopustiti ráčil.

Což se pak zachování obyvatelův při řádu a právu, svobodách a dobrých obyčejích dotýče, za to máme, že J. M. knížecí úmyslu a podání z prvního našeho oznámení dostatečně srozuměti ste ráčili.

Arciknížete a kněžny Jich M. vyslané rady a poslové.

### 21. Přísaha volenců.

#### (Z rukopisu brněnského.)

Tato přísaha má činěna býti k volení krále od každé osoby k tomu zvolené zvlášť, v kapli sv. Vácslava, zdvihnouc dva prsty a stojíc, v tato slova: "Přisahám pánu Bohu, matce boží, všem svatým i vší koruně české: že v jednání a volení krále českého z těchto tří osob: arciknížete rakouského Ferdinanda J. M. a Jich M. knížat bavorských Vilíma a Ludvíka, nebudu jinák raditi, ani koho z nich voliti z vůle a úmyslu svého, než upřímně, což by bylo k chvále boží a obecnému dobrému koruny této české, v tom nic nehledě stranného, ani pro přízeň, ani pro dary, ani pro který koli užitek svůj, ani odpírati z měvu, z nepřízně neb z kterékoli nechuti žádnému z nich k tomu hodnému, kterýž by byl k tomu způsobný nalezen, tak daleko, jakkoli

rozum můj mohl stačiti; a v těch věcech potřebných, což bude mluveno i o volení krále jednáno, slibuji pod touž přísahou v tejnosti zachovati, žádnému toho nevynášeti ani kterak koli zjevovati žádnému, žádné osobě ku škodě a k ošklivení. Toho mi Bůh dopomáhej i všickni svatí."

22. Namen der Botschaften, durch welche dem König Ferdinand die Erwehlung zum König von Böhmen angezeigt wurde.

Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien IA1.

## Aus Beham:

#### Von Herrnstandt:

Herr Zdislaw von der Aichen, Leip und zu Zakup, obrister Rechtsprecher des Königreichs Beham.

- H. Adam von Neuhaus, obrister Canzler des Königreichs Beham.
- H. Cristof von Schwamberg zu Klingberg.
- H. Břetislaus von Swyhaw, Rosenberg und Rabin.
- H. Sebastian von der Weitmul zu Khumotau.
- H. Albrecht Schlickh Graf zu Passauu Holitsch und Ellenpogen.

## Von Ritterschaft und Adel:

Herr Radslaw Bertzskowsky von Ssebirzaw, zu Libiechaw, oberster Notari oder Landtschreiber der Cron Beham.

- H. Oppel von Vitzdumb zu dem neuen Schunburg.
- H. Jan Trtzka von der Leip, zu der Lippnickh.
- H. Wolfhart Planckhner zu Kunsperg.
- H. Jaroslaw Brosensky von Wrzesowitz.
- H. Niclas Hysserl von Staffeln.

# Von Städten:

Jan von Wrat.

Sigmundt Waniczkowitz.

Ulrich z Prostibor.

Niclas Hodischaw.

Sambt ettlichen Andern von Städten.

# Aus Mähren:

Herr Stanislaus, Bischof zu Olmoutz.

- H. Jan von Pernstein zu Helffenstein, Hauptman der Markgrafschaft Merhern.
- H. Arkleb von Boskowitz zu Trebitsch, oberster Camerer der gemelten Markgrafschaft.
- H. Heinrich von der Lambnitz zu Meseritsch.
- H. Wilhelm Kuna von Konstat zum Hradekh und Camerer in Merhern.
- H. Jan von Zierotin zu Stratznitz.
- H. Jan von Kunowitz zum Hungrischen Brod.

# Von der Ritterschaft:

Bohusch Zetzwole zu Kunowitz.

Hinko Zetzwole zu Namiescht.

Seyfridt von Baboluffkh (sic). Bohusch von Zechtin. Jan von Zdenin zu Habrovan. Jan von Kyjewitz zu Jatzan.

Und von Stetten:

Sechs Personen.

23. Instrukcí k najjasnějšímu kniežeti pánu, panu Ferdinandovi, králi českému volenému, princi a infantovi hišpaňskému, arciknížeti rakúskému, markrabí moravskému, knížeti burgundskému, lucemburskému a slezskému a k markrabí lužickému oc. a místodržiecímu ciesaře římského J. M. v říši svaté oc. a to od stavuov královstvie českého z obecného sněmu daná urozeným pánuom. oc.

L. 1526. Kopie arch. v Jindřichově Hrad ci.

Najprvé, povíte od stavuov tohoto královstvie J. M. Kr. naše služby hotové jakožto pánu našemu milostivému, a že bychme J. M. Kr. věrně rádi přáli dlúhého a štastného ve zdraví králování. Při tom J. M. také povíte a oznamte, kterak stavové tohoto královstvie, majíce k J. M. Kr. zvláštní náchylnost a lásku, mimo všecky krále a kniežata křesťanská, volili jsú sobě J. M. Kr. z své dobré a svobodné vuole, beze vší povinnosti, nežli podle svobod svých za krále českého, té jsúce naděje i také tomu vyrozuměvše od posluov J. M. Kr., že ráčí tohoto královstvie českého a zemí k němu přislušejících a v nich obyvateluov pánem naším milostivým býti.

Podle toho J. M. Kr. oznamte: co jsme na tomto sněmě nynějšiem na hradě pražském zjednali a oč jsme se svolili, při čem J. M. Kr. má nás zuostaviti a zachovati i toho potvrditi spolu s jinými svobodami, kteréž toto královstvie má, abychme při tom od J. M. Kr. zuostaveni a zachováni byli bez přerušení, i od J. M. Kr. v tom obhajováni, ač jestli že by nám kdo v to vkračovati anebo jaké překážky v svobodách tohoto královstvie činiti chtěl anebo činil. Též i co se práv a starobylých dobrých obyčejuov a zvyklostí tohoto královstvie dotýče, jakož jest nám to od posluov J. M. Kr.

23. Instructio ad ser. mum principem et D. D.: Ferdinandum, Regem Bohemiæ electum ab ordinibus Regni Bohemiæ, e communi dieta, generosis dominis legatis data.

Copia asservata Vindobonæ in archivis c. r. Ministerii pro rebus internis I A 1.

Imprimis dicetis ab omnibus ordinibus huius Regni Bohemiæ suae R. Mti servitia nostra parata, sicut domino nostro gratioso et quod snæ R. Mti libenter ac fideliter, faveremus longum ac felix in sanitate regimen.

Penes hoc etiam suae M. dicetis ac significabitis, qualiter ordines huius Regni, habentes ad suam M. R. singularem inclinationem et charitatem praeteritis aliis elegerunt sibi ipsis suam M. R. ex sua bona et libera voluntate, citra omne debitum, sed iuxta libertates suas, in Regem Bohemiæ, eam spem habentes, hoc etiam a nuntiis suæ Mtis intelligentes, quod huius regni Bohemiæ et provinciarum ad illud Regnum pertinentium ac in eisdem incolarum dominus noster gratiosus esse dignabitur.

Significabitis iuxta hoc M. suæ R., quid in hac dieta in castro Pragensi tractavimus et in quo consensimus, et penes quæ nos sua R. Mtas conservare debet et illud una cum aliis libertatibus, quas illud Regnum habet, confirmare, ut a sua Mte R. dimitteremur et conservaremur citra diminutionem et defenderemur, si quando, aliquis nobis in illud se ingerere vel aliqua impedimenta in libertatibus Regni istius facere velit, ut faceret etiam, quod ad jura et antiquas laudabiles consuetudines et ritus istius regni pertinet, prout etiam nobis illud a Dnis Nuntiis suæ Mtis R. pol-

připovědíno, že ty všecky věci mají nám býti potvrzeny, držány a zachovány bez přerušení.

Také J. M. Kr. oznámíte přísahy, kteréž J. M. Kr. má tomuto královstvie a nám učiniti: jednu na mezech tohoto královstvie českého, druhú na hradě pražském při korunování J. M. Kr. a třetí Pražanóm před městem pražským, pokudž by jim Pražanuom spravedlivě náleželo.

Též J. M. oznámíte, jaký má nám J. M. Kr. zápis udělati, jakýž král Ludvík J. M. učiniti měl podle notule v list vepsaný krále Vladislava slavné paměti, jakož také jest to i ve dsky zemské vepsáno, a při tom také J. M. Kr. aby ráčil potvrditi tohoto našeho nynějšího na sněmu svolení.

Jakož také svoleno jest na nynějším sněmu a v to jsú se také podvolili poslové J. M. Kr., aby J. M. Kr. dluhy všecky zemské zaplatiti ráčil, kteréž byla na se země vzala, tak jakož svolení předešlá zemská, jací jsou to dluhové, v sobě obsahují; i za to J. M. Kr. prositi, aby to všecko vyplniti a zaplatiti ráčil do svatého Jiří najprvé příštieho aneb konečně na ten čas bez dalšiech odtahuov; neb jestliže by se toho v tom času nestalo, tehdy byla by znamenitá překážka soudu zemskému v suchých dnech letničných najprvé příštiech; neb kdyby oni, ktož jsú těch dluhuov věřitelé ze všech stavuov tohoto královstvie, nemohli k svému přijíti a svých spravedlivostí užiti, tehdy také i jiným nemohlo by se spravedlivosti dopomáhati, poněvadž podle práva má rovnost jedném tak i druhým v spravedlivosti býti. Protož se vší pilností o to jednajte, aby J. M. Kr. ráčil skutečně to opatřiti, aby bez dalšiech odtahuov do svatého Jiří najprvé příštieho byli ti dluhové pánuom věřitelóm zaplaceni, poněvadž již dávno časové vyšli, když jim zaplaceno býti mělo; a toto prodlení, kteréž učiní, má to jim pánuom veřitelóm býti bez ujmy jejich spravedlivostí, jakž první svolení dskami zemskými zapsané, dokazuje.

Což se pak zámkuov vyplacení od J. M. Kr., kteréž byla země k vyplacení na se vzala, dotýče, k J. M. užitku a k dobrému tohoto královstvie, to také oznámíte: kteří jsú to zámkové a v jakých licitum est, quod illæ omnes res nobis confirmari, manuteneri et observari citra diminutionem debent.

Etiam suæ Mti significabitis, juramenta, quæ Mtas. sua debet huic Regno et nobis facere: unum in finibus Regni Bohemiæ, aliud in castro Pragensi circa coronationem suæ Mtis et tertium Pragensibus ante Civitatem Pragensem, in quantum Pragenses iuste attinet.

Suæ Mti cum hoc significabitis, qualem nobis sua M. inscriptionem facere debet, qualem Rex Ludovicus facere debuit, iuxta copiam in literis divæ memoriæ Regis Wladislai insertam, sicut et illud tabulis Regni inscriptum est, penes hoc etiam sua Mtas ut dignaretur confirmare hunc nostrum praesentem in dieta consensum.

Quemadmodum etiam consensum est in dieta praesenti et ad hoc submiserunt se oratores suæ M. R., ut M. sua R. omnia Regni debita solveret, quæ Regnum super se accepit, ita prout assensus præcedentes Regni (qualia sint illa debita) in se continent. Propterea suam M. R. rogare, ut illa omnia adimplere et solvere dignaretur, usque ad diem S. Georgii proxime venturum, vel eo tempore citra omnes dilationes. Nam si eo tempore illud non fieret, ex tunc esset notabile impedimentum judicio Regni, quod ante festum Pentecostes nunc celebrari debet, quoniam, si illi qui creditores illorum debitorum ex omnibus Ordinibus istius Regni sunt, ad sua venire non possent, extunc etiam et aliis non posset justitia administrari et jus executioni mandari, maxime cum iuxta jus æquitas uni prout alteri, in jure esse debet. Propterea cum omni diligentia pro eo intendite, ut sua M. id cum effectu provideat, ut citra longiores dilationes ad tempus S. Georgii primum venturum illa debita Dnis creditoribus solverentur, quando quidem iam diu tempora, quum illis solvi debuissent, elapsa sunt, et ista dilatio, quam faciumt, debet illis esse citra præiudicium iuris ipsorum, ita prout prima tabularum inscriptio in se ostendit.

Quod autem redemptionem castrorum sua Mte R. (quæ Regnum ad redimendum in se accepit) attingit, ad utilitatem et bonum R. Mtis ac istius Regni etiam hoc significabitis, quæ sint illa castra

sumách zapsáni, ježto je J. M. Kr. již k svému držení a užívání vyplatiti má.

Také, což se dotýče těch, s kým jsú smlúvy z poručení krále Ludvíka, slavné paměti, učiněny, kterak se to vyphiti s zaplatiti má, také J. M. Kr. prositi, aby těm se dosti stalo a při svatém Jiří zaplatilo.

Jakož také jest svoleno a na tom zuostáno, což jest od krále Vladislava a od krále Ludvíka, slavných pamětí, za služby pozuostáno aneb z milosti dáno, že to má býtl od J. M. Kr. zaplaceno podle rozvažování radami, tohoto království. I za to také budete J. M. Kr. prositi: aby se to mezi časem nynějším a postními suchými dny najprvé příštími rozvážilo, a což toho bude spravedlivého podle rozvážení, aby J. M. Kr. ráčil to zaplatiti při svatém Jiří aneb konečně při svatém Janu najprvé příštiem.

Tohoto jest také potřebí a za to J. M. Kr. budete prositi: aby J. M. Kr. ráčil brzo při sobě rady z tohoto královstvie českého míti, neb známe toho pilné potřeby pro J. M. Kr. i pro toto královstvie a země k němu přislušející; a také J. M. Kr. budete prositi, aby ty rady ráčil opatřiti, aby mohly a měly při čem při J. M. Kr. býti a trvati.

A poněvadž J. M. Kr. má nás, toto královstvie české, při svobodách tohoto královstvie českého držeti a zachovati a povinen býti ráčí, též J. M. Kr. budete prositi: aby při svobodách spravedlivých ráčil markrabství moravské, kniežectví slezské, země lužické a krajinu chebskú, kteréžto země k tomuto královstvie českému přislušejí, zachovati, jakož nepochybujem, než že to J. M. Kr. ráčí učiniti.

A věc jest vědomá, že ty země dědičně k královstvie českému přislušejí, a jestliže by nač toho královstvie uherské táhlo se kdežkoli, tehdy J. M. Kr. budete prositi, aby ráčil nám, koruně této, zvláštní list na to dátí, že J. M. Kr. ráčí nás v tom obhajovati a ty země že ráčí k temuto královstvie jakožto král český držeti.

or one of it the eveloped circus as in highlight end

et in qualibus summis inscripta, que iam sua M. R. ad suam possessionem et utilitatem redimere debet.

Etiam quod illos attingit, cum quibus concordiæ ex commissione Regis Ludovici divæ memoriae factæ sunt, qualiter illud adimpleri et solvi debet, suam M. rogare ut illis satisfieret et circa tempus Divi Georgii solvereter.

Prout etiam consenserunt et in eo remanserunt, ut id quod a Rege Wladislao et a Rege Ludovico felicis recordationis pro servitiis nostris est solutum vel ex gratia datum, quod illud a sua R. M. debet solvi iuxta perpensionem et discussionem suæ M. ac consiliariorum istius Regni et pro eo etiam suam M. rogabitis, ut id intra tempus istud, ac quatuor tempora quadragesimalia primum ventura perpenderetur et quicquid iusti iuxta perpensionem ac discussionem fuerit, ut illud sua M. R. circa tempus S. Georgii vel finaliter circa tempus S. Joannis Bapt. proximum venturum dignaretur solvere.

Hoc etiam necessarium est et pro eo M. R. roganda est, ut s. M. R. cito consiliarios ex illo Regno Bohemiæ apud se dignaretur habere, quoniam magnam illius rei cognoscimus necessitatem tum pro M. sua quam pro Regno isto ac provinciis ad illud Regnum pertinentibus. Rogabitis etiam M. suam, ut illos consiliarios dignaretur providere, ut circa s. M. R. possint esse et perseverare.

Quandoquidem s. M. R. nos ac totum Regnum Bohemiæ penes libertates istius Regni Boh. manutenere ac juxta debitum conservare debet, roganda erit s. M., uti penes justas libertates Marchionatum Moraviæ, Ducatum Silesiæ, Marchionatum Lusatiæ et Districtum Egrensem, quæ quidem terræ seur Districtus ac Provintiæ ad hoc Regnum pertinent, conservare dignaretur, de quo non dubitamus, quin s. M. R. id sit factura.

Notorium etiam est, quod illæ terræ seu provintiæ ad illud Regnum Bohemiæ hereditarie pertiment, quod si ad aliquid illorum Regnum Hungariæ jus se habere quocunque tempore prætenderet, tum M. suam regabitis, at saa M. nobis desuper singulares litæras dare dignaretur, quod nos in est re s. M. protegere dignabitur ac illas terræs seu provintias ad istud Regnum prout Rek Bohemiæ tenerer Jestli že by pak J. M. Kr. byl volen a přijat za krále uherského, tehdy za to J. M. Kr. prositi: aby proto neráčil, což se napřed jmenovaných zemí dotýče, jináče držeti nežli jakožto král český; pakli by vždy koruna uherská na tu kterú zemi se táhla jakými zápisy aneb čímž koli, tehdy proto J. M. Kr. aby předce ty země jakožto král český držeti ráčil, dokudž by ta věc spravedlivě rozeznána nebyla a konce nevzala; ač kdyby bylo toho potřebí, to by se zřetedlně ukázati mohlo, že ty všecky země spravedlivě a dědičně jinám nepřislušejí nežli královstvie českému.

Také J. M. Kr. povíte: kdyby J. M. Kr. neráčil býti králem uherským, žeby se nám zdálo, žeby J. M. Kr. to užitečněji bylo a to proto, že to královstvie má s Turky pomezí snad na 11/2 sta mil, ješto na to musejí velicí nákladové býti, aby se dobře ta pomezí opatřiti mohla před škodou od Turkuov, a na to nákladové, kteří býti musejí, snad užitkové a duochodové toho královstvie nebudou moci na to postačovati, a tak by toliko J. M. Kr. měl praci bez užitku; a toho jest se obávati, žeby v tom královstvie uherském J. M. musel najvíce bývati a skrze to poněkud toto královstvie české i jiné J. M. země opustiti, ješto bychme tomu velmi pro J. M. Kr. i pro toto královstvie i jiné J. M. země neradi; než jestliže J. M. Kr. ráčí míti titul toho královstvie uherského, jiný aby to královstvie měl, a jsa ten v tom královstvie uherském, aby toho královstvie a z té strany křestanstva bránil a tu praci bez J. M. Kr. prace vedl, tomu bychme rádi byli.

Pakli vždy J. M. Kr. králem uherským jsa volen, býti by ráčil, tehdy J. M. K. budete prositi: aby proto v královstvie českém obyčejně bytem a dvorem býti ráčil, neb prvé pro nebyt králuov Jich M., pánuov našich, k velikým jest těžkostem toto královstvie přicházelo a k různicem škodným, kterýchž se obáváme, žeby též se přiházeti mohlo pro nebytnost J. M. Kr. v tomto královstvie; ale té jsme k J. M. Kr. naděje, že najvíce svuoj byt

Quod autem ad Provintiam Lucemburgensem (quæ ad hoc Reg. Boh. jure hereditario pertinet) concernit, quum esset ventum ad electionem Regis Romanorum et jam Imperatoris suæ M. fratris, etiam istud Regnum suæ Mti. Cæsareæ singulare exhibuit servitium, et in quantum intelligere potuimus, qnod comissarii suæ M. C., qui in Franckfordia tunc temporis fuerunt, in bona spe pro illa provintia nuntios ex hoc Regno missos collocarunt: Quare M. s. rogabitis, ut s. M. a Cæsarea M., quidquid illius provinciæ tenet, illud ad propriam suam possessionem et Regni Bohemiæ impetrare et hoc ad illud Regnum annectere (quum illa provintia juste et hereditarie ad istud Regnum pertinet) dignaretur.

Et quia de provintiis ad hoc Regnum pertinentibus per vos Mti s. R. petitiones nostras referendas commisimus, tunc etiam s. Mti proponetis, quod s. M. R. debet et obligatur jura istius Regni B. defendere ac exequutioni mandare, sicuti Rex Bohemiæ. Et quod s. Mtem. cum indubia confidentia rogamus, quod ita, si illud tempus aliquando expostularet, facere dignabitur.

Etiam suæ M. significabitis, quod ante non diu lapsum tempus ademptum est Claustrum nomine Waldsaxen in eo, quo ad R. Bohemiæ pertinet. Propterea suam M. rogate, ut illud et alias justitias, quæ in Romano Imperio sunt et ad R. Bohemiæ pertinent, prout justitia expetit, adjuvare dignaretur et iterum huic Regno etiam illa homagia seu feuda, quæ ab isto Regno ablata sunt vel ad hoc Regnum devoluta, annectere.

Pro eo etiam s. M. rogate, ne erga illos Duces, qui pro regia dignitate in hoc Regno insteterant, aliquem gravem animum habere velit. Nam sua M. illud bene cognoscere potest, quod mirum non est, si aliquis pro sua honestate laborat et instat. Nihilominus tamen omnes ordines ac incolae istius Regni in eo animos ipsorum non alio verterunt, quam ad s. M. præteritis omnibus aliis.

Rogabitis etiam s. M., ne aliquod gravamen in eo habere erga aliquem ex incolis Regni istius dignaretur, qui imprimis statim cum ipsorum voto non fuerunt ad s. M. inclinati. Nam juxta libertates Regni istius varie homines de Rege futuro ráčí v tomto královstvie českém míti a mievati, tak jakož jsme od J. M. Kr. posluov vyrozuměli a tomu uvěřili.

Což se dotýče země lucemburské, kteráž také dědičně k tomuto královstvie českému přisluší, a když jest bylo při volení krále římského a již ciesaře J. M., bratra J. M. Kr., také tato koruna zvláštní jest službu J. M. C. učinila, a pokudž jsme spraveni, že komissaři J. M. C., kteříž v Franfurtě byli, na dobré naději o tu zemi posly z tohoto královstvie postavili; i J. M. Kr. budete prositi: aby J. M. Kr. ráčil to k svému držení sobě od J. M. C. zjednati, což té země J. M. C. držeti ráčí a to k této koruně připojiti, poněvadž spravedlivě ta země a dědičně k tomuto královstvie českému přisluší.

A poněvadž žádosti o země k královstvie tomuto přislušející skrze Vás na J. M. Kr. vzkládáme, také budete s J. M. Kr. mluviti: že J. M. Kr. má a povinen jest práva tohoto královstvie českého obhajovati a dopomáhati jakožto král český, a že J. M. Kr. prosíme s nepochybnú nadějí, že tak učiniti, když by toho kdy a v čem potřebí bylo, ráčí.

Také J. M. Kr. oznámíte: že času nedávnieho odjat jest klášter Valdsaský, jenž k koruně české přisluší, i J. M. Kr. také proste: aby toho i jiných spravedlivostí, kteréž v říši jsú, k koruně české přislušejících, pokudž jest za spravedlivé, dopomáhati ráčil a zase k této koruně připojiti, i také ta léna, kteráž od tohoto královstvie odjata aneb propadena, aby na toto královstvíe připadla.

Za to také J. M. Kr. proste: kteráž jsú kniežata o toto královstvie stáli, aby k nim neráčil žádné těžkosti míti, neb J. M. Kr. ráčí to dobře znáti, že není divné, ktož o svú poctivost stojí; však proto stavové a obyvatelé tohoto královstvie v tom jsú svých úmysluov k jinému neobrátili, nežli k J. M. Kr. mimo všecky jiné.

Také J. M. Kr. prositi budete: aby J. M. Kr. neráčil v tom žádné obtížnosti míti k tomu žádnému

colloquebantur. Quum autem unanimiter personas, quæ Regem eligere deberent, selegimus et illis plenariam potestatem dedimus, ita quod s. M. ex unanimi voluntate in Regem Bohemiæ electus est, itaque illius etiam sumus erga s. M. confidentiæ et vos etiam s. M. pro eo rogate, ut nobis omnibus dignaretur gratiosus esse dominus.

Sicuti etiam Dom. Albertus de Sternberg et in Viridi Monte et aliqui alii istius Regni incolædicunt sese habere jus erga aliquos incolas in provintiis ad archiducatum s. M. pertinentibus, itaque s. M. rogabitis, quod sua M. dignaretur committere eam causam juste discutere, si in aliquo incolæ istius regni ad aliquod jus haberent, ut illud consequi possent. Et de illo negotio tractando, quod dies præfigeretur intra hoc tempus et Divi Georgii primum venturum et interea ut ex utraque parte pacifice se invicem observarent.

S. Mtem. rogabitis, ne s. M. in alii sprovintiis vel in Imperio cuicunque dignaretur, quæ scilicet ad Regnum Bohemiæ spectarent, aliquid confirmare sine perpensione consiliariorum Regni Bohemiæ et quoad etiam felix adventus s. Mis ad Regnum Bohemiæ non fuerit.

Et quoniam jam s. Mtem. nobis in Regem et Dominum elegimus, s. Mtem. rogate, ut nobis desuper det litteras, quod id ex nostra libera voluntate ac juxta libertates nostras et non ex debito fecimus, habentes ad s. Mtem. ultra omnes alios singularem affectum charitatemque et inclinationem et illud effectu ipso in Regem Bohemiæ ipsum eligentes demonstravimus.

Videtur etiam nobis necessarium, ut s. M. bullam auream, quam a felicis recordationis Carolo Imperatore eius nominis Quarto ac Rege Boh. super electionem regis habemus, dignaretur litteris lingua Bohemica et idiomate vernaculo scriptis confirmare et lucidius exprimere ita, prout rite esse debet: Quod post s. Mtem. filius heres est et a s. Mte. heredes masculi procedentes, sin vero nemo masculini sexus heredum remanserint, extunc filia Regis Bohemiæ ultimi, quæ non nupsisset et provisa cum dote fuisset, debet heres remanere et nemo alius ex sexu masculino vel muliebri et hoc juxta libertates Regni Bohemiæ.

z obyvateluov tohoto královstvie, kteříž by hned zprvu k J. M. svým se hlasem neobrátili, neb podle svobody tohoto královstvie rozličně jsú lidé a budúcieho krále rozmlávali, ale poněvadž jednosvorné osoby, kteréž by měly krále voliti, jsme vybrali a jim toho moc dali, tak že jest J. M. Kr. z jednostajné vuole za krále českého volen; i té jsme k J. M. Kr. naděje, a Vy také za to J. M. Kr. proste, aby nás všech ráčil pánem milostivým býti.

Jakož pan Albrecht z Šternberka a na Zelené hoře a někteří jiní z obyvateluov tohoto královstvie, praví se míti spravedlivost k některým poddaným v J. M. Kr. zemiech k arciknížetství rakúskému přislušejících, i J. M. Kr. budete prositi: aby ráčil J. M. Kr. v tu věc poručiti spravedlivě nahlednúti, v čem by obyvatelé tohoto královstvie spravedlnost měli, aby toho užiti mohli, a o to že by se (rok J. M. Kr. polože) jednalo mezi časem nynějšiem a svatým Jiřím najprvé přieštím, a v tom čase, aby s obú stran k sobě se pokojně zachovali.

Budete také J. M. Kr. prositi: aby J. M. Kr. v jiných zemiech ani v říši neráčil nic potvrzovati, bez rozvážení s radou královstvie českého a do příjezdu J. M. Kr. do tohoto královstvie českého, což k královstvie českému přisluší.

Poněvadž J. M. Kr. za pána a krále sobě sme volili, J. M. Kr. proste; at nám ráčí dáti na to list, že jsme to z naší dobré a svobodné vuole podle svobod našich učinili, ale ne z povinnosti, než majíce k J. M. Kr. zvláštní lásku a mimo jiné náchylnost, a to jsme, skutečně J. M. za krále českého volivše, učinili.

Také zdá se nám za potřebné, aby J. M. Kr. buili zlatú, kterúž od slavné paměti Karla císaře římského, toho jmena čtvrtého, a krále českého na volení krále máme, ráčil českú řečí, listem J. M. Kr. potvrditi a patrněji vysloviti, tak jakž býti pořádně má: že po králi českém jest dědicem J. M. Kr. syn a od J. M. dědicové mužského pohlaví pošlí, pakli by žádného dědice mužského pohlaví nepozuostalo, tehdy dcera krále českého poslednicho.

Et quoniam s. M. (sicuti non dubitamus) nos circa jura nostra et libertates, prout id facere tenetur, dimittere conservare et illa confirmare dignabitur, quod, si etiam nobis ab aliquo alio impe dimentum in illis fieri deberet, id nequaquam nobis conveniens et possibile esset sufferre neque etiam alicui per suam Mtem id contra nos deberet admitti. Et propterea s. Mtem. debetis rogare, ne s. Mtas ad consilia aut alias res ad hoc Regnum vel ad s. Mtem tamquam Regem Boh. pertinentes, alicui ex Imperio principi vel oratoribus a quibuscunque dominis christianis missis atque aliis alienigenis se ingerere ac illis interesse contra libertates nostras Regnique istius Bohemiæ sineret neque talia consilia sequeretur.

Et singulariter pro eo rogamus, quod ad Dom. Salamancam attinet, ex quo propter gravamina, quæ de illo (sicuti auditur) alii subditi s. Mtis habent, illud exoptabant, ne circa s. M. præsens esset. Et nos hoc cupimus et indubitate credimus, quod s. M. in eo desiderium nostrum exaudire dignabitur.

Et quum istas res, quæ vobis commissæ sunt, circa Mtem. s. in bono fine collocabitis, tunc Mtem s. rogabitis, ut ad istud regnum dignaretur venire. Et in eo etiam cum s. Mte remanebitis, quo tempore ad fines seu limites Regni istius obviam suæ Mti mittere deberemus et illud significabitis supremo D. Purgkrabio Pragensi uti in dieta communi, quæ juxta communem consensum ad districtus regni intimari debet, personæ ex ipsis eligerentur, quæ obviam ad limites s. Mti proficisci deberent, ac quo die et in qua civitate in limitibus Regni istius Boh. s. Mtem quum, in hoc Regnum proficisci dignaretur, iuxta antiquo habitum ordinem, consuetudinem et Regni istius libertates expectare deberent.

Quod si sua regia Mtas eligeretur ac susciperetur pro rege Hungarise, ex tunc Majestatem suam rogamus, ne utique aliter, quod ad præmemoratas provinias attinet, illas tenere et possidere dignaretur, quam prout rex Bohemise. Sin vero regnum Hungarise ad aliquam illarum provinciarum cum inscriptionibus seu cum quocumque alio jure jun sese habere prætenderet, ex tunc Majestas sua illas provincias ita prout rex Bohemise ut teneret, kteráž by byla nevdána a neodbyta, má dědičká zuostati, a žádný jiný z mužskěho pohlaví ani z ženského, podle svobod královstvie českého.

A poněvadž J. M. Kr., jakož nepochybujem, ráčí nás při všech práviech a svobodách zuostaviti a zachovati a je potvrditi, jakž J. M. Kr. jest povinen to účiniti, také, aby nám měla od koho jiného překážka v nich činěna býti, nikoli nám náležité a možné nebylo by toho snášeti, ani také J. M. Kr. na nás toho komu dopouštěti, a pretož J. M. Kr. za to máte prositi: aby J. M. Kr. v rady ani v žádné věci náležité královstvie tomuto ani v to, což J. M. Kr. jakožto králi českému náleží, neráčil dopúštěti vkračovati ani se ráčil spravovati, a na nás toho dopůštěti proti svobodám našim a královstvie tohoto českého, žádnému řiešskému knížeti ani orateróm od žádných pánuov křesťanských, kterýchžkeli, ani jiným cizozemcóm.

A zvláštně za to prosíme, což se pana Salamanky dotýče, poněvadž skrze obtiežnost, kterúž do něho, tak jakž se slyší, jiní poddaní J. M. Kr. nesúce, toho žádostivi byli, aby přitomen při J. M. Kr. nebyl, též i my sme toho žádostivi a dokonale tomu věříme, že J. M. Kr. v tom žádost naši uslyšeti ráčí.

A když ty věci na místě při J. M. Kr. postavíte, což jest Vám od nás poručeno, tehdy J. M. Kr. budete prositi: aby ráčil do tohoto královstvie přijeti, a na tom, že s J. M. Kr. zuostanete, kdy bychme proti J. M. Kr. na pomezí tohoto královstvie poslati měli, a to že oznámíte panu purkrabí pražskému najvyššiemu, aby na sněmu obecním, kterýž podle svolení do krajuov tohoto královstvie oznámiti má, osoby se vybraly, kteréž by proti J. M. Kr. na pomezí jeti měly, a na který den a v kterém miestě J. M. Kr. na pomezí, do tohoto královstvie když by J. M. Kr. jeti ráčil, čekati mají, podle starodávnieho řádu a zvyklostí a svobod tohoto královstvie.

. .

Street Street Street

quesad illa causa juste non esset recognita et finem non accepisset. Nam si necessarium esset, illud evidenter demonstrari posset, quod illæ omnes provinciæ juste et hereditarie non alio quam ad regnum Bohemiæ pertinent.

Etiam suæ Majestati Regise dicetis, quod si sua Mtas. non esset rex Hungarise, qued nobis videretur suæ Majestati esse utilius, et hoc ob hanc causam, quod illud Regnum cum Turcis fortasse centum et quinquaginta milliaria limites seu fines habet, ad quos tutandos necessarium est magnas impensas facere, ut illi limites a damno bene conservari propter Turcas possent, et impensæ, quæ ad hoc erogandæ essent, fortasse fructus et proventus Regni illius non poterint ad illa sufficere, et sic sua Majestas solum laborare sine fructu vel utilitate haberet. Et hoc etiam timendum esset, quod sua Majestas magis in illo regno Hungariæ præsentialiter esse opporteret, et propter hoc aliquantisper Regnum istud et alias provincias derelinguere, quod non libenter et propter Majestatem suam et Regnum istud ac provincias suæ Majestatis videremus, verum si sua Majestas solum titulum illius regni et alius, quod illum regnum possideret et quum is seu illa persona in eo regno Hungariæ esset, ac ut illud Regnum et ex ea parte christianitatem defenderet et illum laborem sine suæ Maiestatis labore gereret, illud libenter videremus.

Quod si sua Majestas, cum Rex Hungariæ eligeretur, omnino Rex esse velit, tum suam Majestatem rogabitis, ut denique in hoc Regno Bohemiæ communiter cum sua præsentia et curia esse dignaretur, quoniam prius propter absentiam Regum et dominorum nostrorum ad magna gravamina istud regnum deveniebat et ad lites seu discordias nocivas, quas timemus, et fortasse evenire per absentiam regis in hoc regno possent. Verum illius confidentiæ erga suam Majestatem sumus, quod magis in hoc Regno morari dignabitur quam alibi, ita prout a nuntiis suæ Majestatis illud intelliximus ac fidem in eo illis adhibuimus.

A CONTRACT AND A CONTRACT OF THE CONTRACT OF T

24. Články, o kterých se sněm obecný, na hradě pražském dne 8. října 1526 držaný, před zvolením krále Ferdinanda I. usnesl.

Tisk v archivu ministeria vnitra ve Vídni. IV. H. 3.

Jakož jest pan markrabě Jiří brandemburský oc. ráčil od králové Její Mil. mluviti a žádati, aby stavové tohoto království Její Mil. královú při tom zuostaviti a zachovati ráčili, což Její Mil. v tomto království českém spravedlivě náleží, a Její Mil. že také žádati ráčí, aby tiž stavové Její Mil. králové neopúštěli, i toto Jich Mil. poručili za odpověď dáti všickni stavové: žeby Její Mil. královské rádi se službami svými zachovali, a kteréž Její Mil. králová věno v tomto království míti ráčí, což Její Mil. spravedlivě v tom náleží, pokudž jest týmž stavuom vědomo, že toho Její Mil. rádi přejí a při tom zachovati ráčí, nač se smlúva mezi císařem Maximiliánem a králem Vladislavem, Jich Mil. slavných pamětí, vztahuje, ač k té smlouvě nesvolovali, poněvadž k tomu ti stavové povoláni nebyli; ale pro tu lásku k Jeho Mil. králi Vladislavovi. kterúž sú měli jakožto ku pánu svému milostivému, tomu, což se téhož věna dotýče tou smlúvou obsaženého, neodpírají, však aby ta věc byla bez ujmy vrchnosti krále českého Jeho Mil., kterýž bude, i také svobod tohoto království.

# Přísaha krále Jeho Mil.

Přisaháme pánu Bohu, matce boží, všem svatým na tomto svatém čtení: že pány a rytířstvo, Pražany, města i všecku obec království českého i jednoho každého obyvatele toho království cheme a máme při jich řádích, právích, privilejích, vajsadách, svobodách a spravedlivostech i starých

24. Artikel des böhmischen Landtages, welcher im Jahre 1526 vom 8. October an vor der Wahl Ferdinands I. zum Könige von Böhmen auf dem Prager Schlosse gehalten worden.

Kopie im Archiv der k. k. böhmischen Statthalterei. L. 34. — 1512—1566.

Diese hernachfolgenden Articel sein in gemeinem Landtag, so auf dem Prager Sloss des 26. Jars am Montag nach Francisci gehalten, bewilligt und beslossen worden.

Als Markgraf Gorg von Brandemburg von der Kunigin Ir. Mt. geredt und begert hat, damit die Stend dieser Cron Ir. Mt. dabei pleiben liessen und verhielten, was Ir. Mt. in diesem Konigreich rechtlichen Zuestand, und das auch Ir. Mt. Begeren. das die Stend Ir. Mt. nit verlassen wollten, darauf haben alle drei Stend diese Antwurt zugeben befohlen, dass sie sich Irer Mt. für iren Diensten gern verhalten wollten. Und was Ir. Mt. für ein Morgengab in diesem Kunigreich hetten und den Stenden davon wissentlich were, dass sie soliches Irer Mt. gern gonnten und dabei verhalten wellen, worauf sich der Vertrag zwischen Kaiser Maximilian und Kunig Wladislauen, Iren Mten. hochloblicher Gedechtnus lenndet (?), wiewol sie zu solchem Vertrag nit verwilligt, dieweil die gedachten Stend darzue nit berueft worden; aber aus der Lieb, so sie zu Kunig Wladislaus, als irem gnedigen Kunig und Herrn, gehabt hetten, so seien sie demselben, was der Morgengab halben im Vertrag begriffen, nit entgegen, doch das ein soliche Sach eines Kunigs von Beheim, der da sein wird, derselben Regalien und Obrikeit on Nachteil, desgleichen auch den Freiheiten dieses Kunigreichs unvergriffen seie.

# Eid der Kunigl. Mt.

Wir sweren Got, seiner Mueter und allen Heiligen auf diesem heiligen Ewangelio, dass wir die Herren, Ritterschaft, Prager, Stett, und die ganz Gemein des Kunigreichs Beheim und einen jeden Inwoner wellen und sollen bei iren Ordnungen, Rechten, Privilegien, Satzungen, Freiheiten, Gedobrých chvalitebných obyčejích zachovati, a od království toho českého, a což k tomu království od starodávna přisluší, nic neodcizovati ani dědičně komu z poddaných našich ani žádnému jinému nedávati ani směhovati, ani zastavovati\*) bez povolení zemského na sněmu obecním toho království, kterýž by i o to v tom království položen byl; ale to království máme, cheme a povinni sme rozšiřovati a je rozmnožovati, a což jest od něho neřádně odňato, zase připojovati, i všecko, což k dobrému a poctivému toho království českého jest, učiniti. Tak nám pán Buoh pomahaj i všickni svatí.

Nalezli vuobec za právo: kdyžkolivěk jest král český aneb bude, a že by měl prvé děti aneb i neměl, tehdy žádného jiného v jeho živnosti za krále voliti a korunovati nemáme, nežli po jeho smrti; když bychme žádného krále voleného ani korunovaného neměli, a byť pak i dědic byl tohoto království, tehdy také v živnosti krále českého nemáme dáti jeho korunovati než po smrti královské. V tom se tak zachovati máme stavové tohoto království, jakž jest podle práv a svobod našich. Také žádného krále českého, když by řádně volen byl, nemáme korunovati, leč nám prvé přísahu učiní na mezech tohoto království, jestliže by v Čechách nebyl, pakli by v Čechách byl, tehdy na hradě pražském. Pakli by kdo z obyvatelův tohoto království k jinému mimo toto, jakž jest tuto za právo vuobec svoleno a nalezeno, o tomto svolení věda, svolil aneb jednal, a to se naň v pravdě shledalo, tehdy ten má čest, hrdlo i statek ztratiti a z tohoto království českého vyhnán býti. \*\*) Pakli by který král český k tomu nás vedl neb nutil, abychom v jeho živnosti jiného krále českého volili aneb korunovali, tehdy nemáme Jeho Mil. ničímž povinni býti, než což bychme v tom před se vzali, aneb kteří z nás to

\*) V rukop. brněnském čteš ještě slova: "bez rady."
 \*\*) V rukop. brněnském čteš ještě slova: "a všickni obyvatelé tohoto království mají pod touž pokutú na něho

rechtigkeiten und gueten alten loblichen Gewonheiten verhalten und von diesem Kunigreich, was von altem her darzue gehört, nichts entfrembden, weder jemanden aus unsern Underthanen oder einem andern nichts erblich geben, vertauschen noch versetzen wellen ausser Rats und Bewilligung des Lands auf gemeinem Landtag, welicher deshalben in diesem Kunigreich gelegt wurde, sunder sollen und wellen auch pflichtig sein, dieses Kunigreich zu erweitern und zu mehren, und was davon unordentlich entzogen, widerumb hinzuezubringen, und alles das, was diesem Kunigreich zu guetem und eerlichen kumbt, zu thun. Also helft uns Gott und alle Heiligen.

Es ist in gemein fur recht erfunden, wenn ein Kunig zu Beheim ist oder sein wirdet, und er habe vor Kinder oder nit, so sollen wir keinen andern in seinem Leben zu ein Kunig erwelen oder cronen, allein nach seinem Tod, wenn wir keinen erwelten oder gekrönten Kunig hetten, und wo er gleich diese Cron ein Erb were, so sollen wir ine im Leben eines Kunigs zu Beheim nit crönen lassen, sunder nach Absterben des Kunigs. Und also sollen wir Stend dieser Cron uns verhalten, wie es neben unsern Rechten und Freiheiten ist. So sollen wir auch keinen Kunig zu Beheim, wenn er ordenlich erwelt wer, nit crönen, er thue uns dann zuvor den Eid auf den Grenitzen dieses Kunigreichs, wo er nit im Land wäre, so er aber im Kunigreich wäre, auf dem Prager Sloss. Und wo also jemand aus den Inwonern dieses Kunigreichs zu etwan anderm ausser dits wie es alda in gemein fur recht bewilligt und erfunden, williget und handlet, und wesste von sollicher obberurter Bewilligung, des sich wider ine mit der Warheit befundt, so solle derselbe Ehr, Leib und Guet verlieren und aus diesem Kunigreich vertriben werden, auch alle Inwoner dieses Kunigreichs sollen bei derselben Peenfall wider ine und seine Mithelfer helfen und geschickt werden. Wo aber ein Kunig zu Beheim uns darzue furen und noten wollt, damit wir in seinem Leben einen andern Kunig zu Beheim erwelen und cronen sollen, so sollen wir irer Mt. mit nichte pflichtig

i na jeho pomocníky pomocni a podstatni býti.

budem moci s poetivostí učiniti, a z toho nás nebude moci přes přísahu svú a přes tento ebecní nález žédný král český ani žádný jiný viniti. A v tom máme sobě také podstatni býti.

Nalezli vuobec za právo: přísahy, kteréž králové čeští činili a činiti mají království českému, buď volení aneb dědicové, buď na mezech království českého aneb na hradě pražském při korunování, aby slovo od slova ve dsky zemské zapsány byly pro budúcí pamět, a proto, aby rozdíluo o to mezi králem českým a stavy království českého žádných nebývalo.

Nalezli vuobec za právo: aby prvé král český volený ani dědic korunován nebyl, leč nám přiřkne práva \*) a svobody naše podle obyčeje a zvyklosti v tomto království zachovávané od králův českých, potvrditi a to skutečně v času jmenovitém vyplniti.

Nalezli vnobec za pravo: krále búdúcího českého abychom sobě korunovali svobodného a nezavázaného žádnému v žádných věcech \*\*) mimo artikule v tomto sněmě svolené a zapsané, kteříž mají také jako i starodávní držáni a zachováni býti, tak kterakž sami v sobě sú. Pakli by ten, kterýž búdúcím králem aneb potomním \*\*\*) býti má, prvé dříve korunování, komu več se zavázal aneb zapsal v nadepsaných věcech co učiniti, buď osobě neb osobám, že takoví zápisové a závazkové místa míti nemají, a stavové tohoto království všickni nemají toho dopouštěti žádnému užiti proti králi a proti svobodám tohoto království. Pakli by †) toho odpor byl, tehdy má se to zřízeným soudem zemským v tomto království spravedlivě rozeznati.

Nalezli vuobec za právo: že král český proti svobodám starodávním království českého nemá mugen. Derhalben uns kein Kunig oder jemand anderer uber derselben Eid und diese gemeine Bewilligung nit beschulden wird mogen, und in dem sollen wir an einander gestendig sein. Es ist in gemein für rechter funden, dass die

sein, sunder was wir oder einer aus uns in demselben furnämen, das werden wir mit Ehren thuen

Es ist in gemein für rechter funden, dass die Eid, so die Kunige zu Beheim, es sein Erwelte oder Erben, dem Kunigreich Beheim gethan oder thuen sollen, auf den Gränitzen oder Prager Sloss von Wort zu Wort, zu ewiger Gedechtnus in die Landtafel eingeschrieben werden, darumb, damit zwischen den Kunigen und den Stenden dieser Cron keine Zwispaltikeiten wurden.

Es ist auch in gemein fur recht erfunden, das ein erwelter behmischer Kunig oder Erb nit ehe gecront wurd, er verspreche uns dann zuvor, unser Recht und Freiheiten neben Gewonheit und Prauch dieses Kunigreichs zu verhalten, von den Kunigen zu Beheim zu confirmiren und solches mit der That in einer benannten Zeit zuvollziehen.

Es ist auch in gemein zu recht erfunden, dass wir uns ein kunftigen freien Kunig zu Beheim cronen sollen, so niemanden in keinen Sachen verpunden, weliche diesem Kunigreich rechtlich zuestuenden, oder zu eigener Gniessung eines Kunigs zu Beheim ausser der Articel, so in diesem Landtag bewilligt und begriffen, weliche auch wie die alt Herkumben verhalten werden sollen, also wie sie an inen selbst seien. Wo aber derselb so kunftiger oder nachkhomender Kunig sein soll, ehe der Zeit der Cronung sich jemanden in woe verpund oder verschrieb in obbeschribenen Sachen, es sei einer Person oder Personen, das soliche Verschreibung und Verpindung nit stat haben sollen, und die Stend dieser Cron sollen auch soliches wider ein Kunig und die Freiheiten dieses Kunigreichs niemanden zugeniessen nit zuelassen. Wo aber in dem einicherlei Widerpart were, so selle soliches durch ain ordentlich Recht in diesem Kunigreich rechtlich erkennt werden.

Es ist auch in gemein zu recht erfunden, das ein Kunig zu Beheim wider die alten Freiheiten dieser Cron die Landtafel nit in sein Macht nemben, weder in keinerlei Waisz, ausser der Freiheiten

<sup>\*)</sup> V rukop. brněnském ještě slove: "privilegia".

<sup>\*\*)</sup> V rukop. brněnském ještě: "kteréž by království spravedlivé přislušely aneb k vlastnímu užívání králi českému.

V MS. brněnském čteš: "kterýž budoucím králem aneb potomně prvé býtí má."

<sup>†)</sup> V: rukop, hrněnském ještě slovičko; "oč".

desk zemských v svú moc bráti, ani nikterakž v ně mimo svobody tohoto království českého vkračovati, než mají v svobodě zuostati, jakž jest prvé bývalo a býti má spravedlivě, podle svobod tehoto království.

Též také, poněvadž za živnosti za žádný úřad zemský nemá prošeno býti, nad to král Jeho Milest nemá jich mocí žádnému bráti bez spravedlivého úředníkuo, soudcí zemských i jiných rad krále Jeho Mil. království českého rozeznání. Než jestliže by kdo co provinil aneb naň při tom úřadu jaká nehodnost a nedostatek zřetelný uznám byl, proti tomu se nemluví, netoliko úřad vzíti, ale i trestán aby byl vedle jeho proviněmí.

Nalezli vuobec za právo: ven z země aby žádný k souduom zemským potahován nebyl, ani nikam jinám, mimo soudy zřízené tohoto království, o nižádnú věc od krále Jeho Mil. ani od žádného jiného.

Nalezlí vuobec za právo: jestliže by kdožkolivěk, mimo pořad práva, chtěl naše práva a svobody rušiti a kaziti, v tom máme podle sebe všickni státi a sebe neopouštěti a toho netrpěti, než v tom ve všem a pod těmi pokutami, jak jest která a nač uložena, se zachovati.

(V tisku vídeňském vytržený list, doplnili jsme rokopisem · brněnským.)

Nalezli vuobec za právo: jakož se v časích minulých stávalo, že jedni s druhými jsúc v puohoních puotky na se činili, jedni druhé mordovali, zranili, jímali i na poctivostech sobě vysoce dotýkali; i protož aby takových po tento čas věcí žádný se více nedopouštěl. Pakli by se kdo toho dopustil, má před králem J. M., bylliby J. M. v té zemi, na soudu zemském slyšán a souzen býti, při nejprvnějších suchých dnech; pakliby J. M. v zemi nebylo, tehdy proto před soudem zemským, a král J. M. neb soudci zemští mají se k každému takovému podle provinění jeho skutečným trestáním zachovati, a takový každý, když by viněm měl býti, aby dvě neděle před těmi suchými dny obeslán byl.

Tito svrchu psaní artikulové spisováni byli od stavů vyššího a k tomu osoby voleny, však vůbec čteni i také svoleni.

dieses Kunigreichs darein greifen, sunder er solle dieselb in der Freiheit pleiben lassen, wie es davor gewesen und rechtlich sein soll neben den Freiheiten dieser Cron. Desgleichen auch dieweil im Leben umb kein Landsambt nit gepeten werden soll, noch willmer solle die Kun. Mt. dieselben keinem mit Gwalt nemben on rechtliche Erkantnus der Landsambtheut und Beisitzer, auch Irer Kun. Mt. Rät; sunder wo jemands was verschuldet oder wider ime bei solichem Ambt ein Untuglichkeit oder offentlicher Mangel erkennt wurd, dawider wird nichts geredt, und nit allain das Ambt von ime zenemben, sunder das er auch neben seiner Verwirkung gestrafft wurd.

Es ist in gemein zu recht erfunden, dass keiner aus dem Land zu keinem Rechten anderswohin ausser der ordentlichen Rechten dieses Kunigreichs keiner Sachen halben von Kun. Mt. noch keinem andern nit bezwungen werd.

Es ist in gemein zu recht erkennt, wo jemand ausser der Ordnung des Rechtens und der Freiheiten unsere Recht zertrennen und vertilgen wollt, in dem sollen wir neben einander stehen und uns nit verlassen, noch soliches gestatten, sunder sollen in allem bei den Peenfallen, weshalben ein jede auferlegt, uns verhalten.

Es ist gemein zu recht erkennt: Als in verschienen Zeiten sich begeben, dass eine mit den andern in den Ladungen gewesen an einander angetasst haben, eine die andern gemört, verwundt, gefangen und an den Eeren hochlichen berurt haben, darumb solle von jeziger Zeit an keiner sich solicher Sachen nit mer understehen. Wo sich aber desselben jemand understünd, solle derselbe vor der Kun. Mt., wo sie im Land wäre, durch das Landrecht bei erstkunftiger Quatember verhört und gerechtfertigt werden; wo aber Ir. Mt. nit im Land wär, doch nicht destweniger solle solichs vor dem Landrecht verhört werden und die Kun. Mt. und Landsbeisitzer sollen sich zu einem solchen jeden neben seiner Verwirkung mit tatlicher Straf verhalten und ein solicher jeder, der schuldig sein soll, solle zwo Wechen vor derselben Quatember citiert werden.

K těmto níže psaným artikulům ze všech tří stavův osoby zvoleny po osmi, a vůbec svoleny.

Item, také jsme se na tomto svolili: kdež jsme předešle na tom za slavné paměti krále Ludvíka J. M. zůstali, prvé než J. M. ještě v panování tohoto království vpuštěn býti ráčil, že jsou práva napravována býti měla, ale až dosud ta věc k místu a k vykonání přivedena není; pro kteroužto věc mnozí nedostatkové a nebezpečnosti se nacházejí, a protož taková věc k místu, tak jakž prvé jsme se svolili, aby přivedena byla. Než což jest napraveno, to má v své mocnosti zůstati; osoby se mají k tomu voliti, a čas i místo, kdy by se napravovati měla, což jest ještě potřebí, uložiti.

Item, král J. M., kterýžkoli volen bude, ten aby dvorem svým v tomto království obyčejně býti ráčil. Pakliby J. M. kdy zvláštní potřeba toho kázala, aby do jiných zemí anebo země své odjeti ráčil, tehdy toto království k opatrování aby ráčil poručiti obyvateli neb obyvatelům království tohoto českého i s radou obecního sněmu, a žádnému jinému.

Item, rad J. M. královská žádných jiných užívati nemá v věcech království tohoto a v tom, což přisluší králi českému, nežli Čechuov a obyvateluov zemí k království českému přislušejících, pokud které zemi náleží a přisluší.

Item, což se pak služeb při dvoru krále J. M. dotýče, že při tom máme tak, jakž od starodávna bývalo, zachováni býti.

Item, král J. M. budoucí a napotom králové čeští nemají dávati rozkazovati ani dopouštěti žádných majestátův, ani potvrzení do království českého a do zemí k němu přislušejících, též do říše, což k koruně české přisluší, odjinud nežli z kanceláře české, a od kancléře království českého a pod pečetí krále českého, i tak jakž spravedlivě býti má.

Item, úřadové v království českém a v zemích tomuto království přislušejících, kteříž spravedlivě přislušejí a náležejí od starodávna obyvatelům království českého, na ty J. M. královská ani budoucí králové čeští nemají žádného jiného saditi, ani jich

Item Wir haben uns auch in dem bewilligt, nachdem wir davor bei Zeiten Kunig Ludwigs hochloblicher Gedechtnus darauf verpliben, ehe Ir. Mt. in Regierung dits Kunigreichs eingelassen, das die Recht gereformiert haben werden sollen, aber soliches bisher zu keiner Örterung gebracht worden, wesshalben vil Mengel und Gefarlicheiten erfolgen, darumb das ein soliche Sach neben unser vorigen Bewilligung an ein Ort gebracht werde, sunder was gereformieret ist, das solle in seinen Wirden pleiben und sollen auch Personen darzueerkiest und ein Stell, wo soliche Reformierung beschehen sol, bestimbt werden.

Item die Kun. Mt. so erwelt wierd, die solle mit derselben Hof gemeincklich in diesem Kunigreich Beheim wonen, wo es aber Irer Mt. sundere Notturft erfordert, dass Ir. Mt. in andere oder ire Land reiset, so solle Ir. Mt. dieses Kunigreich zuverwaren einem Inwoner oder Inwonern dieser Cron mit Rat eines gemeinen Landtags befelhen, und auferlegen und sunst keinem andern.

Item Ir. Kun. Mt. solle in Sachen dieses Kunigreich belangend und was Irer Mt. zuegepuret, keiner Rät pflegen oder geniessen, allein Beheim und Einwoner der Land zu diesem Kunigreich gehorig.

Item was aber die Dienst bei Ir. Mt. Hof belanget, dabei sollen wir wie von altem her der Prauch gewesen, verhalten werden.

Item es solle auch ein kunftiger oder nachkommende Kunige zu Beheim keine Maiestatbrief und Confirmationen in das Kunigreich Beheim und die eingeleibten Land, desgleichen in das Reich, was zu der Cron gehört, von anderswo, als aus der behemischen Canzlei und von eim behemischen Canzler unter dem Insigel eines Kunigs zu Beheim auszugehen nit verschaffen oder zuelassen, also wie es von Rechts wegen sein soll.

Item es sollen auch Ir. Kun. Mt. und kunftige Kunige zu Beheim auf die Ambter im Kunigreich Beheim und der eingeleibten Land, so den Inwonern dieser Cron von altem her rechtlichen zuestehen und zugehören, keinen andern setzen, dávati žádnému jinému, nežli Čechu přirozenému, podle svobod tohoto království, kterýmž taková věc náleží, obzvláště v Slezích a lužických zemích.

Item, což se dluhův zemských zaplacení i také některých zámkův a zboží královských vyplacení, kteréž země na se byla vzala, jakož sněm neb sněmové předešlí to v sobě oznamují, dotýče, i také s kým smlouvy učiněny z poručení slavné paměti krále J. M., a základu na Horách Kutných s povolením též také krále J. M. i zemským, ti mají od J. M. královské bez prodléváni zaplaceni i vyplaceni býti bez zemské obtížnosti.\*)

Což se pak dluhuo od králuov Jich Mil. krále Vladislava a krále Ludvíka, slavných pamětí, za služby pozuostalých z milosti daných a zapsaných dotýče, aneb kohož ráčili živností opatřiti, aneb s kým o statky smlúvati z obyvatelův tohoto království, tomu se od Jeho Mil. každému podle jednoho každého spravedlnosti dosti státi má; a to se má radami tohoto království, co jest komu pořádného a spravedlivého dluhu toho dlužno, rozvážiti.

Item, poněvadž jest svolení zemské mezi všemi stavy tohoto království: že jedni druhých, kteříž sú pod jednú a pod obojí zpuosobou utiskati ani haněti nemají, i též Jeho Mil. královská má se k nim k obojím zachovati, a v tom žádnému z nich, jedněm tak druhým, útiskuo žádných Jeho Mil. činiti ani iiným dopouštěti nemá.

A poněvadž i v tom, což se víry dotýče v zemích okolních k tomuto království přislušejících rozdílové sú, za to Jeho královské Mil. žádati máme: aby to Jeho Mil. při císaři Jeho Mil. a králích křesťanských jednati ráčil, aby takové roztržitosti skrze řádné sjití k vyhledání přišly a k spravedlivému křesťanskému srovnání i k nápravě aby přivedeny býtí mohly.

Kněžím žádný pod sebú nemá dopouštěti se ženiti, ani také jiných rozpustilostí a zjevných

\*) Následující opět z tisku vídeňského.

oder diselben keinem andern vergeben, als allein einem gebornen Beheim neben der Freiheiten dieses Kunigreichs, denen eine soliche Sach zuepurt, und sunderlich in Slesien und Lausitz.

Item was Bezahlung der Landschulden auch etzlicher Slosses und kuniglichen Gütter Ablosung belangt, so das Land auf sich genommen hat und ezliche vorige Landtag soliches in sich vermugen, auch mit weme aus Befelh der Kun. Mt. hochloblicher Gedechtnus Verträg aufgericht, desgleichen die Verlag zum Kuttenperg, so mit der Kun. Mt. und des Lands Bewilligung beseheen, dieselben sollen on Verzug bezalt und abgelöst werden on des Lands Beswerung.

Item was aber die Schulden von den Kunigen Iren Mt., als Kunig Wladislawen und Kunig Ludwigen hochloblicher Gedechtnus, fur die ausstehenden Dienst und verschriben Gaben und Begnadungen belangt, oder wene sie mit einer Nahrung versorgt oder mit den Inwonern dieser Cron umb die Güter sich vertragen haben, dem solle von Ir. Mt. neben eines jeden Gerechtikeit ein Gnuegen bescheen, und soliches solle durch die Rät dieser Cron Beheim, was also einem jeden ordentlich und rechtlich zuthuen wäre, erwegt werden.

Item dieweil die gemein Landsbewilligung zwischen allen Stenden dieses Kunigreichs ist, dass eine die andern, so unter einer und beiderlei Gestalt sein, nit dringen oder schmähen sollen, desgleichen solle sich auch die Kun. Mt. zu beiden Parteien verhalten und in dem in keinem wie einem also auch dem andern kein Bezwangnus zuefügen oder jemandes dasselbe zuthuen gestatten.

Und dieweil auch was den Glauben belanget, in den umbliegenden Landen zu dieser Cron gehorig Zwitrachten sein, sollen wir Ir Mt. darumb begeren, damit Ir Mt. soliches bei der Kais. Mt. und den christlichen Kunigen dahin handlen wollten, auf das soliche Zwispaltikeiten durch ordentlichen Zusammenkunften furgenomben und zu rechtlicher cristlicher Vergleichung und Reformation gebracht werden mochten.

Item niemandes solle unter ime den Priestern Weiber zenemben oder andere fursetzliche und hříchů jim snášeti. Též také při dvořích a čeleděch svých i poddaných svých, každý ze všech tří stavuo má to s pilností opatrovati, aby žádná rouhání proti svátostem velebným ani proti matce boží a svatým od nižádného se nedála pod skutečným trestáním. A též aby masa jedení v postní dny všecky (tak jakž jest to od otcue svatých v církvi svaté zřízeno) jedeno nebylo, a žádný nemá toho dopouštěti na svém panství ani sám činiti. Pakli by kdo přes to naše svolení v tom usvědčen byl, že jest sám maso jedl aneb svým dopustil, věda o tom, aby Jeho královská Mil. s radami svými to k nápravě přivedl, pokudž se Jeho Mil. zdáti bude.

A svátkové, jakožto neděle svatá a jiní svátkové od církve svaté, kteříž sú vyměřeni, aby svěceni byli od každého, a žádný aby sám se toho nedopouštěje také i jiným svým buď čeledi aneb poddaným toho netrpěl.

Což se pití a ožírání hanebného a jiných rozpustilostí a zjevných hříchuo proti pánu Bohu dotýče, na tom sme se svolili: abychom ze všech stavuo buď čeledi neb poddaným i jiným lidem žádný toho netrpěli, poněvadž jest věc dobrým činiti nenáležitá a nepoctivá, a před pánem Bohem i přede všemi ohyzdná.

Item, poněvadž páni věřitelé dluhuo krále Jeho Mil. nebo zemských čekati do svatého Jiří najprv příštího mají, že také jiní jedni druhým všech dluhuo čekati dotud mají, i ti, kteříž pro ty dluhy na věži sedí anebo zatčeni sú, též dotud rok míti mají, i kteříž by v tom čase stavěti se měli; nežli na koho sú listové obranní vyšli, to se v toto nepojímá, ani také to, na kom jest berně komu na podíl ukázána. A kdož mají u koho dluhy bez úrokuo, ješto toho času ku plnění přišly, z těch dluhuo mají se úrokové dáti od jistce věřiteli, jestliže by kdo bez úrokuo čekati nechtěl, a jistina

offentliche Sund zugeprauchen nit gestatten oder zuelassen. Es solle auch ein jeder ans allen dreien Stenden bei derselben Hofhaltung bei seinem Gesind und Underthanen mit Fleiss Einsehung thuen, damit wider die heiligen Sacrament, wider die Mutter Gottes und lieben Heiligen von niemanden kein Lästerung beschee bei Vermeidung thatlicher Straf. also dass von meniglich an den Fastagen, wie soliches von den heiligen Vattern durch die emistlich Kirchen geordnet ist, das Fleischessen vermiden pleib, es solle auch solliches niemandes auf seiner Herrschaft nit zuelassen, noch selbst auch nit thuen. Wo aber jemandes über diese unser Bewilligung in dem überzeugt wurde und selbst Fleisch esse, oder den seinen zueliesse und von solicher Bewilligung wesste, dass alsdann Ir Kun. Mt. mit derselben Rete soliches zu Widerkerung und Erstattung bringe. wie es Ir. Mt. gefallen wird.

Und dass die Feirtag als die heiligen Sontag und ander Feirtag, so von der heiligen cristlichen Kirchen gesetzt und ausgemessen von meniglich gefeirt werden, dass auch keiner sich eines andern nit understehe auch andern, es sei Gesind oder Underthanen, dasselbe nit gestatte.

Item was das lästerlich Zuetrinken und Volsaufen, auch andere fursetzliche und offentliche Sund wider Got betreffend, in dem haben wir uns verwilligt, damit wir aus allen Stenden unserm Gesind oder Unterthanen, noch andern in keiner soliches dulden oder zuelassen sollen, dieweil ein soliche Sach den frumben furzenemben ungepurlich und uneerlich, auch Got und meniglich widerzamb ist.

Dieweil die Herrn Glaubiger der Kun. Mt. oder des Lands Schulden bis auf Georgii nechstkunftig warten sollen, das auch andere eine den andern alle Schulden so lang warten, desgleichen auch dieselben, so solicher Schulden halben auf dem Thurm sitzen oder versteckt sein, oder sich in der Zeit gestellen sollen, so lang Frist haben, sunder auf weliche die Gewerbrief ausgangen sein, das wird nit darein gezogen, weder auch das aus weme jemands der Bern verwisen, und weliche bei jemanden Schuld on Interesse haben, so derselben Zeit zu Vollziehung kumben, von denselben

jemu věřitěli dána nebyla, než pro úroky a pro listu obnovení, z toko muože každý jeden druhého pořadem práva ležemím hleděti, i pro dhuhy právo až na odhádaní vésti do svatého Jiří, jeden se druhému v tom tím svolením nezastíraje; také zatykovati mohou, všák kdožby byl zatčen pro dluh peněžitý, aby rok měl do téhož svatého Jiří.

A židé též dluhuo, kteříž sú v purkrabských registřích zapsáni, do téhož svatého Jiří čekati mají.

Gož se těch osob dotýče, kteréž k králi Jeho Mil. volenému jeti mají od země z pánuo a z rytířstva, a co tam jednati mají, na to na všecko dána jest jim instrukcí od země; a poněvadž pro dobré tohoto království i nás všech jeti mají, aby také škodny nebyly, má se jim z berně turecké peněz pudjčiti a je založiti, a to berníci i krajané, v kterémž kraji ta berně jest na Turka, mohú dobře učiniti a mají, poněvadž sme se o to svolili. A kdyžby ty osoby z pánů a rytířstva, kterýmž ta berně bude vydána, zase se navrátily z toho poselství, a země by jim to zase nahradila, co sú utratily, tehdy mají tu berni krajanuom zase ku potřebě, tu kdež jiné berně turecké lehnú\*), položiti bez odporu.

### Přísaha krále Jeho Mil. na pomezí.

Přisaháme pánu Bohu, matce boží i všem svatým: že pánuom a rytířstvu, Pražanuom a městuom i vší obci království českého chcme a máme v kostele arcibiskupském u svatého Víta na hradě pražském při korunování našem na království české přísahu učiniti tak, kterakž nám vydána bude: že je máme při jich řádích, právích,

Schulden soll das Interesse von dem Selbstschuldner dem Glaubiger gegeben werden. Wo aber jemands on Interesse nit warten wollt, allein von wegen des Interesse und Vernemung der Brief und die Hauptsumma dem Glaubiger nit gegeben wurd, darumb mag ein jeder den andern mit Ordnung und Recht, auch mit Leistung furnemben, und von wegen der Schulden das Recht furen, und einer dem andern solle sich mit dieser Verwilligung bis auf Georgii nit verschönen, sunder werden verstecken mogen. Doch welicher versteckt wurd von wegen der Geldschuld, dass er ein Frist bis auf dieselbe Zeit Georgii haben soll.

Und die Juden sollen die Schulden, so in den Purggrafregistern eingeschrieben, auch auf Georgii warten.

Was belanget die Personen, so von Land zu dem erwelten Kunig von dem Herrn und Ritterstand reisen, und was sie daselbst handlen sollen. ist inen auf solches alles ein Instruktion vom Land zuegestellt, und dieweil sie dem Land und uns allen zu guetem reisen sollen, damit sie aber des nit Schaden haben, solle inen aus der Turkensteuer ein Furlehen bescheen, und das werden die Steuereinnember in den Creisen, darin der Bern auf den Turken ligt, woll thun mugen und sollen, dieweil wir uns in dem verwilligt haben. Und wenn dieselben Personen aus dem Herrnund Ritterstand, denen der Bern herausgeben wird, von derselben Botschaft widerumb kumben wurden, und das Land inen dasselbe widerumb zuestellte, was sie verzert hetten, so sollen sie on alle Verwiderung solichen Hern den Einnembern in Creisen zu derselbigen Notturft dahin, wo andere Turkensteuern ligen, widerumb erlegen und zuestellen.

Wir sweren Gott, seiner lieben Muettern und allen Heiligen, das wir den Herrn und der Ritterschaft, den Pragern und den Stetten auch der ganzen Gemein des Kunigreichs Beheim, wellen und sollen in der Kirchen des Erzbisthumbs zu sandt Veiten auf dem Prager Sloss bei unser Crönung aaf das Kunigreich Beheim ein Eid thuen, wie uns derselbe furgehalten wierdet, das wir sie bei iren Ordnungen, Rechten, Freiheiten,

<sup>\*)</sup> V rukop. brněnském nakon: "leží"...

svobodách a spravedlivostech a při tom při všem, kterak ta přísaha v sobě obsahovati bude, kterúž učiniti máme a povinni sme, zachovati. Tak nám pán Buoh pomahej a všickni svatí.

Item, o glejtuov dávání pod zemskú pečetí menší, jménem úředníkuo a soudcí zemských, kteréž se dávati mají na relací najvyššího pana purkrabí pražského.

Když by se jaký výtržek učinil, aneb kdo komu lidi pobral, má také pan purkrabě najvyšší to obmýšleti, aby to na dobré míře postaveno bylo.

O zámky královské a pana Václava Húgvice, má jemu pan purkrabě najvyšší rozkázati, aby potřeby všecky chovali na zámcích pro příjezd krále Jeho Mil.

Item, soudu komorního odložiti, kterýž by měl držán býti o svatém Martině a o svaté panně Kateřině, až do Svátosti, a puohonove ku přem ani k svědomí aby k tomu soudu vydáváni nebyli do suchých dní postních najprv příštích, anebo do příjezdu krále Jeho Mil. A ta všecka registra komorní mají se zapečetěná u desk zemských položiti.

Item, odpovědi dáti do zemí k tomuto království přislušejících, i co se sjezdu v Kladště dotýče.

Městuom psáti všem, kteříž jakékoli platy aneb berně za sebú mají, aby žádných těch platů a berní nevydávali, až do dalšíno poručení a rozkázání najvyššího pana purkrabí pražského.

Pan purkrabě pražský, jestližeby co toho potřeba byla, muože sjezd v krají položiti anebo v krajích, i také hejtmany v krajích ustanoviti, a to až do sněmu budúcího.

Item, sněm má býti položen na hradě pražském, aby se naň sjeli ten den na Nové léto, a ten má najvyšší pan purkrabě rozepsati. Gerechtikeiten und allen dem, wie derselbe Eid in sich vermugen wird, so wir thuen sollen und pflichtig sein, verhalten sollen, also helf uns Gott und alle Heiligen.

Item die Gleit werden unter dem kleinern Landsinsigel in Namen der Landsambtleut und Beisitzer ausgehen, weliche auf Relation des Obristen Herrn Burggrafen zu Prag gegeben werden sollen.

Item wo ein Fravel oder Übertrettung beschähe, oder jemand dem andern seine Leut beschediget, solle auch der Obrist Burggraf dahin bedacht sein, damit soliches zu einem gueten End gebracht wurde.

Item der kuniglichen Slosser und Herr Wentzl Haugwitz halben solle ime der Obrist Herr Burggraf befelhen, damit er alle Notturften auf den Slossern von wegen der Kun. Mt. Ankunft in Vorrat habe.

Item das Cammergericht zu verlegen, so auf Martini und Katharina gehalten werden soll, bis auf das Heilthumb und die Ladungen zu den Hauptsachen oder Gezeugnus sollen zu demselben Rechten bis zu der nechtskunftigen Quattember in der Fasten oder der Kun. Mt. Ankunft nit ausgegeben werden und dieselben Register des Camergerichts sollen verpetschiert zu der Landtafel gelegt werden.

Item in die umbligenden Land zu diesem Kunigreich Beheim gehörig ein Antwurt zu geben, was die Zusammenkunft zu Glatz belanget.

Item allen Stetten zu schreiben, was sie fur Zins oder Steuern hinter inen hetten, das ir keine dieselben Zins oder Steuern bis auf weittern Befelh des Obristen Herrn Burggrafen nit herausgeben.

Item der Obrist Herr Burggraf zu Prag, wo es die Notturft erfordert, mag er ein Zusammenkunft im Creis oder in den Creisen ernennen, auch Haubtleut setzen bis zu dem kunftigen Landtag.

Item der Landtag solle auf dem Prager Sloss gelegt werden, damit sie einkumben sollen auf den neuen Jarstag, denselben solle der Obrist Herr Burggraf ausschreiben. Registra dluhuo, kteréž Martin Kozlovec má, ty se mají zapečetěné u desk zemských položiti. Item die Register der Schulden, so Martin Kozlowetz hat, die sollen verpetschiert zu der Landtafel gelegt werden.

Item dieser Eid solle zur Erwelung des Kunigs von jeder Person, so darzue erkiest, in Sunderheit in sant Wenzls Capeln mit zweien aufgereckten Fingern stehend gethan werden, wie hernach folgt.

Ich N. von N., swere Got dem Almechtigen, seiner lieben Muettern und allen Heiligen und der ganzen Gemein der Cron Beheim, dass ich in Handlung und Erwelung des Kunigs zu Beheim aus diesen dreien Personen, des Erzherzogen zu Osterreich Ferdinanden seiner Gnaden oc., und Wilhelmen und Ludwigen der Herzogen von Bayern iren Gnaden, nicht anderst raten oder jemands aus inen aus meinem Willen und Gemuet erwelen will, sunder aufrichtiglich, was zu Lob Got und des gemeinen Nutz dieser Cron Beheim wäre, in dem nichts parteiisch umb Gunst oder Gab oder einicherlei meines Nutz wegen furzenemben oder dagegen handlen aus Zorn oder einicherlei Ungunst ir keinen aus inen, so darzue tuglich und darzue geschikt erfunden wurde, so weit mein Verstand reichen möcht. Was von diesen Sachen notturftiglich und von Erwelung des Kunigs geredt wird, gelob ich bei diesem Eid solichs in der geheimb zu verhalten und in keinerlei Weis auszupreiten, weder gegen keinen Menschen zu schaden oder Unglimph zu offenwaren. Das helf mir Got und alle Heiligen.

Diese Personen sein zu Erweler des Kunigs von allen dreien Stenden furgenomben und erwelt worden.

Zdenko Lew, Obristburggraf zu Prag.
Jaroslaw von Schelnberg, obrister Camerer.
Zdislaw Berka, obrister Landtrichter.
Adam von Neuhausz, obrister Cantzler.
Jan von Warttmberg.
Jan von Sternberg, Burggraf zum Carlstein.
Hanus Pflueg, aus dem Herrenstand.

## Aus dem Ritterstand:

Ratzlaw Berzkowsky, obrister Landschreiber. Opel von Fitzthumb auf Neuen Schumburg.

Jan Littlebersky von Chlum.
Wenzli Amsha von Berowitz.
Jaroslaw Brozansky von Wrzesowitz.
Jan Trtzka von Lippy.
Marquartt Linhart.
Jan Boren.

Von Stetten:

Magister Jan von Wrat, Zyka Mezkar, von Prag.

Duchek Dominatzek, von der kleinen Seiten. Samuel Lahwitzka, vom Kuttenperg. Magister Niclas von Satz. Niclas Glaser vom Tabor. Wodeczka von Kaurzim. Purkrabek von Pilsen.

# 25. Forma juramenti regis Bohemiae.

Copia asservata in archivio c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonæ IA1.

Juramentum designati regis Bohemiae in limitibus. Juramus Deo omnipotenti, matri ejus et omnibus sanctis, quod dominis seu baronibus, militaribus et nobilibus, Pragensibus et civitatibus ac toti communitati regni Bohemiæ volumus et debemus in ecclesia archiepiscopali Sti. Viti in castro Pragensi in coronatione nostra in regem Bohemiæ juramentun præstare, ita seu eo modo prout nobis exhibebitur: Quod ipsos debemus circa ipsorum ordinationes, ritus, jura, libertates et justitias, ac circa omnia illa, quæ illud juramentum in se continebit, quod facere debemus et tenemur, conservare, ita nos Deus adjuvet et omnes Sancti.

Jaramentum in castro Pragensi tempore coronationis. Juramus Deo omnipotenti, Matri ejus et omnibus Sanctis in hoc sancto evangelio, quod dominos barones, militares, nobiles, Pragenses, ceteras civitates et totam communitatem regni Bohemiæ ac unumquemque incolam regni istius volumus et debemus circa ipsorum ritus jura, privilegia, immunitates, libertates et justitias et antiquas bonas et laudabiles corsvetudines conservare et ab illo regno Bohemiæ et quod ad illud regnum ab antiquo pertinet, nihil alienare, aut hereditarie alicui ex subditis nostris neque alicui alteri dare seu conferre, aut commutare, sed nec impignorare sine consilio et consensu regni præfati in dieta generali, quæ in eodem regno etiam causa illius rei indiceretur. Verum illud regnum debemus, volumus et tenemur ampliare et augere ac quicquid ab illo inordinate ablatum est, rursum adjungere et annectere et illud omne, quod ad bonum et honestum illius regni est, facere. Ita nos Deus adjuvet et omnes Sancti.

26. König Ferdinand I gibt den Churfürsten und anderen Reichsfürsten die Nachricht von seiner Erwählung zum Könige von Böhmen.

25. Okt. 1526. Concept im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien.

Hochgeborner Furst! Unser Lieb und Freundschaft zuvor. Freundlich lieber Vetter! Wir fugen Eur Lieb freundlicher Weis zu wissen, als nach dem todtlichen Abgang weiland Herrn Ludwigen Kunig zu Hungern und Behem oc. unsers freundlichen liebs Brueder und Swager loblicher Gedechtnus die Cron zu Beheim erlediget worden ist, und die Stende derselben Cron in der Hauptstat Prag bisher zu trefflicher Beratslagung und Handlung gewest sein, inen ein ander Haupt zu erwelen, das sie zu letscht auf den 23. Tag Octobris negstvergangen, wie uns unser Oratores und Potschaft izo zu Prag in dieser Stundt schriftlich endeckt, uns einhelliglich zu Kunig zu Behem erwelt und publiciert haben. Des wir gar dem Allmechtigen, der solches nach seinem Willen und Wolgefallen geschikt und geordnet hat, pillichlichen Lob, Er und Dank sagen, und Euer Lieb solches als zu der wir uns aller Eren, Lieb und Guts versehen, unanzeigt nit haben wellen lassen. Datum Wien am XXV. Tag Octobris anno oc. 26.

An Herzog Ludwig, Herzog Wilhelm von Bayern.

An Salzburg, Trier, Colen, Mainz, Pfalz, Brandenburg, Sachsen, Churfürsten.

Herzog Jeorg von Sachsen.

Herzog Friedrich (?) Herzog Heinrich (?) von Braunschweig.

Marggraf Philip von Baden.

Bischof Strassburg, Würzburg, Bamberg, Passau, Speyr, Augspurg.

An Pfalzgraf Friedrich, Herzogen Ott Heinrichen, Pfalzgrafen von Baiern.

27. Karl Herzog zu Münsterberg an Ferdinand I: er habe auf dessen Wunsch trotz seiner Krankheit dessen Wahl zum König von Böhmen nach Möglichkeit gefördert, auch der königl. Vertraute Maraxi habe sein Bestes geleistet; empfiehlt sich daher in des Königs Gnade.

dd. 26. October 1526. Prag. Original im Wiener k. k. Staatsarchiv.

Durchleuchtigister Konig. Euer koniglichen Mt. seindt mein unterthenig Dinst mit Fleiss zuvorn bereit. Gnediger Herr! Demnach mir euer Kö. Mt. durch Herr Jan Maraxi zuentpotten und begert mich an den Enden und Stellen, wo ich wusste, zubewerben und Forderung zuthun, domit euer Kön. Mt. zue diesem Konigreich gelassen und zun eim Behaimischen Kunige erwelet und furgenomen wurd, dohin ich dan allen meinen Fleis furgewant an den Orten und auf die Wege, die ich der Sachen am förderlichsten gewusst, wiewol ich zum selben Mal und auch nach an meinem Leibes Gesunt mit Schwerheit und Krankheit hochlich beladen, annoch so vill mein Zutat und Förderung vormocht, habe ich an treulichen Fleiss nichts erwinden lassen, und derweil der allmechtig Gott, E. Kön. Mt. uns allen zue einem Herrn und Konige vorlihen, des Ich dan vor meine Person zum hochstem erfreut bin. Ist derhalben mein unterthenige Bitt: Euer Kö. Mt. wolle nur auch mein gnediger Herr sein und bleiben, dann worin ich euer Kön. Mt. zu Ehren Nutz und Gefallen gedienen kann, dorin soll mich euer Kön. Mt. ungespart Leibes und Guts ganz willig und bereit befinden. Ich habe auch vormerkt, dass euer Kön. Mt. geschickter Herr Jan Maraxi, zu disen euer Kön. Mt. Notsachen gewisslich grosen Fleiss gehabt, thue mich euer Kön. Mt. als meinem gnedigen Herrn zu Demut entpfelen. Geben zue Prag Freitags nach Crispini und Crispiani Anno etc. XXVI. Euer Koniglichen Maiestat

untertheniger Furst und Diener
Karl Herzog zue Monsterberg oc.

# 28. Vetus forma benedictionis et coronationis regis veri Catholici observata in sæculo XIV. oum juramento regis.

1526. Copia asservata in archivio c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonæ.

Cum rex est coronandus, episcopi regni ad civitatem, ubi coronatio fieri debet, convocantur. Rex triduanum jejunium devote peragit per hebdomadam præcedentem videlicet: quarta et sexta feria et sabatho, dominica vero proxime sequenti coronatur, qua ipse rex ad communionem se parat. Ecclesia vero ipsa cathedralis sive metropolitica, ubi solennitas celebrabitur, paratur et ornatur, quo melius fieri poterit, ad altare majus parantur ea, quæ consveta sunt parari pontifice celebrante et credentia juxta cum rebus opportunis. Super altare ponitur gladius, corona et sceptrum regi danda et oleum exorcismorum id est catecuminorum; bombix ad ligandum et extergendum brachium regis et inter scapulas post unctionem, fascia ad ligandum bombicem in brachio. Paratur in ecclesia in loco competenti thalamus sive suggestum pro rege, in quo sit regalis sedes ornata, et thalamus ipse sit ornatus pannis sericeis et auleis. Sed advertendum, quod altitudo thalami non sit major quam gradus supremus altaris. Paratur etiam in loco convenienti tentorium sive papilio, sub quo rex vestes regales pro regni consvetudine, quæ ibidem pro eo parantur, suo tempore recipit. Et si regina etiam simul est coronanda, paratur pro ea alius thalamus non longe a regio, sed illo aliquantulum humilior, et ita sunt situandi thalami, ut inde possint videri altare et pontifex celebrans. Parantur etiam ante altare hinc et inde sedilia pro numero episcoporum coronationi interessentium.

Die autem dominica, quo rex benedicendus et coronandus est, omnes episcopi conveniunt mane in ecclesia, in qua hoc fieri debet et metropolitanus sive pontifex, ad quem spectat, parat se solenniter cum ministris missam celebraturus paramentis tempori convenientibus; episcopi vero induuntur superpelliciis amictibus, stolis, pluvialibus, albis et mitris simplicibus. Quibus omnibus paratis, Metropolitanus in faldistorio ante medium altaris posito sedet cum mitra, et pontifices parati hinc et inde super sedilibus pro eis paratis quasi in medio coronæ sedentes sibi assistunt. Interim rex vestibus militaribus indutus cum suis prælatis domesticis non paratis ac baronibus, nobilibus et aliis venit ad ecclesiam, et cum fuerit prope presbyterium, duo priores episcopi ex paratis veniunt ei obviam et cum mitris capita illi aliquantulum inclinantes ipsum inter se medium usque ante metropolitanum deducunt, cui rex birreto deposito caput inclinans humilem reverenciam exhibet. Qua facta prior episcoporum deducentium stans detecto capite versus ad metropolitanum dicit intelligibili voce:

Reverendissime pater! Postulat sancta mater ecclesia, ut præsentem egregium militem ad dignitatem regiam sublevetis. Interrogat Metropolitanus: Scitis illum esse dignum.

Ille respondet: Et novimus et credimus, eum esse dignum et utilem ecclesiæ Dei et ad regimen hujus regni.

Metropolitanus dicit: Deo gratias.

Tum sedet rex medius inter duos episcopos deducentes congruenti spatio a metropolitano, ita ut illi faciem vertat, ipsi etiam deducentes episcopi, senior ad dexteram alius ad sinistram regis se collocant, ut et ipsi ad alterutrum facies vertant. Quibus sic sedentibus, postquam aliquantulum quieverint, metropolitanus coronandum regem diligenter instruit et admonet de fide et dilectione Dei ac salubri regimine regni et populi, defensione ecclesiæ et miserabilium personarum et aliis opportunis voce congruenti et intelligibili sic dicens: Cum hodie per manus nostras optime princeps, qui Christi salvatoris nostri vice in hac re fungimur, quamvis indigni, sacram unctionem et regni insignia sis suscepturus, bene est, ut te prius de onere, ad quod destinaris, aliquantulum moneamus. Regiam hodie suscipis dignitatem et regnandi fideles populos sibi commissos curam, sumis præclarum sane inter mortales locum, sed discriminis, laboris atque anxietatis plenum. Verum si consideraveris, quod

omnis potestas a domino Deo est, per quem reges regnant et legum conditores justa decernunt, quodque de grege tibi commisso ipsi Deo rationem es redditurus: primum pietatem servabis, dominum Deum tuum tota mente ac puro corde coles, christianam religionem ac fidem catholicam, quam ab incunabulis professus es, ad finem usque inviolatam retinebis, eamque contra omnes adversantes pro viribus defendes, ecclesiarum prælatis ac reliquis sacerdotibus condignam reverentiam exhibebis, ecclesiasticam dignitatem non inculcabis, justitiam, sine qua nulla societas diu consistere potest, erga omnes inconcusse administrabis, bonis præmia, noxiis debitas pænas tribuendo, viduas, pupillos, pauperes ac debiles ab omni oppressione defendes, omnibus te adeuntibus benignum, mansvetum atque affabilem pro regia tua dignitate te præbebis, et ita te geres, ut non ad tuam, sed ad totius populi utilitatem regnare præmiumque benefactorum tuorum non in terris sed in coelo exspectare videaris. Quod ipse tibi præstare dignetur, qui vivit et regnat Deus in sæcula sæculorum.

Quo facto rex electus accedit ad metropolitanum et coram eo detecto capite genu flexus osculatur ejus manum et facit hanc professionem dicens:

# Juramentum regis verum:

Ego N. Deo annuente futurus rex N. profiteor et promitto coram Deo et angelis ejus, deinceps legem, justitiam et pacem ecclesiæ Dei populoque mihi subjecto pro posse et nosse facere atque servare, salvo condigno misericordiæ Dei respectu, sicut in consilio fidelium meorum melius potero invenire, pontificibus quoque ecclesiarum Dei condignum et canonicum honorem exhibere, atque ea, quæ ab imperatoribus et regibus ecclesiis collata et reddita sunt, inviolabiliter observare, abbatibus, comitibus et vasallis meis congruentem honorem secundum consilium fidelium meorum præstare.

Deinde ambabus manibus tangit librum evangeliorum, quem metropolitanus ante se apertum tenet, dicens:

Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia. Sequuntur tandem ceremoniæ.

29. Drei Antworten des Königs Ferdinand I auf die Artikel, welche ihm die böhm. Stände nach dessen Erwählung vorgelegt haben.

1526. (Copie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern im Wien. I. A. 1.)

Königl. Mt. von Beham oc. Antwort auf die Artikel, so die Gesandten desselben Königreichs Irer Mt. fürbracht haben.

Erstlich nimbt Ir Kön. Mt. die unterthenig Diensterbietung auch Wunschung von den Stenden des Konigreichs Beham Ir Mt. zuempoten mit genedigem Willen an, sich hinwider gegen denselben mit allen Gnaden erbietend.

Darzue nimbt auch Ir Kön. Mt. mit allen Gnaden an, das Ir Kön. Mt. von denselben Stenden durch ir Waal willig und wolbetracht und aus sonder Lieb, so sie zu Irer Königl. Mt. tragen zum Herrn und Konig angenommen haben, will das mit allen Gnaden gegen denselben Stenden und Inwonern bemelter Cron sament und sonder genedigist erkennen und ir genediger Herr und König sein.

Dann die furgebrachten Artikel will Ir Kön. Mt. also ruewig bei ir bleiben lassen.

Und nachdem, wie obsteet, die Stendt Ir Kön. Mt. für iren Herren und Konig angenommen, woll Ir Kön. Mt. der Zuversicht sein, dass sie Ir Mt. nicht anlangen noch begeren werden, das Irer Mt. besonder beschwerlich zu thuen were, und so Ir Mt. in das Konigreich Beham ankomen wirdet, und was Sein Mt. besinden wirt, das Seiner Mt. beschwerlich und dem Konigreich wenig oder gar-

nichts nutzlichs wer, will Ir Mt. verhoffen, sie werden Irer Mt. verhelfen wie dann billich zu betrachten und furzunemen, dass Irer Kön. Mt. und dem Konigreich zu guetem reichen und kommen mög und werdt. Ir Kön. Mt. will sich auch zu den Gesandten genediglich versehen, das sie sambt den Stenden solches auch treulich furdern werden, dass will Ir Mt. genediglich gegen inen erkennen.

Und dieweil Ir Kön. Mt. vernimbt, dass das koniglich Einkommen des Konigreichs hoch beschwert, so begert Ir Konigl. Mt. von den Gesandten verstendigt zu sein, wie die Nutzungen aufs fueglichist Ir Mt. scheinig gemacht werden, damit Ir Mt. furtrachten mög, wie Ir Mt. derselben fruchtbar zu Enthaltung Irer Kon. Mt. und anderer Obliegen geniessen mög.

Darzue ist auch Irer Kon. Mt. Beger, das die Gesandten zwo Personen aus inen hie lassen, die Ir Mt. als ir Ret mitlerzeit, bis Ir Mt. in das Konigreich Beham kombt, gebrauchen mög.

Und weil sich Ir Mt. hiemit erboten haben, alles das Ir Mt. Gesandten zuegesagt, genediglich zuvollziehen, die Cron Beham und Inwoner derselben bei iren Freiheiten löblichen Gebrauch und altem Herkommen genediglich bleiben lassen, sie schutzen und schirmen und in keinen Noten zuverlassen, und in alweg genediglich befohlen haben. Actum Wien den neunten Tag Decembris anno 26.

#### Ander Kon. Mt. Antwort,

Kon. Mt. zu Beham hat sich auf der Gesandten der Stend der Cron Beham iren Furtrag nachfolgender Antwort entschlossen.

Erstlich als Irer Kon. Mt. etlich Artikel furbracht und dieselbigen von Irer Kon. Mt. zubewilligen und anzunemen begert sein, ist Kon. Mt. genediglich willig, solch Artikel anzunemen.

Zum andern, als sie begern etlich Artikel, so auf jungst gehaltem Landstag zu Prag furgenommen und in die Landtafel eingeschrieben, der Inhalt Irer Mt. zu Handen gestellt, zu bestetten, bewilligt sich Ir Mt. genediglich solches zu thun. Daneben bewilligt sich auch Ir Kon. Mt. zugeben ein Verschreibung inmassen König Ludwig hochlöblicher Gedechtnus geben hat sollen, und Irer Mt. Copeien furbracht ist.

Desgleichen will Ir Mt. den Brief betreffend Ir Wal Inhalt der Copei inen verfertigen und zuestellen, und hat sich Ir Kon. Mt. in solches genediglich eingelassen, der genedigen Zuversicht, die Stend werden kein Beschwer tragen, so Ir Kon. Mt. in die Cron Beham kombt und vermerken wurdt, dass ettlich Artikel Irer Mt. nachteilig, oder dem Konigreich wenig furtreglich, auch iren Freiheiten unnachtheilig, solches an die vorbestimbten Stend der Cron Beham gelangen zu lassen, und auf Ir Rath und Verbesserung mit inen davon zu handlen, und wo alsdann durch dieselben Stend Ir Kon. Mt. leidlichers oder inen pessers furgenommen werden könnt, demselben nachzugeben, wo aber bemelt Stend auf diesen Artikel und Begeren je verharren wurden, wöllen Ir Kon. Mt. dieselben wie obsteet, annemen und vollziehen.

### Dritt Antwort von Kon. Mt.

Kon. Mt. unser gnedigster Herr gibt den Gesandten von den Stenden der loblichen Cron Beham zu merer und gruntlicher Erleuterung Irer Mt. vorgegeben Schriften und zu entlichem Abschied diese Antwort.

Erstlich das Ir Konigl. Mt. die Artikel, so von denselben Gesandten Irer Kon. Mt. furbracht und anzunemen begert sein, all genediglich annimbt und bewilligt.

Zum andern bewilligt sich auch Ir Kon. Mt. die Artikel, so auf jungst gehalten Landtag zu Prag von den Stenden furgenommen, in die Landtafel eingeschrieben und jetz auch durch die Gesandten Irer Mt. furbracht sein, all zu confirmiren und bestetten.

Zum dritten ist Ir Kon. Mt. gnedigs Willens inen Verschreibung Inhalt irer übergeben Copeien jetz hie zuverfertigen, und überzuantworten, und nachmals, so Ir Kon. Mt. in das Konigreich Beham kombt, ander in gleichem Laut under Seiner Mt. koniglichen Majestat koniglichen Insigel zugeben.

Zum vierten bewilligt sich Ir Mt. die Schulden all, wie von Irer Mt. Gesandten zugesagt ist, auch zu bezahlen.

Zum 5. will Ir Mt. auch die Jurament wie Irer Mt. Copeien zugestellt sein, thuen.

Zum 6. ist Irer Kon. Mt. genedig Meinung, dem Konigreich Ir Freiheit, all loblich Gebreuch und Herkommen genediglich zu bestetten und zu confirmiren.

Doch wo Ir Kon. Mt., so die in das Konigreich Beham kombt, und etwo befinden wurd, dass in obangezeigten Sachen Ir. Mt. etwas beschwerlich und daran dem Konigreich nicht sonder gelegen, auch wider Ir Freiheiten nit wer, so will Ir Kon. Mt. dasselb an die Stend berurter Cron Beham gelangen lassen, und wo alsdann durch dieselben Stend durch Ir Rat nnd Verwilligung Irer Mt. leidlichers oder inen den Stenden fruchtbarers befunden oder furgenommen werden könnt, demselben soll nachgelebt werden. Wo aber vermelt Stend auf solchen obangezeigten Artiklen je verharren wurden wollen, so will Ir Kon. Mt. inmassen wie Ir Mt. die jetzundt hie angenommen hat, vollziehen und denselben geleben.

Und wo die Gesandten in dieser Irer Mt. Antwort einicherlei Geprechen oder Mangel hetten, ist Irer Mt. genedig Beger, dasselbig anzuzeigen, will sich Ir Mt. ferrer genediglich und geburlich darin halten, dann Irer Kon. Mt. Gemuet und Meinung ist je, sie mit genediger Antwort abzufertigen, und sich dermassen erzeigen, das die oftbemelten Stend und sie die Gesandten abnemen und erkennen mugen, dass sie an Irer Mt. ein genedigen Konig und Herrn haben sollen und der sie in allweg in Irer Mt. Schutz und Schirm halten und ganz genediglich befolen haben wölle.

# 30. Bericht der Gesandten, welche Ferdinand I. im J. 1526 zum Landtag nach Prag geschickt hat, um seine Erwählung zum Könige von Böhmen zu betreiben.

Aus einer gleichzeitigen Kanzleiabschrift des gräfl. Starhemberg'schen Archivs in Österreich kopirt (1823) von Franz Kurz, Kapitular und Pfarrer im Stifte St. Florian in Österreich o. d. E., welche Kopie im böhmischen Museum unter der Signatur IX. E 27 aufbewahrt wird.

Anno Domini funfzehenhundert und im sechsundzwanzigsten am Fritag vor Sant Michaels Tag den funfundzwanzigisten Septembris sein wir Sigmund Ludwig Herr zu Bolhaim, Hans Herr von Starhemberg und Niclas Rabmhaupt von fürstlicher Durchleuchtigkeit potschaftweise in die Coron Beheim abgefertigt und an demselben Tag von Linz aus gen Wildtperg geritten, den andern Tag gen Krumbnau, am dritten Tag sein wir mit Herrn Jan von Rosenberg gen Sobieslau kumben, den vierten gen Beneschau. Zu Morgens ist der Herr von Rosenberg voran hinein gen Prag und wir denselben funften Tag zu Beneschau belieben und unser Hengst und schweren Gäul auch unsern Wagen, die uns den vorigen Tag nicht folgen haben mügen, gewart, und von dannen aus fürstl. Dchl. ein Schreiben gethan mit der hernach folgenten Abschrift:

"Durchleuchtigster Fürst! Eu. f. D. sein unser unterthenigist Gehorsam willig Dienst zuvor. Gnedigister Herr!

E. f. D. fuegen wir zu wissen, dass angestern uns der Fuespot, so umb die Gleidt gen Prag gegangen, nahent bei Tabor begegnet und zwen Brief von Herzog Karl überantwurt. Und wiewol die an E. f. D. gestanden, so haben wir doch, dieweil wir kein Gleidt dabei gefunden, dieselben Brief, die wir hiemit E. f. D. zuesenden, getreuen gueten Meinung und damit wir Gelegenheit des

Gleits halben vernemben möchten, eröffnet und darin befunden, dass uns solch Gleidt aus Ursachen darin vermeldt, nit zu kumben ist, wie E. f. D. aus solchen Schreiben vernemben wirdet. Aber unangesehen dass uns kein Gleidt zuegeschickt, ziehen wir nicht destminder in Namen Gotts hinein in Prag.

Dann dass wir auf Tabor und nit Neunhaus gezogen sein, ist Ursach, dass wir zeitlich erinnert worden, dass der Herr von Neunhaus Canzler nit anheimbs, sondern gen Tabor auf ein Tagleistung geritten. So aber der Herr von Rosenberg auch gen Prag gezogen, haben wir den Weg von der Sicherheit und mehrer Fürderung wegen, nachdem derselb Weg schier umb zwo Tagreis nehner gen Prag als auf Neunhaus ist, mit dem Herrn von Rosenberg bis hieher gen Beneschau genommen. Der Herr von Rosenberg zeucht heut hinein gen Prag. So gedencken wir zu Verhüetung einiger Verdechtigkeit erst, ob Gott will, morgen auch einzereiten und E. f. D. Befelch unsern höchsten Fleiss und Verstand nachzeleben und nachzekumben.

Und nachdem der von Neunhaus zu Tabor gewest, haben wir uns am Durchreiten zu ihme gestellt und von E. f. D. wegen Ermanung gethan, dass er sich auch gen Prag verfüege und die Sachen E. f. D. zu guet fürdern wollt, sonderlich in Bedenckung, wo er als der treffenlichsten Ambtleut einer ausbleiben sollt, dass sich vielleicht die Sache seines Abwesens halben sperren oder gar zerstossen möchte. Also gab er uns zu Antwurt: Herr Jan Mrakhschy wer ungeferlich ein Stund darvor von E. f. G. wegen auch da gewest und fast dergleichen Begern gethan; darauf wer er willig nit allein gen Prag zu reiten, sondern auch was er daselbst E. f. D. zu Fürderung und Guetem handlen kann oder mag, darinn woll er sich guetwillig finden lassen. Herrn Jan Mrakhschy haben wir nachten hie gefunden, der fert heut gen Prag und will auf die Credenz, so er von E. f. D. hat, mit Herrn Lewen und andern auch handlen. Und wiewol das Landsrecht angestern angangen, so haben wir doch genuegsamen Verstand, dass sich der Landtag erst den nechsten Sambstag, das ist den sechsten Tag Octobris anfahen wirdet.

Ferner gnedigister Herr vernemben wir, dass etwo viel Parteien umb das Kunigreich Beheim in Prackticken stehen, als nemblich der Kunig von Poln, Markgraf Joachim Churfürst von Brandenburg von wegen seines Sun, Herzog Jorg von Sachsen und Herzog Ludwig von Baiern für sie selbst. Und nemblich die drei: Sachsen, Brandenburg und Baiern gedenken durch ein Heirat, so sie mit E. f. D. Schwester, der jetzigen Kunigin zu Hungarn und Beheim machen wollten, zu diesem Kunigreich zu kumben. Alsdann, wie uns glaublich anlangt, ein jede Partei auf dem Landtag Ir. Bottschaften auch haben werde, aber unangesehen bemelter Parteien aller verhoffen wir, E. f. D. werde ihnen allen furdringen, darin an unser Müe und getreuen Fleiss unserm höchsten Verstand nach nichts erwinden soll.

Gnedigister Herr! Dass wir E. f. D. Herzog Karls Brief, Herrn Albrechten von Sternberg betreffend, nicht ehe zuegeschickt, ist Ursach, dass wir verhofft haben, der Gensfuess reitender Pot, der auch umb das Gleidt geritten, soll unterwegen zu uns kumben; bei demselben wir E. f. D. denselben Herzog Karls Brief neben unserm Schreiben zueschicken wöllen. Nachdem er uns aber nit bekumben, ist der Verzug aus derselben Ursach beschehen, dann wir mit Botten ganz übel versehen sein und kein bei uns haben.

Was uns weiter begegnet und wir handln oder uns erinnern, so E. f. D. zu wissen vonnötten, wollen wir E. f. D. von Prag aus zueschreiben. So viel haben wir E. f. D. der wir uns thuen befelchen, ditzmals undertheniger Meinung nit verhalten wollen.

Geben zu Benessau am letzten September A. im 26ten."

Den sechsten Tag, das ist den ersten Octobris, sein wir zu Prag eingeritten und daselbst bis auf den achtenden Tag gelegen, ehe wir gehört sein worden, Ursach, dass die vorigen Tag das Landsrecht gehalten und erst an demselben achtenden Tag Octobris sich der Landtag angefangen. Mittler Zeit Herr Jorg von Puechaim Freiherr oc. auch hieher zu uns kumben. Dazumal ist uns auch von I. D. ein Schreiben zuegeschickt, wie hernach folget:

"Ferdinand von Gotts Gnaden Printz und Infant in Hispanien, Ertzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgundi oc.

Den Edlen unsern lieben Getreuen Jörgen von Puechaim, Freiherrn von Rabbs und Krumpach, Erbtruchsässen und Landmarschalch in Österreich, Sigmunden von Dittrichstein, Freiherrn zu Hollemburg, Vinckhenstein und Talberg, Landshauptmann in Steir und Erbschenck in Kerndten, Sigmund Ludwigen Herrn zu Polhaim, Hansen Herrn zu Starhemberg, Jan Mrakschy von Naskaw, Phleger zu Drosendorf und Niclassen Rabmhaubt von Sucher, unserm Cammersecretari und Phleger zu Wechsenberg, unsern Räten, sament und sonderlich.

Edlen und lieben Getreuen!

Sider euers Abreitens von hinnen ist uns für glaublich anzeigt, wie vergangener Täg etlich beheimisch Herrn bei einander gewesen seien und haben Ir vier, nemlich Herzog Jörgen von Sachsen, Bernstain, Herzog Karl, Herr Lewen furgenommen, aus den ein König zu Böheim zu erwälen, dass sie sich auch vernemen haben lassen, Uns in solchem zu scheuen und zu keinem König fürzunemmen, dass wir ein geborner Spanier, Irer Sprach und Landsordnung nit bericht seien, mit andern mehr Bedencken unnot jetzo zu melden. Das zeigen wir euch darumben an, dass ir des alles gewarnt seiet und dest fleissiger und stattlicher mit den bemelten Herrn, so jetzo auf dem Tag zu Prag erscheinen werden, zu handlen wisset. Und sunderlich so will uns für rathlich und guet ansehen, ist auch unser Befelch, dass Ir den dreien Herrn obgemelt in Beheim durch füeglich Weg ein ansehenlich Summa Geldts zu einer ..... zu geben von unsern wegen anbietet und vertröstet, dass wir auch sie mit Herrschaften und Ämbtern, die zu guberniren und zu verwalten, versehen, und sonderlich, dass wir gedachten Lewen in allen seinen obliegenden Sachen, die Brief oder ander, zu dem er Recht hab, alle gnedig Hilf, Fürderung und Beistand erzeigen wöllen, wie Ir auf solch und ander Weg bei jedem in Sunderheit Euerem Guetbedunken nach zu handeln wol wisst. So senden wir Euch hiemit etlich Credenz-Brief, die mügt ihr überschreiben lassen an etlich Städt in Beheim, die Ire Gesandten auf dem Landtag haben und die Überschrift stellen an dieselben Städt zu Handen Irer Gesandten zu gemelten Tag verordnet. Auf solch Credenz wöllet mit gedachten Gesandten von Städten auch handlen und practicieren, dass sie verhelfen, damit wir auf solchem Landtag unsern Willen erlangen. Und sunst zu Abwendung gemelter Practiken, die Euer Instruction und Handlung zuwider sein möchten, gueten Fleiss ankeren und geprauchen, wie unser gnädigs Vertrauen zu Euch stehet. Das wöllen wir gnediglich gegen Euch erkennen.

Geben zu Linz den 28. September Ao. im 26ten.

Fernnberger."

Darauf haben Wir Irer Durchl. wiederumben geschrieben laut nachfolgender Abschrift:

"Durchlauchtigister Fürst! Eu. f. Durchl. sein unser undterthenigist, gehorsam, willig und schuldig Dienst zuvor. Gnedigister Herr!

Eu. f. D. geben wir zu vernemben, dass wir am Montag nechst verschienen den ersten Tag ditz Monats hieher gen Prag kommen sein und daselbst unter andern befunden und so viel erlernet, dass die Coron Beheim Freiheit haben soll, wann ein König ohn mendlich Leibs Erben abgieng, dass sie ein frei Wahl haben, ein König ires Gefallens zu erwelen. Deshalben uns etlich, die E. f. D. Partei sein und derselben Eren und Guets gönnen, treulich widerrathen, dass wir unsern Grund auf die Erbschaft, dergleichen die Vertreg, wie unser Instruction vermag, nit stellen, noch in unser Handlung und Werbung uns vermerken lassen, dass E. f. D. sich dieses Kunigreich in Kraft der

Erbschaft oder der alten Vertreg anmassen wölle, sondern dass E. f. D. just aus Lieb, nachparlicher Neigung und anderer Ursachen, die ausserhalb der Erbgerechtigkeit und der Vertreg in unser Instruction begriffen sein, die Coron begeren und doch die Meinung, dass E. f. D. und derselben Gemahel die nechsten Freund und Erben weiland König Ludwigs löblicher Gedechtnus seien, auch mitlaufen lass, dann wo wir von E. f. G. wegen stracks auf die Erbschaft gehen sollten, sei grösslich zu besorgen, dass es den Sachen und Unser Handlung grossen Unglimpf machen und bei den Stenden merklichen Unlust und Widerwillen pringen und beid Ursachen durch die Stend uns leichtlich verantwurt und nichtig gemacht wurden. Dieweil aber in unser Instruction der meist Grund auf die Erbschaft und Vertreg stehet, und uns aber, wie jetzt vermeldt, gantz widerrathen ist, sich darauf dermassen stracks nit zu fundiren und lenden, seind wir etwas zweislich, wie wir uns in den Sachen und Furtrag halten sollen. Darumben haben wir diesen Boten eilends wiederumben zu E. f. D. abgefertigt und pitten, E. f. D. wölle auf obberührten Artikel, was uns darinnen zu thuen sei, ob wir über diesen unterthenigen Bericht noch bei der Instruction bleiben, oder aber ander Ursachen, die uns E. f. D. guetlich zuschreiben gerueh furwenden sollen, gnädigen und furderlichen Bescheid dermassen eilends zuesenden, damit uns der vor nechstkunftigur Montag den achtenden Tag ditz Monats gewiss zuekumb, angesehen dass wir verhoffen, auf denselben Tag fürzekumben und durch die Stend gehört zu werden.

Ferner genedigister Herr hat Herr Jan Mrakschy auf die Credenzen und Befelch, so er von E. f. D. empfangen, mit den Herrn und von Adel, darauf die Credenzen gestellt gewest sein, auch gehandelt und wiewol er bei dem mehrern Theil, wie sie sich gegen im vernemben lassen, gneigten gueten Willen befunden, soviel inen neben irer Landsordnung zu thuen gepuert: jedoch so haben wir durch vertraut Personen etlich Ursachen, dardurch die Landschaft an E. f. D. dieselb zu Kunig zu welen oder anzunemmen, etwas nit wenig Abscheuung haben soll, verstanden, die unsers Achtens von nöten ist, abzuleinen und E. f. D. uns derhalben ir Gemüet zu eröffnen, damit sie auf E. f. D. Seiten und Partei dest eher zu bewegen sein.

Die erst Ursach ist: Nachdem E. f. D. in dieser Coron durch viel Inwohner für ein ernsthaften strengen Fursten geacht wirt, besorgen sie, E. f. D. möcht solche Strengkeit in diesem Land auch prauchen wöllen.

Zum andern, so wirt in dem Land geret, als soll E. f. D. in Irer Regierung der Erblanden etwas Eingriff gethan in ihre Freiheiten, all Herkumben, Gepreuch abgethan und neu Satzungen gemacht haben; dergleichen dass E. f. D. Iren Erblanden viel und wenig Steuern aufleg, das sich E. f. D. in diesem Landt vielleicht zu thuen auch understeen wollt, solches inen aber nit leidlich wer, sonderlich einich Steuer wider ihren freien Willen zu geben, viel weniger auch von Iren Freiheiten, Ordnungen und Gepreuchen sich dringen zu lassen.

Zum dritten besorgen sie, E. f. D. wurdt sie und das Kunigreich durch Rath, die Auslender sein, regieren wöllen, das ihnen auch untreglich, sondern sie wollten an E. f. D. Hof etlich beheimische Räthe haben, mit und durch dieselben allein E. f. D. ditz Kunigreich regieren möcht.

Zum vierten tragen sie Beisorg, E. f. D. wurdt in diesem Kunigreich selten Ir Wonung haben, angesehen ander E. f. D. Geschäft und weitschweifigen Erblande.

Zum fünften: Nachdem E. f. D. zu den hispanischen und burgundischen Kunigreichen und Landen nechster Erb ist, wo sich der Fall mit Kaiser Karl Abgang zuetrüg, so würdt E. f. D. in die hispanischen Kunigreich ziehen und die Coron und die zuegehörigen Landen also weisslos lassen dergestalt, dass sie ihren Herrn so weit nit suechen möchten.

Zum sechsten ist die furnembst und meist Ursach, das sie hoch vor Augen haben, wo E. f. D. die Coron erlanget, dass E. f. D. Schwester, die Königin von Hungarn, sich unterstehen wurd, in die Regierung und Handlungen, wie Ir Gnad in Leben Ihres Gemahels gethan, einzutringen, das Sie gar

keins Wegs gestatten noch erleiden möchten und ehe sie mit Irer Gnaden beschwert sein, wollten ehe etwas gross überstehen.

So dann wie obstehet ganz von Nötten ist, den Landleuten die obbegriffen Ursachen und Artikel abzuleinen, damit sie E. f. D. nit Nachteil und Verhinderung bringen, bitten wir E. f. D. wölle uns Iren Willen und Gemüet bemelter Artikel halben und wie wir die ableinen und verantwurten sollen, ob auch solch Verantwurtung vor gemeinen Stenden aus unser eignen Bewegnus beschehen soll oder nit, genediglich eröffnen und zueschreiben.

Und nachdem wir allerlei Glimpf suechen, dardurch wir die Inwohner auf E. f. D. Seiten bringen möchten, bedenken wir, wo E. f. D. des Lands Lucenburg halben, das vergangen Jahren zu diesem Königreich gehört hat, den Stenden einich Zusagen oder Vertröstung thun wollt, das wiederumben zur der Cron zu bringen oder solches zu thuen gnediglich bedacht sein und sich befleissen, dass dasselb den Sachen grosse Fürderung precht, darinnen wölle uns E. f. D. auch gnedigen Bescheid geben.

Ferrer, gnedigister Herr, langt uns auch in geheim an, dass die Beheim des Furnembens sein sollen, ehe sie einen Kunig annemben, dass sie ihne dahin pringen wöllen, dass er sich zuvor in viel und schweren Stücken gegen dem Land verschreiben müess, allermassen wie sie ihme solches auslegen werden. Das haben wir E. f. D., der wir uns thuen diemutiglichen befelhen, unterteniger und getreuer Meinung nit verhalten wöllen, E. f. D. furderliche Antwort hierauf gewartundt.

Dann auf das Schreiben, so uns E. f. D. am neunundzweinzigisten Tag des Monats Septembris bei diesem Poten gethan, wöllen wir auch nach Gelegenheit handlen und demselben E. f. D. Befelch, so viel uns vonnöten ansehen wirt, geleben und nachkumben. Und wiewol wir hieher auf diesen Landtag umb etlich Täg zu früh kumben sein, so hat doch E. f. D. aus diesem Schreiben zu ermessen. dass fast guet und fruchtbar ist, dass wir voran hie sein, dann wir uns mittler Zeit Gelegenheit aller Sachen desstatlicher erkundigen und mit sonderen Personen ad partem handlen mügen, darin wir dann in fleissiger Uebung sein.

Wir haben uns auch von fern erkundigt und befunden, dass noch ungeuerlich bei andert-halbmal Hundert Tausent Gulden Schulden auf Briefen ausserhalb der Sätz vorhanden sein sollen. Nachdem aber an uns gelangt, dass die andern Parteien, so umb das Kunigreich, wie E. f. D. aus einem andern Schreiben vernemen, stehen, sich furnemblich erbieten, dieselben Schulden ohn des Lands Beschwerung freiwilliglichen zu bezahlen, begern wir von E. f. D. auch zu wissen, ob wir die Stend mügen vertrösten und inen von E. f. D. wegen zuesagen, wo Sie zu Kunig angenommen wird, dass Sie solch Schulden auch ohn des Lands Beschwerung zu bezahlen annemben wölle.

Es gehen auch Reden umb, wo E. f. D. zu Kunig angenommen, dass dann dieselb das Land Österreich diesem Kunigreich incorporiren und einleiben sollt; wo nun dieselb Meinung uns in unsern Handlungen durch die Stend furgehalten wird, pitten wir E. f. D. uns Ir Gemüet zu eröffnen, mit was Antwurt wir inen begegnen sollten.

Geben zu Prag am dritten Octobris Ao. im 26ten.

Den obbemelten achtenden Tag haben die Stend nach uns geschickt. Als wir all funf, benentlich: Puechaim, Polhaim, Starhemberg, Mrakschy und Rabmhaubt hinauf auf das Schloss kumben, ist die Werbung durch mich Hansen Herrn von Starhemberg beschehen, wie hernach folgt:

### Werbung:

Wolgeboren, gestreng, edl fest, ersam, fursichtig und weiss, gunstig und besonder lieb Herrn und guet Freund. Der durchleuchtigist Fürst und Herr Herr Ferdinand Prinz und Infant in Hispanien, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund oc. Römischer kaiserlicher Majestät Statthalter im heiligen Reich, mein gnedigister Herr, dergleichen die durchleuchtigist Fürstin und Frau Frau Anna geborne Kunigin zu Hungarn und Böheim, Seiner fürstl. Durchl. Gemahel, meine gnädigste Frau oc. Die beide ir fürstl. Durchl. sein erindert und bericht worden, wie ein ersame Landschaft dieser löblichen Coron Beheim auf einen gemeinen Tag hieher gen Prag berueft und erfordert worden, derhalb dann Ir fürstl. D. verursacht und bewegt, Ire Gesandten auf solchen Tag zu schicken und zur solchen Irer fürstl. D. Potschaften verordnet nemblich die wolgebornen Herrn auch gestreng edeln und festen Herrn Jörgen von Puechaim, Freiherrn zu Rabbs und Krumpach, Erbtruchsassen und Landmarschalch in Österreich, Herrn Sigmunden von Dietrichstein, Freiherrn zu Hollenburgk, Finckenstein und Talberg, Landshaubtmann in Steier und Erbschenken in Kerndten, Herrn Sigmund Ludwigen Herrn zu Polhaim, mich Hansen Herrn von Starhemberg, Herrn Jan Mrakschy von Naskaw, Pfleger zu Drosendorf und Niclassen Rabmhaubt von Sucher, Cammer Secretari und Pfleger zu Wechsenberg, Irer f. 1). Räte. Und haben Ir. f. D. uns befolhen, den nechsten sich alher gen Prag zu verfügen.

Nun ist aber der Herr von Dietrichstein noch nit ankumben, aber wir sein noch täglich allstund gewartund. Nicht minder haben, wir als die so entgegen beret und beslossen, mit den jenen, so wir von I. D. unserm gnedigsten Herrn und gnedigsten Frauen an Eure Freuntschaft und Gunst zu werben in Befelch haben, nit lenger zu verziehen, sonder Euer Freuntschaft und Gunst dasselb anzuzeigen, hierauf pittend, die Credenz von unserm gnedigsten Herrn und gnedigsten Frauen ausgehend und an Euer F. und G. lautend von uns annemben, verhören und nachfolgend weiter uns mit unser Werbung vernemen.

Der durchleuchtigist Fürst unser gnediger Herr Erzherzog Ferdinand oc. dergleichen die durchleuchtigist Fürstin unser gnedige Frau, ein geborne Kunigin zu Hungarn und Böheimb, Seiner f. D. Gemahel, haben uns befolhen, euer Freundschaft und Gunst einer ersamen Landschaft von allen Stenden dieser löblichen Coron Beheim Irer f. D. Gruess, Gunst, gneigten gnädigen Willen und alles Guets zu sagen. Weiter nachdem E. F. und G. guet Wissen tragen, welcher Massen unsers heiligen christlichen Glaubens Erbfeind und Wietrich der Turk verschiener Zeit mit Gewalt in die Coron Hungern gezogen, da entgegen dann die Kunigliche Majestät zu Hungern mit eins Theils Irer Majestät Landleuten und Kriegsvolk sich zu Feld gelegt in Hoffnung Seiner Kuniglichen Majestät Kunigreich, Land und Leut vor des Turken gewaltigen Furnemben zu entschitten, und aber sich zuetragen und begeben, dass zwischen Kön. Mtt. und dem Turken ein Schlacht ergangen, in welcher Schlacht dann der Turk seiner Kön. Mtt. leider obgesiegt und nit allein dieselb erobert, sonder wie unser gnedigister Herr und gnedigiste Frau durch mer Anzeigen erindert, dass die Kön. Mtt. zu Hungarn und Beheim leider aus diesem Jammerthal verschieden und mit Tod abgangen, das dann Ir. f. D. aus bruederlicher und swagerlicher Verwandtnus, Lieb und Tren, darin Ir. Mtt. und f. D. gegen einander zu beiden Theilen gestanden und gehabt, darzue von wegen der Niderlag soviel redlicher frumber Christenmänner und der Sorgfeltigkeiten, darein soviel Kunigreich, Land und Leut auch fast die ganz Christenheit gesetzt, nit klein Erschrecken und Betrübnuss, sonder hoch schmerzlich Leid und herzlich Bekumbernuss empfangen. Dieweil aber Seiner Kön. Mtt. leidiger unversehener Tod nit zuwiderpringen, sonder Gott dem Herrn, in des Macht und Gewalt all Sachen stehen, heimzusetzen sein, so wöllen Ir f. D. unser gnediger Herr und gned. Frau Seiner Kön. Mtt. Seel sampt der verloffen Handlung der göttlichen Allmächtigkeit befolhen haben der Hoffnung, Sie werd die Christenheit nit verlassen, sonder in Schutz und Gnaden halten und kunftiglich den Sieg wider den Wietrich den Turcken verleihen.

Hierauf so tragen euer Freuntschaft und Gunst als die Hochverstendigen und der Sach erfahrnen guet wissen, dass nach Absterben Königl. Mtt. zu Hungarn und Böheim hochlöblichsten Gedächtnus zu seiner Königl. Mtt. verlassen Kunigreich, Fürstentumb, Herrschaften und Gepiet nit nehenter

noch nächster Freund auch Erben vorhanden, dann der Erzherzog zu Österreich, unser gnediger Herr, dergleichen Seiner f. D. Gemahel unser gn. Frau in Ansehung der Verträg, Swagerschaft, auch der nächsten Sipschaft des Geblüets, damit unser gn. Frau Königl. Mtt. zu Hungarn verwandt gewest, die dann weiland Kunig Wladislaus ehleibliche Tochter und jetzt Kunig Ludwigs einige Swester gewest. Derhalben Ir f. D. verhoffen, pillich vor andern Zuetritt zu diesem löblichen Kunigreich zu haben.

Der durchleuchtigist Fürst unser gnediger Herr ist der genzlichen Zuversicht, wo der allmächtig Gott die Sach nit dermassen geordnet, dass Sein f. D. den nechsten Freund des Geblüets zu Gemahel erobert, euer Freuntschaft und Gunst eine ersame Landschaft werden erwegen die sonder Lieb und gneigten gnädigen Willen, so weiland Kaiser Maximilian hochlöblichster Gedächtnuss und numals Sein f. D. zu dieser Coron getragen, gehabt und noch hat. Darzue dass f. D. dieser Coron nahet gesessen und Seiner f. D. Erbland zum Theil daran stossen und die Inwohner dieser Coron, auch Seiner f. D. Land mit Freundschaft, Handtirung und Nachperschaft hoch an einander verwandt; ferner bedenken, dass Sein f. D. von Kuniglichen Namen und Stammen herkumben, auch betrachten, das Ir f. D. mit Röm. Kais. Mtt. Irer D. Herrn und Bruedern, unserm allergnädigsten Herrn, dermassen in Freundschaft, Vereinigung und Verwandtnuss, wo dieser Coron, so dann von dem heiligen Röm. Reich zu Lehen und ein Glied desselben ist, einich Noth und Obliegen zuestünd, dass Ir f. D. solcher stattlicher Hilf und nutzlichen Beistand thuen möcht, dann ander sunst niemand jetz in Leben.

Hierauf so ist fürstl. D. unsers gnedigen Herrn dergleichen Seiner f. D. Gemahel unser gnedigen Frauen an eure Freundschaft und Gunst, ein ganze Landschaft dieser löblichen Coron Beheim sonder fleissig Ansinnen, Pitt und Beger, Euer Freundschaft und Gunst wöllen Inen beide Ir f. D. zu derselben angehenden rechten Herrn, Kunig und Kunigin gefallen lassen und annemben. Da entgegen und hinwider seind Ir f. D. des gnedigen Erpieten, sich in die Coron zu thuen und die Regierung und Regiment dermassen zu füeren, damit meniglich Reich und Arm bei Gericht und Recht, auch diese Coron bei Eren, Würden und bestantlichen Wesen erhalten werdt. Darzue nit allein gemeine Stend dieser Coron, sondern die Communen, auch sonder Personen zuesamb bei iren Freiheiten, Recht und Gerechtigkeiten, löblichen Herkumben beleiben zu lassen, auch dabei gnediglich schützen, schirmen und handhaben, auch dieselben der Gelegenheit und Pilligkeit nach zu meren.

Und nachdem die f. D. anlangt, wie diese Coron mit einer namhaften Summa Schulden, die auf Schuldbriefen stehen und verzinst werden müssen, beladen, dieselben Schulden soviel der das Land an einem gemeinen Landtag zu bezahlen an sich genommen hat, Ire f. D. ohn der Landschaft Beschwerung mit Euer Freuntschaft und Gunst Rat zu bezahlen auch urpietig ist.

Und ob auch einicher Mangel oder Abgang in dieser Coron wäre, so wöllen Ir f. D. nach Rat Euer F. und G. einer ersamen Landschaft solch abzuthuen und zu wenden kein Fleiss noch Mühe sparen, sonder allzeit geflissen und gnädigst bedacht sein zu handlen, was dieser Coron zuesampt den anstossenden Landen zu Ehr, Nutz, Wohlfart und allem Gueten gereichen müeg.

Ire f. D. versehen sich auch einer guetwilligen und fürderlichen Antwurt dermassen, dass Irer f. D. Ansinnen, Pitt und Beger Willfarung beschehe.

Solches erpietten sich umser gnediger Herr auch gn. Frau ums ganze Landschaft alle Stend samment und sonderlich mit gneigten gnedigen Willen und allen Gnaden erkennen, bedenken und beschulden, in guetem nimmer zu vergessen, darzue allzeit Euer Freuntschaft und Gunst gnedigister Herr und Frau zu sein.

Nachfolgents am neunten Tag Octobris ist uns ein Post von fürstl. Durchl. zuekumben, wie nachfolgt:

Ferdinand von Gottes Gnaden Prinz und Infant in Hispanien oc. Den Edlen Unsern Lieben Getreuen Jörgen von Puechaim oc. . . .

Edlen und Lieben Getreuen! Uns wirdet von sondern treffenlichen Personen geraten, dass wir uns jetzo alsbald des Tittels-Kunig zu Hungern und Beheim annemben und den in unsere Schriften geprauchen sollen. Und wiewol wir solches zur Erhaltung unser und unser freundlichen lieben Gemahel Erbgerechtigkeit wol fueg hetten, so tragen wir doch Fuersorg, dass sich vielleicht die Stende in der Cron Hungern und Beheim solches, wo wir es furnemben sollten, ehe wir von ihnen zu Kunig angenommen, beschweren und uns in unser Handlung Verhinderung pringen würde.

Demnach empfehlen wir euch mit sondern Fleiss, dass ihr itzo in Beheim als für Euch selbs deshalben mit den namhaftigisten Herrn redet und handlet und Sie darinnen vernemet. Und wie Ir sie in solchem vermerket sambt Euern selbs Rat und Guetbedunken uns dasselbig berichtet. Darum thuet ihr unser Meinung und Gefallen.

Geben zu Linz den dritten Tag Octobris Ao. im 26.

Ferenberger.

An demselben Tag haben wir E. D. ein Schreiben gethan laut der hernachfolgenden Copei: Durchleuchtigister, Grossmächtigister Fürst!

E. f. D. sein unser unterthenigist gehorsam willig und schuldig Dienst allezeit zu voran bereit. Gnedigister Herr!

E. f. D. haben wir am dritten Tag ditz Monats durch unser Schreiben unser Ankunft hieher, dergleichen Gelegenheit aller Sachen so viel uns furkumben und wir dazumal vernemben haben mügen, bericht und darauf sonderlich in etlichen Artikeln von E. f. D. gnediges und fürderliches Bescheids begert, derselben E. f. D. Willen und Gemüet, ehe wir die Werbung an die Stend dieser Coron thuen, in solchen Artikeln zu eröffnen; uns ist aber vielleicht Kurz halben der Zeit noch auf diese Stund von E. f. D. kein Antwurt zukumben, also dass wir angestern Montag den achtenden ditz Monats auf der Stend Ersuechen ausserhalb E. f. D. Bescheids die Werbung oder Anbringen thuen haben müessen, die da geret und gestellt ist aller Meinung und Wort, wie E. f. D. ab hiebei gelegter Abschrift gnediglich sehen und vernemben mag. Und wiewol dieselb Werbung unser Instruction, so uns E. f. D. herein gefertigst und zuegestellt, in allen Worten, auch vielleicht Meinungen nit ganz gemäss: So ist doch solche Enderung durch uns aus beweglichen nothwendigen Ursachen, so uns furkumben, auch mit Rat derer, die E. f. D. in diesem Kunigreich Ehren und Guets gönnen, und zu dieser Coron gern helfen und befürdern wollten, ganz untertheniger getreuer gueter Meinung und unsers Achtens der Notturft nach beschehen, in welcher Werbung unsers Versehens E. f. D. dennoch nichts vergeben worden ist.

Genedigister Herr! Als E. f. D. in berüerter Abschrift unserer Werbung unter andern ein Artikel finden wird, darin wir uns in Namen und von wegen E. f. D. gegen den Stenden erpoten haben, die Schulden, so auf Briefen sein und verzinst werden müessen, so viel der die Landschaft verschiener Zeit auf einem Landtag zu bezahlen angenommen, werde E. f. D. ohn des Lands Beschwerung mit Irem Rat bezahlen, möcht vielleicht E. f. D. solch unser Erpieten frembd sein, in Ansehung, dass dasselb unser Instruction etwas zuwider. Darauf geben wir E. f. D. untertheniglich zu erkennen, dass obberüert unser Erpietten nit ohn merklich Ursach, sondern mit notturftiger Bewegung beschehen; dann wie E. f. D aus unserm vorigen Schreiben gnediglich verstanden, dass viel Parteien sein, die auch umb ditz Kunigreich practiciren, der etlich lassen sich von Irer Herrn wegen vernemben, nit allein die Schulden zu bezahlen, sondern auch viel ein merers zu thuen; sollten wir dann der Schulden halben das Erpieten nit gethan haben, würde E. f. D. in dieser Handlung on allen Zweifel grosse Verhinderung begegnen, zusambt dem, das uns etwo anlangt, dass die Stend on das des Willens und Furnembens sein, dem angehenden Kunig, wer der sein würde, aufzulegen, dieselben Schulden an sich zu nemben und zu bezalen.

Dieweil wir dann das obbemelt Erpieten, Bezahlung der Schulden, deren sich, wie uns glaublich angezeigt wirt, bis auf anderthalbhundert Tausent Schock Meissner Groschen ungeferlich laufen, wie obstehet, nit ohn merklich Ursach, sondern aus Notturft und im pesten gethan, darzue nach Vermüggen unser Instruction in der Werbung gegen den Stenden ander Erpieten mehr beschehen. als nemblich, wo E. f. D. zu dem Kunigreich kemb, dass sie die Stend, Communen und sonder Personen bei iren Rechten, Freiheiten und gueten Gewohnheiten beleiben lassen wollt, tragen wir Füersorg, wie uns dann zum Theil anlangt, die Stend mechten in irer Antwurt, die sie uns auf die Werbung geben werden, wöllen wissen, ob wir obberuertes Erpietens auch sunst unserer Handlung halben, so wir mit inen gethan oder noch thuen möchten, von E. f. D. ein Gewalt haben und denselben wöllen sehen. Wo sie uns nun dermassen umb unsern Gewalt ersuechten und wir kein hetten, mag E. f. D. in ihrem hohen Verstand leichtlich ermessen, dass nit allein E. f. D. und uns als E. f. D. gesandten Pottschaften solches schimpflich, sondern auch E. f. D. in dieser Handlung grosse Verhinderung und Nachtheil pringen würd. Dieweil dann ich, Jan Mrakschy, E. f. D. die solches on Zweifel gnediglich ingedenk ist, zu Linz angezeigt, dass uns eines Gewalts von Nötten und E. f. D. dazumal bewilligt und sich soviel vernemben lassen, dass sie uns ein verfertigten Gewalt geben wollt, aus was Ursachen aber solches unterlassen mir unwissund: demnach ist unser untertheniger Rat und Guetbedunken, dass E. f. D. zu Verhüetung Ires und unsers Spots und sunderlich E. f. D. Nachtheils uns furderlich und ohn allen Verzueg ein verfertigten gnuegsamen vollmechtigen Gewalt hereinschik auf die ungeferliche Meinung, dass wir von E. f. D. wegen alles dasjenige handeln, furnemben, bewilligen und zuesagen, auch ob von Nötten verbriefen mügen und sollen, so uns zu Erlangung dieser Coron am dienstlichisten, furdersam und furtreglich ansehen und wir für notturftig erkennen würden. E. f. D. soll ohn Zweifel sein, dass wir unangesehen des Gewalts, so uns E. f. D. auf unser Begern zuesenden wird, uns dennoch nicht destminder besleissen wöllen, wo uns beswerlich Sachen in dieser Handlung fürfielen, dass wir die, so viel deren Gelegenheit, Pit und Verzug erleiden möchten, zuvor an E. f. D. allzeit gelangen lassen wöllen.

Und so sich dann gewiss Handlungen zuetragen werden, dass von Nötten sein wirdet, E. f. D. derselben zu berichten, dergleichen von E. f. D. darüber Bescheit zu nemben, erfordert die Notturft grösslich, dass E. f. D. ein Post oder zwo zwischen hie und Linz legen lass, die ohn Unterlass hin und wieder postiren, damit wir in allen Dingen dest freier und stattlicher zu handlen wissen.

Ferrer gnedigister Herr hat uns anheut dato Herzog Karl von Münsterberg diese Schrift, so Herr Albrecht von Sternberg seinen Gnaden gethan, zugestellt. Dieweil er sich dann darin feindoder befechdlich vernemben lest, dergleichen in berüerten seinem Schreiben E. f. D. mit etlichen ungepurlichen Worten antast, senden wir desselben seines Schreibens E. f. D. hiemit ein Abschrift, sich darnach haben zu richten. Dabei wöllen wir aber E. f. D. nit verhalten, dass ungeferlich vor vier Tagen, ehe solche sein Antwurt kumben, die Stend und Ambtleut dits Kunigreichs Herrn Wilhelm von Swihau zu ihme geschickt und dabei geschrieben haben, damit er gegen E. f. D. Landen und Leuten nichts tätlichs fürnembt, sonder wo er einich Spruch zu haben vermein, dieselben suech sunst friedenlichen Weiss, wie sich gepurt, oder sich auf ein Gleit her gen Prag verfueg und daselbst sein Gerechtigkeit anzeig, werde darinnen der Billigkeit nach gehandlet. Was bemelter Herr Wilhelm von Swihau bei ime dem von Sternberg ausrichten oder die gethanen Schreiben wirken werden, wann die Antwurt kumbt, wöllen wir E. f. D. auch berichten.

Gnedigister Herr! Grad in Verfertigung ditz unseres Briefs ist uns von E. f. D. ein Schreiben bei einem Fuessboten zuekumben, darin E. f. D. anzeigt, wie E. f. D. von sondern treffenlichen Personen geraten werde, dass E. f. D. sich jetzo alsbald des Tittels Kunig zu Hungern und Beheim annemben und den in Iren Schriften geprauchen soll, mit Vermeldung, wiewol E. f. D. solches zu

Erhaltung E. f. D. und derselben Gemahel, unser gnedigen Frauen, Erbgerechtigkeit wol Fueg hetten, so trag doch E. f. D. Fuersorg, dass sich vielleicht die Stend in Hungern und Beheim desselben, wo E. f. D. es furnemben soll, ehe E. f. D. von ihnen zum Kunig angenommen, beschweren und in der Handlung Verhinderung bringen wurd, deshalben uns E. f. D. befilcht, dass wir jetz in Beheim als für uns selbst deshalben mit den namhaftigisten Herrn reden, handlen und sie darin vernemben und wie wir sie vernemben, alsdann sambt Iren Rat und Guetbedunken E. f. D. desselben berichten sollen. Gnedigister Herr! Wiewol wir uns E. f. D. befelhen zu geleben schuldig erkennen, solches auch wo wir verstünden, dass es mit E. f. D. Nutz wer gehorsamblich thuen wollten, es hat uns aber keineswegs rätlich noch thuenlich angesehen, dass wir mit Jemants davon reden sollten, dann E. f. D. hat aus unserm vorigen Schreiben vernomben, das wir hie im Land nit anderst erfahren noch verstehen mügen, dann dass die Stend E. f. D. und derselben Gemahel Erbgerechtigkeit in ein Zweifel setzen und sich nit anderst vernemben lassen, dann dass sie jetz ein frei Wahl thuen mügen, des entlichen Furnembens sie auch auf heutigen Tag sein. So dann E. f. D. Sachen noch also zweiflig und als wir darfür achten die Guetwilligkeit und ander Ursachen vielleicht soviel oder mer als die Erbgerechtigkeit oder Verträg wirken werden; darzue anheut der Herzogen von Baiern Gesanter N. Weissenfelder durch die Stend gehört ist worden und sich hoch erpotten und unter andern vernemben lassen, wie seine Herrn ire treffenliche Pottschaft mit allem und vollmechtigem Gewalt zu handlen, zu bewilligen und an die Stat zu besliesen von iren Herrn abgefertiget und in Kurz hernach kumben werden, mag E. f. D. gnediglich erwegen, dass bei einem solchen Zweifel mit den Herrn und Inwonern des Tittels halben zu reden sich nit füegen will, dann solch Reden nit verschwiegen beliben und E. f. D. daraus nicht anderst dann Schimpf entstehen möcht. Darumben ist unser getreu Bedenken, E. f. D. wölle zu Verhüetung Spott, Nachtheils und Unwillens, so E. f. D. on Mittel in dieser Handlung bringen wird, sich des Tittels sunderlich Kunig zu Beheim noch ditzmals nit annemben noch geprauchen, dann wir nit verstehen, dass E. f. D. der ploss Tittel einich Gerechtigkeit oder Furderung dieser Handlung geben, sonder wie obvermelt vielmer in viel Weg nachtheilig sein möcht. Und dieweil dann, gnedigister Herr, E. f. D. hie oben vernommen, dass die Herzogen von Baiern ire Potschaften mit gnuegsamen und vollmechtigen Gewalt alher abgefertiget, hat E. f. D. abermals zu ermessen, wo wir von E. f. D. mit dem fürderlichsten mit gnuegsamen Gewalt nit versehen würden und solcher Gewalt, als gewiss beschehen wirdet, an uns begert, dass solches E. f. D. hoch nachtheilig, spöttlich und uns schimpflich sein würde.

Dann als E. f. D. mir Jan Mrakschy befolhen hat, mich bei Markgraf Jörgen zu erkundigen, ob sein Gnaden von E. f. D. Schwester, meiner gnedigisten Frauen der Kunigin zu Hungarn und Beheim befelch hab von E. f. D. wegen, damit sie zu dieser Coron kumben möcht, ze handeln: füeg ich E. f. D. zu wissen, dass mich bemelter mein gn. Herr Markgraf seiner Gnaden Instruction hat lesen lassen, darin ich gar kein Meldung find in dem wenigisten, so E. f. D. betreffen mecht.

Wollten wir E. f. D., der wir uns untertheniglich thuen befelhen, getreuer untertheniger Meinung nit verhalten.

Geben Prag am 9. Tag Octobris Ao. im 26ten.

Item mer ein Schreiben Gewalts halben wie hernach folgt:

"Durchleuchtigister, grossmechtiger Fürst! E. f. D. seind unser unterthenigist, gehorsam, willig und schuldig Dienst zuvoran bereit. Gnedigister Herr!

E. f. D. haben wir hievor den zehendten Tag diz Monats bei einem eigenen Poten geschrieben und mit furgewenden Ursachen Anzeigung gethan und in Sonderheit, dieweil der Herrn von Baiern Potschaften allen vollmechtigen Gewalt haben mit den Stenden zu handlen, zu bewilligen und zu beschliessen und sich dieselben ires Gewalts hoch beruemen, dass wir dann auch eines vollmechtigen

Gewalts, alles das zu handlen, zu bewilligen, zuzuesagen und zu beschliessen, so wir zu Erlangung dieser Coron für notturftig und dienstlich erkennen wurden, hoch notturftig sein. Demnach ist abermals wie vor unser untertheniger Rat und Guetbedunken, E. f. D. wölle uns ein gnuegsamen vollmechtigen Gewalt mit dem furderlichsten bei Tag und Nacht zuesenden und damit nit verziehen, angesehen, dass wir nit allein Beisorg tragen, sondern auch etwo nunmals ein Verstand haben, dass wir umb unsern Gewalt, ob wir einichen mit inen von E. f. D. wegen zu handeln haben, gewiss angelangt und ersuecht werden. Sollten wir dann mit Gewalt nit gefasst sein, wurd solches, wie wir in obberuerten unserm vorigen Schreiben auch vermeld haben, nit allein uns zu Schimpf, sondern zuvorderist E. f. D. zu Spott und mit kleinen Nachtheil und Verhinderung dieser Sachen dienen. Des erinnern wir E. f. D. abermals getreuer und untertheniger Meinung, damit irer Notturft nach hierin nit zu verziehen. Der wir uns thuen befelchen.

Geben zu Prag am 12. Tag Octobris Ao. im 26ten."

Und nachdem wir hie Geld zu Zehrung in beheimischer Münz aufpracht, das aussen wieder erlegt werden soll, haben wir am ersten dem Herrn Canzler von Harrach umb anderhalb hundert Gulden Reinisch, nachmals fürstl. Durchl. und bemelten Herrn Canzler umb funf hundert Gulden Reinisch geschrieben, alles laut der dreien hernach folgenden Abschriften:

Das Schreiben an Herrn Canzler der anderthalb hundert Gulden halb:

"Unser freundlich und guetwillig Dienst zuvor. Edler strenger besonder lieber Herr Canzlert Wir fuegen euch zu wissen, dass Zeiger uns zu Gefallen an beheimischer Münz hundert und acht und dreissig Schock, welches an Geld rheinischer Münz hundert ein und sechzig Pfund Pfenning bringt, erlegt hat, der Meinung, dass ime dieselben hundert ein und sechzig Pfund Pf. von uns aussen wieder erstatt werden sollen. Und wiewol wir ime dieselbe von dem, so wir bei uns haben, wol selbst erstatten möchten; jedoch in Ansehung, dass wir an Geld etwas zuviel verlieren müssten, auch dieweil wir nit wissen, wie lang wir hie bleiben und uns an Geld nit zu gar emplössen, haben wir ine zu euch gewiesen mit fleissigem Beger, darob und daran zu sein, damit ime furbémelte hundert acht und dreissig Schock mit obgedachten hundert ein und sechzig Pfund Pf. Erstattung gescheh. Das wöllen wir uns zu Erhaltung unsers Glaubens und Zuesagung zu euch versehen.

Datum zu Prag am 6. Tag Octobris Ao. im 26ten."

Folgt nun das Schreiben an f. D. der funf hundert Gulden halben:

"Durchleuchtigister grossmechtiger Fürst! E. f. D. sein unser unterthenig oc. Dienst alle Zeit zuvor. Gnedigister Herr!

E. f. D. ist in gueter Gedechtnuss, dass sie uns zu unserer Abfertigung in dieses Land vier hundert Gulden in Geld zuestellen lassen, davon wir dann unterwegen herein gen Prag gezert; als wir aber befunden den Verlust, so wir an dem rheinischen und hungrischen Geld in diesem Land, sonderlich hie zu Prag leiden muessten, haben wir uns hievor bei den Kaufleuten, die in E. f. D. Landen Hantierung treiben, umb anderthalb hundert Gulden rheinisch, so sie uns hie in beheimisch Münz erlegt, beworben, der Meinung, dass inen solch Geld zu Linz wiederumben erlegt werden sollt, in Zuversicht solch Geld sei auf unser Schreiben E. f. D. Hofcanzler Herrn Lienharten von Harrach deshalben gethan, numals bemelten Kaufleuten zu Linz erlegt worden. Nachdem wir aber numals nahent vierzehn Tag hie zu Prag liegen und Ursach der grossen Theurung, so hie fast in allen Dingen fur ander Ort in theutscher Nacion, sonderlich an diesem gegenwärtigen Landtag ist, so mügen und kunnen wir doch, wie gemach wir thuen und ausserhalb Herrn Jörgen Puechaim und Herrn Jan Mrakschy kein Wochen mit anderhalb hundert Gulden rheinisch auskumben, wie dann solches in der Raitung befunden wirdet. Darumben kann E. f. D. gnädiglich ermessen, dass uns die Not dringt, uns mer beheimisch Geld aufzubringen. So dann Smaltz Andre, Burger zu Slabnitz, hie

ein beheimisch Geld gehabt, das er hinaus füeren wöllen, haben wir mit ime soviel gehandelt, dass er uns funf hundert Gulden rheinisch in Münz hie überantwurt dergestalt, dass ime solch funf hundert Gulden rheinisch auf Sant Simons Tag schirist zu Krembs gwiss wiederumben erlegt werden sollen, das wir ime entlich zuegesagt haben. Dieweil dann gn. Herr wir nit wissen, wie lang wir noch hie beleiben und deshalben hie Geld zu Zerung, die wie obstehet gross ist, auch zu der Widerreis haben müssen, darzue bemelter Smaltz Andre obberüert Geld uns E. f. D. zu unterthenigen und uns dienstlichen Willen und Gefallen auf unser Ansinnen hie überantwurt, pitten wir E. f. D. demüetigs Fleiss, die wölle gnediglich bedacht sein und Orderung geben, damit dem Kaufmann das Geld auf Simons und Judä nechstkunftig bei dem Slussel Ambtmann zu Krembs on Verhinderung gewiss niederlegt und ime zu Erhaltung unsers Zuesagens und seines Glaubens und Trauens, auch Verhüetung seines merklichen Nachteils darin kein Verzueg beschehe. Des wöllen wir uns zu E. f. D. diemütiglich getrösten und wiederumben untertheniglich verdienen, der wir uns hiemit thuen hefelchen.

Geben zu Prag am 12. Tag Octobris Ao. im 26ten."

Das Schreiben an Herrn Canzler der funf hundert Gulden halben. \*)

Und als wir bald darnach verstanden, dass die Stend dieser Coron unter ihnen entlich beslossen, ein frei Wal zu thuen, haben wir in Bedenkung, dass wir auf obberüerte unsre Werbung von inen noch kein Antwurt empfangen, mit Rat und nach genuegsamer Erwegung diese hernach folgend Schrift in teutsch und beheimisch den Stenden fuertragen und in unser Sigmund Ludwigs Herrn zu Polheim, Jan Mrakschy Gegenwart durch mich Niclassen Rabmhaubt verlesen und nachmals dieselbige Schrift in beiden Zungen den Stenden auf ir Ersuchen überantwurt worden:

"Wolgeboren, gestrengen, edlen, festen, ersamen, fursichtig, weisen, gunstig und besonder lieb Herrn und Freund!

Wir haben vernommen, dass euer Freundschaft und Gunst angestern von eines angehenden Kunigs dieser löblichen Coron Beheim in Handlungen gewest sein und in solcher Handlung die Sachen doch des durchleuchtigisten Fürsten und Herrn Herrn Ferdinanden Prinzen und Infanten in Hispanien, Erzherzogen zu Österreich, Röm. Kais. Mtt. Statthalter im heiligen Reich, und der durchlauchtigisten Fürstin und Frauen Frauen Anna, gepornen Kunigin zu Hungarn und Beheim, Erzherzogin zu Österreich, Seiner f. D. Gemahel, unserer gn. Herrn und Frauen Gerechtigkeit unbenommen, auf ein frei Wahl gestellt haben sollet. Nun zweiflet uns nit, euer Freuntschaft und Gunst haben in frischer Gedechtnuss, dass wir in unser nechsten und ersten Werbung in Namen bemelter unsers gn. Herrn und unser gn. Frauen an euch gethan vermeld haben, dass nach Absterben weiland Kunig Wladislaus und folgends Kunig Ludwigs, beider hochlöblicher Gedechtnuss, zu seiner Kunigl. Mtt. verlassen Kunigreichen und Landen nit neheter noch nechster Freund und Erben vorhanden, dann hochgedachte unser gn. Frau und von irer f. D. wegen unser gn. Herr. Und in Betrachtung desselben, auch ander beweglichen treffenlichen Ursachen, die daneben vermeld worden sein, an euch in Namen und von wegen beider f. D. unser gn. Herrn und Frauen an euer Freuntschaft und Gunst begert auch gebeten, dass E. f. und G. wellten Ir beid f. D. inen zu derselben angehenden rechten Herrn Kunig und Kunigin gefallen lassen und annemben. Hetten wir uns versehen, dass daruber keiner freien Wahl weiter von nötten wer, sonderlich dieweil wir dafür achten, dass beider f. D. durch uns gethane Ersuchung pillich und unsers Verstands dieses löblichen Kunigreichs Rechte auch Privilegien und Freiheiten nit widerwertig, sonder gemess ist. Und deshalben wir in keinen Zweifel gesetzt, dass euer Freundschaft und Gunst hetten auf solch unser Ersuechen und Begeren ir beide fürstl. Durchl, für Kunig und Kunigin dieser Coron für all ander on Mittel angenommen. So es aber noch bisher nit beschehen

<sup>\*)</sup> Gleicht ganz dem frühern an ihn gerichteten Schreiben.

und ir vielleicht Eurem gestrigen Furnemben nach verfahren woltet: so wöllen wir uns doch in allweg unsers gnedigen Herrn und unser gn. Frauen Gerechtigkeit unvergriffen getrösten, ir werdet dennoch nochmals in solcher Euer Handlung unser vorgethane Werbung vor Augen nemben und bedenken die sonder Lieb und gneigten gnedigen Willen, so weiland Kaiser Maximilian hochlöblichster Gedechtnus je und allweg gehabt und numals die f. D. zu dieser Coron hat. Darzu das sein f. D. dieser Coron auch andern zuegehörigen Landen mit seinem Fürstenthumb nahent gesessen und seiner f. D. Erbland zum Theil daran stossen und die Inwoner dieser Coron auch mit S. f. D. Landen mit Freundschaft, Hantirung und Nachberschaft hoch an einander verwandt. Darzue das Sein f. D. von Kuniglichen Namen und Stammen herkumben und Ir f. D. mit Röm. Kais, Mt. ihrer D. Herrn und Brueder unserm allergnedigsten Herrn dermassen in Freundschaft, Vereinigung und Verwandtnuss steht, wo dieser Coron, so dann vom heiligen Reich zu Lehen und desselben Glied ist, einich Not und Obliegen zuestünd, dass Ir f. D. solchen statlichen Hilf und nutzlichen Beistand thuen möcht, dann kein ander, der jetzt umb dieses Kunigreich stehet, auch jetzt in Leben sein möcht. Dabei auch Irer f. D. gnedig Erpietten in unserm vorigen Furtrag vermelt ansehen und erwegen und demnach aus der Lieb und Neigung, so Euer Freundschaft und Gunst ohn Zweifel zu f. D. und derselben Gemahel tragen, angesehen, dass sunst auch niemands anders kein pessern Zugang darzue hat noch haben mag, Ir. f. D. zu dieser Coron vor meniglich kumben lassen und hierin dermassen furnemben. euch halten und beweisen, damit beiden Iren f. D. etlicher ander streng Ubung und Anhalten an irer Gerechtigkeit nichts benommen, sonder Ir. f. D. bei euch also bedacht und angesehen werden, wie Ir genedige Zuversicht zu Euer Freundschaft und Gunst stehet. Dess wöllen wir uns anstatt Irer beider Durchl. zu euch der Pilligkeit nach versehen und ohn Zweifel beed Ir f. D. gegen Euer Freundschaft und Gunst allen Stenden sament und sunderlich in Gnaden erkennen und zu guetem nit vergessen und unserthalben freundlich und guetwillig zu verdienen geflissen sein.

Und nachdem uns anlangt, wie bei etlichen aus Eurem Mittel in den vor furgetragen und hernach begriffen dreien Artikeln ein Missverstand sein soll, darauf wollen wir Euer F. und G. derselben Artikel dermassen erinnern:

Erstlich auf den Artikel die Schulden betreffeud ist in der Werbung geret worden, wie dann in den uberantwurten Schriften auch begriffen ist, nemlich dass Ir f. D. wölle annemben die Schulden zu bezahlen on des Lands Beschwerung und mit oder nach Euer F. und G. Rat. Das Wort Rat soll nit verstanden werden für ein Hilf, das Euer F. und G. helfen müst, dieselben Schulden zu bezahlen, sonder nachdem viel unrichtiger Schulden vor Augen sein möchten, so ist Ir f. D. gewillt die Schulden nach Rat der Landschaft, das ist die Euer F. und G. für aufrichtig erkennen werden, zu bezahlen.

Zum Andern, als durch etlich gesagt wird, dass in der Werbung vermeld, Sein f. D. wölle nach Rat Eure Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten und löblich Herkumben bestetten und dabei beleiben lassen; das Wort Rat wird in denselben Artikeln in den uberantwurten Schriften nit befunden, es ist auch im Furtrag nit geret anderst dann ploslich, dass f. D. die Stend wölle bei iren Freiheiten, Preuchen, Rechten oc. beleiben lassen und dieselben bestetten, auch der Gelegenheit und Pilligkeit nach zu meren, wie dann der Artikel vermag.

Dann zum dritten in dem Artikel: Mengel und Abgang diz Lands betreffend ist war, dass darin stehet, dass f. D. wölle gnädiglich bedacht sein, mit Rat Euer F. und G. solche Mengel abzuthuen; das beschieht pillich angesehen, dass Euer F. und G. Meinung ohn das ist, dass ein Kunig mit Rat der Landschaft in solchen treffenlichen Sachen handlen soll, das dann auch die Notturft erfordert.

Euer Freuntschaft und Gunst soll auch der ungezweifleten Zuversicht sein, was wir in Namen und von wegen Irer f. D. Euer F. und G. bewilliget und zuegesagt haben oder noch durch uns beschehen

möcht, dass beid fürstl. Durchl. demselben ein gnedigs und volliges beniegen thuen und on Mittel vollzuziehen sollen und werden.

Fürstl. Durchl. von Österreich und derselben Gemahel Räte und gesandte Potschaften, so her verordnet und jetz hie sein.

Am vierzehendten Tag diz Monats ist uns von fürstl. Durchl. ein Schreiben zukumben laut der hernachfolgenden Copei:

Ferdinand oc. Den edlen unsern lieben oc.

Edlen und lieben Getreuen! Wir haben an nachten (sic) zu unser Ankunft hie zu Wien zwei Euer Schreiben uns gethan: des ersten Datum stehet zu Benessau den letzten Tag Septembris, des andern Datum Prag am dritten Tag diz Monats Octobris empfangen und iren Inhalt verstanden. Und als Ir uns im ersten Schreiben anzeigt, wie Ir unangesehen, dass Euch kein Gleit zukumben sei, den Weg gestracks gen Prag zu ziehen für Euch genommen, auch welcher Mass Ir mit dem von Neuhaus von unsern wegen gehandelt habt oc. Ab solchen allen tragen wir gnediges Wolgefallen. Dass Ir aber ferrer den sondern Parteien halben, so auch umb das Königreich Böheim stellen und practiciren sollen, Meldung thuet, ist unser erstlicher Befehl, dass Ir solch Pracktiken mit allem Fleiss, wie Euch die Gelegenheit und Notturft auch Euer Verstand erlernen wird, furkumbet, dieselben aufs meist als Euch möglich ist, abstellet und entgegen handlet, wie Ir dann hierin die Notturft zu bedenken wisst.

Dann in dem andern Schreiben verstendigt Ir uns, wie Ir die Werbung von unsern wegen als angestern den achten Tag diz Monats den Stenden furpringen sollet. Deshalben von Nötten auf Euer Schreiben furderlich Bericht zu thuen. Dieweil uns aber solch Euer Schreiben erst nachten spat her gen Wien zuekumben, so gedenken wir und versehen uns solch Werbung sei numals Euern Guetbedunken nach beschehen. Dieweil Ir uns dann zu verstehen gebet, wie Euch durch sonder Personen widerraten worden sei, unser erblichen Gerechtigkeit noch der Vertreg halben in der Werbung kein Meldung oder Anzeig zu thuen oder unser Fundament darauf zu setzen, derhalb Ir etwas zweiflig, wie Ir euch darin halten sollet. Nun will uns solch Euer Anzeigen auch nicht ubel gefallen, doch daneben, wo solch Werbung noch nicht beschehen wer, will uns nit fur guet ansehen, solcher unser Gerechtigkeit gar still zu schweigen, sondern ist unser Meinung und Befelh, dass Ir dieselb unser Gerechtigkeit der Erbschaft und Vertreg gleichwol nit zum ersten als ein Fundament oder Grund, sondern zum letzten furpringt und derselben keineswegs gar still schweiget, noch furzupringen unterlasset und nemblich den Stenden zu bedenken gebet, dass unser freuntliche liebe Gemahel weilant Kunig Wladislawen von Beheim ehleibliche Tochter und Kunig Ludwigs Schwester, derhalb Ir Lieb der recht und nächst Pluet Erb und Freund zum Kunigreich Beheim sei. Darzue ist inen unverporgen, dass etwan zwischen dem Kunigreich Beheim und dem Haus Österreich Verträg aufgericht und beschehen sein; deshalben wir entlich erhoffen, dass sie uns und unser freuntlich lieb Gemahel zu Kunig anzenemben ganz begierig und geneigt sein, wie Ir dann solches mit merer Erzelung furzutragen wisset.

Ferrer zeigt Ir an, wie Ir durch vertraut Personen etlich Ursachen, dardurch die Landschaft an uns, uns zu Kunig zu welen oder anzunemben etwas Abscheihung haben sollen, verstanden habt, die von Nötten abzeleinen; darauf Ir unsers Bescheids begert, ob Ir solch Ursache offentlich vor der Landschaft als fur Euch selbs, oder aber ad partem bei sondern Personen ablainen sollet. Darauf geben wir Euch solcher Massen zu vernemmen: Nemlich soferr Ir die Werbung noch nit furpracht hettet, dass Ir dann der Landschaft Werbung und nit verantwurtungsweiss von unsern wegen furpringet und zu verstehen gebet, dass wir Sie und all Ir Nachkommen bei allen den Eren, Würden, Freiheiten, Geprauch, Gewohnheiten und alten Herkommen gnediglich bleiben lassen, Inen dieselben nit abstellen, verkeren, mindern oder smelern, sondern meren und dabei halten und handhaben, dergleichen in

fürstlicher Lieb und Treu regieren und uns gegen Inen dermassen gnediglich halten, darob sie billich kein Beschwerung tragen sollen. Wir wöllen auch die Regierung an unserm Hof und im Land mit Irem Rat und beheimischen Landleuten ersetzen und aufrichten, die die Handlungen des Kunigreichs Beheim betreffent expediren und handlen sollen und Sie keineswegs wider Pilligkeit beschweren, wie Ir dann des mit mererm Ausdruck furzuetragen wüst. Wo aber die Werbung durch Euch nun beschehen, wär guet und wol von Nötten, dass solches hienach in andern Reden fueglich durch Euch furpracht wurde. Aber die Artikel sunderlich zu verantwurten steht uns gut an, wo Euch die durch ein Landschaft offentlich furgehalten wurden, dass Ir Sie dann offentlich ableinet, doch zuvor denen, so uns eren und guts gönnen, und nemlich des Canzlers in Beheim Rat darin haltet und vernembet, und dann die Verantwurtung thuet auf diese ungeferliche Meinung:

Erstlich auf den Artikel, dass wir in der Coron Beheim durch viel Einwoner für ein ernsthaften strengen Fürsten geacht werden, derhalb sie besorgen, wir mechten solch Strengkeit bei inen auch geprauchen, sollet Ir entgegen furbringen, dass wir nicht ingedenk sein, dass wir gegen Jemand einiche unpilliche Strengkeit oder Ernst erscheinen lassen, dann gegen etlichen sondern Personen haben wir auf ir selbs strenglich anruefen und ersuechen Recht ergehen lassen, wie Ir dann des mit mererem Grund und sonderlich du Rabmhaubt, so bei allen Handelungen gewest bist, anzuzeigen wüst.

Zum andern dass in dem Lande geret wird, als sollen wir in unser den Erblanden etwas Eingriff in ire Freiheiten gethan, alt Herkommen und Gerechtigkeit abgestellt und neu Satzungen gemacht haben, sollet Ir uns entschuldigen, dass wir keinem Land in iren Freiheiten einich Eingriff gethan oder neu Satzungen gemacht, sonder allen denen so ir Freiheit furpracht, dieselben gnediglich bestet, welche uns aber nit furpracht worden, haben wir nit bestetten können. Wol haben die Landschaften selbs etlich Artikel fürgenommen, gemacht und aufgericht und an uns begert, inen dieselben zu bestetten, derhalben wir hierin unpillich beschuldiget werden. So soll sich ein Landschaft entlich zu uns versehen, dass wir inen auch in iren Freiheiten, Gewohnheiten und Geprauch in nicht kein Eingriff oder Abpruch thuen, noch neu Satzungen machen oder sie wider Pilligkeit in einich Weg beschweren wöllen.

Dann dass wir unsern Erblanden viel und wenig Steuern auflegen sollten, deshalben zu sorgen, dass wir uns solches in Irem Land auch zu thuen unterstehen würden, wist Ir selbs, dass wir nie kein Steuer angeschlagen noch eingenommen, dann allein, was uns nnsere Landschaften auf unser gnedigs begeren aus freien gueten Willen bewilliget und gereicht und mit gueten von inen bekommen, haben auch dasselb minder anderswohin weder zu Ablesung unsers Cammerguts noch einich ander Weg, allein zu Widerstand der Türken und der aufrurigen Paurn zu Beschützung und Erhaltung unser Land und Leut gepraucht und angelegt.

Zum dritten, dass sie besorgen, als würden wir sie durch Rat frembder Personen regieren, sollet Ir Inen anzeigen, dass unser Meinung und Willen sei, einen Beheimischen Rat an unserm Hof zu halten und was die Beheimisch Regierung betrifft durch dieselben handlen wollen.

Zum vierten, dass sie Beisorg tragen, dass wir im Kunigreich selbs nit Wonung haben werden, sollet Ir anzeigen, dass sie selbs zu bedenken haben, dass das Kunigreich Beheim uns zu unsern Landen, darinnen zu wohnen, ganz und fast wolgelegen sei. Demnach wir uns in solchem halten und erzeigen wellen, darob sie billich nicht Beschwerung haben sollen.

Zum fünften, dass sie Fursorg tragen, nachdem wir zu den Hispanischen Kunigreichen und Landen nechster Erb sein, und wo sich ein Fall mit Kais. Mt. Abgang begeb, dass wir alsdann in dieselben Hispanische Kunigreich ziehen und diese Land weisslos pleiben lassen würden. Nun hat diese Sach kein Fursorg, dann Kais. Mt. ist ein junger starker Fürst und numals beheirat und als wir bericht, sei Irer Mt. Gemahel swanger, derhalben sich eines Erben zu versehen ist, und demnach kein

Fürsorg, dass sich solcher Fall zuetragen soll; wo es sich aber, das Gott gnediglichen verhuet, begeben und zu solchem Fall kommen würd, wollten wir uns dann hierin mit Iren Rat dermassen gnediglich halten und Fürsehung thuen, darob sie Gefallen tragen würden.

Dann unser freuntlichen lieben Swester, der verlassen Kunigin von Hungern halben, ist unser Meinung und Befelch, dass Ir euch weder offenlich, noch gegen sondern Personen keiner Scherpf vernemben lasset; wo Ir aber darumben besprochen würdet, alsdann darauf Euer Antwurt gebet, dass wir unser Schwester halb uns dermassen mit Irer Lieb vergleichen und Fursehung thuen wöllen, dass die Landschaft kein Beschwerung tragen noch haben sollen.

Weiter als Ir uns anzeigt, wie Euch in geheimb angelangt sei, dast die Beheim Furnembens sein sollen, ehe sie ein Kunig annemben, dass sie Ine dahin bringen wöllen, dass er sich zuvor gegen inen in viel Stücken, des die vorigen Kunig nit gethan, verschreiben müesst. Ob nun derhalben die Landschaft was an Euch langen liess, so wöllet inen mit Antwurt begegnen, dass Ir solches an uns bringen wollt mit diesen Anhang, dass Ir Euch versehet, dass wir uns darinn gnediglich halten würden und wöllet Euch derselben Artikel, die Sie vor Inen haben, mit allem Fleiss soviel müglichen erkunden und uns dieselben berichten.

Dann des Lands Lutzelburg halben können wir noch kein entliche Vertröstung geben; wir wöllen aber allen Fleiss darinnen fürwenden.

Der anderthalb hundert Tausend Schock Gulden halben mögt Ir die Landschaft frei vertrösten, dass wir dieselben on des Lands Beschwerung bezahlen wöllen.

Und ob Ir angelangt würdet, dass wir die Österreichischen Land der Coron Beheim incorporiren sollten, sollet Ir Inen antwurten, dass wir uns ausserhalb Kais. Mt. als Römischen Kaiser, auch eltisten Fürsten von Österreich, darzue der Landschaften Wissen und Zugeben darein nicht begeben noch bewilligen können. Wo wir aber zu Kunig angenommen würden, wöllen wir dermassen handlen und fürnemen, damit das Kunigreich Beheim und die Österreischen Land allezeit in gueter Einigkeit und Verstand gegen einander sein sollen.

Und sofere auf itzigen gegenwurtigen Landtag nichts entlichs eins Kunigs halben gehandelt, furgenommen oder beschlossen, sonder ein ander Tag derhalb furgenommen würde, so ist unser Meinung und ernstlicher Befelch, dass Ir dann von Prag nit verrückt, sonder Euch daselbst enthaltet, uns des zueschreibet und unsers ferrern Bescheids erwartet, auch mittler Zeit nicht unterlasset, sonder in fleissiger Handlung, Übung und Praktike seiet, und alles das furnembet und thuet, so uns zu Nutz und Gueten kommen mag. Nicht destminder sollet Ir auch der andern Parteien Praktiken, auf was Grund und Mass die gestellt und was sie bei der Landschaft für Neigung und Anhang haben, erlernen und erkunden und uns dasselb auch wie Inen furzukumben und zu begegnen sei grundlichen zu jeder Zeit berichten.

Eben gleich sollet Ir allen möglichen Fleiss ankehren, Herrn Lewen auf unser Theil zu bewegen, wie Ir dann vormals von uns auch Befelch habt und nemblich durch Dich unsern Rat Jan Mrakschy Ime Vertröstung thuen, dass wir uns seiner Reitung halben ganz gnediglich gegen Ime halten und Inen derselben zu Rue lassen wöllen. Und wo die Landschaft nit wollt, dass wir Ine der erlassen, sondern mit Ime reiten sollen, dass wir uns nicht minder dermassen darin halten und beweisen wöllen, dass er Herr Leb ganz wol zufrieden sein soll.

Verrer ist unser Befelch, so fere Graf Hans von Hardek noch nit in der Slesy verrukt wer, dass ir Ine dann furderlichen aufpringet und hinein zu ziehen vermahnet, und nemblich dass er mit allem Fleiss mit der Statt Presslau, dergleich dem Bischof daselbst von unsern wegen handel, wie er dann Befelch hat.

Wir schicken Euch auch hiemit Abschrift eines Artikel, damit ir auch dem, so uns zuwider furgenommen wurd, begegnen mögen; doch so ferr man jetz eins Kunigs halb nicht handlen, sonder auf ein ferrern Tag anstellen würdet, dass Ir dann damit auch bis auf solchen Tag verziehet.

Und wöllet in dem allem alles das, so uns, unsern Landen und Leuten zu Ehren, Nutz und Guetem kommen mag, das Best furnemben, practiciren, handlen und thuen, als wir unser gnedig Vertrauen zu Euch setzen und darinnen kein Mue noch Fleiss ansehen. Das wöllen wir mit allen Gnaden gegen Euch erkennen und Ir thuet daran unser ernstliche Meinung.

Geben zu Wien am 9. Tag Octobris Ao. im 26.

C. Prunner.

### Der eingelegt Zettel:

Und nachdem Herzog Karl von Münsterberg, wie wir bericht werden, ausserhalb seiner Hauptmannschaft noch zwei Embter in der Coron Beheim inhab und verwalt: demnach so mügt Ir ime von unsern wegen entlich Vertröstung thuen, so ferr er die Sachen, dass wir zu der Coron desstatlicher kemen, furdert und zu handlen verhilft, dass wir Ine alsdann bei denselben zweien Embtern ganz gnediglich beleiben lassen wöllen, wie Ir dann solches mit Ime mit bestem Fueg und Fleiss zu handlen wisst.

Datum ut in litteris,

# Abschrift des Artikels:

Dieweil man wol wüsste und wär am Tag, dass die Pflicht des Kunigreichs Beheim mit seinen Gliedern Kunig Wladislaw löblicher Gedechtnus Kunig Ludwigs jetz verschieden und Frauen Anna Vater, nicht anders allein also geschehen, als Seiner Mt. und seinen Erben nichts ausgetheilt weder männlich noch weiblich Geschlecht: darumb kann und mag Frau Anna in keinen Weg erblos sein, welches dann auch diese hernach folgende Gedechtnus auch confirmiren und bestatten:

Nemlich Johann der Plind Kaiser Siegmunds Vater (sic), der hat gehabt ein Erbling der Coron Beheim, nach welchem er hat das Kunigreich erlangt. Item Kaiser Siegmund sein Son nam ein Erbling von Hungern, dardurch beleibt er Kunig zu Hungern. Item Albrecht ein Fürst von Österreich name die Tochter Kaiser Siegmunds, der gab das Land zu Märhern mit ir zu einem Leibgeding, derhalben nach des Kaisers Tod sein beide Kunigreich Hungern und Beheim auf im gefallen.

Und nachdem wir nachmals verstanden, wie etwo viel Praktik f. D. zu Verhinderung und Nachtheil furkumben und nemblich auf der Pairischen Gesandten Hansen Weissenfelders und eines Beheim, genannt Stach, gross Vertröstungen und hoch Erpieten viel von allen Stenden, die vormals f. D. Partei gewest, abgewend und vielleicht auf der Pairn Seiten gefallen, baben wir ein Schrift in Beheimischer Sprach verlesen lassen, hie beigelegt und bezeichnet mit & Zeichen. (Fehlt.)

Und nachdem durch die einzig Praktik, die durch die Pairischen und etlich Inwoner dieser Coron wider unsern gnedigen Herrn geubt worden, und viel unpillich und unwarhaftig Reden ausgepreit sein, ist unter andern ausgegossen werden, als sollten wir am Freitag, Sambstag und andern Fastegen Fleisch essen. Darauf haben wir unser Entschuldigung gethan Inhalt der Beheimischen Schrift mit  $\frac{1}{5}$  bezeichnet. (Fehlt.)

Darnach am zweinzigisten Tag Octobris ist uns von f. D. ein Schreiben mitsambt einem Gewalt und Schadlosbrief zukumben wie hernach folgt:

Ferdinand oc. Den Edlen unsern lieben Getreuen oc. Unsern verordneten Räten und Commissarien jetzo in der Coron Beheim.

Edlen und lieben Getreuen! Wir haben Euer Schreiben am Datum den 9. Tag diz Monats uns gethan empfangen und anfenglich daraus vernommen, welchermassen Ir laut der zuegeschickten

Abschriften die Werbung an die Stend gethan habt und lassen uns solch Werbung durchaus in allen Artikeln ganz gnediglich und wol gefallen. Und geben Euch darauf unser Meinung und Gemüet ferrer dermassen zu verstehen, ob Ichts in beschehener Werbung nit begriffen, darin Ir hernachmals von uns Bescheid empfangen hettet oder noch zu handlen furfallen wurd, so wisst Ir solches hernach zu fueglicher Gelegenheit wol furzebringen und zu handlen, nemlich ob sich Ichts zuetrueg, daran etwas gross gelegen und darin Ir Unsers Bescheids notturftig weret, so mügt Ir solches so ferr das Bitt (Aufschub) erleiden mag, an uns gelangen lassen und unsers Bescheids darüber erwarten. Was aber kein Bitt erleiden möcht, so geben wir Euch hiemit gnediglich zue, dass Ir in demselben allem ausserhalb unsers Bescheids, wie die Notturft erfordern möcht, Euern pesten Verstand nach handlet, wie wir dann unser gnedigs Vertrauen in Euch setzen.

So haben wir auch bei Unserm Postmeister verordnet, dass die Post von Wien aus gen Prag gelegt werden soll.

Und damit Ir dann, so Ihr euch in dieser Handlung gegen Jemands mit einichem Zuesagen einlassen oder euch gegen Jemands, wo es die Not erfordern wird, für Euer eigen Schuld verschreiben müesset, destpas versichert seid, an Schaden und Entgeltnus enthebt werdet; so haben wir Euch einen Schadlosbrief gefertigt, den wir hiemit zu Euren Handen schicken.

Dann betreffend Albrechten von Sternberg haben wir Euer Anzeigen, wes er sich in der Schrift Herzog Karln von Münsterberg gethan, vernemben lasst, wie Ime auch die Stend und Ambtleut der Coron Beheim seines Furnembens halben geschrieben haben: darauf ist unser Meinung und Befelch, dass Ir mit den Stenden und wo Not ist, mit Fleiss handlet, damit der von Sternberg nach Vermüg der Vereinigung und Vertreg, so wir und unser Österreichisch Land mit der Coron Beheim haben, ernstlich darzue gehalten werd, solchen Vertregen gemess sich zu halten und wider Inhalt derselben gegen uns, unsern Landen und Leuten nichts tätlichs zu üben; wie Ir dann solches der Notturft nach ze handlen wol wisst.

Und als Ir uns jetz Euer Guetbedunken von wegen Annembung des Titels unserm Begern nach anzeigt habt: Wiewol uns von viel treffenlichen Personen den anzenemben geraten worden ist, so wöllen wir es doch dieser Zeit bei solchem Euern Bedenken beruhen lassen und Euch darneben auch gnediglich ermant haben, der Herzogen von Baiern und ander Praktiken, so sich erzeigen möchte, als Ir wisst und, wie uns nit zweifelt, on das ze thuen geneigt seit, mit pestem Fleiss abzeleinen, auch alles das handlen, practiciren und nichts unterlassen, damit die von Prag, auch Herr Lew unser Partei gemacht werden. Und damit Euer Handlung desstatlicher Wirkung haben mug, so schicken wir Euch hieneben einen Gewaltsbrief, wie Ir sehen werdet, solchen der Notturft nach haben zu geprauchen. Und als aber Meldung beschieht, wie du unser Rat Jan Maraschky uns hievor solches Briefs muntlich anzeigen an uns gethan habest, des kunten wir uns nit erinnern. Wo uns aber solches nit in Vergessen kommen wär, wollten wir Euch mit solchem Gewalt nit verzogen haben. Und wöllet also alles das, so zu Erlangung der Coron Beheim dienstlich und furstendig sein mag, Euren pesten Verstand und Vermügen nach handlen, practiciren, furnemen und thuen, wie wir dann hierin zu Euch als unsern getreuen Räten unser sonder hoch und ganz ungezweifeltes Vertrauen setzen und solches gegen Euch mit allen Gnaden erkennen wöllen.

Geben zu Hainburg am 15. Tag Octobris Ao. im 26ten.

P. Vogt.

### Der Schadlosbrief:

Wir Ferdinand von Gotts Gnaden oc.

Bekennen für Uns, Unser Erben und Nachkommen offentlich mit diesem Brief: Als wir hievor die Edlen und Unser lieb Getreu Sigmunden von Ditrichstein, Freiherrn zu Hollenburg, Finckenstein

und Talberg, unsern Landshaubtmann in Steier, Georgen von Puechaim, Freiherrn von Rabbs und Krumpach, Unsere Landmarschalch in Österreich, Sigmund Ludwig Herrn von Polhaim, Hansen von Starhemberg, Jan Mrakschy von Naskaw Vater, Unsern Pfleger zu Drosendorf und Niclassen Rabmhaupt von Sucher, Unsern Cammersecretari, Unser Rätte, als Unsere Gesandten zu Erlangung des Kunigreichs Beheim und der zugehörigen Land auf den Landtag gen Prag abgefertigt und insonderheit unter anderm befolhen haben, dass sie etlich sonder Personen auf Unser Seiten bewegen und Inen derhalben Vertröstung mit Ambtern, Vererung und andern dergleichen Zuesagen von Unsern wegen thuen sollen. dass wir demnach obgemelten Unsern Gesandten hiemit zuegesagt und versprochen haben, thuen das auch wissentlich in Kraft diz Briefs, was sie also von unsern wegen zu Erlangung der Kuniglichen Coron Beheim und der zugehörigen Lande zuesagen oder versprechen, dass wir dasselb alles vollziehen war und stät, auch sie und Ir Erben des on allen Schaden und Nachteil halten, desgleichen wo sie sich numals in solcher Notturft gegen Jemand verschrieben und darinnen zu selb Schuldnern gemacht hetten, oder solches noch thuen würden, Sie und Ir Erben derselben Schulden genzlich entheben und deren in keinen Schaden stehen lassen wöllen treulich ungeuerlich. Mit Urkund des Briefs, Geben in unser Statt Hainburg am 15. Tag des Monats Octobris Ao. im funfzehenhundert und sechs und zweinzigisten.

# Der Gewaltbrief:

Wir Ferdinand oc.

Bekennen offentlich mit diesem Brief allen den er furkumbt: Nachdem wir die Edlen und Unser liebe Getreu Sigmund von Dietrichstein oc. (wie oben) hievor als Unser Gesandten und Potschafter gen Prag in Beheim auf den gegenwurtigen oder kunftigen Landtag, so daselbs zu Prag oder andern Enden durch die Stend des Kunigreich Beheim und der zugehörigen Lande gehalten wirdet, mit Befelch und Instruction, was sie von Unsern wegen zu Erlangung der Kuniglichen Cron desselben Kunigreichs und der zugehörigen Lande mit denselben Stenden handeln, werben und furpringen sollen, abgefertigt, dass wir darauf den obgemelten Unsern Gesandten und verordneten Potschaftern unsern ganz vollmechtigen Gewalt gegeben und befolhen haben, geben und befelhen Inen den auch hiemit wissentlich, wolbedächtlich und in Kraft ditz Briefs also, das Sie sammentlich oder der merer Theil aus Inen auf gemelten gegenwurtigen oder kunftigen Landtag von Unsern wegen nit allein nach Vermög Irer Instruction, so Sie von Uns haben, sonder auch sunst alles das jenig, dass Sie zu Erlangung der Kuniglichen Cron in Beheim und obgemelter zugehöriger Lande für nutz, not und guet ansicht und bedunkt, handeln, werben, furbringen und practiciren und insonderheit wo vonnötten ist, Bewilligung thuen und eingehen, solches wie sich gepuert, verbriefen und alles anders ausrichten, furnemben, thuen und lassen sollen, wie dann des allenthalben die Notturf und Gelegenheit erfordert, inmassen wir selbs, wo wir persönlich entgegen weren, handlen, thuen und lassen kunten oder möchten. Und was sie also von Unsern wegen und in Unserm Namen zu Erlangung gemelter königlicher Cron dergleichen der zugehörigen Lande furnemben, practiciren, handlen, bewilligen, eingehen, verbriefen, aufrichten und thuen werden, dasselb alles sagen Wir Inen hiemit zue, war, statt, fest und kreftig zu halten, demselben allem nachzukomben, Vollziehung zu thuen, zu geleben und dawider keinswegs zu handlen. Und ob Sie merers Gewalts, dann hierin begriffen ist, notturftig weren oder würde, denselben allen wöllen Wir Inen in dem allerpesten Form, Gestalt und Mass, der immer Kraft haben kann und mag, auch vollkummenlich gegeben und befolhen haben, als ob der von Wort zu Wort nach lengs hierin geschrieben und begriffen stünde. Alles treulich und ungeferlich. Mit Urkund ditz Briefs besiegelt mit Unsern anhangunden Insiegel.

Geben zu Heimburg am 15. Tag des Monats Octobris nach Christi Gepurt 1526.

Und als die f. D. unser gnädigister Herr am 23. Tag Octobris zu Kunig in Beheim erwelt, ist den Stenden am 25. Tag darnach durch mich Hansen von Starhenberg ein Dank mundlich gesagt und nachmals Beheimisch verlesen worden nach Laut und Vermügen der hinnach geschrieben Abschrift:

# Danksagung:

Wolgeboren, gestreng, edl fest, ersam, fursichtlich und weiss, besonder günstig lieb Herrn und guet Freund!

Nachdem der einig ewig Gott die Sachen und Handlungen dermassen geordnet und geschickt, und sein Gnad also gnediglich mitgetheilt und verliehen, dass Euer Freundschaft und Gunst, die löblichen Stend der Coron Beheim, den durchleuchtigisten Fürsten, Herrn Ferdinand, Erzherzogen zu Österreich, unsern gnädigen Herrn, dergleichen die durchleuchtigist Fürstin seiner f. D. Gemahel unser gnädigste Frau, zu angeunden Kunig und Kunigin dieser löblichen Coron Beheim erwelt auch furgenommen, des wir dann dem allmechtigen Gott hohen Lob und Preis und in Namen und von wegen unser gn. Herrn und Frauen Euer Freundschaft und Gunst, den löblichen Stenden dieser Coron gross Ehr und emsigen auch fleissigen Dank sagen und solch Euer F. und G. erlich und löblich Furnemen und beschehen Handlungen wird on allen Zweifel, wie meniglich guet zu ermessen, dieser löblichen Coron zu hoher Ehr und Wolfart gereichen, auch der ganzen Christenheit zu Trost und erspriesslichen Nutz erfolgen. Und so auch unser gn. Herr und Frau der hohen Ehr und Würden, darzue Sie durch Euer F. und G. erwelt und furgenomben, bericht werden, darob hohe Freud empfahen und gross Frohloken tragen und haben, und sunderlich so Ir Majestät erinnert werden der menigen Handlung und vielerlei Practicirung anderer, so der Coron auch nachgestanden, und durch emsigen Fleiss und in viel Weg geübt und gepraucht worden, doch solches alles bei Euer F. und G. nit angesehen worden, noch sich solches bewegen lassen, sonder zurück geworfen und beider unser gn. Herrn und Frauen Anlangen, Pit und Begern vor Augen gehabt und darin, wie Irer Mt. gnädig Vertrauen zu den löblichen Stenden dieser Coron gestanden, denselben gemess gehandlet und Wilfarung erzeigt und bewiesen, dass dann unsern gn. Herrn und Frauen viel zu hoher und mehr Lieb gegen den löblichen Stenden dieser Coron enzünden und zu merern Gnaden und gnedigen Willen Euer F. und G. zu erzeigen bewegen wirdet dermassen, dass Ir Mt. allzeit bedacht und gefliessen sein werden zu handlen, dass dieser Coron zu Ehr, Nutz und Wolfart auch allem gueten gereichen soll, darinn Ir Leib, eigen Person und Vermügen nit sparen, sonder treulich wo vonnötten mit und zuesetzen werden.

Euer F. und G. sollen auch kein Zweisel noch Sorg haben, sonder alles, so wir in Namen Irer Kunigl. Mt. Fuch bewilliget und zuegesagt, es sei Bestettigung der Freiheit, Gericht, Recht und Handhabung derselben, auch der Mängel und Beschwär und der Schulden halben und was das alles anders ist, dass solches durch Ir Mt. gewiss gehalten und entlich auch gewiss vollzogen werd; darzue solch Ehr und Wolfart Irer Mt. durch Euer F. und G. erzeigt mit Gnaden gegen den löblichen Stenden erkennen, mit gneigtem genedigen Wilen bedenken und beschulden und in guetem nimmer zu vergessen, sonder allzeit Euer F. und G. in gnedigsten Schutz und Beselh haben, auch Euer F. und G. gnedigster Kunig und Kunigin zu sein.

Ferrer so pitten wir Euer F. und G. unsern gn. Herrn und Frauen ratsam zu sein und Euer Gutdunken anzuzeigen, wie und welcher Massen Ire Mt. am furgsamisten, zum gelegnisten auch furderlichsten in diese Coron Beheim zu verfüegen und die Coron daselbs empfahen und annemben, was hierin Euers Gemüets, uns zu verstendigen, damit wir unser gn. Herrn und Frauen anzuzeigen und sie sich Irer Notturft darnach zu schicken und zu fertigen wissen.

Und nachdem unsers Achtens viel von den löblichen Stenden einer Landschaft numals verruken und wir Sie nit mer auf dizmal also bei einander finden möchten, so wöllen wir mit derselben wissen, so wir Euere Verstand und Gutdunken empfangen, von hinnen verruken den nächsten Irer Mtt. zuziehen, doch auf der löblichen Stende gesterig an uns gethan Ersuchen derselben Handlung gewarten und nachfolgund unsern Abschied nehmen, den wir hiemit thun vermelden mit fleissigem Pitt, Euer Freundschaft und Gunst wölle uns in gunstigem und freundlichen Befelh halten, das wir dann umb Euer f. und G. willigs ungesparts Fleiss allzeit zu verdienen geflissen sein.

Nach der Wal haben wir fürstl. Durchl. etlich Schreiben oder Missiven, darin wir Irer Mt. die Erwelung und Annembung zu Kunig in Beheim verkunt haben, zugeschickt. Auch nachmals Seiner Kun. Mtt. ein Schreiben in Eifer gethan, des Inhalt hieher einzuverleiben aus Ursachen unterlassen worden und ist doch die Copei vorhanden. Dergleichen ist von uns ein Ermahnung an Herrn Linharten von Harrach Hof-Canzler gethan worden Gelts halben, so hie zu Prag erlegt worden ist nach laut der nachfolgenten Abschrift:

(Dieser Brief enthält die wiederholte Ermahnung, die zwei Summen auszuzahlen, von denen oben Meldung geschehen ist.)\*)

Schreiben Ferdinands I an Karl V dd. 22. Sept. 1526 Linz.

Monsr tost apres que ladicte bataille a ainsi estee gaignee par ledict Turc et le roy tue la vaiuoda de Transsilvania lequel ne sest trouue ny aussi sa compagnie avec ledit feu roy pour le secourir et assister sest voulu approucher et entrer a bude auec enuiron quatorze mile hommes en espoir de se faire cornner roy dudit Hungrie ainsi que tousiours a eu le desir et vouloir y succeder si faire le pouvoit et sil ny peult auenir est bien a presupposer quil sacordera auec ledit Turc a son plus grant auentaige quil pourra et semblablement le roy de Polonie qui a tousiours eu le mesme desir au royaulme de Boesme fera tout son effort au semblable, et aucuns autres peult estr ne faldront aussi de pourchasser pour le misme cas illecq et silz ne peuuent venir au dessus de leur desir est aussi bien a croire taicheront a auoir appoinctement auec ledit Turc lequel le leur pourra consentir et accorder affin de non seullement avec la puissance de ce Turcz mais aussi avec laide deulx venir plus fort contre mes pays daustrice et consequanment contre la reste de la Germanie poursuir sa fortune et victoire Sur quoy ie me traueilleray de tout mon pouoir non seullement pour garder les confius de mesditz pays daustrice combien quil me sera impossible si ledit Turc veult passer oultre. Mais aussi assaer si ainsi auenoit que croy plustost ouy que non si ie pourroi peruenir a quelque tresue a quoy nay nul fondement ny espoir combien que sns toute euxtremite ne la vouldroie attempter sans le commandement de vostre mageste et par ainsi feray tout le deuojir a rompre les practiques de ceulx qui pretendent scceder aulx deux royaulmes susditz que possible me sera affin que le droit de moy ma femme et de nostre maison daustrice que sauez monsieur auons en iceulx ne se perde a quoy bien peu prouffiteront sans autres grosses aides moy mes praticques et petis biens qui ne sont souffisans pour garder ce peu que iay toutesfois affin que actendant vostre bon aide et secours ie puisse tant mieculx besoingner ie vous supplie monsieur vouloir escripre tant audit Hongrie que Boesme les lectr que me smble estre fort necessaires a leffect que dessus dont vous enuoie les copies avec cestes et aussi monsieur me semble que est tresneccessaire denuoyer ambassadeurs a leffect que dessus assauoir audit Hongri leuesque daugspourg et le conte Fredric de Furstemberg et en Boesme Ulrich conte de Elfestain et Guillame ou George truxes lesquelz me semblent estre bien ydoines et souffisans pour chascun en son endroit y faire quelque bonne oeuure et si vostre mageste et cougnoit icy dautrs souffisans les y pourrez aussi emploier et dauentaige affin que la chose soit plus de vehemente et ait plus de vigueur

<sup>\*)</sup> Zu diesem Berichte der österreichischen Gesandten über das Resultat ihrer Bemühungen in Prag fügen wir hier in der Anmerkung die betreffenden Absätze zweier wichtigen Schreiben Ferdinands I an Karl V und die Antwort des letzteren hinzu, aus denen hervorgeht, dass Ferdinand sich von seinem Bruder noch vor vollzogener böhmischer Königswahl die Investitur mit Böhmen ertheilt wissen wollte und dass Karl diesem Wunsche nachkam. Beide Schreiben sind von Gevay in seinen "Urkunden und Aktenstücken" herausgegeben worden, nach welcher Ausgabe wir sie unverändert hier wieder geben.

31. Einer von den österreichischen Gesandten in Prag berichtet an Jemanden über den Hergang der böhm. Königswahl und schickt mehrere darauf bezügliche Schriften in Abschrift.

Oktober 1526. Kopie im k. geheimen Staatsarchiv in München 50/3 fol. 99.

Es ist die Handlung und Praktik wider mein gnedigsten Herrn die kuniglich Maiestat an der Wahl zu verhindern so gar vil selzamen und manigerlei gewest, dass davon nit zu schreiben, und in Summa, was etlich inen von Lugen und andern Erdenkung, das Seiner Kun. Mt. zu Verhinderung der Cron erfolgen mugen, das ist nit unterlassen beliben. Aber Gott der gerecht und gut hat die Sach nach Gnaden und dass man sichtiglich erkenne, aus sonder Vorsehung und Ordnung zum pesten kert, dann so ist an in es unmuglich gewest.

Erstlich haben die löblichen Stend auf unser auch Gesandten Furtrag, darin wir dann unsers genedigsten Herrn und Frauen Erbschaft und Gerechtigkeit vermelt, sich entschlossen, dass sie die Stend niembt (Niemand) sein Gerechtigkeit zue oder abgesprochen wellen haben, aber ires Bedunken, so haben sie ein freie Wahl zu tain, zu Kunig erwählen, wer inen darzue gefellig und lieb.

Hierauf so haben die drei Stend von Herrn, Adel und Stet von jedem acht Person zu Ausschuss furgenommen, die eines Kunigs halben handlen, beratschlagen, die Sach disputiren und erwegen sollen, wen sie befinden der dieser Cron am nutzisten, und auch dann solchs allen Stenden anzuzeigen, die alsdann, ob in solicher auch gefellig, bedenken und dieweil solichen anzunemen oder ein andern zu bestimben.

Darauf der Ausschuss bei vier Tagen in geheimer Handlung gewest und nachdem der Partei mer gewest und aber allein in der Wahl unser gnedigster Herr und bed Fursten von Baiern, der jeder Teil Anheng gehabt, darauf umb allerlei Verhuettung willen, auch Zerrittlichkeit die Ausschus als die hoch klugen und verstendigen an all Stend gepeten, mit Anzeig: Sie haben nu guete Zeit ob

est aussi monsr. tresnecessaire que y envoyez aucun bon personnaige des vostres de pardela que cougnoistres estre le plus ydoine et souffisant pour pouoir a leffect que dessus faire quelque bon fruit ce que vous supplie monsieur vouloir faire le tout selon et ensuvuant la forme desdictes instructions et lectres que vous enuove anec cestes ausquelles purrez adiouster ou diminuer ainsi que bon vous semblera et trouuerez pour le meilleur lesquelles monsieur avec celluy des vostres de pardela quil vou plaira envoier vous supplie incontinant vouloir depescher et a diligence menuoyer le tout car les affaires comme assez pouez cougnoistre ne requierent longue dilacion et pource que ainsi que sauez ledit royaulme de Boesme est fief de lempire a cause que quiconque est roy dillec est le premier electeur vous spplie aussi monsieur me vouloir enuoyer auc ce que dessus la feodalite et investiture dicelluy ahin que auec moindre difficulte i puisse tant plus tost et plus facilement peruenir a icelluy car comme lon doit tenir pour tout certain ledit roy de Polonie et autres que y pretendent feront tout leur mieulx et effort quilz pourront pour peruenir a la ioyssance dudit royaulme que nous viendroit au. dommaige tel que assez ponez considerer.

Antwort Karl's V (dd. Granada 29. Novembr. 1526) eben daselbst.

Et quant audict royaulme de Boesme ie ne fais nulle doubte que y aurez des contraires ie vous enuoye linvestiture que demandez mais pource que aulcuns vuellent dire que ledict royaulme est exempt de lempire vous ferez bien auant que lon sache que ayez eu ladicte investiture de vous bien informer au vray si elle vous seroit preiudiciable den vouloir user et si les subgetz le prendroient point mal afin que vous aydez de ladicte investiture ou que vous la delaissez comme non faicte ainsi que par bon et prudent conseil trouverez estre affaire pour le myeulx pour parvenir au dessus de ce qui convient a voz affaires.

 der Sach gesessen, solch hin und wider erwogen, dass sie inen der Sach vertrauen, wen sie zu Kunig bestimben, dass sie wöllen inen solichen auch gefallen lassen.

Und wiewol es durch etlich unser Widerpart, auch die so unsers Teils, Fuersorg halben hart beschehen, so ists doch auf die lest dahin kommen, dass all Stend den 24 Person, so Ausschuss, gewilligt, wen sie zu Kunig bestimben, der soll inen allen gefallen. Darauf den Ausschussen ein hoher sehr harter Eid, den sie sweren muessen, in Sant Wenzl Capeln vorgehalten worden. Darauf sie daselb sich verspert und beschlossen und unsern gnedigsten Herrn zu angeunten Kunig erwelt, und erst des XXIIII Tags offentlich berueft. Und wenn die Stend den 24 Personen nit ganz Macht geben gehabt, so wer es auf dasmal zu keinem Ort kumen, sonder grosse Zerritlichkeit, Unwill und allerlei Unfall davonkommen; dass aber also alles verhuet worden und in dem allem Gott allein die Ehr zu geben, dann wie die Sach gestanden, wer es dem Menschen unmuglich gewest. Aber durch die Menschen hat es Gott gewircht als durch seiner göttlichen Gnaden Werkzeug. Der welle uns verrer Gnad verleihen, dieselb von uns nit abwenden, sonder uns zu mehrer Lieb, Trauen und Hoffnung zu im zu haben einzünten.

Ich schick euch hiemit die erst Werbung und unsern Fuertrag zeichet per Ziffer 1 und A. Dergleich die ander Werbung zeichet per Ziffer 2 und B.

Noch zwo Schiften sind nit zu teutsch derhalb Unmuess halb noch pracht, sonder in beheimischer Zungen begriffen, die wir Kun. Mt. Gesandten auch den Stenden uberantwurten lassen, die will ich euch von Wien zueschicken. Nachfolgund unser Danksagung zeichet per Ziffer 3 und C.

Zwei Schreiben, so die Fürsten von Baiern aus den Stenden das ander den von Wartenberg, ein ansechlichen Herrn dieser Cron gethan. Was hoch Erpieten sie gethan, soll euch mit der Zeit kund than. Solch zeichet per 4 und 5, und D auch E.

Zu Beschluss von Herzog Hans von Saxen, so zeichet per 6 und F.

# 32. Electio Regis Ferdinandi.

Ex MSS. Musei Bohemici publicatum a Jos. Dobrowsky in "Verhandlungen der Gesellschaft des böhm. Museums" 1823.

Anno Domini 1526 die 22. Octobris indictum est jejunium in tota Pragensi civitate ad placandum Deum, ut eis dignaretur suggerere, quisnam ducum aut procerum digne huic (sc. Ludovico) succederet, quum quidem mortuo Ludovico regnum heredibus existebat penitus orbatum. Eo die dissidentibus baronibus, militaribus ac civitatum consulibus inter se, visum est nonnullis, 18 seorsum eligere debere, nempe sex ex baronibus, sex ex militaribus, sex ex civitatum consulibus, qui omnium voluntate concessa, eum qui regno præesse sufficienti regimine, non amicitiam, non divitiarum opulentiam attendentes, posset. Electorum vero nomina haec subsequuntur. Ex baronibus: \*) dominus Zdenco Leo, supremus vicecomes Pragensis; dominus Jaroslaus de Schellenberg, supremus regni camerarius; dominus Zdislaus de Lippa, judex regni præcipuus; dominus Adam de Nova Domo, regni cancellarius; Johannes de Warthenberg; dominus Joannes Pflug. E militaribus: Racslaus Berzkovsky de Szebirzow, regni notarius eminentior; Oppel Ficztum de Novo Schunburg; Henricus Hložiek de Žiampach; Litoborzsky; Joannes Trczka de Lipi et in Lipnice; Wilhelmus de Wrzessowitz et in

<sup>\*)</sup> Non concordantur nomina hæc cum nominibus in p. 47 et 48 impressis, ad quam differentiam attentionem lectoris convertimus.

Dubrawska Hora. Ex civitatum consulibus: Magister Joannes Passka, Zigismundus dictus Zika, Pragenses; Duchek, dictus Dominaczek de Parva Parte; Henricus baccalarius de Montibus Cuthnæ; Magister de Ziatcze; Purkrabek de Plzna. Hi memorati altero die, qui est 23. Octobris, audita missarum solennitate in sacellum Sancti Wenceslai arcis Pragensis ierunt. Ubi post præstitum solemne juramentum in conclave dicti sacelli per integrum fere diem in eligendo regem remorati sunt. Appropinquante pæne completorii hora, unisona omnium vox et sors Ferdinandum Hispaniarum Infantem ac Austriæ archiducem tetigerat. Quibus egredientibus regem se habere asseverabant, at ejusdem nominis intimationem usque diem sequentem, quæ est 24. Octobris, distulerant.

33. Ein Brief aus Böhmen (von einem Ungenannten\*) an die Äbtissin von St. Clara (in Bamberg oder in Nürnberg) über die Wahl König Ferdinands I.

Abgedr. im "Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen". Bd. XI in einer von Höfler veranstalteten Ausgabe Bamberger
Archivalien, die auf die Geschichte Böhmens Bezug haben.

Auch muss ich E. W. neue Zeitigung schreiben, dass wir ein neues erwähltes Haupt in unserm Kunigreich haben, das man auf Weihnachten kronen soll, das ist der Erzherzog Ferdinandus von Österreich, wiewol es etwas schwerlich zu ist gangen, alles der unschuldigen Richtung der Herrn und gut Leut halben vor etlichen Jahren beschehen, weil er aber alle Schuld und Versetznug der Guter von Kunigreich auf sich genummen zu bezahlen und zu lösen, das warlich ein grosse mechtige Summ machen würd, kein teutscher Furst vermocht es mit nichte nit, wol ir viel gewesen sein, die narnach gestanden, geschrieben und geworben haben, dann wol wer gewest mit grosser Mue und Arbeit und nit viel ausgericht, Herzog Wilhelm ist auch einer gewest. Mich wundert grosslich von dem lutherischen Herzog Hans von Sachsen, dass er sich auch hergemacht hat, ich glaub ehe ihn die Peham gewält hetten, sie weren noch lang on ein Kunig gewest. Die armen Peham haben Gott so mit hohem Fleiss angerufet in allen ihren Städten und Flecken geboten Mess zu singen, mit Procession gehen und fasten, dass in Gott ein rechten gueten Regirer wollt geben und Beschirmer. Gott wöll dass es also geschech. O ich gan es den stolzen pehamischen Herrn wol, dass der Herzog Ferdinandus ir Kunih ist worden, on Zweifel wird er sie nit lassen also mit ihm umbgehen, wie sie wollen, als sie den zweien Kunig nach einander in haben getan, sie haben wol zu ihm gesprochen, du bist unser Kunig, wir sein dein Herrn; man hat oft mehr Achtung auf sie gehabt mit Neigen und Piegen, denn auf den Kunig selbst, ich hoff, es werd itzt nit also sein, es künt ja kein pesser erwelt sein, da sie Forcht auf müssen haben, denn er hat den Nachtruck; man schickt izund Botschaft in Österreich von den dreien Ständen von der Herrschaft, von der Ritterschaft, von den Ständen und unser Vetter Graf Albrecht Schlick soll auch einer sein von den Geschickten. Ferdinandus hat sunderlich Gnad zu ihm, er hat auch nit wenig in der Wahl am Rad geschoben mit seinem Anhang der Freundschaft, dass es auf den Ferdinandus gefallen ist. Gott geb, dass er ihms geniessen lass, aber die ganz Meinung ist, so der Kunig gekront ist, würd die Fasten oder Ostern, so werd man ernstlich wider die Türken mit allen Fursten; Gott geb Genad, dass es geschech und gesiegen.

<sup>\*)</sup> Nach dem Context ein Verwandter des Grafen Schlick.

34. Literae reversales, quas exhibuit Rex Ferdinandus statibus Regni Bohemiae.

dd. 13. Dec. 1526. Copia asservata Vindobonæ in c. r. Ministerio pro rebus internis.

Litteræ Regiæ Majestatis ordinibus datæ.

Nos Ferdinandus Dei gratia Boemiæ rex, infans Hispaniarum, archidux Austriæ, marchio Moraviæ, dux Lucemburgensis, Silesiæ, et marchio Lusatiæ oc. Notum facimus tenore præsentium universis, quemadmodum barones, nobiles et etiam civitates ac tota communitas regni Boemiæ ex sua libera et bona voluntate, juxta libertates illius regni elegerunt nos in regem Boemiæ, quapropter recognoscimus, quod hoc ipsum ab oratoribus ipsorum abunde intelleximus et re ipsa cognovimus et comperimus, quod præfati status et communitas illius regni non ex aliquo debito, sed ita, prout suprascriptum est eam electionem, eligentes Nos in regem Boemiæ ex libera et bona voluntate ipsorum hoc fecerunt. Harum testimonio litterarum sigilli nostri, quo hactenus tanquam archidux Austriæ usi sumus, appensione roboratarum. Datum in civitate nostra Vienna die 13. mensis Decembris Anno Domini 1526 regni vero nostri anno 1.

In margine:

Istæ litteræ sunt regiæ Majestati a statibus regni Boemiæ in dieta publica in arce pragensi fer. 2. post festum assumptionis B. M. V. Anno D. 1545 redditæ, atque aliæ litteræ loco illarum a S. Mte. statibus regni lingua boemica sunt datæ, quæ in librum boemicorum privilegiorum quoque sunt inscriptæ, quarum datum in arce Pragensi f. 4. post Egidii Anno domini 1545. Vide privilegium Boemicum fol. 37.

35. Aus der Instruction des Herrn Hans Pflug von Rabstein für Herrn Peter Wentzelik von Wrchowist zur Verhandlung mit König Ferdinand.

dd. 30. Juni 1529. Im Archiv des k. k. Reichsfinanzministeriums in Wien.

Pflug wünschte von K. Ferdinand, dass dieser ihm die Herrschaft Tachau pfandweise auf Lebenszeit überlasse und führt zu diesem Zwecke seine Verdienste, die er sich bei der Wahl Ferdinands zum Könige von Böhmen erworben, an. Er sagt:

- 36. Bericht des Hanus von Starhenberg an König Ferdinand über die Verhandlungen der österreichischen Botschaft mit den böhmischen Ständen wegen der Königswahl und über den Verlauf der letzteren.
  - dd. Anfangs November 1526. Gleichzeitige Copie im kön. Statsarchiv zu München 50/3 fol. 136.

Durchleuchtigister, grossmechtigister Kunig, genedigister Herr. Auf Eur Kuniglich Maiestat Befelch sind der Herr von Polheim, Rabenhaupt und ich zu Linz ausgezogen Mitwoch den sechsundzwainzigsten Tag Septembris und also den ersten Tag Octobris gein Prag kummen, des dritten Tag darnach haben uns die Ambtleut, Herrn, Adl und Landleut der loblichen Landtafel durch etlich aus inen in unser Herberg besuchen und empfahen lassen. Der Herr Landsmarschalk ist den vierten Tag vorgemelts Monat nach uns ankummen und Herr Johann Maracksy ist vor uns ein Tag alda gewest, und dass er nit an zeitlicher ankummen ist Ursach, dass er sich zuvor zu Neuhaus, nachfolgund zum Taber, so ein Stadt, alda ein Versamblung etlicher trefficher Landleut der Cron Beheim gewest, bei solchen sich aufgehalten und mit inen Eur Kun. Mt. zu gut mit Fleiss gehandlet und dardurch verhindert worden.

Eur Kun. Mt. tragen gut Wissen, dass dieselb mich Hansen Herrn von Starhenberg sambt dem edeln Sigmunden Jagenreytter zu Herrn Jan von Rosenberg und dem beheimischen Kanzler, dem Herrn vom Neuhaus, zuvor heschickt. Alda haben wir von dem Herrn von Rosenberg Erinderung empfangen, dass der Landtag in Beheim des Freitag, so der achtundzwainzigist Septembris, zu Prag angehen und gehalten soll werden, wie dann Eur Kun. Mt. durch uns Bericht empfangen, so sind aber derselben Tags die Recht zu halten furgenommen worden und der recht Landtag erst des Montag des achten Octobris sich angefangen und also wir umb etlich Tag zu frue ankumen.

Eur Kun. Mt. wellen aber solcher fruer Ankunft, dass etwo solich Zeit ein merer Kost darumben geloffen, kein Beschwer tragen, dann wir achten, dass es Gott der Sach zu gut also geordnet, dann wir in mitler Zeit villerlei erfahren auch erlernet und dester fruchtparer und statlicher das, so der Sachen dinstlich zu handeln wissen, und viel geschwinder Practik, so Eur Kun. Mt. zuwider gewebt, ausgestellt, auch mit den Personen, so zuvor durch Herrn Jan Maraksy auf Eur Kun. Mt. Credenz und Befelch mit gehandelt worden, durch uns sambt andern auch besucht und von wegen Eur Kun. Mt. nach pestem Fleiss das, so der Sachen dinstlich, Anzeig gethan, als nemblich bei Herrn Leben von Rosenthal als obristen Burggrafen, bei Herzogen Karl von Munsterberg, bei dem Herrn von Schellenburg, Landskämerer, bei dem Landrichter, so ein Herr bei der Leib, auch bei Herrn Waittich von Bernstein, bei Herrn Khainrad von Kreig, bei dem Herrn von Warttenberg, bei Herrn Christof und Jan von Swanberg Gebrudern, bei Herrn Sebastian von der Weitmul und auch bei Herrn Hansen Pflug sambt seinen Brudern, bei Herrn Albrechten Schligkhen und Herrn Heinrichen sambt sein Brudern und Vettern, bei Herrn Albrecht von Guetenstein, auch Herrn Gorg von Stemberg, bei dem Landschreiber und bei Herrn Apel Vitzthumb, auch mit der Stadt Prag und andern Stetten, dann bei dem Herrn von Neuhaus, behemischen Kanzler, ist nit sonders zu handlen von Nötten gewest, dann er Eur Kun. Mt. Part sich sehr gut erzeigt und bewiesen, und Sach Eur Kun. Mt. zu guet, wie dann Eur Kun. Mt. des vorhin an Zweifel gut wissen tragen, auch sambt etlichen andern und den mehrern der Anzahl hie vorbemelt woll befundert.

Vor uns noch ist ankumen gewest ein Edlman des Namen Stachi, so ein geborner Beheim und Herzog Wilhelm zu Bairen Diener etlich Jar gewest und nach unsers Berichts durch beid Fursten dahin verordnet. Bald über etlich Täg nach uns ist Herzog Ludwigs in Bairen Diener beider Fursten von Bairen geheimer Rath, also durch ir Gn. vermelt, mit Namen Hans Weissenfelder auch ankumen.

Als nun der acht Tag Octobris gewest, daran der Landtag angangen, ist erstlich-Markgraf Georg von Brandenburg als ein Gesandter von unser gnedigsten Frauen, Eur Kun. Mt. Schwester der Kunigin zu Hungern, berueft und offenlich verhört worden, wie wir dann Eur Kun. Kt. seines Befelch und Abfertigung halben von Prag aus zum Teil Anzeig gethan. In mitler Zeit haben die lobliche Stend der Coron Beheim zu uns auch geschickt, ob es unser Gelegenheit, so weren sie bei ein und willig, uns mit unser Werbung auch zuvernemen. Darauf wir sambt inen auf die Burg geritten, alda all Stend in trefflicher Anzahl versamblet befunden und die Sachen in Massen, wie Eur Kun. Mt. dann solcher Copei zugeschickt, mundlich anzeigt und furbracht, auch von Stend in beheimischer Sprach sollicher Inhalt, nachdem die durch Rabenhaubt darin transferiert, verlessen lassen, damit der gemein Mann solches Furtrags grundlich wissen und mehren Verstand emphahen muge. Nach solchem sein wir wider in unser Herberg beleid worden mit gegebner Antwurt: Nachdem der Artikel des Furtrags mehr, so wellen sich die Stend darauf beraten und alsdann uns wider Antwurt thun.

Auf sollich unser Werbung sind die Stend bewegt worden und entschlossen gen Karlstein, so ein Geschloss, darauf dann die beheimische Cron liegen, nach iren Freiheiten und gulden Bullen zu schicken, das also beschehen und des dritten Tegs nach unser Werbung gen Prag auf die Burg gepracht worden.

Des andern Tags nach unser Werbung ist Weissenfelder von wegen beider Fursten von Bairen durch die lobliche Stend der Cron Beheim auch offenlich verhort worden, der ein Brief und Credenz von beiden Fursten an die Stend lautund gehabt und verlesen lassen, mit sehr hohem Erbieten sich von wegen seiner Herrn beider Fursten vernehmen lassen, damit die Stend zu bewegen, dass sie einen aus iren beiden zu Kunig annehmen sollen, auch in solcher Credenz gestellt gewest, dass sie deshalb noch mehrer ir treffenlich Räth verordnet; ob aber sie solang unzt auf derselber Ankunft mit bei einander beliben, so soll Weissenfelder allein allen vollkummen und genugsamen Gwalt haben, was er zusag, handel und bewillig, als wenn die Fursten solhes selbs in eigner Person handleten, und soll solichs alles gewiss gehalten und vollzogen werden.

.Nachfolgund sind die loblichen Stend bei acht Tagen ob etlichen Artikeln, die sie in die Landtafel von neuen stellen lassen, gesessen, welicher wir dann auch Abschrift beihendig haben.

Weiter sind die Stend der Cron Beheim etlich Tag in Handlung gewest und auf den frei Tag und Werbung, so wir in Namen und von wegen Eur Kun. Mt. an die Stend gethan, darin dann Eur Kun. Mt. sambt derselben Gemahl, unser gnedigsten Frauen, Erbschaft und Gerechtigkeit vermelt, ob ire Freiheiten und gulden Bullen gesessen und darauf sich des vereint, vergleicht und beschlossen, dass sie niemand sein Gerechtigkeit zu oder absprechen wellen; aber ires Bedunken, so haben sie ein Kunig, der inen gefellig, auch fur nutz und der Cron tauglich ansehen, zu erwehlen Macht. Darauf von den dreien Stenden von jeden acht Personen geben worden und wer solich sind, haben wir in Schrift verfast, die dann eines Kunigs halben handlen und sich bereden sollen; doch was sie fur gut ansehen, das solchs an all Stend gemeiner Landschaft gepracht werde und sie alsdann solchen oder andern ires Gefallens zu nemben die Wahl haben.

Diese Handlung hat sich etlich Tag verzogen, dass in mitel solcher die andern Gesandten von den Fürsten von Baiern ankumben, als nemlich Herr Johann Freiherr von Degemberg, Erbhofmeister in Bairen, Herr Sigmund von Schwarzenstein Ritter, Vitzthumb zu Straubing, Ludwig von Pientznaw, Hofmarschalk zu Landshuet, weliche dann neu Schreiben an die Stend gepracht, auch vil mehrer Zusag gethan, nemlich als Schulden, sie seien von dem Land angenommen, auch aus Gnaden oder anders herruhrend nicht ausgeschlossen, zu bezahlen in kurzer Frist; haben sich auch, wie wir bericht, vernehmen lassen, dass etlich aus iren von Prag nit weg ruken wellen, unz solch als bezahlt; darzu, so die Cron Beheim ein Not anstossen, inen von funfzehn bis in die zwaizig Tausend Mann auf ire Kosten sonder Beschwer der Stend inhalten, darzu auch die Regierungen mit stetten Wesen in der Cron zu halten, dieselb auch mit keinem Auslender zu regieren und einen jeden bei seinem Glauben

pleiben lassen. Darauf wir dann verursacht, nachdem solch ir Erpieten hoch und vil, auch bei etlichen Ansehen gehabt und in die Gemein noch höher einpilden wellen, ein ander Gegenschrift, der wir dann auch Abschrift verhanden, aufrichten und stellen lassen, in Summa dahin zu lenden, dass wir von E. Kun. Mt. umb die Cron zu kaufen kein Befelch, unsers Gemuets auch nit wär und wol wisten, wo wir sie die Stend damit antrungen, dass wir inen als den ehrlichen Leuten mehr Misfallen bewiesen, dann guts schafften. Aber wir hofften auf unser zu mehr than Werbung und Unterricht, sie wurden sich E. Kun. Mt. zu gut mit willfariger Antwurt entschliessen und dermassen erzeigen, als E. Kun. Mt. des hohen und gnedigs Vertrauen zu inen hat. Dann was anlangen die Schulden, weren wir zuvor verstanden und E. Kun. Mt. wurde nach Vermug derselben Erpieten keinen wider sein Willen damit verziehen, auch was wir inen sunst in Namen E. Kun. Mt. bewilligt, sollen sie an Sorg sein, dann solches alles wurde durch E. Kun. Mt. endlich gehalten und vollzogen werden. Solch Schrift wir dann auch offentlich verlesen liessen und als wir vermerkt, der Sach nit undienstlich gewest.

Herr Jan Marakschy hat zu mehrmalen vil und oft mit Herrn Leben, obristen Burggrafen, auch mit dem Herrn von Bernstein und andern mehr gehandlet, sich in der Sach hoch bemühet, auch von Herr Leben zuvor und erstlich soviel recht Zeit woll sagen und soll ime trauen, dass er E. Kun. Mt. Teils sein endlich und gewiss zugesagt, dergleichen hat er den Herrn von Bernstein und ander E. Kun. Mt. zu gutem bewegt und wann er also mit Herr Leben gehandlet, hat er allemal Herrn Sebastian von der Weitmull, der dann E. Kun. Mt. Part gut gewest mit und darbei genommen und gehabt.

Herr Hans Pflug und Herr Albrecht Schlick, die dann sich E. Kun. Mt. zu gut zu handeln in nicht gesaumbt noch verhindern lassen, sonder treulich bemühet und gearbeit, die kamen in mitler Zeit, als der Ausschuss eins Kunigs halben in der Wahl waren, mit Anzeig, wie ine die Sach nit allerding gefallen und weren umben pesten Willen zu Herrn Leben gangen und ine angesprochen, sie liessen sich bedunken, als weren ine etlich Beschwerungen angezeigt, die ime anlegen, beten in, dass er solch inen als den vertrauten Freunden anzeigen wollt und nit bergen, dann sie hofften, solchem wer gut Rat zu schaffen. Darauf Herr Leb inen anzeigt hat: Dieweil sie inen also ansprechen, so wollt er inen seines Gemuets Eröffnung thun: "Es wer nit on, sonder man het ime anzeigt, E. Kun. Mt. wer ime nit mit Gnaden geneigt von wegen des weiland Kunig Ludwig zu Hungern sambt seiner Gemahel der Kunigin gegen ime Ungnad getragen, darein er aber allein von treuen Willen, dass er gern verhüt, dass Sein Kun. Mt. das Einkommen, Gerechtigkeit und Hochachtung der Cron, und was derselben zugefallen, nit geschmelert wurde, soll er nun umb seiner Willen ein ungnadigen Herrn und Kunig an E. Kun. Mt. auch haben, wer ime beschwerlich. Darauf die beid Herrn Pflug und Schlicken, solchem kein Glauben zu geben, gehandelt und dass der dreierlei Verschreibung ime eine allein, die andern ime sambt etlichen seinen Freunden, darin vermeld, begert.

Die erst, dass E. Kun. Mt. ine bei sein Rechten, so er erlangt, oder furan gewinnen, gnediglich beleiben zu lassen und was er aufrichtiger Schulden, darumb er genugsam Urkund darbringt, die seine Anzeig ungefer in die funfzig Tausend Gulden R. laufen, ime soliche auch zu bezahlen auf Zeit darin bestimbt, darzue sein Verschreibung, so er von Kunig Ladislaw und Kunig Ludwigen hat, sambt sein Freiheiten zu bestatten.

Die ander, das E. Kun. Mt. seinen Freunden, so er vermeldt, ob sie nit erstlich von Stund E. Kun. Mt. Part gewest, derhalb gegen inen kein Ungnad tragen, noch sich des entgelten zu lassen, darzu ime sambt denselben ire Freiheit, Begnadung und Gaben soviel sie recht haben, gnediglich zu bestatten und darbei beleiben zu lassen, in solcher Verschreibung dieselb seine Freund all mit Namen benannt und ir gar wenig darin begriffen, die sich erstlich E. Kun. Mt. Person halb gewidert.

Die dritt, so hat er der Herr Burggraf, Herr Christof von Schwanberg und Herr Hans Pflug und den Herrn Schlicken Gebruedern jerlich ein Anzahl Geld, so inen geben wird aus dem Perkwerch Jeachimsthal, dass E. Kun. Mt. sie bei solichem auch genediglich welle pleiben lassen.

Auf solichs wir uns unterredt, bedacht und zuletzt aus vielen vertreulichen Unterhandlungen auch Berednussen entschlossen, dass wir ime solche Verschreibung aufgericht, verfertigt und zu sein Handen uberantwurt, doch dass E. kun. Mt. unter derselben Namen, Tittl und Mt. gleichlautund Brief und Verschreibungen zustell und die unsern uns wider zu Handen stellen.

Es hat sich auch mit der Zeit der Kanzler, Rosenberg, Landkammerer, der von Wartenberg, Kreig, Weitmull, Pflug, Schlicken, Herr Jan von Schwanberg, Guttenstein, Dobrohost sambt vielen iren Freunden und Anhang, auch die merern Stett zusammen verpunden, kein andern Herrn, dann Eur Mt. zu haben, auch ire Leib, Hab und Guetter zu Eur Mt. zu setzen und ire Schlosser und Stett offen zu halten, endlich beschlossen gewest.

Und wie der Herr Burggraf auch Kanzler sambt andern die Partei E. kun. Mt. Anhang gesehen, dergleichen der Bairischen, haben sie wol gedacht, so es zu offner Wahl kumben, dass der Art kein Vergleichung werden, allein Zerritligkeit und Zertheilung daraus erfolgen. Derhalben an all Stend inen der Wahl zu vertrauen gebeten. Solches durch Schickung Gottes von Stund ausser etlich wenig Personen, der nit über funf gewest, gewilligt und dieselben nachfolgund iren Willen auch darzu geben und dass solch Bewilligung E. Kun. Mt. zu gut beschehen, ist Herr Woittich von Bernstein, als der so die Antwurt von der Stend wegen geben, ein guter Furderer gewest.

Also hat der Herr Burggraf von aller Ausschuss wegen an die Stend begert, inen angezeigen und zu verstehen geben, nachdem der, so der Cron nachstehen vil, ob sie untersehen (sic) allen wellen oder etlich aus inen; darauf inen zu Antwurt geben worden, sie sollen unter E. kun. Mt. und beiden Fürsten von Bairen als denen, so offentlich pmb das Kunigreich gestanden, welen. Auf solich Antwurt der bairischen Gesandten ein sehr hoch Herz genommen, ir Sach gut zu werden verhofft.

Nachfolgund des dreiundzwaizigisten Tags Octobris ist den Ausschussen in sant Wenzl Capell ein sehr hoher und harter Eid vorgehalten worden, den sie also geschworen. Darauf sie sich in der Capell versperrt, darin sie E. kun. Mt. solichs Tags erwelt, aber den XXIIII<sup>ton</sup> erst eroffnet worden.

Soliches XXIIII Tags ist unser als E. kun. Mt. Gesandten die Wahl durch die Ambtleut und etlich Landleut, die zu uns in unser Herberg kumben, anzeigt worden, mit Bitt, dass wir von Prag nit verrucken sollen, dann sie noch ferrer was mit uns zu handeln und sonderlich achten sie, E. kun. Mt. werd vil Ansehung (sic) \*) Ambter und ander halben haben, so sei aber ir Bitt von wegen aller Stend an Eur Mt., welle sich in kein Bewilligung oder Zusagen einlassen oder vertiefen, unzt E. kun. Mt. in das Land kumb, wie dann solichs und anders E. kun. Mt. warnungsweis und der Notturft nach durch uns zugeschrieben worden.

Also haben wir verzogen bis auf den XXVIII<sup>ten</sup> Octobris, da sind wir durch den Herrn Burggrafen zu Morgenmal erpeten worden und wiewol wir zuvor des XXIIII<sup>ten</sup> Tags von allen Stenden wie wir inen der Wahl halben Dank gesagt und unsers anzeigt, wie dann solichs auch in Schrift verfasst, unsern Abschied genommen, so haben wir doch der Zeit von dem Herrn Burggrafen, dem Herrn Landrichter, auch von dem Herrn von Bernstein und andern, so der Zeit alda gewest, abermals unsern Abschied genommen, weliche uns dann anzeigt, dass die andern von Herrn, Ritterschaft und Stetten verriten, aber dieweil wir in unserjungist gethan Red in Namen E. kun. Mt. am geleginsten und fueglichisten sich in das Kunigreich Beheim verfuegen, die Cron zu empfahen und dasselb einzunemben, so hetten sie inen die Meinung hernachfolgund befolhen anzuzeigen, nemblich, dass sie irs

<sup>\*)</sup> Soll heissen: Ansuchung.

Gesandten, die sie zu E. kun. Mt. zu ziehen furgenommen, geordnet, solichen hetten sie der und ander Sachen halben mit E. kun. Mt. zu handlen befolhen.

Ferrer so bitten sie abermals E. kun. Mt. von gemeiner Stend wegen, nachdem dieselb von vilen und in mancherlei Weg Ansuchung wurden haben, E. kun. Mt. wolten sich vor und ehe E. kun. Mt. in das Land kumbt, in kein Zusag oder Bewilligung nit einlassen, das dann E. kun. Mt. zu allem gutem kumben wird.

Und uns hierauf ersucht, E. kun. Mt. zu pitten, sie in gnedigisten Befelch zu halten und ansehen, auch erwegen, dass E. kun. Mt. allein aus rechter Lieb und sonder geneigten Willen zu Kunig erwelt, darin sie inen die Ehr allein nit zuzeziehen, aber iren getreuen Fleiss, darzu kein Mue, und was der Sachen dinstlich, E. kun. Mt. zu gut, zu handlen nit unterlassen, ir hochste Pitt, dass E. kun. Mt. ir gnedigister Herr sein wollt, des Willen, Gefallen und Dienst sie sich allzeit zu befleissigen willig.

Also haben wir uns den XXVIIII<sup>ton</sup> Tag Octobris zu Prag erhebt und Ursach halb des bosen auch harten Wegs fueglich mit wol pass ziehen und von statt mugen.

Und nachfolgund zu Raakgg (sic) den dritten Tag Novembris seind von E. kun. Mt. zwei Schreiben zukumben, die uns Herr Jan Maraksy von Drosendorf, der Ort ime solichs Tags die Geantwurt zugeschickt Inhaltung, dass wir mit den Stenden der Cron Beheim, oder wo die nit verhanden, mit Herr Leben Burggrafen handlen sollen, dass die loblichen Stend der Cron Beheim ire Gesandten auf den Ragkusch gein Hungern schicken sollen; ob wir aber von dan verruckt, alsdann Herrn Leben und dem Herrn Canzler zwei Schreiben von E. kun. Mt. ausgeund zuzuschicken, der aber uns keins nit zubekumben.

Nun haben wir auch zu Prag verstanden, dass den Gesandten, so zu Eur kun. Mt. verordnet, unter andern aufgelegt und ein Artikel gestellt soll sein worden, nachdem die Cron Hungern verwiest und hart verheert, und solch weit Creintz zuverwaren von Notten, dass E. kun. Mt., wo sie die schon hetten, solch zu behüten mehr darüber lauffen, dann Nutz und Geniess davon zu haben, und auch Fursorg tragen, dass E. kun. Mt. selten in Beheim bei inen sein wurd, solicher Cron Hungern sich zuverwegen oder der Wahl in Beheim wider abzustehen. Nun ist aber sollich Sach durch die, so E. kun. Mt. Partei, geringert und allein unsers Berichs betweis, darhalben an E. kun. Mt. iren Gesandten zu werben Befelch than, derhalb wo schon die Brief geschickt worden, zu sagen hart, was auf diess der Zeit ausgericht worden.

Und nachdem wir die Sachen nach Hilf des Allmechtigen Gottes, der dann in dieser Handlung nit klein geholfen, vielleicht mehr als man sich verhofft, auch versehen, ausgericht und zu gutem Ort gebracht und nachdem wir auch nach Werbung unser gegebenen Gwalt Macht gehabt, Gelt zuverehren, auch derhalb Verschreibungen und Versicherheit zu thun, so haben wir uns doch unser der Geltschulden und des Paschko zusagen, so dann ein Burger der Stadt Prag, dem auch nit mehr nach Ratt, als drei tausend Guldin r. bewilligt, und aber durch ander, so der Coron auch nachgestanden, viel hoch angesehenlich Summa Gelts bewilligt worden, und wie wir vernommen, nit ein kleine Summa daran ausgeben. So bitten wir E. kun. Mt. welle solichs alles zu genedigem Gefallen und Gnaden annemen. Dann so viel an uns gewest, haben wir warlich das, so uns fur gut angesehen, der Sachen dienstlich zu sein mit Rat ze handlen nit unterlassen, sonder allen muglichen Fleiss ankert und mit allen Treuen gebraucht, hat auch warlich woll und gross von Notten than, und ist die Sach als vielleicht durch etlich geacht und gehalten möcht werden, nit so leicht und gering zugangen.

Wiewoll wir uns die Ehr nit zuziehen, sonder Gott dam allmechtigen, als dann billich, aber der Ewig hat dennoch durch sein gottliche Gnad und Schickung durch die Menschen als seiner göttlichen Gnaden Werkzeug gehandlet, wie wir dann hoffen, E. kun. Mt. werd sollichs mit der Zeit genzlich erindert werden, und ist sich gwiss zuversehen, dass solch Handlung E. Kun. Mt. sambt derselben Erbland und hoffenlich der ganzen Christenheit zu Ehr, Nutz und erspriesslicher Wolfart kumben und gereichen wirdet.

Empfehlen uns hierauf E. Kun. Mt. als unserm gnedigsten Herrn, Kunig und Landsfürsten.

37. Zd. L. z Rožmitála Břetislavovi z Rismberka a ze Švihova: že se nelze bezpečiti, budeli poslům ku králi volenému vyslaným náhrada za výlohy cestovní dána; tělo krále Ludvíka že nalezeno a pochováno, že vévoda sedmihradský i králová vypsali v Uhřich sněmy oc.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v sobotu před sv. Martinem (10. listop.) Orig. v tajném stát. archivu mnichovském.

Urozený pane, pane švakře můj milý oc. Jakož jste mi psali, připomínajíce, že jste mi psali dotazujíce se, budeli co dáno Vám na stravu, kteří jeti máte v poselstvie k králi J. M. volenému, i nepamatuji, jestli mi toho psaní od Vás dodáno, než kterak jest o tom svoleno, teď Vám toho přípis posílám; než na to se nesluší bezpečiti, nežli budeli Vám z toho co, když zase buohdá přijedete, dáno, tehdy bude vzdy na pomoc toho nákladu, kterajž na to poselstvie učiníte.

Také, muoj milý pane švakře, jakož jste mi psali, což se psaní mého učinění panu kancléři dotýče, i tak jsem učinil a tak napsati dal podle zpuosobu té cedule, kterúž jste mi poslali, a teď Vám ten list posélám.

Novin zvláštních nevím, než což jsem Vám nedávno psal, že král Ludvík J. M. nalezen a na hořejšiem Bělehradě pochován. Také mi potom oznámeno, že rákoš pan vajvoda sedmihradský obeslal do Bělehradu, jakož jsem Vám prvé také něco o tom psal, a králová že ráčila obeslati se panem nadišpánem do Komárna, a ten že by měl býti na den svaté panny Kateřiny. A král náš J. M. na tom jest, že by neráčil od své spravedlnosti, kterúž ke královstvie uherskému ráčí měti, pustiti, nežli jí se držeti, a že ráčí mieti na pomezí uherském na 15 tisíc lidí jiezdných a pěších.

A které jste mi noviny z Němec oznámili, rád to slyším, v čem by se zase řádové křesťanští napravovali, jakož pán Buoh všemohoucí rač to dáti, abychme při pravé víře křesťanské stojíce, byli od těch vysvobozeni, kteříž se pravé víře protiví a při ní nestojí.

Již jiného neviem, co mám nyní oznámiti, než že jest mne došlo, že někteří v Moravě obtěžují sobě, že jsme bez nich krále volili, ale mně se zdá, což jsme učinili, že jsme to slušně učiniti mohli podle svobod tohoto královstvie.

A pán Buoh všemohúcí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali.

A teď Vám také posélám přípis té přísahy, o kterúž jste mi psali. Dán na hradě pražském v sobotu před svatým Martinem léta 26 oc.

Zdeněk Lev z Rožmitála.

38. Erzherzogin Anna an Adam von Neuhaus in Angelegenheit der böhmischen Königswahl.

dd. 10. Sept. 1526 Linz. Gleichzeitige Kopie im Archiv des k. k. Reichssinanzministeriums in Wien. Böhmen 1526—1529.\*)

Anna von Gots Gnaden oc.

Edler besonder lieber! Wir tragen keinen Zweifel, du habest gut wissen, welchermassen der turkisch Kaiser mit Gewalt in die Cron Hungern gezogen und in seinem gewaltigen Furnemben verharrt, die Cron Hungern in sein Gewaltsam zu bringen und deshalben allerlei vor Augen, wie dir solchs numals unverporgen, daraus zu besorgen, wo die nit abgestellt, dass sich allerlei Practiken erheben möchten. Und damit solchs verhuet, so hat der durchleuchtig Fürst und Herr Herr Ferdinand, Prinz in Hispanien und Erzherzog zu Österreich oc. unser lieber Herr und Gemahel, auch wir uns entschlossen, unsern Rat Jan Marexi von unsern weg mit dir reden und handeln zu lassen: wie du von ime vernemben wirdest und begern demnach an dich aus dem sonders genedigen Vertrauen, so wir zu dir tragen, mit ganzem Fleiss, du wellest ime dieser Zeit, als uns selbst grundlichen Glauben geben und dich hirinnen dermassen und gutwillig erzeigen und halten, damit unsern lieben Herrs und Gemahl, auch uns der Billigkeit nach aller guter Willen bewiesen werde, dardurch sein Lieb derselben Furnemben nach, dem Turken tapfer Widerstand thun, auch die popen Practiken, die der Cron Beheim und der Markgrafschaft Märhen zu Nachteil komben möchten, abstellen muge. Wir sein auch gänzlichen der Zuversicht, du werdest Gelegenheit der Sach und der Notturft selbst aufs höchst beweget und darinnen den muglichen Fleiss nicht sparen und was an dir gelegen, nicht erwinden lassen, so sollest du empfinden, dass unser lieber Herr und Gemahel und wir solchs gegen dir mit sondern Gnaden erkennen und in gutem nicht vergessen wollen.

Geben zu Linz am zehend Tag Septembris anno im 26ten.

An Adam von Neuhaus. In simili an andere beheimisch Herrn.

39. Ferdinands Instruction für seine Gesandten, die er in Angelegenheit der böhmischen Königswahl an den Herzog Karl von Münsterberg abordnete.

dd. 20. Sept. 1526. Linz. Original im Archiv des k. k. Reichsfinanzministeriums in Wien. Böhmen 1526-1529.

Ferdinand oc.

Instruction, was der edl und unser lieben getreuen Sigmund Ludwig Herr zu Polhaim, Wolfgang Volkra, der durchlauchtigen Fürstin unserer freundlichen lieben Gemahls Unterhofmeister und Niclaus Rabenhaubt von Suche, unser Cammersecretari und Pfleger zu Wechsnberg, unser Räte von unsern wegen handeln und aufrichten sollen, wie hernach folget.

Erstlich: sollen sie sich zu dem hochgebornen Fürsten, unserm lieben Oheimen, Herrn Carolen Herzogen zu Munsterberg in Schlesien und zur Olls Grafen zu Glaz oc. des Kunigreichs Beheim obersten Haubtmann verfuegen, seiner Lieb nach Uberantwortung unsers Credenzbriefs unsern Gruss Lieb und freundlichen Willen anzeigen und danach erzählen, seiner Lieb sei on Zweifel gut wissen, welchermassen der turkisch Kaiser dis Jars mit Gewalt in die Cron Hungern gezogen und alda mit Kriegsübung verfahren, deshalben weiland der durchlauchtigiste unser lieber Herr Bruder und Schwager Kunig Ludwig daselbst zu Hungern und Beheim oc. löblicher Gedechtnuss, sich mit einem Teil seiner

<sup>\*)</sup> Wir haben leider dieses und die folgenden drei Aktenstücke zu spät erhalten, als dass wir sie in der chronologischen Ordnung hätten beibringen können. Aus diesem Grunde folgen sie hier etwas verspätet im Anhang.

lieb Landleuten und Kriegsvolk gegen dem Türken zu Feld gelegt, der Meinung und Zuversicht sich und seiner Lieb Kunigreich Land und Leut, von berurter des Turken gewaltigen Furnemen und Handlung zu entschutten, zu retten und zu ledigen und aber sich zuegetragen, dass gedachter Kunig Ludwig sambt beruertem seinem Volk durch den Turken nit allein erlegt, sonder auch leider in solchem vom Leben zum Tod kommen und furworden, des wir aus bruederlicher und schwagerlicher Verwantnuss und Lieb, darinnen wir gegeneinander gestanden sein, auch von wegen der Niederlag soviel ritterlicher, redlicher, getreuer und frumber Christenleut und der grossen Geferlichkeit, darein viel treffenliche Kunigreich Land und Leut und fast die ganz Christenheit gesetzt ist, ein bestender Betruebnuss und herzlich getreu Mitleiden tragen. Dieweil aber solcher seiner Lieb unversehner tödtlicher Fall nit zu widerbringen, sonder Gott dem Herrn, in des Macht und Gewalt alle Ding stehen, zu befelchen sein, wellen wir seiner lieb Seel und die verloffen Handlung der gotlichen Allmechtigkeit befelchen, der trostlichen Zuversicht, sie werde uns Christen nit verlassen, sonder in seinem gotlichen Schutz und Schirm haben, nemen und behalten und den Sieg wider obbemelten grausamen tyrannischen Wuetrich verleihen.

So dann die Kunigreich, Land und Leut, die bemelter weiland unser freundlicher lieber Bruder und Schwager hinter sein verlassen, auch uns und unser freundliche liebe Gemahl nach rechter Erbschaft auch nach Inhalt etlicher aufgerichter Vertrag kommen und gefallen sein, so will uns nun geziemen, zu stehen und gepuren, dass wir dieselben verlassen Kunigreich und Lande fur uns selbst und gedachte unser freundliche liebe Gemahl zuhanden bringen, die regieren und in unser Sorg und Beschirmung annehmen. Darzu uns dann bemelter unser Oheim, als der der meisten und treflichisten einer in der Coron Beheim ist, fur ander wol verhelfen kann und mag und wir uns zu seiner Lieb ungezweifelt versehen, sonderlich in Ansehung, dass sich sein Lieb bei weiland Kaiser Maximilians hochloblicher Gedechtnuss Zeiten gegen dem Haus Österreich allwegen freundlich gehalten und seither zu mermalen gegen uns viel guts erpoten und bisher als Hauptmann des Kunigreichs gegen unsere Landen und Leuten allzeit ganz nachperlich bewiesen. Demnach haben wir in solcher obgemelten treffenlichen Sach nit umbegehen, sonder hiemit benannt Unser Räte zu seiner Lieb abfertigen und dieselben umb Rat, Hilf und Beistand ersuechen wellen.

Darauf sollen die gemelten unser Rete an obgedachten Unsern lieben Oheim, Herzog Karlen, mit allem Fleiss begeren, dass sein Lieb inen an Unser Statt vertreulich entdecken und anzeigen welle, wie, welcher Gestalt und durch was Weise wir am fueglichisten, die obgemelten Kunigreich und Lande und sonderlich Beheim und was hinzu gehort, einnemen und zu Handen bringen mögen, auch welche Herrn und Personen wir neben seiner Lieb, darinnen umb Hilf und Beistand ersuchen sollten, dass auch sein Lieb nit allein fur sich selbst darein bewilligen, sonder auch bei andern seiner Lieb Verwandten und nemlichen bei den Pragern mit Fleiss handlen, furdern und verholfen sein, damit wir die Cron zum furderlichsten uberkommen, das dann denselben Kunigreichen zu gutem gereichen und wir solche seiner Lieb getreue Gutwilligkeit und Freundschaft gegen gedachtem Unsern lieben Oheim in sonder geneigten Willen und allein Guten nit vergessen sollen, dermassen Dank erzeigen wellen, darob sein Lieb ungezweifelt zufrieden sein und ein Benigen haben soll. Sein auch ganz der genedigen Meinung und Furnemung nit allein bemeltes Kunigreich, auch die zugehorigen Lande dermassen zu regieren bei Wirden und Wesen zu behalten, darzu die Stende und sondern Personen bei iren Freiheiten, Gerechtigkeiten und alten loblichen Herkommen bleiben zu lassen, sonder auch sie zu mehren und ob einich Abgang der Mangel vor Augen war, die durch gut fueglich Weg, es sei bei Unserem lieben Herrn und Bruder, dem römischen Kaiser oder an andern Orten, der Notturft nach wenden und erstatten. Dann als wir bemelten Unsern Reten etlich Credenzbrief auf sonder Personen gefertigt und gestellt haben, sollen sie noch Uberantwurtung derselben die Werbung an die gedachte Personen und jeden in Sunderheit thun ungeferlich auf die obangezeigt Meinung, nach Gelegenheit einer jeden Person.

Und nachdem wir den edlen Unsern lieben getreuen Ulrichen Grafen zu Hardeg der zu obbemelten Unsern Reten gen Prag zu kumben beschrieben, dennach so er sich zu inen verfuegt, sollen sie auf die beigelegt Credenz von Unsern wegen mit ime mit Fleiss reden und handlen, dass er bei ofterwähnten Unserm lieben Oheim Herzog Karl, seinen Schwager, wolle fur sich selbst ad partem mit dem nutzlichisten furdern und verholfen sein, damit sein Lieb zu Gelangung bemelten Cron Beheim sich hierin gen Uns gutwillig und freundlich beweis und nemblich dermassen, als wir Uns, wie obsteht, zu seiner Lieb verstehen. Solcher Gutwilligkeit wollen wir nit allein gegen dem Herzogen, sonder auch dem Grafen dankperlich erfinden werden. Wie dann die gedachten Unser Commissar und Rete das alles mit pestem Fug zu erzählen und furzutragen wisse, und was auf solches obgemelter Unser lieber Oheim den benannten Unsern Commissarien und Reten anzeigen wirdet, auch was sie von seiner Lieb verstehen, wie und welcher Gestalt sein Lieb Uns hierin Hilf und Beistand thun welle, Uns berichten und anzeigen und was sie hierin nach Gelegenheit der Sachen weiter Not bedunkt, das sollen sie mit Fleiss handlen und ausrichten, als wir Uns zu inen verstehen. Daran thun sie Unser ernstliche Meinung.

Geben, Linz 20. Sept. 26.

40. Ferdinand ersucht den Herzog von Münsterberg und Lew von Rožmital, sie möchten seinen Gesandten eine genügende Begleitung entgegenschicken, damit sie ungefährdet ihre Botschaft bei dem Wahllandtage in Prag verrichten könnten.

dd. 22. Sept. 1526. Linz. Orig. im Archiv des k. k. Reichsfinanzministeriums in Wien. Böhmen 1526-1529.

Wir Ferdinand von Gots Gnaden Prinz und Infant in Hispanien, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgundi oc., römischer kais. Mayest. im heiligen Reich Statthalter embieten dem hochgeborenen Fürsten, Unserm liebem Oheim Herrn Carln Herzogen in Schlesien zu Munsterberg und zur Öls, Grafen zu Glatz oc. des Kunigreiches Beheim obristen Hauptmann und dem wolgebornen Unsern lieben besondern Zdenko Leben Herrn zu Rosental und Blattna, obersten Burggrafen zu Prag, Unser Lieb, Freundschaft und alles Guts zuvor. Wir sein entschlossen auf den Landtag, so jetzo in Beheim gehalten werden soll, Unser treffentlich Potschaft nemblich ungeferlich auf vierzig oder funfzig Pferd zu schicken, damit sie dann zu Vollstreckung solcher Potschaft dest sicherer durchziehen mögen, und nicht aufgehalten werden, ist demnach an euer Lieb und dich, Unser Freundschaft und fleissig Bitt und gnedig Beger, eure Lieb und du wöllen inen bei diesem Unserm Poten ein genugsam Beleitung entgegenschicken, damit sie von männiglich unaufgehalten und ungeirrt ir Potschaft vollenden und hin und wider sicher ziehen mögen, das wöllen wir gegen euer Lieb und dir hinwiderumb freundlich beschulden, vergleichen und in Gnaden erkennen.

Geben in Unser Stadt Linz am 22. Tag Septembris anno d. im sechsundzwenzigisten.

Harrach, Canzler m. p.

Ferdinandus m. p.

In tergo: Dem Fürsten Carln Herzogen in Schlesien zu Munsterberg oc. und Zdenko Leben zu Rosental und Blattna oc.

41. Ferdinands und Anna's Instruction für ihre Gesandten zur böhmischen Königswahl. dd. 24. Septembris 1526. Linz. Original im Archiv des k. k. Reichsfinanzministeriums in Wien. Böhmen 1526—1529.

Ferdinand oc. und Anna oc.

Instruction, was die edlen unser lieben getreuen Jorg von Puecheim Freiherr zu Rabbs und Gmunparch Erbtruchsess und Landmarschall in Osterreich, Sigmund von Ditrichstein und Talburg, Landshauptman in Steir und Erbschenk in Kernten, Sigmund Ludwig Herr zu Bolheim, Hans Herr zu Starhenberg und Jan Mrakschy von Naskau, Pfleger zu Drosendorf und Niclas Rabenhaupt von Siechen unser Cammersecretari und Pfleger zu Wechsenburg, unser Räth, sament und sonderlich von unsern Wegen handeln und ausrichten sollen, wie harnach folget.

Erstlich sollen sie sich in die Coron Beheim gen Prag auf den Landtag, so an sanct. Wenzlaen Tag den 28. des Monats Septembers gehalten werden soll, verfuegen und daselbst allen Stenden bemeltes Kunigreich nach Uberantwortung unsers Credenzbrief unser Freundschaft, Gruss, gnedigen und nachperlichen Willen anzeigen und darnach erzehlen, bemelten Stenden sei on Zweifel gut wissen, welchermassen der turkisch Kaiser das Jar mit Gewalt in die Coron Hungern gezogen und alda mit Kriegsübung verfahren, deshalben weiland der durchleuchtig unser lieber Herr Bruder und Schwager Kunig Ludwig zu Hungern und Beheim der loblicher Gedechtnus sich mit Teil seiner lieb Landleut und Kriegsvolk gegen dem Turken zu Feld gelegt, der Meinung und Zuversicht sich und seinen lieb Kunigreich, Land und Leut von beruerter des Turken gewaltigen Furnemben und Handlung zu entschutten, und aber sich zu getragen, dass gedachter Kunig Ludwig sambt berührtem seinem Volk durch den Turken nit allein erlegt, sonder auch leider in solchem vom Leben zum Tod kumben und furworden, dass wir aus bruederlicher und schwagerlicher Verwandtnus und Lieb, darinnen wir gegen einander gestanden sein, auch von wegen der Niederlag soviel ritterlicher und redelicher frumber Christenleut und der grossen Geferligkeit, darein viel treffentlich Kunigreich, Land und Leut und fast die ganz Christenheit gesezt ist, ein besonder Betrübnus und herzenlich getreu Mitleiden tragen.

Dieweil aber solcher seiner Lieb unversehener tötlicher Fall nit zu widerbringen, sonder Gott dem Herrn in des Macht und Gewalt alle Ding stehen, heim zusetzen sein, wollen wir seiner Lieb Seel und die verloffen Handlungen der götlichen Allmechtigkeit befelhen der trostlichen Zuversicht, sie werde uns Christen nit verlassen, sonder in seinem götlichen Schutz und Schirmb halten und kunftiglich den Sieg wider obbemelten grausamen tyrannischen Wuetrich verleihen.

So dann die Kunigreich, Land und Leut die bemelter weiland unser beider freundlicher lieber Bruder und Schwager hinter sein verlassen, nit allein nach rechter Erbschaft, sonder auch in Ansehung etlicher Vertreg, so weiland die alten Kunig zu Hungern und Beheim samment und hinderschidlich mit den Fürsten von Österreich loblicher und seliger Gedechtnus aufgericht, rechtlich auf nns kumben und gefallen sein, so will uns nun gezimben und gepuren, dass wir beide dieselben verlassen Kunigreich und Lande zu Handen bringen und die in unser Regierung Sorg und Beschirmung annemben.

So wie dann der Coron Beheim und derselben zugehörigen Landen nahent gesessen, die Landinwoner und Unterthanen zu beiden Teilen mit Freundschaft, Handtrug (Hantirung?) und Nachperschaft an einander hoch verwandt, darzu wir von kuniglichen Stammen unsern Ursprung und Herkommen haben und mit andern Erblanden und Leuten von Gott vorhin auch reichlich begabt sein, darzu mit unserm lieben Herrn und Bruder dem Röm. Kaiser in solcher bruederlichen Einigkeit und Verstand stehen, dass, wo der Coron Beheim, so von dem heiligen Reich zu Lehen ruert, und ein Glied desselben Reichs ist, oder den zugehörigen Landen einich Not zustunde, wir inen fur andern zu Seiten kumben möchten. Demnach aus den und andern Beweglichkeiten, die ein jeder Verstendiger bei im selbst zu ermessen hat, zweifel uns nit, die Stend sein nicht allein von wegen

obberuerter angezogener Erbgerechtigkeit und den alten Vertreg, wie obsteht, sonder auch aus jetzt oberzahlten Ursachen geneigt uns zu Kunig und regirunden Herrn fur all ander anzunemben.

Darumben nachdem dieser Zeit in mer erwenter Coron Beheim ein Landtag gehalten wird, haben wir nit umbgehen wollen, sonder fur noturftig geacht, auf denselben Landtag zu senden, und die Stend zu ersuchen, als wir dann hiemit gethan.

Demnach sollen die gemelten unser Rät und Potschaften an die beruerten Stend von unser, beider wegen begehren, dass sie aus oberzahlten rechtmässigen, gegrundten Ursachen uns beide inen zu angeunden, rechten naturlichen Herrn und Oberen gefallen lassen, uns darzu, wie sich gepurt, annemben und auf gegenwertigen Landtag mit getreuem Fleiss ratschlagen, handlen und furnemben, wie oder welcher Gestalt wir mit dem füglichisten und peltisten, als das sonderlichen der Länder Notturft erfordert, uns in Beheim verfügen, die Coron und Kunigreich daselbst empfahen und einnemben möchten und uns darzu durch benennt unser Potschaften iren getreuen Rat und Hilf mittheilen. Das wollen wir uns zu inen den Stenden allen der Pilligkeit nach ungezweifelt versehen und getrösten, solches auch umb sie samment und sonderlich mit gneigtem gnädigem Willen erkennen, beschulden, und ganz dankperlich finden lassen, darzu auch in beruertes Kunigreich verfuegen und daselbst nach empfangener kuniglicher Coron das Regiment in die Hand nehmen und dasselb, auch die zugehörigen Lande dermassen regieren, bei Wesen und Wirden behalten, darzu nit allein die Stend sonder Communen und Personen bei iren Freiheiten, Gerechtigkeiten und alten löblichen Herkumben beleiben lassen, sonder auch die zu meren und ob einich Abgang oder Mangel in dem Kunigreich vor Augen wär, solches durch gut fueglich Weg, es sei bei unserm lieben Herrn Bruder und Schwager, dem röm. Kaiser, oder an andern Orten der Noturft nachzuwenden und zu erstatten uns bemühen und befleissen und hierin dermassen halten und erzeigen, darob sie on Zweifel ein Gefallen haben und mit uns wol zufrieden werden.

Dann so fern in der Handlung die Stend oder ein Theil uns inen unsern Potschaftern furwenden wurden, ob wir sie bei irem Glauben beleiben lassen, auch des Landsschulden bezahlen uns unterstehen wöllen und dergleichen Frag, sollen unser Botschafter inen zu Antwurt geben, sie haben sich solcher Fragstuk nit versehen und dieweil sie deshalben von uns kein Bescheid haben mugen, sie inen darauf dazumal kein gruntliche Antwurt geben, aber sie wollen solches furderlich an uns gelangen lassen, in ungezweifelter Zuversicht, wir werden guten Bescheid geben, uns darin auch gnediglich und dermassen halten, darob sie zufrieden sein werden.

Wo aber die Stend an diesem ausgeschrieben Landtag von keinem Kunig handlen oder furnemben wölten, so sollen unser Botschafter an den hochgepornen Fürsten unsern freundlichen lieben Oheim Herrn Karl von Munsterberg und zu Ölls in Schlesien, Herzogen als Hauptmann und den wohlgebornen Zdenko Leben, Herrn zu Rosental und Blatna, der als obersten Burggrafen zu Prag, denen solches zusteht, begern und ersuchen, dass sie ein andern Landtag mit dem peldisten, als mit Fug beschehen mag, ausschreiben, daran von Annembung und Crönung eines Kunigs zu Beheim gereth, gehandelt, geratschlagt und beschlossen wurde.

Und was sunst noch Gelegenheit der Sachen not sein und furfallen wirdet, darinnen sollen gedacht unser Gesandten das pest und nutzligist nach Erwegung der Sachen irem Gutbedunken nach handlen, auch wo sie fur gut furträglich und noturftig ansehen, besondern Personen, so uns in der Sachen dienstlich und verholfen sein mugen, in unserm Namen, es sei in Geld oder in ander Weg Verehrungen zusagen und versprechen, und was sie hierin handlen, ansuchen und uns zu wissen wirdig und von Nöten ist, uns zu jeder Zeit zuschreiben und anzeigen, als wir uns zu inen versehen, daran thun sie unser ernstliche Meinung.

Datum Linz 24. September Ao. 26.

# 2. Akta z markrabství moravského o volbě Ferdinanda I za krále českého.

# 2. Mährische Akten, die auf die Wahl Ferdinands I zum König von Böhmen Bezug haben.

42. Instrukcí, s kterou Jan Zápolský posla svého vyslal k stavům moravským.

V BĚLEHRADĚ, ve středu po sv. Martině (14. listop.) l. 1526. Opis v archivu minist. vnitra ve Vídni, L.A.1. Mähren.

Item, najprvé od nás těm všem stavuom téhož markrabství našeho moravského milost naši královskú pověz i všeckno dobré.

Item, při tom jim povíš od nás: poněvadž z dopuštění božieho smrtí Královská Milost těchto časuo z tohoto světa sjíti ráčil, slavné a dobré paměti, že bezpochyby v dobré vědomosti mají smlúvy a zápisy, které jsú se staly mezi slavné paměti králem Matyášem a králem Vladislavem, Jich Milostmi, s povolením stavuo královstvie českého, i tudiež markrabství moravského, a to takové: že král Vladislav slavné paměti, s vuolí království českého a markrabství moravského ráčil připojiti markrabstvie moravské i některé jiné země k království uherskému, na jaký zpuosob, to zápisové ti, kteří jsú se stali, v sobě ukazují a zavierají. A bez pochyby, o tom držeti ráčíme, že to nahoře psaní stavové všeckno v dobré paměti mají; a přivedúc od nás to jim ku paměti,

item, toto žádaj na místě našem na prvé jmenovaných stavích, jakožto od krále, pána jich milostivého: jestliže by od koho koli proti takovým smlúvám a zápisóm a naší zjevnej spravedlivosti kam jinám potahováni byli, aby se bez vědomí našeho nic nepoddávali; a o tom nepochybně držíme, by pak takové naše jim připomenutí nebylo, že by se v tom všickni i každý zvláště k nám zachovali, jako na ctné pány a dobré lidi sluší.

Item, také jich od nás žádaj pro dobré království tohoto i tudíž markrabstvie moravského: at k nám posly své ze všech stavuo vyberúc vypraví, a tu když při nás budú, rádi s nimi chceme o všecko slušně rozmluviti, jednati i na konci postaviti, což by k dobrému království našeho uherského i tudiež markrabstvie moravského bylo.

Item, a v tom času, pokudž by svého shledání s námi neměli, a ktož koli by na ně sáhl a sáhnúti chtěl, nás v tom sobě zlehčujíc, v ničem jich opustiti neráčíme jakožto král a pán jich milostivý, jsúc jim toho spravedlivě povinovat.

Item, když to poselství jim od nás zděješ, žádaj od nahoře psaných stavuov spěšného odpravení. Dán v Bělehradě, v středu po svatém Martině léta 1526 a králování našeho prvního.

### 43. Odpověď stavů moravských daná poslu Jana Zápolského.

Opis v archivu minist. vnitra ve Vídni. IA1.

Pane posle milý! Jakož si od pána svého listu věřícího a instrukcí sepsanú nám dodal, kterúž jsme přečísti dali a u sebe s pilností rozvážili, toto Jeho Mil. za odpověď dáváme: že pamatujíce na to, kterak jsme králi Vladislavovi, slavné paměti, uherskému, českému oc. králi a markrabí moravskému a Jeho Mil. dědicuom slib a povinnost učinili při přítomnosti pánů uherských, pak poněvadž jest pán Buoh krále Ludvíka, slavné paměti, smrti uchovati neráčil, a kněžna Anna Její Milost, dcera krále Vladislava Jeho Milosti, již volená králová česká, dědička pravá, kterejž jsme tak dobře slib a povinnost

jako králi Ludvíkovi Jeho Milosti učinili, v živnosti pozůstala, znajíce se býti spravedlivě povinni a že nám jináče učiniti nenáleží, Její Milost za paní svú, a po Její Milosti s vuolí Její Milosti arcikníže rakouské, již voleného krále českého, pána a manžela Její Milosti, za pána našeho jsme přijali.

Kdež pak Jeho Mil. nějakých smluv a zápisuov, kteréžby se za krále Matyáše s přivolením stavuov královstvie českého a markrabstvie moravského i královstvie uherského státi jměly, dotýkati ráčí, i toto Jeho Mil. za odpověď dáváme: že my o takových smlúvách a zápisích malú vědomost máme. Než kdyžby kněžny Anny Její Milosti již volené králové, dědičky pravé pozůstalé nebylo, věděli bychom při tom kterak se zachovati, tak jako na ctné pány a stavy zachovati se přisluší, v ničemž spravedlivosti královstvie českého ani uherského neubližujíc.

A jakož Jeho Milost žádati ráčí, abychom ze všech stavuov posly své k Jeho Milosti vypravili, i z příčin nahořepsaných Jeho Milost znáti může, že potřeba toho naše žádná na tento čas není, a protož Jeho Milost proste, at nám Jeho Milost v tom za zlé míti neráčí.

44. Odpověď stavů moravských v Olomouci na sněmu shromážděných, daná poslům krále Ferdinanda I a králové Anny v příčině uznání jich za pány.

L. 1526. Orig. v archivu minist. vnitra ve Vídni. (I. A. 1. Mähren.)

Páni poslové milí! Jakož ste od krále českého voleného Jeho Milosti a Její Milosti králové, nám všem stavóm tohoto markrabstvie oznámiti a připomenúti ráčili poselstvie, kteréž jsú Jich Milost k nám do Brna při sněmu minulém učiniti ráčili, při tom žádajíce, abychom Jich Milostem odpověď příjemnú a spravedlivú dali, a Jich Milost přijali za pány své, jakož poselství Vaše to v sobě šíře ukazuje a zavierá.

Kdež my to všecko dostatečně mezi sebú rozvažujíc uznali jsme á uznáváme, že králová, Její Milost, pravá a přirozená dědička tohoto markrabstvie jest, poněvadž jsme otci Její Milosti, králi Vladislavovi, slavné paměti a Jeho Milosti dědicóm slib povinnosti a poddanosti činili. A protož podle té a ne jiné spravedlivosti Její Milost královú a po Její Milosti, jakožto po pravé dědičce, krále Jeho Milost, manžela Její Milosti, za pány své přijíti chcme, však na takový spuosob: když nám Jich Milost předkem a prvotně našich svobod, řáduov, práv- a dobrých starobylých, zvyklých obyčejuov a pořádkuo tohoto markrabstvie majestátem svým

45. Die Antwort, welche die in Olmutz auf dem Landtag versammelten Stände Mührens den Gesandten Ferdinands 1 und seiner Gemahlin Anna auf die Werbung, diese als Herrn und Frau anzuerkennen, gegeben haben.

1526. Copie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien.

Lieb Herrn! Als ihr von des erwelten Kunigs in Beheim und der Kunigin irer beider Gnaden uns allen Stenden dieser Markgrafschaft Merhern verkunt und zu Gedechtnus gebracht habt die Botschaft, so ir Gnaden uns gen Prunn an dem gehalten Landtag thun lassen und daneben begert, dass wir iren Gnaden ein angenembe und rechtlich Antwurt geben und ir Gnaden fur unser Herren annemben, als dann euer Werbung solches weiter ausweist und beschleust.

Das alles wir unter uns gnuegsamlich bewog und befunden haben und erkennen, dass die Kunigin ein rechte und geborne Erbin der Marggrafschaft Merhern sei und dweil wir irer Gnaden Vater Kunig Wladislaen löblicher Gedechtnus und seiner kun. Gnaden Erben ein Eid unserer Pflicht und Unterthenigkeit gethan, demnach neben oder in Ansehung der und anderer Gerechtigkeit wir die Kunigin und und nach irer Gnaden als nach der rechten Erbin den Kunig, irer Gnaden Gemahel, für unsern Herrn und Frauen annemben wöllen, doch in der Gestalt, dass uns ir Gnaden erstlich unserer Freiheiten, Ordnungen, Recht und

potvrditi a povinnost, tak jakž jsú prvé předkové Jich Milostí, páni naši markrabí moravští, předkóm našim i nám činievali, učiniti ráčí.

Jakož o ty všecky věci i jiné potřeby naše k Jich Milostem posly své tím neprodlévajíce vypraviti chcem, kteréž prosíme a nepochybujeme, že Jich Milost povolně a laskavě jich vyslyšeti a v tom se k nám milostivě a spravedlivě ukázati a zachovati ráčí.

Kdež také Jich Milost žádati ráčí, abychom posly ze všech stavuov tohoto markrabstvie na rákoš, kterýž na den svaté Kateřiny v království uherském v Komárně držán býti má, vypravili, na tom jsme se ustanovili, že tak učiniti a žádost Jich Milostí naplniti chceme. Než kdež Jich Milost toho žádati ráčí, aby ti poslové, kteříž od nás do Komárna vysláni budú, hned odtud ku panu vejvodovi sedmihradskému, kterýž se již na královstvie uherské korunovati dal, jeli, a s ním podle slov, nám od Jich Milostí skrze Vás předložených, jednali, toto Jich Milostem na to za odpověď dáváme: kdybychom znali, že by takové naše poselstvie Jich Milostem k jakému užitku a prospěchu přijíti mohlo, jakž v prvním, tak i v tomto rádi bychom se k Jich královským Milostem povolně najíti dali, ale zdánie naše jest, poněvadž se již týž pan vajvoda na království korunovati dal, že by takové poselstvie naše Jich Milostem žádného užitku nepřineslo.

Kdež také Jich Milost skrze Vás žádati ráčí nás za radu v tom, jestliže by týž vajvoda takového předsevzetí ustoupiti nechtěl, jak by to Jich královská Milost před se vzieti jměli, i toto Jich Milosti od nás pověděti račte: že Jich Milostem na tento čas žádné užitečné rady dáti nemuožem, poněvadž zpuosobuov uherských a zvláště nynějšího mnoho povědomi nejsme; než toto naše zdání jest: poněvadž rákoš v Komárně od obyvateluov královstvie uherského, jakž rozumieme, v nemalém

von Alter hergebrachte löblich Gepreuch und Herkumben dieser Marggrafschaft Merhern mit irer Mt. Briefen bekräftigen und die Pflicht dermassen als irer Gnaden Vorfordern, Markgrafen zu Merhern, unsern Vorfordern und uns gethan auch thun wellen.

Als wir dann aller der und anderer unserer Noturft halben zu iren Gnaden unser Potschaften on Verzug fertigen wellen und pitten darauf, zweiflen auch nit, dieselben unser Potschaften gutwillig und gunstlich zu verhören und sich gegen uns gnediglich und der Pilligkeit nach gehalten und zu erzeigen.

Und als ir Gnaden begern, dass wir unser Gesandten von allen Stenden dieser Marggrafschaft Merhern auf den Rakusch, so auf der heiligen sant Katherinen Tag in dem Kunigreich Hungern zu Komorn gehalten wirdet, schicken sollten, darauf sein wir Belieben, dass wir also thun und irer Gnaden Begern vollpringen wöllen; aber als ir Gnaden begert haben, dass dieselben Gesandten, die von uns gen Komorn geschikt werden, von Stund an davon zu Herren Weida in Sibenburgen, der sich nun zu Kunig in Hungern krönen lassen, verfuegen und mit ime Inhalt des Buchstaben, wie uns der von iren Gnaden durch euch furpracht ist, handlen sollen, darauf geben wir irer Gnaden diese Antwurt: wann wir erkennten, dass solche unser Potschaft iren Gnaden zu einichen Nutz und Furdrung gedeihen möcht, so wöllten wir uns in dem gleich als ersten gegen iren Gnaden guetwillig finden lassen. Aber unser Bedenken ist, dweil sich nun gedachter Herr Weida zu Kunig krönen lassen, dass dieselb unser Potschaft iren Gnaden kein Nutz pringen werde.

Und als ir Gnaden durch euch uns um Rat ersuchen, so fern gedachter Herr Weida solches seines Furnembens nit abstehen wölt, wie ir Gnaden die Sachen furnemen solten: darauf wellet iren Gnaden das von uns anzeigen, dass wir diser Zeit iren Gnaden kein fruchtbern Rat geben mugen, nachdem wir des hungrischen Wesens Gelegenheit, voraus diser Zeit, nit vil wissen oder Erfarenheit haben. Aber das ist unser Bedunken, dieweil der Rakusch zu Komorn von den Einwo-

počtu držán býti má, a kteříž na tom rákoši budú, všickni k Jich Královským Milostem náchylni jsú a bohdá za pány své přijmú, aby Jich Královská Milost s těmi osobami radu o to vzieti ráčili, neb ti jsúce pořádkuov svých a zpuosobuo dobře povědomi a stojíc při Jich Milosti, budú moci v tom Jich Milostem radu i pomoc užitečnú učiniti.

Což se lidí služebných dotýče, jakož Jich Milost toho žádati ráčí, abychom jich ven z země na službu nepoustěli, že Jich Milost v krátkém čase takových lidí ráčí potřebovati, na tom jsme také zuostali: že tak učiniti chcme, však tak a na takový zpuosob, tím neubližujíc svobodám tohoto markrabstvie.

(Pečetě přitiskli: J. z Pernštejna, A. a J. z Boskovic.)

46. Instrukcí ode všech stavuo markrabstvie moravského knězi biskupovi Jeho Milosti a jiným pánóm poslóm ze všech čtyř stavuov, kteří se vypravují ku králi Ferdinandovi a králové Anně, Jich Milostem.

1526. Opis v archivu minist. vnitra ve Vídni. (I. A. 1. Mähren.)

Najprvé Jich Královským Mil. služby od nás povězte, a při tom, že bychom Jich Královským Mil. zdravie a ščastného královánie za dlúhé časy přáli.

Při tom Jich Královským Mil. připomeňte odpověď, kterúž jsme Jich Mil. po poslích Jich Mil. z sněmu tohoto dali, kterak Její královú Mil. jakožto dědičku a Jeho Mil. jakožto pána a manžela po Její Mil., za pány jsme přijali, tak, když nám povinnost učiniti a svobod našich, jakž jsú předkové Jich Mil. činili, potvrditi ráčí, jakož Jich Mil. tou svrchu dotčenou odpovědí

nern des Kunigreichs Hungern, als wir vernemben, in nit kleiner Anzahl gehalten werden soll, und die also solchen Rakusch besuchen, all zu iren Gnaden Neigung tragen und ob Gott will zu iren Herrn annemben werden, dass demnach ir kun. Gnaden von denselben Personen Rat beger, dann sie als die irer Geprauch und Wesens erfaren sein und iren Gnaden anhengig, werden iren kun. Gnaden hierin guten Rat und auch Hilf mitteilen.

Was dann Dienst- oder Kriegsvolk betreffen ist, als irer Gnaden Begern ist, dass wir das Dienst- oder Kriegsvolk aus dem Land in Dienst nit laufen lassen sollen und dass ir Gnaden solches Volk in kurzer Zeit selbst bedurfen welle: darauf sein wir beliben, dass wir also thun wellen doch in der Gestalt, dass unsern, der Marggrafschaft Merhern, Freiheiten unvergriffen sei.

47. Instruction der mährischen Stände für ihre an K. Ferdinand I gesandte Botschaft hinsichtlich der Annahme desselben und der Königin Anna zu erblichen Herrn des Landes, mit Auseinandersetzung einiger Beschwerden gegen Böhmen.

1526. Copie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien.

Instruction von allen Stenden der Marggrafschaft Merhern dem Bischof und andern Herrnund Gesandten von allen vier Stenden, die sich zu Kunig Ferdinanden und Kunigin Anna fertigen, gegeben.

Erstlich sollt Ir iren kuniglichen Gnaden unser Dinst sagen und daneben, dass wir iren kun. Gnaden gesund und glücklich Regierung zu langer Zeit vergunten.

Daneben sollet Ir iren Gnaden zu Gedechtnus pringen die Antwurt, so wir iren Gnaden bei irer G. Potschaften an dem gehaltnen Landtag gegeben haben, welchermassen wir die Kunigin als ein Erbin und sein kunigl. Gnad als iren Herrn und Gemahel nach irer Gnaden zu Herren angenommen, doch dergestalt, wann Sie uns die Pflicht thuen und unser Freiheit als ire Vorfordern gethan,

spraviti se ráčí. A protož Jich Mil. žádajte: at Jich Mil. do tohoto markrabstvie přijeti ráčí, a s Jich Mil. zuostaňte, aby Jich Mil. ke dni určitému a jmenovitému do Brna přijeti a nám Jich Mil. od sebe učiniti ráčili, to což nám od předkuov Jich Mil. činěno, a Jich Mil. aby se od nás stalo, to což jsme předkóm Jich Mil. činili. A tyto artikule duole psané Jich Mil. oznamte, a za to žádajte, aby nás Jich Mil. při nich zachovati a toho při příjezdu svém majestátem svým potvrditi ráčili.

Tento artikul Vaší Královské Mil. řekli jsme napsaný dáti, kterýž nám také v instrukci poručen jest na Vaši Královskú Mil. vznésti.

Potom Jich Mil. povězte: poněvadž jest věc spravedlivá a spasitelná každému člověku, předkem, o spasení svém najvíce péči jmieti, kteréžto spasení bez viery pravé křesťanské a zákona božieho býti nemuože; a protož Jich Královských Mil. za to proste: aby Jich Mil. nás všecky i jednoho každého při vieře zákona božieho a náboženství křesťanském zuostaviti bez překážek všelijakých ráčili, tak aby jeden každý mohl pánu Bohu svobodně a pokojně slúžiti podle toho, cožby kdo za dobré podle zákona a naučení Páně poznal, a v tom aby Jich Královská Mil. nám útiskuov činiti neráčili, ani jinému činiti dopouštěli. Avšak pro svornost, jednotu a lásku křesťanskú Jich Královských Mil. proste: at Jich Král. Mil. při papeži, císaři, králích, knížatech a jiných páních křestanských jednati ráčí, aby Jich Mil. o to se srovnati a snésti ráčili, aby concilium obecné kŕesťanské zřízené v městě slušném, a což najspíš býti muože, položeno bylo, a tu aby se ukázati mohlo, jestliže by kteří co bludného smýšleli a drželi mimo zákon a naučení Páně, ti aby tu zákonem Páně napravení býti mohli.

Item, jakož skrze posly, kteréž Jich Král. Mil. na tento sněm mezi nás poslati ráčili, nám jest besteten, wie sich dann ire Gnaden nach berurter gegebner Antwurt zu richten wissen. Demnach so sollet ir an ire Gnaden begern, dass ir Gnaden in diese Markgrafschaft kumben und besleust mit iren Gnaden, dass sie auf ein benannten Tag gen Prinn sich verfuegen und durch ir Gnaden dasjenig volstrecken, so durch irer Gnaden Vorfordern uns beschehen ist und dass wir auch dargegen thun, was irer Gnaden Vorfordern von uns beschehen ist. Und die hernachfolgenden Artikl zeigt iren Gnaden an und begert, dass uns ir Gnaden dabei lassen und diese Artikel in Zeit irer Ankunft unter irer Mt. Insigel besteten.

Diesen Artikel haben wir gesagt E. Ku. Mt. schriftlich zuzustellen, der uns auch in der Instruction befolen ist, E. K. Gnaden furzupringen.

Nachmals sollet Ir iren Gnaden sagen: Dieweil es ein pilliche und heilsame Sach ist, einen jeden Menschen zuvorderist umb seiner Seligkeit willen die gröst Sorg tragen, welche Seligkeit on ein rechten christlichen Glauben und die Gesetz Gottes nit mag sein, demnach sollet ir ir kuniglichen Gnaden darumben pitten, dass ir Gnaden uns all und ein jeden bei dem Glauben, götlichen Gesetz und christlicher Andacht beleiben lassen on einicherlei Verhinderung, also dass ein Jeder mug Gott dem Herrn frei und fridlich gedienen neben dem, was ein Jeder neben unsers Herrn Lehr und Gesetz fur gut erkennen wurd und dass ir Gnaden uns darin kein Drangnus nit thun oder Jemands zethun gestatten. Jedoch zu einer Einikeit und christenlicher Lieb sollet ir kun. Gnaden pitten, dass ir kun. Gnaden bei dem Babst, Kaiser, Kunigen, Fürsten und andern christlichen Herrn handlen, dass sich ir Gnaden mit einander vergleichen wolten, dass ein gemein christenlich und ordentlich Concil an einem pillichen Ort auf das beldist angesetzt werd und dass daselbst angezeigt werden möcht, ob etlich ichts irriges erdacht und hielten neben oder wider das Gesetz und die Lehr unsers Herrn, damit dieselben an solchem Concil durch unsers Herrn Gesetz gereformirt wurden.

Und als durch die Gesandten, so ir kun. Onaden auf dem Landtag zu uns geschickt, uns připovědíno, že nás Jich Král. Mil. ráčí při našich všech svobodách, práviech, obdarování, zápisích, pořádcích a starodávních zvyklých dobrých obyčejích a spravedlivostech zachovati, za to Jich Král. Mil. proste: aby nás podle takového přirčení ráčili zachovati, a při tom aby nám Jich Král. Mil. za živnosti své žádného za pána do této země dávati neráčili, a nám toho listem svým potvrditi, učiníc nám předkem povinnú přísahu, tak jakž jsú předkové Jich Král. Mil. činiti ráčili.

Item, což se majestátuo a listuov Jich Král. Mil. dotýče, ty aby Jich Král. Mil. ráčili vydávati z kanceláří svých, z kterýchž se Jich Mil. zdáti bude, tak jakž jsú jiní králové předkové Jich Král. Mil. činili a toho moc jměli.

Item, pána země abychom nepřijímali než svobodného a žádnému nezavázaného, a také jestliže by který pán budúcí aneb potomní země této býti jměl a več se komu prvé, než by od nás za pána přijat byl, zavázal neb zapsal co učiniti buď osobě neb osobám, že takoví závazkové neb zápisové místa jmieti nemají, a stavové tohoto markrabstvie všickni nemají toho dopouštěti žádnému užiti.

Item, což se dluhuov spravedlivých dotýče, kteréž by po králi Vladislavovi a králi Ludvíkovi Jich Mil. v tomto markrabstvie zuostaly, ty aby Jich Mil. ráčili zaplatiti a o ně s lidmi v slušném času uhoditi o zaplacení.

Item, což se mince dotýče, Jich Král. Mil. předložte: jaké škody tato země skrze minci brala a po dnes béře, a proste, ať Jich Král. Mil. v zemích svých minci na zrno srovnati ráčí, aby země tou mincí jedny od druhých hubeny nebyly.

Také jestliže byšte poznali, že by se z které strany co při Jich Král. Mil. jednalo, ježto by bylo proti svobodám a pořádkóm markrabstvie tohoto starobylým, s Jich Král. Mil. o takovú věc rozmluvte a to Jich Mil. předložte a od nás proste: at Jich Mil. nás v takových věcech, což by na odpor svobodám a starobylým zvyklostem markrab-

ist zugesagt worden, uns ir kun. Gnaden bei allen unsern Freiheiten, Rechten, Gaben, Verschreibungen, Ordnungen und alt hergeprachten guten Herkumben, Gewohnheiten und Gerechtigkeiten beleiben zu lassen, pitten wir ir. kun. Gnaden, dass sie uns bei solchen Zusagen beleiben lassen und daneben dass uns ir kun. Gnaden in Zeit ires Lebens kein Herrn in ditz Land geben und uns solches mit irem Brief bestetten, so sie uns zuforderist den pflichtigen Eid thun, dermassen wie ir Vorfordern gethan haben.

Antreffend die brieflichen Urkunden unter dem Maiestatinsigel, auch ander ir kuniglichen Brief, die mugen ir Gnaden verfertigen und ausgeben aus deren Canzleien, wie iren Gnaden gefallen wirt, also wie ander Kunig irer kun. Gnaden Vorfordern gethan und solches Macht oder Gewalt gehabt haben.

Item kein Herrn sollen wir annemben, dann der frei und niemands verpunden sei. Auch ob ein kunftiger Herr dieses Landes werden sollt und sich, zuvor er von uns zu Herrn angenommen, in etwas gegen einer oder mehr Personen verpunden oder verschrieben het, dass solche Verpundnussen oder Verschreibungen kein Statt haben und die Stend ditz Markgrafthumbs niemands gestatten sollen, sich solches zu geprauchen.

Betreffend die rechtlichen Schulden, die nach Kunig Wladislaen und Kunig Ludwigen in dieser Markgrafschaft uberpliben sein, dass ir Gnaden dieselben bezahlen und sich der Bezahlung halben mit den Leuten in einer zimlichen Zeit vertragen.

Die Munz belangend zeigt iren kun. Gnaden, was Schaden ditz Land der Munz halben genommen und auf heutigen Tag nimpt und pit, dass Ir kun. Gnaden in iren Landen die Munz auf ein Korn vergleichen, damit die Land eins von dem andern in Verderben nit gefürt werden.

Sofern ir auch vernemben wurd, dass bei iren kun. Gnaden ichts von einichen Ort gehandelt, so wider dieser Markgrafschaft Märhern Freiheiten, alt Herkumben und Ordnungen gehandlet wird, sollt ir mit iren kun. Gnaden reden und zeigt iren Gnaden von unsern wegen an pittund, dass ir Gnaden uns in solchen Sachen, so unsern Frei-

stvie tohoto a nás obyvateluov bylo, milostivě a spravedlivě ráčí opatřiti, a k tomu, což by škodného nám bylo, nepovolovati, ani toho ztvrzovati.

Tyto artikule známe škodné býti markrabstvie moravskému:

Item, což se přísahy dotýče, kteréž páni Čechové na Jeho Král. Mil. žádají, by Jeho Mil. Král. v těch ve všech sloviech v tej přísaze položených jim tu přísahu tak vykonati ráčil. Známe, že takovou přísahou stavóm markrabstvie moravského znamenitě by se ublížilo, a že bychom od Jeho Král. Mil. při tej svobodě a při takových milostech zachováni býti nemohli, tak jakž jsú předkové naši i my také od prvních králuov českých a pánuov svých zachováni byli; neb i té přísaze, kteréž na Jeho Král. Mil. žádáme, aby ji nám učiniti ráčil. tak jakž jsú ji první páni naši tomu markrabství činili, nic nového nezamýšlejíc, Jeho Mil. Král. dosti by učiniti nemohl pro tu přísahu, kteréž páni Čechové na Jeho Mil. žádají. A protož Jeho Mil. prosíme jako pána našeho milostivého, aby Jeho Mil. Král. v to se dávati neráčil, čím by Jeho Mil. přísaze své ublížiti jměl. Kdež pak, milostivý králi! což sobě v tej přísaze, kteréž na Vaší Král. Mil. páni Čechové žádají, obtěžujem, to jest Vaší Král. Mil. v širších slovích oznámeno.

Item, což se úřaduov dotýče, kdež ten artikul také postavili, toho žádajíc na Vaší Král. Mil., aby jim potvrzen byl: aby úřadové v království českém a v zemích k tomu království přislušejících, na ty abyšte Vaše Král. Mil. žádného jiného saditi ani jich dávati žádnému mohli nežli Čechu přirozenému; milostivý králi! kdyby ten artikul od Vaší Král. Mil. podle žádosti pánuo Čechuo jim potvrzen byl, známe, že by se nám obyvatelóm toho markrabstvie znamenitě ublížilo, a z toho bychom vyvedeni byli, čehož jsme od starodávna v tom království při úřadech zemských užívali. Neb to se pokázati muože, že jest viece na úřadech zemských v království českém rodilých Moravanů bývalo, kteří jsú se z markrabstvie moravského

heiten und Herkumben Gepreuchen zuwider sein möchten, gnediglich und der Gerechtigkeit nach fürsehen und in das, so uns nachteilig sein möcht, nicht bewilligen, noch solches jemands besteten.

Antreffend den Eid oder Jurament, so die Herrn Beheim an irer kun. Gnaden begeren, wo sein kun. Mt. allen Worten in demselben Eid begriffen, inen den Eid also thun wolt, befinden oder erkennen wir, dass mit solchem Eid den Stenden der Markgrafschaft Merhern merklich zu nahend gehandelt wurd und wir bei solchen Freiheiten und Gnaden nit erhalten werden möchten, also wie unsere Vorfordern und wir auch von vorigen Kunigen zu Beheim und unsern Herrn erhalten worden sein; dann den Eid, so wir bei seiner kun. Gnaden pegern uns ze thun, dermassen wie die vorigen Herren bemelter Markgrafschaft gethan, nichts neues erdenkund, möcht sein kun. Gnaden nicht Genuegen thuen von wegen des Eids, den die Herren Beheim von seiner kun. Gnaden begern. Demnach pitten wir sein Gnad als unsern g. Herren, dass sein kun. Gnaden sich nit begeb in das, so seiner kun. Gnaden Eid zu Schmelerung gedeihen möcht und was wir in solchem von den Herrn Beheimen an Euer kun. Gnaden begerten Eid fur Beswerung tragen, dasselb ist Euer kun. Gnaden mit mehrer Ausfierung vormals erzählt worden.

Betreffend die Ämbter, als sie diesen Artikel derhalben gestellt, mit Beger, dass inen Euer kun. Gnad denselben besteten wolt, nemblich dass die Ämbter in der Coron Beheim und denen Landen der Coron zugehorig, dass Euer kun. Gnaden an dieselben Ämbter kein andern setzen, noch damit versehen wolle, dann ein gebornen Beheim: gnediger Kunig, wann derselb Artikel von Euer kun. Gnaden neben der Herrn Beheim Begern inen bestet wurd, befinden wir, dass uns Inwonern der Markgrafschaft Märhern treffenlich zu Abpruch reichte und wurden daraus gefürt, dass wir von Alter her in demselben Kunigreich bei den Landämbtern in Prauch gewest sein. Dann das mag bewiesen werden, dass in der Coron Beheim an den

do královstvie českého vystěhovali a tam svuoj byt jměli, nežli přirozených Čechuov na úřadech zemských v markrabstvie moravském. A protož Vaší Král. Mil. prosíme, jako pána svého milostivého, že toho artikule potvrzovati neráčíte, znajíce Vaše Královská Milost to, jak by se tím Moravanóm znamenitě ublížilo nynie i na časy budúcí. Landämbtern mehr geporner Merher gewest, die sich aus der Marggrafschaft Merhern in die Coron Beheim gezogen und darin ihr Wohnung gehabt, dann geporner Beheim auf die Landämbter der Markgrafschaft Merhern besessen. Demnach pitten wir Euer kun. Gnaden als unsern gn. Herrn, die well solchen Artikel nit besteten in Erwegung, dass uns Merhern damit gross Abpruch unserer Gerechtigkeit jezt und kunftiglich beschehe.

48. Poslové stavů moravských žádají Ferdinanda I za zevrubnou odpověď na artikule jemu jako nově zvolenému králi k potvrzení předložené.

1526. Opis v arch. minist. vnitra ve Vídni. (I.A.1. Mähren.)

Milostivý králi a milostivá králová! Jakož ste nám Vaše Král. Mil. na poselstvie, s kterýmž jsme od přátel našich a všech stavuov markrabstvie moravského vysláni, odpověď sepsanú poslati ráčili, kterúžto odpověď Vašich Král. Mil. jsme přečtli a u sebe rozvažovali; však podle zdánie našeho na všecky artikule od Vašich Král. Mil. odpověď gruntovní, tak jakž žádost všech stavuov téhož markrabstvie jest, nám dána není, čím by se tiž stavové spraviti mohli.

Protož Vašich Král. Mil. prosíme, poněvadž jsme na Vaši Král. Mil. artikule podle instrukcí rozdílně vznesli i sepsané dali, že nám Vaše Král. Mil. také na každý artikul obvláštně konečnú odpověď, kterúž bychom my týmž stavóm oznámili a oni se jí spraviti mohli, dáti ráčíte; neb kdyby toho nebylo, obáváme se, aby často dotčení stavové k nám obtížnosti nenesli a k nějakému obmeškání našemu nepřičítali.

49. Erste Antwort des Königs Ferdinand I und der Königin Anna auf die Werbung der mährischen Gesandten.

17. Dez. 1526. Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien.

Kuniglicher Maiestat zu Beheim und Irer Maiestat Gemahel Antwurt auf das Furbringen und Werbung, so die Gesandten von allen Stenden der Markgrafschaft Merhern an Ir. kun. Maiesteten furbracht und geworben haben.

Erstlich nemen Ir kun. Maiesteten mit genedigem Gemuet an berurter Stende Zuempieten irer Dienste und Wunschens, sich hinwiderumb mit allen Gnaden gegen gemelten Stenden erpietend.

Desgleichen bedanken sich auch Ir kun. Maiesteten gegen denselben Stenden, dass sie Ir kun. Maiesteten zu Erben und zu Herren angenommen haben, wie dann solches den Gesandten mundlich mit mehr Worten angezeigt ist.

Ir kun. Maiesteten sein auch nicht allein genediglich willig, sonder auch begirig auf das ehest, als Irer Maiesteten Gelegenheit sein mag, sich gen Brynn zu verfügen und alda der Landschaft die Pflicht thun und Ir Freiheiten bestetten und alles das zu vollbringen, das Ir Maiesteten schuldig sein und Ir Vorfordern gethan haben, daselbs auch von wegen der andern Artikel, durch die Gesandten furbracht, sich mit den Stenden nach irem Rat dermass genediglich vergleichen, dass Ir Maiesteten verhoffen, dass sie die Stende daran wol ersettiget sein werden. Dann Irer Maiesteten

Will, Gemuet noch Meinung ist nich anders, dann die mehrberurten Stende und Landschaft in Merhern bei iren Freiheiten, alten löblichen Gebreuchen und Herkommen genediglich beleiben zu lassen, sie darbei handhaben, schützen und schirmen und nichts nit anzenemen oder zu bewilligen, das wider dieselben ire Freiheiten sein mag.

Aber den Tag Irer Maiesteten Ankunft gen Brynn kennen Ir Maiesteten den Gesandten diesmals hie nicht benennen, Ir Maiesteten wellen aber denselben auf das ehest und zeitlich dem Hauptmann in Merhern schriftlich anzeigen, denselben weiter den Stenden wissen zu verkunden.

Und sein Ir kun. Maiesteten genediglich bewillt, der mehrbestimpten Stende und Landschaft, auch sonder Personen, desgleichen der Gesandten genedigist Kunig und Kunigin zu sein und in Gnaden befolhen zu haben. Actum Wien am sibenzehenden Tag des Monats Decembris anno och im XXVI<sup>ten</sup>.

50. Erläuternde Antwort, welche Ferdinand I und seine Gemahlin Anna den mährischen Gesandten auf ihr Begehren bezüglich der Bestätigung der Landesprivilegien, der Ankunft in das Land und der Erledigung der gegen die Böhmen geführten Beschwerden ertheilt haben. 1526.

Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. IA1. Mähren.

Kuniglich Maiestat zu Beheim und Irer Mt. Gemahel geben den Gesandten der Markgrafschaft Merhern auf ir Beger, so ferrer an Ir Maiesteten von denselben Gesanten beschehen ist, zu mehrer Erleuterung Irer Maiestät vorgegeben Antwurt diesen Bericht:

Dass Ir kun. Maiesteten die Artikl all, so Iren kun. Maiesteten durch die Gesandten anbracht und in Geschrift überantwurt sein, annehme und so Ir Maiesteten in das Land Merhern kumme, wellen Ir Maiesteten dieselben soviel recht und pillich ist, unter Ire Maiesteten Insiglen bestetten.

Was aber antrifft die Artikl, der sich beruert Stend der Markgrafschaft Merhern wider die Stend der Cron Beheim beschweren, darin wellen Ir Maiesteten dermass Fursehung thun, dass beder Iren Kun. Maiesteten noch vorbemelten Stenden nichts unpillichs oder unrechtlichs zuegefuegt werd.

Und sein Ir kun. Maiestet des gnedigen Erpieten wie vor, die mehrbemelt Landschaft und Stend der Markgrafschaft Merhern bei iren Freiheiten, löblichen Gebreuchen und Herkommen beleiben zu lassen, dabei handzuhaben und dawider nicht zu dringen, sonder in allweg ir gnedigist Kunig und Kunigin zu sein und in allen Gnaden befolhen zu haben.

- 51. Schliessliche Antwort, welche Ferdinand I und seine Gemahlin Anna den mährischen Gesandten ertheilten.
  - 20. Dezember 1526. Concept im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. J.A.1. Mahren.

Kuniglicher Maiestat zu Beheim und Irer Mt. Gemahel Antwurt auf das Fürbringen und Werbung, so die Gesandten von allen Stenden der Markgrafschaft Merhern an Ir Kun. Maiesteten furbracht und geworben haben.

Erstlich nehmen Ir Kun. Maiesteten mit genedigem Gemuet an berurter Stende Zuempieten irer Dienst und Wunschens, sich hinwiderumb mit allen Gnaden gegen gemelten Stenden erpietende.

Desgleichen bedanken sich auch Ir Kun. Maiesteten gegen denselben Stenden, dass sie Ir Kun. Maiesteten zu Erbin und Herrn angenommen haben, wie dann solches den Gesandten mundlich mit mehr Worten angezeigt ist.

Ir kun. Maiesteten sein auch nicht allein genediglich willig, sonder auch begirig auf das ehist als Irer Maiesteten Gelegenheit sein mag, sich gen Brynn zu verfügen und alda der Landschaft die Pflicht thun und ihre Freiheiten bestetten und alles das zu vollbringen, das Ire Maiesteten schuldig sein und Ire Vorfordern gethan haben.

Ir kun. Maiesteten wellen auch die Artikel all, so Iren Kun. Maiesteten durch die Gesandten anbracht und in Geschrift uberantwurt sein, annemen, und so Ir Maiesteten in das Land Merhern kämen, inen dieselben all genediglich und rechtlich unter Ihrer Maiesteten Sigel bestetten.

Was aber antrifft die Artikel, der sich berurt Stend der Markgrafschaft Merhern wider die Stende der Cron Beheim beschweren, darin wellen Ir Maiesteten dermass Fursehung thun, dass beider Iren kun. Maiesteten, noch vorbemelten Stenden nichts unpillichs oder unrechtlichs zugefügt werde; dann Irer Maiesteten Will, Gemuet noch Meinung ist nicht anders, dann die mehrberurten Stende und Landschaft in Merhern bei ihren Freiheiten, alten loblichen Gepreuchen und Herkommen genediglich beleiben zu lassen, sie darbei handhaben, schutzen und schirmen und nichts nit anzenemen oder zu bewilligen, dass wider dieselben ihre Freiheiten sein mag.

Hinwider sein Ir kun. Maiesteten der ungezweifelten Zuversicht, dass dieselben Stende und Landschaft Iren kun. Maiesteten nichts, das Iren kun. Maiesteten zu Nachteil reichen, oder dass Irer Maiesteten Vorfordern nicht aufgelegt wer, aufzulegen oder an sie zu begeren Willens sein, wie sich dann die Gesandten des gegen Irer Maiesteten haben hören und vernehmen lassen und verhoffeu Ir Maiesteten sich in allen Sachen mit den mehrbemelten Stenden mit ihrem Rat dermass genediglich zu vergleichen, dass sie die Stende daran pillich wol ersettigt sein werden.

Aber den Tag Irer Maiestet Ankunft gegen Brynn kennen Ir Maiesteten den Gesandten dizmals hie nicht benennen, Ir Maiesteten wellen aber denselben auf das ehist und zeitlich dem Hauptmann in Merhern schriftlich anzeigen, denselbigen weiter den Stenden wissen zu verkunden.

Und sein Ir Kun. Maiesteten genediglich bewillt, der merbestimpten Stende und Landschaft, auch sonder Personen, desgleichen der Gesandten genedigst Kunig und Kunigin zu sein, sie in keinen Nöten zu verlassen und alzeit in Gnaden befolhen zu haben. — Actum Wien am zwenzigsten Tag des Monats Decembris anno oc. vicesimo sexto.

# 52. Formula juramenti, quam proposuerunt status Moraviæ regi Ferdinando I. 1526. Copia asservata Vindobonæ in c. r. ministerio pro rebus internis. IA1. Mähren.

Ego Ferdinandus promitto et juro in hoc sancto evangelio, quod omnes incolas provinciæ hujus marchionatus Moraviæ, dominos, prælatos, militares et civitates, pauperes ac divites, spirituales ac seculares, omnes pariter et quemlibet singulariter debeo et volo in eorum libertatibus, ordinationibus et bonis antiquis consuetudinibus conservare et in nullo extra justitiam gravare, sed in jure eorum et justitia eos conservare, tanquam dominus eorum gratiosus et justus. Ita me dominus Deus adjuvet et omnes sancti.

# 53. Formula juramenti, quod præstitit Ferdinandus Statibus Moraviæ asservata in eodem loco.

Nos Ferdinandus promittimus et juramus super ista sancta evangelia, quod omnes incolas terræ Marchionatus Moraviæ, barones, prælatos, nobiles et civitates, pauperes et divites tam spirituales quam sæculares omnes simul et unumquemque seorsum debemus et volumus penes ipsorum libertates,

erdinationes, bonas et ab antiquo observatas consuetudines observare et in nihilo extra justitiam aggravare et penes ipsorum jura et justicias eosdem conservare, ut ipsorum dominus graciosus et justus. Ita nos Deus adjuvet, beata virgo et omnes sancti.

Já Ferdinandus slibuji a přisahám na tomto svatém čtení: že všecky obyvatele země této, markrabstvie moravského, pány, preláty, rytířstvo i města, bohaté i chudé, duchovní i světské, všecky spelu i každého zvláště mám a chci při jich svobodách, řádích a dobrých starodávních obyčejích zachovati, ani v čem mimo spravedlivost obtěžovati, ale při právě jich a spravedlivosti je zachovati, jako pán jich milostivý a spravedlivý. Tak mi pán Buoh pomáhej i všickni svatí.

- 3. Akta z knížetství slezského o volbě 3. Schlesische Akten, die auf die Wahl Ferdinanda I za krále českého. Ferdinands I zum König von Böhmen Bezug haben.
- 54. Instrukcí krále Ferdinanda, daná poslům k stavům slezským na sněmu shromážděným, jak by jednati měli, aby stavové slezští Ferdinanda králem a choť jeho Annu královnou uznali.

1526. Opis v arch. česk. místodržitelství. L. 34, ab anno 1606-1608.

Ferdinand z boží milosti volený český král, princ a infant v Hispanii, arcikníže rakouské, a Anna, z též boží milosti volená česká královna, kněžna v Hispanii, arcikněžna rakouská.

Instrukcí na urozené Jana hrabě z Hardeku a v Glacku, Volfganga svobodného pána v Rogendorfu a Jana z Auršperku na Šenberku, rady naše věrné milé, co při vysoce důstojném, vysoce urozeném knížatech, prelátích, páních, rytířích a městech v zemích slezských, kteříž při nejprv příštím sněmu v Libšicích pospolu shromážděni budou, jednati mají.

Předně, mají po dání našich věřících listův a oznámení našeho přátelství, pozdravení a milostivé náklonnosti k knížatům a stavům omluvu učiniti na níže psaný zpuosob:

Ačkoliv jsou knížata a stavové předešlého času po žalostném z tohoto světa sjití někdy krále Ludvíka, vzáctné paměti, obecní sněm knížecí ve Vratislavi v Slezsku drželi, však o takovém sněmu knížecím jsme žádné vědomosti jmíti neráčili sice bychom žádným zpuosobem nepominuli vyslané naše na něj vyslati; poněvadž pak za tou příčinou to se nestalo, za to že žádati ráčíme, aby knížata a stavové jináčeji k sobě to pominutí nepřijímali, nežli že jest se to z nevědomí stalo; že pak neníčko nám znáti dáno jest, že knížata a stavové obecní sněm knížecí opěty před sebe vzali, nemohli sme z obzvláštní milostivé lásky a přízně, kterou k jmenovaným knížatům a stavům máme a neseme, pominouti, svrchu dotčené rady naše k nim vyslati a jim tuto žádost naši přednésti dáti: poněvadž se ta nešťastná příhoda stala, že vzáctné paměti jmenovaný náš zvláště milý švakr a bratr král Ludvík, uherský, český král dluh smrti zaplatil a z tohoto světa se odebral, že již k Jeho Lásky královstvím a zemím žádný bližší dědic před rukama není nežli my Anna jakožto rozená královna. dcera a dědička uherského a českého království, po kteréž naší dědické spravedlnosti, my Ferdinand, jakožto Její Lásky manžel, přede všemi k takovým královstvím a zemím přednost máme; k tomu (jakž knížatům a stavům nepochybně vědomé jest) z obzvláštní vuole a jednání božího od stavův a obyvatelův království českého, k kterémužto království země slezské přináležejí a jeden oud téhož království jest, jednomyslně za krále a královnu tu v Čechách vedle takové naší dědičné spravedlnosti přijati

sme; k temu také markrabství moravské nás na touž naši na nás připadlou dědičnou spravedlnost za dědičného pána a dědičnou paní také přijali. Protož jest naše obojí laskavá a milostivá žádost: aby vzáctní knížata a stavové knížetství slezských považujíc naší častojmenované Anny dědičné spravedlnosti ano i spravedlivý přístup, který my Ferdinand od osoby naší jakožto Její Lásky manžel z oznámených příčin k zemím slezským máme, též považujíc, že my a naší předkové knížata rakouská sme každého času k častojmenovaným zemím slezským, k jich knížatům, stavům a obyvatelům přátelsky, sousedsky a milostivě se chovali, k tomu s našimi zeměmi zemi slezské blízce přisedíme, a k těm zemím a jich obyvatelům bez chlouby před jinými okolo přiležícími knížaty a pány dosti hodni a vzáctni býti moci ráčíme.

A protož, aby nás společně za jich pravého dědičného pána a dědičnou paní sobě oblíbili, nás přijali a v tom se k nám společně tak zachovali a ukázali, jakož dle spravedlnosti a příležitosti konečně a milostivě se důvěřujeme, a o nich sme nikdy žádnou pochybnost neměli. A my chcme jim knížatům a stavům, společně neb rozdílně, laskavě a milostivě to zpomínati a ve všem dobrém nahražovati; k tomu je při jich svobodách, právích, spravedlnostech a vzáctných zvyklostech netoliko milostivě zachovati, ale i dle příležitosti rozmnožovati a rozšiřovati se snažiti, a tak panovati, je ochraňovati, nad nimi ruku držeti a se ukázati, že oni naši společnou milostivou vůli k nim skutečně poznají a dle naší naděje s námi dobře spokojeni budou.

Dáleji, mají rady naše jmenovaným knížatům a stavům od nás oznámiti: jakož pak nepochybně prvé o tom jim vědomé jest, že jest se Vejda z sedmihradské země i hned po vykročení z tohoto světa někdy krále Ludvíka k ztenčení a ujmy našich zemí spravedlnosti pokusil, aby králem uherským byl, a jak kundšofty nám přišly, sebe skrze nepořádné shromáždění některých z jeho strany, kteréž jest v Bělehradě držáno bylo, za krále uherského korunovati dal; poněvadž pak jmenovaný Vejda se, za živobytí někdy švakra našeho a bratra krále Ludvíka, vždycky protivně ukazoval a zvláště toho času, jak Jeho Láska polem proti Turku ležela, chtíce Turku se opříti, tu Vejda jakožto nejmocnější a nejvzáctnější krále poddaný netoliko žádnou vzáctnou pomocí, jakž jemu dle poctivosti a povinnosti náleželo, se najíti nedal, nýbrž toho času a v tom jednání nenáležitě a domněle a ne tak, jak svému pánu a koruně povinen byl, se choval, a již skrze takové jeho nenáležité jednání a korunování nás o naší a naší nejmilejší manželky spravedlnost připraviti usiluje. Přemýšlujíce my, naši k častojmenovaným našim zemím mající spravedlnost, kterou k království neb koruně uherské máme, skrze to neopouštěti, nýbrž s radou, pomocí zemí našich a věrných poddaných se snažiti a při takové naší spravedlnosti abychom zůstavení byli; jakž pak nepochybujem, že knížata a stavové knížetství slezských nemají nad takovým Vejdy neslušným předsevzetím žádného zalíbení, nýbrž dle spravedlnosti nám oběma té poctivosti a toho království raději by přáli. Protož na takové naše duověření milostivé a naději, kterou k knížatům a stavům máme, žádostivě je žádati ráčíme: aby oni tu věc a příležitost u sebe bedlivě uvážili a na to myslili, a nám v tom, co by o takovém jednání a dosažení a rukou držení našich společných spravedlností dáleji se předsevzíti od nás mělo, jich věrnou radu a dobré zdání udělili a po často jmenovaných našich radách a vyslaných v známost uvedli. Té naděje býti ráčíme, že toho učiniti odporni nebudou a my jim to vším dobrým zpomínati ráčíme. Naše rady mají též imenovaná knížata a stavy se vší bedlivostí žádati, aby žádnému žádného lidu proti nám najímati a z země vésti nedopustili, neb my třebas sami toho potřebovati budeme. A jaká radám a vyslaným našim na takové jich jednání a žádost odpověď dána bude, tu aby psanou žádali.

# 55. Stavové hořejšího a dolejšího Slezska odpovídají královským poslům, že Ferdinanda I i jeho chot za krále a královnu uznávají, vyhražujíce sobě potvrzení všech svobod a privilegií.

1526. Opis v archivu českého místodržitelství. L. 34, ab 1606-1608.

Jakož jsou urození páni: pan Volfgang, svobodný pán v Rogendorfu, pan Jan z Auršpurku. pán na Šenburku, v středu po sv. Barboře léta Páně 1526 v Libšicích při obecném shromáždění pánův knížat a všech stavův jménem a na místě nejjasnějšího a velikomocného knížete a pána. pana Ferdinanda, voleného krále českého, knížete a infanta v Hispanii a arciknížete rakouského, a nejjasnější a velikomocné kněžny a paní, paní Anny volené královny české, kněžny v Hispanii, arcikněžny rakouské, obou našich milostivých pána a paní na obou Jich Mil. dvoje věřící psaní, oustní promluvení učinili a při tom psaného přepisu instrukcí jich podali: na to jsme my knížata a všickni stavové hořejšího i dolejšího Slezska, kteříž sme tak tu na ten čas shromážděni byli, tuto následující odpověď dali. Děkujeme se vší pilností a ponížeností z takového nám přívětivého a milostivého vzkázání obou Jich Mil. Královských a jsme nad tím potěšeni, že Jich Mil. při dobrém a šťastném zpuosobu zdraví zůstávati ráčí, žádajíce při tom: aby dotčené rady nás při J. M. našimi povolnými a ustavičnými službami ve vší poníženosti sobě poručené měli, a co hned z počátku Jich M. oznamují, že jsou na jich dědickou spravedlnost od stavův a obyvatelův koruny české jednomyslně za krále a královnu přijati, nápodobně i v markrabství moravském, jak jest se to dálo, toho že my při tom zůstavujeme, s tou při tom učiněnou žádostí, že my obadva Jich Mil. za dědičného krále a královnu, tolikéž přijímáme a sobě oblibujeme, poněvadž sme jak Jich Mil. obou rozmanité ctnosti, křesťanské spravování a slavný rod častokráte vychvalovati slyšeli, a se těšíme, že J. M. Kr. nás tolikéž tím zpuosobem v pokoji a ve vší spravedlnosti spravovati, ochraňovati a opatrovati ráčí; pročež oba Jich Mil. za dědičného krále a královnu českou z dobré a svobodné vůle sobě oblibujeme, za naše dědičného krále a královnu přijímáme, držíme a máme, však s těmito následujícími rozdíly a výminkami:

Předně, aby nám J. K. M. našich svobod, privilegií, snešení, kteréž my s jich předky králi a korunou českou máme, aneb skrze jiný zpuosob také k korunování přišlé, naše práva, spravedlnosti a dobré zvyklosti obecně i obzvláštně potvrditi, nad tím milostivou ruku držeti a ochraňovati ráčil. Též za to se vší snažností a ponížeností prosíme: pokudž by kdo při J. M. Kr. čeho vyhledával aneb žádal, aby se J. M. v ničemž zavazovati, přisahati aneb věřiti neráčil, cožby proti privilegiím, svobodám a spravedlnostem našim bylo, v tom aby na nás J. M. milostivou pamět majíce sebe samého tolikéž zavazovati neráčil.

Za druhé, máme tuto neneslušnou ztížnost, že páni a obyvatelé v Čechách proti spravedlnosti naší toliko na se sami volení krále, nás v tom pomíjejíc, nenáležitě vztahují; pročež my poníženě žádáme: aby nás J. M. v tom ochrániti ráčil, aby svobody a spravedlnosti naše v celosti zůstávaly, nám pak a budoucím našim v tom ve všem žádné ujmy a zkrácení očekávati potřebí nebylo.

Třetí, poněvadž koruna uherská k nám a zemím těmto nějakou spravedlnost by se jmíti pokládala, pročež žádáme J. M.: aby nás v tom milostivě ochrániti a opatřiti ráčil, nebo jestliže by se to nalezlo, že bychme jim čím zavázáni byli, ráčí to moci J. M. dobře znáti, že my vedle poctivosti naší v tom bychom se tak chovati museli. Co se pak toho dotýče, abychom totiž Jich M. za příčinou J. M. spravedlnosti k koruně uherské, radami našimi se sdělili, na tom jest, že mi těch míst, řádův a vlastností koruny uherské velmi málo a někteří z nás dokonce nic povědomi nejsme, pročež my J. M. v tom na ten čas nic příhodného raditi nemůžeme, žádné pochybnosti nemajíce, poněvadž J. M. nemalý počet z království uherského po a při sobě mají, kteřížto o těch místech a vlastnostech koruny i také obyvatelích dobrou vědomost mají, i jiní J. M. přináležející v té příčině nejužitečněji a nejlépěji raditi mohou, služebně a se vší snažností žádajíce, že J. M. v tom nás omluvna jmíti ráčí. Co se

služebného lidu dotýče, chceme vedle žádosti J. M. to všelijak zabrániti, aby verbován nebyl, však bez ujmy svobod země. K závírce jest nás všech snažná a ponížená žádost: aby J. K. M. tuto naši odpověď k milostivému zalíbení svému přijíti, nás v této naší důležitosti milostivě ochrániti a naším milostivým králem a královnou zůstati ráčili.

56. Antwort der am Fürstentag zu Leobschütz den 5. Dezember 1526 versammelten Fürsten nnd Stände von Ober- und Niederschlesien auf die Wahlwerbung König Ferdinands 1 und seiner Gemahlin Anna, unter welchen Bedingungen sie dieselben als Herrn und Frau annehmen und anerkennen.

Original im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern IA1. Mähren und Schlessen.

Nachdem die edlen, wolgepornen Herrn, Herr Wolfgang Freiherr zu Ragendorf und Mollenburg, Herr Hans von Auersberg, Herr uf Schönberg, Mitwoch nach Barbare nach Christi gepuert im funfzehenhundersten und sechsundzwainzigisten Jahren allhier zu Lubschitz in gemeiner Versammlung der Herrn Fürsten und aller Stende im Namen und von wegen des durchleuchtigisten, grossmechtigisten Fürsten und Herrn, Herrn Ferdinanden, erwelten Koniges zu Beheim, Prinz und Infant in Hispanien und Erzherzogs in Österreich oc. und der durchleutigisten, grossmechtigisten Fürstine und Frauen, Frauen Annen erwelten Konigine zu Beheim, Fürstine in Hispanien, Erzherzogine in Österreich, beide unser genedigisten Herrn und Frauen, uf beider irer Mt. zwiene Credenz und Glaubesbrief eine muntliche Werbung gethan und dabei schriftlich Copeien irer Instruction überantwort, wie hienach von Worte zu Worte folget.

Ferdinand von Gottes Gnaden erwelter Konig in Beheim, Prinz und Infant in Hispanien, Erzherzog zu Österreich oc. und Anna von denselben Genaden, erwelte Konigine zu Beheim, Fürstine in Hispanien und Erzherzogine zu Österreich oc.

Instruction, was die edlen und unsere lieben getreuen Hans Graf zu Hardeg, Glatz und in Macheland, Wolfgang Freiherr zu Rogendorf und Mollenburg und Hans von Auersperg, Herr zu Schönperg, unser Rethe, sambent ader merer Teil, bei den hochwirdigen, hochgepornen Fürsten, wolgepornen, ehrwürdigen, edlen, ersamen, weisen, unsern Oheimen, Freunden und lieben besondern und gemeinen Stenden Fürsten, Prelaten, Herrn, Ritterschaft und Stetten der Lande Schlesy, so viel der jezt auf nechst gehalten Fürstentag zu Lubschutz beieinander sein werden, in gmein handeln sollen.

Erstlich so sollen sie nach Uberantwortung unsers Credenzbriefs und Vormeldung unser Freundschaft, Grues und geneigten genedigen Willens gegen den Fürsten und Stenden eine Entschuldigung thun, auf diese ungeferliche Meinung. Wiewol die Fursten und Stende verschiner Zeit nach weiland Kunig Ludwigs lobelicher Gedechtnus leidigen Ableibung ein gemein Furstentag in der Schlesy zu Breslau gehalten, so haben wir doch von solchem Fürstentag nicht gewust, sonst wir keins weges unterlassen, sonder unser Botschaften darauf verordenet und geschickt hetten. Dieweil es aber aus gemelter Ursachen nit geschehen, sei unser gutlich Begehren, die Fürsten und Stende wollen solchen Saumbsal nicht anders verstehen noch annemen, dann dasselb der Unwissenheit Schuld gewest sei. Als wir abir jezt erinnert werden, dass die Fürsten und Stende ein gemeinen Fürstentag widerumben vorgenommen, sein wir aus der sondern und genedigen Lieb und Neigung, so wir zu bemelten Fürsten und Stenden haben und tragen, verursacht worden, dle obgenannten unser Räte zu inen zu schicken und inen diese Meinung anzubringen befolen: Nachdeme sich leider zugetragen, dass weiland obgedachter unser freundlicher lieber Schwager und Bruder Kunig Ludwig, Kunig zu Hungern und Beheim oc. loblicher Gedechtnus, die Schuld menschlicher Natur bezahlt und aus dieser Welt verschieden, dass demnach zu seiner Lieb Kunigreichen und Landen kein negster Erb vorhanden.

dann wir Anna, als ein geborne Konigine und Erbtochter der Kunigreich zu Hungern und Beheim, nach welcherer unserer Erbgerechtigkeit Wir Ferdinand als irer Lieb Gemahl vor meniglich zu denselben Kunigreichen und Landen einen Zugang haben. Darzu nunmals (wie den Fürsten und Stenden an Zweifel unvorporgen) aus Willen und Schickung des Allmechtigen durch die Stende und Inwoner des Kunigreichs Beheim, welchem Kunigreich die Land Schlesy zugewandt und ein Glied desselben ist, auf unser erbliche Gerechtigkeit einhellich zu Kunig und Kunigine daselbst zu Beheim angenommen worden, dass auch nunmals das Land des Markgrafthums Mehrern uns uf solche unsere Erbgerechtigkeit zu Erbherrn und Erbfrauen auch angenommen haben; demnach ist unser beider gutlich und genedig Ansinnen und Begehren, das die lobelichen Fürsten und Stend der Land Schlesy in Bedenkung unserer oftgenannter Anna Erbgerechtigkeit auch solches rechtlichen Zuganges, den wir Ferdinand fur unser Person als irer Lieb Gemahel aus vorzelten Ursachen zu den Landen Schlesy haben, auch in Erwegung, dass wir und unsere Vorfordern Fürsten zu Osterreich uns je und allwege gegen vielgemelten Landen Schlesy, derselben Fürsten, Stenden und Inwonern, an Ruhm zu melden, fur andern umbligund Fürsten und Herrn tauglich und statlich sein mugen, und derhalben uns beide inen zu iren rechten Erbherrn und Erbfrauen gefallen lassen, die annehmen und sich gegen uns beiden hierin dermassen halten und beweisen, als wir uns der Pilligkeit, Gerechtigkeit und aller Gelegenheit nach zu inen genzlich und genediglich vorsehen, getrosten und von inen nie gezweifelt haben. Das wollen wir gegen den Fürsten und Stenden sambent und sonderlich mit geneigtem und genedigem Willen erkennen in allem guten bedenken, darzu sie bei iren Freiheiten, Rechten, Gerechtigkeiten und löblichen Herkommen nicht allein der Pilligkeit nach, genediglich bleiben lassen, auch dieseiben mit dem fugelichsten zu mehren und erweitern uns besleissen, auch dermassen regieren, handhaben, schüzen, schirmen, halten und erzeigen, dass sie unser beider geneigten und genedigen Willen gegen inen wirklich spuren und daran unsers Vorsehens woll zufrieden sein werden.

Ferrer sollen unsere Rethe bemelten Fürsten und Stenden von unsern wegen anzeigen, wie inen dann vielleicht vorhin auch wissend ist, dass sich der Woida aus Siebenburgen zu Stund an nach weiland Kunig Ludwigen Ableibung zu Schmälerung und Abpruch unserer beider Gerechtigkeit unterstanden, Kunig zu Hungern zu werden, wie uns Kundschaft zukommen sein, sich nunmals durch eine unordentliche Versammlung und etlicher seiner Partei, die er zu Stuhlweissenburg gehalten, daselbst zu Kunig in Hungern kronen hab lassen. Dieweil aber gedachter Woida sich in bemelter weiland unsers lieben Schwagers und Bruders Kunig Ludwigs Leben allwege widerspennig erzeiget, und sonderlich zu der Zeit, als sein Lieb gegen den Turken zu Feld gelegen und dem Turken Widerstand zu thun in Ubung gewest, Woida als der vormuglichist und stattlichist des Kuniges Unterthan, nicht allein mit keiner stattlichen Huelf und Beistand, wie ime dann seinen Ehren und schuldigen Pflichten nach zu thun gepurt hat, erschienen, sonder auch zu derselben Zeit und in solcher Handlung sich etwas hoch vorweislich und vordechtlich und nicht dermassen, als er seinem Herrn und der Coron zn thun schuldig gewest, gehalten und nunmals durch solche seine unpilliche Handlung und Cronung uns, unser und unser freundlichen lieben Gemahl Gerechtigkeit zu entziehen unterstehet, gedenken wir die oftgemelt unser beider Gerechtigkeit, die wir zu der Coron Hungern haben, dadurch nicht zuvorlassen, sonder derselben mit Rath und Beistand unserer getreuen Land und Leut nachzustehen und bei solcher unserer Gerechtigkeit uns zu handhaben. So uns dann gar nicht zweiselt, die Fürsten und Stenden in Schlesy tragen ob solcher des Woida unpillicher Handlung kein Gefallen, sunder der Pilligkeit nach und in allerlei Bedenkung uns beiden der Ehren und desselbigen Kunigreichs viel lieber vergonnten.

Demnach uf solch unser genedig Vertrauen und Zuversicht, so wir zu den Fürsten und Stenden tragen und haben, langet unser gutlich Begehren an sie, die wollen die Sachen und Gelegenheit bei

inen notturftiglich erwegen, bedenken und uns darinnen, was uns uf solche Handlung und zu Erlangung und Handhabung unserer beider Gerechtigkeit ferrer zu thuen sei, iren getreuen Rat und Gutbedunken mitteilen und desselben bei vielgemelten unsern gesanten Rethen und Botschaften verstendigen. Des wollen wir uns bei inen unabgeschlagen versehen und in allem gutem beschulden.

Unsere Reth sollen auch an die obbestimmten Fürsten und Stend mit allem Fleiss begeren, dass sie niemanden kein Volk wider uns annemen noch aus dem Lande füren lassen, dann wir vielleicht derselben selbst notturftig werden.

Und was bemelten Rethen und Gesanten von den Fürsten und Stenden auf obberurt ir Handlung und Werbung fur Antwort gefallen wird, derselben schriftlich zu begehren.

Daran haben wir Fürsten und alle Stende in Obir und Niederschlesien, welche allhier diesmals versammelt, die folgend Antwort gegeben: Bedanken uns mit Fleiss und in Demut der geneigten und genedigen Zuentpietung beider irer koniglichen Maiesteten, und sein erfreuet, dass ire Maiesteten in Gesund und Wolfart befunden, mit Pitt, dass die gemelten Rethe uns iren Maiesteten mit unsern ganz willigen und fleissigen Diensten in Demut befehlen wollen.

Und so ire Mt. zum forderlichsten anzeigen, dass sie uf ire Erbgerechtigkeit von den Stenden und Einwonern der Cron zu Beheim einhellig zu Kunig und Kunigine angenommen, dergleichen dem Markgrafthumb Mehrern, wie sich dasselbe erhalten, das lassen wir bei seinem Wert mit beigethaner Begehr, dass wir beide ire Maiesteten zu Erbkunige und Kunigine auch annemen und uns gefallen wollten lassen oc. Dieweil wir dann irer beider Kunigl. Maiesteten manchfaltige Tugent, christliche Regierung und loblich Herkommen mermalen haben rümen hören und uns trösten, dass seine Mt. uns auch dermassen friedelich und mit Gerechtigkeit vorstehen, regieren, schüzen und handhaben wird, so wollen wir uns beide ire Maiesteten zu Erbkunige und Kunigine zu Beheim aus guten freien Willen gefallen lassen, vor unsere Erbkunig und Kunigine annemen, halten und haben, doch mit diesen folgenden Unterschieden und Vorbehalten:

Erstlich, dass uns seine Kunigliche Mt. unsere Freiheiten, Privilegien, Vorträge, so wir mit iren Vorfarn, Kunigen und der Coron Beheim haben, aber sonst durch andere Weise zur Kronen kommen sein, urser Recht, Gerechtigkeiten und gute Gewonheit in gemein und in sonderheit confirmire, bestetige, dabei genediglich handhabe und schüze. So ist auch unser fleissig und demuttig Pitt, wo imandes bei iren Mt. was suchen und begeren wurde, dass sich ire Mt. in ichtes vorpflichten, schweren ader glauben sollten, das unsern Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten entgegen were, dass uns Ire Mt. in deme genediglich wollen bedenken und sich auch selbst nicht vorbinden lassen.

Zum andern haben wir nicht onpillich Beschwer, dass inen die Herrn und Einwoner zu Beheim wider unsere Gerechtigkeit, die Welung eins Kunigs unsers Vorsehens ganz unpillich alleine zuziehen: darumb bitten wir in Demut, ire Maiesteten wollen uns in deme vorsorgen, damit unser Freiheit und Gerechtigkeit ergenzet, wir und unsere Nachkommen hinfort in deme allem keins Abbruchs oder Nachteils gewarten dorfen.

Zum dritten, weil die Coron von Hungern zu uns und diesen Landen ezliche Gerechtigkeit zu haben vormeinet, so pitten wir, dass uns ire Maiesteten in demselben genediglich vorsehen und vorsorgen wollten. Dann we befunden, dass wir inen wess pflichtig, so haben ire Maiesteten zubeachten dass wir uns unsern Ehren nach hierinne vorhalten mussten.

Was abir anlanget, dass wir Iren Maiesteten irer Gerechtigkeit halben zu dem Kunigreich zu Humgern unsern Rath mitteilen solten, ist es an deme, dass wir umb die Art, Ordnung und Eigenschaft der Coron zu Hungern ganz wenig und unser zum Teile gar kein Wissen tragen. Derhalben wir Iren Maiesteten hirinne diesmals nichtes zutreglichs rathen mögen; zweiseln nicht, dieweil Iren Mten. desselbigen Reiches Hungern eine mehrliche Anzahl anhengig, welche der Ort und Eigenschaft der Coron und irer Einwoner gut Wissen haben, dass dieselbige und andere Irer Mt. zugethane in diesem Falle am allernuzlichsten und besten rathen mogen, mit Fleiss und ganz dienstlich pittende, Ire Mten. wollten uns hierinne entschuldigt nehmen.

Das Dienstvolk betreffend wollen wir Inhalts Irer Mten. Begehren aus Lande zu ziehen lassen (soviel uns muglich) gerne vorhalten, doch unbegeben des Landes Freiheit oc.

Beschliesslich ist unser aller fleissiges unterthenig Pitten, Ire Kun. Mten. wollen diese unsere Antwort zu genedigem Gefallen annehmen, uns in diesem unserm Anligen genediglich vorsorgen und unsere genedigiste Kunig und Kunigine sein.

(Mit fünf beigedrückten Siegeln.)

57. Erklärung der Stände des Fürstenthums Schweidnitz an den Gesandten des erwählten Königs von Böhmen, dass sie Ferdinand I als König und Herrn gegen Bestätigung ihrer Privilegien anerkennen wollen, wiewohl dessen Wahl in Böhmen ohne ihre Theilnahme vorgenommen wurde.

1526. Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. (I.A. 1. Schlesien.)

Edler, wolgeborner Graf, genediger Herr! Das genedig Zuentpieten, so f. D. Erzherzog Ferdinand zu Österreich oc., unser genedigister Herr, und dergleichen der hochgebornen Fürstin Frauen Anna Erzherzogin zu Österreich oc. unser genedigisten Frauen uns durch E. G. verkundiget, haben wir in aller Diemuth angenommen und vorstanden und bedanken uns gegen Iren f. D. mit Erbietung Iren f. D. mit allem unserm Vermögen, mit unsern Diensten zu verdienen.

Und wie Irer f. D. begern der Wahl nach, dieweil Sein f. D. unser genedigister Herr aus einer Wahl des Reichs zu Beheim zu Konig erwelt, dass wir auch als eingeleibt derselbigen Cron zu Beheim Sein f. D. als unsern Konig annehmen und erkennen wellen, mit genediger Erbietung, dass uns Ir f. D. in allen unsern Rechten und Privilegien genediglich behalten und vorsorgen wollten, und wie dasselbig seines Inhalts von den Geschickten von E. G. verstanden.

Bitten wir hierauf E. G. als unsern genedigen Herrn, unser Antwurt anzunehmen, und ist die, dass wir f. D. gluckseligen Zustand und die Cron zu Beheim und noch vil mehrers herzlich und gern gunnen, und wo es auch zu einer Wahl kommen oder het kommen sollen, und wir laut und Inhalts der Recht und Privilegien dieser Land berufen weren, wie dann aus Vermögen angezeigter Recht, auch iren Schreiben nach, so das Land zu Beheim an die Stend in Schlesien gethan, hett sollen geschehen, so wollten wir uns also verhalten haben, dass Ir f. D. hieran ein gnedigs Gefallen haben werde, wellen hiemit Irer f. D. der Wahl nach wie geschehen nicht entgegen, sonder allein aus Notturft unser Rechten, so wir neben andern Stenden in Schlesien, Merhern versorgt, zu Steuer geredt haben, damit der in künftigen Zeiten nicht entwert werden möchten, uns hiermit angezeigt und erboten haben, dass wir uns gegen f. D. Erzherzog Ferdinand, unsern allergenedigisten Herrn neben und mit andern Stenden in Schlesien, sovil unsern Ehren zustet, als unserm genedigisten Herrn verhalten, der Zuversicht, dass uns Ir f. D. unser Recht und Privilegien auch mit aller Notturft genediglich versorgen wird.

58. Antworten des Königs Ferdinand I auf die ihm bei seiner Wahl von den schlesischen Fürsten und Ständen zur Bestätigung vorgelegten Artikel.

Concepte im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. (I. A. 1. Mähren.)

#### Die erst Antwort auf 4 Artikel.

 $\pm 4$ 

. 1.97

Beheimisch und hungerischer kun. Mt. Antwurt auf der Fürsten und anderer zugethanen Botschaften des Lands beider Schlesien furgebracht Artikel und Begern.

Erstlich als sich bemelt Fürsten und Gesandten auf vier Artikel Irer kun. Mt. gesandten Botschaften auf dem Landtag zu Luebschitz schriftlich mitgegeben, lennden (sic), gibt Ir kun. Mt. auf den ersten Artikel belangend Bestattung irer Freiheit, Gerechtigkeit, Privilegien und gut alt Gwonheiten zu Antwurt.

Auf den andern betreffend, dass Ir Mt. auf niemands Ansuchen ichtes schweren oder annehmen welle, das iren Freiheiten entgegen wär oc.

Auf den dritten.

Auf den vierten.

Und als gedacht Fürsten und Gesandten in irer hiez uberantwurten Schrift etlich mehr Artikel furbringen, darunter nemlich der erst Zwispalt zwischen Geistlichen und Weltlichen beruert, ist kun. Mt. Antwurt.

Auf den andern.

#### Die ander Antwurt.

Auf den ersten Artikel der Freiheiten lassen kun. Mt. bei Ihrer gestrigen Antwurt und Bewilligen bleiben und will inen deshalb gern schriftlich Urkund geben.

- 3. Kun. Mt. lasst es bei Irer Mt. gestrigen Antwurt und will Ir. Mt. inen deshalb auch gern brieflichen Schein zustellen.
  - 4. Bleibt in Rue.

Der Munz bleibt auch.

Der Geistlikeit halb lasst Ir Mt. gefallen, dass sich Geistlich und Weltlich mit einander versuchen zu vergleichen, doch Irer Mt. solch Vergleichung vor Beschluss derselben zu ubersenden.

- a) Belangund Sperrung der Hantierung in Polan bleibt.
- b) Desgleich der Artikel die Hantierung in Österreich. (Mit anderer Schrift verbessert: durch Österreich gen Venedig.)
- c) Ir Mt. ist auch willig, ir Beger nach im sibenden Artikel die Wort hinzustellen.

Auf den achten Artikel lassen Ir. Mt. pei ir vorgegeben Antwurt und der Gesandten Beger bleiben.

Auf den neunten Artikel sollen sie Irer Mt. solch Beschluss zu bequemer Zeit furbringen, darauf will alsdann Ir Mt. weiter Handlung furnemen und was Ir Mt. dem Land darin zu gutem handlen mag, gnediglich bedacht sein.

Den zehenden Artikel bewilligt Ir Mt.

Von wegen der Hauptleut Befelh des Bischofs und der Geistlichen Zehend halben.

## Die erst Antwort auf 12 Artikel.

#### Ad 1.

Ir kun. Mt. hat bisher mit allem Fleiss bedacht das vorzunehmen, das dem allmechtigen Gott zu Lob und zu christlicher Einigkeit dienstlich wär, das will Ir Mt. nochmalen und sonderlich, so Ir

1.1

Mt. ins Land kumbt, allen Fleiss darin furwenden. Mittlerzeit versieht sich Ir Mt., sie werden ein gut, ordentlich, christlich Leben führen und halten.

#### Ad 2.

Will sich Ir Mt., so die ins Land Beheim kambt, hierin urkunden; aber nicht dest minder sollen sie hierin ir Beschwer eigentlich in Schrift stellen, "damit Ir Mt. dest gruntlicher darin handeln mag.

#### Ad 3.

Sollen sie Ir kun. Mt. ir Beschwer schriftlich zustellen und daneben ir Gutbedunken anzeigen, wellchermassen mit dem Kunig von Polen zu handlen sei, well alsdann Ir Mt. ire Potschaft, so sie peim Kunig hat, darin zu handeln Befelch geben.

### Ad. 4. 1984 1984 1984 1984 1984

Kun. Mt. will sich hierin erkunden und inen alsdann gepurlich: Antwurt geben.

 $\sim 2.0$   $\sim 2.0$   $\sim 2.0$   $\sim 2.0$   $\sim 2.0$ 

# Ad 5. the man and the first the same

and the first of the second second to the second

Sie sollen ir Schaden in Schrift stellen, auch sie benennen, die inen solches zugefuegt haben, so ist Ir Mt. gnediglich gneigt, inen hierin Hilf zu erzeigen. Aber dieweil sie wissen, wie die Sachen jezo in Hungern stehen, mugen sie selb gedenken, dass sie vielleicht hierin ein Zeit Geduldtragen müssen.

# Ad 6.

Sie sollen solichen Landfried zu glegner Zeit Ihrer Mt. furbringen; will Ir Mt. alsdann darin, was zu Furdrung Fried und Rechtens dienstlich, als der alweg dorzu gneigt, gnediglich hiezu furdern gedacht sein.

## Ad 7.

So Ir kun. Mt. ins Land kumbt, well sich Ir Mt. solchs Zwist erkunden, auch ir Beschwer der Widerparten vorhalten und alsdann Fleiss haben, sie derhalb gutlich zu vergleichen oder endlich entscheiden.

### Ad 8.

Ist Ir kun. Mt. vormals gnediglich gewillt gwest, etlich Räth aus der Schlesy zu nehmen, des ist Ir Mt. nochmalen willig.

# Ad 9.

Ir kun. Mt. will sieh hierin erkunden, desgleich sollen sie Ir Mt. ir Gutbedunken auch anzeigen und was alsdann Ir Mt. darin dem Land zu gutem thun kann, will Ir Mt. auch gnediglich auf bedacht sein.

#### Ad 10.

Ir kun. Mt. welle den Hauptleuten befelchen, dass sie hierin Fursehung thun, damit die Geistlichen wider Pilligkeit nicht beschwert werden, pis an Ir Mt. Ankunft ins Land oder ferer Fursehung.

#### Ad 11.

Was rechtmässiger Schulden und Ir Mt. zu bezahlen schuldig sein, will Ir Mt. gnediglich bezahlen.

Ad 12.

Bleibt pei vorgeschrieben Antwurt.

# 59. Antwort des Königs Ferdinand I auf die ihm von den Fürsten und Ständen Schlesiens zur Bestätigung vorgelegten Artikel.

1526. Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. (I.A.1. Mähren.)

Auf den ersten Artikel belangend Bestattung beider Lande Schlesien Freiheiten, Gerechtigkeiten, Privilegien und gut alt Gewohnheiten oc. gibt Ir kun. Mt. zu Antwort, dass Ir Mt. willig ist, inen soliche Freiheiten, Gerechtigkeiten und gut löblich Gewohnheiten, wie die von Alter herkumen und Irer Mt. Vorfordern auch gethan haben, darzu, was Ir Mt. inen von Recht und Pilligkeit wegen zu bestäten schuldig ist, gnediglich zu confirmiren, zu bestatten und dabei handzuhaben.

Auf den dritten Artikel, die Beschwerde der Wahl des Kunigs zu Beheim, dass die Herren und Inwohner derselben Cron inen dieselbst allein zuziehen oc. lassts kun. Mt. bei voriger Antwort beleiben und will Ir Mt. inen deshalb auch gern brieflichen Schein laut hie beigelegter Copei und den zugesetzten Worten zustellen.

Auf den vierten Artikel, Verschreibung gen Hungern betreffend oc. bleibt in Ruhe.

Der funft Artikel, der eintrechtigen Munz halben ist auch in Ruhe gestellt.

Auf den sechsten Artikel, der Geistlichkeit halben oc. ist Ir Mt. gefellig, dass sich Geistlich und Weltlich mit einander versuchen zu vergleichen; doch Irer Mt. solch Vergleichung vor Beschluss derselben zu übersenden.

Auf den sibenten Artikel, inhaltend Sperrung der Hantierung zwischen Polen und Schlesien oc. ist auch in Ruhe gestellt.

Dergleichen bleibt der acht Artikel der Handtierung durch Österreich gen Venedig halben auch in Ruhe.

Auf den neunten Artikel von wegen der von Sweidenitzen Dienstleistung etlich Wort hinzuzusetzen oc. ist Ir Mt. willig solch Wort laut des Begerens hinzuzustellen.

Auf den zehenten Artikel der Räte halben oc. lasts Ir Mt. bei der vorgegebenen Antwort und der Gesandten Beger beleiben.

Auf den eilsten Artikel, belangend die Offnung der Oder oc. sollen Irer Mt. solch Beschluss zu bequemen Zeiten furgebracht werden, darauf will alsdann Ir Mt. weiter Handlung furnehmen und was Ir Mt. darin dem Land zu gutem handlen mag, gnediglich bedacht sein.

In dem zwelften Artikel betreffend den Zustand des Herrn Bischofs sambt desselbigen Geistlichkeit oc. ist kun. Mt. gnediglich Bewilligen.

)

60. Letzte Antwort des Königs Ferdinand I auf die ihm bei seiner Wahl von den schlesischen Fürsten und Ständen zur Bestätigung vorgelegten Artikel.

1256. Concept im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. (I. A. 1. Mähren.)

# Dritte und letzte Antwort.

Kuniglicher Mt. zu Beheim und Hungern oc. Antwort auf der Fürsten und anderer zugethanen Botschaften der Lande beider Schlesien furgebracht Artikel und Begeren.

Erstlich, als sich bemelt Fürsten und Gesanten auf vier Artikel, so Irer kun. Mt. gesandten Botschaften auf dem Landtag zu Lubschitz schriftlich mitgegeben, lennden (sic) gibt kun. Mt. auf den ersten Artikel, belangend Bestättung derselben Lande Freiheiten, Gerechtigkeiten, Privilegien und gut alt Gewohnheiten zu Antwort, dass Ir kun. Mt. willig ist, inen solch Freiheiten, Gerechtigkeiten und gut löblich Gewohnheiten, wie die von Alter herkummen und Irer Mt. Vorfordern auch gethan haben, gnediglich zu confirmiren, bestätten und dabei handzuhaben.

Auf den andern Artikel, betreffend dass Ir Mt. auf niemands Ansuchen nichts schweren oder annemen wolle, das iren Freiheiten entgegen sei, darauf will Ir kun. Mt. gnediglich bedacht sein, damit wider solch Freiheiten, Privilegien und Gewohnheit durch Ir Mt. nichts gehandelt oder angenommen werde.

Auf den dritten Artikel belangend die Beschwärde der Wahl des Kunigs zu Beheim, dass die Herren und Inwoner derselben Cron inen die selbst allein zuziehen, will Ir kun. Mt. allen Fleiss fürkeren, das Kunigreich Beheim, auch Merhern und Schlesy dieses Strits der Wahl halben zu vergleichen. Wo aber Ir Mt. darin die Folg nicht erlangen möcht (des sich doch Ir Mt. nit versicht), alsdann dermassen Einsehung zu haben, damit jeder Partei, was Ir billich zusteht, erfolge, und will Ir Mt. inen desshalb auch gern brieflichen Schein laut hiebeigelegter Copei zustellen.

Auf den vierten Artikel, berurend die vermeit Gerechtigkeit der Cron Hungern zu den Landen beider Schlesien und derselben Fürsten und Inwoner, ist kun. Mt. Antwort: Dieweil Ir kun. Mt. aus den Verträgen, erblichen Gerechtigkeiten und rechter ordentlicher Wahl Kunig in Hungern sei, hab sie ausserhalb Irer Mt. befelh Niemand zu erfordern und zu ermanen. Demnach wo sie von jemand aus Hungern angelangt wurden, sollen sie ausserhalb Irer Mt. Vorwissen niemand kein Antwort geben, sonder solichs an Ir Mt. gelangen lassen. Wo sie aber hierüber jemand mit Gewalt anzugreifen unterstehen, will Ir Mt. sie nit verlassen, sonder gnediglich schützen und schirmen.

Und als gedacht Fürsten und Gesandten in irer jetz übergegebnen Schrift etlich mehr Artikel furbringen, darunder nemblich der erst Zwispalt zwischen Geistlichen und Weltlichen berurt oc. ist kun. Mt. Antwort: Ir kun. Mt. hat bisher das, so dem allmechtigen Got zu Lob und christlicher Einigkeit dienstlich ist, mit allem Fleiss furzunemen bedacht, solichen Fleiss will Ir Mt. nochmals und sonderlich, so dieselben in das Land kumbt, furzuwenden nit unterlassen, des gnedigen Versehens, sie werden auch mitlerzeit ein gut ordentlich christlich und einig Wesen und Leben furen und halten, und mag Ir Mt. leiden, dass sich Geistlich und Weltlich mit einander versuchen zu vergleichen, doch Ire Mt. solch Vergleichung vor Beschluss derselben zuvor zu übersenden.

Auf den andern Artikel, ein eintrechtige Munz betreffend oc. will Ir Mt. die in das Land Beheim kumbt, derhalben Erkundigung haben; nicht destominder sollen sie ir Beschwerden eigentlich in Schrift stellen, damit Ir Mt. hierin dest grundlicher handlen muge.

Zum dritten, von wegen Sperrung der Hantierung zwischen Polen und Schlesien oc. sollen die Fürsten und Botschaften ir Beschwärd desshalb der kun. Mt. auch schriftlich zustellen und daneben ir Gutbedunken anzeigen, welichermass mit dem Kunig von Polen, damit die Hantierung

iren freien Gang gewinne, zu handlen sei, will alsdann Ir Mt. derselben Betschaft, so sie bei kun. Würde zu Polen hat, hierin zu handlen Befelh geben, oder der kun. Würde selbst schreiben.

Auf den vierten Artikel, berurend die Handelsleut in Schlesien, damit denselben durch Österreich und andere Irer Mt. Lande gen Venedig frei aus und ein allenthalben zuziehen, und altem Herkumen nach zu hantieren vergunt und nit gesperrt werde oc. will sich Ir Mt. hierin erkunden und inen alsdann geburlich Antwort geben.

Auf den fünften Artikel meldend dero von Preslau Güter, so inen zu Ofen nach des Turken Abzug gweltiglich durch die Hungern entwert worden sein oc. Kun. Mt. soll solcher Schaden, dergleichen die Personen, dardurch denen von Preslau die Guter entwert und der Schad zugefügt, in Schrift gestellt und furgetragen werden, und ist darauf Ir kun. Mt. geneigt, inen hierin gnedige Hilf zu erzeigen. Doch dieweil die Sachen in Hungern, wie sie wissen, dieser Zeit sweben, mugen sie abnemen, dass sie hierin ein Zeit Geduld tragen müssen.

Auf den sechsten Artikel, berurend Aufrichtung und Erneuerung des Landfriedens beider. Schlesien, solicher Landfried soll Irer Mt. zu gelegner Zeit furgebracht werden, will alsdan Ir Mt. darin, was zu Furdrung Friedens und Rechtens dienstlich (als die alweg darzu geneigt ist) gnediglich zu furdern gedacht sein.

Auf den siebenten Artikel von wegen Besieglung des Landfriedens durch die Ritterschaft im Schweidenitzer Fürstenthumb, auch derselben Dienstleistung und Irrungen zwischen Land und Stetten daselbst im Schweidenitzen und Glatzischen\*) Fürstenthumb belangend, will Ir kun. Mt., so dieselb in das Land kumbt, derhalben Erkundigung haben und diese Beschwer der Ritterschaft obbemelt irer Widerpartei furhalten und Fleiss furwenden, sie derhalb gutlich zu vergleichen. Wo aber das nit statthaben möcht, entlich zu entscheiden und niemands in Rucken oder unverkört was ausgehen noch bestetten lassen. Wo sich aber Ir kun. Mt. Ankunft in das Land Schlesien verzuge, will alsdann Ir Mt. derselben Botschaft ins Land fertigen, obbemelte Irrung zwischen Land und Stetten beizulegen.

Auf den achten Artikel inhaltend, dass kun. Mt. in Handlungen, die Land Schlesien berurend, etlich derselben Land Gelegenheit Erfarene zu Räte aufnemen und gebrauchen soll, ist deshalb Irkun. Mt. vormals gnediglichen bedacht und bewillt gewesen, laut ires Begerens etlich Räte aus der Schlesy zu nemen, weliches dann Ir Mt. nochmals zu thun willig und urpittig ist.

Zum neunten von wegen Schifreichmachung \*\*) des Fluss der Oder, sollen Irer Mt. die Besluss, so deshalben vormals aufgericht, zu bequemen Zeiten furgebracht werden, darauf will alsdann Ir Mt. weiter Handlung furnemen und was Ir Mt. darin dem Land zu gutem handlen mag, gnediglich bedacht sein.

Auf den zehenten Artikel, belangend des Bischofs zu Preslau sambt desselben Geistligkeitst Vorhaltung der Zehend oc. will Ir kun. Mt. den Hauptleuten Befelch geben, hierin Einsehung zu thun, damit derselb Bischof und Geistligkeit unzt zu Irer Mt. Ankunft oder ferrer Fursehung wider die: Pilligkeit nit beschwert, und zu irem geburlichen Zustand geholfen werde, und wo sich jemands zura Unpilligkeit dawider setzen, dass Irer Mt. durch die Hauptleut angezeiget werden.

Auf den eilsten Artikel inhaltend Bezalung etlicher Schulden von Kunig Wladislaus und Kunig Ludwigen herrurend oc. ist kun. Mt. willig, was rechtmässiger Schulden und die Irer Mt. zabezalen zustehen, dieselben zu entrichten und zu erledigen.

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift, die in dem Prager Statthaltereiarchiv von dieser Urkunde enthalten ist, gibt statt Glatzisch "Glogisch" an.

<sup>\*\*)</sup> Die Abschrift im Prager Statthaltereiarchiv hat "Öffnung"...

Auf den zwelften und letzten Artikel, die vermeint Gerechtigkeit der Cron Hungern zu dem Fürstenthumb Schlesien berurend oc. lasts Ir kun. Mt. bei obvermelter Antwort beleiben und ruhen

the first of the contract of t

61. Entgegnung der schlesischen Botschaft auf die Antwort des Königs Ferdinand I, die dieser auf die ihm vorgelegten Artikel gegeben.

1526. Copie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. (I. A. 1. Mähren.)

Auf den ersten Artikel der Antwort, so kunigliche Mt. uns uf unser Antragen gegeben, ist unser unterthänig Pitt, seine kun. Mt. wolle uns denselbigen Artikel, unsere Freiheit und Privilegien betreffende, allenthalben dermassen wie er seiner Mt. Rethen zu Lubschiz mitgegeben, vorneuern und durch ir Brief und Sigel genadiglich zu confirmiren zusagen.

- 3. Auf den dritten Artikel, anreichende die Wahl, bitten wir unterthäniglich, seine kun. Mt. wolle uns im Falle nach Form gestalter Copeien genediglich vorsorgen.
- 4. Auf den vierten Artikel, die Vorschreibung gen Hungern betreffende, wollen wir solche seiner kun. Mt. Wolmeinung dem ganzen Lande Schlesien anzeigen und uns darin, soviel zu Ehren geziemend, gehorsamlich vorhalten.
- 5. Auf den Artikel der Munz seint wir willig, unser Beschwer darinne in Schrift zu stellen, und dieselbige seiner kun. Mt. noch bequemer Zeit zu uberreichen.
- 6. Auf den Artikel, die Geistligkeit betreffende beruhen wir; allein ist unser unterthanig Bitt, seine Mt. wolle genediglichen zulassen, damit wir uns selbst christlich und freundlich vereinigen mogen. Wo aber Artikel vorfielen, darumb wir uns selbst nicht vortragen konnten und seiner Mt. Ankunft in das Land Schlesien nicht vorzuge, dass seine kun. Mt. uf unser ferner Ansuchen unvordechtige gelarte Personen abfertigen und uns derselbigen Beschwer christlich voreinigen und vortragen wollte lassen.
- 7. Belangende den Artikel der Sperrung der Hantirung zwischen Polen, Schlesien oc. dass wir unser Beschwer deshalb auch schriftlich stellen und daneben unser Gutdunken anzeigen wollten lassen wir bei seinem Wert, aus was Ursachen gemelte Sperrung sich begeben, sonder beruhen uf deme, weil wir nun seiner kun. Mt. Unterthane sein, und dasjenige wider des Landes Schlesien Privilegien und Vortrege ergangen, dass seine kun. Mt. kuniglicher Würden von Polen Rethen mitgeben, seine kun. Mt. zu bitten, dass sie solche genediglich abwenden wollt.
- 8. Auf den Artikel, berurende die Handelsleute in Schlesien, damit denselbigen durch Osterreich gen Venedigen zu ziehen und zu hantiren oc. vorgunst wurde, wird seiner kun. Mt. ein unverdechtiger Brief vorgetragen und angezeiget werden, dass das Land Schlesien solcher guten Fug haben.
- 9. Auf den siebenden Artikel bitten wir, dass nach dem Worte Dienstleistung hierzu gesatzt werde und Irrungen zwischen Land und Stetten im Schweidenitzen und Glogischen Fürstenthumb belangende oc. Und nach Ende desselbigen Artikels, dass seine kun. Mt. niemanden in Rucken oder unverhort was ausgehen noch bestetigen wolle lassen. Wo sich auch seiner Mt. Ankunft in das Land Schlesien vorzuge, dass seine kun. Mt. ire Botschaft ins Land vorfertigen, obgemelte Irrungen zwischen Land und Stetten beizulegen.
- 10. Uf den achten Artikel der Rethe halben ist dies unser Bitt gewest, dass seine kun. Mt. in des Landes Schlesien Sachen, dieselbigen Landsassen zu Rethen geprauchen welte. Wo aber daruber seiner kun. Mt. gefiele, auch am Hofe schlesische Rethe zu haben, wollen wir dies an das Land heimtragen, werden sie sich ungezweifelt darin untertheniglich und gepurlich vorhalten.

- 11. Die Offenung der Oder belangende ist an dem, dass nun von vielen Jahren oftmals beschlossen ist worden, dass ein jeder dasselbige Fluss auf seinen Grunden offnen sollte, welches doch noch plieben. Darumb bitten wir, seine kun. Mt. wolle zu bequemer Zeit schaffen, dass es voriger Vereinung nach vorkomme.
- 12. Zum zehenden, den Zustand des Herrn Bischofs sampt desselbigen Geistligkeit belangende, ist unser Bitt, seine Mt. wolle zu Ende desselbigen Artikels anhengen lassen: und zu irem gepurlichen Zustand geholfen werde; wo sich niemand zu Unpilligkeit dawider setzen, dass die Hauptleute denselbigen seiner Mt. anzeigen.

# Akta lužická o volbě Ferdinanda I za krále českého.

# 5. Lausitzer Akten, die auf die Wahl Ferdinands I zum König von Böhmen Bezug haben.

62. Erklärung der Stadt Bautzen in Bezug auf die Erwählung Ferdinands I. dd. 25. November 1526. Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. I.A.1.

Anno 1526 am 25. Tag November Bautzen.

Erstlich sich hochlich mit aller Billigkeit bedankt der f. D. Zuerbietung und dergleichen haben sie sich wider gegen f. D. erboten, auch angezeigt, es sei wol wissend, das die Sechs Stedt und dergleichen dle Ritterschaft fur ein Mann stehn, aber nichts desterweniger was Ir Personen antrifft, sein sie ganz zu im geneigt, und bis dass darzu kumbt, dass s. f. D. also gekrönt und bestett wird, sein sie ganz urbitig sich gegen der f. D. mit aller Unterthenigkeit finden lassen und sintemals die f. D. iren Vorfarn Lob nachsagt, soll sie f. D. auch nicht anders erfinden.

63. Erklärung der Stadt Görlitz in Bezug auf die Erwählung Ferdinands I. dd. 27. November 1526. Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. I. A. 1.

Anno 1526 am 27. Tag November Gorlitz.

Erstlich sich hochlich bedankt der f. D. Zuerbitung. Nachmals dass in der Unfal zu Ungern geschehen herzlich leid ist, und doch mit diesem Beschluss, dass wol wissend sei, dass die sechs Stedt und Ritterschaften in Ober Lausitz für ein Person stehen, auch dass sie verstanden haben, dass die f. D. zu Beheim zu einem Kunig erwelt sei, dess dann sie ein Freud haben und darwider nicht sein, auch angezeigt, wie dass sie zu der Cron Beheim gehören und bis dass sein f. D. also bestetigt und gekrönt wird, dass dann sie nicht Zweifel haben, sein sie nicht anderst gesinnt, dann ihm allen Gehorsam erzeigen und ihn gern zu irem Herrn haben.

64. Heinrich Tunkel von Brnicko, Oberstmünzmeister in Böhmen und Landvogt in Niederlausitz, an K. Ferdinand: verspricht diesem unter Glückwünschen aus Anlass seiner Erwählung zum Könige von Böhmen der erhaltenen Instruction gemäss in der Niederlausitz einen allgemeinen Landtag auszuschreiben, wogegen er bittet, den Ständen ihre Freiheiten und ihm seine Verschreibungen zu bestätigen.

dd. 4. Dez. 1526 Kuttenberg. Orig. im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. IA1.

Durchleuchtigister, grossmechtigister Kunig, allergenedigister Herr! Euer kuniglichen Maiestat meine unterthenige, gehorsame und ganz willige Dienste mit allem Fleiss zuvorn bereit. Allergenedigister Kunig! Als mir E. kun. Mt. schreiben und dabei anzeigen, dass E. kun. Mt. dem hochgeborn Herrn Hansen Grafen von Hardeg und zu Glaz im Machland Erbschenken und dem wolgeboren Herrn Wenzlau von Lomnitz und Herrn zu Meseriz mit mir zu reden und zu handeln befohlen, vormogens einer Instruction betreffend E. kun. Mt. und der durchleuchtigisten, grossmechtigisten Fürstin und Frauen, Frauen Anna gebornen Kunigin zu Hungern und Beheim, Fürstin in Hispanien, Erzherzogin zu Österreich oc. meiner genedigisten Frauen Erbgerechtigkeit, so E. Mt. zu weiland meins allergenedigisten Herrn hochloblicher Gedechtnus Knnig Ludwigen zu Hungern und Beheim oc. verlassenen Kunigreichen, Fürstenthumben und Landen haben und welch E. kun. Mt. Schrift und der Instruction Abschrift mir, da ich von Spremberg den Tag nach Katherine jungst vorschienen ausgezogen und aus dem Ambt des Markgrafthumbs Niederlausiz in das ander Ambt der Cron Beheim der obersten Münzmeisterschaft aus etlichen merklichen Notturft uffm Wege gewesen, behendet worden, welichs ich mit Gebur entpfangen, Inhalts vernommen, und wiewol die hochbemelten Graf Hans von Hardeg auch Herr Wenzel von Meseritz oc. bei mir nicht gewesen, sonder irs Aussenbleibens merklicher anliegender E. kun. Mt. Notturft auch Krankheit halben sich entschuldigt, so hab ich dennoch, als der ich des, da ich erstlich dass E. kun. Mt. zu einem Erbherrn und Kunig der Cron Beheim erwelt vernommen, hoch erfreut worden und E. kun. Mt. darzu durch mein Schrift, die E. kon. Mt., als ich mich genzlich vorsehe, zukommen, Glück und Heil, glückseliges Regieren und Herrschen und allenthalben dabei Wolgehen gewunscht, welchs ich nachmals hiemitte will gethan haben, des ich E. kun. Mt. als meinem genedigisten Herrn getreulich gönn, dann ich E. kun. Mt. vor meinen Erbherrn und Kunig dergleichen kochbemelte E. kun. Mt. Gemahl vor meine Kunigin und genedigste Frau gerne haben will, nicht unterlassen und einen gemeinen Landtag im Markgrafthumb Niederlausiz uf den nechsten Sonntag nach Luciæ erstkunftig zu legen und alle Stende zubeschicken, meinem Sohn als Statthalter meins Abwesens mit Fleiss befelen, der Ursach auch so geraume Frist angesatzt, uf dass die Stende, der einsteils der furnemblichsten Sterbens halben gewichen, von solchem Landtag zeitlich wissend, sich dohin auch vorfügen mechten, uf dass E. kun. Mt. ein eintrechtige Antwurt gegeben mecht werden, wie ich gar nit von inen zweifel, sie als die Eingeleibten der Cron Beheim werden E. kun. Mt. zimliche rechtmessige und unterthenige Antwurt, die E. kun. Mt. angenem sein wird, geben, darumb ich dann obbemelten meinen Son mit den Stenden mit ganzen Fleiss zu handeln befolen. Darumben E. kun. Mt. von irentwegen hiemitte will dienstlich gebeten haben, alle Stende bei iren Privilegien, Freiheiten, guten Gewohnheiten und loblichen Altherkommen genediglich bleiben lassen, auch daruber schutzen und handhaben, deme nach auch meine Vorfaren, dergleichen ich dem Erzherzogthumb Österreich hochstes Vermogens auch E. kun. Mt. Vorfarn getreulich gerne gedient, und E. kun. Mt. auch das E. kun. Mt. will Gott zu Ehr, Nutz und Frommen gereichen soll, gerne und getreulich dienen, will ich E. kun. Mt. unterthenigs Fleiss gebeten haben, E. kun. Mt. geruhe mich auch bei meinen Verschreibungen, Begnadungen und Gerechtigkeiten genediglich schutzen und schirmen, das will ich wie hievor geschehen nachmals umb E. kun. Mt. ungesparts Leibs und Guts wie schuldig

vordienen, so werdens die obbemelten Stende dermass sonder allen Zweifel mit Unterthenigkeit auch thun. Damit mich E. kun. Mt. unterthenig befele bittende, E. kun. Mt. geruhe mein genedigerHerr sein.

Datum Kuttenberg Dinstags am Tag Sant Barbare Ao. 1526.

E. kun. Mt. untertheniger

Heinrich Tungkel,

Herr von Bernizka oc., oberster Münzer des Kunigreichs Beheim,
und des Markgrafthumbs Niederlausitz Landvoit.

### Postscript:

Allergenedigster Kunig! Da ich gen Prag ufs Schloss izt kommen bin, habe ich von dem edlen wolgeborn Herr Zdenko Lewen Herrn von Rosental und Blattna, obersten Burggrafen zu Prage, meinem freundlichen Schwager, vernommen, dass ime E. kun. Mt. geschrieben, darfur zu sein, wohe Jemandes zu dem Weywoda von Siebenburgen, der sich vor einen hungerischen Kunig hat kronen lassen, aus Beheim zu Dienst ziehen wollt, dass ers verbieten welt oc. Und wiewol E. kun. Mt. Schrift auch die Instruction von E. kun. Mt. ausgangen, davon an mich nichts besagen thut, jedoch habe ich als E. kun. Mt. getreuer von Stund in mein Ambt Niederlausitz meinem Sohn als Statthalter geschrieben, befelend, so balde im Ambt auszuschreiben und uf izigen Landtag zu vorbitten, dass aus demselben Ambt genanntem Woywoda von Siebenburgen Niemandes zuziehen soll in Ansehung, dass solchs wider E. k. Mt. und auch der Cron Beheim zu Nachteil reichen mecht, welchs ich E. kun. Mt. guter unterteniger Wolmeinung nicht habe wollen verhalten.

Datum ut supra.

65. Ein Bericht über eine angebliche Verhandlung des Herrn Caspar von Minkwitz mit den Breslauern, um Schlesien aus dem Verbande mit der Krone Böhmen zu lösen und mit Kursachsen zu verbinden sammt zwei Schreiben, die in dieser Angelegenheit zwischen Caspar von Minkwitz und Heinrich Tunkel von Brničko gewechselt wurden.

Kopie im grossherzoglichen Gesammtarchiv zu Weimar. Reg. B. Fol. 326.

Sonntag nach aller Heiligen Tag im xxvi Jahre hat der Landvoigt in Niederlaussnitz Herr Heinrich Tungkel (den) Caspar von Mingkwitz mit nachfolgenden Worten zu Luben in seiner Stuben fruhe umb sieben Hora ungeferlich angesprochen:

Ich bin allewege mit euch in guter Einigkeit gestanden und noch wollte auch nit gerne zu Unfreundschaft Ursach geben, habe auch vor euch nichts verhalten und was ich im Herzen gehabt, euch geoffenbart, das will ich noch thun. Mir einer gesagt hat, ich hielte viel von euch, zuge euch am hochsten im Land hervor, es nehme ihn Wunder, worumb ichs thete, ir wert am negsten zu Breslau gewest, aus dieser Ursach zu erkunden, welcher Gestalt die von Breslau der Cron von Beheim verwandt und eingeleibt, was ir aber ausgericht, wusste er nicht, dann ir wert eilend wiederumb zuruk gezogen. Darnach were Herr Hans euer Bruder auch dohin kommen und hette mit den von Breslau gehandelt, dass sie sich von der Cron zu Beheim wenden und dem Churfürsten zu Sachsen untergeben; es were bei inen fast abgehandelt und hette nur an dem gemangelt, dass es der Churfürst nit hette angenommen, vielleicht besorget Widerwillen und Aufruhr, der daraus folgen mochte.

Darauf hat Caspar von Mingkwitz mit Fleiss gebeten, ime den Ansager solcher Rede anzuzeigen, aber der Landvoigt hat gesagt, wiewol er ime den viel lieber nennen wollte, denn verhalten, er hette sich aber mit solcher Zusage gegen ime verbunden, dass es ime nit geziemen wollte.

Als hat Caspar von Mingkwitz weiter geredt: dass er zu Breslau gewest, weste er nit zu leugken, wer aber gesagt hette, dass er dieser Ursach halben dohin gezogen, sich bei den von Breslau zu erkunden, welcher Gestalt sie der Cron zu Beheim verwandt und eingeleibt, der hette es boslich auf ine erticht und luge ihn an als ein Diep und Verreter seiner Ehren, auch den Landvoigt gebeten, demselben solchs wiederumb zu vermelden. Er halts auch nit darvor, dass Herr Hans sein Bruder solche Sachen zu treiben vorgenommen, viel minder verhandelt, so kennet er auch den Churfürsten zu Sachsen, der fürstlichen Tugend, dass Sein churfürstliche Gnaden der Cron zu Beheim noch niemand anders ire Land und Stette dermassen unter sich zu ziehen begeret, denn sein churfürstliche Gnaden weren zu solchen Hendeln zu fromm. So wurden auch Herr Hans und er ob es gleich von Jemand an sie gesonnen, sic hdarzu nit lassen gebrauchen. Darauf hat der Landvoigt angenommen, diese Rede seinem Ansager wiederumb zu vermelden und weiter gesagt, ime were nit entgegen, sonder bete, Caspar von Mingkwitz wollte davon reden an den Orten, da Leute bei einander weren, das hat Mingkwitz angenommen zu thun mit diesen Worten: Herr ir dorft darumb nit bitten, ich wills doch ane das, wie mir dann ziemet und geburet, nit schweigen und darmit dazumal abgeschieden.

An Herrn Heinrich Tunkel von Brničko.

Edeler, wolgeborner Herr! Meine ganz willige unverdrossene Dienste zuvorn. Gnediger Herr! Als jungst Eure Gnaden Sonntags nach aller Heiligen Tage mir unter anderm gnediger Meinung vermeldet, dass einer E. Gn. gesagt hette, ich were zu Bresslau gewest, mich zu erkunden, bei inen, welcher Gestalt sie der Cron von Beheim verwandt und eingeleibt, was ich aber da ausgericht, wusste er nicht, dann ich were eilend wiederumb zuruke gezogen. Darnach were Herr Hans mein Bruder auch dohin kommen und sollt mit den von Bresslau gehandelt haben, dass sie sich von der Cron zu Beheim wenden und dem Churfürsten zu Sachsen untergeben welten, were auch bei inen fast abgehandelt, hette nur an dem gemangelt, dass es der Churfürst nit hette angenommen, vielleicht besorgt Widerwillen und Aufruhr, der daraus folgen möchte. Und wiewol ich dazumal, mir den Ansager namhaftig zu machen, mit Fleiss gebeten, darzu auch E. Gn. nit ungeneigt gewest, wann Ir auch gegen ime mit solcher Zusage nit verbunden, dass es E. Gn. nit wol gezimet zu melden. Darauf ich E. G. weiter gesagt, wer dasselb vor sich geredt, er were hohes oder niedern Standes, das hette er boslich auf mich ertichtet und luge mich an, als ein Dieb, Verreter meiner Ehren und mit was Worten ich den Churfürsten zu Sachsen, meinen gnedigsten Herrn klerlich Herr Hansen, mein Bruder, entschuldiget, tragen E. Gn. gut wissen; im Beschluss gebeten, denselben solchs von mir zu sagen, das dann E. Gn. also zu thun zugesagt.

Weil dann solche Sachen meine Ehre und Glimpf betreffen, ist nachmals an E. G. mein gar dienstlich Bitten, wo es mit nichten moglich, mir denjenigen, der solche Wort geredt, aus Gnaden zu vermelden, ob es ader je nit sein kann, mich doch verstendigen, ob ime E. Gn. mein Antwort und Entschuldigung angezeigt, und was er ferner darzu gesagt, darnach mich habe zu richten. E. G. wollten sich des nit beschweren, sonderlich weil es die Notturft meiner Ehre erfordert, das will ich vermogens meine Leibs und Guts willig verdienen und bitte e. G. richtige Antwort.

Datum Dienstag nach Martini anno domini oc. xx vi.

Caspar von Mingkwitz auf Drenau.

Dem gestrengen, ernfesten Casparn von Mingkwitz auf Drenau, unserm gutem Gonner und lieben Gevattern.

Unsern Gruss zuvor. Gestrenger, ernfester, guter Gonner! Euer Schreiben haben wir alles Inhalts vernommen und seint der freundlichen Unterrede zwuschen uns beiden am Sontag nach aller Heiligen Tage geschehen, wol eindengke, zu sambt euer Entschuldigung und Bitte, wollen auch solchs

dem Ansager und andern, wer es not, wann wir des bequem und gelegen Zeit ersehen, anzusagen nit unterlassen.

Datum Lubben, Mittwoch nach Martini anno xxvi.

Heinrich Tungkel.

Herr von Bernitzke, des Konigreichs Beheim oberster Muntzmeister und Landvoigt in Niederlaussnitz.

Am Sonnabend nach Martini im xxvi. Jahre fruhe umb acht Hora hat Caspar von Mingkwitz den Landvoigt mit Herr Georgen seinem Bruder Jacob von der Schulenburgk, Nigkel von Suericheim, Caspar von Kokeritz, Adam von Schlicken (?) und Wilhelm von Mylen als seine darzu gebetene Freunde abermals personlich zu Lubben ersucht und ine in Gegenwertigkeit Herr Jan Tungkels, Hans von Welen seins Canzlers und ander mehr seins Hofgesindes durch Schulenburg lassen anreden mit Erinnerung der Rede, Sontag nach Allerheiligen Tage ergangen, auch was Caspar von Mingwitz dem Landvoigt geschrieben und wiederumb zu Antwort erlangt, im Beschluss gebeten, in Betrachtung seiner Ehren Notturft ine nachmals den Ansager zu vermelden, das wollt er sambt seiner Freundschaft verdienen.

Darauf der Landvoigt durch sein Canzler hat lassen Antwort geben, er wusste sich der geschehenen freundlichen Unterrede zu erinnern und wiederumb die Wort, soviel Caspers Person betrifft, ganz verneut, darzu mit angehangen, er hette der von Breslau Privilegia besichtigt, auch seint in deme, was ime Mingkwitz zugeschrieben, gar kein Wort verneut oder geandert. Dass er aber den Ansager nennen sollt, wollt ime seiner Zusage nach nit geziemen, wiewol ers gerne thete und wie ers freundlich gegen Mingkwitz gemeint, ob es aber anders verstanden wurde, musste er geschehen lassen. Wenn es aber die Meinung haben sollte, wollt er sich gegen ime und andern solche und dergleichen Rede ein ander Zeit enthalten, wusste auch wol, was das auf ime hette, wenn einer eine Rede thete und nicht darin wollt bemelt sein und viel solche umbstendige höfeliche Wort eingefurt.

Aber Caspar von Mingkwitz ist darauf beruhrt, weil ime der Ansager nit konnte angezeigt werden, das musst er auf seinem Fall bleiben lassen und achte noch nicht anders, dann dass der Landvoigt die Rede gegen ime gnediger Meinung gethan, er hette aber davon geredt und wollte noch darvon reden, dann wie er dem Landvoigt hievor mit klaren Worten zugeschrieben, dass er solches von ime dermassen und nit anders gehört, das hat ime der Landvoigt auch lassen gefallen, er hette im es vor geraten, segs es auch nachmals gerne, wollte bei Mingkwitz stehen in der Cron Beheim und andern, wie auch seins Abwesens seine Entschuldigung und Bitt dem Ansager und andern vermeldet hett, auch Casper aus dem, dass er der Cron zu Beheim mit Eiden und Pflichten verwandt, alsbald entschuldigt gehalten. Aber Herr Hansen, weil er diese Zeit nichts sonderlichs, dann die gesambte Lehen unter der Cron hette und were dem Churfürsten zu Sachsen mit Diensten verhaft, hette er nit fast entschuldigt. Darbei ist es dasmal aber verblieben.

66. Erklärung der Stände der Niederlausitz wegen Anerkennung Ferdinands I.
17. Dezember 1526. Original im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. I. A. 1.

Montags nach Lucie im sechsundzwanzigisten Jahr der weniger Zahl ist der gestrenge und feste Nickel von Minckewitz, auf der Herrschaft Sonnewalde, vor den Stenden in Niederlausitz, so viel der dazumal zu Lobben vorsammelt gewest, erschienen und erstlich die Ursach, dass kein Credenz von kunigl. Maiestet ingemein ausgangen, der Meinung vorgewant, dass Sein kun. Mt. zu der Zeit

Brauch dieses Landes nicht gewusst und es darvor gehalten, es sollt an dem Credenz dem Herrn Landvoigt als Hauptmann dieses Landes uberantwort gnug sein oc. folgende einen Credenzbrief von dem edlen wolgebornen Graf Hansen zu Hardeg oc. an gemeine Stende haltende uberantwort, welcher Credenz unter anderm mitbringet, dass wolgedachter Graf Hans aus merklichen Ursachen und Gescheften kun. Mt. und Herr Wenzel von Meseritz durch Schwachen seins Leibes vorhindert, die Credenzbrief sambt folgender Werbung nach vermuge der Instruction zu übergeben und an die Stende zu tragen und bemelten von Minckwitz vermucht, solchs auf sich zu nehmen, dem auch sein Gnade eine wahrhaftige Abschrift unter seinem Petschaft zugefertigen uns gebeten, dem von Minckewitz, als were sein Gnade personlich entkegen, Glauben zu geben oc., welchen Credenz oben berurte von Stende angenommen und uberlesen. Darnach der von Minckewitz weiter dieselbige Abschrift der Instruction, so durch den durchlauchtigisten grossmechtigen oc. und der durchlauchtigisten Fürstin und Frauen oc. Seiner kun. Mt. geliebten Gemal Graf Hansen zu Hardeg und Herr Wenzel zu Meseritz als Irer Mt. Geschickten sambtlich und sunderlich zugestellt ubergeben, mit Bitt dieselbige, damit durch in nichts mehr oder minner, dann kun. Mt. Sinnen und Begern auch wes kun. Mt. wiederumb gnediglichen erboten, vorgetragen werde, auch zu uberlesen, welche dann die von Stenden obgemelt zu unterteniger Gebür angenommen und vorlesen lassen, dorin auch nichts anders befunden, dann dass Seine kun. Mt. gnedige Zuentpietung gethan und zu der Zeit, eher die Wahl geschehen, gesunnen und begert, mit Vormeldung des erschrecklichen Falls und Uberzugs der Cron Ungern durch den turkischen Kaiser als ein Feind christlichs Glaubens vorgenommen, darin auch der durchlauchtigiste oc. Kunig Ludwig, unser gnedigister Herr loblicher Gedechtnis, leider todt blieben, dass die Stende Seine kun. Mt. und derselbigen geliebten Gemal vor ir naturliche Erben erkennen und sich aller gehorsamer Dienstbarkeit und schuldigen Gehorsam erzeigen oc., auch dorkegen sich gnediglichen erboten, sie in Schutz und Schirm zu halten und in Nötten mit Hulf, soviel Seiner Mt. muglich, als Erbherrn nicht zu vorlassen. auch gemelte Stende bei iren alten Herkommen, Gebreuchen und Freiheiten gnediglichen bleiben zu lassen, dieselbigen zu erneuern und dabei festiglichen zu handhaben.

Auf dies alles haben sich viel bemelte von Stenden, soviel der dazumal zu Lobben vorsammelt, nach gehaltenem Rath einer untertenigen Antwurt entschlossen zu massen wie folget:

Erstlich seint sie der gnedigen Zuentpietung Irer Mt. in aller Untertenigkeit mit hochstem Fleiss dankbar und dass es Seiner kun. Mt. Herrn sambt derselbigen geliebten Gemahl, als iren gnedigisten Herrn und gnedigisten Frauen an Heil der Seelen, Gesundheit des Leibes, gluckseligem Regiment und sunst allenthalben christlich, heilsam und wol zustunde, wollten sie Iren Mt. herzlich gerne gennen und hiemit gewunscht haben.

Zum andern wiewol sie den Unfall erbermliche Niederlagen und Tod ires rechten naturlichen Erbherrn mit Betrubnis und Herzleid vernommen, haben sie doch herzlich gerne gehört, dass Ire Mt. rechtmessige und billige Erbe und Erbgerechtigkeit zu den verlassenen Kunigreich, Fürstenthumen und Landen haben sollen und sunderlich weil uber das alles hoch gedachte kun. Mt. durch die Stende der loblichen Cron Beheim zu einem Kunige doselbst erwelt, erhoben und zu Prag öffentlich ausgerufen, welchs sie ganz begierlich und mit grossen Freuden gehört, wunschen sie Seiner kun. Mt. und derselbigen Gemahl zu solchen erhabenen kuniglichen Ehren in sonderheit auch viel Heil, Gluck und Seligkeit, seint auch ganz willig Seine kun. Mt. vor iren rechten naturlichen Erbherren und Kunig, dergleichen Seiner Mt. geliebte Gemahl vor ire Kunigin und gnedigeste Frau neben der Cron zu Beheim und andern derselbigen Cron eingeleibten Landen wie geburlich zu erkennen, anzunehmen und zu halten, mit Erbietung aller Untertenigkeit, Dienste, Pflicht und billigen Gehorsam, auch ane das nichts minner, dann ire Vorfarn gethan, sich bei dem Hause zu Österreich ires hochsten Vermugens willig und dienstlich zu erzeigen, stellen auch in keinen Zweifel, Seine kun. Mt. werden sie

in genedigem Schutz und Schirm haben, darein sie sich unterteniglich, wie sich geziemet, wollen befehlen, sie auch bei iren alt Herkommen, Gebreuchen, Privilegien und Freiheiten gnediglichen bleiben und daran nicht betruben noch vorhindern, inen dieselben auch gnediglichen auf weiter ire unterteniges Bitten und Anregen verneuen, confirmiren und bestetigen und ir gnedigister Herr sein und bleiben. Welchs alles sie in demutigem Fleiss dermassen wollen gebeten haben, dann derselbigen Seiner kun. Mt. unterteniglichen zu dienen sein sie willig und bereit.

Geben zu Lobben wie oben vormelt.

Aber des Churfürsten zu Brandenburg oc. unsers gnedigesten Herren Geschickter hat angenommen dies alles an sein churfürstliche Gnaden zu tragen und zweifelt nicht, es wurden sich sein churf. Gnaden hierin aller Gebür zu halten wissen.

Loci sigillorum:

# Bavorské dopisy o volbě české 1. 1526.

# 6. Baierische Aktenstücke zur böhmischen Königswahl im J. 1526.

67. Sigismundus rex Poloniæ Břetislaum Šwihowský de Riesenberk hortatur, ut quidquid in eo est, regno Bohemiæ nunc rege destituto optime consulat et sibi quam primum significet, quid agi oportunum esse cognoverit; se recta Cracoviam profisisci, ut regnis Bohemiæ et Ungariæ eo celerius presto esse possit.

Litteras has dictus Břetislaus misit ducibus Bavariæ die 9. Oct. 1526. Orig. in archivo regio Monacensi 50/8 fol. 35.

Sigismundus dei gratia rex Poloniæ, magnus dux Lithvaniæ, Russiæ, Prussiæque totius oc. dominus et heres.

Generose sincere nobis dilecte. Nunciatus est nobis infelicissimus eventus cum Thurcis serenissimi domini Hungariæ et Boemie regis, nepotis nostri charissimi et tanta clades, quam ejus Majestas cum exercitu suo accepit, ut etiam de ejus propria salute hactenus nihil constare possit. Quo acerbissimo casu non solum ejus Majestatis, sed etiam universæ rei christianæ accepto ingenti dolore perculsi sumus. Et ne pessimis his successibus pejores adhuc succedant maxime timentes, tuam Sinceritatem hortamur et rogamus, ut pro amore domini sui et suæ ipsius, patriæque suæ salutis causa una cum aliis fidelibus subditis suæ Majestatis, quo id quod reliquum salutis et oportunum factu adhuc restare videtur, non pretermittatur, sed quam primum quidquid consilii et auxilii per illam præstari potest, pro conservandis istis regnis in tanto communi casu non desit officio et debito suo pro illa fide et virtute, quam semper erga illius Majestatem et rempublicam præ se tulit. Nos vero ut istis regnis eo celerius presto esse possimus, omnibus rebus nostris tam in ducatu Mazovie. cujus possessionem Deo auspice hisce diebus accepimus, quam alibi infectis dimissisque magni momenti rebus nostris, recta Cracoviam proficiscimur, ubi modis omnibus, quibus poterimus, desse (sic) nolumus ut debemus, et illius Majestati et regnis ejus, utcunque hæc alia fortunæ sese verterit. Et bene valeat S. tua, ac nobis quam primum significare velit, quid in tam affictis rebus agi et opportunum esse cognoverit. Datum in civitate nostra Warschoviensi feria sexta ipso die festi exaltationis sanctæ crucis, anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo sexto regni vero nostri vigesimo.

Sigismundus Rex subscripsit.

Generoso Brzecztislao Sswihowski de Ryzembergk et in Rabi, sincere nobis dilecto.

68. Herzog Wilhelm von Bayern frägt seinen Bruder Herzog Ludwig, ob, da der Erzherzog Ferdin and eine Botschaft nach Böhmen geschickt habe, es nicht rathsam wäre, auch von ihrer Seite eine Botschaft dahin abzufertigen; nur möchten dazu solche Personen gewählt werden, die den Herzögen wohlgesinnt seien.

dd. Grünwald, 26. Sept. 1526. Orig. im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol, 171.

Hochgeborner Fürst, freudlicher lieber Bruder Euer Lieb Schreiben uns itzt gethan haben wir alles Inhalts vernommen. Und wiewol wir aus Weissenfelders Brief verstanden, dass unser Vetter Erzherzog Ferdinandus ein treffenliche Botschaft in Beheim geschickt, haben wir uns doch bei uns nit entschliessen können, ob gut seie oder nit, auch ein Botschaft hinein geschicken, sonder zeigen euer Lieb das an, bruderlich bittend, euer Lieb wöllen sich hiein mit Doctor Ecken entschliessen, und was sie fur gut ansehen wirdet, furnemen; ob auch beratschlagt wurde ein Botschaft hineinzuordnen, dass darzu Leut gebraucht, die uns und euer Lieb dienstlich und nit widerwärtig, wie wir jungst mit Euer Lieb sonderlich der Landleut halben Red gehalten haben, darin sich Euer Lieb wol zu halten wissen.

An heut spat ist uns von unsern Wirt zu Nurnberg, Hansen Ebmer, inliegend, Schrift zukummen, die wir Euer Lieb zuvernehmen übersenden, sich ferrer dest pas in allen Sachen darnach zu richten wissen. Und setzen in Euer Lieb Gutbedunken, ob Michaeln Kargen zu Prag, der dem Ebmer dies Anzeigen unsern halben gethan hat, ein gnädig Schreiben in unserm Namen zethun, oder durch unsern Diener den Stächo mundlich za beschehen seie oder nit, umb mehrer Erfahrung und Glimpfens willen. Wollten wir eurer Lieb in Eil freundlicher nnd bruderlicher Meinung nit bergen.

Datum Grünwald am Abend Matthei apostoli et evangelistæ Anno oc. XXVIto.

Wilhelm Herzog in Baiern P. m. p.

(P. S.)

Euer Lieb wöllen diesen Brief zestundan zerreissen oder wol aufheben lassen, aus Ursachen, die euer Lieb wol erwägen können.

Datum ut in litteris.

(An Herzog Ludwig von Baiern "zu seiner Lieb Handen und sonst niemands aufzuprechen".)

69. Herzog Wilhelm von Bayern an Břetislaw von Riesenberg und Swihow: ersucht ihn dahin zu wirken, dass einer von den beiden Herzögen von Bayern zum König von Böhmen gewählt werde und legt ihm die Vortheile einer solchen Wahl dar.

dd. 20. Sept. 1526. Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 7.

Von Gottes Genaden Wilhelm Pfalnzgrafe bei Rhein, Herzog in Obern und Niedern Bairn och Unsern Gruss zuvor. Wolgeborner lieber getreuer! Wir haben dein Schreiben des Datum stet zu Rab auf Thunerstag vor Exaltationis Crucis negst verschinen von deinem Diener Paul empfangen und hievor von andern dergleichen den Abgang unsers lieben Herrn und Oheimbs des Kunigs zu Hungern verstanden, des wir und sonderlich mit der Cron Beheim ein getreus hochs Mitleiden tragen. Der Allmechtig welle seiner und aller ander frumer ehrlicher christenlicher Leut Seelen, so bei seiner kuniglichen Würde Tod belieben, barmherzig sein. Und dieweil du uns vertreulicher Meinung unter anderm anzeigst, dass die Stend der Cron Beheim einen andern Kunig wollen, und dass man dem Erzherzog Ferdinanden zu sölichem nit wol geneigt sei oc., kunen wir aus viel Ursachen und sonderlichen dieweil unsere Voreltern und wir mit der Cron Beheim viel Jahr in guter Nachperschaft und vertreulichen Willen gestanden, dir unser Gemüt und Gutbedunken zu entdecken nit unterlassen. Und nemlich dass der Cron Beheim das nutzest ist, einen Kunig, der inen gelegen

gesessen, auch zum Teil eins Vermögens sei und sich mit der Cron und derselben Inwoner Gebreuchen vergleichen mög, anzunehmen. Hierinen bedenken wir, dass Cron Beheim unter einem welschen Regiment zu sein beschwerlich und zu Verderben, Entziehung irer alten Freiheit und Gebreuch reichen wurd; dann wie der welschen Regiment sich mit den Teutschen und Beheimen vergleicht, hastu und meniglich bisher an viel Orten erfarn und gesehen.

Dass euch auch der Kunig von Poln seiner Entlegenheit und Alters halben nit zu erwelen sei, hast du auch leichtlich abzunehmen. Und dieweil wir aus allerlei Ursachen bedenken, dass ir an ein Haupt und Kunig nit bleiben und einen teutschen Fürsten annehmen mechtet und dann du und deins Namens die Herrn von Swihau bei unsern Vorvordern den Herrn von Bairn und uns lange Zeit mit guten Gnaden herkumen, wir auch dir mit sondern Gnaden geneigt sein: Soverr dann ein teutscher Fürst zu einem Kunig zu Beheim angenummen werden sollte, so ist an dich unser gnedig Begeren, dass du fur dein Person, auch bei deinen Brüdern, Vettern, Schwägern und wo dich fur gut ansehen wollte, furdern, practiciren und handlen wollest, dass der hochgeborne Furst, unser freundlicher lieber Bruder, Herr Ludwig Pfalnzgrafe bei Rhein und Herzog in Obern und Niedern Bairn oc. oder wir zu Kunig erwelt und angenummen werden, in Bedenkung, dass wir Gebrüder uns, sonder Ruhm zu schreiben, in unser Regierung mit der Cron fur ander Fürsten in dem Reich nachperlich und gutwilligelich gehalten und erzeigt; zu dem, dass wir solch Kunigreich und Würde nit begern uns darob zu reichen, oder in einich ander Weg zu beschweren, dieweil wir Gebrüder von dem Allmechtigen on das mit einer fürstlichen Nahrung begabt sein, sonder und zum meisten aus der Ursach, dass wir der Cron Beheim gesessen und in diesen beschwerlichen Leufen des lutterischen und turkischen Eindrangs dest statlicher ob aneinander und einander verhelfen, die Cron bei irem und uns selbt bei unserm Herkumen erhalten, handhaben und beschutzen, wollten auch solche Ordnung mit Hilf und Rat der Stend der Cron Beheim furnehmen, dass die Cron und unser Haus Bairn zu langwierigen gutem Fried und Aufnehmen erwachsen und alle anstossende Gezenk, so die Cron von den anstossenden Fürsten, als der Pfalz und andern gehabt, auch zu gutem gestellt werden sollte. Dann wir Gebrüder zu Frieden und Aufnehmen unserer Unterthanen geneigt und dieselben unser Unterthanen bisher in diesen geschwinden sorglichen Leufen in gutem Frieden vor allen andern Fürsten und Herrschaften teutscher Nacion behalten haben. Wir tragen auch nit Zweifel, es sei manigem in der Cron bewest, dass nach weiland Kunig Jörg Schick (sic) \*), löblicher Gedechtnus, Absterben die Stend der Cron unsern Anhern seligen zu einem Kunig anzunehmen geneigt gewest, welichs on Zweifel von den Stenden der Cron aus obangezeigten Ursachen bedacht worden ist. Das alles zeigen wir dir guter Meinung an, damit du dich von unsern wegen dest pas in den Handeln wisst zuschicken und in dem allen wellest keinen Fleiss, Mue oder Arbeth unterlassen, wie wir uns dann zu dir genzlich und genediglichen versehen, auch bisher nit anderst befunden haben. Und soferr durch dich und deinen Anhang die Cron auf unsern Bruder oder uns erlangt wurde, wellen wir dich und deinem Namen mit dermassen Gnaden bedenken, dass dir, denselben und iren Nachkummen zu gutem reichen soll. Ob auch ander von den Herrn oder der Ritterschaft durch dich auf unser eins Gebrüder Partei gebracht und zu solicher Cron verholfen wurd, gegen denselben wellen wir uns auch ganz genediglich und dankperlich halten, darob sie auch unterthenigs und guts Gefallen tragen sollen. Und ob du also Neigung zu unser eins Person und dass hierinen etwas zu erlangen verhofflich wer, befinden wurdest, solichs alles wellest unserm lieben Brüdern gen Straubing bei der Post zuschreiben und darneben dein Gutbedunken, wie wir uns ferrer in den Handel schicken und bei wem auch was wir weiter furnehmen sollen, anzeigen und sonderlich ob du vermeintest, dass unser eins Person

<sup>\*)</sup> Jiřík, die böhmische Bezeichnung für Georg (von Poděbrad).

halben je nicht? zu erheben wer, dieweil wir dann neben der Cron Beheim sitzen und mit derselben je nit gern irren wollten, so wollest in allweg verhelfen und darob sein, dass kein ander teutscher. Fürst und sonderlichen, der zwischen der Cron und uns Unfrieden und Krieg erwecken mecht, zu Kunig angenummen werd, so doch der Cron Beheim an solichem nit weniger dann uns gelegen ist. In dem allem erzeigstu uns sonder hochs Gefallen in Genaden dir nimmer zu vergessen.

Datum den zwainzigisten Tag Septembris anno oc. XXVIto.

Dem wolgebornen unserm Diener und lieben getreuen Brzetislaven von Riesemberg Herrn zu Swihau und Rabi.

70. Herzog Wilhelm von Bayern en Doctor Leonhard Eck: benachrichtigt ihn bezüglich einiger vorbereitender Schritte zur Gewinnung der böhm. Krone für Bayern.

dd. München 23. Sept. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 9.

Von Gottes Gnaden Wilhelm Herzog in Obern und Niedern Bairn oc.

Unsern Gruss zuvor. Hochgelehrter lieber getreuer! Wir haben dein Schreiben uns izt gethan seins Inhalts vernommen, und deiner Bericht gnedigs, auch dass unser freundlicher lieber Bruder Herzog Ludwigen oc. Wilhelmen Herrn zu Schwihau auch den Nicodemen von Glatau dermassen abgefertigt, freundlichs, auch unsers Schreiben an Brzetislawen Herrn von Schwihau guts Gefallen empfangen. Wollen uns auch versehen, gedachter unser freundlicher lieber Bruder und du werden die Handlung hinfuran wie bishere zum getreuesten verrichten. Wie wir gleicherweise auch thun wollen.

Wir haben auch dem Ebmer laut deiner Kopei bei eigen Poten schreiben lassen; was uns von dem oder andern Orten hierin wieder zukumbt, solle unserm Brudern und dir unverhalten beleiben.

Item, mit dem Tichtl haben wir in eigner Person gehandelt, der sich auf Morgen Montag allhie erheben und gen Straubing reiten wirdet, auch sich gegen uns ganz untertheniglichen erzeigt und angeboten hat, wie wir dann derhalben mit eigner Hand unserm Brudern Herzog Ludwigen zuschreiben und du vernemen wirdest. Wollten wir dir gnediger Meinung, den Tichtl weiter abzufertigen, nicht verhalten.

Die Post zu Freisingen haben wir laut deins Anzeigens legen und verordnen lassen. Datum München Sontags den XXIII Septembris anno oc. XXVI<sup>16</sup>.

W. Herzog in Bairn oc. p. m.

Dem hochgelehrten unserm Rate und lieben getreuen, Doctor Leonharden von Eck zu Ranndeck.

Zu eigen Handen.

71. Die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern an die böhmischen Stände: bewerben sich um die erledigte Krone von Böhmen und melden, dass sie zu den betreffenden Verhandlungen den Hans Weissenfelder abschicken, dem bald andere Gesandte folgen sollen. Bis zu ihrer Ankunft mögen die Stände mit der Wahl verziehen.

dd. München 26. Sept. 1526. Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/8 fol. 19.

Wilhelm und Ludwig Gebrüder, Pfalnzgrafen oc.

(Siehe das Schreiben der beiden Herzoge von Bayern an die Stände Böhmens vom 2. Okt. 1526 bis zu den Worten gegen das Ende hin: "Dardurch ir von allen Stenden desselben mit genedigem

und geneigtem Willen scheinperlich spuren und gewar werden sollet." Bis daher sind beide Schreiben gleichlautend. Dann folgt:)

Wellen uns auch von Stund an mit euch vergleichen, was dem Kunigreich zu Nutz und Gutem kumen, auch zu Aufnehmung und Reichtung desselben erspriesslich sein mag und des Kunigreichs Schulden an uns nehmen und bezahlen. Ob auch dem Kunigreich einicherlei Gerechtigkeit angehört oder ander Beschwerden vorhanden wärn, mit euch von Stund an Weg suchen, wie die zum besten abgewendt, die Gerechtigkeit erlangt und alle Ding in gut Wesen gepracht werden möcht, darzu wir dann mit unsern gesipten Frunden und Buntsverwandten auch mit unserm erblichen Fürstenthumb und Landen, alles unsers Vermögens verhelfen und gnediglich mit darstrecken wellen. Haben auch darauf unsern geheimen Rate und lieben getreuen Hannsen Weissenfelder mit diesem Briefe in Eil zu euch abgefertigt und ime volligen Gewalt geben, mit euch auf sollich unser Begern und Erpieten bis auf Zukunft unser treffenlichen Räte, die wir hinnach schicken wellen, zu handlen, auch soviel von Nöten sein will, und den Verzug bis auf unser Räte Zukunft nit erleiden möcht, zu beschliessen. Ist darauf abermals unser Begern und Bitt, ir wellet euch hierinnen so gutwillig und dermassen beweisen, als wir uns des sunderlich zu euch getrösten. Das wellen wir gegen euch samentlich und sunderlich in allem Guten nimmer vergessen.

Datum München den XXVI Tag des Monats Septembris anno oc. XXVI.

72. Die Herzoge von Bayern, Wilhelm und Ludwig, an Johann von Wartenberg: erbieten sich den Ständen von Böhmen, nachdem König Ludwig in der Schlacht gefallen, zur Hilfe, wenn von Seite der Türken eine Gefahr dem Königreiche drohen sollte und wollen deswegen bald mit den Ständen in Verhandlung treten.

dd. 26. Sept. 1526. Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/8 fol. 95.

Schreiben so die Fürsten von Bairn dem von Wartenberg gethan.

Von Gottes Gnaden Wilhelm und Ludwig Gebrüdere, Pfalnzgrafen bei Rhein, Herzogen in Obern und Niedern Baiern oc.

Unsern gunstlichen Gruss zuvor, wolgeborner besunder lieber. Als sich der erschröckenlich Zufalle mit unserm lieben Herrn und Oheim, dem Kunig zu Hungern und Beheimen zutragen, der Seelen der Allmechtig genedig und barmherzig sein welle und als wir grundlich bericht werden, auch leichtlich abzunehmen ist, dass der Turk dieses Siegs nit ersettigt, sunder weiter und zu mehrer Unterdruckung gemeiner Christenheit trachten wirdet und wir auch gedenken, dass dieses des Turken Vorhaben und Nachperschaft Niemands mehr dann die Coronen zu Beheimen und bede Fürstenthumb Österreich und Baiern betreffen mag, sein wir je bei uns endlich entschlossen, uns mit Darstreckung unserer selbs Leiben, allem unserm Vermugen und soviel menschlich ist, in Gegenwere zu schicken und mit Genaden des Allmechtigen unsere Leib, Land und Leut lieber verlieren und die gemein Schuld menschlichs Geschlechts bezahlen und gedulden, dann des Turken Zukunft, unchristlich und unmenschlich Wüten erwarten wellen. Und dieweil wir uns christlicher Ordnung in diesem Falle unsere Nachpern und Nebenchristenmenschen nit weniger dann uns selbst und daneben bedenken, dass solcher Last der Coronen Beheimen obliegt, wir auch nit zweifeln, ir und gemeine Stende der Corone werdet zu Widerstand geneigt sein und aber unsere Voreltern und wir mit der Corone zu Beheimen allwegen und was derselben widerwertigs von den Turken und andern zustehen möchte, nit gern sehen wollten, sein wir erputig, was euch und gemeiner Corone in diesem Falle, auch gegen andern euern Anstossern, so euch dieser sorglichen Zeit und sonderlichs nach Ableibung euers Haupts und Kunigs

D a . . . 16.

in ander Wege wider euere Freiheiten und Herkumben betrüben wollten, mit Hilf, Rat und Beistand, nit zu verlassen, wie wir uns gleicherweis bei und zu euch vertrösten und in kurz ferrer und mehrers solchs Widerstands und was allenthalben zu Frieden und Einigkeit in der Corone und allen euern Nachpern dienstlich und darzu ein statliche Gegenwere dem Feind Christi furgenommen werden muge, mit euch zu handeln Furnehmens seien, sollichs alles sollt ir euch und gemeine Stende der Corone zu uns endlich versehen. Dann wo wir euch in ander Wege auch genedigen und nachperlichen Willen beweisen möchten, sein wir zu thun geneigt.

Datum den sechsundzwainzigisten Tag des Monats Septembris anno oc. XXVI. Dem wolgebornen unserm besondern lieben Jan Herrn von Warttenberg und auf der Eychen.

73. Die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern an Adam von Neuhaus, obersten Kanzler des Königreichs Böhmen: bedauern den Tod des Königs Ludwig und erbieten sich zum Beistande, wenn von Seite der Türken eine Gefahr dem Königreiche drohen sollte, worüber sie bald mit den böhm. Ständen in genauere Verhandlung treten wollen.

dd. 26. Sept. 1526. Kopie und Koncept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 10. & 21.

Von Gottes Genaden Wilhelm und Ludwig Gebrüder, Pfalnzgrafen bei Rhein, Herzogen in Obern und Niedern Bairn oc.

Unsern gunstlichen Gruss zuvor. Edler besonder lieber! Als sich der erschreckenlich Zufall mit unserm lieben Herrn und Oheim dem Kunig zu Hungern und Beheim zutragen, des Seelen der Allmechtig genedig und barmherzig sein welle, und als wir grundlich bericht werden, auch leichtlich obzenehmen ist, dass der Turk dieses Siegs nit ersettigt, sonder weiter und zu mehrer Unterdrückung gemeiner Christenheit trachten wirdet und wir auch gedenken, dass dieses des Türken Vorhaben und Nachperschaft Niemands mehr denn die Cron zu Beheim und bede Fürstenthumb Osterreich und Bairn betreffen mag: seien wir je bei uns endlich entschlossen, uns mit Darstreckung unserer selbs Leiben, allem unserm Vermögen und soviel menschlich ist, in Gegenwehr zu schicken und mit Genaden des Allmechtigen unsere Leib, Land und Leut lieber verlieren und die gemein Schuld menschlichs Geschlechts bezahlen und gedulden, dann des Turken Zukunft, unchristlich und unmenschlich Wüthen erwarten wellen. Und dieweil wir aus christlicher Ordnung in diesem Fall unsere Nachtpern und Nebenchristenmenschen nit weniger dann uns selbs und daneben bedenken, dass solcher Last der Cron Beheim obliegt, wir auch nit zweifeln, ir und gemeine Stende der Cron werdet zu Widerstand geneigt sein und aber unsere Voreltern und wir mit der Cron zu Beheim allwegen in guter Nachtperschaft und Frieden gesessen und was derselben widerwertigs von dem Turken und andern zustehen möchte, nit gern sehen wollten, sein wir urputig, was euch und gemeiner Cron in diesem Fall auch gegen andern eurn Anstossern, so euch dieser sorglichen Zeit und sonderlich nach Ableibung euers Haupts und Kunigs in ander Wege wider euer Freiheiten und Herkommen betrüben wollten, mit Hilf, Rate und Beistand nit zu verlassen, wie wir uns gleicherweis bei und zu euch vertrösten und in kurz ferrer und mehrers solchs Widerstands und was allenthalben zu Frieden und Einigkeit in der Cron und allen eurn Nachtpern dienstlich und dardurch ein stattliche Gegenwehr gegen dem Feind Christi furgenommen werden mög, mit euch zehandlen Furnehmens seien. Sölchs alles sollt ir euch und gemeine Stende der Cron zu uns endlich versehen. Dann wo wir euch in ander Wege auch genedigen ' und nachtperlichen Willen beweisen möchten, sein wir zethun geneigt.

Datum den sechsundzwainzigsten Tag des Monats Septembris anno c. XXVIII.

## Gleichzeitige Bemerkung:

Dieser Brief ist dem Canzler nit uberantwort von wegen des Titels, aber ein gleichlautender allhie gestellt worden und ime behendigt.

"Dem edlen unserm besonder lieben Adamen Herrn von Neuhaus, kuniglicher Cron zu Beheim Obristen Canzler."

74. Hans Nikodem von Schönthal an den Herzog Ludwig von Bayern: berichtet über seine Reise von Straubing nach Prag und über die Vorberathungen der Städte sowie aller drei Stände von Böhmen zu dem bevorstehenden Landtage, auf welchem die Wahl eines neuen Königs vollzogen werden soll; er habe seinem Stande die ihm vom Herzog aufgetragenen Befehle angezeigt.

dd. Prag, 26. Sept. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 24.

Durchleuchtiger, hochgeborner Fürst, allergenedigister Herr! Mein untertenigen willigen Dienst euer fürstlichen Genaden zuvoran. Genediger Herr!

Als ich dann von euern fürstlichen Genaden zu Straubing am Mitichen vor Sant Matheus Tag (19. Sept.) bin ausgeritten und gegen Glotau kummen bin und des Morgen gegen Prag zu reiten, so ist mir ein Schreiben kummen von meinen guten Freunden von Prag, dass die Stätt allererst zusammen weren kummen am Montag vor Michaeli (24. Sept.), als es dann geschehen ist. So bin ich am Suntag ausgeritten und am Montag gegen Prag kummen. Und am Eritag (25. Sept.) sind die Stätt alle zusammen kummen auf das Rathaus in der Alten Stat und mit einander gehandelt nichts anders dann eins guten Frieds halben, wie wol etlich Stätt uneins sind gewesen, ader dieselbigen zu einem guten Fried gestellt und die Stätt fur einen Mann sind. Weiter was antrifft Herzog Karln und Herr Lewen, die haben auch alle Stätt auf das Geschloss gefordert und mit uns gehandelt, domit dass das Land mecht versichert sein. Und hat es auch gut gedaucht, dass wir izt in Eil einen Gubernator setzten im Land, bis man sich mit einem Kunig versehen mocht. Weiter thu ich euer fürstlichen Genaden zu wissen, dass sich alle drei Stend haben verwilligt, zu dem Landtag, der wird gehalten am Freitag nach Michaeli (5. Oct.), da weren alle Stend do zu Prag erscheinen und auf dieselbig Zeit wird man handeln, was antrifft kuniglich Majestät und alles guts des Lands. Und was mir euer fürstlich Genad weiter befolhen hat, hab ich mit Fleiss unserm Stand anzeigt. Und auf dasmal kann ich euer fürstlichen Genaden nichts anders zuschreiben, dann wo ich euer fürstlichen Genaden zu dienen mecht, bin ich allezeit willig.

Datum zu Prag am Mittwoch vor Sant Michaeli anno domini 1526.

Hanss Nykodem vom Schental.

Dem oc. Herrn Ludwigen Pfalzgrafe bei Rhein, Herzog in Obern und Niedern Baiern oc.

75. Sigmund Stachi von Pirgless an die Herzoge von Bayern: berichtet über die mit dem Oberstburggrafen Lew von Rožmital gepflogene Rücksprache wegen der Fehde zwischen Bayern und dem Herrn Kotz, dann über das Partsiwesen in Böhmen bezüglich der bevorstehenden Königswahl.

dd. 26. Sept. 1526. K. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 22.

Durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten. Euern fürstlichen Genaden sein mein unterthänig Dienst allzeit bereit. Genedigen Herrn! Nachdent ich E. G. bei meinem Brudern ein Schweiben zuschickt, trage auch nit Zweisel, dieselben E. G. haben dasselb alles Inhalts verlesen. Gnedige Herrn. Als ich zu Khözing abweg geritten und zu den Herrn von Schwihau auf ir Schloss genannt der Rab kumen und darnach mit bemelten Herrn von Schwihau gen Prag verfüget, daselben die Werbung und E. G. Instruction, den Kotzen antressend, Herrn Leben als jetzund obristem Burggrafen, auch andern beheimischen Herrn, so dieser Zeit allda gewesen, angepracht und zuverlesen furgelegt, dann dieselben von Schwihau mit Rate fur gut angesehen, also einzelegen. Darauf G. Herrn hab ich von Herrn Leben als obristen Burggrafen diese Antwurt wie hernachfolgt empfangen. Nemblich wie sie E. s. G. zu aller Zeit anderst nit vermerkt, sonder dass dieselben E. G. sich gegen dem Land zu Beheim jederzeit genediglichen und nachperlich gehalten haben, wellen auch in Pillmer (Pilsner) dergleichen Prager Kreis Briefe ausschreiben, gedachten Kotzen mit sambt seinen Mitverwandten und Anhengern der Fehde halben, so er gegen E. G. tregte, nit leiden noch gedullen, sondern ime schreiben und befelhen, auch darzu vermugen derselben abzestehen.

Ferrer G. Herrn zeige ich E. f. G. hiemit auch an, was von eines andern Kunigs halben zu Prag von Herren, Edelleuten und der ganzen Gemein des Lands zu Beheim geredet wirdet, nemblich dass etlich des Kunigs zu Polen halben sich merken lassen, doch daneben seines Alters besorgen, auch von dem Land zu Beheim zu weit ze sein.

Zum andern so haben sie auch von dem Erzherzog geredt, vermeinen aber ine darzu gar nit zu erwelen, der Ursach wie er sein Land nit wol regiere und seinen Unterthanen zu streng sein vermeinen.

Zum vierten (sic) ist des Kunigs zu Frankreich darzu auch gedacht worden, aber geleich den scheien und vell (sic), wie an dem Kunig zu Polen, derselb von inen auch zu weit zu sein vorhaben.

Wiewol Herzog Jörgen von Sachsen ausgeredt worden ist, doch mag nit verstehn, dass er ein besundere Stimm darzu zenehmen hab. Zeigen sein gewachsen Sune an, was aber seinenthalben davon gesagt wirdet, ist noch nit viel gehört worden.

Ist auch Herzog Hansen von Sachsen gedacht worden, aber seiner lutterischen Weis halber sunders Ungefallen haben; gedenk, derselb bei den Herrn nit gewelt noch genommen werde.

Zum fünsten, genedigen Herrn, zeig ich E. f. G. zu unterthenigem Bericht an, was E. G. halben davon geredet worden, nemblichen, dass sie zu E. f. G. der Erwelung des Kunigs halben mit gutem Gedenken und Reden geneigt sein aus dergestalt, wie E. f. G. zu allen Zeiten, wie hie in vormaln gemeldet ist, sich genediglichen und nachperlichen gegen dem Land zu Beheim erzeiget und gehalten haben, und E. G. einen zu einem Kunig fast eignen und guts versprechen; zeigen auch an, dass dieselben E. f. G. den christenlichen Glauben auch E. G. Land und Leut bisher wol und befindlich gehandhaben. Gleichwol g. Herrn, haben die beheimische Herrn unter einander gemelte, wie sie anlang, dass mein g. Herr Herzog Ludwig umb die Kunigin zu Ungern werben solle und vermeinen dasselb nit ze thun, der Ursachen, das genannter Kunigin ganzes Land zu Beheim nit oder keinen Gunst haben. Zum andern haben sie auch meines g. Herrn Herzog Wilhelmen gemeldet und davon disputirt, dass E. f. G. mehr mit den Stätten und Burgern zu thun und handlen habe, als mit dem Adel, auch denselben mehr geneigt sein solle. Dasselb wo ich anderst dabei gewesen, oder ich selb von E. f. G. gered, widersprochen und zum höchsten verantwurt. Auf sollichs wissen sich E. G. mit Schreiben oder in ander Wege gegen den obgenannten Herrn auf diese Zeit und zuvor, so das Regiment inhaben, ze halten. Auch wo dieselben E. G. der einem schreiben werden, in demselben E. G. Schreiben keinen Thauitzen (sic) dergestalt das E. f. G. ze gutem kummen möchte, dann ander hiein geschrieben Fürsten sie mit dergleichen Schreiben keinen thuitzen (sic), auch also halten und sonderlichen der Kunig von Polen, sich gegen denselben beheimischen Herrn also erzeiget. Es sein auch die

Herrn von Schwihau in dem Fall von wegen E. G. wol bemuhet und sonderlich Herr Heinrich von Schwihau. Vermeinen mit Gottes Hilfe, E. G. sein so nahend als kein Fürst des Reichs. Trug sich dann zu, dass sie aus inen selb der Herrn einen erwelen wollten, will auch obgenannter Herr Heinrich von Schwihau zu Prag von E. f. G. wegen untz zu dem Landtag verharrn und in gemeltem Landtag ferrer, doch jetzund auch nichts weniger bei oftgedachten Herrn, E. G. ze Nutz und Gutem, als viel ime muglich sein wirdet, dabei er vertreulichen vermeint ze sein, handlen.

Das alles hab ich E. f. G. sambt der neu Zeitung hiein verschlossen, auch E. G. sich ferrer darnach zerichten haben, nit wellen verhalten und was mir weiter E. f. G. halben künftiger Zeit begegnet, will ich wie vorsteht E. G. fürderlichen berichten. Thu mich hierauf E. f. G. untertheniglichen als meinen gnedigen Herrn befelhen.

Datum Prag an Mittichen vor Michaeli Anno XXVIto.

E. f. G. untertheniger Sigmund Stachi zu Pirgles.

76. Břetislaw von Riesenberg und Schwihau an Herzog Ludwig von Bayern: er habe mit Lew von Rožmital und andern viel im geheimen zu Gunsten der Herzoge von Bayern gehandelt und reite jezt zu Herzog Wilhelm, der ihm, Ludwig, wohl alles mittheilen wird; Herzog Karl von Münsterberg habe das Schloss zu Prag und andere königl. Schlösser dem Oberstburggrafen, Lew von Rožmital, abgetreten; den Stacho habe er zu Prag zurückgelassen.

dd. Deggendorf 29. Sept. 1526. Orig. im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/8 fol. 25.

Durchleuchtiger und hochgeborner Fürst, genediger Herr. Eur Gnad seind mein willig Dienst allzeit bereit. Genediger Herr. Zu Prag ist mir ein Schreiben von m. g. Herrn Herzog Wilhelm zukommen, wie dass alles, was der Befelh ist gewesen, Eur G. wol weiss. Darauf ich mit Herrn Lewen, obristen Burggrafe, meinem Schwager, auch etlich ander mer viel gehandelt in grossen geheim und erfaren, was sein Gemüt und Gutbedunken ist. Soliches über Land nicht zu schreiben ist. Deshalben ich selbs eilend reit von Prag zu m. g. Herren Herzog Wilhelm und alle Meinung anzeigen will Eur Gnade beiden zu gut. Wiewol ich gern auf Straubing zu geritten wer und allda selbs mit Eur G. geredt; aber itz weil ich muss bald wieder gen Prag anf den Landtag reiten und wer mir etlich Meil umb, het mich vor besser angesehen, dass ich nechst wo ich m. g. Herrn Herzog Wilhelm befinde, reite und alda alle Sachen anzeigen und mit seiner Gnade unterreden, an Zweifel, sein f. g. wird soliches alles Eur G. anzeigen, was ferner zu thun und handlen ist.

Schick auch eur G. ein böhmischen Brief, wie des böhmischen Kunigreichs Ordnung ist, wie ein Kunig mit Tod abget, dass oberster Burggraf ein Landtag ausschreibt, in all kürz Eur f. g. lasse den Herr Linharten zu Deutsch machen und schicke den auch Eur G. Bruder m. g. Herrn Herzog Wilhelm. Auch lass ich Eur G. wissen, dass Herzog Karl von Munsterberg Schloss zu Prag und andere alle Schlösser, die k. Mt. haben zugehöret, Herrn Lewen, obersten Burggrafen, abgetreten. Den Stacho habe ich zu Prag gelassen, hab auch mit meinem Bruder den Kotzen Franzen betreffent alle Sachen wol ausgericht.

Das alles hab ich eur Gnade in besten nicht wollen verhalten als m. g. Herrn. Datum zu Tekndorf am Tag Michaelis Archangeli Anno oc. XXVI.

Brzetislaw Herr auf Rysenberg und Swihau (m. p.)

Turken halben lass ich Eur f. G. wissen, dass sie Ofen eingenummen und Statt ausgeprannt, auch Pest eheltt (sic) Tona gelegen, und all Christen, Minich und Juden erstochen. Aber der Kaiser liegt noch in seinem Leger, wo Schlacht geschehen.

(An Herzog Ludwig von Baiern.)

77. Návrh od někoho z pánův českých, kterak by knížata bavorská stavům českým v příčině zvolení některého z nich za krále, psáti měli.

L. 1526, v září. V tajném stát. arch. v Mnichově.

Na tento rozum aby bylo psáno:

Jestliže by koruna česká chtěla koho z knížat říšských za krále voliti, a poněvadž my také kníže říšské jsme a bratr náš, i jestliže by kterého z nás za krále voliti chtěli, tehdy jsúce toho vděčni, chtěli bychme o dobré toho královstvie péči mieti a obyvatale toho královstvie při jejich právích a svobodách zachovati i je obhajovati. A kdyby k nám tu náchylnost měli, mezi ně rady naše poslati a dále poručiti jednati, což by tomu královstvie k dobrému bylo, ješto by to skutečně poznali. I jestliže by jaké těžkosti na tom královstvie byly, aby z něho sňaty byly, i také k čemuž by kde spravedlnost to královstvie mělo, toho jim dopomáhati i s přáteli našimi, kteréž máme, ješto jsú nám přátelstvím zavázáni.

78. Verzeichniss der von den bayrischen Fürsten zu leistenden Geldspenden, um die böhm. Stände bezüglich der Königswahl für sich zu gewinnen.

September 1526. K. geheimes Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 6.

Saffranzetl (sic). (Safran = Geldspenden, Bestechung.) Des Kunigreichs lauter Schulden, die nit Einred haben werden, ausserhalb des Schadens, der 50,000 , . Des von Wartenberg Schuld 2000 und Verheissung 2000 thut zusammen . . . . . . 4.000 , 5.000 , 4.000 , 4.000 , Dem andern Burggrafen Bosslafhast (sic)............ Herr Appel Viczdomb Litoworski Canzler 500 , **Johannes** 5.000 , Herr Wachtel.

79. Gutachten des Michael Karg (in Prag) zu Handen der bayrischen Fürsten bezüglich der Leistungen, zu denen sich der künftige König von Böhmen verpflichten muss, sowie seine Meinung über die Art, wie einige einflussreiche Personen aus den böhm. Ständen zu gewinnen wären.

September 1526. K. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol.

Item diese Artikel sehen mich Michl Kargn fur gut und nutzlich an, am notturftigisten iren fürstl. Gnaden zu erzelen und anzuzeigen, die dann itz unter allen dreien Stenden der Cron Beheim unter Herrn, Adel und Stätten und andern gemeinen Volk zu Rede und sadt (sic) get.

Erstlichen wer Kunig werden wolle, oder erwelt werden soll, dass derselbig alle alte Schulden, so das Land auf ihm hat und die vorigen Kunig auf sie gemacht haben, abzahlen soll und rein machen, das dann ungeferlichen ob ij hundert Tausend Gulden ist und mehr.

Das ander, dass auch derselbig alle versetzte Schlosser, Kunigsschlosser und Güter, so die vorigen Kunig versetzt haben umb schlecht Geld, die voll und gressers mehrers werd sein, wieder auslöse, das auch ungeferlich mehr als ein ij Tausend Gulden machen mechte.

Aber an dem wurde einer, der Kunig wurd, wieder zu Hilf haben im ganzen Land die Hauptsteuer und Bern, die man eim Kunig von Stund an geben muss und anders mehrers, zwe Geng.

Auch nachdem etlich Person aus allen dreien Stenden der Cron, Herrn, Adel, Stätten, daran am meisten in der Wahl des Kunigs glegen mecht sein, wieder parteiisch sein mechten, die etwan durch Gabe und Schmire und Zusagungen etlich Ambter imands zufellig weren, ob man sie auch gegen denselbigen in geheim nach Glegenheit und Geschicklichkeit der Sachen, wie man verstünd, mocht horen lassen, die ir f. G. auch zu begeben, zu schmirn und Zusagung zu thun irn Ambtern und andres, damit man sie abrichten und auf den besten Wege bringen mocht, als den sein muss und itz der Brauch ist und man von andern hören thut, thun und thun wollen, auch gethan haben in solchen Sachen, haben sie wollen was fruchtpars ausrichten.

Domit ir f. G. verstehen lassen mit ersten wieder eilends bei Tag und Nacht, was man sie in diesen Artikeln gegen solchen oder denselben, an den Orten, wo sie füglich in Still gepuren will, horen lassen oder thun soll und mechte oder merken. Das ist aller Grund in dem nit säumlich zu sein, dass man das wiss, ehe was im Landtag gehandelt werde, der da werden soll allerst auf Freitag nach Remigii (5. Oct.), damit solchs in etlich Person der Stend gepild getragen und angezeigt werden mochte, das gross von Nötten ist, ir f. G. Gemüt und Willen in dem zu wissen.

80. Herzog Ludwig von Bayern an Wolfgang Stachi von Pirgless (in Prag): nach vertrauten Meldungen wünschen die Prager und andere Städte einen der beiden Herzoge von Bayern zum König zu haben; Stachi möge daher in diesem Sinne bei den Pragern mit allem Fleisse wirken und schnell über alle wichtigen Vorkommnisse berichten.

Ende Sept. 1526. Konzept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/8 fol. 5.

Ludwig.

Lieber getreuer! Wir haben Schriften von etlichen uns Vertrauten empfangen, das bei den Pragern und andern Stätten von unserm Bruder Herzog Wilhelm und uns, als sollt einer aus uns zu Kunig angenommen werden, gered wirdet. Zeigen wir dir darumb an, dass du solchs wissen und dich auch bei denselben Pragern destpas in all Sachen schicken magst und wollest keinen Fleiss 

#### Zatl.

Wollest beigelegten Brief von Stund an einem genant Michel Karg uberantworten lassen; ist unsers Achtens deren von Nurnberg und andern Kaufleuteu daselbs verwant.

81. Herzog Ludwig von Bayern an Michel Karg in Prag (einen Kaufmann oder Bekannten der Nürnberger Kaufleute daselbst): bedankt sich für die Nachrichten über die Schlacht bei Mohatsch und über die bezüglich der neuen Königswahl für die bayrischen Fürsten günstige Gesinnung in Böhmen und verlangt, dass er sich über die Wahlangelegenheit genau erkundige und dem Herzog nach Straubing berichte.

Ende Sept. 1526. Concept im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 4.

Ludwig.

Besonder lieber! Hans Ebner zu Nurnberg hat in diesen Tagen dem hochgepornen Fürsten, unserm freundlich lieben Bruder, Herrn Wilhelmen, Pfalzgrafen bei Rhein, Herzogen in Obern und Niedern Baiern, der neu Zeitung, wie es mit der Schlacht zu Ungern ergangen, was auch von wegen eines neuen Kunig zu Beheim geredt und dass unser beder Gebrüder darinnen bedacht werden, aus deinem Schreiben, ime derhalben gethan, mit Zuschickuug Abschrift desselben deines Schreibens, nach lengs bericht, welches dein Schreiben und Anzeigen gedachtem unserm lieben Bruder und uns von dir zu sonderm gnedigen Gefallen reicht. Und ist unser gnedigs Begern, du wollest dich der Wahl eines Kunigs soviel muglich ist, allenthalben erfragen und uns dasselb jeder Zeite allher gen Straubing (?) bei eigener Botschaft zuschreiben. Das wollen unser Bruder und wir gegen dir in sondern Gnaden erkennen.

Michel Karg zu Prag.

- 82. Die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern schreiben an die in Prag versammelten böhmischen Stände und werben um die böhmische Krone für einen von ihnen.
  - dd. München 2. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 30.

Von Gottes Genaden Wilhelm und Ludwig Gebrüder Pfalnzgrafen bei Rheine, Herzoge in Obern und Niedrn Bairn oc.

Unsern gönstlichen Gruss zuvor, wolgebornen, edln, festen, fursichtigen, ehrsamen und weisen, besonder lieben! Wir haben vernommen, wie ir auf den kläglichen und erbärmlichen Zufall, so weiland unserm lieben Herren und Oheim, dem König zu Hungern und Beheim oc. von der Christenheit gemeinem Feinde dem Turken begegnet, ein gemeine Versamblung aller Stende der Cron Beheim zu Prag auf dem Schloss zu halten furgenommen, das wir ganz geren gehört. Dann dieweil wol zu besorgen, der Turk werde als an diesem Siege unersettigt unterstehen, sein tyrannisch Wüten ferrer fürzegeben, sind wir der ungezweifelten Zuversicht, ir werdet diesem unmenschlichen Eindrang fürzekummen und was zu Abwendung desselben dienstlich sein mag, keinen Fleiss unterlassen, darzu wir als christenlich und des heiligen Reichs verwand Fürsten mit Darstreckung unserer Leiben und

Vermugen getreulich zu helfen geneigt. Wöllen uns auch dess hiemit als die nechst anstossenden Fürsten, deren Voreltern und wir mit der Cron Beheim allzeit in gutem nachperlichen Willen und Verstand gewesen, gegen euch also erboten haben.

Und nachdem ir auf diesem Tag euren Privilegien und hergebrachten Gebrauch nach von Erwählung eines andern Königs handeln möchtet, so euch dann gefellig were, einen teutschen und des heiligen römischen Reichs verwandten Fürsten zu einem König anzenehmen und wir die Gutwilligkeit und Neigung, das wir mit ganz gnediger Beger bitten, bei euch befunden, das ir unser einen, deren Voreltern auch römisch Kaiser und König gewest und die sich bishere friedlich und nachperlich gegen der Cron Beheim und derselben Verwandten gehalten, auch inen mit unserm Fürstenthumb dermassen gelegen, dass ein Land dem andern in Erhaltung Friedens und Rechtens, darzu wir sonderlich geneigt, auch in ander Wege viel und nutzlich an einander erspriesslich sein mugen, zu eurem König anzunehmen und der Cron kummen zu lassen, seind wir nicht allein ganz willig und geneigt, die Herrn, Ritterschaft, Präger und ander Städte, auch all Inwohner des Königreichs sammentlich und ir jeden besonders bei iren Rechten, Freiheiten und guten alten hergebrachten Gebreuchen beleiben zelassen; sonder auch sie dabei schützen, schirmen und handhaben, auch uns sonst in ander Wege so dankperlich halten, erzeigen und beweisen, dardurch ir von allen Stenden desselben mit gnedigem und geneigtem Willen scheinperlich spuren und gewar werden sollet.

Und so wir Bericht\*) empfiengen, dass ir zu unser einem, wellicher euch gefellig were, Neigung truget, wollten wir unsere treffenliche Rete verordnen, an unser Stat mit euch zu handeln, was dem Königreich zu Nutz und Gutem kommen, auch zu Aufnehmung und Reichung desselben erspriesslich sein mag. Ob auch einiche Beschwerde auf dem Königreich weren, oder demselben einicherlei Gerechtigkeiten angehörten, Wege fürzunehmen, wie dieselben zum besten abgewendt oder die Gerechtigkeit erlangt und all Ding in gut Wesen gebracht werden möchte. Darzu wir dann mit unsern gesipten Freunden und Bundverwandten, auch mit unserm erblichen Fürstenthumb alles unsers Vermugens verhelfen und gnediglich mit darstrecken und darzu sollichs gegen euch sammentlich in Gutem nimmer vergessen wöllen.

Datum München den andern Tag des Monats Octobris anno oc. XXVI<sup>10</sup>.

W., Herzog in Bayrn (m. p.)

Ludwig, Herzog in Bayrn (m. p.)

Den oc. Herren, Ritterschaft, Adel und Botschaften von Städten der Cron zu Beheim auf itzigem Tage zu Prag versammelt.

Durchleuchtiger u. s. w. genediger Herr! Nachdem E. f. G. mir ein Schreiben samht andern zweien beiliegenden Missiven bei E. G. Kastenbereiter an die Herrn von Schwihau lautende zugeschickt und ich Eur fürstlichen Befelh alles Inhalts vernommen, darauf sollich E. G. Geschäft hab ich mich ze Stund an zu denselben Herrn von Schwihau auf ir Geschloss, den Raben genannt, verfüget, aber

<sup>83.</sup> Wolfgang Stachi von Pirgless an Herzog Ludwig von Bayern: berichtet über seine Sendung zu dem Herrn von Schwihau nach Rabi, ferner über seine Unterredung mit einigen böhmischen Herren auf der Versammlung der Stände des Pilener Kreises; wiele von ihnen seien den Herzogen von Bayern geneigt, nur die Pfluge und die Schlicke nicht; der Bürgermeister von Prag habe ihm gesagt, er gönne die böhmische Krone vor allen dem Herzoge Ludwig von Bayern.

dd. Prag 3. Oct. 1526. Original im k. geh, Staatsarchiv in München 50/8 fol 26.

<sup>\*)</sup> Siebe den Kutwurf des Schreibens en die böhm, Stände. idd. 26. Sept. 1526.

der keinen anheims getroffen. Darnach zu E. f. G. Diener Hansen Salo geritten, demselbigen behendiget und ine damit zu meinem Brüdern gegen Prag geschickt. Er daselbs bemelte E. G. Missive genannter mein Bruder von ime Sälo empfangen und den von Schwihau selbs gegeben. Und ich auf einen Versammlungtag, das die beheimischen Herrn Edelleuten und ander Stende in Pilsner Kreis, so derselben vol sitzend, auf einen genannten Tag erschienen sein. Auch ich daselb, wie dann E. f. G. mit mir davon geredt, mit etlichen Herrn, auch meiner Freund, darzu ich mich vertreulich guts versehen hab, gehandlet, nit anders, als wie dann E. G. mit mir beschlossen haben und ich meinem Furhalten nach allen guten Willen bei inen gefunden, sunder allein, mir von meinen Vertrauten angezeigt worden, dass die Pflug und Schlicken E. G. nit sunderlich geneigt sein. Wie dem allen, ist mir wieder ein Kundschaft kummen, wie E. G. mir ein reitenden Boten nachgeschickt und derselb mich furritten. Habe ich mich furderlichen zu Pilsen enthebt und demselben eilend nach gegen Prag geritten, allda bei bemeltem meinem Brudern gedachten Boten gefunden. Hatte er mir daselb E. G. Gescheft uberantwurt und ich demselben E. f. G. Geschäft allen seinen Inhalt gegen dem Michaeln Karg vollzogen und ausgericht. Darauf er ze Stund an von der Sach in einem Vertrauen mit mir geredet, auch E. G. Zuschreiben in Beiwesen mein gelesen. Auf sollichs ist er urpietig mit allem seinem muglichen Fleiss bei dem Rate, auch an andern Orten, dabei er sich vermeint guts zu haben, davon mit denselben Leuten zehandeln. Und was also ime darauf von E. f. G. wegen bei denselben begegnet oder zu Antwurt wurde, will er E. f. G. furderlichen zuschreiben und nit verhalten.

Ferrer gnediger Herr, als ich zu Prag bei dem Burgermeister an der Herber gelegen, daselben sich unter andern Reden zugetragen und E. f. G. mit dem Kunig erwelen gemeldet worden, und dass E. G. vor einem andern Fürsten vergönnen wollte. Sollichs alles hab ich E. f. G. sich darnach zerichten, habe nit unangezeigt wellen lassen. Dann ich in dem, wo ich anders mag etwas erfragen oder E. f. G. zu gutem bringen, nit will sparen. Thu mich hiemit oc.

Datum Prag an Mittichen nach Michaeli Archangeli anno oc. XXVIto.

E. f. G.

unterthäniger Wolfgang Stachi zu Pirgles.

(An Ludwig, Herzog in Bayern.)

84. Bernhard Tichtl, Pfleger zu Starnberg, an Herzog Ludwig von Bayern, berichtet über seinen Verkehr mit den Herrn von Schwihau bezüglich der Königswahl in Böhmen, über eine gemeinschaftliche Reise mit Wilhelm von Schwihau nach Prag und die aufrichtige Gesinnung der genannten Herren für die bayrischen Fürsten; den Credenzbrief an den Herrn von Neuhaus schicke er wegen ungenügender Titulatur zurück, denn an diesem Herrn sei viel gelegen, da er einen grossen Anhang habe und zur österreichischen Partei sich neige; der Herzog möge ihn im Schreiben nicht dutzen.

dd. Prag, 4. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 27.

Durchleuchtiger und hochgeborner Fürst, gnediger Herr. Mein unterthenig oc.

Nachdem und (sic) E. f. G. mich zu Straubing mit sambt etlichen Credenzbriefen abgefertigt auf Prag, so bin ich gleich unterwegen zu Glattau zu dem Herrn Wilhelm von Schwihau kommen und ime daselbst E. f. G. Schreiben geantwort und auch mundlichen E. f. G. Befelhe verricht und also mit ime bis her gen Prag geritten und den Gruber von Glattau wiederumb heim reiten lassen. Wer an Not weiter gewesen und hab allein den Pertl, E. f. G. einspenig bei mir behalten und bin mitsambt Herr Wilhelm von Schwihau auf Montag Früh vor dato gen Prag kommen, hab auch auf dem Wege mit im gar viel vertreulichen von allen Sachen gehandelt, was gut und dienstlich dann zu soflicher

Handlung einer den andern zu erinnern; wie ich dann in wahrlichen ganz getreuer Meinung befinde, auch dergleichen kann ich nit anders spürn, dass auch Herr Heinrich von Schwihau ganz sich recht, helt von wegen E. f. G. Und so ist Herr Brzetislaw von Schwihau vor etlichen Tagen vor mein, auf den Raben zu geritten und ist uns anzeigt, wie er gar auf Straubing zu E. f. G. soll reiten, wie E. f. G. in dem andern Brief von uns auch hiemit vernehmen. Wo dem also were, seh uns nit furpass an. Und so haben vor meiner Zukunft die Stecho und Nicodem E. f. G. ein reitenden Boten abgefertigt, des sein wir wieder all Stund wartend, E. f. G. Gemüt zu vernehmen.

Weiter g. Herr und Fürst, so hab ich auch E. f. G. Schreiben dem Sigmund, auch Wolfen den Stacho und dergleichen dem Nicodemo geantwort und mundlichen E. f. G. Befelh auf das treuest verricht und find sie ganz mit irem besten Fleiss und Vermogen, darmit wir also einhelliglichen auch ich darneben mit sambt meinem Diener Michel Kargen an allen vertrauten Orten nit feiern.

Weiter gnediger Herr, was antreffen thut den Credenzbrief, so mir E. f. G. an den Canzler Herrn Adam von Neuhaus auf mich und meinen Diener Kargen gegeben, der dann mich für gut angesehen und noch, wo Not sein wurd. Hab ich aber mit dem Sigmund Stacho getreuer Meinung darum geredt und dieweil ich weiss, dass E. f. G. Geprauch ist, die Landherrn in E. f. G. Schreiben dutzen, auch auf dem Brief, so ich E. f. G. hiemit wieder schicke, nit "dem Wolgebornen" steht am Titl, besorg ich mitsambt Stacho und meinem Diener Kargen, dass es der Herr Canzler mecht verargen, und nit dienstlichen der Sachen were, dann die Herrn des Lands zu Beheim sich hoch achten. Dieweil dann dass itz E. f. G. sein bedorfen als eins, der auch ein grossen Anhang hat und es darzu keme, dass ich fund nutz und gut were, mitsambt meinem Diener wer vertreulichen auch wol mit im in geheim zu handeln. Das zeig ich E. f. G. gar getreuer und untertheniger Meinung an, darmit, wo es anders E. f. G. gefällig und für gut ansicht, darmit E. f. G. mir hetten itz von Stund an wieder ein ander Glaubbrief auf mich und meinen Diener Michel Kargen geschickt mit dem Titl "Wolgebornen" und nit zu dutzen, dann sein Mutter auch ein Fürstin ist und die Herrn nit in gutem aufnehmen. Wissen sich E. f. G. darnach zu richten. Dann wo mich nit für gut ansehen wurd, so wollt ich im nit antworten, aber glaub mir E. f. G., dass er am meisten Anhang im Land hat, dann ich gedenk, er sei wahrlichen vom Erzherzogen auch gross ersucht. Wo er aber wurd je sehen, dass es daselbst nit gen wurd, so hofft ich mit der Hilf Gottes, wir wollten ihn auf E. f. G. Seiten bringen. Dann Not ist auf all Seiten wolgefasst, so ist er auf der Kunigin Seiten fast wol mit allen seinen Anhang. Darumb noch niemand kann wissen, wer hin ziehen wird unter den zweien Parteien; dann iglicher Teil ein König gern erwelen irs Gefallen, ist gut zu denken.

Das und anders so wir E. f. G. in dem beigepunden Briefe mit einander zuschreiben, dann unser Gutbedunken E. f. G. alles im besten und getreuer Meinung zuschreiben. Und hab den Pertl nit lenger wellen aufhalten auf den Befelh, so mir E. f. G. befolhen, von Prag aus E. f. G. mit dem ersten zu schreiben oc. auch darmit wir von E. f. G. auf das beldest wieder Antwort haben; dann die Zeit wird kurz sein und jetz anfachte Montag nach dato von einem Kunig zu reden, darmit E. f. G. sich erster pass haben zu richten und wir auch von E. f. G. wegen.

Weiter gnediger Herr und Fürst lass ich E. f. G. wissen, dass Wolf Stacho ein Ross hie gestorben und er ein anders umb 20 Gulden R. kauft und selb nit Geld viel mer het, dass im E. f. G. zu Zerung verschafft und an mich begert, sollich Summa umb das Ross von E. f. G. wegen zu leihen, das ich dann gethan hab. So mecht sonst auch noch den Stacho an Zerung abgehn, so sie ein Weil noch mussten hie beleiben. Und sonst was von E. f. G. Not sein wird, welle mich E. f. G. jetz bei dem Pertl wiederumb gnediglichen berichten, wie ich mich derhalben soll von E. f. G. wegen halten. Dann mit wey (?) ich E. f. G. konnt erspriesslich sein, daran E. f. G. ein gnedigs Gefallen hetten und auch itz sonder in der Handlung, darumb mich E. f. G. her gefertigt mit

gnedigem Vertrauen, sollen E. f. G. sich zu mir versehen, dass ich nit feire mit samht auch den Stacho, was uns moglich ist. Gott der allmechtig woll uns sein Gnad verleihen. Will mich darmit E. f. G. als meinem gnedigen Herrn in aller Unterthenigkeit befolhen haben.

Datum Prag auf Pfinztag zu Mittag nach Michaeli Anno oc. XXVI.

E. f. G.

untertheniger Bernhart Tychtl Pfleger zu Starnberg.

(An Herzog Ludwig von Bayern.)
Præsentata den 7. Tag Octobris Anno 26.

85. Herzog Johann von Sachsen an die böhm. Stände: wünscht, dass die bevorstehende Königswahl glücklich ausfalle.

dd. Weimar 4. Oct. 1526. Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 97.

Herzog Hansen von Sachsen Schreiben an ein Landschaft Beheim.
(C. F.)

Von Gotts Genaden Johanns Herzog zu Sachsen und Churfürst oc.

Unsern Gruss zuvor, wolgeborn, edlen und festen, lieben besondern. Wir haben kurz verschiener Tag mit schmerzlichem Leid und betrübtem Gemüt vernommen den erschrecklichen Unfall, so sich an weiland dem durchleuchten Fürsten, Herrn Ludwigen zu Hungern und Beheim Kunig oc. unserm lieben Herrn und Oheimen, seligs Gedechtnus, dass sein kuniglich Würd in der Schlacht, so sie aus christenlichem Herzen und Gemut zu Rettung irer Kunigreich, Land und Leut mit dem Feind der Christenheit, dem tyrannischen Turken gehalten, untergelegen und vom Leben zum Tod kummen, zugetragen hat, haben des auch mit irer kuniglichen Würd verlassen Kunigreichen, Landen und Leuten, bevor an der loblichen Cron zu Beheim, dass sie solchs christenlichen und tugentlichen Kunigs und Haupts nach dem Willen Gottes mangelt, nit gering sonder ein herzlich und merklich Mitleiden. Dweil wir nu wol ermessen kunen, dass ir zuvoran der itzigen geschwinden und sorglichen Leuf halben, die dergestalt in vergangen Zeiten der Christenheit also sorglich nie furgestanden, seit wiederumb auf ein christlich Haubt euch und der Cron zu erwehlen furderlich trachten und gedenket werdet, zu dem das uns landmersweise angelangt, als sollet ir euch auf ein namhaftige Zeit und kurzlich in Meinung, einen neuen Kunig zu erwehlen, deshalben zusammen vertagt, so haben wir aus dem, das euch und der Cron wissend, wie unser Voreltern seligs Gedechtnus und zuvoran weiland unser lieber Bruder Herzog Friederich Churfürst und wir sonder Rumb die berurt Cron allwegen zu Ehren. Wolfart und Besten gemeint und wir als ein Markgraf zu Meissen desselbigen mit Lehenschaft zugethan, und verwandt sein, nit unterlassen mugen, euch deshalben zu schreiben und hoffen, Gott der allmechtig werde in sollichem Werk eur furgenommen Wahl sein göttlich Gnad verleihen, zu dem, dass wir nit zweifeln, ir seit alle für euch selbs darzu geneigt, damit ein solcher Kunig und kunftigs Haubt der Cron durch euch erwelt und von Gott (von dem aller Gewalt, Herrschung und Regierung ist) furgesetzt werde, des zu seinem göttlichen Lob, Ehrn und Preis der vielberurter Cron euch und allen derselbigen Unterthanen und Verwandten christlich und seliglichen furstehen muge und der das suche und forder, das allenthalben der Cron auch ausserhalb bei uns und andern christlichen anstossenden Obrigkeiten und Fürsten zu fruntlichem, nachperlichen Willen, Nutz, Wolfart, auch zu Frieden und Rechten dienstlich sein wirdet, darzu wir euch auch von Gott dasselb Werk dergestalt christlich und seliglich zuvolbringen Glück und Heil gnediglich thun wunschen. Daran handelt ir sonder Zweifel Gott dem

allmechtigen zu Gefallen, kumbt auch euch und der Cron selbs zum besten und erzeigt uns als einem Pürsten, der der Cron mit Lehenschaft verwandt und als ein Fürst des Haus zu Sachsen mit der Cron sonderliche Erbeinungen und Vertrag hat. zu gnedigem Gefallen und auch samptlich und sonderlich Gnad und Gut zu erzeigen, sind wir geneigt.

Datum Weimar am vierten Tag Octobris anno oc. XXVI.

An die Stende der Cron zu Beheim.

86. Břetislav von Riesenberg und Schwihau an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: über seine und seines Bruders Bemühungen bei den böhm. Ständen, um die Königswahl in Böhmen auf einen der genannten Horzöge zu lenken.

dd. Prag 9. Okt. 1526. Orig. im k. geh. Staatsarch. in München 50:3 fol. 34.

Durchleuchtigen und hochgebornen f. G. Herrn. Wie ich Eur G. zugesagt, bin ich mit sambt dem Weyseselner\*) kumen gen Prag auf den Montag, und sind ganz zu rechter Zeit kumen, wann denselbigen Montag sind die Reth Ferdinandisen gehört worden und erpieten sich sul. Aber heut haben wir unser Werbung auch gethan, wie das alles der Weysenselner Eur s. G. zuschreibt, wann wir sul Wort haben verendern müssen in dem Brief. Auch handel ich mit sambt Herrn Heinrichen meinem Bruder ganz sleissig bei den allen, die uns fur gut ansehen. Herrn Lewen hab ich den Brief geben und selbs zu deusch (sic) gemacht, den Eur s. G. mit eigner Hand geschrieben, den Herr Lew sunderlich angenumen und gern gesehen, auch sich wie vor ganz gutwillig erzeigt mit sambt den andern Herren. P. (sic). Ich hab auch etlichen sul zugesagt von Eur s. G. wegen, an Zweisel, Euer G. werde das halten, wo das Kunigreich Euer s. G. einem würde zugesagt, wann sunst wellen keinem nichts geben, wann das nicht gescheh. Ich hoff aber zu Gott dem Allarechtigen, es würde als wol ausgericht, wann es sich wol angelassen hat und am unserm Fleiss scholt nichts abgehn, das wird Eur s. G. also sinden.

Kunig von Polen hat ful Herrn geschrieben und mir auch, den Brief ich Eur G. hie zuschick. Und was der Weysenfelner schreibt, Eur G. welle damit nicht saumen. Dann Eur G. zu dienen bin ich ganz willig.

Geben eilend zu Prag am Eritag post Francisci anno oc. XXVI.

Brzetislaws oc. m. p.

(An Herzog Wilhelm und Herzog Ludwig von Bayern.)

87. Weissenfelder an die Herzöge von Bayern: berichtet über die Bemühungen der österreich. Gesandten, um die böhm. Stände für den Erzherzog zu gewinnen; die allgemeine Stimmung sei dem letzteren nicht günstig und was er erlangt, müsse er durch grosse Gaben erkaufen; er mache seine Sache auch noch schwieriger durch den Hinweis auf das Erbrecht seiner Frau; trotzdem aber habe er einen grossen Anhang, namentlich den Kanzler (von Neuhaus), Rosenberg, die Schlicke, Pfluge und andere; die Fürsten mögen nur eiligst ihre Botschaft schicken.

dd. Prag, 9. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 50.

Genedig Fürsten und Herren! An gestern Montag, ehe dann der Herr von Swihau und ich alher kommen sind, haben des Erzherzogen Räte ir Werbung than und mit viel hubschen Reden, wie

Action of the property of

<sup>\*)</sup> Weissenfelder.

das in sollichen Sachen gebrauchig und sonderlich bei den Leuten Gewohnheit ist, sich erboten, so sie den Erzherzog Kunig machen, woll er seine funf Erbland Osterreich, Steir, Karrenten, Crain und das Land ob der Enns erblich zu der Cron Beheim kommen und dabei beleiben lassen, wol auch deshalb von seinem Brudern dem Kaiser notturftig Verschreibung und Confirmation ausbringen, darzu mit irem Rath Handlung fürnehmen, dass des Kunigreichs Schulden bezahlt und ander Beschwerden abgewendt werden. Er woll auch einen jeden bei seinem Glauben und alten hergebrachten Gewohnheiten oc. beleiben lassen. Hat auch dabei anzeigen lassen, als sollt das Kunigreich seiner Gemahel erblich heimgefallen sein. Des man sunder Beschwerd tregt und sind die Stend der Cron deshalb bewegt worden, nach iren Privilegien, so zum Carlstein, zwo Meil von hinnen, liegen, zu schicken, sich darin zu ersehen, damit sie sich dest statlicher wissen einer Antwort zu entschliessen. Und wiewol Herr Jan Marätschi, der neben Herr Jorgen von Pueham, Herr Simon Ludwigen von Polhaim. Herrn Hansen von Starhemberg und Rabenhaupt ein Mitgesanter ist, für ander durch gross Zusagen und Verheissung etlich Tag ernstlich und stark ein guten Anhang zu irem Fürnehmen gemacht, so vernimb ich doch, dass ir viel ab irer Werbung sind verlustig worden, nemblich aus den zweien furnemlichen Ursachen, dass die österreichischen das Kunigreich als obs der Fürstin erblich heimgefallen. begern; zum andern, das Maretschi neben den grossen Verheissungen, die er sundern Personen gethan, jedermann in gemein vertrost, als woll der Erzherzog des Kunigreichs Schulden von seinem selbs gut bezahlen; dieweil sie aber in der Werbung dasselbig nit, sunder ein andere Meinung angezeigt, vermeinen sie, er verheiss mehr, dann er oder der Erzherzog halten wöll und verhofft, es soll E. f. G. nit undienstlich sein, dann eigentlich verstehe ich wol, dass man in der Gemein kein Willen zu im hat und was er erlangt, muss nur durch gross Gab beschehen und erkauft werden. Aber gleichwol hat er ein starke Partei, als den Canzler, Rosenberg, Schlicken, Pflug und ander.

Nichtsminder ist E. f. G. durch deren, die E. f. G. guts gunnen, auch alhie solicitiren, Fleiss bei ir gar vielen in guten gedacht und bin noch der Hoffnung, so man sich recht in die Sach schickt, E. f. G. sollen der Sachen neher sein dann kein Auslender; wird es aber ein Beheim, so stet es Niemand neher dann Herrn Leben, dem auch viel Leut das zueignen. In mochte aber vielleicht sein starke Gegenpartei daran verhindern, auch sonderlich bedacht werden, dass er keins so grossen Vermögen ist, als zu dem Thun not wär. Aber wie dem allen so wär meines Achtens dannoch einer für den andern zu gedulden.

E. f. G. wissen, mit was gemeinen Befelh ich von E. f. G. abgefertigt und wie wol das Schreiben, so an die Stend der Cron gestellt worden, so ich E. f. G. hiemit aufgebrochen wieder zusend, auf Herr Leb und Swihau Anzeigen gestellt, so ist doch durch denselben Rat nit geantwurt worden, sondern verendert, wie E. f. G. ab beiliegender meiner Handschrift vernehmen. Dermassen hab ichs auch mit einem muntlichen Anzeigen und Erbieten an heut dato in gemeiner Versamblung uberantwort, dann es hat kein lengern Verzug leiden mögen, sonder, hab ich des Erzherzogen Praktiken abstellen wellen, so hat es also sein müssen. Nu hab ich gleichwol bedacht, es mocht ein grosser Unkosten sein; aber wie dem, so acht ich, es sei nit so hoch zu bedenken als ein pösen Nachbern zu haben, wie E. f. G. desselbs weiter müssen und wissen zu bedenken. Zu sambt dem verstehe ich so viel wol, soll die Sach durch Gnad des Allmechtigen Fürgang gewinnen, dass es sich selbs wieder bezahlet, zusambt andern Nutz, so daraus erfolgen mocht.

Ich kann nit anderst gedenken, es geh darauf was woll, so mugen E. f. G. den Erzherzogen allda nit gedulden; darumb hab ich das nach Rat, wie ob angezeigt, auch des von Pernstein, im Namen Gottes also gewagt, damit die ander Handlung verhindert oder zum wenigisten in einen Verzug gebracht würd. Die Praktiken sind aus dermassen gross und fast ubersetzt. Soll ich und die andern, so allhie bei mir sind, E. f. G. etwas zu gut handlen, so müssen wir den Weichprunn

auch geben, wie wir dann jetzt in Übung sind, und hab durch sollich Weg noch ganz gute Hoffnung. So man mit mir handlen wurd, will ich keinen Fleiss unterlassen, die Sach zu verziehen, bis E. f. G. Reth kommen; mocht es aber je nit sein, so will ich auf die Bezahlung der Schuld, die sich wie E. f. G. hievor angezeigt laufen mochten und auf die andern Artikel in der Schrift, so ich uberantwort, begriffen, beschliessen. Aber in allweg ist von Noten und so lieb E. f. G. die Sach, ist gross von Noten, dass E. f. G. aufs eilendest ein Botschaft herein fertigen und verreiten lassen und ist ein Stund zu lang, die damit verzogen würdet und sieht die obangezeigten sollichs für retlich an und dass E. f. G. ein drei ansechlich schicken, obgleich kein Graf darunter ist, liegt nit dran, allein dass es bald beschech. Und so die Reth anreiten, lass michs E. G. wissen, will ich ine den Stehi unter Augen gen Glatau und so es von Nöten wer, ein Gleit damit schicken. E. f. G. feiren hierin nit, es wer gut, dass sie jetzt allhie weren, darumb feiren E. f. G. nit darin, dann ich will allhie auch nichts unterlassen. Dann ich find die, so E. f. G. erkennen und angezeigt sind, auch ganz willig, geflissen und geneigt.

Als ich an diesem Brief geschrieben, hat mir Schwihau gesagt, dass E. f. G. schreiben und mein Reden ein gut Anschen und Gehör gehabt, seien ir viel dardurch zu E. f. G. und von der andern Partei abzeweichen bewegt worden. Verhoff Morgen etlich mehr ansechlich E. f. G. anhengig zu machen. Doch wurdet es an Safran nit zugehen. Was E. f. G. Partei ist, verhofft noch alles wol, Gott wöll uns Gluck verleihen und zuvoran E. f. G. der Ehren vergunnen. E. f. G. sind nur nit zu kleinmütig und karg, lassen sich den Unkosten, so daruber gen mocht, ob er gleich gross ist, nit erschrecken. Man find noch gut Weg und Hilf, wie E. f. G. wissen zu bedenken.

Ich kann E. f. G. in dieser Eil nit mehr schreiben. E. f. G. versteht alle Meinung, dann fürder E. f. G. die Sachen und lassen mich E. f. G. furderlich Bescheid wissen, was Gefallens E. f. G. ob diesen Anfang haben und wie ich mich weiter halten soll, damit ichs den Herrn auch kunn anzeigen.

Die Post ist ubel versehen, der Brief, den wir heut acht Tag zu Munchen allher geschickt, ist erst am negsten Sonntag allher kummen. Darumb thun E. f. G. ernstlicher und besser Fürsehung, dann die Sach ist eilend und viel daran gelegen.

Der Churfürst von Sachsen hat heut nach meiner Handlung auch ein Schreiben uberantworten lassen, darin er sich der Gutthaten, die er der beheimischen Cron bewiesen, fast berümbt. Bit gleichwol nit austrucklich umb das Kunigreich, rät in aber zu versten, dass sie ihne oder seinen Sun nehmen sollen.

Der Kunig von Polen und Markgraf Jochim feiren bed nit. Ich besorg mich aber vor den beden nit viel.

Herr Albrecht von Sternberg hat ein Volk bei einander, wer gern an den Erzherzog. E. f. G. haben dann noch in geheim ir Kuntschaft, ob vielleicht Franz Kotz bei im wer und sich auch bewurb. Wann der von Schwihau und ich lenger weren aussen beliben, wer nit gut gewesen, dann die Sach ist am Zweck gewesen und hat Erzherzog das Ziel hoch gesteckt.

Wiewol man fast eilt, so wird man dannoch E. f. G. zu gut Fleiss furkehren, die Sach zu verziehen, bis auf E. f. G. Räth Zukunft.

E. f. G. wollen dies mein Schreiben gnediglich vernehmen, die Handlung und mich befolhen haben. Datum Prag am Tag Dionisii zu angehender Nacht, anno XXVI.

Ich hab die Brief bei eim laufenden Poten schicken müssen, sunst Niemand gehabt. Des Erzherzogen Leut sind, als ich hör, meiner Handlung erschrocken.

E. f. G. v. Weyssenfelder.

(An die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern). Præsentata den XII Tag Octobris anno 26 zu Schierling. 88. Johann von Ruppau auf Karlsberg an Johann von Degenberg, Erbhofmeister in Bayern: erbietet sich, bei der bevorstehenden Königswahl in Böhmen für die bayrischen Fürsten zu wirken.

dd. Prag, 10. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv im München 50/8 fol. 63.

Wolgeborner Herr. Mein freundlich Dienst sein euch zuvor. Freundlicher lieber Schwager. Euer Schreiben, dass ir mir gen Ruppau gethan habt, dass ich mit euch zesamm kommen sollt, was Ursach verhindert hat, ist euch nit on Wissen oc. ader ich hab vernommen von meins gnedigen Herrn Dienern, die die Zeit zu Prag sein, was die Ursach unser Zesammkommen gewesen ist. Freundlicher lieber Schwager wisst, dass ich des Willens bin, ist die Sach, das ir Gnaden mag in dem etwas zu dienen und guts verschaffen, ungezweifelich sein ir Gnad das ichs verwillt zethun bin ungespart meiner Müh und derinnen handeln, was mir möglich ist, und es wer gut, auch dass ir Gnad mit der weiterer Botschaft nit zauderten (?) noch laut ir Gnaden schreiben mit dem Zeit dem allmechtigen Gott befolhen.

Gegeben eilend zu Prag am Mittichen vor Galli Anno 1526.

Hans Herr zu Ruppau auf Karlsberg m. p.

(An Johann von Degenberg, Erbhofmeister zu Bayern oc.)

89. Heinrich von Schwihau an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: die Sache derselben stehe gut, nur mögen sie mit der Absendung der Botschaft nicht säumen.

dd. Prag, 10. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 55.

Gnedige Herrn. Diese Sach die lest sich ganz wol an, was Eur fürstlich Gnad betreffend ist und soll kein Fleiss dahinter gelassen werden, was nur muglich sein kann und ich hoff, ob Gott will, dass alle Ding in diesem Handl ein gut End haben wird. Nur saum E. f. G. mit der Botschaft nicht, dass sie auf das baldist her gen Prag gefertigt wurden und kumen möchten. Der von Pernstein empeut E. f. G. sein willig Dienst und wo er E. f. G. dienen mecht, ist er allzeit willig. Ich kann E. f. G. nit mehr schreiben, dann ich hab nicht als viel derweil. E. f. G. wird der Stach weiter Berichtung geben. Mit dem befilh ich mich E. f. G.

Geben auf dem Hradzan am Mitwoch ante Kalixti Anno oc. XXVI.

Heinrich von Schwihau m. p.

(Meinen gnedigen Herrn Herzog Wilhelm und Herzog Ludwig.)

90. Weissenfelder an Herzog Ludwig von Bayern: so viel er wahrgenommen, haben die bayrischen Fürsten die meiste Hoffnung zur böhm. Krone; würde man aber einen Einheimischen wählen, so könnte es nur Lew von Rožmital sein; die Fürsten mögen unverzüglich eine Botschaft mit genügenden Vollmachten nach Prag schicken und keine Unkosten scheuen; der Herr von Neuhaus sei noch nicht gewonnen.

dd. Prag, 10. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 36.

(NB. Die durchschossenen Stellen sind im Original chiffrirt.)

Genediger Fürst und Herr. Angestern hab ich E. f. G. ein langen Brief geschrieben und wahrlich mit grosser Unmus und Eil, dann was ich und ander gestern gearbeit, weiss Stacho E. f. G. wol anzuzeigen. Aber wie dem so kann ich noch nit anderst finden, dann die Sach steh von den

Gnaden Gottes recht und schickt sich teglich pas, ist heut, soviel ich selbs von etlichen trefflichen verstanden, daran nit wenig gelegen viel pesser dann nechten. Und in Summa, soll man anderst den Leuten glauben und wie nicht allein bei den hochweisen, sonder auch im gemeinen Haufen das Geschrei geht, so ist E. f. G. und derselben Bruder neher bei dem Kunigreich und haben zu Empfahung der Cron mehr Hoffnung dann Niemand ander. Ich verhoff auch genzlich, es sei dann gar kein Trauen oder Glauben in Leuten, es soll weder Kunig von Polan, der Erzherzog, Herzog Hans von Sachsen, Churfürst Markgraf Joachim, noch ander Euern fürstlichen Genaden nit vorgehen. Soll aber jemands ander furziehen, so must Herr Leb sein, wiewol ich verhoff, es sei auch durch schicklich Weg zufurkommen, wie Euer fürstlich Gnad hieneben mogen Bericht empfahen.

Nu ist die Sach jetz am meisten daran, dass E. f. G. furderlich und eilend die Botschaft herein orden und will E. f. G. etwas ausrichten, so lassen sich E. f. G. nicht allein nit abwenden, die Botschaft zu schicken, sonder auch in keinen Verzug bereden, noch den Landtag daran verhindern, dann man mocht viel Landtag halten und das nit erlangen, so jetz zu erlangen ist. Und ob man gleich des Unkosten halben, der darauf laufen mecht, E. f. G. die Sach beschweren wollt, so erschrecken E. G. nichts, dann es sind gut Weg vorhanden, dass der Unkosten mit mehrerm Nutz herwieder pracht. Und obgleich kein Pfening herwieder kem, so wer es doch des Unkosten wol wert, aus Ursachen, die E. f. G. bedenken mogen, wollen anderst E. f. G. ander Sachen durchdrucken, oder in irem Fürstenthumb sicher sein. Damit aber E. f. G. auf einen oder den andern, so in Botschaft herein geschickt werden sollen, nit lang verwarten oder weigerten, sonder kurz und eilend dardurch gingen, hab ich gedacht, sofer E. f. G. nit pesser in Eil wissten aufzubringen, das E. G. den von Degenberg, E. G. Marschalch und den Christof Rainer herein geschickt hetten; den mochten E. G. etlich Pferd zugeben und so sie ein 20 oder 24 Pfund hetten, wer oberigs genug, ob sie auch nit all ein Kleidung furten, ist nit viel daran gelegen; dann die Zeit ist mehr darin zu bedenken, dann die Kleidung. Doch soll ir jeder ein Ehrkleid mitfuren. Wollen mich dann E. f. G. auch in die Credenz setzen und die Sach reden lassen, so lass mich E. f. G. schlechts als einen andern Rat und mit dem Namen Hans Weissenfelder, on Meld auch meines Stands, schreiben; dann als ich verstehe, sind die Glerten bei inen nit sonders angenehm. Der vom Neuhaus ist noch unglaubig, aber Stecho wird E. f. G. seinen halben wissen zu berichten. Die Stecho sind bisher fleissig gewesen und wollen noch all nit feiren, so viel uns moglich ist, E. f. G. sein nur selbst nit nachlessig.

Die österreichischen sind meiner Werbung übel zufrieden. Graf Hans ist bei mir gewesen, hat mir gesagt, er hab mit mir zu reden; gedenk mir wol, es sei der Sachen halben. Sollen jetz wieder zusammen kummen. Will sein Meinung auch hören und darauf halten wie mich gutbedunkt.

Wie die Sachen allenthalben weiter stet und sich die Leut halten, kann Stecho E. f. G. wol berichten. Befilh mich E. f. G.

Datum in Eil Mitwoch nach Dionisii anno XXVI.

E. f. G.

untertheniger Weyssenfelder.

Dem Stecho hab ich der Post halben Befelch geben. (An Herzog Ludwig von Bayern zu eigenen Handen.) 91. Oredenzschreiben der Herzöge von Bayern an die böhm. Stände für ihre wegen der Königswahl nach Prag abgefertigten Räthe.\*)

dd. München 11. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 38.

Von Gottes Genaden Wilhelm und Ludwig Gebrüder, Pfalnzgrafen bei Rheine, Herzogen in Obern und Niedern Bairn oc.

Unsern gonstlichen Gruss zuvor, wolgebornen, edlen, festen, fursichtigen, ehrsamen, weisen, besonder lieben. Auf unsers vor zu euch geschickten geheimen Raths, Hansen Weissenfelders eilende Abfertigung und das Schreiben, so wir ihme an euch zu uberantwurten befolhen, haben wir den edlen unsern Rethen und lieben getreuen, Johannsen Herrn zum Tegenberg, Erbhofmeistern, Sigmunden von Schwartzenstein zu Engelburg, unserm Vizthumb in Niedern Baiern oc. und Ludwigen von Pientzenau zu Wildenholtzen, unserm Hofmarschalk, vollkommen Befelh geben, mit sambt vorgedachten Weissenfelder auf unser vor an auch beschehen bettlich Gesinnen und Erbieten ferrer mit euch zu handlen und so viel die Notturft erfordern wurde, zu beschliessen, wie ir von inen vernehmen werdet.

Ist darauf unser gar genedig Begern, ir wellet ihne in aller Handlung gleich als ob wir selbs gegenwurtig wären, Gelauben geben und euch uns zu gutem und annemigen Gefallen dermassen darin halten und beweisen, wie uns des sonderlich bei euch getrösten. Das wollen wir umb euch wie wir sollen, genediglich beschulden und in allem gutem nimmer vergessen.

Datum München Pfinztags nach Dionisy anno XXVIto.

W. Herzog in Bayrn.

Ludwig Herzog in Bayrn.

(An die in Prag versammelten Stände von Böhmen.)

92. Ein von Břetislaw von Schwihau eigenhändig entworfenes Schreiben, welches einer der beiden Herzöge von Bayern an den Herrn Wojtěch von Pernstein in Betreff ihrer Wahl zum Könige von Böhmen richten sollte.

Oktober 1526, Konzept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 40.

Mein Gruss lieber Herr von Pernstein! An Zweifel Herr Lew hab euch unser Schreiben angezeigt, dass wir im mit eigner Hand geschrieben und Herr Brzetislaw von Schwihau scholt mit euch auch von unser beiden wegen geredt haben, wie wir im befolhen haben, on Zweifel er hab das gethan. Darumb ist noch mal unser fleissig Begeren an euch, ir wellet allen müglichen Fleiss furkeren, was an euch ist, uns einem zu der Cron verholfen sein. Und ir scholt euch des genzlich zu uns versehen, dergleichen euer Bruder, Herr Jan zum Pernstein, dass wir uns gegen euch beiden wollen also halten, doran ir ein gut Gefallen haben und tragen scholt und eur sunder gnedig Herr sein.

Dem wolgebornen Woytechen Herrn von Pernstein und Helfenstein auf Pardubicz oc.

<sup>\*)</sup> Auf fol. 53. ist ein gleichlautendes Credenzschreiben de dato Landshut Freitags nach Dionisii 1526.

93. Břetislaw von Riesenberg und Schwihau an einen der beiden Herzöge von Bayern: seine Freunde, nämlich die Herren von Pernstein, Schwamberg, Sternberg und andere wünschen von den Herzögen eine baldige schriftliche Antwort (in Betreff der Königswahl); einer der Herzöge möge dem Herrn von Pernstein und auch einigen von der österreichischen Partei eigenhändig schreiben, damit man die österreichischen Bemühungen hintertreibe; die Könige von Polen und Frankreich werden eher der bayrischen als der österreichischen Partei beistehen.

dd. 11. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3. fol. 39.

Durchleuchtiger hochgeborner Fürst, genediger Herr! Eur G. viel zu schreiben wer von Nötten, wie alle Handlung oc. oc. Aber ich hoff ganz, Gott würde das schicken zu allem Guten. Es schreiben mein Freund, die Herren, als Herr von Pernstein, Schwanberg, Sternberg und ander viel mehr, E. G. gebe in ein gute trestliche Antwort schriftlich und bald.

Auch hat mich vor gut angesehen, E. f. G. schreibe dem Herrn von Pernstein mit eigner Hand einer aus E. f. G., wie ich hie ein kleine Kopei zuschick, wann es von Nötten ist, weil ich in noch ganz gutwillig findt, auch den Ferdinandischen, die das Bairnland nicht fast loben zu Beheim, dass wir ine ire Practika könnten wenden, als ich verhoff, dass der mehrer Teil geschehen ist. Und hoff zu Gott dem Allmechtigen, das andre würde bald hernach kummen, wann Kunigs von Polen Solicitator, auch Kunig von Frankreichs werden helfen mehr auf unser Seiten, dann dem andern Teil oc. Auch der Weyssenfelner wird E. G. mehr von den allen Handeln schreiben, dann ich thu das von Kürz wegen; dann E. G. diene pin ich ganz willig.

Datum zu Prag am Pfinstag nach Dionisii anno oc. XXVI.

oc. manu ppa. (sic. — Handschrift des Břetislaw von Riesenberg und Schwihau.)

(An Herzog Wilhelm oder Herzog Ludwig von Bayern.)

94. Weissenfelder an die Herzöge von Bayern: berichtet über eine Besprechung mit dem französischen Gesandten wegen der böhmischen Königswahl und über die Stellung der verschiedenen Parteien zu dieser Frage; räth, wie sich die Herzöge gegenüber ihrem Anhange verhalten und erklären sollen, drängt zur schleunigen Abfertigung der Botschaft und meint, die Herzöge sollten mit dem Papst wegen einer Geldanleihe verhandeln.

dd. Prag, 11. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 44.

(NB. Die durchschossenen Stellen sind im Original chiffrirt.)

Gnediger Fürst und Herr. Mir zweiselt nit, E. f. G. haben aus des Wolf Stecho Bericht, so er neben meinem Schreiben gethan, allen Bericht empfangen und soll mir E. f. G. endlich glauben, dass ich noch nit anderst kann finden noch erfahren, dann die Sach stehe heut noch pas und gewisser dann gestern, unangesehen, dass sich des Erzherzogen Leut ober die Mass mit Lugen und Verheissen fast üben.

So hat Kunig von Frankreich einen allhie, der sein Sachen solicitirt; der arbeit fast, ob die Sach möcht aufgeschoben werden, bis des Kunigs von Frankreich Botschaft allher käm. Dergleichen thuet auch des Kunigs von Polan Solicitator.

Nu ist heut ir jedweder in Sunderheit bei mir gewesen, haben sich etlichermassen vertreulich gegen mir erzeigt und nach gehabten Unterreden mir lauter zu verstehn geben, wann ein deutscher Fürst zu der Cron kommen soll, so wollten sie die E. f. G. lieber dann jemands andern vergunnen,

des ich meines Bedunkens mit geburlicher Antwort beschehen lassen und aus fürfallenden Geschäften mit Kunigs von Polan Solicitator auf das mal lenger nit handlen mogen. Aber des Kunigs von Frankreich Solicitator hat mir so viel Ursach geben, dass ich, wie wol nit unbedächtlich, mit ime bin vertraut worden und hat mir in mein Hand gelobt, so die Sach in keinen Anstand, darnach er arbeit, gebracht mocht werden und also seinen Kunig von Frankreich Mangels halben des Botschaft ausrichten mocht, dass er mit allem Fleiss wol arbeiten und sich bemuhen, dass E. f. G. zum Kunigreich kummen soll, doch dass sich E. G. nachmals gegen dem Kunig von Frankreich auch wol hielten, dass ich ime das zugesagt und zweifel gar nit, er werde demselben nachkommen. Hat auch ein guten und grossen Anhang und mich vertrost, ob Erzherzog etwas wieder E. G. furnehmen wollt, sollt Kunig von Frankreich E. f. G. mit Geld und sunst nit verlassen.

Wiewol Markgraf Joachim auch mit Kunig von Frankreich in einem Verstand sei, auch sein Land an in stoss, so sei er doch zu karg und seinen Unterthanen zu hert, dass sie nit Lust zu im haben. Darumb woll er endlich auf E. G. und dieselben zu furdern handlen, dann E. G. möchten Kunig von Frankreich von Beheim auch irem Fürstenthumb wol dienen mit viel mer Anzeigung, davon ich Zeit halben nit schreiben kann. Ich will aber meines Verhoffens nichts versaumen, noch mich zu weit, wie E. G. verstehn mog, emplossen.

Nu wär aber Not, dass E. f. G. Botschaft allhie wär, wie E. f. G. vormals gnugsammlich verstanden haben. Darumb eilen und eilen E. f. G., dass sie furderlich und eilends bei Tag und Nacht allher kommen und auf Glattau reiten, doch schicken mir E. f. G. einen Boten eilends vorher, dass ich inen Bescheid unter Augen geben mog. Ich glaub, wären sie jetz allhie, es mocht zu einer guten Handlung kommen; dann dass man jetz verzugig handlet, beschicht E. G. zu gut, ob die Botschaft käm.

Die Widerpartei und Pickharden haben ein Verstand mit einander gemacht und wollen schlechts, dass mann furderlich handlen soll. Und so sie nu vielleicht verstehn, wo es zu einer freien Wahl käm, dass ir Partei zu klein und ir Furnehmen nit durchzudrucken sein mocht, legen sie sich durch der Österreichischen Praktiken und sonderlich des Maretschis, der sunst als ich bericht wird, E. f. G. zu Schimpf und Verkleinerung auch seltsam Red treibt, auf die Bahn, als wär das. Kunigreich der Erzherzogin erblich angefallen, vermeinend in dem Schein mehr Leut an sich zu bringen. Darumb ersicht man itzt die Privilegien. Ich wird aber vertrost, es find sich in denselben nit anderst, dann es steh zu einer freien Wahl. Und so es zu derselben kem, verhoff ich genzlich, es soll E. G. halben gar ein starke und grosse Hoffnung sein. Dieweil sich aber die Pickharden und Widerpartei etwas rauch stellen, haben\*) Pernstein, Schwihau und ander mehr mir sollichs anzeigt und dass sie sich dargegen auch schicken wollen in Hoffnung, E. f. G. werde sie auf das Schreiben und darin beschehen Erbieten, wie das an viel Herren beschehen und Doctor Eck die Copei gestellt hat, nit verlassen. Haben mir auch dabei angezeigt, dass sie E. f. G. deshalb schreiben wollen, damit sich E. f. G. mit iren Landsessen und sunst bereit machten, ob inen durch ire Widerwertigen ichts beschwerlichs wolt zugefügt werden, dass sie E. f. G. nit verliessen, sonder statlich Hilf täten, wie E. f. G. ab beiliegenden irem Brief, den ich auf ir Bitt E. f. G. zu schicken angenommen, verstehen werden.

Nu zweifelt mir gar nit, ob ich gleich E. f. G. das Anzeigen nit tät, E. f. G. wurden inen dann noch wiederumb furderlich und trostlich Antwort geben, auch inen die Hilf mit nichte verzehen

<sup>\*)</sup> Hier blieb die Chiffer H-o unaufgelöst. Nach der Auflösung in einem anderen Briefe bedeutet dieselbe: Lew von Rožmital.

noch abschlagen, dann je so haben inen E. f. G. in viel Briefen, wie Doctor Ecken Copei anzeigt und ich E. f. G. hiemit auch ein Copei zuschick, zugeschrieben, ob sie jemands von iren Freiheiten dringen wollten, E. f. G. Leib und Gut zu inen setzen. Nu ist es jetzt eben der Fall und beschicht dannoch E. f. G. zu gut. Darumb wollen E. f. G. die Sach nit gar verderben und aus denen die E. f. G. jezt anhengig sind, widerwertig machen. So geben inen E. f. G. ein freie unvertunkelte Antwort und Schreiben zu, dass E. f. G. in Rüstung sein und sie mit statlicher, guter Hilf, wie sich dann nach Gelegenheit ires Widerstands geburen und die Notturft erfordern wirdet, nit verlassen wollen. Und erzeigen sich E. f. G. nur truzlich und frei, dann sie machen unter ihnen auch ein trefflichen Anschlag und Ordnung irer Widerwertigen zu erweren und wo es die Notturft erfordern wurd, ir Leib und Gut auch zu E. f. G. zu setzen. Die treffenlicher Partei hangt an E. f. G. und versich mich, es mocht der Hilf gleich so bald nit Not sein, sonder dass sie es thäten und E. f. G. ersuchen, ob sie ein Kleinmutigkeit befinden oder zu erlernen, was Bestandigkeit und Trosts sie bei E. f. G. finden. Sollten in dann E. f. G. nit trostlich Hilf zuschreiben oder ein geschraufte und vertunkelte Antwort geben, so wurde gewisslich der Erzherzog darauf E. G. nu schon ubel zufrieden hinziehen diejenigen, so jetzt E. f. G. Partei sind, sich mit ihm vergleichen und auf E. G., als zu besorgen, verhasster werden, dann die andern und E. G. daraus zu andern Handlungen nit wenig Verkleinung und Verhinderung erfolgen. Das und anders mehr wissen E. f. G. wol zu bedenken und sich zu entschliessen. Doch so stellen E. f. G. die Antwort in keinen Verzug noch auf E. f. G. Rät Zukunft, sonder schickens furderlich herein, damit E. f. G. den Glauben, damit E. G. jetzt bei inen sind, auch sie in guten Willen behalten.

So E. f. G. die Rät abfertigen, ist von Nöten, dass inen entlicher Befelh gegeben werd von E. f. G. wegen zu handlen und zu beschliessen auf das Schreiben, so ich den Stenden der Cron Beheim von E. f. G. wegen uberantwort und E. f. G. vormals davon Copei zugeschickt hab, auch hiemit wiederumb eine ubersend und sind nemlich das die meisten Artikel, sie bei iren Privilegien und alten Gebrauchen beleiben zu lassen, dazu einen jeden bei seinem Glauben ze lassen, item des Kunigreichs Schulden zu bezalen, die mochten sich, als ich bericht wird und erfaren kann, auf 11cm Gulden laufen; ob es aber gleich noch Ein mehrers wär, so find man dem gut Rat und kumbt alles mit einem Oberschuss herwieder.

Item dass der, so Kunig erwelt wurd, mit seinem Hofhalten und Anwesen allhie oder an gelegen Orten des Kunigreichs sein soll.

Item so einer treffenlichen Hilf wider die Turken von Noten sein wurd, mit wieviel Tausend E. f. G. ihnen Beistand thun mochten und wollten. Bei dem Artikel mocht einer Einung halben gehandelt werden.

Item es mocht begert werden, dieweil sich der Erzherzog erboten, seine Erbland der Cron einzuleiben, mocht vielleicht begert worden, dass E. f. G. Ir Fürstenthumb auch dabei beleiben liessen. Darauf mogen E. f. G. gedacht sein und den Räten ir Meinung nachschreiben. Man find im meines Achtens gut weg. Nur halten E. f. G. die Rät nit auf, es wär viel wert, dass sie jetzt allhie weren und geben in E. f. G. also ein endlichen Gewalt und Befelh, sunst wurden sie gar nichts handeln mogen und wer nur ein Gespöt.

E. f. G. glauben mir warlich, wär ir länger ausbelieben oder hätt nit dermassen mit dem Schreiben gehandelt, so wär der Erzherzog Kunig.

Was ich schreib, muss ich alles mit grosser Eil thain, dann die Zeit ist mir immerdar zu kurz.

Schwihau schreibt E. f. G. hiebei mit sambt einer Copei den Pernstein betreffend, dem wollen E. G. nachkommen und mir die Brief bei der Post aufs ehest vor Zukunft der Rät zuschicken.

Der Prager tröst ich mich wol, Herzog Hans von Sachsen und Herzog Jörg von Sachsen stellen auch nach der Braut. Ich hoff aber, es soll nit viel wirken. Ich hab die Sach in ein guten Gang gebracht, E. G. seien selbs nit säumig noch kleinmutig.

Der Stecho und Tichtel saumen sich mit allem Fleiss auch nicht; ist gut, dass sie allhie sind. E. f. G. wellen bedacht sein, ob mit dem Babst umb Geld zu handlen wer. Datum Prag Pfinztags nach Dionisii anno XXVI.

Ich besorg, der Bot werd des beheimischen Briefs halben noch heut aufgehalten werden. E. f. G. thue ich mich unterthenig befelhen.

E. f. G.

Weyssenfelder.

(An die Herzoge Wilhelm oder Ludwig von Bayern.) Præsentata den 14. Tag Oct. anno 26. gen Ingolstadt.

95. Schreiben der Herzöge in Bayern an die Genossen ihrer Partei in Böhmen, worin versprochen wird, dass, wenn die Wahl auf sie fällt, alle von den Bevollmächtigten gemachten Zusagen erfüllt werden.

Oktober 1526. Konzept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 43.

Wilhelm und Ludwig.

Wolgeborner besonder lieber! Auf die Handlung, so unser Rat, Hans Weyssenfelder den gemeinen Stenden der Cron furgetragen, haben wir unsere Rät ferrer zu den Stenden mit vollmechtigen Befelch abgefertigt, dass sie auf alle Artikel mit den Stenden der Cron und Wahl halben handeln und beschliessen sollen und mögen. Und so der Allmechtig uns die Würd und Cron verleihen, was alsdann durch unsere Räte zugesagt, wollten wir als ehrlich fromm Fürsten vollziehen. Dorum sollet ir und andere, so uns in solchem furdern, euch genzlich verlassen.

An Bretislaw von Swihau und Weissenfelder.

96. Herzog Ludwig von Bayern an seinen Bruder Wilhelm: übersendet einen von Wolf Stachi gebrachten Brief des Weissenfelders, dann ein Schreiben des Heinrich von Schwihau und meldet, dass er auf das Drängen des Weissenfelders wegen schneller Absendung einer Botschaft nach Prag, den von Degenberg dahin abgefertigt hat.

dd. Schierling, 12. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 49.

Freundlicher, herzenlieber Bruder! Als ich heut dato zu Straubing aufsitzen hab wollen und den Weg hieher nemben auf Ingelstatt zu, ist eben Wolf Steho eilends herauf von Prag postiert und mir beigelegten Brief von Weyssenfelder bracht, wie du sehen wirdest; auch ein von Herr Harichen von Schwihau, der an dich und mich laut. Weissenfelder Schreiben referirt sich auf ein Schreiben, so er mir vor geschrieben hat; das ist mir noch nit kumben. Weiss nit was verhindert, hab aber zu Straubing bestellt, so kumb, dass man mir Tag und Nacht nachschickt. Steho vermeint, es soll heunt noch kumben. Und dieweil von Nöten ist furderlich die Botschaft zu schicken, dann ein Stund will zu lang sein, hab ich in Eil in Namen mein und dein den von Degenberg, mein Marschalk und Fizthumb zu Straubing abgefertigt hinein zu reiten mit Credenz und aller Handlung laut Weissenfelder Schreiben; dann es will eilen bedurfen. Zeig ich dir in Eil an. Verhoff zu Gott, es soll sich recht schicken. Stecho bericht mich muntlich viel, wie viel seltsamer Practica sind, die jetz lang zu

schreiben wären. So ich aber als ubermorgen Suntag ab Gott will bei dir sein, will ich dich ferrer alle Handlung berichten. Es mocht eben als gut sein, Degenberg und mein Marschalk warn nit bei der Landschaft, dann sie sind Schreier, haben ein Anhang, was ander thein, müssen sie wol hinnach. Du versteht mich weiter wol. Den Artikel behalt für dich selber. Ich schick dir auch hiemit noch ein Brief, so dem von Degenberg zukumben ist von eim Herrn, so im Gefreund ist zu Beheim, daran du auch finden wirdest, das zu aller unser Handlung dienstlich ist. In Summa, ich hab ein gute Hoffnung. Gott der Herr verleih Genad darzu. Amen.

Datum in Eil zu Schierling in der 7. (A) Stund nach Mittag den 12. Tag Octobris anno 26.

Allzeit dein getreuer Bruder

Lucz.

97. Herzog Ludwig von Bayern an Heinrich von Schwihau: zeigt ihm die Absendung der bayrischen Botschaft nach Prag an und ersucht ihn um seine fernere Unterstützung zur Erlangung der böhmischen Krone.

Derselbe an Břetislaw von Schwihau: in derselben Angelegenheit. 12. Okt. 1526. Konzept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 56.

Mein Gruss zuvor lieber Herr Heinrich! Eur mir gethan Schreiben bei Wolf Stecho mit eigner Hand an mich und mein freundlichen lieben Bruder Herzog Wilhelm lautend, ist mir von ihm Stecho an heut dato (12. Oct.) uberantwurt worden, befindt in sollichem Schreiben eurn geneigten Willen und Erbieten, so ihr zu mir und meinem Brudern obgemelt habt und furdert, des ich euch fur mich selbs und anstatt meins Bruders genadigen Dank sag, mit Erbietung, wo Gott der Herr die Sachen unsernhalb gelucklich schicket, dass wirs bed Gebrüder sollichs gegen euch, den euren und allen den, so darzu helfen und raten, in allen Genaden erkennen und vergleichen wollten und in Gutem nit vergessen, mit ferern Bitt, dieweil ich auf eur Anzeigen in Eil und auf Ehist so immer nur muglich gewest, dann an heut dato Steho erst kumben, hab ich mein und meins Brudern Rät hinein zu reiten abgefertigt und werden am kunftigen Suntag zu Straubing ausreiten und mit Gottes Hilf an Mitwoch kunftig zu Prag sein und nach Rat eur und ander, so mir und mein Bruder gut gnugen, ir Begern thain. Damit wollest die Sachen furter als bisher furdern, auch mitlerzeit und ehe unsere Rät ankummen, aufhalten und darob sein, auf dass uns nichts zuwieder gehandelt oder furgenummen werde. Das wollen mein Bruder und ich gnedig erkennen und zu gutem nit vergessen. Mein Handgeschrift.

Herr Leb | Bernstein.

(Auf fol. 58 ist ein ähnlicher Brief des Herzogs Ludwig an Břetislaw von Schwihau.)

98. Weissenfelder an die Herzöge von Bayern: dieselben mögen an ihn ein Schreiben richten, worin den böhm. Ständen von der bayrischen Partei Schutz gegen ihre Widersacher versprochen wird; er verhandle jetzt mit dem Herrn von Neuhaus, um ihn für Bayern zu gewinnen, wisse aber nicht, ob es ihm gelingt; die Prager seien den Herzögen geneigt.

dd. Prag, 12. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 43. (NB. Die durchschossenen Stellen sind im Original chiffrirt.)

Genedig Fürsten und Herrn! Das Schreiben davon ich im andern Brief Meldung gethan, hat mich verhindert, dass ich den Boten bisher aufgehalten. Nu haben sie mir aber heut angezeigt, dass sie nit schreiben wollen aus Ursachen, damit ander ir zugewandten, denen sie davon nit gesagt, inen nit verargten, dass sie sollichs ausserhalb ir gethan und so inen von E. f. G. ein gute Antwort, wie ich sie vertröst, erfolgte, Beschwerd trügen, dass sie nit auch in sollich Schreiben eingezogen wären und vielleicht aus ander Bewegnus mehr, davon izt nit zu schreiben und sollich ir Begern anzuzeigen. So wollen sie der Antwort von mir gewertig sein und mir darumb vertrauen, ich werde inen E. f. G. Antwort nit verhalten, des ich mich zu thun willig erbot. Ist auch mein unterthenig Bitt, E. f. G. wollen mir aufs allerfurderlichist ein guten Bescheid, den ich inen anzeigen mog, zuschreiben; doch in demselben Niemand nennen, sonder auf die Meinung stellen lassen, dass E. f. G. die Herren, so mit mir geredt und handlen haben lassen, auch die Ritterschaft und Städt, so Vertrauen zu E. f. G. hetten und derselben Wolfart zufurdern, auch E. f. G. herwiederumb, wann es die Notturft erfordert, Hilf und Beistand zu thain willig erbuten gegen iren Widerwertigen, ob inen dieselben einichen Gewalt oder Zwangsal wider ir Freiheit zuzefügen unterstehn wollten, mit treffenlicher Hilf nach irem Vermogen nit verlassen wollen, sondern gnediglich zu inen setzen oc. wie E. f. G. mit geschickteren und mehreren Anzeigen das wol wissen zu verordnen.

Die neuen Zeitung, so mir Cremona halben zukommen, hab ich etlichen vertraut, ist fast dienstlich gewesen, dann daraus versteht man wol, dass der Erzherzog (nicht) so mächtig ist, als man in macht.

Auf E. G. Herrn Ludwig Schreiben, so mir Pärtl gebracht, will ich allen getreuen Fleiss furkeren. Bin izt in Arbeit, den von Neuhaus auch glaubwig ze machen. Weiss nit, ob es geschicht.

An heut hab ich mit den Herrn von Prag (sic). Haben mir uberaus ein gute Antwurt und Vertrostung geben. Loben E. G. fast mit dem Erbieten, das sie E. G. gern haben wollten.

Die von Schwihau befelhen sich E. G. Es steht alle Sach ganz recht. E. f. G. schicken die Räth bald und mit Gewalt auf die angezeigten Artikel zu beschliessen.

Thu mich E. f. G. unterthenig befelhen.

Datum Freitags nach Dionysii umb Mittag anno XXVI.

E. f. G.

v. (untertheniger) Weissenfelder.

Ich mein noch, das Begern der Hilf halben sei am meisten darumb beschehen, ob ich mich oder E. f. G. auf mein Anzeigen kleinmütig stellten.

99. Die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern an Weissenfelder (in Prag): versprechen Schutz für die böhmischen Stände der bayrischen Partei, wenn sie wegen ihrer Parteinahme für die bayrischen Fürsten bei der böhmischen Königswahl verfolgt werden sollten.

Oktober 1526. Konzept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 48.

Wilhelm und Ludwig.

Lieber getreuer! Wir haben aus deinen jungsten zweien Schreiben, der Datum nechstverschinen Pfinztags und Freitags weiset, unter anderm verstanden, wie uns etliche Herrn schreiben und umb Hilf, so inen was widerwertigs zustunde, ersuchen und unser Antwort vernehmen wollten. Nun hast du gut Wissen, dass wir hievor dergleichen Schreiben etlichen Herrn zugeschickt und sind des Gemüts noch, wo diejenigen von Herrn, dem gemeinen Adel und Stätten, so unser Partei sein, in einich Wege deshalben betrübt, beschedigt oder angetast werden wollten, dass wir dieselben mit Hilf

nit verlassen, sonder zu inen alles unser Vermugen setzen wollen, auch von Stund an uns in Rustung schicken, ob sich dergleichen zutragen wurde, dass wir bereit und solchen Widerstand und Hilf destfurderlicher thain möchten. Das sollest und magst du allen den jenen, bei denen wir uns guts versehen, mit Glauben anzeigen. Wollen wir uns zu dir verlassen.

Datum.

(An Weyssenfelder.)

(Fast mit denselben Worten ist auch ein Schreiben der beiden Herzöge an böhmische Ständemitglieder der bayrischen Partei concipirt.)

100. Credenzbrief der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern für ihre an die böhmischen Stände in Angelegenheit der Königswahl abgefertigten Gesandten, Johann von Degenberg, Sigmund Schwarzensteiner, Ludwig von Pintzenau und Hans Weissenfelder.

Straubing, den 13. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 60.

101. Vortrag der bayrischen Gesandten an die böhmischen Stände bei Verlesung der Zuschrift der bayrischen Fürsten, worin sie sich um die böhmische Krone bewerben.

18. Okt. 1526. Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 3.

Gnedig und gunstig Herrn! Die durchleuchtigen Fürsten und Herrn, Herr Wilhelm und Herr Ludwig Pfalzgrafen bei Rhein, Herzogen in Obern und Niedern Bayern oc. mein genedig Herren, haben auf das Schreiben, so ich Eurn Gnaden und Gunsten uberantwort und mein daneben beschehen Erbieten mein genedig und gunstig Herren hiezugegen mit diesem Brief abgefertigt und inen befolhen, Eur Gnaden und Gunst denselben mit Erbietung irer f. G. gunstlichen Gruss, gnedigen und geneigten Willen, wie sich das gegen jeglichen Stand, den Herrn, Ritterschaft, von Adel, den Herrn von Prag und der andern Stätt verordenten Botschaft geburt, zu behendigen und bitt denselben zu verlesen.

Genedig und gunstig Herren! Aus diesem meiner genedigen Fürsten und Herrn jezt verlestem Schreiben vernehmen Eur Gnaden und Gunst gar klerlich, dass meine Herren zugegen und ich vollkommen Macht und Gewalt haben, auf hochgedachter meiner genedigen Herrn schriftlich, auch durch mich muntlich beschehen Erbieten mit Eur Gnaden und Gunst ferrer zu handlen, zu beschliessen und demselben nachzukommen, ob wir auch über dies Schreiben noch mehrers Gewalts bedurftig waren, sind wir damit auch gefast und wollen in Vermeg desselben hochgedachter unser g. Herren schriftlich, auch durch mich muntlich beschehen Erbieten die Bezahlung der Schulden auch das kuniglich Anwesen und Hofhalt allhie und in diesem Kunigreich zu haben und Eur Gnaden und Gunst mit auslendischen Regierungen nit beladen, wieder verneut haben und Eur Gnaden und Gunst daneben auch anzeigen, dass unser genedige Fürsten und Herren in guten Frieden stendt und weder mit iren anstossenden Fürsten, Nachparn, noch auslendischen Nation gar kein Widerwertigkeit, Krieg noch Aufruer haben, und mechten sich Eur Gnaden und Gunst eigentlich getrosten, wo ir einer durch euch zu Kunig erwält wurde, dass sie euch allein Fried und keinen Krieg oder aufrierig Widerwertigkeit in das Kunigreich brechten.

Ist darauf meiner g. und gunstigen Herrn, auch mein als unser g. Fürsten und Herrn verordenten Botschaft hochfleissige Bitt, Eur Gnaden und Gunsten wollen sollich unser g. Fürsten und Herrn so gar gneigt und genedig Erbieten stattlich und wol zu Gemüt nehmen und sich dagegen mit eur Wahl so gutwillig und dermassen gegen iren fürstlichen Gnaden beweisen, dass ir f. G. nit weniger Neigung bei Eur Gnaden und Gunst befinden, dann sie sich mit Darstreckung irer Leib und Vermogens gegen Euren Gnaden und Gunsten erbieten, das werden ir f. G. mit mehrer Dankbarkeit dann sie sich hievor erboten, umb Eur Gnaden und Gunst in allem guten beschulden, auch ir Landschaft und Unterthan neben iren f. G. ir Leib und Gut mit E. G. unverdrossenlich darstrecken und wollen hierauf eins guten Bescheides und ferrer Handlung gewaltig sein.

102. Břetislaw von Schwihau an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: berichtet, dass die Stände beschlossen haben, am nächsten Tage (20. Okt.) die Wahl vorzunehmen und dass die österreichischen Gesandten ausserordentliche Anstrengungen machen, um die Stände für den Erzherzog zu gewinnen.

dd. Prag, 19. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 64.

Durchleuchtige hochgeborne Fürsten, gnedige Herren! Eur Gnaden hett ich gern die Tag geschrieben, wie allenthalben die Sachen stend, wir sind aber nicht wol all vergleicht gewesen etlicher Irrung halb. Aber nu sind wir darauf beliben, als Morgen auf den Sambstag mit Gottes Hilf einen Kunig zu erwelen. Wiewol Herzug Ferdinand alltag auf der Post lest seinen Räten schreiben, dass sie verheissen und zusagen vull und der Jan Mraksse bei Tag und Nacht im lefft von einem Stand zu dem andern auch zu den Stätten, und heut zu morgen fru sind sie zu Prag all drei gewesen auf dem Rattaus, verseh mich nicht, dass sie etwas ausgericht haben, dann wo Herr Lew ist, sind die von Prag auch da. E. G. Rät sind auf den Mittwochen kummen und von Stund zu Morgens zu Prag auf dem Schloss von allen Stenden verhört. Was die Herzug Ferdinandischen dergegen haben vor allen Stenden geredt und lesen lassen, der Weyssenfelder schol das Eur Gnaden anzeigen. Darumb nicht mehr dieser Zeit will ich schreiben Eur f. Gnaden, befelhen Gott dem Allmechtigen das. Will bald, ob Gott will, bessere neu Zeitung Eur Gnaden anzeigen. Darmit befil ich mich Eur f. Gnaden als mein gnedigen Herrn.

Datum zu Prag am Freitag nach Galli anno oc. XXVI.

B. m. p.

(Der Schrift nach Břetislaw von Schwihau.)

(An die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern.) Præsent. 22. Octobris.

103. Die bayrischen Gesandten in Prag an die Herzöge von Bayern: berichten über ihre Verhandlungen mit den böhmischen Ständen und die Gegenbemühungen der österreichischen Partei: sie hätten aber auch den "Safran" gebraucht, "und gelten die C nichts, (man) muss nur mit dem m und x zugehen."

dd. Prag, 20. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 65.

Durchleuchtig hochgeborn Fürsten! Unser unterthenig willig Dienst zuvor. Genedig Herren! An vergangen Pfinztags (18. Oct.) haben wir vor allen Stenden des Kunigreichs unser Werbung gethan und in derselben des Weyssenfelder Handlung und die vorbeschehen Erbieten bekreftigt und dieselben zum Teil mit mehrerem Anhang, wie wir das in Rat funden und bei uns selbs der Sachen dienstlich zu sein bedacht haben, erleutert und unseres Versehens je gar viel, die unsers verzugigen Ankommens halben dem Ferdinand anhengig worden, damit wieder auf E. f. G. Seiten bracht. Und ist ubergrosse Not gewesen, dass wir ankommen, dann wiewol fast viel und grosser Fleiss furgekert worden ist, die

Handlung auf unser Zukunft aufzuziehen, so haben sie doch und sonderlich die Gegenteil und der gemein Haufen so sehr geschrien und etlich Tag so ungestumb umb die Wahl angehalten, dass mans mit seltsamen Renken gar kaumb erhalten mogen und ire viel nit anderst gemeint haben, dann am vergangen Mittwoch, als wir ankommen, soll die Wahl beschehen. Aber gestern und heut nach unser Werbung sind etlich Stritt zwuschen den Herrn und Stenden furgefallen, die man von der Wahl hat erledigen müssen. Sind auch nur wie das der, so E. f. G. Partei sind, furnehmen gewesen, erledigt und soll, als wir uns genzlich versehen, die Wahl heut beschehen.

Nu haben sich die Ferdinandischen seit irer Zukunft und sonderlich etlich Tag her mit grossem Zusagen, Verheissen und Verschreibungen, die sie sich auch zum Teil mit Inwonern des Lands zu verporgen erbieten, uber die Mass fast bemüht, haben auch ire viel auf ir Seit pracht.

Dagegen ist aber von E. f. G. wegen auch nit gefeirt, haben den Saffran auch praucht und gelten die c nichts, muss nur mit dem m und x zugehen. Und steht unsers Verhoffens die Sach E. f. G. halben noch recht und wol, werden auch dermassen vertrost, dass wir zu Gott hoffen, wir wollen E. f. G. aus seiner gottlichen Verhangnus bei negster Post frolich Zeitung zu schreiben. Gott wol E. f. G. auch uns sein Gnad darzu verleihen.

Darumb gedenken E. f. G. on Unterlassen wie und wo E. f. G. viel Gelds uberkommen, damit man die Leut mocht zufrieden stellen, auch zu andern Dingen gefasst sein, dann E. f. G. werden einer grossen Summa, wellichen Weg es geht, bedurfen.

E. f. G. wollen auch sunst in guter Warnung und Aufmerken sein, auch sich darnach richten, ob etwo eilend ein neu Geschrei kem, dass E. f. G. bald mochten gefast sein, dann die Ferdinandischen drohen fast jezt mit irem grossen Vermogen, dann mit dem Turken und sunst wie sie die Leut erschrecken mochten. So sind ir dannoch allhie auch etlich ime anhengig, als Rosenberg, Schlicken, Pflug, Weitmul und ander mehr, die gern viel bös taten, wann sie mochten. Darumb ist dannoch gut, dass E. f. G. in Warnung sind, ob durch die Wahl Parteien entstünden, dass E. f. G. sich dest furderlicher und pas westen zu richten.

Neuer Zeitung halben ist das Geschrei allher kommen, der Kunig von Polen soll etlich Stett und ein Teil Landes in Hungern eingenommen und die Hungarn sollen ein fast ires Volk wider den Turken zusammen gebracht haben. Wollten wir E. f. G. und denselben unterthenig befelhend, nit verhalten.

Datum Prag Sambstags nach Galli anno XXVI.

E. f. G

unterthenig verordent Rät allhie.

(An die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern.)

104: Die Bevollmächtigten der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern versprechen dem Oberstburggrafen zu Prag, Zdenko Lew zu Rožmital, dass, falls er mit seiner Stimme einem der genannten Herzöge zur böhmischen Krone verhilft, der so gewählte König sowohl ihm, Lew, als auch dem Christoph von Schwamberg zu ihrer Gerechtigkeit gegen die Herren von Rosenberg verhelfen und ihnen die nach Wladislaw und Ludwig noch ausstehenden Forderungen bezahlen soll.

dd. Prag, 20. Okt. 1526. Original im Reichsarchiv in München, 1/I fol. 8.

Wir Johann Freiherr zum Degenberg, Grosshofmeister in Niedern Bairn, Sigmund von Schwarzenstein zu Engelberg, Vitzthumb zu Straubing, Ludwig von Pientzenau zu Wildenholzen, Marschalch und Hans Weissenuelder bekennen sagentlich und thun kund allermenniglich mit dem offen Briefe:

Nachdem die durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und Herrn, Herr Wilhelm und Herr Ludwig, Pfallentzgrafen bei Rheine, Herzogen in Obern und Niedern Bairn, unser genedig Herrn, uns allher verordent, Befelh und vollen Gewalt geben, bei den Herrn und Stenden des Kunigreichs Beheim zu handlen und zu bitten, irn f. G. die kinigelich Cron zu erwerben und wir auf sollichen Befelh und Gewalt mit allem unterthenigem und getreuem Fleiss die Sach zu verrichten gehandelt, auch bei dem wolgeborenen Herrn, Herrn Zdenko Leben zu Rosental und Blatna, obristen Burggrafen zu Prag, hochgedachter unser genedigen Herrn halben alle Gutwilligkeit befunden, dass wir ime darauf in Namen und anstatt irer f. G., auch auf das Schreiben, so unser genediger Herr, Herzog Wilhelm ime mit eigner Hand gethon und durch Herrn Bredislawen von Schwihau zugeschickt und uberantwurt. bei unsern waren Treuen versprochen und zugesagt und thun das in Kraft dies Briefs, so er mit seiner Stimm und Furdrung behilflich ist, das hochgedachter unser genediger Herrn einer zu Kunig erwelt, angenommen und gekrönt würdet, so soll derselb Kunig ime Herr Leben, auch Herrn Cristofen Herrn zu Swamberg auf Klingenberg aller irer Gerechtigheit, die sie zu und gegen den Herrn von Rosenberg haben, verhelfen und sie, auch ire Erben bis zu Erlangung derselben mit stattlicher Hilf nit verlassen, sonder inen dieselben genediglich mitteilen und darzu ime all und jede Schulden, die ime von weiland Kunig Wladislawen, auch Kunig Ludwigen, beder hochleblicher Gedechtnus, verschrieben und unbezahlt ausstendt, entrichten, bezahlen und derhalben genügig machen. Und sobald wir zu unsern genedigen Herrn kummen, sollen wir obgenannten Herrn Leben in den negsten vierzehen Tagen darnach des obgeschrieben unsers Zusagens und Versprechens halben, dass Ir f. G. dasselb also halten, vollziehen und bezahlen wellen, ein genügsame Verschreibung unter Irer f. G. secret Insiegl zuschicken und diesen unsern Brief damit wieder erledigen. Des zu Urkund haben wir ime diesen Brief mit unsern Handschriften unterschrieben und unsern Insiegeln und Ringpetschaften besiegelt.

Geben zu Prag Freitags nach Galli, als man zahlt nach Christi unsers Herrn Geburt funfzehen hundert und im sechsundzwaintzigisten Jahre.

Johann Freiherr zum Degenberg. Sigmund von Schbarzenstein. Ludwig von Pientzenau. Hans Weissenfelder.

105. Weissenfelder an Hersog Ludwig von Bayern: es sei gute Hoffnung, dass einer der beiden bayrischen Fürsten zum Könige von Böhmen gewählt wird; man neige sich aber mehr zu Herzog Wilhelm; der Anhang des Erzherzogs von Österreich behaupte, die bayrischen Fürsten seien nicht im Stande die gemachten Anerbietungen zu erfüllen. Es werden an 300.000 Gulden zu bezahlen sein.

dd. Prag, 20. Oct. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 67.

Gnediger Fürst and Herr. Ich weiss und kann E. f. G. nit sonders mehr zuschreiben, bin auch in Wahrheit schier zu Mut und unmässig darzu, dann das ich mich versich, heut soll die Wahl beschehen und hab gute Hoffnung, es woll dann unser Herr Gott E. f. G. und derselben Bruder die Ehr sunst nit vergunnen. Es soll die Wahl einem aus E. f. G. zustehn, aber gleich wol mocht an g. H. H. Wilhelm ehe dann E. f. G. furgenommen werden, unangesehen alles meines furgekerten Fleiss. Bin aber noch auch neben mir die andern Rät in Ubung, ob wirs mochten auf E. f. G. bringen. Hab gleichwol noch nit daran verzagt, jedoch muss man gar subtil und fursichtiglich damit umbgen, damit nit eins mit dem andern verderbt werd, dann der Erzherzogischen Practika ist ober die Mass gross und aus dem langsamen Ankommen E. f. G. Rät viel erweitert. Ist gleich die lest Not gewesen, dass E. f. G. Rät kommen sind, dann was sie nur umb ein Tag länger wären aussen

blieben, so wars gar aus dem Scherz gewesen. Aber ich hoff zu Gott, ich woll E. f. G. bald gutes mehr schreiben. E. f. G. sehen nur umb Gelds Kraft, dann des bedurfen wir ein guten grossen Hausen. Ich versich mich wol, E. f. G. haben den Curssen nit seiren lassen, ob der etwas dienstlichs ausrichten mocht. Die Ferdinandischen und ihr Anhang geben für, es sei in E. f. G. Vermogen nit, dem gnugzuthein, des wir uns erboten. Ich hoff aber, sie sollen selbs oc. Es mocht leicht umb ein dreimal ausrichten. Ir viel halten die Sach E. f. G. halben gewiss und etliche vermeinen das Botenprot von E. G. oder derselben Bruder, wellicher erwählt wird, zu gewinnen. So etwa käm, wissten ine E. f. G. wol ehrlich zu halten. Ich hab am Pfinztag, da man sich versach, die Wahl soll beschehen, auch ein Brief geschrieben, der mocht E. f. G. Morgen zukommen. Kann ich E. f. G. Person halben Noth etwas guts ausrichten, sollt an meinem moglichen Fleiss, den ich auch bisher darin nit erspart nicht erwinden. Des mogen sich E. f. G. entlich versehen. E. f. G. dank ich des Rocks gar untertheniglich und thue mich E. f. G. untertheniglich befelhen.

Datum Prag Sambstag nach Galli anno XXVL

E. f. G.

antenberiger Wegassafelder

(An Herzog Ludwig von Bayern.)

106. Vortrag der bayrischen Gesandten an die böhmischen Stände, wodurch die Behauptungen und Ausstreuungen der Widersacher (der österreichischen Partei) widerlegt werden, als ob nämlich die bayrischen Fürsten ihre für den Fall, dass einer von ihnen zum König von Böhmen gewählt würde, gemachten Anerbietungen nicht erfüllen könnten.

dd. 20. October 1526. K. geh. Staatsarchiv in München 503 fol. 68.

Wolgebornen, edlen, gestrengen und ernfesten, fursichtigen, ehrsammen und weisen. Genedig und gunstig Herrn und Frund.

Wir werden bericht, wie etlich furgeben und angestern in unserem Abwesen Eur Genaden und Gunst angezeigt haben, als sollt in unser genedigen Fürsten und Herrn Vermögen nit sein, dem, so wir uns von irer fürstlichen Genaden wegen erboten, genug zethun. Nun befrembd uns nicht wenig, dass unsern genedigen Herrn der Ungelimpf, als ob ir fürstlich Genaden in iren Handlungen so unversichtig, auch uns die Leichtfertigkeit soll zugemessen werden, dass wir uns von irer fürstlichen Genaden wegen etwas erbieten wollten, dem nit genugsamlich Vollziehung beschehen möcht. Dann hochgesiacht unser genedig Herrn haben bishere iren fürstlichen Glauben und Zusagen stattlich und on alle Verweisung erhalten, so sind wir auch als wahrhaftig und dabei sich kein Missglauben befunden erkent, mugen auch anderst mit bestendigem Grund von Niemands beschuldigt werden und wellen, ob Gott will, mitsambt unsern genedigen Herrn hinfüro auch redlich und bestandiglich handlen, soll sich auch in unserm beschehen Erbieten gar kein Fehl befinden, sunder wellen demselben allen sollichen Glauben machen und das, sofer es von Nötten sein will, so stattlich vergewissen, dass Euer Genad und Gunst des wol ersettigt sein und weiter daran nit zweifelen sollen.

Ist nachmals weiter daran gehengt.

Asmoritung. (Weissenfelders Handschrift.)

Das unser g. Herrn dies Erbieten aus gnedigen und nachparlichen Willen, den sie zu diesem Kunigreich tragen und nit kaufsweis, wie von etlichen furgeben werden will, thun, damit die Schulden, so den Glaubigern etwo lange Zeit vorgehalten worden, daraus viel Uneinigkeit entstanden, bezahlt werden, die Widerwertigkeiten gestillt und all Ding in gute Ordnung gebracht werden.

Die Schrift ist von den Stenden verlesen und oberantwort worden Sambstags nach Galli anno XXVI.

107. Břetislaw von Schwihau an Hans Weissenfelder: er habe mit Johann von Sternberg, einem Mitgliede des Wahlausschusses geredet, um ihn für die bayrischen Fürsten zu stimmen; Morgen werde der Ausschuss in der Wenzelskapelle entweder den Ferdinand oder einen der Herzöge von Bayern zum König wählen; Weissenfelder möchte noch die drei Ausschussmitglieder aus den Prager Städten zu gewinnen trachten; wenn die bayrische Partei nicht so heftig widerstanden hätte, würde man schon einen König durch Acclamation erwählt haben.

1526 22. October. Original im k. geh. Staatsarchiv in München 50/3 fol. 174.

Mein lieber Weyssenfelner. Euer Schreiben ist mir zukommen, daraus ich vernimm bei euch und den andern Herrn grossen Fleiss, und glaubet mir vorwor, dass ich auch kein nicht spar, wo etwas zu handeln ist und bin bei Herr Jan von Sternberg, der auch aus den Herrn einer ist gewählt (gewesen). Versich mich, ob Gott will, weil wir etlich darzu gebracht haben, dass all müssen ein Eid ton Morgen in Sant Wenzels Kapelle in XIIII Uhren, auch so in denselbigen Eid die drei Fürsten sind begriffen: Herzog Ferdinandus, Herzog Wilhelm, Herzog Ludwig und sie erkennen sellen, wer unter den dreien der nützligest der Kron Pehm, den sollen sie uns nennen, anzeigen und sunst kein ander. Die Sachen stehn wol noch, Gott wills denn anders haben, darwider kann keiner nicht.

Aber mein Rath ist, bei den drein von Prag, Pasko und Ziko, auch bei dem dritten von der Klein Seiten habt Fleiss, noch eh den sie auf dass Schloss Prag zu dem Eid kummen, mit in reden, wann sie mögen euch noch ein guten Bescheid thon und geben. Auch befelht dem Nikodem von Klatau mit den andern reden, wie ihr solichs wol wisst zu thon. Er weis ihr Monir wol, was bei in zu thon oder lassen ist. Wiewol ich selbs gern mit euch geredt, aber seht wol wie uns gangen ist. Hätten wir nicht so hart gehalten, wär zu dem nicht kummen, sunder mit einem Geschrei hätten uns ein Kunig genent; aber also haben sie nichts vor unser. Morgen ob Gott will, wollen mit einander mer davon reden und alles das Gott befelhen, der uns, ob Gott will, Morgen pesser trösten wird, der Hoffnung ich ganz bin.

B. m. p.

(Břetislaw von Riesenberg und Schwihau.)

108. Heinrich von Schwihau an Hans Weissenfelder: nach dem Beschlusse der Stände werden Morgen die 24 Ausschüsse in der St. Wenzelskapelle die Königswahl vornehmen; er wünscht, dass die Wahl zu Gunsten der bayrischen Fürsten ausfalle.

1526. 22. October. Original des k. geh. Staatsarchivs in München 50/3 fol. 174.

Lieber Herr Weissenfelder. Weisst, dass nun ein ganzlicher Beschluss geschehen ist an allen Ständen und mächtiglich zu Erwählung einen Kunig, auf den vorigen Personen belieben und Morgen umb 15 Uhr in Sant Wenzels Kapellen zusammen kummen sollen und doselbst die 24 Erwählten auch andern 24 Erwählten anstatt des ganzen Landes ein Eid thun sollen nach alter herkummen Ordnung. Dorumb meins Bedunkens wär nit von Nöten mehr sollicitiren, sonder Gott den Allmechtigen anrufen und befelhen, domit die Sach zum besten und meinen genedigen Herrn zu gut schicken

welle, das ich iren f. G. von ganzen Herzen vergunet; dann die Sach nun ganz in Gewalt des Allmechtigen stehet, welcher die Herz der Menschen zu besten kehren welle. Domit sagt den Herren von meinen wegen ein gute selige Nacht.

Heinrich Herr zu Schwihau oc.

Wollet die Zettel reissen.

109. Die bayerischen Gesandten an die Herzöge von Bayern, Wilhelm und Ludwig: nach einer vertraulichen Mittheilung habe der von den böhmischen Ständen zur Vornahme der Königswahl gebildete Ausschuss soeben die Wahl auf einen der bayerischen Fürsten gelenkt. Der gewählte König soll morgen in offener Versammlung der Stände ausgerufen werden.

dd. Prag, 23. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50,3 fol. 114.

Genedig Fürsten und Herren! Aus etlichen vorgefallen Irrungen ist die Wahl bis an heut dato verzogen worden und in dieser Stund ist uns in grossem geheimen Vertrauen angezeigt worden, dass E. f. G. einer, wissen aber nit gewisslich wellicher, zu Kunig erwählt und endlich furgenommen sei, wiewol durch die verordenten Wähler, der XXIII sind, nemlich VIII von Herrn, VIII vom Adel und VIII von Stetten, wie E. f. G. ab inliegender Zettel vernehmen mogen. Auf diesen Abend, als sie aus Sant Wenzels Capellen von der Wählung gegangen, der Gemein nichts anderst angezeigt worden, dann sie haben die Wahl beschlossen, ein Kunig erwählt und wollen den Morgen vor Mittags berufen. Dieweil wir dann das geheim und vertreulich Anzeigen für gewiss achten, haben wir in Eil diese Post abgefertigt und wunschen E. f. G. von Gott dem Allmechtigen viel Glucks zu diesem Anzeigen, damit sich auch E. f. G. mit viel Gelds gefasst machen, damit man glauben halten mag. Morgen wollen wir E. f. G. ob Gott will, besser und klerlicher Anzeigen thain. Thun uns E. f. G. befelhen.

Datum Prag in Eil Erichtags nach Ursulæ ein halbe Stund vor Nachts anno XXVI.

E. f. G.

unterthenige verordent Rät allhie.

(An die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern.)

110. Kaspar Gruber meldet aus Prag einem der beiden Herzöge von Bayern, dass er nach Aussage eines Bürgers von Prag, der im Wahlausschusse war, zum König von Böhmen erwählt worden ist.

23. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50 3 fol. 115.

Durchleuchtiger hochgeborner Fürst, gnediger Herr! Ich bitt E. G. wollens mirs Botenprot geben, dass E. G. ein erwählter Kunig ist worden uber Kron Beheim den Erchtag verganen umb Foschperzeit und dieselben Erwähler offentlich einer ganzen Gemein lassen sagen auf Morgen Mitwochen umb vierzehne soll Jedermann wieder da sein, wollens in ausschreien. Gnediger Herr, hab ich mich von Stund erinderst an eim Mitpurger zu Prag, der ein Erwähler ist gewest, dass E. G. sin worten. Gnediger Herr, auch E. f. G. Kapellon Herr Hans mir befolchen E. G. drostlich zu sagen.

E. f. G.

williger Diener Caspar Gruber.

(An einen der beiden Herzoge von Bayern.) (Von Weissenfelder auf einem Zettel geschrieben.) Ich will das Botenprot vor hinein gewinnen.

Weyssenfelder.

111. Die bayrischen Gesandten an die Herzöge von Bayern: die böhmische Königswahl sei nicht, wie sie auf Grund sicherer Vertröstung berichtet hatten, auf einen der bayrischen Fürsten, sondern auf den Erzherzog von Österreich gefallen.

dd. Prag, 24. Okt. 1526. Orig. im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 117.

Genedig Fürsten und Herrn! Wiewol wir an gestern E. f. G. geschrieben und endlich vertrost gewesen sind, E. f. G. einem sei die Wahl zugestanden, so haben wir doch an heut, als die Verordenten XXIIII die Sach erofnet, gnugsamlich gehört und ist nun endlich also, dass der Erzherzog zu Kunig erwölt ist und kunnen nit anderst gedenken, dann wie wir hievor von denen vertrost worden, die in Sachen gehandelt und ob es gleich unser Leben het antroffen, dass wir uns nit anderst versehen, dann es sollt guter Gelauben sein, also sind wir auch in dem Anzeigen verfürt. In Summa den Glauben, der uns von Anfang bisher angezeigt worden, haben wir nit befunden und ist nun an dem, dass wir unsern Abschied nehmen sollen. Das müssen wir E. f. G. mit betrübtem Gemüt anzeigen und sollen E. f. G. warlich glauben, dass durch uns nichts versaumbt ist, wie wir E. f. G. zu unser Wiederkunft gnugsamlich berichten wollen, dieweil die Untreu so ubermässlich gross ist, so wollen E. f. G. auch in allen Sachen dest besser Fürsehung thain. Wir haben vorher auch noch necht (sic) so viel Vertrostung gahabt, dass wir uns in viel Weg eins bessern hetten versehen. Thun uns E. f. G. hiemit unterthenig befelhen.

Datum Prag Mitwochs nach Ursule in der dritten Stund nach Mittag anno XXVI.

E. f. G.

v. Rät jetzt allhie.

(An die Herzog Wilhelm und Ludwig von Bayern.)

112. Wilhelm von Riesenberg und Schwihau an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: bedauert den für die Herzoge ungünstigen Ausgang der böhmischen Königswahl und bittet um Schutz für sich und seine Freunde, wenn sie wegen ihrer Anhänglichkeit an die Herzöge Verfolgungen ausgesetzt sein sollten.

dd. Prag. 24. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 ofol. 119.

Durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten, genedigen Herrn Herrn. Euern fürstlichen Genaden sein meine willige und gestissen Dienste bevor.

Genedigen Fürsten und Herrn. In E. f. G. Gescheften, Gott der Allmechtig ist des mein Gezeug, hab ich mit meiner Freundschaft mein höchsten Fleiss gethan, aber da sich die Sache am besten het zugeschickt und die Hoffnung gar da war, dass wir das Glück sollten behalten und gar wol vertrost waren, da schlug sich uber Nacht das Glück umb, des sich nach wenig Leute erfreun. Und Gott weiss, wie es und aus was Ursachen geschehen ist, als E. f. G. sich des alles am Weissenfelder wol erfragen werden. Und ich mit meinen Brüdern und Freunden haben des auch gar kleine Freude und Gefallen, dann wir haben gross Ungenad erlanget. Wir vertrosten uns aber bei E. f. G. als unsern genedigsten Herren, als uber uns dardurch grosse Ungenade erwuchs, dass wir treulichen E. f. G. beistendig gewest und noch, E. f. G. werdens in Gnaden erkennen und uns E. f. G. getreuen Diener nicht verlassen, des wir uns genzlich vertrosten und uns also E. f. G. Diener als unsern genedigisten Herren befolhen wellen haben. Und womitte ich sampt meiner Freundschaft E. f. G. dienen möchte, bin ich allezeit willig.

Geben zu Prage Mitwoche vor Sanct Simonis und Jude der heiligen Zwelfpotten anno oc. im XXVI Jahr.

Wilhelm Herr von Ryzenberg und Schwihau.

(An die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern.)

#### Zettel.

Durchlauchtiger Fürst und Herr! E. f. G. Gevaterin, mein Gemahel und mein Sohn, E. f. G. Diener, haben E. f. G. Vorerung und Schenk untertheninglich in grossem Dank angenommen. Ich wills an ir Stat verdienen.

113. Herzog Wilhelm von Bayern an seinen Bruder Ludwig: theilt ihm das Schreiben der Gesandten in Prag mit, worin der für die bayrischen Fürsten ungünstige Ausgang der böhmischen Königswahl gemeldet wird.

dd. 26. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/8 fol. 116.

Hochgeborner Fürst, freundlicher lieber Bruder! In dieser Stund ist uns inliegend Schreiben von unsern Räten aus Prag zukommen, des wir nit mit kleiner Beschwerden verlesen und senden das Eur Lieb, sich mit unserm Vettern, Herzog Friedrichen darnach hab zu richten.

Datum eil und eilend 26. Octobris anno oc. XXVI.

Von Gottes Genaden

Wilhelm Pfalnzgrafe bei Rhein, Herzog in Obern und Niedern Bayern.

(An Herzog Ludwig von Bayern.)

114. Hans Weissenfelder an einen der bayrischen Herzöge (Wilhelm): über die Intriguen, welche einen für die bayrischen Fürsten unerwartet ungünstigen Ausgang der böhm. Königswahl herbeigeführt haben.
28. Okt. 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 119.

Genediger Fürst und Herr! Von der unfürsehen eilenden bosen Verenderung, die sich mit der Wahl begeben, kann ich E. f. G. die Notturft nit schreiben, dann wie ich und ander die Sach bedenken, ist ein gar bose verdeckte Verreterei darin kommen. Wir haben bis auf die lezt Stund guten Trost und Hoffnung gehabt und so die Wähler gute Farb hätten gehalten oder dass die Handlung an die ganz Versammlung vor dem Beslus hät langen müssen, wär es E. f. G. halben ganz wol gestanden. Aber diejenigen, so E. f. G. Sachen gut gemeint, sind durch die Bewilligung auf die XXIIII Wähler und eim guten Erzeigen betrogen worden, davon ich E. f. G. noch viel zu sagen weiss. E. f. G. wollen uns aufs furderlichist Bescheid wissen lassen, es wär meines Bedunkens besser, wir hätten etwo ein Befelh, dann dass wir vegebenst zu Straubing liegen sollen.

Weissenfelder.

(Dieser Zettel ist einem Schreiben der aus Prag zurückkehrenden bayrischen Räthe dd. 28. October zu Körsting an die Herzoge beigelegt.)

Durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, gnädigister Herr! E. f. G. sein mein willig geflissen Dienst allzeit bevor und wo E. f. G. frisch und gesund wären, auch E. f. G. in allen Sachen glückselig zustunden, wäre mir zu horen gross Freude.

<sup>115.</sup> Wilhelm von Riesenberg und Schwihau an Herzog Ludwig von Bayern: übersendet eine von ihm selbst angefertigte deutsche Übersetzung der Beschlüsse des böhmischen Landtags, welche dem neuerwählten König vorgelegt werden sollen; er und seine Freunde hätten keine Mühe gespart, die böhmische Krone einem der beiden Herzöge zuzuwenden.

dd. Klenau, 5. November 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 120.

Gnädigister Herr! Am Freitag nach allen Heiligen Tag bin ich zu Prag ausgeritten, und allenthalben erinnert, wie sich der erwählt König Seine Majestät der Kron Behem verschreiben, auch wie Sein Maiestat schwörn sollen uf der Greintz, auch die Kron und Inwohner der und zugehöriger Land bei ihren Freiheiten halten und beschirmen und solche Artikel, aus den die ausgelaubt worden seiner Majestat durch die Botschaft, die hinab gein Wien verordent, zu erklären; solche Artikel hab ich aus böhmischer Sprach zu deutsch gemacht und schicks E. f. G. hiemit und E. f. G. im besten nicht verhalten wollen. Hätt auch fast gern E. f. G. ehe aller Sachen halben Unterrichtung geben, allererst am Mitwochen fur Allerheiligen Tage der Landtag vorbracht. E. f. G. mein vorige Schrift schick ich auch hie mit; dann der Bot ist beraubet worden und fast wund bei Rokizan, und an meinem von Prag Heimzoge den Boten also am Todebett gefunden und den Brief von ihme wieder genommen oc. E. f. G. sollen gänzlich glauben ane Zweifel, dass an mir und meinen Freuden und Brudern kein Mangel gewesen, E. f. G. fast gern fur allen Königen, Fürsten und Herrn zu unserem Konige und Herrn hätten erwählt, und sein unserer viel, die E. f. G. sampt meinem gnedigen Herrn Herzog Wilhelm solche Würde herzlich gern vorgunst hätten als unsern gnedigen Herrn.

Gnediger Herr! E. f. G. haben zu Straubing befohlen, des Franciscus Kotzen halben, der E. f. G. Feind worden, mit Herzog Karl, obristen Hauptmann, auch Herrn Leben, obristen Burggrafen, darvon zu reden und E. f. G. Unschuld anzeigen, das ich dann alles mit Fleiss gethan. Haben die Herrn und Stände in grossen Dank von E. f. G. angenommen des Turken auch der Erbeinung halben. Von wegen Franciscus Kotzen ist mir die Antwort worden, dass er ane Willen und Wissen des Landes und der Hauptleut abgesaget, und ist befohlen, man soll ihm solchs nicht gestatten, sundern wo man ihn betrifft, annehmen. E. f. G. ist das Konigreich alles geneiget zu dienen als ihrem gnedigen Herrn.

Was antrifft den Turken und Erbeinung, sein die Stände gutwillig und E. f. G. werden sich mit neuerwähltem Könige als E. f. G. naturlichen, leiblichen Freund ferrer wol vertragen.

Ich were in eigner Person zu E. f. G. gern geritten. Gott weiss, dass ich von wegen meiner irrigen und notigen Sachen nicht reiten kann. Also befehle ich mich E. f. G. als meinem gnedigen Herrn. Datum zu Klenau am Montag nach Omnium sanctorum anno oc. XXVI.

Wilhelm Herr vom Ryzenberg und Schwihau.

(An Herzog Ludwig von Bayern.)

116. Břetislaw von Riesenberg und Schwihau an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: schickt in Abschrift zwei Artikel,\*) die der bühmische Landtag beschlossen, nämlich dass für den Fall, wenn K. Ludwig am Leben wäre oder Ferdinand nach dem Tode seines Bruders in Spanien herrschen sollte, die Böhmen den letzteren nicht mehr für ihren König anerkennen sollten; Salamanka werde in einigen Tagen im Auftrage Ferdinands nach München kommen; dem Erzherzoge sei ein Stück Bart des K. Ludwig und eine Borte von dessen Wams geschickt worden.

dd. Freising, 15. November 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 151.

Genedig Fürsten und Herrn! So in der Eil hab ich nicht mugen all genedig Artikel anzeigen, wann der mir viel sind abgefallen. Und ist der einer, daran uuch viel gelegen und an dem andern auch etwas, die ich hie E. f. G. auf einem Zettel verschlossen schick. Bitt unterthenig Euer G. wellen die überlesen, darnach zureissen.

<sup>\*)</sup> Die betreffenden zwei Artikel sind im nachfolgenden Aktenstück enthalten.

Auch ist zu mir ein Niederländer kummen zu Freising in der Herber mit zweien Pferden, der reit zu Frau Margreten in das Niederland von Wien von dem Erzherzogen. Hat mir gesagt, wie der Salamanka in etlichen Tagen soll zu Euer Gnaden gen Münichen kummen und hab mit Euer Gnade etwas zu handeln.

Weiter mir auch angezeigt, wie man dem Erzherzogen sollt geschickt haben von dem Bart Kunigs Ludwigs und ein Nestl oder Porten von dem Womes; aber er hab den Kopf noch den Leichnam nicht gesehen und sei auch zu Presspurg bei der Kunigin von Ungern gewesen und reit erst herauf.

Soliches hab ich nochmals E. f. G. nicht wellen verhalten als meinen gnedigen Herren, dere ich mich allzeit befelhen thue.

Datum Freising am Pfinstag nach Martini anno XXVI.

Brzetislaws m. p.

(Břetislaw von Riesenberg und Swihau.)

117. Zwei Artikel, welche der böhmische Landtag beschlossen hat, dass nämlich für den Fall, als K. Ludwig am Leben wäre, oder Ferdinand nach dem Tode des Kaisers den spanischen Thron erben würde, die Böhmen denselben nicht mehr für ihren König anerkennen sollten.

Von Břetislaw von Riesenberg den Herzogen von Bayern mitgetheilt.

Diese Artikel sind auch hehlich bewilligt und verschrieben auf dem Landtag itz gehalten:

Item. So Gott geb, dass unser genedigster Herr Kunig Ludwig noch bei Leben wär und sein Mt. kunten erfragen oder selbs wieder zu uns käm, so sollen all Stände wieder verpflicht sein, kuniglich Mt. als ihren naturlichen erblichen Herrn wider anzunehmen und dem Erzherzogen Ferdinand nichts mehr verpflicht sein, ob er schon gekront wäre.

Item. Der ander: Ob die kaiserlich Mt. in Hispanien mit Tod abging und der Erzherzog wollt soliche Kunigreich erben und besitzen und hinein ziehen on Bewilligung gemeiner Landschaft aller Ständ, so sollen wir ihme auch nichts mehr verpflicht sein.

118. Břetislaw von Riesenberg an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: schickt ihnen einige vom Oberstburggrafen, Lew von Rožmital, an ihn gerichtete Briefe sammt deutscher Übersetzuny; der Wojwode von Siebenbürgen habe sich zu Weissenburg als König von Ungarn krönen lassen; er bittet um ein gutes Amt, wenn möglich, um "Kransperk".

dd. Rabí, 19. November 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 152.

Genädigen Fürsten und Herren! So ich am Suntag IIII Uhren heim auf Raben kummen bin in der Nocht, hab ich etlich Brief alda gefunden von Herrn Lewen, obristen Burggrafen zu Prag, die ich Euern f. Gnade zuschick und in deme hab ich zu Deutsch gemacht, was er mir schreibet und ein Zettel eingelegt, daraus Euer Gnade werden alle Meinung vernehmen und bitt, dieselbigen beheimischen Brief Euer Gnade wellen zureissen lassen.

So ist mir auch von anderen heut von Prag geschrieben worden, wie der Weyda von Siebenbürgen sollt bei sich mehr dann XXXX<sup>m</sup> haben zu Weissenburg und wär zu Kunig angenommen und gekrönt.

Was mir Euer Gnade befolhen, will ich getreulichen ausrichten und handeln allda, auch alle Sachen bald anzeigen bei dem Pawle und gen Münichen schicken von Wien und so Euer Gnad mir etwas welten schreiben oder in diesen Leuften anzeigen gen Wien, mag Euer Gnad das lassen mir überantworten durch Euer f. G. Botschaften.

Bitt auch Euer f. G. wellen in der Zeit mein genediglich gedenken und ein gut Ambt zu Lichtmessen mir ledig machen und so es sein kunnt Kransperg, nicht darumbt, dass ich wollt eilen daselbs so bald sein, sunder zu Behm beleiben, als lang mich Euer G. brauchen wollten und Gott mir auch den Gesund verlieh und in der Zeit konn mein Sachen da verornen und schicken mocht; wo aber das nicht sein mocht Euer f. G. werde mich wol wissen mit einem andern Schloss versehen, als Euer Gnade treuen Diener. Dormit will ich mich Eur f. G. befolhen haben.

Datum auf Raben am Montag Elisabeth anno oc. XXVI.

Břetislaws m. p. (von Riesenberg).

(An die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern.)

119. Zdislav Berka von Dubé (von der Daub), obrister Landrichter in Böhmen, an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: entschuldiget, dass trotz der Bemühungen der bayrischen Partei die Wahl auf den Erzherzog Ferdinand gefallen ist.

dd. Prag, 20. November 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50,3. fol. 157.

Durchleuchtige u. s. w. Genedige Fürsten und Herrn! Euer f. G. Schreiben, so mit ferner gnedigen Anzeigung, wie E. G. durch Ihrer G. Räthe, so in die Kron Beheim zu den Herrn und Ständen dies Kunigreichs der Wahl halben abgefertiget, genugsamer Erkundung durch diejenigen, wie sichs bei bemelter Wahl gehalten, verstendiget und auch dabei meiner Person, wie dann das selbige beschehen unnachlässlich gegen ihren f. G. erwähnende, zu genadigem Gemuet vorbrocht, welch solch ihrer f. G. Schreiben, so mit sich brenget, hab ich ferrers Inhalts lesendes Fleiss sambt eingelegter Copei allenthalben vernommen. Genedige Fürsten, wiewol als derjenige, der Ihren f. G. wol wilsam zu dienen geneigt, ader in diesen Fällen wenig fruchtbars bei gedachter Wahl auch das do vortreglich zu erbten\*) hab wissen; ader dieser Gnaden, so vermerkt, nach unvordient solle bei Ihrer f. G. derwegen geschepft haben, will ich der nicht klein mich getrost haben. Ader jedoch so haben Ihre f. G. dasselbig wol zuermessen und erachten, dass aus Vorsammelung aller Stände nicht unbeweglich nachgelassen, sunder dem Gelangen nach solh beider Ihrer f. G. der Gebrüder dermassen furgenommen, welchs wol richtig auch klar am Tag, dass alle ander umbliegende Kunig und Herrn hintangesatzt und allein auf den durchleuchtigisten Fürsten und Herrn Herrn Ferdinands, Erzherzogen zu Osterreich, und nu erwählter kuniglicher Majestat des Kunigreichs Beheim und auf ihrer f. G. der Gebruder Person sunderlich die Wahl angestalt. Weilend aber die Schickung unzweifelich des einigen Gottes solhs geordinieret und mitbracht und das Los obbemelter kuniglicher Majestät zugefallen, wollen doch ihre f. G. genediges Gefallens unbeschwert erkennen und vermerken die Wolmeinung gleichformig aller Stände, so bei elle angezeigter Wahl beschehen und vorgenommen dieser loblichen Kron. Denn wo das Los dits Falles auf ihrer f. G. der Herrn und Fürsten Gebrüder der einen gefallen, sein f. G. unbeschwertes Gemuets auch sunder Befylung (sic) zu Konig und Herrn erdulden auch tragen wol hätten mogen und hiemit Euer f. G. williger Dienst zu erscheinen befind ich mich bereitwillig.

Datum Prag am Dinstag vor Mariæ præsentationis. Anno oc. XXVI.

Zdislaw Bergka von der Daub und Leipp, Herr auf der Reichstat, obrister Landrichter des Kunigreichs Beheim.

(An Wilhem und Ludwig, Herzöge von Bayern.)

<sup>\*)</sup> arbeiten.

120. Purkmistr a rada města Prahy knížatům bavorským, Vilému a Ludvíkovi: odpovídají na jich psaní, kterýmž děkovali za příznivé přijetí poslů za příčinou volení krále do Prahy vyslaných.

L. 1526, 23. listopadu. Orig. v král. tajném stát. arch. v Mnichově. 50/3 fol. 157.

Osvícená a milostivá knížata, páni, páni nám milostiví. Vašim knížecím Milostem služby své povolné vzkazujeme.

Z psaní a listu V. kn. Mil. srozuměli jsme, kterak V. kn. Mil. ráčíte býti toho vděčni, že jsme my se k V. kn. Mil. dobrovolně, též i k oratoruom V. kn. Mil. povolně ukázali a zachovali a toho že nám i každému z našich milostí svou nahražovati ráčíte i všelijak milostivě zpomínati. I poněvadž V. kn. Mil. ráčíte toho, že k V. kn. Mil. tudiež i k V. kn. Mil. posluom povolni jsme se podle možnosti naší ukázali, vděčni býti a nám to milostí svou nahražovati, toho my též vděčni jsouce velice V. kn. Mil. děkujeme a pravíme, též že službami našimi chcme V. kn. Mil. takové vděčnosti se odsluhovati rádi po vše časy i ku poddaným V. kn. Mil. tak se jmíti a ukazovati, jakž přisluší. Než což se koruny dotýče, poněvadž se jest tak líbilo pánu Buohu všemohúcímu a ta vuole jeho jest byla, toho my již při tom podle stavuov jiných necháváme.

Prage XXIII die mensis Novembris anno Christi 1526.

Purkmistr a rada města Prahy.

121. Zd. L. z Rožmitála knížatům bavorským, Vilému a Ludvíkovi: činí omluvu, že nikdo z nich, nýbrž arcikníže Ferdinand za krále českého zvolen byl.

L. 1526, 23. listopadu. Orig. v král. tajném stát. archivu v Mnichově. 50/3 fol. 172.

Osvícená a vysoce urozená knížata, páni, páni mně milostiví! Službu svú povolnú V. Mil. kn. vzkazuji.

Jakož V. Mil. kn. ráčili jste mi psaní učiniti, připomínajíce to V. Mil. kn., které jste poselstvie času nedávno minulého v tomto královstvie českém, což se volení krále dotýče, mieti ráčili: i milostivá knížata! ačkolivěk jako ten, kterýžto V. Mil. kn. jsa nakloněn, rád bych se službami svými povolný V. Mil. kn. najíti dal, však ještě málo jsem V. Mil. kn. služby učinil; než toho od V. Mil. kn. zvláštně vděčen jsem, kteréž jste mi psaní milostivé učiniti ráčili. A jistě spolu s jinými stavy královstvie českého mimo všecky krále a knížata křesťanská náchylnost jsme k knížeti Ferdinandovi, Jeho Mil., arciknížeti rakúskému a k V. Mil. měli, ale poněvadž z vuole pána Boha všemohúcího Jeho Mil. arcikníže za krále českého jest volen, V. Mil. kn. dobře znáti ráčí, když jest několik osob o takovú věc stojíce, že toliko proto jeden býti muože a má. A protož ta věc, kterak sama v sobě jest, při tom se zuostavuje. Než v čem bych V. M. kn. mohl slúžiti, rád bych to, pokudž by najvýš má možnost byla, což by mi slušně náleželo, učiniti chtěl.

Dán na hradě pražském v pátek den svatého Klementa papeže léta 1526.

Zdeněk Lev pán z Rožmitála a z Blatné, najvyšší purkrabě pražský.

Na lístku přiloženém: A jakož V. Mil. kn. ráčili jste také stavóm tohoto království českého psaní učiniti, kteréžto psaní přijal jsem, poněvadž těch stavuov pospolu není, nežli když budou pospolu, chci jim to psaní rád od V. Mil. kn. dáti.

122. Wilhelm von Riesenberg und Schwihau an Herzog Ludwig von Bayern: über die Krönung des Wojwoden von Siebenbürgen zum Könige von Ungarn und dessen gutem Einvernehmen mit den Türken: Ferdinand habe ein Aufgebot gegen den Wojwoden erlassen; der Erfolg sei jedoch ungewiss, indem die Mährer und Schlesier zu dem Wojwoden halten.

dd. Prag, 23. November 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 158.

Durchlauchtiger, hochgeborner Fürst, gnediger Herr Herr! Eurn fürstlichen Gnaden sein mein willig und gestissen Dienst bevor.

Gnediger Herr! Wenn ich viel schreiben soll der neu Zeitung, so zweifel ich nicht, E. f. G. haben der aller gut wissen und voraus, was antrifft den Waida von Siebenbürgen, dass er nun krönt ist worden und hat die Kron zu Ungern von der Zeit in seiner Gewalt gehabt, von der Zeit, als man die Kunigin Maria ihr Majestät mein gnädige Frau kront hat und hat die Kron sollen uf Plintenwirg gefurt haben, als dann gewonlich alle Weg die Kron da behalten worden, von Alter und Jederman hats nicht anders glaubt, er habe die Kron an die Statt wieder gen Plintenwirg gefurt, da hat er die Kron in seiner Gewalt behalten und zu Trenczin uf seinem Schloss gehabt. Da ist zu merken, dass er allezeit nichts guts von meinem gnädigisten Herrn dem Kunig loblicher Gedechtnus gedacht, hat auch sollen zu Hilf kummen uf kuniglich Mandat und Ansuchen zu der Schlacht, ist nicht kummen und uf des Turken Abzug wieder in die Turkei, ist er mit den seinen Ungern, die uf seiner Seiten bei ihm gehalten und den Turken zugesehen und die sein mit den Turken geredt und also aus dem Land lassen weg ziehen und nicht ein Meil Wegs mit seinem Heer von des Turken Heer gelegen und hat dem Turken und der Turk ihm wiederumb kein Schaden tan und mit dem allen, was der Turk genommen, an allen Schaden lassen ziehen und hat der Wayda bei einander, als man wahrlich sagt, fünfundzwainzig und hundert Tausend Mann aus Siebenbürgen, Czekln, Muldau, Wallachei und der Seiten auf Polen werts gehabt und hätt dem Turken wol mugen abprechen und niederwerfen, aber das gemein Geschrei ist, wie sie ein Pakt mit einander gehabt und alsbald der Turk us dem Land gezogen, ist Wayda of Ofen zu und Stuhlweissenburg gezogen und sich kronen lassen.

Der efwählt Kunig schreibt her in die Kron und klagt sich des und begehrt, man soll überall ufbieten, dass ihm gen Ungern, dem Wayda, Niemand us der Kron und zugehorige Land zuziehen soll in Dienst wider sein Gnad, als dann als heunt solich Brief ausgesandt worden zu allen Ständen. Aber Gott weiss, wie man sich in dem halten wird, dann die Marher und Slezy sein dem Wayda wol gewandt und gefreundt. Gebs Gott, dass ein gut End nehm.

Unser Oratores sein am Dornstag vor S. Katherina Tag von Prag usgezogen und zu Neuhaus werden sie alle zusammen kummen uf Katherine und alsdann am Montag da usreiten gen Wien. Haben all fast bei vierhundert Pferd mit den Wagenpferden.

Euer fürstlich Gnade Bot der Masshamer ist zu Prag gleich minder eins Tags vierzehn Tag gelegen und hat von etlichen nicht erlangt, aber die Brief, die er soll geantwort haben, die hat er mit meinem Wissen alle geantwort und sein Fleiss nicht gespart, dann etlich sein gen Prag kummen, aber nicht viel die sollten kummen sein. Damit befelh ich mich E. f. G. als meinem gnädigisten Herrn, zu dem ich mich aller Gnaden versich.

Datum Pragæ am Freitag vor Katherine XXVI.

Wilhelm Herr von Ryzenberg und Schwihau m. p.

(An Herzog Ludwig von Bayern.)

123. Der Ritter Caspar Winzer, (der mit Gregor von Losenstein von den Herzögen Wilhelm und Ludwig von Bayern zu dem neuerwählten Könige von Böhmen, Ferdinand, gesandt wurde) an Herzog Wilhelm von Bayern: berichtet über die Verrichtung ihrer Sendung, über die böhmische Botschaft, über die kalts Aufnahme der Botschaft des von einem Theile der Ungarn zum König erwählten Joh. Zapolya und über den angehenden Reichstag zu Presburg.

dd. Wien, 8. Dezember 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 160.

Durchleuchtiger hochgeborner Fürst oc. Gnediger Fürst und Herr! Als Herr Gregori vom Lossenstein und ich hie zu Wien sein ankumben, haben wir uns kuniglicher Würde von Beheim von Euer beder f. G. wegen lassen ansagen, darauf wir anders Tags erfordert sein und auf unser beder Credenz von Eur f. G. wegen gehört. Gleich von Stund an hat k. Würde uns heissen abtreten und sich bedacht und darauf wieder uns lassen berufen fur ihre k. Würde und durch ihren Kanzler Herrn Linhart von Harrach ein Antwurt lassen geben, wie hernach mit kurz folgt:

Erstlich auf die Verantwurtung, so Eur bedt f. G. tun, als wie Eur f. G. kuniglicher Würde zu gut haben nach dem Kunigreich zu Beheim gestellt mit Anzeigung, wie unser beder Instruction vermag, erzählt der Kanzler den Artikel nach lengs. Sagt darauf, es wär frembt zu horen, dieweil meniglich wist, dass k. W. auch ihr Gemahel rechter Erb zu diesem Land und Kunigreich wär, dass ihren k. W. soliche Handlung zu gut wär geschehen. Liess also dabei beleiben.

Item auf die andern Artikel Eur f. G. Erbietens halb sagt er der Kanzler, nehm k. Mt. zu Dank an, wollt auch als viel sein Vermögen wär, gegen dem Turken Weg und Rath suchen, damit. ihme dem Turken möchte Widerstand beschehen.

Und zum letzten Artikel die Nachperschaft mit der Kron Ungern betreffend gab der Kanzler die Antwurt: Es wäre von k. Mt. bisher in seiner Regierung nie anderst gehört, dann dass er als ein frumber Fürst geregiert hätt, niembt wider Recht oder zu Nachtheil.

Die zwen Artikel, der erst und der letzt, wollt mir nit gefallen, dann mich bedeuzt an seiner Red, dass k. Würde Räth etwas darob sich entpörten, deshalb kundt ich nit lassen und redt selber mit meiner Gesellen einem, ob doch k. Mt. Befelh dermassen stim. Der sagt mir, es wär ihme dem Kanzler nit also befolhen gewesen und ob der mit dem von Trient darvon geredt hat oder nit, weiss ich nit, dann dass der von Trient nach mir schickt und sagt, k. Würde hätten ihme befolhen, Herrn Gregori und mir zu sagen, hie zu bleiben auf weitern Bescheid. Also schickt der Kunig heraus und liess uns bedt laden zu Ir Mt. und ihrem Gemahel und dass wir dornach mit ihr k. W. an das Jajt sollen reiten, dass wir also auf ihr k. W. Befelch gethan haben. Und als Ir k. W. nach Essen an das Jaidt geritten ist, hat Ir k. W. mit mir aus und ein wol 3 Stund allein geredt, wie ich Eur f. G. selber berichten werde, wills Gott. Aber im Beschluss hat sein k. W. Herrn Gregorn und mir befolhen Eur f. G. sein ganz getreue Freundschaft zu sagen, sein k. W. verarge Eur f. G. gar nichts, dass Eur f. G. nach dem Kunigreich gestellt haben, es habs sich Eurn f. G. ganz wol gezimbt und Eur f. G. sollen sich versehen, dass niembt Eur beder f. G. gegen Ir k. W. möge ferbur . . . (?) und sein Erbieten sollen nit Wort sein, sunder die Werk dorbei, darauf sollen und mogen sich Eur beder f. G. verlassen. Was weiter mir begegent, ist von Ir Mt., auch von den Beheimen, will ich ab Gott will, Eur f. G. selber berichten.

G. f. und Herre. Ich bin etlich Tag nach dem von Lossenstein da blieben, damit ich vernehmen möcht, was überall gehandelt würde, wie ich Euern f. G. hiemit mit der Kurz in Unterthänigkeit anzeig, bis ich selber zu Euern f. G. kumb.

Item die Beheim sein her kumben mit iiij° Pferden als Botschaft und sein gewesen von Herrn: der Herr von der Leipp, obrister Hofrichter, der von Neuhaus, Canzler, der von Schwihau, der

von Schwanberg, der von der Weitmul und Herr Albrecht Schlick; von Edelleuten: der Landschreiber Herr Jan Terko, Herr Apel Viztumb, der Plaukner, der Hisserl und sechs von Städten.

Item K. Mt. haben ihnen den Botschaften ihre Landherrn entgegen geschickt, also dass allweg einer mit der Gesandten einem nach eines jeden Stacz (sic) geritten ist, den nächsten Tag darnach hat man sie ruhen lassen und in ihre Herbergen geschenkt 12 Wägen mit Wein, 32 Ochsen 18 Lagel Reiffel und 50 Fuder Habern, item fur 11° st. Fisch.

Den andern Tag sein die Botschaft von Beheim gehort und hat der von der Leipp, Hofrichter, das Wort than beheimisch und einer in Latein tulmetscht. Ist fast dieser Pass gewesen, dass sie auf die Credenz Ir Mt. von der ganzen Cron Beheim aller Ständ zu dieser freien Wahl von Gott viel Glücks wunschen mit sambt andern Landen der Cron anhängig, sind genennt, nemlich Merhern, Schlesy, Obern und Niedern Lausitz. Verhoffen sich, ir K. Mt. werden sich dermassen gegen in genädiglich halten, wie sie sein Mt. mit ganzem unterthänigem Willen zu ihrem Kunig gern haben, mit mehr hoflichen Worten. Weiter so hätten sie die verornten Botschaften Befelh, ir Mt. etlich Artikel zu überantwurten, setzten sie ir Mt. heim, auf welchen Tag ir Mt. die hören wollten. Was also ein kurze Werbung. K. Mt. liessen Herrn Gregori und mich neben den Markgrafen setzen in der Verhör.

Den dritten Tag seind die Botschaften wieder gen Hof geritten und mit ir Mt. in Beisein etlicher Räth gehandelt und ist auch die Meinung, dass sie die Botschaften K. Mt. bitten, nachdem viel Fürsten umb die Cron Beheim gestellt haben, dass ir Mt. mit denselben keinen Unbillen noch Unfreundschaft gedenk zu haben, dann inen der ganzen Cron solichs ganz unleidlich wär. So seien auch unter ihnen etlich, die andern Fürsten sein anhängig gewesen, dass ir kun. Mt. gegen denselben kein Ungnad tragen well oc. Das hat k. Mt. in zugesagt.

Zum andern so bitten sie die Gesandten ir k. Mt., haben auch des von der ganzen Cron Befelh, dass Ir Mt. sie mit Herr Salamanko nit beladt, also haben sie in auch genennt noch weniger gedenk ine in Beheim zu feiern noch zu schicken. Darauf haben sie dieselben Artikel geantwurt und versehen sie die Botschaften, sie werden nach dato dis Briefs in iii oder iiij Tag zu dem längsten fertig und sie die Beheim wärn ein Landtag ausschreiben und daselbs zu erkennen geben, was sie aus haben gericht und ferrer von der Kronung reden, auf was Zeit k. W. hinein gen Prag soll kumben.

Item der Wayda als noch kronter Kunig hat sein Botschaft hie, ist xiiii Tag hie gelegen und erst diesen Tag gehört in Beisein der Beheim. Haben ir Werbung in ungrisch gethan und ein lateinischen Tulmeczen gehabt und ist fast ir Werbung da hin gelendt, wie hernach folgt.

Erstlich liessen sie ihren Tulmeczen reden, dass ihr Kunig zu Ungern, Dalmatien und Croatien hätte sie abgefertigt zu K. Mt. von Beheim als zu ihren Freund und Nachbar, sein Mt. wär auch hoch erfreut, dass Gott ihren beiden Kunigen so viel Genad geben hätt, dass sie beid auf ein Zeit zu Kunig erwählt wären worden und ihr der Ungern Kunig verhofft sich, es wäre ein Zeichen von Gott, dass sie beid viel guts wider die Turken möchten ausrichten und wär ihrs Kunigs Bitt an die beheimisch K. Mt., dass die wollte in der lezten Not der Ungern der Christenheit zu gut Rath und Hilf bedenken, damit den Turken ein Widerstand möchte beschehen oc. mit wenig längern Worten. Darauf liess K. Würde von Beheim den Bischof von Trient reden: K. Würde hätte ihr Werbung von ihrs Herrn wegen vernummen, nennet ihn keinen Kunig, mochten also ihr Werburg in Geschrift stellen, wollten ihn ihr Mt. Antwurt geben. K. Mt. thät ihnen gar kein Reverenz.

Der Grossgraf und die Kunigin haben ein Rakus gen Presburg ausgeschrieben, darauf die grössten Herrn vom Kunigreich, zuvor die Ambtleut der Cron kumben sind, aber doch über 1<sup>m</sup> Pferd nit. Und der Rakus geht heut dato an, darauf unser Kunig den von Laibach und etlich Landherrn geschickt hat, auch den von Schwihau und Herrn Apel Fiztumb. Soll die Meinung sein, dass dieselben

Herrn auch ein Kunig wollen wählen, wiewol ich sorg, der Weyda wer den Winter Kunig bleiben; er hat all Strassen auf Prespurg verleget, kann Niembt dahin, dann was vor da ist. Der Weyda hat auch ein Rakus gen Grau geschrieben. Man sagt hie, der Turk wär sein Botschaft da haben und die Venediger. Graf Christof von Krabat ist uber das, als man wahrhaftig sagt, dass er K. Mt. Diener sei gewesen, zu dem Weyda gefallen. Der hat ihm viel Schlösser und Guter geben, auch ein reichs Weib, die soll ihme viel Guts zu haben bracht.

Wie K. Mt. die Beheim in der Kirchen und nachmals ob Tisch gehalten und was fur Pronk gewesen ist, will ich, ob Gott will, E. f. G. selber sagen.

Markgraf Casimirus dient fast, ist darumb her gefordert, dass er auf den Räkus gen Ungern sollt zogen sein, wo ein einhelliger worden wär. Wird wieder heim ziehen in kurzen Tagen.

Die von Merhern haben sich erblich an K. Mt. und an ihren Gemahel ergeben; kummen Morgen her mit iij<sup>e</sup> Pferden.

Den Beheimen wird geschenkt jedem Herrn iiij Scheurn allweg eine umb 1° gl. und jedem ein Stück kermansin Samat. Den von der Ritterschaft jedem iii Scheurn und ein Stück schwarz Samant; den von Städten jedem ii Scheuren und jedem ein Damast.

In Summa es ist ein fast grosser Pump hie und kein Mangel, dann an Geld, da sucht man wahrlich an seltsamen Enden. Man begert an die Landleut, dass sie auf ihren Kost sollen gen Beheim ziehen, so welle K. Mt. sie wieder derselben Zerung inner ein Jahr bezahlen. Es ist nit jederman willig.

Auf Montag nach dato dies Briefs will ich hie weg, hab also verzogen und wellen sehen, was gehandelt werde.

Was die Beheim von aller Handlung reden, will sich nit alls schreiben lassen, aber ich wills Euern f. G. nit verhalten, so ich kumb.

Gnedige Fürsten und Herrn. Ob jetz von einer Kriegsordnung zu Eslig geredt wurde, bitt ich Euer f. G. in aller Unterthenigkeit, wöllen mein etwo auch zu gebrauchen gedacht sein, in Ansehung dass ich, ob Gott will, Euern f. G. treulich dienen will. Das alles hab ich in Eil Euern f. G. nit verhalten wollen, der ich mich in aller Gehorsam befelhen thue.

Dato Wien an unser Frauen Tag Conceptionis anno oc. XXVI.

E. f. G.

untertheniger
Caspar Winczer,
Ritter.

(An Herzog Wilhelm von Bayern nach Esling.)

124. Břetislaw von Riesenberg und Schwihau an die Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern: über die Verhandlungen der böhmischen Wahlbotschaft mit K. Ferdinand in Wien und die Unzufriedenheit der Böhmen mit dem Verhalten des Königs; auch der Oberstburggraf, Lew von Rožmital, sei unzufrieden und werde dahin wirken, dass Ferdinand nicht gekrönt werde; über die Wahl Ferdinands zu Pressburg und die Anwesenheit der Botschaft des Gegenkönigs Johann in Wien.

dd. Rabí, 23. Dezember 1526. Gleichzeitige Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 164.

Durchleuchtiger hochgeborner Fürst, genediger Herr! Als E. G. mit meinem gnädigen Herra Herzog Ludwigen mit mir verlassen, E. G. alle Meinung zuschreiben, so hab ich als eilend nicht mugen, wann alle Sachen erst die Täg sind beschlossen worden und wir abgefertiget.

Item zu dem ersten: So wir unser Capitel und Artikel haben angebracht laut unserer Instruction, die uns ist von dem Kunigreich geben, derselbigen hat erwählter Kunig begehrt ein Abschrift. Die

haben wir ihm zugestellt. Darauf sich der Kunig lang berathen und uns die Antwurt geben, die denen Gesandten nicht wolgefallen. Aber wir darzu gesagt: wir kunnen und mugen nicht mehr noch weniger bewilligen, allein wie die Instruction laut und was uns zu Antwurt werd, wieder an die Stende bringen und langen wellen. Bald zwen Tag darnach hat uns aber ein Antwurt schriftlich zugeschickt, die weniger pass lauter was, dann die vorig und der Schuld halben nichts darinne beredt, die er sich bewilligt zu bezahlen. In dem hetten meine Freund aber sonder gross Beschwernus, dass sich die erst noch die ander Antwurt nicht wol concordiert mit dem vorigen Zusagen. Also haben wir unsern Abschied mit solcher Antwurt wellen nehmen, aber wie durch etlich unser ist angezeigt, wo wir mit dieser Antwurt heim kummen auf den Landtag, so werd nichts guts daraus entstehen. Des ist er innen worden von Jemand aus den unsern, den ich itzt nit nennen will, wer darinne bei uns verdacht, wann wir des Willens waren also aufzubrechen; und so er das hat erfahren, wieder nach uns allen geschickt und den Bischof von Trient lassen reden gar schön gegen uns, wie der Kunig all die Capitel und Artikel also annimbt und allem dem gnug thun well, auch all Schuld bezahlen und also alls halten; und so noch in der Antwurt wir einicherlei Mangel hätten, solches anzuzeigen, der Kunig will uns des gnugsamlich vergewissen und verschreiben. Haben wir wieder zu Antwurt geben: Was uns ist itzt aber durch den Bischof von Trient zu Antwurt geben, weil wir nicht all teutsch kunnen, dieselbig Antwurt uns in Schrift zuzestellen. Solich auch gar bald beschehen und uns zugestellt und in die Herberg geschickt, auch all verschreibend. Aber wir all, ausgenummen zwen oder drei sind all als die Walhen sagen: . . . . . . . (?) und ziehen also mit der Antwurt auf den Landtag gen Prag hinweg.

Item hat auch der Kunig begert, er wollt gern ausziehen von Wien den Grenitzen des Kunigreichs Beheim zu und darnach auf Prag zu und ist sein Meinung gewesen, in acht Tagen nach Trium Regum; aber wir habens abgeschlagen, sonder vor auf den Landtag mit der Antwurt zu kummen; wie die allen Stenden gefallen wird, alsdann sollt erst der Kunig ausreiten in xiiii Tagen darnach.

Item viel Pancket haben wir zu Wien gehabt, aber wenig Geld wieder mit uns weggefurt und viel zert, wann wir haben iiiijc (450) Pferd gehabt, und im Beschluss, so wir weg sind zogen, keinem nichts geben und in Summa meine Freund sind fast ubel zufrieden. Ich habs gern gesehen, dass also gangen ist, wie wol ich etlich Hundert Gulden neben ihnen auch verzehrt. Wann das Kunigreich sollt uns geben haben auf die Zerung, das ist auch nicht geschehen. Und so ich das Geld nicht gehabt von E. G. mein Dienstgeld, das ich dann gar verzehrt, wär nicht wol bestanden. Und will auch gen Prag auf den Landtag, allein dass ich E. G. von Stund an wieder etwas grundlichs zuschreiben will und bei eigner Botschaft zuschicken, wann sich die Händl auch Sachen bald und seltsam verkehrn und Gott schickt alle Ding nach seinem Willen. O wie oft gedenken meine Freund an E. G., wann Herr Caspar\*) hats wol gesehen, auch von etlichen selbs gehört, was Neigung sie zu E. G. tragen beden meinen genädigen Herrn.

Item am Heimziehen bin ich negst zu Herrn Leben geritten auf Blatna zu und dem Herrn alle Meinung anzeigt, was wir zu Wien gehandelt haben und was uns auch zum ersten, andern, auch zu dem drittenmal zu Antwurt ist worden. In Summa gefallen Herrn Leven die Handlung auch nit wol und wird er das schicken mugen, dass der Kunig nit gekrönt werd, wirds gewiss thun aus viel Ursachen. Und bitt E. G. werd solich mein Schreiben in Geheim halten, wann E. G. bed wol wissen, wie das alles mit mir verlassen ist worden zu Munchen, demnach hab ich alle Sachen angezeigt und gehandelt als ein treuer Diener E. G. zu gutem.

<sup>\*)</sup> Caspar Winzer.

Item vom Kunigreich Hungern will ich E. G. auch unterrichten. E. G. lass ich wissen, dass ein Räkäss die Kunigin Marie hat ausgeschrieben mit dem Grossgrafen, dene irs nennt Nadispan, gen Prespurg und mich von Wien geschickt auf etlichen Rollwägen auf solichen Räkäs mit einer Instruction von dem Kunigreich Beheim. Aber so ich kummeu auf solichen Räkäs, nicht mehr als die gefunden, nemlich den Grossgrafen Aerssy, Caspar Charfet und zwen Bischof und ein Probst, die vor etlichen Wochen da gelegen, ehe dann der Rakas ist ausgeschrieben worden. Aber der andern Herrn noch Ritterschaft Niemands kummen, sonder all bei dem Weyda, der da nun ist ein gekrönter Kunig beliben.

Item unser erwählter Kunig mitsambt der Kunigin Marie haben also viel practicirt und gehandelt bei etlichen hungerischen Personen zu Presspurg, dass sie haben ein Wahl gethan und haben den Ferdinande zu einem Kunig zu Hungern erwählt den Sontag nach Lucie.

Item der hungerisch Kunig, so er des ist innen worden, hat sein Volk etlich Tausend gen Tirnau gelegt, das ist sechs Meil von Presspurg und bald darnach ist er selbs auch gen Tirnau kummen mit iij<sup>m</sup> Pferden und vi<sup>m</sup> Fussknechten. Was er weiter handlen wird, ist noch in geheim, aber ohn Zweifel er wird nicht feiern.

Item unser erwählter Kunig hat sein Volk weg ziehen lassen, allein in der Stadt Presspurg sind etlich Fändle Knecht und zu Altenburg auch Ödenburg das ist besetzt und sonst hat er in dem Kunigreich Hungern nichts mehr, dann Presspurg Schloss haben die Hungern innen und lassen keinen zu ihnen hinauf und ist ein fest Haus und wol bewahrt und gespeist mit allen Notturften; auch darauf viel geslehent von Gold und Silber.

Item Kunigs von Hungern Botschaft ist noch zu Wien und ist nicht abgefertigt und ist ihr Werbung die gewesen mit kurzen Worten: Unser Kunig hat gehört, wie du seist im Kunigreich Beheim zu einem Kunig erwählt, das hab er dir vergunt als seinem Freund und Nachpern. Und auch zu derselben Zeit ist er zu einem Kunig zu Ungern erwählt und gekrönt, des Versehens, werst auch soliches gern hörn und sehen. Und wo auch unser Kunig zu Hungern wird sehen, dass du mit ihm dich werst also nachperlich halten, will er wieder die Unglaubigen all sein Vermugen darstrecken, dich als sein Freund und Nachpern nicht verlassen.

Darauf ist noch kein Antwurt worden von unserm erwähltem Kunig, ihn fur keinen Kunig halten noch nennen will. Daraus wird nichts guts erstehen.

Item des turkischen Kaisers Botschaft mit ii<sup>e</sup> Pferden reiten zu dem Kunig von Ungern des Versehens, er werde ein Verstand auf etlich Jahr machen.

Item unser Kunig erwählter wird gnug zu thun haben, will er den Kunig aus Hungern vertreiben. Ist zu besorgen, er wird nehmen Türken, Tattern, Walachen, all zu Hilf und daraus wird aller Christenheit nichts guts erstehen, zuvoraus so er sich hat den etlichen Personen erwählen lassen, an welichen wenig gelegen in dem Kunigreich Hungern.

Item als wir all verstehen, so ist wenig Geld vorhanden, wann der Salamenkho ist in das Niederland, soll iic Tausend Gulden aufbringen.

Wär viel E. f. G. zu schreiben, ober dieser Zeit unterlassen, bis ich von Prag aus schreib, will ich weiter alle Meinung anzeigen und mich hiemit befolhen haben, als m. g. Herrn.

Datum eilend auf Raben am Sontag nach Thome anno oc. xxvito.

Bretisla von Schwihau m. p.

(An H. Wilhelmen und H. Ludwigen Gebrüder ausgangen.) Præsentata an Sant Stefan Tag in Weihnachtfeiertagen. 125. Markgraf Casimir an die Herzöge von Bayern: über die Wahl Ferdinands zum König von Ungarn und dessen bevorstehender Reise nach Böhmen zur Krönung.

dd. Wien, 24. Dezember 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 168.

Unser freundlich Dienst und was wir allzeit liebs und guts vermögen, zuvor. Hochgebornen Fürsten, freundlichen lieben Oheimen, Sweger und Bruder.

Wir wissen Euern Liebden nichts sonders oder neus zu schreiben, dann dass wir uf Dienstag vergangen zu Jägerndorf bei unserm lieben Bruder Markgraf Jörgen und Herzog Friedrichen von der Liegnitz gewest sind, welche dann uf itzigen neuen Jahrstag neben andern slesischen Herren zu kuniglicher Würd kommen werden.

So ist in kurz vergangen Tagen ein Rakisch zu Pressburg gewesen und auf demselben Tag die kuniglich Würd zu Beheim zu einem hungerischen Kunig auch erwählt worden uber und wieder, dass der Weyda uf sein vor gethan Ausschreiben, welchs ihm dann nit geburt hat, zu einem hungerischen Kunig auch erwählt und gekrönt ist.

So wurdet die kuniglich Würd zu Beheim auf Sambstag nach Trium Regum schierst hie zu Wien anziehen gen Prag uf die Crönung zu reiten, mit welcher wir dann auch ziehen müssen. Das wollten wir E. L. ditzmals freundlicher Meinung nit verhalten, dann oc.

Datum eilends zu Wien am heiligen Christenabend anno oc. xxvi.

Casimir euer Liebe Bruder und Swager m. p.

# 7. Dopisy, které došly kurfiršta saského o volbě české. 7. Zuschriften an den Kurfürsten von Sachsen über die böhmische Königswahl.

126. Nachrichten über einen bevorstehenden Reichstag, die Erwählung Erzh. Ferdinands zum Könige in Böhmen und den Türkenkrieg in Ungarn.

dd. 13. Oktober 1526, Esslingen. Original im grossherzogl. Gesammtarchiv zu Weimar.

Durchlauchtigster und hochgeborner Churfürst, gnädigister Herr! E. churf. Gnaden seint mein unterthenigst Gehorsam sambt willigen Diensten allzeit in Demuth zuvoran bereit. Gnedigster Herr! E. churf. G. hab ich vorschiner Zeit untertheniglich angezeigt, dass Meinz, Trier und Pfalz, desgleichen Wirtzburg, Bamberg, Augsburg und Speier, auch Herzog Friedrich von Baiern, Pfalzgraf und Markgraf Philips von Baden, Statthalter, so fern sein f. G. wiederumb gesandt worden uf den ersten Tag Decembris allhier zuerscheinen zugeschrieben, auch Herberg haben nehmen lassen. So hett der sidder der Erzbischof von Salzburg und Markgraf Casimirus auch zugeschrieben und Herberg nehmen lassen, Herzog Wilhelm von Baiern hat uf ein Vorsorg Herberg nehmen lassen. Aber man ist noch seiner f. G. Zukunft nit gar gewiss. Der Erzbischof von Cöln hat ein zweifelhaftig Schrift gethan ader noch bisher kein Herberg nehmen lassen. Vom Churfürsten von Brandenburg, Herzog Jorgen von Sachsen, Herzog Heinrichen von Meckelnburg und dem Bischofe von Strasburg ist noch nit Antwurt einkommen.

Gestern hat uns am Cammergericht das kaiserlich Regiment Erzherzogs Ferdinandn Schrift anzeigt, darinne sein f. D. inen schreibt, dass die Stend der Cron zu Böhmen sein f. D. in Beisein seiner f. D. Oratoren eintrechtiglichen am xxiij Tag Octobris zu Kunig sollen erwählt haben. Auch seint inliegend Zeitungen von dem Fucker Secretarien hieher geschrieben Ungern und Herrn Georgen von Fronberg belangende. Es ist auch ein Schrift von des Bischofs von Trents Secretario, der Datum am xxii Tag Octobris gehalten, aus f. D. Hofe hieher geschrieben, dass f. D. sich mit xx<sup>m</sup> Mannen in Hungern zu wenden willens were, in Meinung die königliche Cron allda zu entpfahen auf ein Beredung, so f. D. mit etzlichen ungarischen Herren zu Hamburg (Heimburg) solle gehabt haben, was ich deshalben ferner werd vornehmen, will E. churf. G. ich nit vorhalten. Auch bitt ich E. churf. G. in unterthenigem Vortrauen wissen, dass in einer geheim an mich gelangt, dass der Hofmeister aus Leifland sich uf kunftigen Tag allhie zu bemuhen willens sein solle, dass er zu einem Fürsten des Reichs mocht angenommen werden und der ein Stand im Reich haben und wenn solichs durch sein G. erlangt wurde, dass er alsdann Willens sein solle, sich bei kais. Mt. auch dem Bebist zu befleissigen, dass die deutschen Hauser, Closter und Hofe mit iren Rechten, so am Meister zu Preussen gehangen an sein G. sollen geweist werden. Es hat sich einer, Melcher Frundsteten genannt, unterstanden vor Nonen (?) und Zeugen (?) von E. churf. G. Urtel wider ihn und fur den Rath zu Gota ergangen an kaiserliche Mt. zu appeliren und hier umb Ladung an kaiserlichen Gericht angehalten und supplicirt; solichs ist wie wol beschwerlich genug vorkommen und wieder von hinnen gewiesen.

Solichs alles hab E. churf. G. ich unterthenigster Wolmeinung nit vorhalten wollen, dann E. churf. G. gehorsamlich und untertheniglich zudienen bin ich allzeit in Demuth willig.

Datum in Eil zu Eslingen am vij Tage Novembris anno oc. XXVI.

E. churf. G.

unterthenigster und gehorsamer Ditterich von Dechwitz.

#### Eingelegter Zettel.

Gestern am xxvj Tag Octobris ist Herr Jorg von Franntsperg zu Mundelssheim weg gezogen uf Italien zu. Er hat xxxi Hauptleut und fast viel Duppelsoldner, denn er will Leut haben, die mehr malen beim Scher (?) gewesen. Gott der Herr verleihe sein Gnad. So zeucht der Turk heim auf Constantinopel, lest sein meist Kriegsvolk zu Peterwarndein und griechischen Weissenburg diesen Winter. Ist nit die Meinung, dass er Siebenburgen kriegen ader angreifen wolle. Graf Hans Woywoda in Siebenburgen ist zu Ofen im Schloss, hat viel Volks, befestigt das Schloss, lasst Jedermann, wer do will, wieder zu sein Gutherrn einkommen, gedenkt sich Kunig in Ungern zu machen. Sicht im gleich, der Turk und gedachter Graf Hans möchten Einverstand mit einander haben. Der Erzherzog Ferdinand und etlich ungarisch Herrn sein zu Heinburg bei einander gewest ader wieder von einander vorruckt. Der Erzherzog ist auf xviii ditz Monats Octobris wieder gegen Wien kommen.

Datum Augsburg oc.

Auch gnedigster Churfürst und Herr ist allhie die gemein Red und Sag, dass Markgraf Casimir in seim Land geboten, wieder auf die alte Meinung zu predigen und Ceremonien zu halten. Hab ich E. churf. G. auch nit vorhalten wollen.

### 127. Auszug der Zeitung Sumare, die königliche Wahl in Böhmen belangend, auch die Türken und Beschwerungen in Ungarn betreffend.

1526. Kopie im grossherzogl. Gesammtarchiv zu Weimar.

Die Wahl des Kunigs zu Beheim hat sich unter den Hauptstenden des Landes xiiij Tage ungeferlichen etwas weitleuftig und unrichtig zugetragen, aber letzlich ist dohin gelangt, dass es auf xxiiii Person gestellt, die zu einem Ausschuss erwählt und in eintrechtiger Gemein erkoren sein, welchen aus freier Wilkor die Macht heimgegeben, von den dreien Fürsten, nemlich den Erzherzog Ferdinandus von Österreich, Herzog Wilhelm oder Herzog Ludewigen Gebruder von Baiern einen zu erwählen, so deme Kunigreich und gemeinen Einwohnern der Landen ehrlichen, tugendlichen und furtreglichen sein mochte. Dorauf ist denselben Erwählten des Ausschuss ein schriftlichen Eid mit notturftigen Inhalt vorfast gestalt worden, wie sie auf solche Bewilligung zu der Wahl schweren mussten. Auch darauf ferner einmutiglich bewilliget, welcher also durch sie vor gut angesehen und erkoren wurde, denselbigen fur iren Herrn und Kunig anzunehmen und sind in solcher Anzahl der Wahl acht Herrn, acht Herrn von der Ritterschaft, acht aus den Stedten darzu verordnet und solche Wahl ist in Sanct Wenzels Kirche zu Prage furgenommen und ergangen. Unter dem Stand der Herrn seind fast alle die gewesen, so Hauptampter in der Cron haben, als der obrist Burggraf, Canzler, Marschalk oc. einer von Bernstein, Warttenberg, Schwamberg und andere, aber keiner von Rosenberg dorinne benannt. Unter der Ritterschaft ist Herr Apll Vitzthumb auch einer gewesen, unter den Stedten haben die Prager drei Personen gehabt, von der Alten und Neustadt, auch der Kleinen Seiten. Auf den Tag der x<sup>M</sup> Jungfraun Sanct Ursula ist die Wahl des Kunigs beschlossen und der Erzherzog Ferdinandus als einen Kunig ausgerufen; in solchem Jubel, Freude, mit deme Gesange Te deum laudamus in behmischer Sprach, Glockenleuten und Buchsenschiessen auch begrüsst ist wurden.

Der gemein Mann soll die Ausrufung des Kunigs mit williger Annehmungen "Ja Ja" und mit Danksagen, offentlichem Geschrei zu Gott angehort haben.

#### Von den Geschickten des Erzherzogen Ferdinandus.

Die Geschickten des Erzherzogen seind gewesen Herr Georg von Buchaym, Herr Hans von Starenberg. Dieser Herr den Furtrag der Werbung gethan, ein Herr von Polheim, Herr Sigmund von Ditterichstein und sunst noch zwen, dorunter der Rabenhaupt, ein Secretarius. Und wiewol Herr Sigmund von Ditterichstein in der Instruction mit eingezogen und benannt gewesen, aber nicht erschienen, dorauf auch die andern Herrn Entschuldigung furgewandt haben.

Ire Werbung hat sich Sumarien auf drei Hauptartikeln ergrundt, der eine die Blutverwantnus und Freundschaft des Kunigs seligen Schwester, des Erzherzogen Gemaheln, mit schicklichen wolgeordenten Worten furgezogen. Der ander auf Nachbarschaft, dass die Lande mit Hantirung und mit Gewerben auch Hulf und Rath mit einander mitzuteilen gelegen weren. Der dritt die vorschriebenen und wissentlichen Landschulden und Versatzung der kuniglichen Cammer Einkommen und was sunst der Kunig seliger verpflicht wurden, dass mit redelichen Schein darzuthun wer, ohne Zuthun des Landes Hulf zuerlegen und abzurichten.

#### Uber die Werbung der bairischen Fürsten Geschickten.

Uber die Werbungen der beider Fürsten von Baiern, Herzogen Wilhelms und Herzog Ludwigs, die ist ubermässig hoch ausgestrakt worden und unter anderm in ersten Furtrag sechs Tausend Gulden

angeboten und solche Bezahlungen von der Zeit an und nechstkunftig Sanct Jorgen Tag zu entrichten, darzu zu bis in zu Mann drei Monat lang zu Befriedung der Landen uf ir Costen zu unterhalten, ob sie von Jemands uberzogen oder vorgeweltiget wollten werden. Unter andern Geschickten dieser Fürsten ist der Herre von Degenberg einer gewesen.

Als die Geschickten des Erzherzogen der bairischen Botschaft Angetragen und Erbieten, wie oben vermeldt, durch entpfangen Bericht vernommen, haben sie ferner umb Verhor bei Stenden der Cron Beheim angelangt und unter andern Worten, der notturftigen Erinnerung ires vorigen Gewerbs angezeigt, sie wollen sich nicht versehen, dass sie nach Anmutung der bairischen Botschaft das Kunigreich verkramen (?) wurden oc.

Es ist fur etlichen Tagen in den der Post durch den Erzherzogen gegen Praga geschrieben, dass der Turk eigner Person genhalp griechischen Weissenburg mit deme Kriegsvolk vorruckt sei und ein gemein Anzahl zu griechischen Weissenburg und doselbst unter lang hinter sich verlassen und im Abzug das Land gebrant und verheret, viel Volk und Guter, auch viel Glocken und Geschutz, auch die kunstliche alte Conterfett, gegossene Bildnus von dem Schloss Ofen zu Wasser abgefurt, den kuniglichen Sal zu Ofen hat er in seiner Erbauung unzerstört stehen lassen, aber die Stadt schleifen lassen.

Es haben auch die Landschaft funfzehen Person von den dreien Stenden in Botschaft zu dem neuen erwählten Kunig verordent, als funf von den Herrn, funf aus der Ritterschaft und funf von den Stedten, domit die Bewilligung, so die Gesandten des Erzherzogen versprochen und zugesagt haben, in vollstendigen Schein und geburliche Kraft erfolget und gericht werden, auch die Freiheiten den Stenden des Kunigreichs ehmals zubestetigen.

Die Kunigin hat dieser Zeit ir wesentlich Lager zu Pressburg in der Stadt gehabt, dann der Heuptthurn uf dem Schloss doselbst habe Ir Mt. nicht einlassen wollen, wiewol es Ir Mt. Leibgut ist, man sagt von grossem Gut, so die Beschene sunderlich die Einwohner und Handeler der Stadt Ofen dohin zu Sicherheit geflehnet haben, welchs noch des Endes unterhalten soll werden.

Die Kunigin Wittfrau haben einen Rakusch oder Landtag zu Ungern ausgeschrieben und gegen dem Raba angesatzt, desgleichen solle Graf Hans von Rentzschin fur sich auch einen gemeinen Tag gegen Stulweissenburg benannt haben. Was daraus abzunehmen und zuermessen sein will, so ferne es zu Furgang reicht, das ist kunftig zuvornehmen.

Es seind sechs Bischofe in der Schlacht blieben, dorunter der Bischof von Gran, Siebenkirchen und Raben oc. und ist nicht die Meinung, wie in Anfang das Gerucht zugetragen sein, sollt der Bischof von Gran zu den Venetianern entwurden sein.

Die Kunigin Wittfrau zu Ungern unterstehen sich auch die Bischthumb in iren Gewalt einzunehmen, gleichfalls Graf Hans von Rentzschin zu seinem Vortheil auch thun solle.

Der Erzherzog und die Kunigin zu Ungern Wittfrau seint fur wenigen Tagen beisammen gewesen und etliche geheimbe Abrede und Rathschlege unter sich entschlossen.

## 8. Dopisy se saským vévodou Jiřím o volbě českého krále.

### 8. Korrespondenzen mit dem Herzog Georg zu Sachsen in Angelegenheit der böhmischen Königswahl.

128. Herr von Schönberg an Georg Herzog zu Sachsen: berichtet über die Bemühungen der österreichischen und bayrischen Gesandten die böhmische Krone für ihre Auftraggeber zu erwerben; erzählt, dass die Pikharten (böhmischen Brüder), nachdem sie auf die Erhöhung des Herrn von Pernstein Verzicht leisten müssen, dem Herzog von Liegnitz die böhmische Krone verschaffen wollen; berichtet, dass auch für den König von Frankreich um die Krone geworben werde und schliesst mit Nachrichten über das Treiben der Türken in Ungarn.

dd. 8. Okt. 1526 (Prag). Original im k. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden. \*)

Durchlauchter vnd Hochgborner Furst meyn ganz wylligk ghorssam Dinst seynt e. ff. g. mit aller vnderthenigkeytt zcu vor an Breytt. G. Furst vnd Her. Es hatt der Erzherzcoge zcu osterreich zweyerley Botschafft alhey dey erste Bottschafft Jst der Umrakuss eyn osterreicher Hatt seyn werben vnnd Handelunge gstelt vff zwen artigkell: Erstlich das er vorgwant das dy erzherzcogin eyn rechter Erbe des Konigkreichs sey, dor vmb der Erzherzcoge gorsacht das konigkreich zcu fordernn, zcum andern so Jst des Erzherzcoge Erbyttngk sunder Hülff ader czuthun des Konigkreichs Bhemen alle scholt Bzcallen vnd lössen, was zcu dem konigkreich ghortt do Bey seyn schwester dy konigin von vngernn Irres Leipguttes auff dem Konigkreich zcu lossen vnd jn andern wegen Irres Leipguttes zu vorsthen, des gleichen osterreich kernten vnd das Lant an der ensse dem konigkreich Bhemen eyn zculeyben Bey jm vnd zcukonfftigken konigen zw Bhemen Bleyben vnd regirt werden. Der selbige Vmrakus Hatt an Herzcogk karlenn jij Credenz ghapt dey eyne von Herzcogk Ferdynandus dy ander von der konigin von vngrn dy dritt der Erzherczoginn, der Jn sy Jn Irre Hantschrifft Herczogk karllen Erjnnert, wey weyllant selliger gdechtniss konigk wladislaus zcu pressburgk sey dy Erzherczoginn sunderlich Herzcogen karllen Bfhollenn hett.

Dy ander Bottschafft des Erzherzcogen Jst Her Ludewigk von pollheym, Her Hans von sternbergk vnd Rabenhevpt der secritarius Jst noch nicht offentlich ghorrt wordenn, aber Bey Herczogk karln haben sy vorherghabt vnd alle Ir grunt rugett alleyn vff der Erbschaffte och etliche alte Vorträge zwyssen der kron Bhemen vnd dem Haws osterreich. Es haben aber dy Bhemen, so vyll jch des vorsthe, gutt antwortt, das alles zcu vorlegenn, was der Erzherczoge sucht, den durch dy walle etwan konigk gorgen hochlobelicher gdechtniss seynt dey selbigen altenn Vortrege fast vffghabenn, vnd nach vermogen der alten priffilegia karoly, so wollen dy Bhemen nicht, das dy Erzherzcogin eyn Erbee des Bhemissen konigreichs seyn soll ader magk, so wyrtt grett, das der Erzherzcogk vber xjj mall Hundertt tawssent fl. schuldigk, dor vmb es dy Bhemen nicht mogen dor vor haltenn, das sunder jr Zcuthun dy scholt zcu Bhemen vonn Erzherzcogen moge Bzcalt werdenn.

<sup>\*)</sup> Diesen und die folgenden zwei Briefe haben wir nicht gewagt in orthographischer Weise so umzugestalten, wie wir dies entsprechend den in der Vorrede gegebenen Andeutungen mit allen übrigen Schriftstücken gethan haben, weil wir fürchteten, dass orthographische Änderungen ein undeutliches Bild der Sprache dieser Briefe geben würden.

Ich Bfinde so vyll jn der Handlunge, das dy Erste des erzherzcogen Bottschafft amrakuss mit grossen zw sagenn Finanzcen vmb ghett, hengett vyll Rotte Berre Jst woll zeu globen, er wyrt etlich kleyn fegell fan, ap aber dy grossen Zcymer werden anbeyssen, weyss Ich nicht. Es leytt Her selbestigen (?) von der weyttenmoll Jn grosser Erbett tagk vnd nacht des Erzherzcogenn halben, Ich fynde so vyll, das er vnd seyn anhangk welchs dem papir nicht zeu vortrawenn, Bey allen nicht ghortt ader angshen worden, es steht noch dor vor an dy von prage, worden och Jn der walle vyll zeu schigken habenn, sey haben der osterreichisse Bottschafft eyn korzeen Apschytt geben oc. Er seyn mir dy Briffe von weynne nicht komen, wey Ich tuch vorsthen, hette och nicht von kregsse nota.

Es seynt alleyn des Herzcogen von Beyernn Botschafftr, vnd derselbige Herzcoge wylhelm erbutt sich, wu man Jn zeu konige erwellen wolt, ij mall Hundert tawssent fl. zu geben eyns teyls dy scholt zw Bhemen mit zeallen. Es seynt Bey den Bhemen alhey Blynde anslege, lachen der Handelunge.

Man wyll och dem Herzcogen von Beyernn scholt geben, das er Bey dem Herzcogen von osterreich Jn Handelunge lige, das Er Jm wolt seyn grechtigkeitt an Bhemen zeustellen, dor vmb wyll er wyder fordern, das der phalzgraff kurffurst deyn konigin von Vngern nhemen sall vnd dy stym eynner wall eynes Romissen koniges bey dem pffalzgraffen Ferdinands gwys seyn, woste dy Beyerisse Bottschafft als vyll, als Ich sey, mocht woll heym Reyttenn oc.

Man hatt hyr eyn Rede, das Herzcog Hans der kurffurste zeu sachsen heymlich Handelunge seyns sons halben alhey ghapt, aber so sey erffarn, was man von der kezcerei alhy zeu prage Reden thutt, welche Jm kurffurstentvmb sachsen vnder halten wirtt, haben jr pragktigken keyn statt.

Es haben dy pigkkartte grossen vleys dy weyll, das dy walle eynnes koniges nicht an den von Bernsteyn Reichen wyll, das man Herzcogk Friderich von der Ligeniz zeu eynem konige macht, nhemen zeu Bhelff, das Er Bhemiss kan, Es Reden dy von prage zeu dysser sachen eyn kezeer als die ander oc. notta.

Es leytt der malzcan vom grawppen alhey zu prage, handelt von wegen des koniges von Frangkreich mit lamen possen, wyll wylligen von des koniges von Frangkreichs wegen iiij mall Hundert tawssent fl. zu aplegunge der scholde. Ich halz der vor eygentlich, das der konigk von Frangkreich nichtes weys von den Hendeln, es Jst der malczan zu Handelung fast kume do tuh gott vor Bhutten.

Wu e. ff. g. wyll an dem konigrich Bhemen glegen, das Ich dach nicht globe, so haben e. ff. g. vbel e. g. Hengst vnd pfferde anglegett vnd vorschengkt notta oc.

Vom turgken Zceyttunge. Der turgk Ist uber dy tunaw kegenn pest gzcogen vnd seyn Lager vor dy statt do selbest gslagen vnd sich vorgrabenn oc. Ist sich zeu vormutten eyn weyll do zeu Bhareen\*) oc. man helt es dor vor, das er dys jar nicht weytter zeyn wyll, sunder wyll seyn Heymwegk vff sybenborgen nhemen vmd graff Hanssen do heym suchen, der sich von tage zeu tage fast stergket vnd wyll dem turgken eyn schlacht Liffernn oc. Es hatt der eyn Bassze offen Jn gewaltigklich, der hatt ij polagken gffangen mit nhamen den mathiofskey vnd den pillipkey, hatt der Bassze lassen gffangnn vor sich furren vnd gffragett, wass Landes sey wern, haben sey Bkant, sey wern auss pollen. Hatt der Bassze gsagett, worvmb hylffet der konigk von pollen wyder vnss, so wyr doch eyn anstandt vnd Fride etlich Jar mit Jm haben. Dor vff sey ganttwortt, sey wern jn jungen Jarn von dem alten konige erzeogen worden vnd Bey dem Jungen Jn Dinst gwesen. Dor vff der Basse gantwortt, dy weyl Ir pollen seytt vnd so Redelich nyderglegen, so wyll Ich euch an entgelt Los geben vnd alsso gschen. Dor nach Ist der Bassze mit dem selbigen matiofsky In das slos zeu offen gangen In alle gmach

<sup>\*)</sup> id est beharren.

gffragett, wer Jn den gmachen gwont; zeu Letzt Jst er Jn eynn kleyn serrn schon zeugricht stubeleyn komen vnd gffragett, wem das selbige gmach zeu gstanden Jst. Jm gantwort wordenn: marggraff George oc. So Jst der konigk vnd konnigin vngfferlich an der want gmalt ap gkuntterfevett gstanden, hatt der turgk gsagett, wer dy zwey wern, so er Bricht, das es der konigk vnd dy konnigin gwest, hatt er sey ernstlich eyn Lange weyll angschen, zeu Letzt gsagett, wey erlos vnd trewlos haben dy vngern Jrn Hern mit Vorretterey vbergebenn, von leyb vnd gutt uff eyn tagk vbergeben. Dor nach seynt dy Zweyn pollagken mit dem Basszen an dy tunaw das Wasser gangen, Jst der stybiz vnwerde vnd ander dy man tott gsagett, vff dem schiff angseit gwest, dor zeu ij gros Buchsen, dy ettwan matius\*) dem turgkenn angnommen vnd das salbige schiff soller knaben dewz \*\*) vnd Bhemsse, vnd alsso nach der torkkey gschigktt. Jm Bslys so sich dy pollagkenn Bangktt ynd irn apschitt gnohmen, hatt der Basscze wyder sey gsagett, Jr wolt vff osterreich vnd vff weyn zcynn och Jn Bhemen, vnd den sagen, Jch pitt sy wollen gutte nacwarschafft mit meynem Hernn, dem turkissen keysser, das sich aber der turgk umb dy vngern angnhomen, das hett er uff der vngern Erffordern selber gthan, vnd dy wevll er Bfinde, das sey als trawlos an Jrrem Hern gthan, so gdecht er Jung vnd alt zcu erworgen vnd dy vngerisse sprach gar (?) vortilgenn. Dy selbige stunde hatt man Jm lxxx perschon vngern gffangen Bracht, hatt er Jn an gsicht der ij pollagken zu stugken hawen lassen.

Es zeucht der abraham Basseze mit lx tawssent mhan nach den Bergkstetten vnd nach kasse (Kaschau), do mit er dys jar sich vndersten wyll ganz vngerlant zw gwynenn.

Man sagett graff kristoff von krawatten habe dem torgken etliche schiff vff der \*\*\*)... gnhomenn, vyll gffangen los gmacht, ap es also ader nicht lasse jch dor Bey. Der torgk hatt den Beyden obgschreybenn pollagk angzeeigett, wey dy Bhemssen Hern seyn umb komenn, lest den toden konigk mit vleys suchen, man kan jn aber nach nicht finden, do man des Domine pauell Hopt dem turgken Bracht, hat er fir feuer machen lassen, Buchssen schissen pheyffen vnd tromett vnd sich ganz frolich vber dem tott gmacht.

Jch wolt e. ff. g. gern vyll schreyben, so wyll es sichs nicht leyden, es werden der von Leyssenigk vnd jch vffs forderlichst e. ff. g. schreyben, der Botte, den jch e. ff. g. czu schick, darff keyn antwortt, den jch hoff mich vff nesten Donnerstagk zcu erheben, mocht mich der Bott nicht antreffen. — Hewtt handelt man Erst umb eyn konigk, jch hoff morgen Dinstagk fast zcu erffar ader ze mittwoch, wer do konigk wyrtt, Ferdinandus hatt grossen vleys, hatt vj post gleget zwyssen prage vnd linzce; gott mache es nach seynem gottlichen wyllen Bfehl mich e. ff. g. mit aller vnderthenigkeitt montagk nach Franciscy jm xv° xxvj.

C. F. G. G.

vnderthk
H. v. schonbergk ma pr. pr.

#### Zettel.

sigemundt vnd wolff stach, heyssen des Herzcogen von Beyern gschigtte, seynt Bhemen, haben sich jn Beyern vnder den Herzcogen mit (?) Hans (?) geseczt.

<sup>\*)</sup> König Mathias.

<sup>\*\*)</sup> i. e. deutsche.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier scheint ein Wort zu fehlen.

.129. Hugo Graf von Leisniz an Herzog Georg zu Sachsen: berichtet über die Vorbereitungen zur böhmischen Königswahl.

dd. 12. Okt. 1526 (Prag). Original im k. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.

Genediger Her, als ich auffe den sondack von e. g. bin geczogen, bin ich auffe die mitboche ken prage kommen und auffe donnerdack ist marckgraffe gerge kommen und der kongin sache an getragen, was er leipgut anlangt, dornache hat man gehort herczog Fernandes potschaft, die haben vndere anderem vor getragen, das er Her dem geplut nache ein rechter erbe seyn, vnd alle das alles nit wer, so sey Her dem lande also gelegen vnd sich alleczeit mit guter nackderschaft erczeiget, vnd so sy ein zeu einem konge erbelen, so wolde Her alle scholde ezalen mit vnscherem rat an unser Darlegung vnd so a. g. auche het ettelich Hondert Dausent fl. rein czubenden worden a. g. ein grosse pardein hin haben. Die weille ich vormarck, das die stende nit gesint, eingen forsten, der deser krone vorbant, czu rat czu brauchen, besorgen, es machte ein czukomftik an eirrer freien wal noche deil brengen, vnd so ich solliches vormarck, bin ich czu Herczog Ferdenandes retten gegangen vnd habe ein angeczeget, das miche a. g. hat rein gefardiget als einnen, der auche was in der krone hat, vnd mir befollen fleisse vorczubenden bey mein Herren vnd gutten freuden, domit der ercz Herczoge czu konge czu bemen erbelet worde, vnde wille miche kegen ein angebotden haben, wes sy mich hirin wissen czu gebrauchen, dorin sollen sie miche gut willick befinden, den ich weis, das ich a. f. g. doran czu gefallen due. Das sy siche ser haben kegen a. g. bedanket mit fil hoffelichen worden. Den anderen Dack habe ich czu ein in einer geheim brachte, den der die stat iczunt an stat des potkommersche in befel hat, der hat ein czugeschlaget allen fleisse bey den steden czu duen, nue habe ich iczunt bey mir ein vorczeigunge, was stede geneget sein Herczoge Ferdenandes czu welnn vnd er steime czugebnn, der do fast ist an prage fast alle, die wil ich ein Haut vbergeben in einer geheim, vnd noch ein Dack ader czene hie vorczeien, albe ich der antbort den retten macht hie erbarden ader albe dy walle welde gen, den Herczoge Fernandes hat ein grosse pardeie von Herre ritterschaft vnd steden, die drein gen ser auffe die walle, her lebe mit seiner bardey schugen allen vorczoke vnd ist Herczoge fernandes gancze enkegen vnd kan den wolle leiden, das man auffe dismal ken konick welde, sonder siche an einem gubernader lisse auffe disse mal gengen, ader selden sy noche erem willen welen, scho welden sy liber Herczog ludebick von beieren, der auche sein botschaft hy hat vnd siche mit fil golden erbotten hat. Welen a. g., solde ich naue czeidung schreiben, von dem durchken, nue weis ich a. g. nichdes sonderliches, den das sy gebrant haben nit ferren von der merrissen grencze. Vnd es ist gesteren botschaft den Herren her kommen, das dy Dorcken gran haben gestormet vnd fil lautte dor for gelossen vnd nit gebonnen sonder albe geczogen. Auffe das ich a. g. gelt nit vnuczelich vorczere, wille ich ein Dack ader czene noche hy pleiben vnd dor noche ken nepomissel czien und em deiche fissen vnd scho ich ken penick komme wil ich miche czu a. g. finden vnd das vberii gelt jn a. g. kammer antteburden a. g. vnderdenicklich czu dinen erken ich mich (?) scholdick geben eilende freidack nach Dinonisy.

Hugo g. v. l. (Graf von Leisniz).

<sup>130.</sup> Herr von Schönberg an Herzog Georg zu Sachsen: berichtet über die Schwierigkeiten, die sich der Erhebung Ferdinands auf den böhmischen Thron entgegen stellen.

dd. 13. Okt. 1526 (Prag). Original im k. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.

Durchlauchter vnd hochgborner Furst Meyn ganz wylligk ghorsam dinst seynt e. ff. g. zw vor an Breytt G. Furst vnd Her e. ff. g. werden sunder Zweyffell auf des Burggraffen von Beyssenigers (?)

schreyben vornhemen, was hyr zeum teyll ghandelt wyrtt. Es seynt dy pragktigken hyr so vyll vorhanden, das nicht gutt dorvon zeu schreyben ist. Es haben dy Bhemen hewt freytagk nach datto dem Erzeogen von osterreich dy Erschafft sampt seiner gmhall ganz abe gsprochen vnd abe Erkant, dor vmb der Ferdynandus auss Krafft der Erbeschafft nicht konigk wirtt. Aber Jeh Bfynde, das wyll Gott Bey den grossen Hern gbotten, das Jehs noch dor vor halde, der Erzherzeoge wyrtt vorzeyn, wey wohl dy Beyerrissen Fursten och fast grosses Erbyttens vnd jn starker Erbett ligen konigk zu werden. Es Jst an Zweiffell, wolt m. g. her Herzeogk Gorge mit dyssen pragticken umbghen, wey sey den iezt vor der Hant, er werde mit fyll weyniger vnkosten vnd zeusage an allen mittell konigh. Jeh werde gloppwürdigk Bricht, das der Erzherzeogk dy fursten von Bayern Bey sich ghapt vnd glegenheytt aller seynes fornhemens och grechtigkeitt anngzeegett, dor vff sey Jm Ratt vnd Hulff zeugsagett, dor umb dy Bottschafftr des Ferdinandys fast Bschwertt, das sey also durch dy Beyerrissen Forsten ghyndertt vnd der Vorzeugk Her Leben partey nicht vngern schenn (?) forspelt.

Es hat mir hewtt eyn grosser Her gsagett, das der Ferdinandus zeu pressburgk Jst bey der schwester, so Jst Berber von Pollen; och hewtt komen mit Bricht, das der turgk Eyllent heym zeucht. So hatt sich graff Hans von trinzeynn mitt dem gros graffen zeu sampt dem moldau weywoda voreynigett, das graff Hanns vber 1° tawssent mhan Bey sich hatt, zeucht dem turgken entkegen gott gebe glugk. So Redt man, das graff Kristoff Krisse (?) wegssenburgk net eynnem sunderlichen Rangk ezugeheren vnd das der soffia mit grosser gwalt dem turgken Jm Lande lige. Jch thu es e. ff. g. schreyben nicht weytter, den was das geschrey Jst, jder eygentlich Zeucht die turgk eylten nach seynem Lande vnd der eyn Basseze, der nhaent jn mherrern gebrant, magk vngslan aus dem Lande nicht kommen.

Es vnderstett sich der Ferdynandus och konigk zcu vngern zcu werdenn, thutt Jm alhy schaden zue Bhemen, den dy Bhemen alleyn eyn konigk zcu haben ruffen vnd schreyenn.

Der turgk hatt eyn grossen sturmb vor dem slos gran vorloren vnd vyll turgken jn dem sturm tott blevben dy statt do selbest aussgbrant.

Der Zeetteritz jst mit etlichen Hussern apgfferrigett wordenn den konigk zeu suchenn, do Jn der Zeetteritz glassen, aber der turgk hatt jn mit hochem vleys suchen lassen vnd nicht funden.

Jezt so Jeh dyssenn Briff habe zeu machen wollen, Jst mir der Wall halben eynes koniges so vyll angzeigett, das der Ferdynandus schwerlich zeu der walle kompt, man vber macht dy sache als gar mit gelde, das man Bfynt, das es vnmogelich zeu halden jst.

Berber von Pollen, sagett Her steffan schligk, lebe noch, sey von dem turgken gffangen.

Es jst woll mogelich das nhunmals der Herzcogk von Beyern erbottenn wyrtt vnd och das sich dey dewzcen Fursten, so umb dy walle dringen, das dy Bhemen vnder jn selber eyn konigk kyssen vnd wellenn.

Hetten der graff von Leyssenigk vnd ander nicht Bfehl, es solt allen osterreich vnd Beyern das spyll zeu meysterlich (?) werden.

Dat. sonabent post Dionisy Jm xvc xxvj.

E. F. G. G.

vnderthenigster
H. v. schonbergk m. pr. scr.

131. Ferdinand an Georg Herzog zu Sachsen, Landgraf in Thüringen und Markgraf zu Meissen: benachrichtigt ihn davon, dass er zum König von Böhmen gewählt worden sei.

dd. 26. Okt. 1526 Wien. Original im k. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.

Hochgeborner Fürst, unser Lieb und Freundschaft zuvor. Freundlich lieber Oheim! Wir fügen Euer Lieb freundlicher Meinung zu wissen: Als nach dem tödtlichen Abgang weiland Herrn Ludwigen Kunig zu Hungern und Beheim oc. unsers freundlichen lieben Bruder und Schwager, löblicher Gedechtnus, die Cron zu Beheim verledigt worden ist und die Stende derselben Cron in der Hauptstadt Prag bisher in treffenlicher Beratslagung und Handlung gewest sein, inen ein ander Haupt zu erwehlen, dass sie zuletzt auf den drei und zweinzigsten Tag October vergangen, wie uns unser Oratores und Potschaft itzo zu Prag in dieser Stund schriftlich enteckt, uns einhelliglich zu Kunig zu Beheim erwehlt und publicirt haben, des wir Gott dem allmechtigen, der solches nach seinem Willen und Wohlgefallen geschickt und geordent hat, billichen Lob, Ehr und Danksagen und Eur Lieb solches, als zu der wir uns aller Ehren, Lieb und Guts versehen, unangezeigt nit haben wollen lassen.

Geben in unser Stadt Wien, den xxvjil. Tag Octobris anno oc. im Sechs und Zweinzigisten.

Euer Lieb frontlicher Oheim
Ferdinand
Ferenberg
S.

132. Herzog Georg zu Sachsen beglückwünscht den König Ferdinand zu seiner Erhebung auf den böhmischen Thron,

dd. 19. Dec. 1526 (Dresden). Konzept im k. sächsischen Staatsarchiv in Dresden.

Durchleuchtiger Kunig. Euer kuniglichen Würde sind unsere willig freundliche Dienste und was wir liebs und guts vermogen, allzeit zuvor, besunder lieber Herr Oheim und genediger Herre! Wir haben Euer kun. Mt. Schreiben, des Datum stehet Wien den sechsundzwanzigsten Tag Octobris nehestvorschienen, darinne Euer kun. Durchleuchtigkeit uns, als zu dem sich dieselb aller Ehren Liebs und Guts vorsehen, anzeigen, wie dieselbig von den Stenden der Cron zu Beheim am dreiundzwanzigsten Tag berurts Monats Octobris in der Hauptstadt zu Prage, in Kunig zu Beheim erwehlet und publicirt seien und wie dasselbig weiter meldet, nechten vor dato empfangen und Inhalts vorlesen. Und wiewol uns solches auch längst hievor vermeldet, haben Wir doch diese Euer kun. Durchleuchtigkeit Anzeg zu sundern Freunden (sic) und gerne vornommen, darzu wir Euer kun. Mt. viel Glücks und Heil bieten, unzweiflich Zuversicht, es wurde gemeiner Christenheit und bevor Deutscher Nation zu Nutz und Gutem gereichen, darzu der Allmechtig sein gottliche Gnad und Barmherzigkeit gnediglich verleihen und mitteilen wolle, das haben wir Euer kun. Mt., den wir in allweg willig und freundlich zu dienen geneigt, im besten nicht wollen vorhalten.

Datum Dresden, am neunzehenden Tag des Monats Dezembris anno xvº xxvj.

- 9. Dodatek k slezským dopisům.
- 9. Nachtrag zu den schlesischen Aktenstücken.
- 133. Ferdinand versichert die Fürsten, Herren und alle Stände von Schlesien, dass ihre Nichtberufung zur böhmischen Königswahl ihren Privilegien, Freiheiten und Rechten nicht abträglich sein solle.

dd. 14. Jan. 1527. Kopie im k. sächsischen Staatsarchiv zu Dresden.

Wir Ferdinand von Gotts Gnaden zu Beheim und Hungern Kunig, Infant in Hispanien, Erzherzogh, Markgraf zu Meren, Herzog zu Lucenburg und in Schlesien, Markgraf zu Lausitz oc. bekennen vor uns unser Erben und Nachkommen offentlich mit diesem Brief und thun kund menniglich. Nachdem wir nach todtlichem Abgang weiland Kunig Ludwigen oc. von allen Stenden des Landes zu Beheim zu einem Kunig erwehlt sein, hat sich zugetragen, dass wir unsere Botschaften auch derhalben ins Land Schlesien, zu Fürsten Herrn und allen Stenden desselbigen Landes abgefertigt, mit fleissigen Anlangen und Begeren, sie wollten uns auch dermassen wie zu Beheim geschehen zu einem Kunig und Herrn erwehlen, annehmen und gefallen lassen. Und wiewol gemelte Fürsten, Herrn und Stende grosse Beschwer getragen, dass sie zu der geschehenen Wahl gegen Beheim nicht gefordert, so haben sie doch sollich in Beschwer Uns zu Ehren und Gut auf ditzmal hindangesetzt und Uns an einigerlei Pflicht vor begebene Wahl in Ansehung, dass Unser geliebste Gemahel zu solchem Reich ein rechter Erbe ist, auch Unser in gefellige Person, aus gutem freien Willen zu einem Kunig und Erbherrn erkoren, erwehlt und angenommen mit dieser Bedingung, dass wir sie, was anlangt die Wahl, so Uns zu Beheim an ir Forderung und Beiwesen geschehen, damit sie ire Nachkommen solcher Wahl halben an iren Freiheiten, Privilegien und Gerechtigkeiten ferrer keines Schaden Appruch oder Nachteil gewarten dorfen, genuglich vorsorgen sollten. Dieweil es dann an Tag ist, dass gemelte Fürsten, Herrn und alle Stende der Land Schlesien uns auf Unser Anlangen und Beger frei und gutwillig zu einem Kunig uud Erbherrn erwelt, erkorn und angenommen haben, so soll und mag inen und iren Nachkommen, die Wahl so Uns zu Beheim geschehen, zu welcher Sie auf ditzmal nicht gefordert, an iren Privilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten, wo sie der einigerlei deshalb hetten, keinen Schaden oder Nachteil geberen oder einfüren. Mit Urkund dits Briefs besiegelt mit Unsern anhangenden Insiegel.

Geben in Unser Stadt Wien, am vierzehenden Tag des Monats Januari nach Christi Gepurt fünfzehen Hundert und im sieben und zwainzigsten Unser Reichs im ersten Jaren.

Ferdinandus.

Ad mandatum domini Regis proprium

Ferenburg Secretarius.

# Sněmové I. 1527.

# Die Landtage von 1527.

and gain gales with the tree of

Sněm první l. 1527

Der erste Landtag des J. 1527

zahájen 1. ledna.

eröffnet am 1. Januar.

134. Léta božího 1527 sněm, kterýž držán byl na nové léto, než psaní artikulové jsou zavříni.

(Z MS. v moravském archivu zemském v Brně, jejž doplnili jsme rukopisem varmbrunským.)

Item, napřed poselství učiněno jest a oznámeno, s kterýmž byli vyslání z sněmu předešlého s jistou instrukcí a artikulemi na témž sněmu svolenými: jak a na jaký způsob knížete Ferdinanda J. M. za krále volili a cožby J. M. učiniti měl, a podle podání toho vedle též instrukcí že jednali poslové od stavův vyslaní a to oznámeno na témž sněmu, že král J. M. k tomu ke všemu přistoupiti ráčil; na to i listy čísti dali.

Item, tři listové jsou: jeden potvrzení, že to volení krále J. M. z svobodné vůle jest a z svobody tohoto království; druhý, že má všecky zachovati při právích, svobodách, řádích a starodávných zvyklostech; třetí, že ty zápisy o kompaktatech vykonati a vedle artikulův zachovati se ráčí. A v témž listu o minci, o ouřady oc. artikulové vepsáni, ale ti listové jsou pod pečetí J. M. a když v království českém býti ráčí, o korunu že pod pečetí království českého tiž listové mají uděláni býti.

Tito artikulové se jednali na témž sněmu.

Item, o berni, aby ta do hromnic zupomenuta byla a dobyta podle předešlého sněmu zůstání a to konečně do hromnic nejprvé příštích, a poněvadž jeden z berníkův vrchních, jako Kutnaver neb umřel neb v vězení jest, i místo něho zvolen i zřízen Mik. Hysrle z Chodův, však tak, že předešlí berníci sami mají vykonati počty, což za nich šlo. Také umřel-li by který berník v kraji, tehdy držitelé statku jeho mají místo toho umrlého vykonati jako on sám.

Item, jakož jsou stavové jeli, páni a rytířstvo i stav městský jsouc vysláni do Vídně, což jsou tu utratili, spravedlivě má jim zase zaplatiti se zouplna, poněvadž pro poctivost země a potřebu jeli, též i stavu městskému.

Item, soud o škody menších úředníkův při svatém Fabianu o počty neb průvody, poněvadž mnozí z těch, kdož činiti mají, pojedou proti králi J. M., jsouc od země voleni, odkládá se do středy po provodní neděli, však bez ujmy a úrazu spravedlnosti.

Item, soudu komorního, kdožby útoky půhonu bráti chtěl k témuž soudu, toho se odkládá do šťastného příjezdu krále J. M. a do dalšího zřízení J. M., však bez ujmy jednoho každého spravedlnosti to býti má.

Item, půhonné pře obeslané k svědomí při soudu purkrabském, odkládá se toho do outerýho po svatém Valentinu, krom kdežby se moci dotýkalo, aneb kdožby lidi služebníky do vězení vsázel a je držel, tu pan Lev to opatřiti má a vedle úřadu svého se zachovati.

Item, osoby z vyšších stavův zvolené v tomto sněmu a kteréž od země jeti mají, obsílány býti mají od nejvyššího pana purkrabí pražského a písaře zemského, aby v pondělí po hromnicích sjely se na cestě "u mostku" u Jihlavy a tu čekaly krále J. M., a o tom psaní má učiněno býti králi J. M., proč se to protáhlo.

Item, instrukcí, s kterouž byli vysláni poslové z země k králi J. M., aby dskami zapsána byla památnými i také na též poselství odpověď.

Léta Páně 1526 po volení knížete Ferdinanda, arciknížete rakouského, infanta hispanského za krále českého, kteréž se po smrti krále Ludvíka slavné paměti stalo, vyslání jsou poslové ze všech tří stavův po šesti osobách k J. M. do Vídně na oznámení s jistými artikuly a instrukcí, jak jsou J. M. sobě za krále a pána volili. Tu když jsou do Vídně v sobotu po svatém Ondřeji (1. Dec.) přijeli, ihned ten den král volený J. M. ráčil k panu kanclíři, panu Adamovi z Hradce, poslati některé pány z svých rad toho se doptávaje, brzyli by ti páni poslové chtěli své poselství u J. M. říditi a v malémli čili v velikém počtu chtěli by to učiniti. I z té příčiny zejtřejší neděle (2. Dec.) adventní pan kanclíř všecky pány posly obeslati rozkázal, a tu v hospodě J. M. "u bílého jednorožce" pospolu jsouce na tom zůstali, aby služeb vzkázání a J. M. volení za krále, což se vůbec v království dálo, též vůbec před velikým počtem bylo oznámeno, a při tom jak J. M. s jistými výminkami a na jistý způsob volen býti ráčil; kdyby J. M. práznost k tomu míti ráčil, že by to J. M. s čím jsou ode vší země vysláni s jakými artikulemi chtěli oznámiti.

Item, při té schůzi čtena byla instrukcí pana vejvody sedmihradského, který se dal korunovati na království uherské po králi Ludvíkovi, slavné paměti, s kterouž jednoho Charvata poslal na sněm pánů Moravanů do jich markrabství v ta slova: "Instrukcí od krále Štěpána pánům a všem stavům markrabství moravského na Jiříka Sejdače." \*)

Odpověď ode všech stavův markrabství moravského. \*\*)

Poselství od J. M. krále Ferdinanda pánům moravským a jich na to odpověď. \*\*\*)

I byly jsou tu pánů Moravanů odpovědi v plném počtu rozjímány, z čehož byli viněni, kterak od nich koruně české znamenitě se ublížilo, a jakoby to snad páni Moravané z pouhého hněvu činili, že při volení krále jsou nebyli, ješto jim to nikdá nepřináleželo, protože markrabství moravské jest manství království českého a králi českému přisahati mají, a to se všecko prokázati může, o čemž oni dobře vědí, neb jsou oni a Slezáci, knížata pořád potom i města, kladouc pořád dva prsty na korunu králi Ludvíkovi samému slibovali a ne kněžně Anně, což jest potřebí oznámiti J. M. králi a toho všeho J. M. zpraviti i J. M. královou, aby se J. M. nenadáli do nás, jako bychom J. M. o spravedlnost jejich připraviti chtěli; nebo kdyby pán Bůh J. M. královny smrti neráčil uchovati bez dědiců, že by tudy J. M. o to markrabství ráčil přijíti a tak, cožby snad na nás vstrčiti chtěli, jako bychom my v něčem J. M. spravedlnosti ublížili, v tom by sami ostali. — Též i to ku paměti přivedeno, že pan purkrabě nejvyšší J. M. ráčil jakž všecku korunu království českého i pana biskupa holomouckého k volení krále obeslati, a on jest nepřijel a to obmeškal.

Také při tom rozmlouváno, jak J. M. v království neosiřela, a kterak se jest po smrti Zikmunda císaře přihodilo, kteréhož měl vlastní sestru za manželku král polský Kazimír a ta se též na království

<sup>\*)</sup> Viz na str.: 89. In margine připsáno: Nebyl Štěpán králem než Jan syn Štěpána hraběte spíšského.

<sup>\*\*)</sup> Viz na str.: 89, oc.

<sup>\*\*\*)</sup> Viz na str.: 90, oc.

táhla, a město Tábor a některá jiná že jsou ho na svá města pustili, však proto na tom nic neměl, než že arcikníže rakouský Albrecht za krále zvolen byl; a jakž král Albrecht volen byl na přísahu v kaple, maje též dceru císaře Zikmunda za manželku, tak i tento pán J. M; tu jsou při tom Slezáci ani Moravané nebyli, ani při volení krále Jiřího, krále Vladislava, krále Ludvíka, při tom nižádném.

V touž neděli ráčil král volený J. M. všem pánům orátorům českým dary poslati: malvazí, ryvolu, víno, voly, ryby, oves, ale jiných darů žádných více dáno není, kromě po lovu J. M. zvěřina, a ráčil hodinu sedmou na půl orloji ráno zejtřejšího dne jmenovati k řízení poselství.

I poslav J. M. (z jitra před tou hodinou) pány své pro pány oratory, ráčil jest je s velikou poctivostí přijíti i sednouti jim kázati. Tu byly předkem před znamenitým počtem J. M. poddaných služby vzkazovány ode všech stavů království českého podle nejvyšší možnosti se vší volností a hotovostí (i snažností) jako králi svému volenému a pánu milostivému, žádajíce J. M. zdraví a všeho dobrého. Potom věřící list pod zemskou pečetí čísti dali, v němž osoby zejmena jedna každá z stavu postavena byla, i z Pražan, kromě z Hory a z měst osoby zejmena napsány nebyly, než toliko těmi slovy zavříno: Pražané a jiní poslové z měst. Potom oznamováno bylo J. M., jak sněm obecní v království českém držán byl, na nějž J. M. oratorové byli vysláni, po kterýchžto J. M. odpověď dána, že jsou sobě J. M. za pána a krále volili. A protož to ještě J. M. oznamujíce pravili, že jsou z své svobodné vůle a z zvláštní náchylnosti a lásky, kterouž k J. M. mají, to učinili, za to prosíce, aby jejich pánem milostivým a spravedlivým býti ráčil. A dále, jak jsou s jistými artikulemi vysláni k jednání s J. M., kdy by k tomu prázdnost míti ráčil. Tu od J. M. odpověď skrze pana arcibiskupa tridentského dána latinskou řečí, jakž od pánů poslů též doktor Václav tlumačil latině. Kdež z těch služeb poděkování učiněno předkem i vším dobrým připovědíno zpomínání, ačkoli z daru Boha všemohoucího mnohé země své míti ráčí po přátelích svých a mnohé při nich zaneprázdnění, však že toho vděčen jest od pána Boha i od nich, že jsou k J. M. láskou takovou nachýleni, že jich milostivým a spravedlivým pánem rád býti ráčí, a tak spravovati a k každému chudému i bohatému se míti s pomocí boží a s radou jich, že jim všechněm to se líbiti hude.

Potom rozžehnavše se, ihned šli k J. M. královně, J. M. též oznamujíce.

I když jsou zase páni od krále J. M. pány oratory do hospody k panu kanclíři provodili, od J. M. všech pozvali k zejtřku v 8 hodin ke mši a potom k obědu. A tak na zejtří přijevše pro J. M. jeli k svatému Štěpánu do kostela a tu u mše byli, kterou sloužil biskup z Nového města de sancta Trinitate, a potom zase na zámek přijevše s J. M. a s královnou kníže Kazimír, biskup trientský, pan Ditrstein, a oni všichni za jedním stolem seděli. Než z pánů Pražan mistr Jan Pašek a Zika Vaničkovic, velmi nemocni jsouce, ti ani potom při poselství býti nemohli. Tu po patnácti mísách na stůl bylo dáváno a všech krmí bylo dvě stě a 30. A když po stole bylo a poděkování J. M. učiněno, ráčil J. M. k jednání k jitru hodinu sedmú položiti.

V středu před svatým Mikulášem (5. Dec.) bylo od pánův Čechův poselství k králi před radami jeho řízeno podle instrukcí, s kterouž jsou vysláni byli. Kdež nejprvé o přísaze J. M. oznámili, jak předkové J. M., jsouce voleni za krále české, činívali a přísahu všem třem stavům činili na pomezí, tak jakž vyměřena jest a J. M. podána, kteréž ráčí porozuměti, a potom při korunování na hradě pražském po druhé že ji činiti má. Při tom oznamujíc, že by Pražané vznesli, aby jim J. M. před branou, nežliby do Prahy vjeti ráčil, též přísahu učinil, že jsou se také tak předkové J. M. zachovávali.

Item, o artikulích sněmovních, kteréž všecka země svolila, oznámili, žádajíce J. M., aby je milostivě potvrditi ráčil.

Item, o zápis nějaký, kterýž ani, když o šosích (?) instrukcí spisována byla v Praze ani tehdáž v Vídni přede všemi posly přečten nebyl, nýbrž z desk vypsaného nemajíce s sebou, teprva do Prahy

pro něj poslali, a pro něj několik dní se tam meškali. I ten zápis že jest měl král Ludvík na se stavům učiniti, jakž předkové J. M. činili jsou, ačkoli tím ráčil odtahovati, však ve dskách zapsán jest, a ten že by nic jiného v sobě nedržel, nežli aby při právích, privilejích, spravedlnostech jich ráčil je zachovati, kteréhož pak vejpis, když bez toho býti neráčil, dali J. M.

Item, co se dluhův králův Vladislava a Ludvíka, slavných pamětí, pozůstalých dotýče, kteréž země na se přijala, aby ráčil je do sv. Jiří zaplatiti, neb jestližeby dále tím prodlévati ráčil, strach, aby se při letnicích právu překážka nestala, aby nebylo dopomaháno, z čehož mnoho zlého a povstání lidu státi by se mohlo, jakž i nyní tato léta mnoho se v té koruně zlého z příčiny té přihodilo; také to splacování dluhů že jest ne z žádosti jich země přišlo než z dobrovolného přiříkání J. M. pánů oratorů. Ačkoli jsou se jiní u větší sumy podvolovali, však na to se nic neohlédajíce že jsou pro tu lásku, jakž prvé pověděli, J. M. sobě za pána volili.

Item, o vyplacení zámkův k rozmnožení dvoru J. M. v berni zapsaných.

Item, smlouvy učiněné do sv. Jiří aneb do sv. Jana konečně aby vyplniti a zaplatiti ráčil těm, kterým ohněm škoda učiněna, neb kdyby se toho bylo nestalo, strach, aby v zemi válka nepovstala, a kdyby se jim tím prodlilo, že by snad i k tomu přijíti muselo.

Item, milostivé dluhy za služby připověděné podle rad rozvážení.

Item, aby J. M. list ráčil dáti pod pečetí svou, kteréž nyní ráčí užívati a potom obnoviti pod pečetí království českého, že jsou J. M. z svobodné vůle volili a za pána vzali a z nižádné povinnosti.

Item, aby bulli zlatou císaře Karla na volení krále českého řečí českou vyložiti a potvrditi ráčil. Item, rady české aby hned při sobě míti ráčil pro mnohé znamenité příčiny, aby se žádného zmatku skrz nevědomost tomu království nepřihodilo, jakž se jest mnoho zlého stalo za krále přede-

zmatku skrz nevědomost tomu království nepřihodilo, jakž se jest mnoho zlého stalo za krále předešlého, který se o české věci s cizími a našich svobod nevědomými radíval.

Item, aby do říše J. M. a nikde jinde od země potvrzovati nic neráčil aneb psáti o věci české, doniž královské stolice nedosede a rad míti nebude.

Item, aby při právích, svobodách, privilejích ráčil je milostivě zachovati a netoliko je, ale všecky přiležící země k tomu království.

Item, aby práva ráčil obhajovati a dopomáhati, jakž tím z přísahy své povinen býti ráčí a oni že rádi chtějí též J. M. toho pomáhati jsouce k právu zavázáni dokládajíc, že neznají, aby mocněji J. M. panovati mohl nad svými poddanými,\*) jako když právo svůj průchod má, lépe mnohem a dostatečněji, nežli by veliká vojska ráčil držeti.

Item, jakož od pánův oratorův J. M. přiřčeno, že s J. M. o to mluviti budou, aby na větším díle v království českém býti ráčil, a že nepochybnou naději mají páni stavové, že to konečně J. M. učiniti ráčí, při tom oznamujíc, jak jsou císařové římští a králové jejich dvorem svým obyčejně v tomto království bývali a to že ke všemu dobrému království tomu přicházelo, a jak skrze nebývalost pánů v tom království ti dluhové i jiného mnoho zlého vzniklo. A protož že žádají J. M., aby se to království rozmnožiti mohlo, aby to ráčil učiniti a tam bývati dvorem svým.

Item, o zemi lucemburskou, jakž císař bratr J. M. nejvíce skrze příčinu jich císařství dosáhl, tu že jest ráčil mnohá milostivá přiříkání tomu království českému činiti, aby při J. M. (římském císaři) jednati ráčil o tu krajinu, jakou na tom spravedlnost mají, aby jí sobě vyprositi ráčil a potom k království českému zase připojiti.

Item, o klášter valdsaský, kterýž kníže Friedrich falckrabě zemi české odjal, i zámky a některá města, a to že nedávno učinil okolo dvou let, a že proto Čechové nebyli tak nedbanlivi, aby se toho nepomstili a zase toho neodjali; ale že J. M. Král. slavné paměti v tom Čechů neráčil uposlechnouti

<sup>\*)</sup> Odstavcem tímto ukončen jest nesprávný opis brněnský, ostatní z rukop. varmbrunského.

a na něčí radu s tím odtahovati ráčil, tak že to až do té chvíle při tom zůstalo. A aby sobě toho J. M. K. neráčil tak lehce vážiti, že ten klášter osm neb devět zámků k sobě má a kdyby potřeba J. M. neb tomuto království byla, že by odtud šest tisíc lidu ku pomoci býti mohlo; a že jsou k tomu cesty snadné před rukama, jak k tomu ráčí přijíti a zase to k koruně připojiti, toliko ráčíli na tom býti, že J. M. toho skutečně budou pomahati.

Item, aby sobě toho J. M. neráčil obtěžovati do těch, kteříž jsou se na to království táhli a králové čeští býti žádali, poněvadž to dobře znáti ráčí, že jak J. M. tak i jiní o své poctivé dobré stojí. Též do obyvatelů zemských aby sobě neráčil obtěžovati, kteříž jsou ne pojednou k J. M. přivolili, poněvadž jsou potom s jinými, v moc to těm osobám davše, které jsou J. M. volily, z jednostejné vůle za krále a pána svého podnikli.

Item, o spravedlnost pana Albrechta z Šternberka z Zelené hory, kterouž má pod J. M., aby mu pomoci k ní ráčil a tomu do svatého Jiří, mělliby jakou pod J. M. spravedlnost, konec učiniti. A do toho času aby mezi J. M. a jím pokoj byl zachován.

Item, o rady české, aby v potřebách českých jich užívati ráčil, a jak předešlý král nechtěl povolovati radám českým a někdy ledakomus a třebas mladším, kteříž u dvora J. M. sloužili a do rady nepřináleželi, povoloval, ješto mnohé věci jináče by opatřeny byly lépe a k mnohému zlému bylo by nepřišlo, kdyby se byl českými radami chtěl spravovati.

Item, o pana Salamanku, jakž zprávu mají toho a o některých jiných, jakby svých užitků radami svými hleděli, a z toho jakby některé země a J. M. poddaní jej sobě obtížili, tak jakž se jest ledacos přihodilo, prosíce, aby J. M. pro věci jich české v radách svých jeho mívati neráčil, že jsou takovými věcmi prvé trestáni, aby zase k témuž nepřišli. A to co mluví, že mluví jako poslové majíce sobě o tom od země poručení žádajíc, aby sobě toho do nich obtěžovati neráčil, než rad českých aby ráčil užívati, že se z daru pána Boha všemohoucího lidé naleznou upřímní a věrní J. M. a toho království, k dobrému radíce a jsouce k tomu rozumy dobrými obdařeni.

Až posavád artikule z instrukcí oznamovány, kromě jeden zanechán o království uherském, kteréhož ten rozum byl, chtěliliby se Uhři dobrovolně J. M. poddati, aby to království ráčil přijíti, ale v něm nebýti, protože by jiná svá užitečná panství opustiti musel. Nebo poněvadž za dvě stě mil pomezí svá s Turky mají, že by tolik užitku J. M. z toho království nevycházelo, aby ty zámky pro Turky osazovati mohl a zemi tu opatrovati, a tak daremní prace bez užitku byla by z toho království. Než kdyby J. M. titule toliko uherského užívati ráčil a správy jinému přál, že na tom J. M. veliký užitek by byl. I z té příčiny ten artikul zanechán, poněvadž již pan Štefán dal se korunovati, ješto té naděje nebylo, když jest instrukcí byla spisována.

I bylo tehdáž také mluveno o pánech Moravanech v ten rozum, jakž napřed psáno a rozjímáno u pana kanclíře, a při tom ukázán vidimus listu a obdarování zlaté bulle krále Jana Slepého, jak zemi moravskou a slezskou ráčil poddati v manství království českému. A v témž listu o knížeti opavském a markrabí moravském a biskupu olomouckém, že býti při volení krále by měli, i že jiného markrabí moravského není ani knížete opavského, nežli král J. M., a proto nebylo koho obsílati k tomu, než biskupa olomouckého. Potom žádali jsou na J. M., aby jim brzkou odpověď dáti ráčil; i ráčil přiříci vlastními ústy německou řečí, aby jedině J. M. to všecko sepsané dali, že jim J. M. brzkou odpověď dáti ráčí a meškati nebude.

Item, ten den zváni jsou od pana knížete a pana markrabího Kazimíra páni oratorové čeští a s J. M. za jedním stolem všickni obědvali jsou.

V touž středu byli jsou Uhři v poselství od krále svého Štefána k králi českému volenému. Tu když byli po obědích před J. M. puštěni, neráčil jim J. M. ruky podati, ani jich uhersky chtíti slyšeti, než chtělili by latině mluviti neb sobě tlumočníka zjednati, že by je ráčil slyšeti. A tak listu

toliko dodavše slyšáni jsou více nebyli; kterýžto list s radou českou J. M. Král. ráčil otevříti, aby to potom k svědomí měl, jak zřetedlně J. M. pan Štefán jemu ubližuje.

V týž den k večerou přišlo pánům českým oratorům psaní od pana purkrabího pražského nejvyššího, aby z sebe s radou krále J. M. na ten rákuš do Komárna vyslali, protože obtížné jest to zemi, že se pan vejvoda markrabím moravským psáti má. I vyslali jsou z sebe z každého stavu po osobě.

Na zejtří ve čtvrtek (6. Dec.) ti tři poslové jeli jsou spolu s posly krále J. M. a v neděli se vrátili.

I byla dána odpověď od krále J. M. na psanou instrukcí jemu odvedenou, psána večer v sobotu, a v neděli ráno po početí panny Marie byli pro odpověď páni čeští u pana kanclíře a tu z němčiny vyložena. Kdež J. M. ráčil přivoliti ke všem artikulům toliko pozůstavujíc, aby na J. M. nežádali toho, co by škodného bylo J. M. a neužitečného tomu království, a aby se v tom ku pánům stavům království, přátelům svým, za J. M. přimluvili. Než toto zřetedlně jim oznámil, že je při právích a privilejích všecky zachovati ráčí, i ten zápis učiniti, který králem Ludvíkem slavné paměti nebyl vykonán.

I byli všickni páni poslové v velikém rozmýšlení, že z té odpovědi znáti nemohli, co by tu J. M. bylo obtížného neb škodného; protož jsou z sebe k J. M. vyslali, kteříž jsou J. M. krále žádali, k zejtřejšímu jitru aby hodinu jim ráčil položiti před svou Mil. a toho lovu ten den aby ráčil zanechati, kterýž umínil, a tak v pondělí v sedmou hodinu J. M. za otevřenější odpověď žádali v tom, což tu rozuměti nemohli. I ráčil jim přiříci milostivou odpověď. A tu vybravše z sebe z každého stavu dvě osoby, tu před J. M. v světnici s samým J. M. bez rad o kníže Jiřího, pana markrabí, mluvili.

Item, v outerý (11. Dec.) ráčil J. M. býti na lovu s pány Čechy dvě míle od Vídně, a místo tenat plachtami velmi strojnými přes čtvery hony zavlíkli a sedmnáct vepřův divokých zabili a sám J. M. král čtyry zabil. A ten den navrátiv se J. M. zase z lovu, ráčil J. M. již na psané artikule poselství českého dáti odpověď opět první podobnou, toliko toho žádaje, když by do království českého ráčil přijeti, že by o některé artikule na všecky tři stavy ráčil žádost vzložiti, aby cožby J. M. obtížného bylo a království tomuto neužitečného, a proti právům a svobodám království toho nebylo, aby J. M. z toho propustili. Pakliby předce té vůle byli, že to všecko ráčil by potvrditi a tomu všemu zadosti učiniti, čehož jsou žádali.

I byla opět obtížna pánům českým ta odpověď, poněvadž na každý artikul zvláště se nedávala. A tak dožádavše se na J. M. v druhou hodinu po polední audiencí, tu jsou k J. M. mluvili: jak té odpovědi, německy neumějíce než na česko ji vyloživše, vyrozuměti jsou nemohli. Však proto, ráčilli by na tom zůstati, že by ji též ujali s tou výminkou, že ji přátelům svým, pánům stavům království českého, oznámiti chtějí. Pakli by J. M. jinou ráčil dáti, kteréž zřetedlnější od J. M. pro dobré J. M. žádali, aby neráčil tím prodlívati, aby k sněmu položenému s ní dospěti mohli. A že toho na J. M. jako poslové žádají, aby přátelům svým to otevřeně oznámiti mohli a bedlivost jich při tom byla poznána, na čem by oni mohli přestati a věc J. M. se déle neprodlévala.

I kázav J. M. jim do jiných pokojův vystoupiti, potom skrze trientského biskupa ráčil tu odpověď dáti latině, jakž J. M. prvé ráčil věřiti, že na té odpovědi přestanou. A to podle toho: jedno, že instrukcí ráčil schváliti a ujíti; druhé, artikule sněmovní dskami zapsané milostivě potvrditi; třetí, zápis na sebe učiniti v ta slova, jakž vypsaný jest podán J. M.; čtvrté, dluhy všecky zaplatiti, jakž skrze oratory své ráčil se v to podvoliti; páté, svobody, práva, privilegia potvrditi a jich obhajovati; šesté, všemu tomu dosti učiniti, což se těmi artikulemi obsahuje, a bylli by ještě v čem jaký nedostatek a čeho výše na J. M. žádali, že to všecko učiniti ráčí, aby jen oznámili. Sám pak J. M.

svými ústy, což se vznešení na obec království českého žádosti dotýče, tak promluviti ráčil latinskon řečí: Jus petendi nemini negari potest.

I vystoupivše zase páni oratorové čeští do těch pokojův jako prvé od J. M., na tom zůstali, aby J. M. z tak milostivé a brzké odpovědi, jakž nejvýše děkováno býti může, děkovali a odsluhovati se přiřkli se vší pokorou J. M. A jakžto pán Bůh všemohoucí dáti ráčil, že z lásky a z jednostejné vůle J. M. za pána s velikou radostí sobě volili, že též J. M. očekávati budou s veselím. A protož což pan biskup ráčil oznamovati, aby to ráčil pod svou pečetí rozkázati napsati, i tudíž což od nich J. M. podáno, též pod pečet svou ráčil dáti vypsati, aby to přátelům svým mohli ukázati nic nepřidávajíc ani umenšujíc. A potom kdyžby šťastně bohdá korunován býti ráčil jako král český, aby to, což se tvrditi má pod pečetí J. M. krále českého, ráčil též všecko v ta slova potvrditi, při tom J. M. žádajíce, aby pro dobré své příjezdem svým do království neráčil prodlévati a oznámiti, kdyžby vyjeti ráčil.

J. M. všecko to s vděčností přijav k tomu všemu svoliti ráčil a že meškati nás nebude, poněvadž to znáti ráčí, čím spíše to vykonati ráčí, co J. M. užitečněji, a protož že ráčí vyjeti v pondělí po třech králích a že to všecko tak sepsati rozkáže, jakž jen postihnouti budou moci a zpečetiti.

Na zejtří den svaté Lucie (13. Dec.) ráčil své pány oratory v 7 hodin ku pánům Čechům ku panu kanclíři vyslati, aby J. M. cestu do Čech obrali. A tu předkem o minci vznesli jsou, jak J. M. Král. od těch svých oratorů, které k sněmu do Čech vyslati ráčil, zpraven býti ráčí, jakou škodu na zlatých rejnských a dukátích bráti museli a lacino je dávati. Protož že J. M. toho žádati ráčí, aby to mohlo býti opatřeno, aby slušně mince své v Čechách odbývati mohli služebníci J. M. bez takové škody, že jsou prvé tam zlaté rejnské vejš než po 28 gr. č. provozovati nemohli.

Druhé, což se do Čech cesty dotýče, aby ji J. M. vykázali.

Třetí, aby v Praze služebníci J. M. hospodami dostatečně opatřeni byli a po čem by od stolu dávati měli, i po čem oves a víno bráti a po čem co na trhu prodáváno býti má, aby to bylo opatřeno.

I rozjímavše to všecko páni Čechové oznámili zase:

Co se mince dotýče, že tu berou s jich ziskem více nežli škodou, rejnský zlatý vážný po 26 gr. č., dukát neb zlatý uherský po 28 gr. č., silbr jejich po 12 dr. č., krejcar po 3 dr. č., na čemž víc zisku jejich než škoda, a že o tom na sněmu položeném promluviti chtějí a tu věc na místě postaviti i toho všeho zprubovati na zrno. I při tom artikuli páni oratorové J. M. oznámili, že by časem brzkým to J. M. Král. zříditi ráčil s radou země, aby mince J. M. s mincí naší, aneb naše s J. M. byla srovnána, že na stavy králov ství to vznésti chtějí.

A což se cesty J. M. do Čech dotýče za to žádajíce, aby J. M. neráčil tak s tím pospíchatí pro sněm, kterýž položen jest, aby se proti J. M., kteří jeti mají, vypraviti mohli; aby do dvou neděň, neb konečně do osmi dní toho výjezdu svého ráčil odložiti. A při tom oznamováno, jak jsou tomu srozuměli, že páni Moravané (kteříž včerejšího dne, osmnáct osob ze všech tří stavův, přijeli), měli na J. M. mezi jinými artikuly vznášeti, aby skrze Moravu do Čech jeti ráčil a tu jim povinnost učiniti. A protož J. M. že by tu odpověď jim dáti mohl: že se J. M. toho od nich nenadál, a Čechům že tu odpověď dáti ráčil, že beze všeho zastavování do Čech jeti ráčí, to že jim připověděl, aby v tom za zlé J. M. neměli; než jakž svou věc v království českém vykonati ráčí, co jim J. M. povinen jest, že všecko rád učiniti ráčí. Co se pak cesty J. M. obrání dotýče, k těm pánům oratorům osoby z sebe vydali.

Co se pak hospod a jiného opatření v Praze dotýče, aby ti, kteří s J. M. pojedou, napřed pro hospody vyslali, že v tom dostatečně budou opatřeni.

A jakž ještě od J. M. krále sepsané odpovědi nebyly podány pod J. M. pečetí, za to žádali, aby s tím prodlévati neráčil a je brzo vypraviti a na to se ohlednouti, jak tam dlouho leží.

I dána toho dne potom odpověď od J. M. psaná v ta slova, i víc a mnohem dostatečněji, jakž pan biskup trientský oznámil, a při tom k zejtřejšímu dni třetí hodina po polední jim uložena.

Tu předkem činěno veliké děkování před radami J. M., tak jakž z odpovědi pana biskupa jsou porozuměli, že touž odpověď psanou dáti ráčil milostivou, tu s vděčností a potěšením přijavše J. M. velice děkovali, jakž nejvejš děkováno býti může. A při tom zvláště J. M. děkováno, že jich tak milostivě a brzo vypraviti ráčil. A poněvadž jsou vypraveni, s J. M. se žehnali, za to žádajíce, příjezdem svým za nimi aby meškati neráčil, že již s pány stavy přáteli svými s potěšením J. M. očekávati budou s Její M. královnou, aby k nim do Čech šťastně přijeti ráčili. S tím J. M. i se všemi stavy v milostivou ochranu boží poroučejíc.

I ráčil na to J. M. skrze pana biskupa milostivou odpověď dáti a o příjezdu oznámiti, že jakžby J. M. rádi brzo viděli, že J. M. ještě raději by tam býti ráčil, a na žádost jejich s výjezdem svým ještě že tejden ráčí počkati. Při tom též J. M. s nimi se žehnaje, že jim šťastného se navrácení domů vinšuje.

A tu všechněm ruky podati ráčil a přistoupiv ku pánům mluvil německou řečí: jak J. M. zpráva došla, jakby tím oškliven býti měl v Čechách, jakoby k nové víře, kteráž v Čechách jest, náchylen býti neráčil, aby o J. M. toho nevěřili; než J. M. že v tom předkův svých následovati ráčí a té víry býti podle svaté církve křesťanské (ale "římské" toho slova nejmenoval, neb o to ihned, jakž pan sudí tlumače řeč tu J. M. pro ty, kteříž německy nerozuměli, když přidal to slovo "římské", od pana kanclíře odpor učiněn byl, že J. M. tak nemluvil). Než že J. M. žádá všech stavův, aby se při víře v nic nového nedávali, ale tak byli a věřili, jakž předkové jejich od starodávna se zachovávali.

To napomenutí s vděčností přijavše s J. M. se rozžehnali, a potom i s královnou J. M. též se žehnali stavové. A v tom poslové z měst s pány Pražany s králem mluvili o jednoho svého kupce, kdež J. M. ústy svými vlastními latině k nim promluviti ráčil: Páni poslové z měst! poněvadž ste mne za pána sobě zvolili a já pánem vaším býti mám, vězte, že vaším pánem milostivým býti chci a opatrovati vás v vašich potřebách, to shledati máte. A ta slova, když páni poslové z měst od něho k královně šli, aby se s ní rozžehnali, podruhé mistr Pašek, zda by kteří nedoslechli, poslům mluvil.

Když pak do hospody přišli, ukázal jim pán z Švamberka tři majestáty od J. M. vydané: jeden na to, že království české J. M. sobě z své dobré a svobodné vůle a z žádné povinnosti za pána a krále zvolili; druhý o markrabství moravské, jakž J. M. v tom zpraven býti ráčí, že by se pan vejvoda na ně táhl, a poněvadž i to markrabství jako i knížectví slezské k království českému přisluší, že jich opustiti neráčí, ale obhajovati se vší svou možností; třetí o kompaktata, a že J. M. v to se uvoluje od stolice apoštolské arcibiskupa do království zjednati. Též o privilegia, o minci a všech i jednoho každého k spravedlnosti dopomahání, čímž se král Ludvík J. M. dobré paměti a slavné zapsati měl, jest vykonán ten zápis.

A tak na zejtří v sobotu po svaté Lucii (15. Dec.) všichni z Vídně po různu jeli a ne tak pospolu, jakž jsou do Vídně přijeli před dvěma nedělmi, a zase domů se obrátili, darův s sebou žádných nenesouc, kterýchž jsou se mnozí nadáli a jich očekávali.

132. Heinrich von Schwihau an die Herzöge von Bayern: der Landtag habe jetzt über die vom König auf die ihm vorgelegten Artikel gegebene Antwort verhandelt; über die Krönung sei noch nichts beschlossen; unter den Ständen herrsche Uneinigkeit; er habe dem erhaltenen Auftrage gemäss mit Herrn Lew und anderen von der bayrischen Partei im Vertrauen geredet; König Johann von Ungarn rüste zum Kriege; nach dem Wunsche seines Anhanges soll dieser nicht die verwittwete Königin, sondern eine fruchtbare Frau heiraten; es sei ein geheimer Bote des Königs Johann bei ihm, den er auch nach München schicken will.

dd. Prag, 9. Januar 1527. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 175. (Theilweise gedrückt in den Quellen für bayrische und deutsche Geschichte Bd. IV., S. 3.)

Durchläuchtigen hochgebornen Fürsten und gnädigen Herrn. Mein ganz willig Dienst sein E. f. G. zuvoran bereit. Genädigen Herrn. Ich lass E. f. G. wissen, dass ich gen Prag auf den Landtag kummen bin den Freitag vor trium regum und hab daselbst die Ständ des Kunigreichs beieinander gefunden und da beliben bis auf den Eritak, da ist erst der Landtag beschlossen. Es ist auch nichts anders gehandelt worden, sonder dass sie die Artikel bewegen haben der Antwurt, die uns unser erwählter Kunig hat gegeben, die ich dann hiemit E. f. G. zuschick, daraus E. f. G. weiter verstehn mag, wie er die angenumen hat. Es ist auch darauf beschlossen, dass der erwählt Kunig an die Grenitz des Kunigreichs ankummen soll den Montag nach Lichtmess und zu Ygla in der Stadt zu Merhern zu verhorn daselbs gimerk, den selbigen Tag sollen die Gesandten von dem Land auch erscheinen und ankummen und da die erst Pflicht der Kunig diesem Kunigreich ton soll. Der Krönung halben ist noch nichts beschlossen, dann wann der Kunig im Land sein wird, erst soll uns der Kunig einen andern Landtag ausschreiben, darauf man der Krönung halben, wenn die sein sollt, handeln.

Es sein noch zwischen den Ständen manicherlei Handlung, Irrung und Zwitracht, daran nicht wenig gelegen, dass es sich noch mit der Krönung verziehen mag.

Ich hab auch, dass mir E. f. G. haben befolhen, mit Herr Leben auch andern vertraulich gerett und gehandelt. Ich verstehe nicht anders, dass darinne kein Fleiss gesport wird werden; dann viel Ursach sein, die uns all darzu bewegen. Man sagt auch bei uns, wie dass der Kaiser mit Tod abgangen sei. Wu dem also ist, E. f. G. lass mich das auf das baldist wissen, dann wu dem also wer, ist viel darvon praktiziert. Ich versteh wahrlich, dass sie E. f. G. einen viel lieber für einen Kunig hätten gehabt. Es sein noch hin und wieder unter der Gemein manig Zwifelung, dass es sich noch mag selzam schicken. Ich hab auch denen, die ich gut bairisch weiss, viel guts von E. f. G. und Dank gesagt und was ich darinnen E. f. G. zu gutem thon und dienen mag, das will ich ganz gern mit allem Fleiss thon. Wie es sich dann weiter schicken will, ader was sich in dieser Sach ferrer begeben wird, will ich das alles E. f. G. nicht verhalten.

Neu Zeitung weiss ich E. f. G. dieser Zeit nichts sonders zu schreiben, dann der Kunig von Ungern nimmt Volk an. Es ist mit mir auch darvon gehandelt und als ich verstanden hab, wu unser erwählter Kunig Preschpurk das Schloss hätte beleget, dass er des Willens gewesen, die Türken durch seine Land ziehen hat wollen lassen auf Krain und Kärnten und ander Orter durch das Windischand.

Ich hab auch vernommen, dass zwischen den Kunigen gehandelt soll sein des Ungerlands halben und wo der Kunig von Ungern vermeint sich Griechtigkeit haben zu den Landen Merhern und Schlesi, das eines gegen dem andern vergleicht werden möcht. Und ich halt darfür, dass es also geschehen wird. Es ist dem Kunig von Ungern vorgehalten worden, dass er die Kunigin Wittib nehmen soll. So haben seine Herrn und Landschaft darzu mit nichte verwilligen wellen und er auch

gar keinen Lust darzu hat und haben ihm angezeigt, dass er eine Ungrin nehmen soll, die fruchtper wär und gut gross Milichstette hätte und nicht also flach als die vorig Kunigin wäre, daran er Erben ziehen möcht. Es ist auch mit mir geredt worden, wu ich im Reich wüste eine namhaftige Fürstin, dass der Kunig von Ungern gern mit den Reichsfürsten Freundschaft machen wollt. Wu E. f. G. wusste ader hätte irnt im Reich eine Freundin, damit man miter Zeit möcht Heirat stiften, E. f. G. welle mir solichs anzeigen, wollte ich darinnen weiter handlen. Dann ich vertraulich E. f. G. nicht verhalten will, dass einer Namhaftiger von Ungern, daran man bei uns kein Achtung hat, der und ander Sachen halben gen Behem geschickt worden ist und von dieser Sach mit mir vertraulich gehandelt hat und gefragt, wie sich die Fürsten des Reichs halten wollen, ob sie dem erwählten Kunig beiständig sein und wider ihn helfen wöllen.

Ich hab ihm auch vertraulich angezeigt, dass E. f. G. dem Kunig von Ungern mit guter Freundschaft, wie ich von E. f. G. hab verstanden, verwandt sein, des dann derselbig anstatt des Kunigs ganz gern gehört und danklich angenummen hat, will auch dasselbig also seinem Herrn anzeigen; wird auch derselbig auf das längst in 12 Tagen bei mir auf dem Raby sein. Wo E. f. G. dieser oder ander Sachen halben etwas dem Kunig von Ungern befelhen oder schreiben will, das mag mir E. f. G. anzeigen, dann demselbigen mag ich als mir selbs alle Sach vertrauen, dann derselbig hat gleich als viel bei dem Kunig von Ungern Vertrauen, wie ich mich bei E. f. G. zu haben versich. Und wo es von Nöten wäre, wollte ich denselbigen bemugen, dass er zu E. f. G. selbs mit mir käm, dann durich ihm muge E. f. G. mit dem Kunig alle Sach handlen und beschliessen. Er wird noch hie im Land bis auf die Krönung beleiben, darmit er sehen möcht, wie sich alle Sach schicken. Und ich bitt E. f. G. welle dieses also bei Euch beleiben lassen, dann niemand darumb weiss, weder mein Bruder, sonder Herr Leb und ich und bitt E. f. G. welle diesen Brief nicht behalten, sonder zureissen. Dann wo ich E. f. G. mit meinem Leib und Gut helfen und dienen möcht, das thät ich herziglich und ganz gern.

Der Kunig von Polen ist übel zufrieden, dass er nicht zu einem Kunig zu Beheim erwählt ist, und wollt gern das Land Schlesy haben, dann es ist gehandelt worden in geheim mit Ferdinando durich den vorigen Grossmeister zu Preussen, ich weiss nicht, wie ich ihn dieser Zeit nennen soll, dass er ihm das Land Schlesy lassen soll, dargegen welle ihm der Kunig zu Polen das Fürstenthumb Barsso genannt, das der Kunigin von Polen nach der Mutter heimgefallen ist, geben, das da iernt bei Neapolis gelegen ist. Das ist man bei uns innen worden, darumb die Ständ fast Beschwerung tragen und darumb Botschaft zu dem erwählten Kunig gesandt haben, sich des zu erfahren. Es wird sich noch, ehes zu der Krönung kumbt, selzam schicken.

Es sagt auch des Kunigs zu Ungern Diener, dass der Kunig von Polen mit dem Kunig zu Ungern ganz wol und eins sein, dann der Weyda, eh dann er gekrönt ist worden, hat zu dem Kunig von Polen geschickt, ob er Kunig zu Ungern sein wollt, dass er ihm darzu hilflich und beiständig sein will und also der Kunig von Polen das nicht hat wellen annehmen, darnach haben sie sich mit einander verbunden, einer den andern nicht zu verlassen. Er sagt auch ferrer, wie der turkisch Kaiser grossen Schaden empfangen hab von dem Sofj, dieweil er zu Ungern gewesen und dass der Soffj ihn viel mehr angibunnen\*) hat und grössern Schaden hat gethan, dann der turkisch Kaiser zu Ungern. Und sagt auch, dass der turkisch Kaiser die Kschlösser in dem Simicher Land besetzt hat und noch innen halt und alle Simicher Weingärten, das ist Vlak Gschloss und Petrwar, also mügen die Ungern keinen Simicher Wein noch nicht haben.

Es ist auch die turkisch Botschaft itzt zu Ofen bei dem Kunig.

<sup>\*)</sup> angewonnen.

Es ist auch hie zu Prag gewesen Hans Rachenberk, der dann neulich von Polen kummen ist, der sagt, wie der tatterisch Kaiser viel Volks in die Liten und Reussen mit grosser Heerskraft geschickt hat und der Kaiser selber an einem Schloss mit seinen Räthen ist beliben, genannt Przikop, und dieweil sein Volk ausgewesen, hat derselbig Kaiser einen Bruder gehabt, den er vor einer Zeit vertrieben hett und an ihn kein Achtung mehr gehabt. Der hat auch ein Volk zusammen bracht und hat dasselbig Gschloss, daran der tattrisch Kaiser ist gewesen, abgestiegen und denselbigen Kaiser, seinen Bruder, auf demselbigen Gschloss mit allen seinen Räthen drschlagen und selber Kaiser worden. Also straft Gott Christen und Heiden und vergisst auch der grossen Herrn nicht.

Ich hab mit Herr Opl Ficztum der Zettel halben, die ich ihm zu der Wahl hab gegeben und die ich von dem Weissenfelder hab genommen. Er sagt, dass er sie suchen will und wenn er sie findt, will er die auf das beldist E. f. G. schicken; aber er halt darfur, er hab sie vor Zorn zurissen, er sagt auch, er habs Niemand keinem Menschen sehen lassen, es soll sich E. f. G. gänzlich darauf verlassen. Darmit befelh ich mich E. f. G.

Datum zu Prag am Mittwoch nach trium regum anno oc. xxviio.

H. h. zu Schwihau m. p.

## Zettel.

Gleich die Zeit, da ich hab wellen von Prag ausreiten, so sein Brief kummen von Ferdinando, unserm erwählten Kunig, und schreibt, dass er auf Igla zu auf dasselbige Gemärk nicht herein ziehen will und will uns erst anzeigen, auf welichem Ort er herein in das Land will einkummen; dann die von Merhern haben einen Landtag zu Olmütz und wellen, dass der Kunig dem Land zu Merhern an ersten Pflicht und den Eid thon soll. Das wellen die Behm nicht zulassen und wird nach darmit aber ein Verzug des Ankummens in das Land geschehen.

(In tergo:) Herr Wilhalm (sic) von Schwihau schreiben præsentata den xii Tag Januarii anno 27.\*)

Sněm druhý l. 1527,

Zweiter Landtag des J. 1527,

jenž zahájen byl 14. února (?) a zavřen v březnu. (?) \*\*) eröffnet am 14. Feb. (?), geschlossen im März. (?) \*\*)

133. Jan z Rožmberka žádd vladyku Oldřicha Radkovce z Mirovic, aby vyzvěděl, strojíli se osoby sněmem volené, od Blatné ve zbroji proti králi novému vyjeti.

NA KRUMLOVĚ. L. 1527 post festum epiph. Domini (7?.ledna). Konc. v archivu třeboňském.

Voldřiše Radkovče milý. Mnedle zvěz skrz někoho na Blatné, co se jízdy proti králi J. M. pánu našemu dotýče, strojíli se z voné strany ve zbrojí jeti čili nestrojí; a což konečného o tom zvieš, oznam mi to psaním svým nemeškaje, abych se uměl zpraviti. Dán oc.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben rührt nicht von Wilhelm, sondern von Heinrich von Schwihau. Das beweist die Unterschrift und die Vergleichung mit andern eigenhändigen Schreiben des Heinrich.

<sup>\*\*)</sup> K sněmu tomuto přidána jsou i akta o korunovací Ferdinanda a připojena žádost stavů slezských k nově zvolenému králi, kteráž by již na str. 106—112 otištěna býti měla, kdyby nám dříve známa bývala.

<sup>\*\*)</sup> Zu den Akten dieses Landtags rechnen wir auch die Schriftstücke, die sich auf die Krönung Ferdinands beziehen und die wir deshalb hier vorausschicken. Ebenso fügen wir auch ein Aktenstück aus Schlesien hinzu, das einige Bitten dieses Landes an den neugewählten König enthält und das wir schon bei den auf S. 106-112 angeführten Aktenstücken abgedruckt hätten, wenn es nicht zu spät in unsere Hände gekommen wäre.

134. Zd. L. z Rožmitála oznamuje Janovi z Rožmberka a na Strakonicích, mistru převorství českého, že jest od stavu panského zvolen, aby s jinými osobami na pomezí království českého novému králi naproti vyjel.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. L. 1527 v outerý po hodu božího křtění (8. ledna). Orig. v archivu třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, příteli muoj zvláště milý! Byšte se dobře jměli a zdrávi byli, toho bych Vám věrně přál. Oznamuji Vám, že na tomto nynějším sněmu, kterýž zde na hradě pražském držán byl, svoleno jest, kteří mají proti králi J. M. pánu našemu milostivému na pomezí jíti, když J. M. Kr. na témž pomezí královstvie českého bude mieti podle starodávnieho řádu stavuom tohoto království přísahu učiniti; a též také na tom sněmu jest svoleno, kteříž jsú k tomu z stavu panského zvoleni, abych je obeslal. I pane a přieteli muoj milý! abych v tom své povinnosti dosti podle svolení sněmu obecního učinil, toto Vám oznamuji: že ste Vy také k tomu voleni, a za to Vás žádám i podle téhož sněmu svolení napomínám, že proti J. M. Kr. na to pomezí vyjedete od tohoto královstvie a od stavu panského, a v Polné že na noc v pondělí po hromnicích najprvé příští budete. A té sem naděje, že toho neobmeškáte, neb znáti muožete, ktožby toho tak vyplniti zúmyslna nechtěl podle na sněmu obecním svolení, žeby mohlo snad od některých za to držáno býti, že není milovník obecního dobrého tohoto královstvie a stavu svého, ješto do Vás jistě té naděje nejsem, aby taková věc Vámi sjíti měla. A tu na ten den v Polné, jakž Vám oznamuji, mají také jiní páni a z jiných stavuov býti, kteříž také k témuž v tom jako i Vy voleni ste. I té sem vždy naděje, že tak pilné a znamenité věci nikterak neobmeškáte. Dán na hradě pražském, oc.

135. Petitionen der schlesischen Fürsten und Stände an den König Ferdinand I., abgefasst in 12 Artikeln.
1527, 11. Januar (Wien). Copia im böhm. Statthalterei-Archiv zu Prag.

Durchleuchtigester, grossmechtigester Fürst, allergnedigester Konig und Herre! Nach deme heut an Euer kon. Mt. anstatt und von wegen aller Herrn Fürsten und Stende beider Land Schlesien, durch uns unser Notturft gelanget, doruf wir von Euer kon. Mt. bescheiden, das wir dieselbige unsere gethane Werbung in schriftlich Vorzeichnus stellen und Euer kon. Mt. uberantworten sollten, erscheinen wir hierinnen als Euer kon. Mt. gehorsame.

Und ist hierauf unser dienstlichs und untertanigest Bitten, Eur kon. Mt. wolle uns uf die vier Artikel, welche Euer kon. Mt. geschickten Botschaften zu Lübschitz schriftlich mitgegeben, die ungezweifelt Euer kon. Mt. durch sie uberreicht seind, doruf wir auch nochmols beruhen und zuvorneueren, umb der Kurz willen, hiemit unterlassen, genediglich beantworten, sunder dieweil noch Abscheid derselbigen Euer kon. Mt. verordenten Botschaften die Herrn Fürsten und Stende etzlicher anderer Artikel und irer Notturft sich entschlossen, so haben sie dieselbigen an Euer kon. Mt. zu den vorigen ferner untertäniglich zu gelangen mitgegeben.

Forderlich als sich itzund nach gemeinen Lauf im heiligen römischen Reiche, bei uns und anderswo zwischen Geistlichen und Weltlichen etzlicher Zwispalt verspüret, so bitten wir Euer kon. Mt. wolle derein gnediglich sehen, domit ein christlich Ordenung den heiligen Evangelien gemess aufgericht werde und wir derhalben in guter christlicher Liebe und Einigkeit leben mögen.

Zum andern haben die Lande Schlesien auch ein Beschwer der Münz halben, Euer kon. Mt. wolle auch gnediglich Einsehen haben, domit die Münz in Beheim, Mehrern und Schlesien vergleicht und noch Würden eintrechtig genommen werde, doch den Herrn Fürsten und einem jeden seiner Freiheit des Münzschlages allenthalben ane Schaden.

Zum dritten hot die kon. Mt. von Polen ir Land vorschlossen und die Handlung in die Schlesien verboten, welchs Euer kon. Mt. Landen und uns zu grossen Schaden und Vorterb reichet, das sich auch Euer kon. Mt. mit kon. Würden von Polen ufs ehest unterhandeln und freundlich vereinigen wollen, domit dieselbige Beschwer in Ansehung alten Geprauchs und Vortrege füglicher Weise abgewandt mechte werden.

Zum vierten bitten wir dermassen, dass Euer kon. Mt. bei den von Wien zuvorordnen geruhe, uf dass die Einwohner in Schlesien und forderlich der Handelsman gegen Venedig durch österreichische und andere Euer kon. Mt. Lande frei aus und ein handeln, ziehen und reisen mögen, weil solchs vor Alters gewest und Euer kon. Mt. selbest zur grossen Frommen und Zunehmen gelanget und wir nun alle Euer kon. Mt. Unterthane seint, dann der Kaufman hot sich von wegen der winischen (Wienerischen) Niederlage uf andere Strassen gewandt, doch dies alles unschedlich Euer kon. Mt. gewonlichen Zollen.

Zum funften beklagen sich die von Breslau, dass sie ihre Guter in grosser Anzahl zu Ofen gehabt und vor dem Turken wolvorwart, sunder nach Abzug des Turken haben ihnen die Hungern solche ihre Guter gewaltiglich genommen; geruhen Euer kon. Mt. gnedigen Rath und Hulf mitzuteilen, wie dieselbigen von Breslau ihre entwante Guter wiederumb zu Handen bekommen mochten, das wird das Land neben inen umb Euer kon. Mt. als getreue Unterthane gehorsamlich vordienen.

Zum sechsten, nach deme und als bei Zeiten hochloblicher Gedenken Konigs Wladislai und Ludovici ein Landfried durch beide Schlesien ufgericht, der dann die Einwohner derselbigen Lande in Friede vorhalten die Roberei und Bosheit gestraft, nun aber itzund uf itz kunftig Sant Martini seinen Ausgang haben wird, weil dies einen gemeinen Frieden und Nutz belanget, so wollen Euer kon. Mt. gnediglich vorordenen, dodurch derselbig wiederumb ufs neu dermassen ufgericht und von allen Stenden besiegelt und gehalten werde.

Zum siebenten haben die Ritterschaft in schweidnitzer Fürstenthumb solchen Landfried bis anher nicht besiegeln, halten, noch dorein gehen wollen und sich vom Lande gezogen, dodurch viel Unschicklichkeit und Eigenwillen, sonderlich Euer kon. Mt. und dem Lande zu Schaden eingefurt, dann wo sie sich anderswohin ziehen, so kann das Land Euer kon. Mt. pflichtige Dienste nicht leisten und andere, dohin sie sich begeben, nicht mehr dann zuvor thuen, so beklagen sich auch die Städte des schweidnitzer und glogischen Fürstenthumbs, die itzund neben uns geschickt und auch sunst beim Lande bleiben, wie ihnen von beider Lande Ritterschaft grosser Gewalt und Unrecht geschehen sollte, wieder ihre Freiheiten und Privilegien, dordurch sie in endliche Schäden gefurt, bitten derhalben Euer kon. Mt. untertheniglich, geruhe gnediglich dorob zu sein, domit dieselbige Ritterschaft sich mit dem Lande hinfur vorgleiche die von Städten bei ihren Rechten und Privilegien gehandhabet und Niemandem sein Mutwille gestatt noch Unrecht geschehe.

Zum achten: Weil die von Meherern und andere bei Euer kon. Mt. gebeten Euer kon. Mt. ihnen auch gnediglich zugesaget und sunst in andern Landen und Ortern ubelich ist, dass Euer kon. Mt. in desselbigen Landes Sachen allewege die Eiwoner doselbest zu Räthen gepraucht, angesehen dass sie die Eigenschaft der Lande bas den fremde Nation wissen, dass auch Euer kon. Mt. geruhe in der Lande Schlesien Sachen wie sie vorfallen mochten, in Gemein und Sonderheit dieselbigen Landsessen zur Räthen zugeprauchen, dann sie sich gegen Euer kon. Mt., wie sichs frommen tugendlicher Fürsten und Stenden zeimet und gepüret, unterteniglich und getreulich vorhalten und, was sie rathen werden, auch helfen wollen.

Zum neunten: So dann das Fluss der Oder von Anfange bis zum Ende mitten durch die Schlesien rinnet, dorumb die Lande gemeinen Nutz zu gute manchfaltig bedacht, die Wasser schiffreich zu machen und gleichwol bisher noch blieben, bitten derhalben Euer kon. Mt. zu ihren Nutz und

Frommen, auch dem Lande und gemeinem Nutz znm Besten, geruhe gnediglich zuvorschaffen, domit derselbige Strom eherbesser schiffreich gemacht und allenthalben geoffnet werde, doch wo es imanden an den Landstrassen zu Schaden liefe, dass man sich mit denselbigen vorneme und dorumb gutlich und ziemlich vortrage.

Zum zehenten: So wird dem Herrn Bischof zu Breslau zu sambt seiner L. und Gnaden Geistlichkeit ihre Zehenden und gepurlicher Zustand an etzlichen vielen Ortern in Schlesien eigenwillig vorgehalten, dorumb bitten wir seine kon. Mt. unterteniglich, wolle dorein gnediglich sehen und schaffen, dass seiner L. und Gnade zusambt den Stiften und Geistlichkeit das jenige, was ihnen zur Billichkeit zustendig, ane Mittel und Eintrag gegeben und vorgenüget werde.

Zum eilften ist angezeiget worden, dass weiland Konig Wladislaws und Konig Ludwig beide löblicher Gedechtnus etzlichen Vorwanten und Einwonern in Schlesien vor ihre getreue Dienste, auch sunst dargestreckten geliegenden Geldes und anders schuldig blieben, dass auch Euer kon. Mt. nach Rath des Landes Schlesien, was derselbigen ufrichtigen Schulden befunden, gnedige Zahlunge thun wolle.

Zum zwelften und letzten: Wiewol zuvoran auch bei Euer kon. Mt., was anlanget die Vorschreitunge gegen Hungern, uns hierinne gnediglich zuvorsorgen, bitt vorgewandt, dieweil aber eure ufs neu von dem vormeinten Konige zu Hungern an die Herre Fürsten ein scharf Schreiben und Vormanen geschehen, die wir Euer kon. Mt. angezeiget, so ist aus Notturft unser Ehren abermols, an Euer kon. Mt. unser untertäniges Anlangen und Bitt, Euer kon. Mt. wolle uns gnediglich hierin vorsorgen, domit wir an unsern Ehren keine Vorletzunge ader Nachteil gewarten dorften, uns auch hierinne beim guten Frieden schutzen und handhaben auch allenthalben, wie Euer kon. Mt. andern gethan, unsere vorgetragene Notturft zu confirmiren und zu bestetigen unter Euer kon. Mt. Brief und Siegel gnediglich vorsichern und unser gnedigester Konig und Herr sein und bleiben, das wollen wir umb Euer kon. Mt. als umb unsere allergnedigesten Konig und Erbherren unvorspart unser Leibe und hochsten Vermogens zuvordienen allezeit beflissen, willig und bereit erfunden werden.

Datum zu Wien Freitags nach der heiligen drei Konige Tag anno oc. im 27 Jahr. Euer kon. Mt.

willige unterthenige Fürsten und andere zugethane Botschaft des Landes beider Schlesien.

136. Oldřich Radkovec z Mírovic panu Janovi z Rožmberka: že na sněmu na tom zůstáno, aby zvolené osoby, kteréž naproti novému králi na pomezí vyjeti mají, na louce u Jihlavy se sjely.

NA STRAKONICÍCH. L. 1527, fer. VI. post festum epiph. Dom. (12. ledna). Originál v arch. třeboňském.

Slnžbu svú V. M. vzkazuji oc. Vaší Milosti posielám od pana Albrechta z Šternberka zase odpověď i tudiež od Henrycha Mladějovského, i jí se Vaše Mil. zpraviti ráčíte, a také se úředníkem na Helfenburk opatřiti račte. A také račte věděti tyto noviny z sněmu, že jsou na tom zuostali: aby ten pondělí po hromnicích u Jihlavy na lúce se sjeli, a jeden pán z každého rodu aby proti králi jel a dvanácte z rytieřstva z každého kraje. Jiných novin V. M. nevím psáti. S tím dajž pán Buoh V. M. dobře a šťastně ve zdravie se míti. Datum oc.

137. Ferdinand I vyznává veřejně, že jeho stavy českými za krále zvolení, k němuž stavové slezští povoláni nebyli, nemůže a nemá býti na ujmu jich svobodám.

Ve Vídni. L. 1527, 14. ledna. Opis v archivu českého místodržitelství v Praze.

My Ferdinand z boží milosti český a uherský král, infant v Hispanii, arcikníže rakouský, markrabě moravské, kníže lucemburské a slezské, markrabě lužické oc. Známo činíme a vyznáváme tímto listem přede všemi vůbec za nás i na místě dědicův a budoucích našich: jakož jsme po vykročení z světa tohoto někdy krále Ludvíka ode všech stavův země české za krále voleni, přitrefilo se, že sme tolikéž za tou příčinou vyslané naše do Slezska ku pánům, knížatům a všem stavům téhož knížetství slezského vypraviti ráčili, s tou při tom pilnou žádostí, aby nás tolikéž tím způsobem, jako v Čechách se stalo, za krále a pána volili, přijali a sobě oblíbili. I ačkoli dotčeným knížatům, pánům a stavům to velice obtížné bylo, že sou oni k takovému již stalému volení do Čech povoláni nebyli, avšak sou takové jich některé ztížnosti, Nám ku poctivosti a k dobrému, na ten čas mimo sebe pustili, a Nás beze vší přísahy a volení, prohlídajíce k tomu, že naše nejmilejší manželka k témuž království nejbližší dědička jest, i také naši jim líbeznou osobu z dobré a svobodné vůle za krále a dědičného pána seznali, vyvolili a přijali, s tou při tom vejmínkou, abychom My je v tom, co se téhož volení, kteréž se nám v Čechách bez jich k tomu povolání a přítomnosti stalo, dotýče, aby oni a budoucí jich v příčině takového volení na svobodách, privilejích a spravedlnostech fich napotom žádné škody, ujmy a zkrácení nenesli, milostivě opatřiti ráčili. Poněvadž pak to zievné jest, že jsou Nás dotčená knížata i všickni stavové zemí slezských na Naše toho vyhledávání a žádost z své dobré a svobodné vůle za krále a dědičného pána volili, seznali a přijali: tehdy nemá a nemůže jim a budoucím jich to volení, kteréž se nám v Čechách stalo, k němužto oni také na ten čas povoláni nebyli, na privilejích, 138. Ferdinands I Versicherung an die Fürsten Herren und Stände in Schlesien, dass seine von den böhm. Ständen ohne Beiziehung derselben geschehene Erwählung zum Könige ihren Privilegien, Rechten und Freiheiten zu keinem Abbruch gereichen solle.

dd. 14. Januar. 1527. Koncept im Arch. des k. k. Minist. des Innern zu Wien I.A. 1. (Mähren.)

Nachdeme wir nach todlichen Abgange weiland Konig Ludovigen oc. von allen Stenden des Landes zu Beheim zu einem Konige erwelet sein, hat sichs zugetragen, dass wir unsere Botschaften auch derhalben ins Land Schlesien zu Fürsten, Herrn und allen Stenden desselbigen Landen abgefertiget mit fleissigem Anlangen und Begehr, sie wollten uns auch dermassen, wie zu Beheim geschehen, zu einem Konige und Herrn erwählen, annehmen und gefallen lassen, und wie wol gemelte Fürsten, Herrn und Stende grossen Beschwer getragen, dass sie zu der geschehenen Wahl gegen Beheim nicht gefordert, so haben sie doch solchen iren Beschwer uns zu Ehren und Gut auf dissmal hindenangesatzt und uns an einicherlei Pflicht vorgegebener Wahl in Ansehung, dass unser geliebste Gemahl zu solchem Reiche ein rechter Erbe ist, auch unser in gefellige Person aus gutem freien Willen zu einem Konige und Erbheren erkoren, erwelt und angenommen, mit dieser Bedingung, dass wir sie, was anlanget die Wahl, so uns zu Beheim ane ire Forderung und Beiwesen geschehen, damit sie ire nachkomlinge solcher Wahl halben an iren Freiheiten, Privilegien uud Gerechtigkeiten ferrer keines Schaden, Abbruch oder Nachteils gewarten dorfen, genuglich versorgen sollten. Dieweil es dann am Tage ist, dass gemelte Fürsten, Herrn und alle Stende des Lande Schlesien uns auf unser Anlangen und Begehr frei und gutwillig zu einem Konige und Erbherrn erwählt, erkorn und angenommen haben, so soll und mag inen und iren Nachkommlingen die Wahl, so uns zu Beheim geschehen, zu welcher sie uf diesmal nicht gefordert, an iren Privilegien. Freiheiten und Gerechtigkeiten, wo sie der einicherlei desshalb hetten, keinen Schaden ader Nachteilt geberen ader einfuren.

svobodách a spravedlnostech jich, ač by v tom jaké nejmenší měli, k žádné škodě a ujmě býti. Tomu na svědomí k listu tomuto pečeť naši přivěsiti jsme rozkázati ráčili.

Dán v městě Našem Vídni 14. dne měsíce ledna l. 1527, a království našich prvního.

Des zu Urkund geben zu Wien am XIIII Tag Januarii A. 27.

139. Oldřich Radkovec z Mirovic oznamuje Janovi z Rožmberka, že pan Lev naproti králi novému na pomezí království českého nepojede, než že před Prahou ho uvítá oc.

NA STRAKONICÍCH. L. 1527, in festo s. Marcelli (16. ledna). Originál v arch. třeboňském.

Službu svú V. M. vzkazuji. Urozený pane, pane. Jakož ste mi V. M. ráčili psáti, abych na Blatnú poslal a tu vyzvěděl, strojíli se pan Lev proti králi ve zbroji jeti; i račte V. M. věděti, že se nestrojí ve zbroji ani proti králi nepojede, než tepruva z Prahy vyjede puol míle anebo míli. A jakž tomu rozumím a zprávu mám, že se jeho služebníci vdy na Krumlov po svatém Jiří strojí a rozličnú z toho kratochvíl mají. A také V. M. oznamuji, kteří jsú koli z rytířstva z kraje prachenského proti králi voleni, kromě dvú nebo tří, že jsou všickni voleni z sekty jeho. A V. M. prosím, že mi ráčíte oznámiti, prodlíli se ta jízda proti králi J. M. podle sněmovního zuostánie, a budemeli míti předce ve zbroji strojiti čili nic, račte mi to oznámiti. A když se Libětický z Prahy vrátí, zdáli se V. M., aby se snad ještě s rybami prodlelo do Prahy vézti; V. M. oznamuji, že zde štik mnoho nemáte a také jsem to u sebe rozvážil, jak se musejí štiky prostranně vézti, co by se dále dalo od nich od fůry, že by je tam málo draze koupil; než psal jsem Šimonovi písaři do Prahy, aby sjel k Poděbradóm, k Limburku, aby také kopu štik podmísních a mísních koupil, a když byšte tam ráčili přijeti, aby se koňmi V. M. do Prahy svezly. Datum, oc.

140. Der bayrische Kanzler Eck an Herzog Wilhelm von Bayern: das Ausschreiben Ferdinands wegen der Türkengefahr bezwecke eigentlich von England ein Rüstgeld oder vom Reiche eine Hilfe gegen König Johann von Ungarn zu erlangen; die Herzöge mögen auch Jemanden zur Krönung nach Böhmen schicken, um im geheimen verschiedenes auszukundschaften; er räth, was dem Boten des Königs Johann zu antworten, und wie der König gegen Ferdinand aufzuhetzen wäre; die Lage der Dinge in Italien wäre den Herrn von Schwihau und anderen böhmischen Herrn in solchem Lichte darzustellen, dass sie besorgt gemacht und dem König Schwierigkeiten bereitet würden.

19. Januar 1526. Original im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 180.

NB. Gedruckt in den "Quellen zur bayrischen und deutschen Geschichte. B. IV, 5. 6." Das Datum wurde hier falsch 18. statt 19. Januar gelesen.

Gnediger Fürst und Herr! Ich hab dem Ausschreiben, so der erwählt Konig zu Beheim des Turken halben gethan hat, ferrer nachgedacht und dieweil ich nit gedenken kann, dass es menschlich oder muglich sei, dass der Turk so stark an den Granitzen liegen soll, dass auch aus allen Kundschaften solichs nit abzunehmen oder zu glauben ist, bedenk ich, ob der Erzherzog vermeint, mit diesem Geschrei etwas ein Rustunggeld von des Konigs von Engeland Botschaften zu verlangen, oder aber, dieweil ich vernimm, dass der Konig zu Ungern einen Raguss auf trium regum ausgeschrieben

und die Ungern mit ihrer Rustung erfordert haben soll, ob der Erzherzog Sorg truge, der Unger wollte in sein Lande fallen, dagegen ein Gegenfeur ze machen und in die Länd zebringen, als ob das Reich ihme dem Erzherzog verhelfen wollte und wiewol es thöret Anschläg wären, so ist doch armen Leuten nichts zuviel, schämen sich auch keiner Lügen.

Ich bin endlich verständiget, dass Herzog Fridrich von Bairn auf die Cronung zu Beheim reiten und alda Lehen entpfahen werde, desgleichen Markgraf Casimir, und dass etlich Fürsten und Stände auch dahin schicken mochten, ob dann E. f. G. dem Handel nachgedechten und auch ein Botschaft daselbsthin schickten und auch zum Theil lauerten und zum Theil allerlei Handlung schicklich, vertraulich und geheim erfahren liessen. Möchte meins Achtens nit böss, sonder in viel Wege gut sein. Wene aber E. f. G. zu solcher Botschaft brauchen welle, stehet bei E. f. G., weliche die Leut zuerkennen, doch wenig vertrauen sollen, was die rechten Punkt sein; dann ich trag warlich Sorg, viel Leut halten E. f. G. Sachen nit so geheim, wiewol von Nöten wäre. Und so E. f. G. entschlossen wäre, etlich hinein zu schicken, wollte ich E. f. G. ein Anzeigen thun, wene E. f. G. schicken und brauchen sollte meins Achtens oc.

Des von Schwihau Schreiben, so ich E. f. G. hiebei wiederumb schicke, gefällt mir wol, doch so glaub ich, des Kaisers halben sei nichts daran; aber E. f. G. halb, lassen dieselben den von Schwihau auf dem Zweisel stehen.

Und so der Ungerisch, davon in des von Schwihau Schreiben Meldung geschicht, zu E. f. G. käme, acht ich, E. f. G. müssen schicklich und dermassen handeln, damit des, so sich von dem Konig zu Ungern geschickt zu sein anmasst, Gemut recht und warlich erlernet werde. Demselben möchten auch E. f. G. anzeigen, wie E. f. G. zu dem Konig geschickt und mit was Befelh; dass auch E. f. G. viel Trost in diesen Konig stellten, verhofften auch, sein k. Würde wurde gemeiner Christenheit zu gutem handln und dass E. f. G. darinnen auch nichts sparen wollten mit ihren Herrn und Freunden.

Und doch hubschlich und in beireden, soviel man den Konig zu Ungern in den Erzherzogen hetzen möchte, dest besser wär es, als E. f. G. versehe sich, der Konig von Ungern möchte mit dem Erzherzogen wol einen guten Vertrag uberkummen, mit hubschlicher Entdeckung, dass der Erzherzog von den Stenden des Reichs wider ihne den Konig von Ungern kein Hilf haben; so hätte er fur sich selbs ganz kein Geld oder Macht, wäre ganz arm; und dass der Konig von Ungern zu kunftigen Reichstag ein Botschaft schicken und allen Bericht thun wollte. Wie E. f. G. wol und vernunftiglich thun mögen und können.

Desgleichen so wölle E. f. G. die italischen Handlungen durch die von Schwihau und ander in der Cron zu Beheim auch sorglich und nachtheilig machen lassen, dadurch all Handlung dem Erzherzog dester beschwerlicher zugehen und Irrthum gemacht werde.

Aus Italia sollen gewiss und rechte Kundschaften sein, dass Placentia die Stadt mit etlichen Hundert Kurissen und etlich Tausenden Fussknechten besetzt sein soll, dass auch vor derselben Stadt das ganz kaiserisch und pabstisch und venedigisch Heer bei und neben einander liegen und bede so stark, dass es auf einem Ausharren stehe und keins seinen Vortheil begeben werde. So ist der Pabst zu Rom und wiewol man lang gesagt hat und noch, der Vicere ziehe auf Rom, ist doch wenig Sorg, dass der Pabst daselbs Noth leiden soll.

Den Schweizern ist viel Gelds bezahlt, dass sie mit Macht anziehen sollen. Wo dasselb beschehen, wäre Mailand verloren; aber die gewissest Kundschaft, dass es auf des Kaisers Seiten nit so wol stehe, ist die, dass die Österreichischen hie geschweift sein und von dem welschen Krieg gar nichts sagen.

Man hat einen Zusatz nemlich iiij° (vii [?]) Pferd in den vier Quartieren zu halten, bewilligt, welche auf Valentini schirst ein jeder in dem Quartier wie fertig (?) ankummen sollen. Derhalben mugen

sich E. f. G. mit der halben Zahl des fertigen Zusatz richten, dass die auf gedachten Sant Valentini Tag zu Kempten sein.

Befelh mich E. f. G.

Datum den xviiii Tag Januarii anno xxvii.

E. f. G.

Egkh m. p.

(An Herzog Wilhelm von Bayern.)

141. Jan z Rožmberka oznamuje vladyce Vojkovskému, že již proti králi vyjede.

NA KRUMLOVĚ. L. 1527, post festum sc. Fabiani et Sebastiani. (21. ledna [?]) Koncept v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený vladyko pane Vojkovský, příteli milý. Věz, já již proti králi J. M., pánu našemu vyjedu, a protož přijeď ke mně do Třeboně tuto sobotu najprv příštie na noc, tak jak přijeti máš. A věz, že ve zbroji nepojedu, než mášli jaké pieře na koblúky, aby s sebú vzal. Datum, oc.

(Hynkovi Radkovci k témuž.)

142. Der Kanzler Eck an den Herzog Wilhelm von Bayern: der Herzog möge dem Lew von Rožmital schreiben, dass er sich nach dem in ihn gesetzten Vertrauen verhalte und das Schreiben den Herrn von Schwihau zuschicken und daneben die, wann auch etwas übertriebene Zeitung aus Italien mit der Aufforderung mittheilen, dass die Böhmen die Krönung bis zur Entscheidung der Sachen in Italien verschieben möchten, denn wenn der Kaiser daselbst geschlagen wird, könnte man den Erzherzog leicht aus Deutschland "verjagen" und auch von der Krone (Böhmens) "dringen".

dd. 22. Januar 1527. Original im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 184.

Genädiger Fürst und Herr. E. f. G. Schreiben sambt den eingeschlossenen neu Zeitungen hab ich unterthäniglich und von ganzem Herzen geren gehört und auf Herr Bretschlaw\*) Schreiben und Herrn Lebens\*) anzeigen gedeucht mich rathsam, dass E. f. G. Herrn Leben schreiben und auf sein Anzeigen Dank sagen liessen mit Bitt, dem Handel ferrer wie bisher nachzudenken und sich zu halten, wie E. f. G. gnedigs Vertrauen stünde; solichs wollten E. f. G. gegen ihne in Gnaden erkennen, und dass E. f. G. solch Schreiben denen von Schwihau, es sei Herrn Heinrichen oder Herrn Bretislaw zuschicken und daneben die neuen Zeitung aus Italia, so ich hievor E. f. G. zugeschrieben und itzt zukommen sein, mitschicken und obgleich die Sachen ein wenigs schärfer angezeigt, daran wäre nit gelegen, dann dardurch mag die Kronung verhindert werden; und dass E. f. G. denen von Schwihau anzeigte, dass sie aus izt erzählten Ursachen sambt Herr Leben die Kronung anstellen und sehen wollten, wie sich die Sachen in Italia zutragen. Dass auch E. f. G. ausgeschickt hätten zu erfahren, wie es Kais. Mt. halben stunde, welichs auch E. f. G. von Stund an, so sie den Grund erfahren werde, ihnen zuschicken wollte; dann eigentlich und die ganz Wahrheit ist, sollte der Pabst

<sup>\*)</sup> Břetislaw von Schwihau und Lew von Rožmital. Sněm l. 1527.

und Venediger den Sieg erlangen, so ist nit allein der Kaiser aus Italia, sonder auch der Erzherzog durch ganz gering Practica aus teutschen Landen verjagt.

Die neu Zeitung aus Italia halt ich fur gewiss und wahr und sonderlichen aus etlichen neu Zeitungen, so ich hievor E. f. G. in zweien Schriften zugeschickt und itzt anzeigen will und dass die Österreichischen so kleinlaut, dass auch der Pabst zu Rom pelieben, gibt mir Glauben, dass es dem kaiserlichen Volk nit nach ihrem Willen gehet; und dass der Pabst einen grossen Trost auf Hilf und wenig Sorg auf den Vicere, wie man bisher grausam Sachen gesagt hat. Dann wie ich E. f. G. geschrieben hab, sein die Teutschen bei Placentia gelegen; dagegen hat der Gegentheil drei Brücken über das Wasser den Pfat\*) geschlagen, ihnen die Pass und Proband abzustricken, wie auch geschehen.

Und in dieser Stund, als ich diesen Brief hab schreiben wollen, ist mir Kundschaft kummen, dass Herr Jerg hinter sich auf Pavia zogen, alda der Herzog von Burbon die vergangen Wochen kummen sein soll. Das hat allein der Proband und Gelds halben beschehen müssen. Zum andern dass der Vicere mit seinem Kriegsvolk still stehe und sei in eigner Person zu Rom und Teiding mit dem Pabst, welichs aber der Pabst als ein geschickter Mann auf seinen Vortheil thut, bis er gefasst und das französisch und der Schweitzer Volk in Italia ankummen, alsdann wirdet es gehen wie vor.

Solchs alles von Artikel zu Artikel wäre den von Schwihau anzuzeigen und das sollishs aus welchen Landen E. f. G. als gewiss zukummen und sunderlichen, dass die Stadt Genua verloren wäre. Das alles wirdet Ursach geben, die Cronung zu verziehen. Und gedenk E. f. G. mein, ist Sach, dass die Kaiserischen geschlagen werden, wöllen wir den Erzherzogen von der Cron auch dringen, davor soll ihme nichts dann Gott allein sein.

Ich weiss E. f. G. nichts anders oder sonders zuzeschreiben, dann dass Herr Jorig Truchses allhie ist, zeigt an etlich Practiken, so der Herzog von Wirtmberg üben soll. Hat deshalben gebeten, in der eilenden Hilf ein Ordnung zu machen. Darauf ihme geantwurt, man lasse es bei dem vorigen Abschied beleiben.

Daneben hat er auch anzeigt, wie ihme auf heut Kundschaft zukommen sei, dass die Baurn in der Markgrafschaft rötl (sic) bis in V<sup>m</sup> stark auf sein sollen. Betrifft E. f. G. Schwager Markgraf Ernsten, denselbigen evangelischen Herrn. Darüber haben wir von Stund an in Fusstapfen geschickt und erfahren lassen wollen. Wiewol ich nit viel darauf halt, nichts destweniger ist die Kundschaft und Erfahrung gut. Was hierinnen uns zukumbt, will ich E. f. G. von Stund an berichten.

Auf E. f. G. Begehrn schick ich E. f. G. ein Copei, was für neu Zeitung gen Rom und dem Franzosen zu Chur ze schreiben wäre mutatis mutandis und schicken E. f. G. von Stund an wieder hinauf, allein dass man sich der täglichen neu Zeitung halben in all Sachen wiss ze schicken.

Des Landgrafen von Hessen halben ist es nichts, dann diesen Abend ist ein reitender Bot, von ihme allber kommen. Befelh mich E. f. G.

E. f. G. lassen all Brief in diesem Handel fleissiglich aufheben und sich gegen niemands merken, wie E. f. G. zu thun weiss und verstehet.

Datum den XXII Tag Januarii Anno oc. XXVI.

E. f. G.

Egkh m. p.

(An Herzog Wilhelm von Bayern.)

<sup>\*)</sup> Der Po (Padus).

143. Entwurf eines Schreibens der Herzöge von Bayern an den päpst. Datarius in Rom (Ghiberti): der Erzherzog Ferdinand, der in Böhmen und Ungarn zum König erwählt wurde, könne den Frundsberg nicht unterstützen, denn er leide selbst an Geldmangel; in Böhmen sei er wegen der Uneinigkeit der Stände noch nicht gekrönt; die Ursache davon mag sein, weil die Böhmen den Ausgang der italienischen Händel abwarten.

NB. Abgedruckt in den "Quellen zur bayrischen und deutschen Geschichte", Bd. IV. S. 9.

(Eigenhändiges Koncept des Kanzlers Eck. Das Schreiben ist von Kanzler Eck dem Herzoge Wilhelm von Bayern unterm 22. Januar 1527 zugesendet worden.)

An Datari.

Wir haben euch jungst geschrieben und auf euer Schreiben, des Datum ist zu Rom auf . . . Tag, Antwort geben; achten, euch sei solch unser Schreiben zukommen; und wiewol sich bei uns nichts neues zugetragen, wollen wir doch nit unterlassen, euch soviel muglich zu schreiben und unsern gehorsamen Willen und Gemüt gegen papstlicher Heiligkeit damit erzeigen.

Und lassen euch ferrer wissen, dass uns anlangt, als sollten dennoch viel Knecht von dem von Freuntsperg abziehen, vielleicht Mangels halben an Geld und Proband und dass von diesen teutschen Landen von Geld kein Trost und Hilf ist, dann der Erzherzog mit ihme selbs soviel ze thun hat und an Geld so erseigert, dass sein Zuschüb von Geld nit zu besorgen ist.

Und wiewol er zu Beheim Konig durch viel Verheissung erwählt, ist er doch noch zur Zeit nit gekront und sein derhalben viel Widerwertigkeiten in dem Konigreich unter den Ständen gemacht, dass man von der Zeit der Kronung nichts gewiss haben und doch wider Erzherzogen Gemüt und Willen, dann er fast zu der Kronung geeilt hat. Wir achten auch solchs Verzugs nit die geringest Ursach zu sein die italischen Handlung, darnach sich die Beheim auch richten mochten.

Neben dem sein etlich wenig ungerisch Herrn bei dem Erzherzogen gewest, welche ihne auch zu Konig zu Ungern erwählt haben; aber der Weyda aus Siebenbürgen, so hievor Konig erwählt und kront worden ist, erzeigt sich dermassen, dass dem Erzherzogen wenigs Trosts und Hoffnung, etwas an dem Kunigreich Ungern zuerlangen, zuerhalten ist.

Wir haben auch zu dem Konig zu Ungern geschickt und lassen der auch anderer Sachen halben mit ihme handeln; dann was wir allenthalben handeln und thun möchten, das b. H. (bäpstl. Heiligkeit) zu Ehren und Wolfart kommen möchte, wollten wir je mit allem Willen gern thun, die uns auch E. Ir. ganz demutiglich befelhen und uns auch Gelegenheit des welschen Kriegs soviel muglich berichten welle, dann solchs zu viel Handlungen in teutscher Nation und sonderlich zu gutem bäpstlicher Heiligkeit reichen mag. Datum.

144. Der bayrische Kanzler Eck an den französischen Botschafter (Grangis) in Chur: über die Erwählung des Erzherzogs Ferdinand zum König von Böhmen und Ungarn.

NB. Gedruckt in den "Quellen zur bayrischen und deutschen Geschichte", B. IV., S. 11.

Dem Franzosen.

Ich hab euer Schreiben und neu Zeitung meinen gnedigen Herrn angezeigt, welche darab sonder Freud empfangen haben, vermeinen auch, dass solches zu vielerlei Sachen und guten ehrlichen Frieden dienstlich sein möchte, mit sonderm Bitt, ir wellet Ihre f. G. jederzeit Gelegenheit des wellischen Kriegs berichten, dann solchs in viel Wege gut sein möchte.

Fur neu Zeitung dieser Land weiss ich euch sonders nit anzuzeigen, dann dass der Erzherzog Ferdinand zu Konig zu Beheim erwählt, aber gleichwol nicht gekront ist; wirdet ihme auch über seinen Willen aufgezogen und als ich acht, wirdet viel an dem welschen Krieg, wohin sich der Sieg lenden wirdet, liegen; und wiewol er auch durch etlich wenig Personen, so nach der Schlacht zu Ungern zu ihme geflohen sein, auch zu Konig zu Ungern erwählt, so ist doch wenig Hoffnung, dass er etwas daran erlangen werde, dann da ist kein Geld und keins aufzubringen und meins Achtens bedarf man nit sorgen, dass den Landsknechten in Italia von teutschen Landen Geld zukommen werde. Wollte ich Euer Herligkeit auf ihr Schreiben nit verhalten.

Anmerkung. Eigenhändiges Concept des Kanzlers Eck dem Herzoge Wilhelm von Bayern unterm 22. Jan. 1527 vorgelegt.

145. Schreiben der Stände der Krone Böhmen an die Fürsten und Stände in Schlesien, in dem sie ihnen den Tag der bevorstehenden Krönung ankündigen und sie zur Theilnahme einladen.

dd. Prag den 23. Jan. 1527. Gleichzeitige Kopie im böhm. Statthalterei-Archiv K 1/4.

Den durchlauchtigsten Fürsten und Herren, Herrn Casimire, Fürsten zu Teschen und Grossglogau, Herrn Friedrichen, Fürsten zur Liegnitz und Brieg, obristen Hauptleuten in Ober- und
Nieder-Schlesien, und andern Fürsten in Schlesien oc. wolgebornen Herren, edlen, ehrnfesten, weisen
und vorsichtigen Städten und Ständen im Fürstenthumb Schlesien, unsern grossgunstigen Herren und
lieben Freunden.

Unser Dienste bevor. Durchlauchte Fürsten, wolgeborne Herren, edle, gestrenge Ritter, edle, ehrnfesten und wolbenambten, fürsichtige, grossgunstige Herren und lieben Freund! E. G. und Euch fügen wir zu wissen, dass der allerdurchlauchtigste Fürst und H. Herr Ferdinand, erwählter böhmischer König, Infant in Hispanien, Erzherzog zu Österreich, Markgraf zu Mährern, unser gnedigster Herr, auf den Sonntag nach Valentini (wie wir dann der gänzlichen Hoffnung, dass es sich mit nichten lenger vorziehen werde) in der erzbischoflichen Kirchen zu St. Veit aufm Prager Schloss zu einem böhmischen König gekrönet werden solle, welches wir E. G. und Euch nach alter Gewonheit und Weis zu wissen thun wollen und bitten, Ihr wollet vorbemelten Tag Valentini allhiero kegen Prag kommen und solcher Krönung beiwohnen und wofern zwischen uns zu beiden Theilen Beschwerungen sein möchten, wollen wir, so viel an uns lieget, wenn Ihr auf bemelte Zeit hieher aufs Prager Schloss kommet, mit Euch gerne darvon reden und uns hierinnen vorgleichen, dann was nur zu aller guten Freundschaft und eines jeden Gerechtigkeit billich geschicht, wollen wir unsers Theils daran nichts erwinden lassen. In gleichem Fall wir dann zu Euch auch der Hoffnung sein und zweifeln gar nicht, weiln es zuföderst zu ihr königl. Mt. Ehren gericht, ihr werdet Euch auf solche Zeit allhie einzukommen nicht seumen. Geben Euch auch zu wissen, dass wir solches dem H. Bischof zu Breslau gleichsfalles sonderlich zugeschrieben.

Geben auf dem Schloss zu Prag unter des Landesinsiegel, Dienstag nach St. Fabiani und Sebestiani Tag anno 27.

Herren und Ritter, des Landes Officirer und andere jetzo aufm Schloss zu Prag vorsammlet.

146. König Ferdinand fordert die Fürsten und Stände von Schlesien zur Absendung von Gesandten zu seiner Krönung nach Prag auf.

1527. 26. Januar. Znaim. Gleichzeit. Kopie im k. k. böhm. Statthalterei-Archiv zu Prag.

Ferdinand von Gottes Gnaden zu Beheim und Hungern König, Infant in Hispanien, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgundi, Markgraf zu Mährern be.

Hochgeborne Oheimb und ehrwürdige Fürsten, andechtige, wolgeborn, edlen, gestrengen, ernfesten, ehrsamen, fürsichtigen, weisen, lieben Getreuen! Nachdem wir uns mit den Ständen unser Kron zu Beheim des Tages, auf den wir unser königliche Kron empfahen, nemblich dass der auf den nechsten Sonntag nach S. Valentini Tag schirs künftig sein soll, vorgleicht haben, welchen Tag Euch hiemit dieselben Stände auch schriftlich anzeigen, begehren wir an Euch mit sondern gnedigen Fleiss, Ihr wollet zu solcher unser Krönung Euer Botschaft mit vollkommener Macht und Gewalt verordnen und schicken. So wollen wir in den Irthumben, die sich unserer Wahl und anderer Sachen halben, welche durch Eure verordnete Botschaft hievor an uns bracht sein, halten, dermassen handlen und gnedig Einsehen haben, dass zuvorsichtlich dieselben Irthumb gütlich hingeleget und vortragen werden sollen. Doran beweist ihr uns sonder Gefallen gnediglich gegen Euch zu erkennen.

Geben in unser Stadt Znaim am Sonntage nach Conversionis Pauli den 26igsten Tag Januarii im 27igsten, unserer Reiche im ersten Jahre.

Ferdinandus.

Ad mandatum domini regis proprium. F. Fernberger.

Den hochgebornen und ehrwürdigen Fürsten, unsere lieben Oheimben, Casimiren, Herzogen zur Grossenglogau, Friedrich, Herzogen zur Liegniz und Brieg, obristen Hauptleuten und wolgebornen, edlen, gestrengen, ernfesten, ehrsamen, fürsichtigen, weisen, unsern getreuen, andern Fürsten, Herren, Ritterschaft, vom Adel und Städten unsers Fürstenthumbs in Ober und Nieder Schlesien sambt und sonderlich.

147. Der schlesischen Fürsten und Stände Antwort auf König Ferdinands Einladung zur Krönung in Prag.
 dd. 9. Februar 1527 (Breslau). Gleichzeitige Kopie im böhm. Statthalterei-Archiv. K. 1/4.

Demnach der durchlauchtigist, grossmächtigst Fürst und Herr Ferdinand, erwählter König zu Beheim, den Herrn Fürsten und Botschaften, so aus dem Fürstenthumb Schlesien zu seiner königl. Mt. nechst vorgangen gen Wien geschickt, begehret und Befehlich gethan, ein stattliche Botschaft und forderlich aus den Herren Fürsten zu seiner königl. Mt. Krönung gen Prag abzufertigen, darauf die obristen Hauptleute aus Schlesien einen gemeinen Fürstentag allhie gen Breslau, umb solche Botschaft zu handlen, den Sonntag nach Dorothea bestimbt und angesezt, welcher Tag nach Auszug und wieder Anheimkunft der Herren Botschaften von Wien eher nicht hat mögen fürgenommen werden. Und balde darnach hat S. königl. Mt. aber an alle Stände in Schlesien geschrieben des Inhalts:

Nachdem S. königl. Mt. mit denen Ständen des Königreichs Böhmen des Tages, auf der S. königl. Mt. ihr königl. Kron empfahen sollen, nembäch auf den nechsten Sonntag nach St. Valentini Tag schiers künftig vorgleicht, welchen Tag S. königl. Mt. Schreiben anzeiget, begehrende, dass gemelte Stände aus Schlesien zu derselben königl. Mt. Krönung ihre Botschaft mit vollkommener Macht und Gewalt abschicken wollten, so wollte sich S. königl. Mt. in den Irthumben, die sich S. königl. Wahl und ander Sachen halben, welche durch dieselbig verordnete Botschaft aus Schlesien

hinvor an I. M. gebracht haben, dermassen handlen und gnediges Einsehen haben, dass zuvorsichtiglichen dieselben Irthumb gnediglich hingelegt und vortragen werden sollen.

Auf solch S. königl. Mt. Begehren weren alle Stände denselben Folge zu thun, als die gehorsame Unterthanen ganz willig, aber nachdem auf diesem Fürstentag die Herren Stände aus Schlesien in gar kleiner und geringer Anzahl erschienen und das meiste Theil von Herren Fürsten derselben und auch ander Fürstenthümber Geschickten und Botschaften vielleicht aus ezlichen beweglichen Ursachen, deren wir auf diesmal nicht wissen, aussenbleiben, zu deme ist die Kürz der Zeit eingefallen, dass man S. königl. Mt. Begehren nach mit solcher Botschaft, wie sichs gebührete, auf diese Zeit keines Weges fertig sein, aber sich sobald und eilend dazu schicken, unterrichten kann, damit sie denselben angesazten Tag der Krönung erreichen möchten, darumb die Stände aus Schlesien, soviel derselbigen allhier vorsammlet, S. kön. Mt. mit Fleiss in Demuth bitten, S. kön. Mt. wolle sie solches Aussenbleibens aus angezeigten nöttigen Hindernissen und Ursachen gnädiglich entschuldiget haben, dasselbig auch, dass es aus einicherlei Ungehorsamb oder Verschmehnuss geschehe, nicht vermerken, dann sie allesambt S. königl. Mt. Willen und Meinung als die getreuen gehorsamen Unterthanen zuvorbringen stets willig und beflissen sein.

Derohalben und aus angezeigten Ursachen, dieweil ihr wenigste Theil der Stände auf diesmal allhier versammblet gewest, ists nicht möglichen, aus den Ständen Schlesien mit einerlei Vollmacht und Gewalt auf diesen Tag abzuschicken, sondern sie bitten, S. königl. Mt. geruhe ihnen der Wahl halben einen geraumen Tag zu legen, dass sie aus dem ganzen Lande und alle Inwohner und Stände zusammen kommen möchten, da seind sie mit ihrem Rechten vor S. königl. Mt. fürzukommeu, dasselbig, wie sich ihrer Notturft gebühren wird, anschauen, furzutragen Willens, und sich auch dermassen darin zu verhalten, damit S. königl. Mt. spüren solle, dass sie allewege in S. königl. Mt. Königreichen und Landen und zwischen derselben Unterthanen gute, friedliche Nachbarschaft zu führen und in Freundschaft zu leben, dann einicherlei Zank und Widerwillen zu erwecken viel geneigter sein.

Was aber die ander Gebrechen und Irrungen, so in gemein in Schlesien unvortragen hangen, betreffend, dieselben lassen sie genzlich beruhen und bleiben Inhalts S. königl. Mt. vorsiegelten Abschied, so S. Mt. den verordneten Geschickten aus Schlesien zu Wien mitgegeben und wann sich S. königl. Mt. will Gott glückliche Zukunft in Schlesien schicken wird, wie wir zu Gott hoffen, so wollen sie S. königl. Mt. Erörterung und Ursachen gebürlicher Entrichtung gewertig sein.

Wo aber I. königl. Mt. durch merkliche Ursachen zu Ihrer Zukunft in diese Land verhindert, wie unsers Verhoffens nicht geschehen wird, so wollen wirs abermals bei I. königl. Mt. gegebenen Antwort Inhalt desselbigen Artikels, als bei derselbigen verordneten Rechten untertheniglichen bleiben lassen.

Datum Breslau Freitags nach Dorotheæ anno 1577.

148. Der schlesischen Fürsten und Stände Antwort an die böhmischen Stände wegen König Ferdinands Krönung.

dd. 9. Februar 1527 Breslau. Gleichzeitige Kopie im böhm. Statthalterei-Archiv. K 1/4.

Unser sonderliche Freundschaft, alles gutes, willige Dienste. Edle, wolgeborne, gestrenge, ehrnfesten, besondere gute Freunde, gunstige liebe und gnedige Herren! Nachdem ihr, euer Gunst und Gnaden uns zugeschrieben, wie der Dchl. grossmächtigste Fürst und Herr, H. Ferdinand, erwählter König zu Böhmen, Infant in Hispanien, Erzherzog zu Österreich, gekrönet soll werden in der erzbischoflichen Kirchen zu St. Veit aufm Schloss zu Prag den Sonntag nach Valentini auf das Königreich

zu Böhmen und dass E. Gunst und Gnaden der gänzlichen Zuvorsicht seit, dass sichs keines Weges Ienger vorziehen wird, derohalben ihr, E. Gunst und Gnaden uns daselbig zu erkennen gebet, nach alter Ubung und Gewonheit mit Begehr, dieweil wir solches aus eurem Schreiben vornehmen, dass wir darvor an St. Valentini Tag zu euch gen Prag kommen und bei solcher Krönung sein wollten und so sich auch erzliche beschwerliche Sachen zwischen uns auf beiden Theilen halten, da wir auf dieselbig Zeit aufs Schloss gen Prag kommen würden, dass ihr, E. Gunst und Gnaden nach euer Gelegenheit mit uns darvon reden und handlen wollt, alles was zu guter Freundschaft diente und jegliches Parts Gerechtigkeit sein wird, das sollte an euch nichts abgehen, welches ihr, E. Gunst und Gnaden euch bei uns auch vorsehet, auch nachdem wir vorstanden, dass es königl. Mt. Ehre und andere bewegliche Notturften betreffe, so weret ihr, E. Gunst und Gnaden Zweifels frei, wir werden nicht aussen bleiben. Ihr gebet uns auch zu erkennen, dass der H. Bischof zu Breslau auch darzu beschickt were, welches alles wir nach der Lenge gehöret, gelesen und weren wol geneigt und Willens zu solcher der königl. Mt. Krönung derselben zu Ehren und auf S. königl. Mt. Befehlich, Begehr aus unserm Mittel dahin zuverordnen, aber auf diesen jezigen gehaltenen Fürstentag ist der meiste Theil der Herren Fürsten und Stände nicht erschienen, vielleicht aus ezlichen beweglichen Ursachen, die wir diesmal nicht wissen, die I. L. dann sie I. f. G. daran vorhindert. So ist auch die Zeit so eilend und kurz, dass uns keinesweges möglich, dieselben unsere Botschaften dermassen abzufertigen, damit in solcher Eil den bestimbten Tag der Krönung erreichen möchten, wie wir dann S. königl. Mt. dieselbig unser Entschuldigung auch notturftiglich zu erkennen geben. Als ihr E. Gunst und Gnaden zum Beschluss eures Schreibens berühret, dass an euch nichts abgehen sollt, was eines jeglichen Parts Gerechtigkeit sein wird und das zu guter Freundschaft diente, darzu seint wir auch ganz geneigt, sich gen euch, Euren Gunsten und Gnaden in allem, das uns zimblichen und möglichen auch unser Gerechtigkeit träglich, dermassen zuvorhalten, dann an uns, was gute Freundschaft erforderte, auch kein Mangel noch Abgang erscheinen soll.

Datum Breslau Freitag nach Dorotheæ anno 1527.

149. Zd. L. z Rožmitála oznamuje radě chebské, že král přibude brzo do Prahy, kdež při dni sv. Valentina má býti držán sněm obecní a po sv. Valentinu v neděli neb některý den mají král i královna býti korunováni: zve ji, aby k tomu času též někoho do Prahy vyslala.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. L. 1527, v pondělí po sv. Pavla na víru obrácení (28. ledna). Orig. v arch. města Chebu.

Službu svú vzkazuji. Múdří a opatrní přátelé milí! Oznamuji Vám, že král Jeho M., pán náš milostivý, má brzo na hradě pražském býti a sněm obecní tohoto královstvie českého má býti držán na hradě pražském při dni sv. Valentina najprvé příštieho, a potom v neděli aneb brzo některý den po již jmenovaném svatém Valentinu naději se, že J. M. král i také Její M. králová budou korunováni zde na hradě pražském. I zdá mi se za slušné, abyšte také některé z sebe k tomu času do Prahy poslali; a z té příčiny toto oznámení úmyslem dobrého přátelstvie Vám činiem.

Dán na hradě pražském v pondělí po sv. Pavla na víru obrácení léta oc. xxvii.

Zdeněk Lev z Rožmitála a z Blatné, najvyšší purkrabě pražský. 150. Zd. L. z Rožmitála Kryštofovi z Švamberka, že nový král na hranicích českých přísahu složil a přes Kutné Hory do Prahy jede; dále oznamuje, že páni z Rožmberka, majíce některé Němce za přátely, chtí držeti místo v úřadě, které někdy jejich předci mívali, za příčinou tou zve ho k sněmu do Prahy, aby se mohlo rozvážiti, jsouli toho místa hodni.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. L. 1527, v sobotu den matky boží hromnic (2. února). Orig. v arch. třeboňském.

Urozený pane, pane švakře muoj milý oc. Tuto jednu ceduli byl jsem Vám prvé napsal v středu, než očekával jsem ještě na nějaké více noviny a v tom mi dnes psaní z Hory přinešeno, kdež mi se toto oznamuje: že král J. M. tuto středu minulú ráčil na pomezie tohoto královstvie přísahu učiniti blízko od Jihlavy a že se byl den čistý zdařil beze mhly, ač zde těch dní mhly byly, ale tam že ty časy nebylo. A jakož jest nějaký rozdíl mezi námi stavem panským a stavem rytieřským, což se cerimonií dotýče; i na pomezí království českého, srozuměl jsem z toho ke mně učiněného psaní, že jest nebylo žádné o to ruoznice, kdyby již jedné také nějaké slušné urovnání bylo, bez ujmy každého stavu při korunování J. M. Královské. Také mi psáno, že král J. M. ráčí s sebú mieti jiezdných koní okolo 12 set, a naši, kteříž proti J. M. králi na pomezí vytáhli, Čechové, že měli na tisíc koní anebo více, ač jich ještě mnoho nemohlo postačiti pro krátkost času, ješto byli k tomu voleni, aby také tu na tom pomezí byli. Psáno mi také, že páni z Rožmberka, za to mám, pan Jan a pan Petr, vyjeli proti králi J. M. na nocleh do Jihlavy aneb snad někde dále a o to jednali, aby jeden z nich místo držel, kteréž někdy držel pan Petr starší z Rožmberka dobré paměti, ale učinili tomu odpor páni úředníci zemští a osoby z našeho stavu, kteříž tu byli, tak že jest toho odloženo na hrad pražský, a král J. M. že ráčil v tom prostředek učiniti, že naši přátelé jeli tu, kdež jeti měli a páni z Rožmberka, poněvadž s J. M. Kr. z noclehu vyjeli, že jeli předce v houfiech krále J. M. Naději se, že král J. M. dnes a zítra ráčí v Hoře zuostati, tak jakž mi psáno, a tento úterý že ráčí na hrad pražský přijeti. A zvláště bych rád tomu byl, abyšte také na sněm přijeti mohli, byšte se měli dáti mezi peřinami vézti, neb rozuměti jest, že na některých Němcích mají přátely páni z Rožmberka; pak. což se dotýče našich věcí a zpráv, za potřebné mi se zdá, abychme tím neprodlévali, nebo se naději, že před korunovániem krále J. M. bude o to nějaké jednání, což se jejich místa dotýče, a z toho hned muože také naše pře jíti, neb ač jest rozdílna, ale proto když bude zmínka o poctivostech, za to mám, že se tu také bude něco našie pře a zprávy dotýkati; neb kterak jest se zachoval nebožtík pan Jindřich i tento pan Petr z Rožmberka proti nám a proti panu Janovi bratru jejich, bude potřebí to rozvážiti, jsúli hodni toho místa, čeho jejich někteří předci někdy užívali, ješto se takových věcí jako tito nedopustili: také i pan Jan, kterak jest svému zápisu učinil najprvé dosti, nežli jemu Krumlov vzat a jiní zámci, i také potom, když to zase drží, ješto bylo by o tom mnoho psáti, poněvadž tomu dosti nečiní, co to na sobě nese; a kterak zase s bratřiemi v přátelstvie všel, řádli se tím tvrdí čili neřád, k tomu se bude moci, dáli pán Buoh ke všemu promluviti, podle potřeby náležité a naší zprávy. Jakož ste mi, muoj milý pane švakře, psali, což se panny abatyše kláštera svatého Jiří dotýče, i ta jest obyčejně na hradě pražském, ta muože k jednání snadně hotova býti, než pan Václav Robmhap, ten jest s panem písařem zemským také proti králi J. M. jel, a kněz opat břevnovský, jakož Vám v druhé ceduli píši, jest nyní na Břevnově. A zdáli se Vám, abych jemu toho odložil do suchých dní postních, chci jemu to oznámiti. Pakli byste mohli k sněmu přijeti, tehdy on, za to mám, že dotud budeli potřebí, bude moci počekati. I budeteli mi co ještě chtieti o těch věcech oznámiti, napsati muožete mi to po tomto poslu, neb jsem poručil, budeteli mi co psáti, aby mi to z Blatné bylo posláno. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, muoj milý pane švakře, abychme se spolu štastně a ve zdraví shledali. Dán oc.

151. Král Ferdinand vyznává, že ač při jízdě své do království českého na korunování stavům moravským povinnost neučinil a od nich povinnost nepřijal dle staro dávního obyčeje, takové neučinění jim povinnosti nemá býti na ujmu svobod markrabství moravského.

Bez datum. 1527. Codex Venceslai de Iglavia v zemském archivu moravském,

O povinnosti krále Ferdinanda J. M., kterúž J. M. Kr. stavuom markrabstvie moravského učiniti z počátku jměl a učiniti neráčil.

My Ferdinand oc. oznamujem tímto listem přede všemi, že duostojný Stanislav, biskup olomúcký a jiní poslové z stavu panského, rytířského a městského téhož markrabstvie moravského. jsúc k nám vysláni ode všech stavů téhož markrabstvie, nám jsou předložili, kterak se v témž markrabstvie prvé zachovávalo, když dědicové po králi českém a markrabí moravském řádně pošlí pozuostali a z jiné země skrze též markrabstvie moravské do království českého na korunování nešeni byli, v témž markrabstvie v městě Olomúci aneb Brně povinnost jsú jim činívali, prosíce nás od týchž stavuo, jestli jízda naše do královstvie českého na korunování naše tudy skrz markrabstvie moravské bude, poněvadž jsú oni nás ne jako krále českého voleného, ale kněžnu Annu, manželku naši najmilejší, jakožto pravú dědičku po králi Vladislavovi, otci, a králi Ludvíku, bratru Její Lásky slavné paměti pozuostalú, za dědičku a paní svú, a nás jakožto pána a manžela jejího po Její Lásce a s vuolí Její Lásky za pána svého dědičného přijali, abychom skrz též markrabstvie jedúc, do Brna přijeti, a tu jim povinnost, kteráž předkóm jich a jim od markrabí moravských, předkuov našich, činěna byla, učiniti ráčili, a že oni také povinnost, kterúž jsú předkóm našim, markrabím moravským, předkové jejich i oni činili, učiniti chtí. Kdež my znajíce jich slušnú prosbu, tak bychom se byli v tom zachovati ráčili, ale prvé nežli jsou tíž poslové z markrabstvie moravského k nám přijeli, poslóm z královstvie českého k nám vyslaným odpověď konečnú byli jsme dali a s nimi na tom zuostali a zavřeli, že v markrabstvie moravském ani jinde se neobmeškávajíc na den jmenovitý u nich býti ráčíme. A poněvadž nám toho měniti nenáleželo, nechtíce také výsadám téhož markrabstvie moravského v ničemž rádi ublížiti a takového starobylého pořádku jich měniti, na ty posly z markrabstvie moravského, skrze ně na všecky stavy markrabstvie toho, takovú nemožnost naši, jim v tom, předložíc žádost, vzložiti jsme ráčili, aby jízda naše skrz též markrabstvie jim obtížna nebyla, a k tomu aby povolení své dali, abychom skrze též markrabstvie, takové povinnosti jim nečiníc, jeti mohli. A chtíc je také v tom opatřiti, aby taková jízda naše a jich k tomu dobrovolné přivolení bez ujmy vejsad, svobod a starobylého pořádku jich, nyní i na potomní čas býti mohla, v to jsme se podvoliti ráčili, že jim na to list, pokudž by jim za dosti bylo, dáti rácíme, že jim taková jízda naše skrze též markrabstvie a povolení jich k tomu nyní i napotom ke škodě býti nemá. Kdež stavové téhož markrabstvie na žádost naší, kteráž na ně skrz posly nyní na sněmu obecním, kterýž v Olomúci v sobotu před svatými Třemi králi držán byl, vložena byla, nám jsú z jednostajné vuole odpověď dali, že k tomu všetci jednostajně přivolili a přivolují: kdež my znajíce od nich takovú povolnost podle našeho jim připovědění, tímto listem vyznáváme, že taková jízda naše skrz též markrabstvie moravské do království našeho českého a neučinění jim povinnosti na ten čas od nás, jakž prvé se zachovávalo, privilegióm, výsadám, obyčejóm a starobylým v tom pořádkóm nic ke škodě býti nejmá nyní i na potomní časy; a jim slovem naším královským přiříkáme za dědice naše, ač nám kteří z milosti pána Boha dáni budú a po nás pozuostanú, i za ně, kteří by koli po králích českých pozuostali, že takového jich nám dobrovolného přivolení protiv nim k pomoci sobě bráti a jim toho více činiti nemají; než kdyžby se koli přihodilo a dědicové naši aneb jiných králuov českých z jiné země skrze markrabstvie moravské do království českého na korunování jeli, že mají a povinni budú do města Olomúce aneb Brna přijeti

a tu prvé než v královstvie českém korunováni budú, jim povinnost, která od markrabí moravských činěna bývala, učiniti beze vší odpornosti a zmatkuov všelijakých.

152. Johann Loersfelts Bericht, wie Ferdinand Erzherzog zu Österreich zu Prag mit grossem Triumpf eingeritten ist.

1527. (Abgedruckt in den "Verhandl. des böhm. Museums". 1823.)

Gnädiger Herr! Meine unterthänige willige Dienste zuvor. G. H. Ich gib E. G. zu erkennen, dass ich sammt meinen Verwandten auf diesen Dienstag des Monats Februarii zu früher Tagzeit zu Prag glücklich einkommen. Desselben Tags ist auch königl. Mt. sammt der Königin und andern Fürsten und Herrn (wie nachfolget) zwo Stunden vor Nachts zu Prag eingeritten. Aber damit ichs dester bass glaubhaftig anzeigen möcht, wie es allenthalben ergangen, bin ich sammt meinem Haufen wieder durch die Stadt hinausgeritten auf eine halbe Meil Wegs königl. Mt. entgegen bis zu einem Schloss, da königl. Mt. das Frühmal genommen.

Und nachdem es zu Prag ein schöne lange Brücken hat, sind auf derselben und durch die Stadt in allen Gassen auf beden Seiten gestanden die Behemen zu Fuss, alle in ihrem Harnisch wol gerüst, als die Liechtschützen mit ihren Allspiessen und haben ihre grosse behemische Fahnen (der ein grosse Menig gewesen) gehabt und am Abzuge haben ihr sechs oder acht starker Behem an eim Fanen getragen, auch ihre Trummeten und Pauken gross als die Wasserzuber eim starken Behemen auf den Rücken gebunden und ist einer hinden nach gangen und die Pauken geschlagen; das ist alles lustig zu hören und zu sehen gewesen.

Als nun königl. Mt. aus dem Schloss, darin er das Fruhmal genommen, gezogen, ist ihr Zug sammt andern Herrn und Dienern von der Ritterschaft an einem Busch gestanden und seine königl. Mt. empfangen und seine königl. Mt. hat ihnen durch den Herrn von Schullenburg, der Kriegs Behem obristen Gubernator danken lassen. Und derselbig hat hie auch königl. Mt. das Schwert vorgeführt. Nachfolgends hat man der königl. Mt. Räth und die Behemischen Herrn gemenget, je ein Glied um das ander und ein Ordnung zum Einreiten gemacht.

Als nun königl. Mt. in der Ordnung auf den Platz kommen, sind gestanden ob denn Tausend Juden mit einem grossen schönen Fanen. Sie haben auch ein Himmel gehabt, daran ein Tafel gehangen und darauf die Zehengebot aufs zierlichst geschrieben, in Willen sein königl. Mt. unter dem Himmel einzuführen. Seine königl. Mt. hat aber solchs keinswegs gestatten wöllen. Darnach haben sie königl. Mt. aufs unterthänigs gebeten, dass seine königl. Mt. sie bei den Zehengeboten, ihrem Glauben und dem alten Testament (als frumme Juden) wöll bleiben lassen. Solchs hat ihnen königl. Mt. zusagen lassen und dass er wöll ihr gnädigster Herr sein.

Darnach ist königl. Mt. zu den Weingarten kommen, da sind gestanden die Priester und die ganze Universität, und königl. Mt. aufs unterthänigts gebeten, sie bei ihren alten Privilegien bleiben lassen; ist ihn auch solches zugesagt.

Zum letzten do königl. Mt. fur die Weingarten kommen, sind gestanden die Herrn des Raths von Prag aufs köstlichs gekleidet und wol geschickt und haben königl. Mt. aufs ehrlichst empfangen, haben auch ein köstlichen Himmel bei ihnen gehabt in Willen königl. Mt. darunter einzuführen; es hats königl. Mt. abermals nicht wöllen gestatten. Haben darnach sein königl. Mt. aufs demuthigst gebeten, sie bei ihrer Oberkeit und altem Herkommen bleiben lassen und sind alle nach königl. Mt. zu Fuss gangen bis aufs Schloss zu Prag.

Es ist auch königl. Mt. in seinem ganzen Kürisser unter ein schwarzen samatin Wappenrock und die Königin auf der rechten Hand neben königl. Mt. ganz züchtiglich (ohn allen Geschmück und Gezierde) und nach ihr Markgraf Casimir, des Königs von England Geschickten und des Papsts Botschaft verordnet eingeritten.

Nachfolgend haben von allen Nationen als Österreich, Tirol, Wirtnberg und ander Erblanden mit sammt königl. Mt. Zug über zwei Tausend gerüster Pferd in Schwarzen gekleidt und lichte Helmlin, Armzeug und Spiess geführt gehabt. Darnach sind ihnen die behemischen Herrn, auch die von der Botschaft und den Städten aufs zierlichst entgegen geritten, an der Grenze Trigula genannt und königl. Mt. angenommen. Die haben bei Tausend Pferden gehabt, also dass königl. Mt. forderlich bei drei Tausend gerüster Pferde in ein Ritt gewesen.

# 153. Der Einzug König Ferdinands I zur Krönung nach Prag.

(Aus einer Handschrift im böh. Museum, abgedruckt in den "Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländ. Museums. 1823.

Anno a reconciliata divinitate 27 ultra sesquimilesium, 3. Cal. Februarii Serenissimus Ferdinandus Bohemiæ Ungariæque rex electus, anno suæ ætatis 23. præstitit juramentum proceribus regni in finibus Bohemiæ. Deinde cum ingentibus copiis equestribus 5. Februarii die intravit celeberrimam ac populosissimam civitatem Pragensem cum conjuge sua Anna, filia regis Wladislai Bohemiæ et Hungariæ. Ubi inter alia spectacula post 24 horam in Raczin a prælatis totius regni cum eleganti atque cocinna oratiuncula, quam præpositus ecclesiæ Pragensis, dominus Ernestus Sleynicz pronunciaverat, susceptus est. Qua finita cum vocalissimo jubilo atque lætitiæ cantu: Advenisti desiderabilis oc. et responsorio: "Castus mente": in sacellum divi Venceslai ductus regina comitante; ubi ante corporis Christi mysterium, flexis poplitibus, simul orarunt. Tunc inchoatum est dominorum episcoporum solenne canticum Te Deum laudamus, quod hydraulis et cantores cum suis familiaribus alternatim ad calcem usque prosecuti sunt. Sub quo cantu rex ducebatur e sacello ad summum altare, reginam a sinistris ducens, comitante nobilium puellarum turba. Et cum ventum est ad latus summi altaris juxta tumbam divi Viti, in una sede sub hymno et rex et regina geniculabantur. Quo finito additus est versiculus Domine salvum fac regem cum oratione pro rege per spectabilem dominum Venceslaum Picetinum, tunc temporis decanum; præsentibus ibidem dominis capitularibus et regni Bohemiæ proceribus, nec non legatis Clementis VII pontificis maximi, regis Angliæ atque reverendissimo patre D. Bernhardo, episcopo Tridentino in comitatu Tyroliensi, pluribusque aliis et fere innumeris generosis viris ex Hispania, Flandria, Burgundia, Brabantia oc. Qua peracta itum est ex ecclesia divi Viti per palatium ad cœnam; qua consumta data sunt membra quieti.

154. Zeitungen und Bericht, wie Erzherzog Ferdinand zu einem Könige in Böhmen erwählet, in Prag eingeritten und empfangen worden ist.

Gleichzeitige Kopie im Weimarer Gesammt-Archiv. 1527.

Welcher Gestalt koniglichen Durchläuchtigkeit zu Ungarn und Behmen sampt der Kunigin Zukunft in die Krone zu Behem und also gegen Prage ergangen, folget.

Auf Montag nach Oculi seint Ihre Mt. durch die Stende der Herrn, Ritterschaft und der von Steten auf der Grenz zu Behem und Mehrern angenommen, doselbst die Stende ongeferlich vierhundert Pferde gehabt.

1

Kunigliche Mt. haben bei dreihundert Pferden gehabt, Markgraf Jorge mit ochtzig Pferden, die andern seint gewest Ungern und Hussern in irer Rustung, wie sie pflegen zu sein und dobei in achthundert Wagenpferde, ir drei, vier auch sechs vorm Wagen neben einander gespannen.

Mit Irer Mt. seint gewest und mitkommen der von Berga, kaiserlicher Mt. Potschaft, hat dem Kunige auf der linken Seiten geritten und die Kunigin auf der rechten.

Es seint ewen ungerische Bischof, der Bischof von Raben und Ladislaus Bischof zu Agaram, Cancler en Ungern auch mit einkommen und einer darneben Bonlamissa (Bornamissa [?]) genannt, ist der Oberst in der Bestallung beim Kunige.

Auch etrliche ungerische Herrn nemlich der von Ursagk, der Botigauer, der Moralossla, soll test ein suter Renner sein und ein Herr von Eintzingen, ist ein Österreicher, Herr Albrecht von Steunberg, Herr Jeronimus Schlick, der Herr von Schwihau Canzler, Herr Hans Lebe bei der Kunigin liebene ister

Wester nachm Kuttenberge seint gezogen konigl. Mt. entgegen ungeferlicken ein Meil darvon isch Mt. angenommen Graf Stefan, Graf Heinrich und Graf Albrecht Schlicken, Herr Hans Pflug, Herr Gestein in Kuttenauer Ritter, Herr Jorge Vitztumb Ritter, seint nach Vorteil wol auf sechsundfunfzig Prini gerust gewest, hat an ider Kuresser auf seinem Hengst ein lichtgeliger und die Buben uberzogen besiehter parsen gewest (?).

Konigl. Mt. seint aufm Kuttenperge bis auf den Donerstag vorharret und an dem Tage des Abendes zum behmischn Brot (Böhmischbrod) einkommen.

Darnach am Freitage seint Ir Mt. umb eilf Hour zu Mittage auf enes Edelmans Sitz Wolwitz genannt bei einer halben Meil von Prage abgestiegen, alda die Malzeit gehalten.

Und von Prage aus seiner konigl. Mt. entgegen gezogen und vor demselbigen Sitz etwan zwo Stunden gehalten, die von Prage und andere Stette mit viertehalbhundert Pferden mit sunderlicher Rustung, dann einer der Pickart genannt und sunst zwen Kaufgesellen, hetten drei Kuriss und sechs und dreissig Pferde, waren ziemlich wolgerust.

Dergleichen zogen von Prage aus widerumb konig. Mt. entgegen die obgenannten sechs Herren in irer Rustung und sunsten ein grosse Anzahl Herren, aber in keiner Rustung und hetten doch viel Pferde.

Dergleichen ein grosse Zahl von der Ritterschaft auch ungerust, konnte keiner wol abnemen in waser Anzahl, dann sie zogen ohne Ordenung, der eine hie der ander dort.

Mehr funf behangene Wagen mit Frauen aus Prage, der Prager Weiber wol besetzt, welche mit Schauben. Ketten und andern zirlichen Cleinotern sehr wol heraus gestrichen, seint fast hübsche Weiber gewest, konigl. Mt. neben andern entgegen gezogen und ist konigl. Mt. abermals im Felde von allen dreien Stenden angenommen und entpfangen. Erstlich von den Herren, darnach von der Ritterschaft, folgende von Pragern und andern Stetten, welche alle zu Fuss, wie geburlich, abgetreten, sampt der Prager Frauenzimer. Hat ob einer Stunde gewehrt.

Als sich das Entpfahen im Felde vorendet, ward durch Herrn Hansen von Rechenberg geordent, die Hussern und Ungern bei anderthalbhundert ins Vorziehen, darnach die Prager und andere Stette, darnach die sechs Herrn mit irer Rustung und zunegst vorm Kunige die Herrn, so im Rechten sitzen und das Regiment haben und zuvor auf der behmischen und mehrischen Grenitz konigl. Mt. auch angenommen. Also ritte die Kunigin dem Kunige auf der rechten und kaiserliche Botschaft auf der linken Seiten, darnach fart hinten dem Kunige Markgraf George und zunegst der Kuniger ritten funf wolgeputzter Jungfrauen, den folgten des Kunigs Hofegesinde nach.

Zungst vor Prage gingen kunigl. Mt. mit einem grossen Gesange bei sechs Hundert Juden en hatten die zehen Gebot an einem Fanen, hatten auch iren Himmel, unter dem einen ging

ir oberster Priester, trug die zehen Gebot, hett ein guldens Stuk an, parnochisch Kasels weiss gemacht und die Rabi bei zehen seint mit sinbergs Gesange den zehen Geboten vorgegangen. Den andern Himmel haben sie dem Kunige geordent, hat aber nit darunder ziehen wollen, gesaget, er bleibe unter dem Himmel, den Gott geschaffen hat und die andern haben kunigl. Mt. mit viel langweiligem Reden und Gebenedeiungen angenommen, wie Gott im alten Gesetz ire Väter Abraham, Isaak und Jacob gebenedeiet hat.

Erstlichen in der Neustadt haben die Burger beiderseits kunigl. Mt. abermals mit Empfahung angenommen, der Massen und Form in der Alten Stadt, folgende in der Klein Seiten. Auch aufm Retzschin ist der Administrator, die Äbte in der Cron zu Behem, Tumbherrn, darunder einsteils in iren Infeln und also alle Gristlichkeit in einer Procession auch mit einem Himmel entgegen gegangen. Aldo der Administrator ein lange lateinische Rede in der Anredung gethan und nach entpfangener Antwort die Geistlichen gesungen "Advenisti desiderabilis" und folgends konigl. Mt. mit dem Gesange "Te deum laudamus" in das Schloss bekleitet.

Und als konigl. Mt. zwuschen den Steten über die Brucken gezogen, seint ir vier mit zugerichten Pferden zuhochst von der Brucken hinab ins Wasser gesprenget, der drei davon aufkommen, aber der vierte ist des andern Tages gestorben.

Auch aufm Retzschin seint etwas Puchsen, daruntnr etzliche grosse Stucke abgeschossen worden. Im Felde vor Prage ist ein merkliche grosse Anzahl allerlei Volks gewest, die man beiläufig auf vier Tausend Pferde geschätzt, dergleichen zu Fuss eine grosse Anzahl Volks die halbe Meil hinaus gewest, also das unmugelich zu uberschlagen.

Sunsten ist nichts sunderlichs dan gemein Ding gesehen, und ist der Landtag ausgeschrieben und angegangen mit Vormeldung der Ursachen, dass kunigl. Mt. erstlichen die Widerwertigkeit zwuschen den Stenden zu handeln und beizulegen furnemen wollen. Zum andern belangend die Kronung der Kunigin, zum dritten Hulf und Rat wider den Türken zu suchen. Was weiter furgenommen, kompt auch in Erfarung. Gott wolle Ir Mt. Glück, Heil und alls guts verleihen.

Am Sunabent und Suntage haben die Herren konigl. Mt. mit Fleiss auf den Dienst gewartet und das Ampt durch Ir Mt. Cantores, welche sehr gut, loblichen vorendet.

155. Beschreibung der Krönungsreise Ferdinands I und seiner Gemahlin Anna nach Prag und der Krönungsfeier daselbst.

1527. Gleichzeitige Kopie im k. k. Wiener Staatsarchiv. Böhmen I. 1400-1570.

Kuniglicher Majestät zu Beheim und Hungern oc. Zug und Einreiten auf die Krönung gen Prag. Anno MDXXVII.

# Osterreichisch.

Am Montag den XXI Tag Januarii ist k. Mt. zu Beheim und Hungern sampt irer Mt. Gemahel zu Wien ausgezogen in ein Stettlin genannt Chorneuburg Irer k. Mt. zugehörig. II Meil.

Am Ostermontag den XXII Tag Januarii in ein Markt gen Stokrau, auch Irer k. Mt. zugehörig.

Am Mittwoch den XXIII Tag Januarii gen Holprun, Schloss und Markt den von Tscherneml zugehörig.

Am Donnerstag den XXIIII Tag Januarii gen Gundersdorf, Schloss und Markt den Herren von Rogundorf zugehörig.

#### Merherisch.

Am Freitag den XXV Tag Januarii in die Stat Znaim k. M. zugehörig.

Daselbst sein k. M. etlich Burger von der Statt in dreien Wägen uf ein halbe Meil entgegen gefahren, da sie Ir Majestat und derselben Gemahel empfangen und haben bis in XXX wolgeruster Schuzenpferd in Schwarz gekleidt bei ihnen gehabt, und bei zweihundert Burger und Inwohner der Statt sein in iren Harnisch gewest vor der Statt Thor gestanden, die Ir Mt. daselbst erwart haben.

Am Sampstag den XXVI Tag Januarii ist k. M. sampt derselben Gemahel zu Znaim stillgelegen.

Am Sonntag den XXVII Tag Januarii sein Ir Mten. in den Markt Podawiz, den Herrn von Pirniz zugehörig, gerukt.

Am Montag den XXVIII Tag Januarii gen Pirniz Schloss und Markt den obgemelten Herrn von Pirniz zugehörig. vierthalb Meil.

Am Ostermontag den XXIX Tag Januarii in die Stat Yglau k. Mt. zugehörig, anderhalb Meil, daselbst sein k. Mt. etlich Burger von Yglau, ungeferlich mit XXIII gerüsten Pferden, in Schwarz gekleidt, entgegen geritten, die Ir Mt. empfangen haben und bei hundert Knechten mit ihren Weren und ein Fenlin, auf ein halbe Meil entgegen gegangen.

## Beheimisch.

Am Mittwoch den XXX Tag Januarii ungeferlich umb Mittagzeit ist k. Mt. sampt Irer Mt. Gemahel ausserhalb der Stat Yglau an einem Wasser, Igla genannt, an die beheimisch Greniz kommen. Über dasselb Wasser ist ein steinene Bruck, da haben die beheimischen Herrn sampt den Pregern, ungefehrlich in sechs hundert Pferd, Schüzen on Harnisch, entgegen gehalten. Und als k. Mt. an die Brucken kommen, sein die behemischen Herren zu Fuss abgestanden und über die Brucken auf das Merherisch gegangen, nit aus Gerechtigkeit, sondern dass sie k. Mt. daselbst erwarten und Irer Mt. zu Ehren und unterthänigen Gefallen über die Brucken dienen haben wöllen. Und als k. Mt. sampt derselben Gemahel zu inen kommen, haben Ir Mt. inen allen die Hand gepoten und sein viel Herren k. Mt. Hofgesinds auch abgestanden und also Irer k. Mt. neben den beheimischen Herren über die Brucken zu Fuss gedient und als sie über die Brucken auf das Beheimisch kommen seind, haben sie die Beheim k. Mt. auf der rechten Seiten auf einen Anger geführt, daselbst Ir Mt. wie sich gebührt empfangen und ein kleine Red mit Irer k. Mt. gethan. Nach demselben hat Ir Mt. von den Pferd abstehen müssen, da haben Irer Mt. Diener seiner Mt. das Schwert abgegürt und den Hut von dem Haupt genommen, welch Schwert und Hut Markgraf Casimir von Brandenburg oc. als Irer Mt. Rath und Diener mittler Zeit in Henden gehalten, hat Herr Jaroslaus von Schellenberg, der Cron Beheim obrister Cammerer, Irer Mt. den Eid in Latein fürgehalten, ungefehrlich dergestalt, dass M. bei ihren Privilegien, Freiheiten und alten Herkommen wie andere Kunig der Cron Beheim beleiben lassen wölle, dass Ir k. Mt. also zu thun und zu vollziehen angenommen und zugesagt, doch hat Ir. Mt. deshalben keinen aufgerechen Eid gethan, sonder allein in solchen Zusagen ir rechte Hand auf die Brust gelegt. Und Irer Mt. Gemahel ist nit abgestanden, sonder für und für auf dem Ross sitzend daneben gehalten. Nachfolgend, als solcher Actus nu also vollzogen gewesen, haben k. Mt. Trummetter aufgeplasen und ist k. Mt. also sampt den Beheimen desselben Tags zum Teutschen Brod geruckt, drey Meil. Ist ein Stettel, den Tscherko (Terčka [?]), so mechtig Edelleut in der Cron Beheim sein, zugehörig. Die beheimischen Herren, so da versammlet sein gewesen, nemlich von Herren: Herr Jaroslaus der Cron Beheim obrister Cammerer, Herr Zdislaus Berka, Herr von der Leipp der Cron Beheim obrister Rechtsprecher, Herr Adam von Neuhaus, obrister Canzler, Herr Brzetslaus von

Swyhau, Herr Sebastian von der Weitmül, Herr Michael Slavata von Chlum oc. und Herr Johann und Peter von Rosenberg, die aber aus hernach folgenden Ursachen keinen Stand gehabt haben. Von Ritterschaft und Adel Herr Ratislaus Bertzkowsky, obrister Notari der Cron Beheim, Herr Opl Vitzthumb, Herr Wolfardus Plankhner von Kynsperg, von Steten die von der Stat Prag, die vom Kuttenberg und andere.

Und wiewohl obgemelter Actus am Morgen fruhe geschehen sollen, so hat sich doch solchs verhindert aus den, dass die beheimischen Herren den Herren von Rosenberg Inhalt irer Freiheit den ersten Stand nit zulassen oder geben wöllen und damit aber k. Mt. Sach solchs nit verhindert, sonder darinnen furgefahren wurde, so hat Ir Mt. zwischen inen das Mittel furgenommen, also dass Ir Mt. denselben Herrn von Rosenberg als Irer Mt. Rethen und Dienern und Irer Mt. Hofgesind, mit iren Haufen den Vorzug gegeben hat und seind dieselben zwen von Rosenberg, einer vor und der ander nach, zunechst bei Irer Mt. Person geritten

Am Donnerstag den letzten Tag Januarii ist k. Mt. sampt derselben Gemahel gen Tscheslau in die Stat gezogen, Ir Mt. zugehörig, V Meil, und ungeferlich ein Meil von der Stat Tscheslau gegen Teutschen Brod werts, haben sich auf einer Höch im Feld versammlet bei zehen Tausend Bauern, oder darob, so k. Mt. und sunst Niemands unterworfen und allein mit der Robot zum Kuttenberg des Bergwerks halben gehörig sein, mit iren Fanen, Treschlen, Schwerten, Schwein- und Alspiessen, auch Stegken, Kolben und Paursen, der mehrer Teil Koler, die haben iren alten Gebrauch nach k. Mt. empfangen und gebeten, sie bei iren alten Freiheiten, Herkommen und Gebreuchen beleiben zu lassen und dabei zu handhaben, dass k. Mt. also zu thun gnediglich bewilligt hat.

Am Freitag den ersten Tag Februarii ist k. Mt. sampt derselben Gemahel gen Kuttenberg in die Stat, Irer Mt. zugehörig, geritten I Meil. Daselbst sein k. Mt. zwischen Tschaslau und Kuttenberg entgegen und unter Augen kommen von Herren und Adel IX Personen aus den obern Ort und andern Flecken der Cron Beheim: nemlich Herr Woytiech Herr von Bernstein, Herr Heinrich und Lorenz die Schlicken, Herr Hans Pflug und sein Bruder, Herr Wolf von Gutenstein, der Molizan und ander, sampt ihren Dienern, ungeferlich mit zweihundert Pferden, in allerlei Farb gekleidt, und haben Ir k. Mt. im Feld empfangen mit Entschuldigung, dass sie sich nit versehen hetten, dass ir Mt. so bald an die beheimisch Grenizen kommen sollt, deshalben sie sich zu derselben Zusammkunft so eilends nit rüsten noch neben den andern beheimischen Herrn darauf erscheinen haben mügen.

Desgleichen seind sechs Wägen mit Frauenzimmer mit bemelten Herren entgegen gefahren, darunter ist die Frau Tuncklin, die obrist Münzmeisterin in der Cron Beheim gewest, desgleichen andere Frauen vom Adel und die namhaftigiste Burgerin zu Kuttenberg sampt iren Tochtern und Jungfrauen in guldin, seidin und wullin Schauben, mit Zöblen, Märdern, Hermlein und andern gefüttert, köstlich gekleidt, so die Kunigin empfangen haben und also mit dem Kunig und der Kunigin zum Kuttenberg eingeritten und gefahren und Iren k. Mt. gedient und da Kunig und Kunigin in die Stat Kuttenberg kommen sein, viel der Burger, Inwohner und Bergleut daselbst im Harnisch und zum Teil in ganz Kuriss angethon nacheinder gestanden und sich auf zwo Seiten geteilt mit iren Paniern, Fanen, Paucken, Buchsen, Al- und Schweinspiessen, auch ander Weren, bis in die Münz k. M. und derselben Gemahel Herberg und haben also Kunig und Kunigin sampt dem ganzen Haufen zwischen inen einreiten müssen.

Am Sambstag unser lieben Frauen Lichtmesstag und am Sonntag darnach, das ist am andern und dritten Tag Februarii, sein Kunig und Kunigin zu Kuttenberg still gelegen und desselben Sonntags hat k. Mt. das Bergwerk, Smelzhütten, so dasselb ist, besichtigt.

Am Montag den IIII Tag Februarii ist k. Mt. sampt derselben Gemahel gen Beheimischen Brod ein Stettel, so Ir Mt. zugehört, geruckt. IIII Meil.

# Das Einreiten zu Prag.

Am Ostermontag nach Lichtmessen, den fünften Tag Februarii, ist k. Mt. zu Beheim sampt derselben Gemahel gen Prag kommen, liegt vier Meil von Beheimischen Brod und daselbst ungeferlich um drei Uhr Nachmittag eingeritten, wie hernach folgt:

Erstlich der Stat Prag Hauptmann mit seinen Haufen in Schwarz gekleidt, mit geschachten Ermlen, eschenfarb und schwarz, so Schiesszeug on Harnasch geführt haben

Darnach der Stat Prag gerüste Pferd, Spiesser, auf fränkisch in Schwarz gekleidt, deren Pferd all eschenfarb leinen Halskappen, gelb und schwarz vergittert, angestrichen, gehabt haben XL Pferd.

Nachfolgend das beheimisch Landvolk vom Adel und ander durcheinander vermischt, allerlei Farben, doch mehrer Teils schwarz LXXXVI Pferd.

Mehr Beheim in Schwarz gekleidt, durch einander gemischt

Der Molzan gerüst in Blau, Gelb und Rot, strichweise, überzwerch abgeteilet XII Pferd. Mehr beheimisch Volk mehrer Teils in Schwarz gekleidt CXLIIII Pferd.

CVIII Pferd.

II Pferd.

Darnach Herr Lew von Rosental, Burggraf, in Leberfarb, mit grün verprembt und Gelbstrich überzwerch in den Ermlen und grüne Käppel alles Schüzen CCCLXXXII Pferd.

Mehr beheimisch Volk XXXII Pferd.

# K. Mt. zu Beheim Hofgesind.

Markgraf Casimiern von Brandenburg Haufen, gerust Schüzen Pferd, all in Schwarz gekleidt. Des Bischofen von Trient Haufen, auch gerüst Schüzen Pferd, in Schwarz gekleidt XL Pferd.

Allerlei Hofgesind, gerüst Schüzen Pferd, durch einander in Schwarz gekleidt LIIII Pferd.

Darnach der Herren von Rosenberg Haufen, als k. Mt. Hofgesind, gerüst Schüzen Pferd in Leberfarb gekleidt, eschenfarb Ermel, mit leberfarben geschachen Strichen CXX Pferd.

Der niederösterreichischen Lande, als Österreich unter und ob der Enns, auch Stevr und Kärnten gerüst Schüzen Pferd, all in Schwarz LXX Pferd.

Der bemelten Lande gerüst Spiesser, auch all in Schwarz gekleidt CCC Pferd. Allerlei Hofgesind, gerüst Spiesser durcheinander in Schwarz gekleidt CLX Pferd. Nachfolgend der Grafschaft Tyrol Rüstung, alles Spiesser in Schwarz L Pferd.

K. Mt. X Edelknaben und Pferd XXII Pferd.

Beheimisch Herrn, auch Herrn vom Hofgesind gerüst durcheinander LXXXXIII Pferd. Der Kunigin teutsch Trummetter sampt einem Heerpauker VII Pferd.

Der k. Mt. Trummetter sampt Irer Mt. Heerpauker X Pferd.

XXXII Pferd. Etlich mechtig Herren aus Beheim, wohl bekleidt K. Mt. Eerholden und Persevanten, in iren Persevantkleidungen III Pferd.

Herr Jaroslaus von Schellenberg, oberster Cammerer der Cron Beheim, so k. Mt. in Abwesen, des obersten Marschalchs bemelter Cron Beheim das Schwert geführet hat I Pferd.

Darnach k. Mt. zu Beheim, in iren Küriss und seiner Gemahl die Kunigin neben einander II Pferd.

Neben Iren beiden Mt. sein gangen funfzig Trabanten mit iren Hellenparten, all vom Adel, in schwarz Wappenröcken gekleidt

Nachfolgend der Kunigin Jungfrauen in Schwarz

Der Kunigin Senfften Schwarz

XII Pferd. Derselben Jungfrauen Diener in Schwarz XX Pferd.

Der Kunigin Frauenzimmer sampt etlichen beheimischen Frauen und Jungfrauen vom Adel zehen Wägen, an jeden Wagen IIII Ross, thut XL Pferd.

K. Mt. Hertschier und etlich gerust Nachtraber alles Spiesser in Schwarz CXXX Pferd. Beheimisch Schüzenpferd, die ersten in Braun und die andern in Schwarz CXL Pferd. Mehr etliche Pferd in Leberfarb mit eschenfarben Ermeln und gelb und braun burgundischen Crenz von Esten darinnen XXX Pferd.

Mehr etlich in Goldfarb mit Blau verbrembt

XX Pferd.

Noch etlich Hofgesind, in Schwarz durch einander vermischt

LX Pferd.

Zuletzt vier Komelthier, zwei geladen und zwei ungeladen.

Über und ausserhalb vor angezeigter Anzahl Pferd ist viel k. Mt. und derselben Gemahel Officier, Hofgesinds, gerüst und ungerüst, voran eingeritten, angeschlagen auf CCCC Pferd.

Item viel Landvolk vom Adel und andern, so auch k. Mt. entgegen geritten und voran wiederum eingezogen sein, angeschlagen auf CCCC Pferd.

Und so nun solche Pferd alle zusamm gerechnet werden, so thun die in einer Summa nemlich III.M.CCC.LXXXI Pferd.

Item es sein auch k. Mt. und derselben Gemahel auf ein Viertel Meil für die Stat Prag entgegen gangen bis in III.C. Juden, köstlich in Samet, Tamast und ander seidin Gewand und mardrin Schauben gekleidt, auch zum Teil in iren geistlichen Habiten und ir Preceptor köstlich mit guldin Tuch und edelen Gestein umbwunden und gezieret, unter einen Himmel entgegen getragen, auch zwo ir eigne Cantreien gehabt, die auf Hebreisch in Figurativis und sunst nach irer Manier gesungen haben.

Und als k. Mt. zu dem ersten Thor der Stat Prag kommen ist, haben Burgermeister und Rat der Alten und Neuen Stat Ir k. Mt. empfangen, die Schlüssel überantwort und die Obristen der Stat zu beiden Seiten an k. Mt. Stegreif gegriffen und Ir Mt. also durch die Alt- und Neustat bis auf halbe Brucken, so über die Molda gehet, beleit und gedient, darnach Ir Mt. verlassen und wiederum hinter sie getreten, daselbst haben Burgermeister und Rat der Kleinen Seiten zu Prag Ir Mt. gleicherweise wie die anderen empfangen, die Schlüssel überantwortet und Irer Mt. auch an die Stegreif gegriffen und his zu End irer Stat der Kleinen Seiten gedient und beleit. Daneben so seind ob II M. Mann, Burger und Inwohner der Alten und Neuen Stat Prag auch der Kleinen Seiten, daselbst von der ersten Posten an durch die Gassen und über die Brucken bis zu End der Kleinen Seiten, einer an den andern in iren Harnasch und ir ein grosse Anzahl in ganzen Kurissen angethan gestanden mit iren Zunftpanier und Fanen, Panessen, Büchsen, Al- und Schweinspiessen auch andere Weren und sich auf zwo Seiten ausgeteilt, also dass k. Mt. mit derselben Gemahl sambt den ganzen Haufen, gleichermassen wie zum Kuttenberg auch beschehen, zwischen inen einreiten haben müssen.

Nachfolgend haben die von der dritten Stat, so auf St. Wenzelsberg hinter dem Schloss liegt, Hratschen genannt, Ir k. Mt. gleichermassen wie die andern empfangen und die Priesterschaft von dem hohen Stift Sant Veits Kirchen, darinnen Sant Wenzels Capellen ist, mit der Process entgegen gangen und Ir k. Mt. sambt derselben Gemahel bis in das Schloss und in berürten Stift geführt und beleit, da haben k. Mt. Cantrei das Te Deum laudamus und ander gesungen, dazwischen ist die Nacht eingefallen. Kunig und Kunigin in ire Gemach gezogen, darmit hat der berührt Einzug sein Endschaft genommen.

Dér königlichen Durchleuchtigkeit zu Beheim Erzherzog Ferdinandus oc. und seiner königlichen Durchleuchtigkeit Gemahles beschehene königliche Krönung zu Prag im MDXXVII Jahr.

Am Sontag den 24. des Monats Februarii anno oc. 27. ist Konig Ferdinandus als Erzherzog zu, Österreich, in roten Cösslein, rot Cremosin, sammeten Chormantel und Erzherzoghütlein mit gulds Creuz und beide, Mantel und Hütlein, mit Hermlin gefüttet, ungefährlich des Morgens zu siben Horen,

sampt dreien geistlichen Fürsten, nemlich den Bischofen von Olmuz, Presslau und Trient, und zweien weltlichen Fürsten Casimir und Georgen Gebrüdern, Markgrafen zu Brandenburg, auch noch sechs andere geinfleten Prälaten, viel Grafen, Herren und Edeln, mit Ernholden und Trummetherrn, ganz prächtlich in Sanct Wenzels Kirchen zu Prag auf den Schloss, eingangen in einer Procession, wie hernach folget.

Erstlich alle Canonici zu Prag, nach denselben alle Äbt und Pröbst, darnach die Bischöf, folgends sind getragen die Cleinodt und Opfer, nemlich haben drei von der Ritterschäft, als Erbschencken und Truchsessen, einer ein klein verguldt Fässlein mit Wein und die andern zween zwei verguldte Brot getragen zum Opfer, secundum ordinem Melchisedech. Auf dieselben Opfer hat Herr Apel Vitzthumb, von wegen gemeiner Ritterschaft das Schwert getragen und Herr Dislauss von der Leipp, obrister Landrichter, den Zepter, Herr Adam von Neuenhaus, Canzler, den Maiestatapfel, die Cron ist durch die Herren von Rosenberg (und [?]) obersten Burggrafen getragen und zwen Herren von Rosenberg seind zu beiden Seiten neben im gangen und haben die Cron angriffen und tragen helfen. Auf diese Cleinodter, die also nacheinander wie obstet getragen seind, ist kön. Maiestat gangen.

Darnach des Babst und Königs von Engelland Botschaften, nemlich Babst zu rechten und des Königs von Engelland zur linken Seiten. Auf diese zwen seind gangen die zwen Markgrafen und die ungerische Botschaft, auf dieselben ein überaus lange Procession von Grafen, Herren und Ritterschaft, welche viel guldene Stuck und zoblene Futter noch dem besten getragen, auch mit grossen Ketten und Cleinodten köstlich geziert gewesen.

Do nun kön. Mt. aus iren Zimmer im Schloss in die Kirchen fur den Fronaltar, der sampt den ganzen Chor mit guldin Stucken und köstlicher Tapezerei überhangen gewest, kommen, ist ir kön. Mt. niederkniet, seind die Herren, so die Cleinod getragen, auch die Geistlichen und ganze Herrschaft umb Ir kön. Mt. gestanden und der Bischof von Olmüz hat benediciret; Ir kön. Mt. ist wieder aufgestanden und in ein Stul, der ungeferlich fünf Schritt vom Altar mitten im Chor gestanden und mit guldin Stucken fast köstlich gezieret gewesen, gefurt worden. Die vier obgemelten Herren seind mit den Cleinoden vor dem Stul gestanden und haben die gar höflich vor kön. Mt. ein gute Zeit gehalten. Und Herr Lebe hat in behemischer Sprach zu dreienmalen nacheinander laut ausgeruft vor allen Stenden mit diesen Worten: Wöllet ir diesen Ferdinandum etc. zum König haben? Darauf hat Jederman geschreien: Ja, wir wollen ihn haben. Auf solchs haben alle Trumpeten aufgeplasen, Doctor Ricius Thumprobst zu Trient, ist auf ein Predigstul, der mit guldin Stucken umbzogen, gestanden in einen schwarzen sammeten Rock und hat ein schöne lateinische Sermon gethon, mit dem Eingang: Wo die Sonne nicht hinscheinet, da sei das Erdreich unfruchtbar, also auch welches Volk von Gott nich fürsehen sei mit einem guten König, da werde zu der Ehr Gottes und Selen Seligkeit nit gezielet etc. Hat diesen König hochgeprieset auf ein Stund lang.

Nach derselben Sermon ist das Ampt durch den Bischof von Olmuz angefangen mit Cantarei, Orgeln, Posaunen, Zinken und Trummeten auf köstlichs. Nach dem Gloria in excelsis ist kön. Mt. fur den Altar getreten und sich mit den Antlitz zu der Erden geneigt, ein gute Weil also liegen blieben, haben Bischof, Abt und Pröbst die Litanei ob seine kön. Mt. gesungen. Folgends wieder aufgestanden und hat der von Olmüz Ir Mt. Haupt, Hend und zwischen Schultern, wie sich einem Kunig geburt, gesalbet.

Nach der Salbung ist kön. Mt. in ein andere Tabernakel, der auch zunächst bei den Altar auf der linken Hand mit köstlichen guldin Tuchern gemacht, eingangen und in denselben bis nach Endung der Epistel belieben, das erzherzogisch Habit abgethan und an desselben Stat angethon: erstlich ein weisse Alben mit gulden Stuck versprembt, Manipelen, Stole und ein ganz gulden Chormantel nach der allerschönsten und in solichen Habit ist ir kön. Mt. aus demselben Tabernakel fur den Altar

geleitet worden, sich fast geneigt, seind etlich Oration ob seiner kön. Mt., dieweil sein kön. Mt. kniet hat, gelesen worden. Darnach ist sein kön. Mt. aufgestanden, hat geopfert zwei vergulte Brot und ein vergult klein Vässlin mit Wein, auch hundert Ducaten und die obgenannten koniglichen Cleinod seind irer kön. Mt. folgend durch den Bischof von Olmüz am Altar gegeben worden:

Zum ersten das Schwert in die Hand und des Schwerts Scheide umb den Leib gegürtet. Also hat sein kön. Mt. das Schwert zu dreienmalen auf einander mit beiden Henden geschwungen und eingestecket. Darauf hat der gemeldt Bischof seiner kön. Mt. die königliche Cron gar ein schön Altwerk, von fast grossen edeln Steinen, auf das Haubt gesezt, darnach den Zepter in die rechte und den Apfel in die linke Hand gegeben. Alsobald darnach haben alle Trummeter aufgeplasen und der Chor das Te deum laudamus gesungen mit grossen Freuden. Und der König ist also mit der Cron, Zepter und Apfel wiederumb in die Meiestatstul gefurt und seiner Mt. das Schwert vorgetragen und vor seiner Mt. gehalten worden. Also haben die Bischofe seiner Mt. ein Evangelibuch für den koniglichun Stul pracht, hat sein kön. Mt. die Cron von Haupt nemen lassen und das Evangelium Joannis selbs gelesen und durch den Bischof von Olmütz gesungen. Und als man mit der Mess bis zu der Communion kommen, ist kön. Mt. wiederumb für den Altar gegangen, andechtiglich niederkniet und hat das heilig Sacrament empfangen, darnach wieder in den Stul gangen.

Nach Endung der Mess hat Herr Lebe offentlich im Chor, der mit roten Tüchern überlegt und hohen Staffeln eine über die andern, darauf die Herrschaft und der Adel in merklicher Anzahl und Zierlichkeit gestanden und mit köstlichen Puchern von Gold und andern verhangen gewest, ausgeruft: Alle, die diesem König getreu und gehorsam sein wollen, die sollen zu der Cron schweren. Also ist er, auch alle andere Herren und die von der Ritterschaft des Königreichs Beheim und der angehörigen Lande je einer nach dem andern hinzugegangen und haben ir Jettlicher mit zweien Fingern mit geburlicher Reverenz an die Cron gerüret, dieweil sie der König auf dem Haupt gehabt hat.

Da nun solichs vollbracht, hat Herr Apel Vitzthumb seiner kön. Mt. das Schwert im Stul geantwort, damit sein kön. Mt. Fürsten, Herrn, die vom Adel und wer gewöllet zu Ritter geschlagen; die zwee Markgrafen haben sich an ersten schlagen lassen, kön. Mt. hat auch ir zwelf Edelknaben, so in schwarz sammeten Röcken die brinnenden Tortschen, unter ganze Mess in Chor gehalten haben, all zu Ritter geschlagen.

Darnach ist sein kön. Mt. unter der Cron, Zepter und Apfel auch in obgemelten andern koniglichen Habiten, eben in der Ornnung wie in Eingang, widerumb aus der Kirchen in des Schloss über den grossen Saale in die grossen Stuben, darin man die Landtafel zu besetzen pflegt, gangen und ir das Schwert vorgetragen, auch trumeten und posaunen lassen. In derselben Stuben ist ein fast zierliche schöne Credenz aufgericht, seiner kön. Mt. und irer Gemahel Tafel bereit gewesen. Auch den Botschaften, geistlichen und weltlichen Fürsten, auch sonderlich derjenen, so die Cleinod getragen, jeden in Sonderheit von Ambtswegen ein eigen Tafel gedeckt worden, und die Königin, so die Klag auf obgemelten Tag hingelegt, ist in einen gulden Stuck mit Edelngestein und Perlein geheft, auch sonst mit köstlichen Cleinoden geschmücket, sampt iren und viel behemischen Frauen zuvor auch in dieselben Stuben gegangen, hat seiner kön. Mt. Gluck gewünscht und dann mit seiner kön. Mt. zu Tisch gesessen. In dem haben die behemischen Erbamptleut das Essen bracht, die Trummeter all aufgeplasen und ist also ein köstlich Panket gehalten, kön. Mt. von den Behemen in allweg höflich und fleissig gedient worden. Ir kön. Mt. hat auch Cron, Zepter und Apfel vor ir auf der Tafel gehabt und ist irer kön. Mt. fur und fur mit Posaunen, Zinken und andern Instrumenten gedienet worden.

Darnach am Montag des 25. obgemelts Monats Februarii ist kön. Mt. Gemahel sampt iren Frauenzimmer in aschenfarben damaskaten Röcken, mit Stuck verbrembt und der link Ermel von gerunden silberen und grau damaskaten Strichen vertheilt und sameten Pantten mit Perlen aufs

zierlichest geschmuckt, auch mit viel behemischen und andern Frauenzimmer, deren ein grosse Zahl in gulden und silberen Stucken zu höchsten gezieret gewesen, kön. Mt. zu der rechten Hand in einem guldenen Stuck mit fast guten Zobeln gefüttert und die Konigin in einen silberen Stucke, auch mit guten Zobeln gefüttert, darunter ein rot gulden Stuck mit köstlichen Perlen geschmückt, angehabt. Markgraf Casimir hat ir kön. Mt. geführt und Markgraf Georg den Schwanz des Rocks nachgetragen.

Es seind auch die Botschaften sampt Bischofen, Prælaten, Grafen, Herren und Edeln und sonderlich die Herrn, so die drei Cleinod, Cron, Zepter und Apfel, ausserhalb des Schwerts, das kun. Mt. allein und nicht der Kunigin vorgetragen ist, in der Procession gegangen in allermass, wie mit kun. Mt. vorgeschehen ist, sonder allein die kaiserlich Potschaft, so allererst nach des Kunigs Crönung kommen, ist zuvorderst neben der babstlichen und englischen Botschaften oben angangen.

Als nun ir kun. Mt. in die Kirchen kommen, ist sie im Chor sampt dem Kunig für den Altar niederkniet, darnach der Kunig in seiner Mt. Stul getretten und die Kunigin so lang, bis man etlich Oration ob ir gelesen, knieend vor dem Altar belieben, folgends auch in ein Stul, der mitten im Chor aufs zierlichist mit gulden Stucken behengt, gefüret worden, darinn sie ein Weil gekniet, alsbald ist ein Abtissin, so ein Cron auf iren Haupt getragen, zu dem Stul kommen und die Kunigin wiederumb fur den Altar gefürt worden und sich auf die Knie und mit dem Angesicht nahend zu der Erden gelassen, dabei die gemelt Abtissin und ir kun. Mt. Hofmeisterin gestanden und als sich das Lesen und die Salbung, so ir der Bischof von Olmüz an ir Hende und auf den Hals gethan, geendet, hatte sie in Mass wie der König Wein, Brod und Geld geopfert, ist sie darnach vom Altar in ein zierlichen Tabernakel geleitet, daselbst durch ir Hofmeisterin und die obgemelt Abtissin irs Haubts und Hars, so sie erstlich in ein guldene und perlene Hauben gebunden und darauf ein roth Pantt mit Perlein gestickt gehabt, enplöst, schlechts in offnen fliegenden Haar wiederumb zum Altar geführt und nach etlichen Worten, die der Bischof abermals ob ir gelesen, hat Herr Lebe in beheimischer Sprach ein lange Red gethan, im Geredt und Wesen die Meinung, ob sie, die Beheim, obgemelte Kunigin zu einer Kunigin haben wollten. Darauf sie mit lauten Worten geantwortet: Ja, wir wollen sie haben.

Auf solichs ist ir kön. Mt. die koniglich Cron, durch obgenannten Bischof von Olmütz aufgesezt, auch Zepter und Apfel in ir Hend gegeben und darnach aufposaunet und trummetet, Te Deum laudamus gesungen und sie die Kunigin unter der Cron mit Zepter und Apfel wiederumb in iren Stul gefüret worden. Und als das Ampt verpracht, ist sie in allermass, wie sie in die Kirchen kommen, mit der Procession barhaupt unter der Cron mit Zepter und Apfel wieder aus der Kirchen in das Schloss über den grossen Saale in die Stuben, darin kön. Mt. des Tags zuvor zu Tisch gesessen, mit allen obgemelten Frauenzimmer, Botschaften, Fürsten, Herrn und Ritterschaft gangen, alda sie mit iren Herrn und Gemahel und die andern alle in irer Ordnung, wie bei des Königs Krönung beschehen, zu Tisch gesessen und das Panket mit grossen Triumph und Frohlockung geendet.

Und darnach am Dienstag den 26. des obgemeldten Monats ist durch kön. Mt. auf den grossen Saale im Schloss zu Prag zu Abends bei den Lichtern ein fast schöner, ernstlicher und zierlicher Turnier gehalten, darin sein kön. Mt. selb dreizehen in praun und weissen atlassen Wapenröcken und die Pferd mit solichen Decken bekleidet gewesen und hat auf ir Mt. Seiten gehabt Markgraf Casimir, Markgraf Georgen, Graf Berchtolden von Hennenberg, Graf Niclassen den Jungen von Salm, Herr Andre Ungnad, der vom Thurn, der von Zinzendorf, Herr Georg Augspurger und andre mehr.

Auf der andern Parthei seiner kön. Mt. oberster Stallmeister, Thumpeter de Corduba, auch selb dreizehent in rot und gelben atlassen Wapenröcken und Decken, seind alle Spanier und Niederländer gewesen.

Und nachdem der gemeldt Saal an jetlichen Ort am Eingang ein grosse Stuben hat, haben kön. Mt. in der einen und Thumpeter in der andern jetlicher mit den seinen gehalten und in demselben Saale seind lang Staffeln oder Bruck je eine über die andere, dern ob dreissig gewesen, darauf die Kunigin sampt iren auch beheimischen und allen andern Frauenzimmer in so grosser Kostlichkeit, dergleichen keine mehr gesehen, gestanden; derselbig Saale hat auch zu rings umb Schranken gehabt, darhinter die Herren und andere Zuseher gestanden, auch mit Tapezerei zum hupschesten behengt gewest.

Also sein kön. Mt. auch Thumpeter erstlich aus den Stuben gegen einander auf den Saale gezogen und haben ein gut Treffen gethan, darnach zu den Schwertern griffen und wol an einander genuzt, nachfolgend je zween und zween mit einander getroffen, vornen hoch und hinten nieder Settel gehabt und einander weidlich herabgestochen, wieder auf die Pferd kommen und wie obstehet geschlagen. Und als solches vollbracht, seind je dreizehen und dreizehen zusamm geruckt und all 26 ein gewaltig ernstlich Treffen gethan, darunter ir viel herabgestochen, die man wieder hinauf gesezt. Darnach haben sie all zu den Schwertern griffen und auf ein halbe Stund wol einander genuzt, also dass je zwen je drei ob einem gewest, auch je einer pas dann der ander genuzt worden. Und kön. Mt. hat sich in solichen vor andern so wol gehalten, daran die Beheim gross verwundern und Wolgefallen gehabt und gesagt, dieweil Prag gestanden, sei dergleichen Turnier nie gesehen worden. Seind folgends mit ein und dreissig Trummettern, die alle aufgeplasen, ein jeglich Parthei mit offnen Visiern in irer Ordnung für das Frauenzimmer und wieder in ir Stuben gezogen, sich abgethan, herwiederkommen, angefangen zu tanzen; den ersten Tanz hat kön. Mt. mit der Königin und den andern mit der vom Neuenhaus Canzlerin gethan.

Und hat die Kunigin drei und zwanzig Jungfrauen in iren Frauenzimmer, die alle haben angehabt schwarz sammete Röck mit weiten Ermlen, die Ermel auch die Leib mit gewunden Strichen von gulden Stuck verteilt und sunst allenthalben mit gulden Stucken verprembt.

156. Ceremoniæ observatæ in coronatione Ferdinandi I regis Bohemiæ anno 1527.

Copia in archivo c. r. ministerii pro rebus internis. I.A.1.

# Coronatio regis Bohemiæ.

Ordo ad benedicendum regem et primo in thalamo archiepiscopo aspersus aqua benedicta et incensata incenso per manum levatur ad surgendum, et exeunte rege de thalamo archiepiscopus dicit:

Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cœlum. Domine exaudi orationem meam et

cta. Domine vobis et cum. (sic.)

# Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, qui famulum tuum Ferdinandum regem fastigio dignatus es sublimare, tribue quæsumus ei, ut ita in hujus sæculi cursu cunctorum in ratione salutem disponat, quatenns a tuæ veritatis tramite non recedat. Per Dominum etc.

Tunc episcopi duo dextra levaque eum tenentes, sanctas reliquias collo deferentes, a cujus latere non decedant, usque ad finem præcedentes sacro evangelio in duabus crucibus et incenso cum ceteris clericis et presbiteris casulis indutis archiepiscopo et processione præcedentibus. Et inter archiepiscopum et regem de thalamo exeuntes ordinate procedant principes et barones, insignia regalia videlicet coronam, sceptrum, pomum, gladium et cetera deferentes, quos camerarius regni Bohemiæ baculo eis viam parans præcedit, quæ insignia omnia in altari sancti Viti, cum illuc pervenerunt,

honorifice reponant. Processio autem erit a thalamo jam dicto per salam regiam exeundo per portam, quæ respicit sanctum Georgium. Er in eorum transitu magna campana sonetur, ducant eum ad ecclesiam cantantes responsorium, quod archiepiscopus incipit:



Ecce mitto angelum meum

cum versu: Israel si me adiveris non. Et cum perventum fuerit ad ostium ecclesiæ, archiepiscopus dicit hanc orationem.

#### Oratio.

Deus, qui scis genus humanum nulla virtute posse subsistere, concede propitius, ut famulus tuus Ferdinandus, quem populo tuo voluisti præferri, ita tuo fulciatur adjutorio, quatenus quibus potuit præesse valeat et prodesse. Per Christum.

Intrantes vero ecclesiam cantant antiphonam: Domine salvum fac regem, transeunt usque ad chorum. Sedeat super faldistorio ante altare sancti Viti. Tunc episcopus tenens dextram principis dicat hanc orationem:

#### Oremus:

Omnipotens, sempiterne Deus, cœlestium terrestriumque Moderator, qui famulum tuum Ferdinandum ad regni fastigium dignatus es provehere, concede quæsumus, ut a cunctis adversitatibus liberatus et ecclesiasticæ pacis dono muniatur et ad æternæ pacis gaudia te donante pervenire mereatur. Per Christum.

Item alius episcopus levam regis tenens divit orationem:

#### Oremus:

Deus humilium institutor, qui nos sancti spiritus illustratione consolaris, prætende super hunc famulum tuum Ferdinandum gratiam tuam, ut per eum tuum in nobis adesse sentiamus adventum. Per Christum.

Ante chorum princeps pallium et arma deponat. Tunc duo ex episcopis videlicet eum hincinde deducentes offerunt archiepiscopo coram altari super faldisterio residenti, aliis episcopis coronam seu circulum facientibus et coronando in medio illorum constituto. Tunc ducentes dicant alta voce:

Reverende pater, postulat sancta Mater ecclesia, ut præsentem egregium militem ad dignitatem regiam sublevetis. Tunc interrogat episcopus: Scitis illum esse dignum et utilem ecclesiæ Dei et ad regimen hujus regni et ad hanc dignitatem?

Illi vero respondent: Et novimus et credimus eum esse dignum et utilem ecclesiæ Dei et ad regimen hujus regni. Tunc respondent omnes: Deo gratias.

Deinde episcopi cum principe intrant chorum et mox publice et diligenter admonetur de fide, de dilectione Dei et salubri regni et populi regimine, de defensione ecclesiarum et miserabilium personarum et similibus; exponendo sibi insuper conditionem dignitatis et regalis status. Demum interrogat cum archiepiscopus dicens: Vis fidem sanctam a catholicis viris tibi traditam tenere et operibus justis observare? Respondent: Volo. Interrogatur: Vis sanctis ecclesiis, ecclesiarumque ministris tutor et defensor esse? Respondet: Volo. Interrogatur: Vis regnum a Deo tibi commissum secundum justitiam prædecessorum tuorum regere et defendere? Respondet: Volo.

Demum faciat hanc professionem:

justitiam et pacem, sanctæ Dei ecclesiæ populoque mihi subjecto pro posse et nosse facere ac servare salvo condigno misericordiæ Dei respectu, sicut cum consilio fidelium meorum melius potero invenire, pontificibus quoque ecclesiarum Dei condignum et cononicum honorem exhibere, atque ea, quæ ab imperatoribus et regibus ecclesiis collata et reddita sunt, inviolabiliter observare, abbatibus, comitibus et vasallis meis congruum honorem secundum consilium fidelium meorum præstare. Et hæc omnia super hæc sacrosancta evangelia tacta me veraciter observaturum juro.

Post hæc archiepiscopus dicit ad populum: Chceteli tomuto kniežeti a zprávci poddáni býti a jeho královstvie tvrditi, pevnú věru stanoviti a přikázaním jeho povolni býti vedle řeči apoštolské: Každá duše mocem vyšším poddána buď královi jakžto převyšenému. Tunc respondet populus: Rádi, rádi!

His expeditis eo se profunde inclinante archiepiscopus dicit excelsa voce in modum orationis, quod sequitur. Et quæcunque ipse dixerit, dicunt et alii episcopi voce submissa. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cœlum et terram. Domine exaudi orationem. Dominus vobiscum.

#### Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, creator omnium, imperator angelorum, rex regnantium, dominusque dominantium, qui Abraam fidelem famulum tuum de hostibus triumphare fecisti, Moisi et Josue populo tuo prælatis multiplicem victoriam tribuisti, humilemque David puerum tuum regni fastigio sublimasti, et Salomonem sapientiæ pacisque ineffabili munere ditasti, respice quæsumus ad præces humilitatis nostræ et super hunc famulum tuum Ferdinandum, quem supplici devotione in regem Boemiæ eligimus, bene + dictionum tuarum dona multiplicia, eumque dexteræ tuæ potentiæ (?) semper hic et ubique circumda, quatenus prædicti Abrahæ fidelitate firmatus, Moisi mansvetudine fretus, Josue fortitudine munitus, David humilitate exaltatus, Salomonis sapientia decoratus, tibi in omnibus placeat et per tramitem justitiæ in offenso gressu semper incedat, ecclesiamque tuam deinceps cum plebibus sibi annexis ita enutriat ac doceat, muniat et instruat, contraque visibiles et invisibiles hostes eidem potenter, regaliterque tuæ virtutis regimine administret et ad veræ fidei pacisque concordiam eorum animas te opitulante reformet, ut horum populorum debita subjectione fultus condigno honore glorificatus ad prædecessorum suorum solium decenter tua miseratione conscendere mereatur, tuæ quoque protectionis galea munitus et scuto insuperabili jugiter protectus, armisque cœlestibus circumdatus optabilem de hostibus crucis Christi fideliter obtineat victoriam et triumphum feliciter capiat, terroremque suæ potentiæ infidelibus inferat et pacem tibi militantibus lætanter reperiat. Per Dominum nostrum, qui virtute sanctæ crucis tartara destruxit regnaque diaboli superato ad cœlos victor ascendit, in quo omnis potestas regumque consistit victoria. Qui est gloria humilium et vita salusque omnium populorum. Qui tecum vivit et regnat.

Deinde duo episcopi dicunt simul voce submissa hanc orationem

### Oremus:

Te invocamus Domine sancte pater, omnipotens Deus, ut hunc famulum tuum Ferdinandum, quem tuæ dispensationis divinæ providentia in primordio plasmatum usque ad hunc præsentem diem juvenili flore lætantem crescere concessisti, eum tuæ pietatis dono ditatum plenum gratia et veritate de die in diem coram Deo et hominibus ad meliora semper proficere facias, ut summi regiminis solium gratia supernæ largitatis gaudens suscipiat et misericordiæ tuæ muro ab hostium adversitate undique munitus, plebem sibi commissam cum pace propitiationis et virtute victoriæ feliciter regere mereatur. Per dominum nostrum.

Post hæc rege coram altari in terram prostrato et archiepiscopo et episcopis super faldisterio cum mitris accumbentibus incipiat archiepiscopus voce excelsa antiphonam hanc: Veni Sancte Spiritus. Quam alii episcopi et ministri circumstantes persequuntur usque ad finem. Ee finita archiepiscopus dicit versiculum: Emitte spiritum tuum.

#### Oratio.

Deus qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere et de ejus consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.

Tunc immediate archiepiscopus incipit letaniam quam prosequitur usque ad finem. Cumque dixerunt: Ut obsequium servitntis nostræ tibi rationabile facias; tunc archiepiscopus se erigens producto super illum signo crucis dicit: Ut hunc famulum tuum Ferdinandum electum in regem Boemiæ coronandum bene + dicere digneris. Secundo dicit: Ut hunc famulum tuum Ferdinandum electum in regem Boemiæ coronandum benedicere et consecrare digneris.

Quo dicto et choro responso reddit ad accubitum resumens et prosequens letaniam. Qua finita archiepiscopus surgens principe et episcopis prostratis manentibus annunciat: Pater noster. Et ne nos. V. Salvum fac servum tuum Domine, et benedic hæreditate ejus. V. Esto ei Domine turris fortitudinis. V. Nihil proficiat inimicus in eo. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. V. Domine exaudi orationem. Dominus vobiscum.

#### Oratio.

Prætende quæsumus domine huic famulo tuo Ferdinando dexteram cœlestis auxilii, ut te de toto corde perquirat et quæ digne postulat assequi mereatur.

# Sequitur alia oratio:

Actiones nostras quæsumus domine aspirando præveni et adjuvando prosequere et cuncta nostra operatio a te semper incipiat et per te cæpta finiatur. Per dominum nostrum.

Item principe ad hunc devote inclinato archiepiscopus dicat submissa voce.

#### Oremus

Benedic Domine hunc regem nostrum, qui regna omnia moderaris a sæculo et tali eum bene † dictione clarifica, ut Davidicæ teneat benedictionis et sublimitatis sceptrum et glorificatus in ejus protinus inveniatur merito, da ei tuo spiramine cum mansvetudine ita regere populum, sicut Salomonem fecisti regnum obtinere pacificum. Tibi semper cum timore sit subditus, tibique militet cum quiete, sit tuo clipeo protectus cum proceribus et ubique tua gratia victor existat, honorifica eum præ cunctis regibus gentium, ut felix populum dominetur et feliciter eum nationes revereantur, vivat inter gentium catervas magnanimus, sit in judiciis æquitatis sigularis, locupletet eum tua prædives dextera, frugiferum obtineat patriam et ejus liberis tribuas profutura, præsta ei prolixitatem vitæ per tempora, et in diebus ejus oriatur justitia, a te robustum teneat regiminis solium et cum jucunditate et lætitia æterno glorietur in regno. Per Dominum nostrum.

Item alter episcopus locum Olomucensem tenens dicit hanc orationem.

Deus inenarrabilis auctor mundi et conditor generis humani, gubernator imperii, confirmator regni, qui ex utero fidelis amici tui patriarchae nostri Abrahae præelegisti reges sæculi profuturos, tum præsentem regem hunc cum exercitu suo per intercessionem omnium Sanctorum uberi benedictione locupleta et in solium regni firma stabilitate custodi, visita eum sicut Moysen in rubo, Josue nave in proelio Gedeon in agro, Samuelem in templo et illa benedictione syderea ac voce sapientiæ

tuæ perfunde, quam David beatus in psalterio, Salomon filius ejus te remunerante percepit de cœlo, sis ei contra acies inimicorum rumphea lorica, in adversis galea, in prosperis patientia, in protectione chipeus sempiternus. Et præsta ut gentes illi teneant fidem, proceres sui habeant pacem, diligant charitatem, abstineant se a cupiditate, loquantur justitiam, custodiant veritatem. Et ita populus iste sub ejus imperio pullulet coalitus benedictione æternitatis, ut semper maneant tripudiantes in pace victores. Quod ipse præstare dignetur, qui etc.

Item episcopus Luthomysslensis dicat hanc orationem.

# Oremus:

Deus qui populis tuis virtute consulis et amore dominaris, da huic famulo tuo Ferdinando sapientiæ spiritum cum regimine disciplinæ, ut tibi toto corde devotus in regni culmine maneant (sic) semper idoneus tuoque munere ipsius temporibus securitas ecclesiæ dirigatur et in tranquillitate devotio christiana permaneat, ut in bonis operibus perseverans ad æternum regnum te duce valeat pervenire. Per Dom. n.

Et interim dum orationes leguntur, duo abbates mitrati in capella scti. Wenceslai recipiant oleum sacrum, quod erit in calice magno repositum, qui calix totus coopertus erit cum panno stru.. et deferant ante altare sancti Viti tentorio super eos extenso, calicem vero de manibus eorum reverenter cum osculo accipiens archiepiscopus ponat in altari et procedat ad unctiones. Et primo fundens oleum super caput ad modum crucis, dicat: Vngo te in regem Boemiæ de oleo sanctificato, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

Deinde dicit orationem.

#### Oremus:

Spiritus sancti gratia humilitatis nostræ officio in te copiosa descendat, ut sicut manibus nostris indignis oleo materiali delibutus pinguescis exterius, ita ejus invisibili ungmine delibutus impinguari merearis interius, ejusque spirituali unctione perfectissime semper imbutus et illicita declinare tota mente et spernere discas seu valeas et utilia animæ tuæ jugiter cogitare, optare atque operari queas auxiliante Domino nostro Jesu Christo. Qui vivit.

Deinde archiepiscopus incipit antiphonam



et tam din repetendo cantetur, donec unctio finiatur, et interim archiepiscopus ungat de oleo sancto pectus et scapulas et ambas compages ipsius dicens:

Ungo te in regem Boemiæ oleo sacrificato in nomine patris et filii et spiritus sancti. Pax tecum.

Deinde archiepiscopus dicit hanc orationem submisse audibili voce:

Deus, qui es justorum gloria et misericordia pecatorum, qui (per) filium tuum preciosissimo sanguine suo genus humanum redimere (voluisti), qui conteris bella et propugnator es in te sperantium, et sub cujus arbitrio omnium regnorum continetur potestas, te humiliter deprecamur, ut præsentem famulum tuum Ferdinandum in tua misericordia confidentem in præsente sede regali bene † dicas, eique protinus adesse digneris, ut, qui tua expetit protectione defendi, omnibus sit hostibus fortior, fac eum domine beatum esse et victorem de inimicis suis, corona eum corona justitiæ et pietatis, ut ex toto corde,

Sněm l. 1827.

et tota mente in te credens tibi serviat, sanctam ecclesiam tuam defendat et sublimet, populumque a te sibi commissum juste regat. Nullus insidiantibus malis eum in injustitiam vertat. Accende Domine cor ejus ad amorem gratiæ tuæ per hoc unctionis oleum, unde unxisti sacerdotes, reges et prophetas, quatenus justitiam diligens per tramitem justitiæ populum decens post peracta a te disposita in regali excellentia annorum curricula pervenire ad gaudia æterna mereatur. Per Christum dominum nostrum.

Item alia oratio.

#### Oremus:

Deus, Dei filius, Jesus Christus, dominus noster, qui a Patre oleo exultationis est unctus præ participibus suis, ipse per præsentem sacræ unctionis infusionem spiritus paraclyti super caput tuum infundat bene † dictionem eandemque usque ad interiora cordis tui penetrare faciat, quatenus hoc visibili et tractabili domo invisibilia percipere, et temporali regno justis moderationibus executo æternaliter cum eo regnare merearis, qui solus sine peccato vivit et gloriatur cum Deo Patre et eodem Spiritu sancto per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Alia oratio.

#### Oremus:

Omnipotens sempiterne Deus, qui Azael super Syriam et Yeu super Israel per Helizeum, David quoque et Saulum per Samuelem prophetas in reges inungi fecisti, tribue quæsumus manibus nostris opem tuæ bene† dictionis huic famulo tuo Ferdinando, quem hodie licet indigni in regem Boemiæ sacro unguimine delinimus, dignam prestes delibutionis hujus efficaciam et virtutem, constitue Domine principatum super humerum ejus, ut sit fortis, justus, fidelis, providus et indefessus regni hujus et populi gubernator, infidelium repugnator, justitiæ cultor, meritorum et demeritorum remunerator, ecclesiæ tuæ sanctæ ac fidei christianæ defensor ad decus et laudem tui nominis gloriosi. Per dominum n.

Et perfectis orationibus archiepiscopus benedicat vestimenta regis dicens hanc benedictionem.

## Oremus:

Deus rex regum et dominus dominantium, per quem reges regnant et legum conditores jura decernunt dignare propitius bene † dicere hoc regale ornamentum, et presta, ut famulus tuus rex noster Ferdinandus, qui illud portaturus est ornamento bonorum morum et sanctarum actionum in conspectu tuo fulgeat et post temporalem vitam æternam gloriam, quæ tempus non habet, sine fine possideat. Per Christum Dominum nostrum.

Quo facto schola inchoat et prosequitur missam. Tunc rex in sacristia vel sub papilione ad hoc parato induitur regalibus vestimentis. Induunt eum super vestes regales lineam amplam canusiam ad similitudinem albæ, et insuper induitur dyalmatica. Paratus itaque rex et ornatus procedit cum suis prælatis et baronibus ad solium suum eminens et ornatum sibi in ecclesia præparatum. Deinde graduali et alleluia et sequentia finitis rege coram altari reducto archiepiscopus inungat manus suas de oleo sancto dicendo: Ungantur manus istae oleo sancto, unde uncti sunt reges et prophetæ, et sicut unxit Samuel, David, ut sis benedictus et constitutus rex in regno isto super populum istum, quem dominus Deus tuus dedit tibi ad regendum ac gubernandum, quod ipse præstare dignetur. Qui vivit.

Deinde episcopi abstergant manus ejus cum burcella seu bombace et interim archiepiscopus submissa audibili tum voce dicat hanc orationem:

# Oremus:

Aspice omnipotens Deus hunc gloriosum regem illis serenis obtuitibus et sicut benedixisti Abraham, Isaac et Jacob, sic illum largis benedictionibus spiritualis gratiæ cum plenitudine omnipotentiæ tuæ irrigare atque profundere dignare, tribue ei Domine de rore cœli et de pinguedine terræ habundantiam frumenti, vini et olei, et omnium frugum opulentiam et ex largitate divini muneris longa per tempora, ut illo regnante fiat sanitas corporum in patria et pax inviolata sit in regno et dignitas gloriosa regalis palatii maximo splendore quasi splendidissima fulgura, maximo profusa lumine videatur, tribue ei omnipotens Deus, ut sit fortissimus protector patriæ et consolator ecclesiarum, atque sanctorum cœnobiorum maxima cum pietate regalis munificentiæ, atque ut sit fortissimus regum, triumphator hostium ad opprimendas rebelles et barbaras vel paganas nationes, sitque suis inimicis terribilis præ maxima fortitudine regalis potentiae, optimatibus quoque, ac præcelsis, proceribusque ac fidelibus sui regni sit magnificus et amabilis et pius, ut ab omnibus timeatur et diligatur. Reges quoque de lymbis ejus per successiones temporum futurorum egrediantur, regnum hoc regere totum et post gloriosa tempora atque felicia præsentis vitæ gaudia sempiterna in perpetua beatitudine habere mereatur. Quod ipse præstare dignetur, qui vivit et regnat Deus.

Tunc dicat excelsa voce ad modum præfationis: Per omnia sæcula sæculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum sp. Sursum corda. Hab. ad. Do. Gratias agamus Domino. Ve redignum et justum est, æquum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere Domine sancte Pater omnipotens æterne Deus, electorum fortitudo et humilium celsitudo, qui in primordio per effusionem diluvii crimina castigasti et per columbam ramum olivæ portantem pacem terris redditam demonstrasti. Iterumque Aaron famulum tuum per unctionem olei sacerdotem sanxisti et postea per hujus ungenti infusionem ad regendum populum Israeliticum sacerdotes ac reges et prophetas præfecisti, vultumque ecclesiæ in oleo exhilarandum per prophetam famuli vocem David esse prædixisti. Quæsumus omnipotens Pater, ut per hujus creaturæ pinquedinem hunc servum tuum Ferdinandum sanctificare et tua bene † dictione digneris, eumque in similitudine columbæ pacem simplicitatis populo subdito præstare et exempla Aaron in Dei servitio diligenter imitari, regnique fastigia in consiliis, scientiis et æquitate judicii semper assequi vultumque hilaritatis per hanc olei unctionem tuamque benedictionem te adjuvante toti plebi paratum habere facias et qui es fons inaccessibilis lucis et origo perpetuæ bonitatis regum consecratorum bonorum omnium attributor, dignitatumque largitor. Tuam ineffabilem gratiam votis omnibus exoramus ut famulum tuum Ferdinandum, quem regalis dignitatis fastigio voluisti sublimare et sapientiæ cæterarumque virtutum ornamentis facias decorari. Et quia tui muneris est, quod regnat tuæ sit pietatis, quod id feliciter agat, quatenus in fundamento spei, fidei charitatisque fundatus pectorum labe abstersus. De visibilibus et invisibilibus hostibus triumphator effectus subjecti populi augmento, prosperitate et securitate rehilaratus cum eis mutua dilectione connexus et transitorii regni gubernacula inculpabiliter teneat et ad aeterni regni infinita gaudia te miserante perveniat.

Hic mutet vocem declinius: Per dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Deinde archiepiscopus benedicit ensem dicens:

## Oremus:

Exaudi quæsumus Domine præces nostras, ut hunc ensem, quo hic famulus tuus Ferdinandus se circumcingi desiderat Majestatis tuæ dexteram benedicere † et sancti † ficare dignaris, quatenus defensio et protectio possit esse ecclesiarum, viduarum, orphanorum, omniumque Deo servientium et contra sævitiam paganorum et formido. Per Christum d. n. Amen.

Demum dat ei archiepiscopus gladium evaginatum de altari sumptum et in traditione gladii curam totius regni tradere sibi intelligens et tradendo dicit hanc orationem:

Accipe gladium per manus episceporum licet indignas vice tum et auctoritate sanctorum apostolorum conservatas tibi regaliter impositum nostræque benedictionis officio in defensione sanctæ

Dei ecclesiæ divinitus ordinatum ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, et esto memor, de quo psalmista prophetavit dicens: accingere gladio tuo super femur tuum potentissime, ut in hoc et per eundem vim æquitatis exerceas, molem iniquitatis potenter destruas et sancti Dei ecclesiam ejusque fideles propugnes atque proteges, nec minus sub fide falsosque christiani nominis hostes execres ac destruas, viduas et pupillos clementer adjuves ac defendas, desolata restaures, restaurata conserves, ulciscaris injusta, confirmes bene disposita, quatenus hoc in agendo virtutum triumpho gloriosus, justitiæque cultor egregius cum mundi salvatore, cujus typum geris, sine fine merearis regnare. Qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Demum ense in vaginam deposito accingit eum archiepiscopus cum vagina dicens: Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime et attende, quod Sancti non gladio sed per fidem vicerunt regna.

Hic accinctus ense archiepiscopus imponit illi pallium regale dicens:

Accipe pallium quatuor initiis formatum, per quod intelligas quatuor mundi partes divinæ potestati esse subjectas, nec quemquam posse feliciter regnare in terris, nisi sibi potestas regnaudi fuerit collata de cœlis.

Deinde benedicit annulum dicens:

#### Oremus:

Bene + dic Domine et sancti + fica annulum istum et mitte super eum septiformem spiritum tuum, quo famulus tuus Ferdinandus eo fruens annulo fidei subaratus virtute altissimi sine peccato custodiatur et omnes benedictiones quæ in scripturis divinis reperiuntur super eum copiose descendant. Per Christum D. n. Amen.

Et tunc dat ei archiepiscopus annulum dicens:

Accipe regiæ dignitatis annulum et per hunc in te catholicæ fidei cognosce signaculum, quod ut ordinaris hodie caput et princeps regni ac populi, ita perseverabilis auctor ac stabilitor christianitatis et christianæ fidei existas, ut felix in opera, locuples in fide cum rege regum gloriaris per eum, qui est honor et gloria in sæcula sæculonum. Amen.

Deinde accipit ensem princeps, unde accinctus fuerat et eum per altare Deo offerat, quem comes aliis superior, qui sit præsens, redimet et redemptum ante um ferat.

Demum archiepiscopus dat ei sceptrum cum pomo dicens:

Accipe sceptrum regiæ potestatis insignem virgam secundum rectam virgam virtutis, qua te ipsum bene regas, sanctam ecclesiam populumque videlicet christianum tibi a Deo commissum regia virtute ab improbis defendas, pravos corrigas, rectos pacifices et, ut viam rectam tenere possint, tuo juvamine dirigas, ut de temporali regno ad æternum regnum pervenias ipso adjuvante, cujus regnum et imperium sine fine permanet in sæcula sæculorum Amen.

#### Oratio

Accipe virgam virtutis et æquitatis, qua intelligas mulcere pios et terrere reprobos, errantibus viam pandere, lapsis manum porrigere, disperdas superbos et releves humiles, et ut aperiat tibi ostium Jesus Christus dominus noster, qui de semet ipso ait: Ego sum ostium, per me si quis introierit, salvabitur. Et ipse est clavis David et sceptrum domus Israel, qui aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit. Sitque tibi ductor, qui educit vinctum de domo carceris sedentem in tenebris et umbra mortis, et in omnibus sequi merearis eum, de quo propheta David cecinit dicens: Sedes tua Deus in sæculum sæculi. Virga æquitatis virga regni tui et imitando ipsum diligas justitiam et odio habeas iniquitatem, quod propterea unxit te Deus, Deus tuus oleo lætitiæ ad exemplum illius, quem ante sæcula unxerat oleo exultationis præ participibus suis Jesum Christum D. n.

Item orațio de eodem.

## Oremus:

Omnium domine fons bonorum, cunctorumque institutor profectuum, tribue quæsumus famulo tuo Ferdinando adeptam bene regere dignitatem, sibi præstitum honorem dignare, corroborare, honorifica eam præ cunctis regibus, uberique bene † dictione locupleta et in solio regni stabilitate firma consolida, visita eum in sobole, prolixitatem vitæ ei tribue, et in diebus ejus pax semper oriatur et cum jucunditate et lætitia aeterno glorietur in regno. Per Chr. D. n. Amen.

Deinde archiepiscopus benedicit coronam dicens.

#### Oremus:

Deus tuorum corona fidelium, qui in capitibus eorum ponis coronam de lapide pretioso, benedic et sanctifica coronam istam quatenus sicut ipsa diversis pretiosisque lapidibus est adornata, sit famulus tuus gestator ipsius multiplici pretiosarum virtutum munere tua largiente gratia repleatur. Per Ch. dominum nostrum. Amen.

Hic aspergatur corona aqua benedicta et thurificetur et imponatur capiti regis per archiepiscopum dicentem.

Accipe coronam regni Bohemiæ, quæ licet ab indignis episcoporum manibus capiti tuo imponitur in nomine † Patris et † Filii et † Spiritus sancti, quamque sanctitatis gloriam et honorem et opus fortitudinis expresse signare intelligas et per hanc te participem ministerii nostri non ignores, ita ut sicut nos in interioribus pastores vectoresque animarum intelligimur, tu quoque in exterioribus verus Dei cultor strenuusque contra omnes adversitates ecclesiæ Christi defensor, regnique tibi a Deo collati et per officium nostræ benedictionis in vice apostolorum omniumque sanctorum tuo regimini commissi utilis executor regnatorque proficuus semper appareas, ut inter gloriosas athletas virtutum gemmis ornatus et premio sempiternæ felicitatis coronatus cum redemptore ac salvatore nostro Jesu Christo, cujus nomen vicemque gestare crederis, sine fine glorieris, qui vivit et imperat Deus cum Deo patre in sæcula sæculorum. Amen.

Et post impositionem coronæ archiepiscopus dicit hanc orationem.

## Oremus:

Deus perpetuitatis dux virtutum, cunctorum hostium victor, bene + dic hunc famulum tuum Ferdinandum tibi caput suum inclinantem et prolixa sanitate et prospera felicitate eum conserva, ut ubicunque auxilium tuum invocaverit, cito adsis et protegas ac defendas. Tribue ei, quæsumus domine divitias gratiæ tuæ, comple in bonis desiderium eius, corona eum in misericordia tua, ut tibi Domino pia devotione jugiter famuletur per Dominum nostrum Jes. Chr. filium oc. Amen.

His expletis coronatus ducitur per episcopos honorifice ad solium archiepiscopo incipiente R. quod chorus prosequitur et stante illo ante solium dicit archiepiscopus.



Desiderium oc.

Sta et retine a modo locum tibi delegatum per auctoritatem Dei omnipotentis et præsentem traditionem nostrum omnium scilicet episcoporum ceterorumque Dei servitorum et quanto clerum sacris altaribus propinquiorem prospicis, tanto ei præstantiorem in locis congruis honorem impendere memineris, quatenus mediator Dei et hominum te mediatorem cleri et plebis.

In hoc loco sedere eum faciat archiepiscopus super solium.

In hoc regni solio confirmet et in regno æterno secum regnare facias Jesus Christus Dominus noster, rex regum et dominus dominantium, qui cum Deo patre et spiritu sancto vivit et regnat, Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Deinde metropolitanus dat ei osculum pacis et post hæc incipit alta voce: Te Deum laudamus. Quo finito legitur evangelium et missa prosequitur usque ad finem. Inter officium vero barones et magnates deducunt regem ad altare, coronam ejus coram eo deferentes. Rex autem debet offerre vinum, panem album et armillam argenteam plenam vino et aurum prout regiæ dignitati videbitur expedire. Et in eundo et redeundo gladius nudus deferatur coram rege. Item nota, quæ post ablutionem vel infra ablutionem peractam per archiepiscopum vel post missam si placet, iterum magnates vel barones deducunt regem coram altari et ibi communicat corpus Domini de mann archiepiscopi missam celebrantis.

# 157. Coronatio Ferdinandi I in regem Bohemiæ.

Ex tractatu manuscripti musei Bohemici impresso in: "Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums, 1824."

Post hoc oc. post adventum Ferdinandi et Annæ in Pragam 24. Februarii die allata est cum ingenti pompa corona Bohemiæ ex Carolisaxo, arce munitissima, in arcem Pragensem multo pluris munitam atque turritam. Et die sequenti processio facta est de ecclesia Pragensi metropolitana ad aulam regiam, in qua processione fuerunt 3 episcopi parati, ut pontificale præscribit; processit capitulum venerabile ecclesiæ Pragensis, prælati, canonici; post hos ordo abbatum, qui sunt in regno Bohemiæ, quilibet suo in paratu; tandem vicarii et alii beneficiarii illius ecclesiæ, tandem chorus scholarium; vexilla præferebantur et candelæ in argenteis candelabris ante coronatorem episcopum Olomucensem. qui a dextris habuit episcopum Wratislaviensem, a sinistris D. Tridentinum. Ministrabant ad evangelium decanus, ad epistolam scholasticus, infulati prælati ecclesiæ Pragensis. Episcoporum quilibet tres ministros habuit: unum pro infula, secundum pro baculo, tertium pro pontificali; alii omnes prælati habebant per unum ministrum. Ubi ventum est ad thalamum regium, egressa fuit regia Majestas et statim præmissa reverentia fuit thurificata et aspersa aqua benedicta. Tunc episcopi processerunt suo ordine: in medio fuit coronator, eos præcesserunt ministri cum curvaturis; illos præcesserunt domini barones regni et unus de ordine nobilium, portantes dominus Leo, supremus vicecomes Pragensis cum D. Johanne de Rosis coronam regni, marscalcus Moraviæ in sinistro, sceptrum supremus camerarius regni, pomum supremus cancellarius regni, ensem D. Opell Ficztum ex ordine nobilium. Illos ista deferentes præcesserunt multi barones, nobiles, senatus Pragensis et nuntii ex civitatibus; quos præcessit prædictus ordo capituli ecclesiæ Pragensis, abbatum, sacerdotum et scholarium. In ea processione fuerunt, quos vulgo vocant heraldi et multa turba tibicinum. Majestatem regiam comitabantur oratores, nuntius apostolicus, regis Angliæ, inter quos unus episcopus hungarus et alii plures oratores, principes, marchiones duo fuerunt, Casimirus et frater ejus Georgius, comites plurimi et turba plurima baronum et nobilium. Cum venissent in ecclesiam ante altare summum, qui locus ornatus fuit, primum pavimentum et gradus facti, ex quibus spectarent commodius, cooperti erant panno rubeo, sedilia in lateribus chori obtecta erant auleis pretiosis, altare præparatum meliori modo, quo fieri potuit, habens reliquias et capita sanctorum patronorum Bohemiæ; ante altare præparata fuit sedes coronatori episcopo; e regione sedis coronatoris in distantia 5 passuum paratum fuit suggestum pro regia Majestate, coopertum veluto auro intexto; a dextris illius suggesti regii fuit

sedes episcopi Wratislaviensis, contecta tapetia una; a sinistris similis sedes episcopi Tridentini eodem modo contecta. Illuc itaque cum Maj. Regia cum eo comitatu venisset, collocata fuit per episcopos in suggestum suum. Tunc Maj. Regia induta fuit veste ducali rubea pretiosa, subducta pellibus albis murium scythicorum, quas Bohemi vocant bielizni; habuit Maj. R. armillas ducales ex more archiducum Austriæ; in capite habuit coronam archiducalem. Ubi itaque collocarunt se, consederunt in sellis suis omnes episcopi nominati et cæteri prælati; oratoribus enim prædictis ducibusque et comitibus loca convenientia assignata erant. Intermissa competenti morula surrexerunt episcopi duo. Wratislaviensis et Tridentinus, coronatore permanente in sua sede. Facta reverentia coronando regi eum levaverunt de sua sede et duxerunt ante sedem coronatoris. Ubi Maj. R. deposita per episcopos mitra ducali reverentiam fecit domino coronatori. Et dominus Wratislaviensis mitra episcopali deposita hæc verba ad coronatorem locutus est: "Reverende Pater! Postulat sancta mater ecclesia, ut præsentem egregium militem ad dignitatem regiam sublevetis." Tunc respondit coronator: "Scitis, illum esse dignum et utilem ad hanc dignitatem?" Ille respondit: "Et novimus et credimus eum esse dignum et utilem ecclesiæ Dei et ad regimen hujus regni." Respondit coronator: "Deo gratias." — Tunc supremus burgravius interrogavit status regni, an optarent, ut coronaretur legitime per eos electus rex corona regni Bohemiæ? Et hoc tribus vicibus, qui acclamaverunt magna voce: optamus. Quo facto tibicines fecerunt suum officium. Tandem per duos prælatos doctor Hieronymus ductus ad suggestum decenter pro eo factum, quo conscenso pulpite curiosissime eruditissimeque peroravit. Finita oratione coronator diligenter regem coronandum instruxit per verba: Cum honore per manus nostras oc.

Quo finito episcopi surgentes, præmissa reverentia Majestati R. eum ad coronatorem adduxerunt, qui mitra ducali deposita, reverentia præmissa, ante coronatorem genuflexit, manus ejus osculatus est et fecit hanc professionem: Ego Ferdinandus oc. Tunc domini Bohemi obtulerunt ei aliud juramentum, quod Sua Mtas etiam præstitit. In fine autem cujuslibet juramenti ambabus manibus tetigit librum evangeliorum dicens: Sic me Deus adjuvet et sancta Dei evangelia. — His expeditis illo genuflexo manente coronator deposita mitra surrexit et stetit versus ipsum coronandum, dixit voce competenti sequentem orationem, quam dixerunt omnes pontifices, parati similiter stantes; dixerunt etiam omnia alia, benedictionem, consecrationem cernentia voce submissa, conoratorem tamen in omnibus observantes et imitantes. Tandem dicebatur oratio: Omnipotens sempiterne Deus. --Post hæc metropolitanus cum mitra procumbebat supra faldesterium; rex vero ad ejus sinistram in terram se prostravit, aliis prælatis paratis ante sedilia similiter procumbentibus. Tunc cantabantur letaniæ, choro respondente, prout in ordinatione subdiaconi ponitur. Cum cantatum fuerat: Ut obsequium servitutis nostræ tibi rationabile facias; Te rogamus, audi nos: coronator se erigens et accepto baculo pastorali in sinistram manum, super electum regem prostratum dixit: Ut hunc electum in regem coronandum benedicere digneris; secundo dixit coronator: Ut hunc electum in regem coronandum benedicere digneris et consecrare; R.: Te rogamus, audi nos. - Quibus dicti metropolitanus rediit ad accubitum, cantoribus resumentibus et perficientibus letanias. Qua finita coronator deposita mitra surrexit, rege prostrato et episcopis genuflexis manentibus, versus ad coronandum regem dixit: Pater noster. Tandem altiori voce dixit: Et ne nos oc. Respondit chorus: Sed libera oc. Item dixit: Salvum fac regem servum tuum. Oratio: Prætende Domine actiones nostras. — Post hæc coronator collocavit se in sedem suam accipiens mitram, et coronandus rex coram eo genuflexit circumstantibus prælatis cum eorum mitris in modum coronæ. Ibi coronator intinxit pollicem dextræ in oleum chatecuminorum et inunxit in modum crucis brachium dextrum regis inter juncturam manus et juncturam cubiti ac inter scapulas dicens orationem: Deus Dei filius ac. Item: Omnipotens rempiterne Deus. — Quo facto rex surrexit et per episcopos deductus fuit sub papilionem, ubi inter scapulas et brachium innunctum bombyce et spongia absterserunt. Et mox ibi sub papilione

indutus fuit regalibus indumentis, videlicet amictu, alba et cingulo, stola, minipulo, dalmatica seu veste levitica, sandalibus et plumali seu cappa cum corona archiducali usque ad coronationem corona Bohemiæ, et ita paratus ornatusque processit cum prælatis et baronibus ad suggestum suum. Et ibi genuflexis audivit missam, quam prælati sui non parati genuflectentes submissa voce simul orarunt. Interea cum rex duceretur sub papilionem, coronator episcopus lavit manus et abstersit pane et sale tersitque linteolo per ministros porrecto. Post hæc statim descendit ad gradum altaris et dixit Confiteor more solito. Dicto Confiteor dedit benedictionem thuri et thurificavit altare, cantoribus cantantibus introitum missæ. Tunc processum fuit in missa usque ad evangelium seclusive. His peractis coronator episcopus collocavit se in sedem suam ante altare et rex ab episcopis a sede sua surgens deductus fuit ad eum eique reverentiam faciens mitram deposuit et coram eo genufiexit. Tunc coronator episcopus accepit gladium, quem unus ministrorum sibi porrexit de altari, et evaginatum tradidit in manus regis dicens: Accipe gladium oc. Quo facto unus ministrorum ensem in vaginam reposuit, quo accepto coronator præcinxit regem dicens: Accingere gladio tuo oc. et attende, anod sancti non gladio sed fide vicerunt regna. Tunc rex accinctus surrexit et exemit gladium de vagina, illum viriliter vibrans, tandem brachio sinistro tergens in vaginam reposuit. Quo facto iterum genuflexit ante coronatorem. Tunc suæ Majestati corona imposita fuit, quam episcopus Wratislaviensis et Tridentinus sumptam per coronatorem de altari manibus tenebant, ipso coronatore ipsam regente et capiti illius imponente et dicente: "Accipe coronam regni, quæ licet ab indignis tamen manibus episcoporum imponitur capiti tuo." — Post hæc coronator dedit ei adhuc genuflexo sceptrum et pomum dicens: "Accipe virgam virtutis". — Et mox regi surgenti discinctus fuit ensis et in vagina datus ad altare, redimendus per Suam Maj., qui tamdiu datus fuit Domino Opel Ficztum. Et tunc coronator cum aliis prælatis deduxit regem, sceptrum in manu dextra et pomum in altera et coronam in capite ferentem medium inter se a dextris et digniorem episcopum a sinistris regem incedentem ad thronum regium in solium dicens: Sta et retine locum a Deo delegatum. Tunc coronator deposita mitra stans versus altare incepit: Te Deum laudamus oc. organo et cantoribus prosequentibus usque ad finem. Quo finito coronator stens ad dextram regis deposita mitra cecinit hunc versum: Firmetur manus tua et exaltetur manus tua, choro respondente: Justitia et judicium præparatio sedis tuæ: Domine exaudi orationem meam: Dominus Vobiscum. Oremus. — Secutæ sunt duæ orationes, quibus finitis coronator rediit ad altare et prælati alii ad sua loca et cantatum est evangelium; post cujus finem cum consuetis ceremoniis plenarium delatum fuit regi osculandum, præmissa thurificatione et credentia, præcedentibus primariis baronibus cum sceptro, pomo et ense. Ibi R. M. obtulit auri C ducatos duasque libas panis deaurati et argentati; similiter duo vascula vini, deauratum et argentatum. Osculatis reliquiis R. M. rediit ad sedem suam priorem in medio chori. Ibi ad eum sedentem venerunt barones et nobiles de regno Bohemiæ, de marchionatu Moraviæ et (de) Slesiis et Lusatiis legati et oratores, imponebantque digitos coronæ in capite regis, in signum subjectionis et fidelitatis. Coronator tunc accepit ablutionem et persecutus est missam. Post communionem coronatoris, antequam sumsit ablutionem, rex accessit gradum altaris et genubus flexis oravit Confiteor, metropolitanus Misereatur, baronibus primariis tenentibus linteum. Tunc coronator communicavit regem. Facta communione rediit rex ad solium suum regium usque ad fmem missæ et benedictionis. Qua data R. M. iterum deducta est in sedem priorem, ubi ense creavit et fecit plures equites auratos. Quibus omnibus peractis M. R. deducta est cum solemnitate in aulam suam.

# 158. Coronatio regine Anne.

Ex tractatu manuscripti musei Bohemici impresso in "Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländ. Museums". 1824.

Anno Domini 1527, 26. Februarii die processio facta est per omnia ut in coronatione Regize Mth. Regia Mthe coronam in capite et sceptrum in manibus gestans cum regina consorte sua crine soluto et velato capite processit ex palatio cum principibus et baronibus cum ceremoniis ut supra, processerunt usque ad ecclesiam ad pavimentum in choro præparatum. Eo advenientes facta reverentia ante altare Regia M<sup>tas</sup> deduxit reginam cum episcopis coadjutoribus ad sedem in medio pavimenti præparatam. Rex ascendit ad thronum suum et inchoata fuit missa more solito. Cumque coronator complevisset legendo usque ad evangelium exclusive: Regia Majestas coronam in capite habens et sceptrum in manibus descendit de throno suo et reginam duxit cum episcopis ad coronatorem, qui sedebat ante altare et petiit reginam coronari his verbis: Reverende Pater, petimus consortem nostram nobis a Deo conjunctam oc. Quo dicto regina genuflexit ante coronatorem osculataque est manum ejus. Mox coronator genuflexit ante sedem suam, regina vero ad ejus sinistram per episcopos deducta se prostravit. Et statim letania cantabatur, qua finita coronator deposita mitra surrexit et stans versus ad reginam ante se prostratam dixit hanc oraționem: Omnipotens æterne Deux oc. quam et alii coadjutores episcopi astantes submissa dixerunt voce. Qua finita coronator extensis manibus clara voce præfationem dixit, quæ habetur in pontificali. Finita præfatione collocavit se in sedem coronator et accepta mitra inunxit oleo chatecuminorum reginæ brachium dextrum et inter scapulas dicens hanc orationem: Deus Pater omnipotens oc., qua finita regina surrexit et deducta est a duobus episcopis et a suis baronibus sub papilionem et isthic induta fuit vestibus reginalibus et coadjutores exterserunt bombyce sacram unctionem. Tunc regina induta fuit veste reginali reductaque a coadjutoribus episcopis ad coronatorem sedentem ante altare in mitra sua, ante quem genuflexit regina. Cui sic genuflexæ coronator cum episcopis imposuit coronam dicens: Accipe coronam oc. — Deinde dedit ei sceptrum et pomum dicens: Accipe virgam virtutis, Tandem regina surrexit et per episcopos deducta est ad thronum suum. Post hæc cantatum fuit evangelium. Sub offertorio M. Reginalis accessit altare ducta per primarios barones, obtulitque auri 50 ducatos ad altare; osculatis reliquiis reducta fuit ad thronum suum. Processum tandem in missa usque ad communionem, data prius pace regi et reginæ per unum ex episcopis, præmissa credentia, sicut factum fuit post evangelium cum plenario. In fine missæ data fuit benedictio solennis; post benedictionem coronator cum patena et corporali accessit Maj. Regiam et Reginalem cum debita reverentia, offerens illa ad osculandum. Quibus finitis redierunt in aulam regiam cum solemnitate.

Item eodem die celebratum est in palatio arcis Pragensis vesperi torneamentum cataphractorum, ubi ex una parte XIII et ex altera totidem aderant cataphracti. Torneamento interfuit Regia Majestas ardentibus cereis facibus 200 minus 6, spissis facibus, quarum bona pars arserat, non numeratis.

Item 3. die Martii habitum est in magno foro Pragæ ingens et percelebre principum, baronum et nobilium cataphractorum numero 53 torneamentum, quorum omnium ad rei perpetuam memoriam ordine in palatio arcis Pragensis affixa sunt et nomina et insignia. Quæ si quispiam avidus et curiosus cernere gliscit, palatium petat et videndi sibi copia detur.

159. Bericht von der Krönung Ferdinands und seiner Gemahlin zu Prag.

Abgedruckt in den "Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen." 1824.

Am Sonntag den 24. Tag des Monats Februarii anno XXVII ist König Ferdinandus, als Erzherzog zu Österreich in rothen Posslein, roth Cremosin sammetem Chormantel und Erzherzogen 8ném 1. 1527.

Hütlein mit guldem Kreuz und bede Mäntel und Hütlein mit Hermlein gefüttert, ungefehrlich des Morgens zu sieben Horen, sambt dreien geistlichen Fürsten, nemlich den Bischöfen von Olmütz, Breslau und Trient und zweien weltlichen Fürsten Casimir und Georgen Gebrüdern, Markgrafen zu Brandenburg, auch noch sechs andern geistlichen Prälaten, viel Grafen, Herrn und Edlen, Ehrenholden und Trummeten ganz prächtlich in Sant Wenzels Kirchen zu Prag auf dem Schloss eingangen in einer Procession wie hernach folget: Erstlich alle Canonici zu Prag, nach denselben alle Äbte und Pröbst, darnach die Bischöf; folgends sind getragen die Kleinot und Opfer: nemblich haben drei von der Ritterschaft als Erbschenken und Truchsessen, einer ein klein vergüldt Fesslein mit Wein und die ander zwen zwei vergülte Brod getragen zum Opfer secundum ordinem Melchisedech. Auf dieselben Opfer hat Herr Apell Vitzthum von wegen gemeiner Ritterschaft das Schwert getragen und Herr Disslaw von der Leip, oberster Landrichter, den Zepter, Herr Adam von Neuenhaus Kanzler den Majestat Apel; die Kron ist durch Herrn Leben obersten Burggrafen getragen und zwen Herrn von Rosenberg sein zu beiden Seiten neben ihm gangen und haben die Kron angriffen und tragen helfen. Auf die Kleinoter, die also nach einander wie obstehet getragen sind, ist kön. Mt. gangen, darnach des Babst und des Königs von Engeland Botschaft, nemlich Babst zur rechten und Königs von Engeland zur linken Seiten. Auf diese zwen sind gangen die zwen Markgrafen und die hungerisch Botschaft, auf dieselben ein überaus lange Procession von Grafen, Herrn und Ritterschaft, welche viel guldene Stücke und zoblene Futter nach dem besten getragen, auch mit grossen Ketten und Kleinoten köstlich geziert gewest.

So nun kön. Mt. aus ihrem Zimmer im Schloss in die Kirchen vor den Fronaltar, der sammt dem ganzen Chor mit gülden Stücken und köstlicher Tapezerei überhangen gewest, kummen, ist Ihr kön. Mt. niederkniet, sind die Herrn so die Kleinot getragen, auch die Geistlichen und ganze Herrschaft um Ihr kön. Mt. gestanden und der Bischof von Olmütz hat benedicirt: Ihr kön. Mt. ist wieder aufstanden und in ein Stuhl, der ungefährlich 5 Schritt von Altar mitten in Chor gestanden und mit gülden Stücken fast köstlich geziert gewesen, geführt worden. Die vier obgemelten Herrn sind mit den Kleinoten vor dem Stuhl gestanden und haben die gar höflich vor kön. Mt. eine gute Zeit gehalten und Herr Lebe hat in böhemischer Sprach zu dreien Malen nach einander überlaut ausgerufen vor allen Ständen mit diesen Worten: Wöllet ihr diesen Ferdinandum oc. zum König haben? Darauf hat Jedermann geschrien: Ja, wir wöllen ihn haben. Auf solchs haben alle Trummeter aufgeblasen; Doctor Ritius, Tumprobst zu Trient, ist auf einen Predigstuhl, der mit gülden Stücken umzogen, gestanden in einem schwarzen sammeten Rock und hat eine schöne lateinische Sermon gethan mit dem Eingang: Wo die Sunn nicht hinscheinet, da sei das Erdrich unfruchtbar; also auch welches Volk von Gott nicht versehen sei mit einem guten König, da werde zu der Ehre Gottes und Seelen Seligkeit nicht regiert oc. Hat diesen König hoch gepreiset auf ein Stund lang.

Nach derselben Sermon ist das Amt durch den Bischof von Olmütz angefangen mit Cantorey, Orgeln, Busaunen, Zinken und Trummeten aufs köstlichst. Nach dem Gloria in excelsis ist kön. Mt. fur den Altar getreten und hat sich mit dem Antlitz zu der Erden geneigt, eine gute Weil also liegend blieben, haben Bischöf, Äbte und Pröbst die Letanei ob kön. Mt. gesungen, folgends wieder aufgestanden und hat der Bischof von Olmütz Ihr Mt. Haupt, Hände und Zwischenschultern, wie sich einem König gebührt, gesalbet.

Nach der Salbung ist kön. Mt. in einen andern Tabernakel, der auch zunächst bei dem Altar auf der linken Hand mit köstlichen gulden Tüchern gemacht, eingangen und in demselben bis nach Endung der Epistel blieben, das erzherzogisch Habit abgethan und an desselben Statt anthan erstlich ein weisse Alben mit güldem Stück verpremt, Manipel, Stole und ein ganz gülden Chormantel nach dem allerschönsten und in solchem Habit ist kön. Mt. aus demselben Tabernakel für den Altar geleitet

worden, sich fast geneigt; sind etlich Oration ob seiner kön. Mt., dieweil sein kön. Mt. kniet hat, gelesen worden. Darnach ist sein kön. Mt. aufgestanden, hat geopfert zwei vergulte Brod und ein verguld Fesslin mit Wein, auch hundert Ducaten und die obgemelten königlichen Kleinot sind ihrer kön. Mt. folgend durch den Bischof von Olmütz am Altar gegeben worden:

Zum ersten das Schwert in die Hand und des Schwerts Scheide umb den Leib gegurtet, also hat sein kön. Mt. das Schwert zu dreien Malen auf einander mit beden Händen geschwungen und eingesteckt. Darauf hat der Bischof seiner kön. Mt. die königliche Cron, gar ein schön alt Werk von fast grossen Edelsteinen auf das Haubt gesetzt. Darnach den Zepter in die rechte und den Apfel in die linke Hand gegeben. Alsobald darnach haben alle Trumeter aufgeblasen und der Chor das Te Deum laudamus gesungen mit grossen Freuden. Und der König ist also mit Cron, Zepter und Apfel wiederum in den Majestatstuhl geführt und seiner Mt. das Schwert furgetragen und vor seiner Mt. gehalten worden: also haben die Bischöfe seiner Mt. ein Evangelibuch fur den königlichen Stuhl bracht, hat sein kön. Mt. die Cron von Haubt nehmen lassen und das Evangelium Johannis selbst gelesen und darnach durch den Bischof von Olmütz gesungen und als man mit der Mess bis zu der Communication kommen, ist kön. Mt. wiederum fur den Altar gegangen, andächtiglich niederkniet und hat das heilig Sacrament empfangen, darnach wieder in den Stuhl gangen.

Nach Endung der Mess hat Herr Lebe offentlich im Chor, der mit rothen Tüchern überlegt und hohen Staffeln eine über die andern, darauf die Herrschaft und die Adel in merklicher Anzahl und Zierlichkeit gestanden und mit köstlichen Tüchern von Gold und andern verhangen gewest, ausgerufen: Alle die diesem Konig getreu und gehorsam sein wollen, die sollen zu der Cron schweren. Also ist er, auch alle andere Herrn und die von der Ritterschaft des Königreichs Behen und der angehörigen Lande je einer nach dem andern hinzu gangen und haben ihr jetzlicher mit zweien Fingern mit gehörlicher Reverenz an die Cron gerürt, dieweil sie der König auf dem Haubt hat.

Da nun solichs vollbracht hat Herr Apel Vitztum seiner kön. Mt. das Schwert in Stuhl geantwortet, darmit sein kön. Mt. Fürsten, Herren, die von Adel uud wer gewollet hat, zu Ritter geschlagen. Die zwen Markgrafen haben sich am ersten schlagen lassen; kön. Mt. hat auch ihr zwölf Edelknaben, so in schwarz sammeten Röcken die prinenden Tortschen unter der ganzen Mess im Chor gehalten haben, all zu Ritter geschlagen.

Darnach ist sein kön. Mt. unter der Cron, Zepter und Apfel, auch in obgemelten andern königlichen Habiten eben in der Ordnung wie im Eingang, so wiederum aus der Kirchen in das Schloss über den grossen Saal in die grossen Stuben, darin man die Landtafel zu besetzen pflegt gangen und ihr das Schwert furtragen, auch trumeten und posaunen lassen. In derselben Stuben ist ein fast schöne zierliche Credenz aufgericht, seiner kön. Mt. und ihrer Gemahl Tafel bereit gewesen, auch den Botschaften, geistlichen und weltlichen Fürsten, auch sonderlich denjenigen, so die Kleinot getragen, jedem in Sunderheit von Amts wegen ein eigen Tafel gedeckt worden; und die Konigin, so die Klag auf ebgemelten Tag hingelegt, ist in einem gulden Stück mit edeln Gestein und Perlen geheft, auch sonst mit kostlichen Kleinoden geschmuckt samt ihren und viel behemischen Frauen zuvor auch in dieselben Stuben gangen, hat seiner kön. Mt. Gluck gewunscht und dann mit seiner kön. Mt. zu Tisch gesessen. In dem haben die behemischen Erbamtleut das Essen bracht, die Trumeten all aufgeblasen und ist also ein köstlich Panket gehalten, kön. Mt. von den Behemen in all Weg höflich und fleissig gedient worden. Ihr kön. Mt. hat Cron, Zepter und Apfel vor ihr auf der Tafel gehabt und ist ihrer kön. Mt. fur und fur mit Posaunen, Zinken und andern Instrumenten gedient worden.

Darnach am Montag den 25. obgemelts Monats Februarii ist kön. Mt. Gemahel samt ihrem Frauenzimmer in aschenfarben damaskaten Röcken mit silberen Stuck verpremt und den link Ermel von gewunden silbrin und grau damaskaten Strichen verteilt und sameten Paneten mit Perlen auf zierlichst geschmuckt, auch mit viel behemischen und andern Frauenzimmer, ein grosse Zahl in gülden und silberen Stucken zum höchsten geziert gewest; kön. Mt. zu der rechter Hand in einem gülden Stuck, mit guten Zobeln gefüttert und die Königin in einem silberen Stuck auch mit guten Zobeln gefüttert, darunter ein roth gulden Stuck mit köstlichen Perlen geschmuckt, angehabt. Markgraf Casimir hat ihr kön. Mt. geführt und Markgraf Georg den Schwanz des Rocks nachgetragen. Es sind auch die Botschaften samt Bischof, Prälaten, Grafen, Herrn und Edlen und sunderlich die Herrn, so die drei Kleinot, Cron, Zepter und Apfel, ausserhalb des Schwerts, das kön. Mt. allein und nicht der Königin furgetragen ist, in der Procession gegangen, in aller Mass, wie mit kön. Mt. vorgeschehen ist, sundern allein die kaiserlich Botschaft, so allererst nach des Königs Crönung kommen, ist zuvorderst neben der bäbstlichen und englischen Botschaften oben angangen.

Als nun kön. Mt. in die Kirchen kummen, ist sie im Chor samt dem König fur den Alter niederkniet, darnach der König in seiner Mt. Stuhl getreten und die Königin so lang bis man etlich Oration ob ihr gelesen, kniend vor dem Altar blieben, folgends auch in einen Stuhl, der mitten im Chor auf zierlichst mit gulden Stucken behengt, geführt worden, darinne sie ein Weil gekniet; alsbald ist ein Abtissin, so ein Cron auf ihrem Haubt getragen, zu dem Stuhl kummen und die Kunigin wiederum fur den Altar geführt worden und sich auf die Knie und mit dem Angesicht nahend zu der Erden gelassen, dabei die gemelt Äbtissin und ihr kön. Mt. Hofmeisterin gestanden, und als sich das Lesen und die Salbung, so ihr der Bischof von Olmütz an ihre Hände und auf den Hals gethan, geendet hat, sie in Mass wie der König Wein, Brod und Gold geopfert, ist sie darnach vom Altar in einen zierlichen Tabernakel galeitet, daselbst durch ihr Hofmeisterin und die obgemelte Abtissin ihrs Haupts und Haars, so sie erstlich in eine guldone und perlin Hauben gebunden, und daruf ein roth Panet mit Perlin gesticket gehabt, emblösst, schlechts in offem fliegenden Haar wiederum zum Altar gefürt und nach etlichen Worten, die der Bischof abermals ob ihr gelesen, hat Herr Lebe in behemischer Sprach ein lange Rede gethan, im Geredte und Wesen die Meinung, ob sie die Beheim obgemelte Königin zu einer Königin haben wollten, darauf sie mit lauten Worten geantwortet: Ja, wir wollen sie haben.

Auf solichs ist ihr kön. Mt. die königlich Kron durch obgenannten Bischof von Olmütz aufgesetzt, auch Zepter und Apfel in ihr Hand gegeben und darnach aufposaunet und trummetet, Te Deum laudamus gesungen und die Königin unter der Kron mit Zepter und Apfel wiederum in ihren Stuhl geführt worden.

Und als das Amt verbracht, ist sie in aller Mass, wie sie in die Kirchen kummen, mit der Procession barhaupt unter der Kron mit Zepter und Apfel wieder aus der Kirche in das Schloss über den grossen Saal in die Stuben, darin kön. Mt. des Tags darvor zu Tisch gesessen, mit allen obgemelten Frauenzimmer, Botschaften, Fürsten, Herrn und Ritterschaft gangen, alda sie mit ihrem Herrn und Gemahel und die andern alle in ihrer Ordnung, wie bei des Königs Krönung beschehen, zu Tisch gesessen und das Panket mit grossem Triumph und Frohlockung geendet.

Und darnach am Dinstag den 26. des obgemelten Monats ist durch kön. Mt. auf dem grossen Saale im Schloss zu Prag zu Abends bei den Lichten ein fast schöner, ernstlicher und zierlich Turnier gehalten, darin sein kön. Mt. selb dreizehend in braun und weissen atlassen Wappenröcken und die Pferd mit solchen Decken bekleidet gewest und hat auf ihr Mt. Seiten gehabt: Markgraf Casimir, Markgraf Georgen, Graf Berchtolden von Hennenberg, Graf Niclassen den Jungen von Salm, Herrn Andre Ungnad, der von Thurn, der von Zinzendorf. Auf der andern Parthei seiner kön. Mt.: oberster

Stallmeister Thun (Don) Petr de Corduba selb XIII., in roth und gelben atlass Wappenröcken und Decken: sind all Spanier und Niederländer gewesen.

Und nachdem der gemelt Saal an itlichen Orte am Eingang ein grosse Stuben, haben kön. Mt. in der einen und Thum Petr in der andern, itlicher mit den seinen gehalten. Und in demselben Saale sind lange Staffeln oder Bänk, je eine über die ander, der ob dreissig gewest, darauf die Königin sammt ihrem auch behemischen und allem andern Frauenzimmer in so grosser Kostlichkeit, dergleichen keine mehr gesehen, gestanden. Derselbig Saal hat auch ringsum Schranken gehabt, darhinter die Herrn und andere Zuseher gestanden, auch mit Tapezerei zum hübschten behängt gewest.

Also sein kön. Mt., auch Thum Peter, erstlich aus den Stuben gegen einander auf den Saale gezogen und haben ein gut Treffen gethan, darnach zu den Schwertern griffen und wol an einander genützt. Nachfolgend je zwen und zwen mit einander getroffen, vornen hoch und hinten nieder Sättel gehabt, an einander weidlich herab gestochen, wieder auf die Pferd kummen und wie obstehet. Und als solichs vollbracht, seind je 13 und 13 zusammen gerückt und all 26 ein ernstlich Treffen gethan; darunter ihr viel herabgestochen, die man wieder aufgesetzt. Darnach haben sie all zu den Schwerten griffen und auf ein halbe Stund wol an einander genützt, also dass je zwen, je drei ob einem gewest, auch je einer bass dann der ander genützt worden. Und kön. Mt. hat sich in solchem vor andern so wohl gehalten, daran die Beheim gross Verwundern und Wolgefallen gehabt und gesagt: dieweil Prag gestanden, sei dergleichen Turnier nie gesehen worden. Sind folgends mit ein und dreissig Trummetern, die all aufgeblasen, ein itzlich Parthei mit offene Visieren in ihrer Ordnung für das Frauenzimmer und wieder in ihr Stuben gezogen, sich abgethan, herwieder kummen, angefangen zu tanzen. Den ersten Tanz kön. Mt. mit der Königin und den andern mit der vom Neuenhaus Canzlerin gethan.

Und hat die Königin drei und zweintzig Jungfrauen in ihrem Frauenzimmer, die all haben angehabt schwarz sammete Röck mit weiten Ermeln, die Ermel auch die Leib mit gewunden Strichen von gulden Stück vertheilt und sunst allenthalb mit gulden Stücken verpremt.

Also ist vollendet oder geschehen die Cronung kön. Majestät.

160. Berně, která králi Ferdinandovi I při korunování "z duchovenství" dána byla.

MS. v universitní knihovně pražské. 17. A. 15.

Král Ferdinandus do Čech za krále volen jest, a při korunování toto jest berně poloúroční z duchovenství témuž králi dáno:

# Z kraje bechynského:

| Item, | od vopata z Milívska                     |          |        |                | xliiiij gr. |            |      |
|-------|------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|------------|------|
| n     | od doktora Housky                        |          |        | <del>_</del> " | xlviiij "   | v dn.      | j h. |
| n     | od téhož z statku sirotčího              | <i>:</i> |        | — "            | xlviij "    |            |      |
|       | od doktora Haydara z Budič (?)           |          |        |                | xliij "     | •          |      |
| 77    | od kněze Felixa ze vsi České Vohražení   |          |        | n              | xxxvii "    | ii "       |      |
| 27    | od kostelníkův sv. Mikuláše fary z Vesce |          |        | — "            | xxii "      |            |      |
|       | Summa vší herně v tom kraji              | nahoře   | nsaném | xiii ko.       | xliiii gr.  | iiii dn. i | i h. |

# Z kraje vltavského nic.

# Z kraje podbrdského:

| Z kraje podbiuskeno.                                        |           |                       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Item, z lidí pánův prelátův z Prahy vii kp.                 | xiij gr.  |                       |  |  |  |  |  |  |
| " z lidí kláštera zbraslavského                             | xxvij "   | ij dn.                |  |  |  |  |  |  |
| " z lidí kněze opata z Skály od sv. Jana vii "              | li "      | ij,                   |  |  |  |  |  |  |
| " z lidí kláštera sv. panny Dobrotivé xiiii "               | xj "      | •                     |  |  |  |  |  |  |
| " z lidí opata strahovského                                 | xxiii "   | ij "                  |  |  |  |  |  |  |
| " z lidí kněze děkana z Karlštejna                          | li "      | - "                   |  |  |  |  |  |  |
| " z lidí mistra špitálského v "                             | liiij "   |                       |  |  |  |  |  |  |
| Summa z toho kraje liii kp.                                 | xviii gr. | v dn.                 |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje prachenského nic.                                   |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje plzeňského:                                         |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Item, z kláštera teplského                                  | lviii gr. | vj dn.                |  |  |  |  |  |  |
| " z kláštera chotěšovského                                  | li "      | iiii "                |  |  |  |  |  |  |
| "z kláštera kladrubského xlviii "                           | xl "      | vij "                 |  |  |  |  |  |  |
| "od plasského opata xiij "                                  | xxi "     | -                     |  |  |  |  |  |  |
| " od převora z Pivoňky iii "                                | lviii "   | -                     |  |  |  |  |  |  |
| " od kněze převora nákyřského viii "                        | xlij "    |                       |  |  |  |  |  |  |
| " od převora od sv. Dobrotivé                               | xxvi "    |                       |  |  |  |  |  |  |
| " od převora z Plzně i "                                    |           | •                     |  |  |  |  |  |  |
| " od kanovníkův viii "                                      | xxviii "  |                       |  |  |  |  |  |  |
| Summa v kraji plzeňském berně sebrané i lxxxxiii kp.        | lvj gr.   | iii dn.               |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje žateckého:                                          |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Item, z kláštera Rodčova vii kp.                            | vvii or   | iiii dn. ij <b>h.</b> |  |  |  |  |  |  |
| anat z Grumbaymu                                            | viiii "   | ij "                  |  |  |  |  |  |  |
| miety čnitáleký                                             | xxviiij " | מ ע־                  |  |  |  |  |  |  |
| jentišky nod mostským hredem                                | xxvi "    |                       |  |  |  |  |  |  |
| ad heatratus Mathy hari                                     | X ,       | ij "                  |  |  |  |  |  |  |
| Summa všeho xl kp.                                          | i gr.     | v dn.                 |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje rakovnického:                                       |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Item, od stavu duchovního v témž kraji xxxv kp.             | xviij gr. | i dn.                 |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje slanského:                                          |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Item, od stavu duchovního berně poloúroční přijato i il kp. | v gr.     | i dn.                 |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje litoměřického:                                      |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Item, od stavu duchovního berně poloúroční lxxxvi kp.       | xlv gr.   | v dn.                 |  |  |  |  |  |  |
| Z boleslavského nic.                                        |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Z kraje hradeckého:                                         |           |                       |  |  |  |  |  |  |
| Item, toliko od opata broumovského xxiii kp.                | i gr.     | i <b>dn.</b>          |  |  |  |  |  |  |

# Z kraje chrudímského nic.

# Z čáslavského kraje:

Item, od stavu duchovního . . . . . . . . . . . xlii kp. xxxv gr. iiii dn.

Z kouřímského nic.

Z Prahy ještě nevím, neb sú berníci počtu nedělali.

Summa summarum všeho příjmu od stavu duchovního berně

poloúroční: . . . . . . . . . . . . . . vi°xviiij kp. xlv gr. iiii dn. ij h.\*)

161. Eidesformel der Huldigung des Egerer Adels und der Stadt Eger dem Könige Ferdinand.

Kopie im Egerer Archiv.

Die Verordneten der vom Adel des Egrischen Kreiss ufm Lande fur uns und wir Burgermeister, auch Rath und Gemein der Stat Eger von wegen gemeiner Stat und Landes geloben und sweren fur uns und unser Nachkommen Euch allerdurchleuchtigisten, grossmechtigisten Fürsten und Herren, Herren Ferdinanden, romischen, ungerischen und auch behmischen Kunig als einem gekronten gesalbten, insitzenden und regierenden Kunig und eurer koniglichen Mt. naturlichen Leibserben, Kunigen zu Beham, unsern genedigisten Kunigen und Herren, ein Pfandschaft der Cron Beham von dem heiligen romischen Reich nach Laut derselben Verweisung und Verschreibung, als wir dem heiligen romischen Reich zu thun schuldig und pflichtig sein, getreu, unterthenig und gehorsam zu sein Euerer romischen Majestat Ehr, Nutz und Bestes zu werben und Schaden zu wenden noch allem unserm Vermögen on alles Geverde, als uns Gott hulf und all sein Heiligen.

162. Objectiones regis Ferdinandi I contra aliquos articulos ante electionem ejus in regem a statibus Bohemiae tabulis terræ insertos post adventum dicti regis in Bohemiam sed ante coronationem 24. Febr. celebratam iisdem statibus expositae.

1527. Arch. c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonæ IV. H. 3.

Cum per nuncios et commissarios statuum inclitæ coronæ Bohemiæ, nuper Viennæ serenissimo regi Boemiæ et Hungariæ, domino nostro gratiosissimo nomine omnium statuum aliquot articuli in scriptis oblati fuerint, et presertim hii, quos communes status in dieta generali ante electionem Majestatis Suæ proposuerunt, concluserunt et in tabulas regni inscribi fecerunt, humillime petentes, ut Majestas Sua eosdem acceptaret et juxta tenorem eorundem exequeretur et ultra privilegia et libertates suas confirmaret et approbaret; quos quidem articulos Majestas Sua ab eisdem nunciis et deputatis gratiose acceptaverit et consenserit, cum hac tamen conditione, quod quando eadem Majestas Sua in hoc regnum suum veniret et in eisdem articulis gravamima quædam deprehenderet, quæ pro parte ipsi coronæ Bohemiæ non admodum importarent et communium regni statuum libertatibus non contrariarentur, quod eadem Majestas Sua hoc idem prenominatis statibus exponi facere vellet, cunque per eorundem statuum consultationem et consensum aliquid aliud tolerabilius, ipsis vero statibus

<sup>\*)</sup> Součet není správný.

frugiferum magis repertum et propositum fuerit, ex tunc illud observaretur; sed quia prelibata Majestas Sua in consultatione oblatorum hujusmodi articulorum deprehendit aliquos ex his ita scriptos, ut si sic manere et omnino per Majestatem Suam exequutioni mandari deberent, quod Majestatem Suam antedictam et ipsam quoque coronam Bohemiæ nonnihil gravarent, et ipsis statibus non solum rem jocosam sed etiam decrementum parare possent, ut ergo his obvietur et paritas observetur, eadem Majestas regia gratiose petit ab eisdem statibus regni Bohemiæ, quod articulos ejusmodi et nominatim sequentes sub tali variatione et equabilitate conscribere velint, quod Majestati Suæ ejusque successoribus, regibus Bohemiæ tolerabiles, ipsisque statibus non sint jocosi.

Imprimis Majestas Sua deprehendit illum articulum, qui in prefatas regni tabulas inscriptus est, nempe, quod status vita regis Bohemiæ durante, sive ille habeat heredes, sive non, nullum regem eligere, nec coronare debent oc. penitus intolerabilem ipsique coronæ Bohemiæ infrugiferum inutilemque esse, imo hoc etiam graviorem, ubi in eo legitur, quod si unus vel plures ex corona Bohemiæ ad hoc consulerent, aut illud tractarent, quod ii vita, honore, bonis privari debeant, et si rex hoc idem per semet ipsum propositurus et tractaturus esset, quod propterea status antedicti juramento suo versus eum liberati esse deberent. Nam contingere potest, ut rex Bohemiam gubernans ita consenescere et valetudine adversa gravari possit, quod ipse tandem eam personaliter administrare nequeat, sed fortasse per consiliarios regi oporteret, qui suam utilitatem postposita republica cogitarent. Si quoque rex haberet filium habilem et idoneum, qui patrem suum representare, quique regno illi postea magis preesse et commodare posset, quam quod post obitum unius regis tandem aliquando præponi et eligi deberet, unde nonnunquam multæ discordiæ et regno illi ruina oriri possent, ad bæc complures aliæ rationabiles causæ occurrere possunt, quod regno illi utilius ac fructuosius esset regem aliquem in alterius vita eligere, quam cum electione usque ad decessum alterius regis expectare, quare Majestas Sua gratiose petit, quod status coronæ Bohemiæ cum hoc articulo etiam quiescere, neque Majestatem Suam pro confirmatione interpellare velint, quum ille nunquam a Majestatis Suæ precessoribus regibus Bohemiæ petitus aut postulatus fuerit.

Secundo, ubi in alio quodam articulo fit mentio, quod nullus ex statibus pro alterius officio, quamdiu ipse vixerit, instare aut petere, nec etiam Majestas Regia potestatem habere debeat, aliquem officialium privare sine aliorum officialium ac regalis judicii sive consistorii et aliorum Majestatis Suæ in Bohemia consiliariorum decreto, qui quidem articulus eandem Majestatem Suam etiam non parum gravat et putat etiam Majestas Sua, quod ille prius ad alios Majestatis Suæ antecessores non fuerit delatus; si enim Majestati Suæ hæc potestas in hoc ademptæ esse deberet, id Majestatis Suæ estimationi detrimentum, statibus rem quasi ridiculam, regno vero nullam utilitatem pareret. Quilibet enim in se perpendere debet, quod si officiales scire deberent, se ab officiis suis deponi non posse, ipsis inde occasionem præberi, ut negligenter in suis officiis agerent, hominesque gravarent, quibus oportune medebitur, ubi Majestati Suæ manus apertæ fuerint. Idcirco iidem status velint eandem Majestatem Suam hoc quoque articulo liberam dimittere. Si vero status proposuerint, quod nemo alterius officium in vita sua impetere debeat, hoc Majestas Sua pro parte sua stare et permanere sinit.

Tertio, quod nec a regia Majestate nec quopiam alio aliquis incolarum regni hujus extra provinciam in judicium evocari debeat oc. videtur Majestati Suæ equum et rationabile, dummodo hoc fiat in causis, quæ ad cognitionem et decisionem judiciorum in hoc regno spectant.

Quarto, Majestas Sua pretendit articulum illum confirmare non tergiversari, qui ejus tenoris est, quod si Majestas regia ex regno illo discederet, quod ipsa regimen et gubernium aliquibus incolis coronæ illius committere debeat cum consilio generalis diætæ istius regni oc. nihilominus ipsi status cogitare debebunt, an non Slesite et Moravi, quandoquidem ad regnum illud pertinent, propterea gravamen aliquod sint habituri et ob id dissensio oriri possit.

Quinto, ubi in alio articulo ponitur, quod Majestas regia in causis regnum illud concernentibus nullo alio consiliario, quam Bohemis uti debeat, hic articulus videtur Majestati Suæ etiam non parum onerosus, quia multæ eveniunt causæ, utpote circa mineras cameramque (?) et alia negotia, quæ partim cohærent patriis suis hereditariis et commisceri debent, in quibus exteri pro bono Majestatis Suæ, regnique etiam bene utiliterque consulere possunt, ex quo ipsi coronæ longe majora bona et emolumenta, quam detrimenta emergerent. Ideo summe necessarium est, quod alii Majestatis Suæ consiliarii unacum Bohemis etiam in ejusmodi causis adhibeantur. Nam si hoc non fieret, non parvam invidiam et odium utrinque hoc parere posset. Si quoque contingat Majestatem Suam regiam procedente tempore ad majores honores et dignitates per Dei gratiam devenire, ex tunc Bohemi, quibus tamen Majestas Sua illibenter carere vellet, aliis Majestatis Suæ consiliis excluderentur et non admitterentur. Nihilominus tamen Majestas Sua vult semper in causis bohemicis ante omnes consiliariis bohemicis uti.

Sexto, quod status in eorum servitiis in curia Majestatis Suæ, sicut ab antiquo consvetum est, remanere debeant, petit Majestas Sua gratiose scire, quæ servitia arbitrentur et qualiter ipsi ab antiquo hactenus in his tenti fuere, ut de his Majestatem Suam admoneant.

Septimo, quod Majestas regia ipsiusque successores reges Bohemiæ confirmationes sive alias litteras, que in imperium expediuntur, et regnum Bohemiæ concernunt, nullo alio modo, quam per cancellariam bohemicam et cancellarium regni istius et sub coronæ hujus sigillo expediri debeat oc. Eadem Majestas Sua statibus antedictis significat, quod status marchionatus Moraviæ de hoc se multum gravatos esse dicunt, significantes etiam, quod hoc sit contra libertates et antiquas consvetudines suas, quoniam demonstrare possunt latinas et germanicas literas et libertates, quæ ipsis a regibus Bohemiæ datæ et cum allis quam bohemico sigillis expeditæ sunt, quapropter eadem Majestas Sua scire desiderat, quomodo hactenus in talibus observatum sit, quisque sigillum illud habuerit et quis ordo cum eo habitus fuerit.

Octavo, quod officia in regno Bohemiæ ac in provinciis huic regno pertinentibus nulli alii quam nativo Bohemo conferri debeant, Majestas Sua rursum declarat eis, quod incolæ marchionatus Moraviæ et provinciarum, utpote Slesiæ et Lusatiæ (quum scilicet ad hoc regnum pertineant) non modicum exinde gravamen habent, nam status marchionatus Moraviæ exponunt, quod plures Moravi magnis officiis in hoc regno functi sint, unde Majestas Sua regia hoc ab æquitate distare putat, quod Bohemi in aliis patriis officia gerere debeant, hi vero non qui ex eisdem patriis sunt oriundi, easque inhabitant, unde satis grave est, Majestati suæ hunc articulum confirmare et propterea scire cupit nomina officiorum et quæ privilegia status desuper habent.

Nono, quoad debita contracta et impignorationes Majestas Sua se gratiose offert, quod quicquid Majestatis oratores, qui nuper hic Majestatis Suæ electioni interfuere, promiserunt et consenserunt, se hoc idem gratiose exequi velle, debent igitur iidem status hæc debita et impignorationes castrorum et aliorum bonorum, quæ redimenda sunt, significare et nominatim exprimere.

Porro super duobus juramentis, quæ nuncii et commissarii antedicti Majestati Suæ Viennæ in scriptis obtulerunt, quorum alterum per Majestatem Suam, sicut ipsis statibus constat, in confinibus factum est, sed quod Majestas Sua alterum hoc modo, sicut in copia desuper facta paret, in coronatione Majestatis Suæ prestare debet, \*) hoc idem Majestati Suæ grave est, et notanter in eo, quod Majestas Sua obligata esse debet, nihil in corona Bohemie alienare sine præscitu totius regni. Ignorat insuper Majestas Sua, quomodo nomen illud (ritus) intelligere debeat et quia Majestas Sua informata

<sup>\*)</sup> Ex loco hoc patet, scriptum hoc a Ferdinando statibus Bohemiæ post adventum ejus in Bohemiam sed ante coronationem oblatum fuisse.

est, quod ejusdem predecessores reges Bohemiæ nunquam ejusmodi dura graviaque juramenta prestiterunt, idcirco Majestas Sua iterum clementi animo petit, ut sæpefati status Majestatem Suam penes juramentum, quod antea predecessores sui fecerunt, permanere et ultra hoc non adigere velint, quandoquidem ipsimet cogitare possunt, quod ubi hoc ad alienas nationes delatum fuerit, non parvam in reputatione Majestatis Suæ diminutionem et ipsis statibus oblocutionem parare. Si autem Majestatis Suæ predecessores reges Boemiæ tale juramentum hujus tenoris jam antea prestitissent, ipsa Majestas Sua huic quoque se non vult opponere.

Cunque status antedicti Majestati Suæ præfatæ certam copiam unius inscriptionis, quam quondam rex Ludovicus eis expedivisse debuerit, Viennæ obtulerint, humillime petentes, ut Majestas Sua eis talem dare et concedere deberet, quod etiam factum est, interea tamen eadem Majestas Sua tantum edocta est, quod quamvis rex Vladislaus felicis memoriæ ipsis statibus pro prefato rege Ludovico filio suo consenserit, quod ipsis ejusmodi inscriptionem, postquam ad regimen et gubernium veniret, expedire deberet, nihilominus tamen idem rex Ludovicus tali inscriptione liber et immunis dimissus est, ad hæc necessarii majorisque importantiae articuli et specialiter id, quod confirmationem libertatum suarum attinet, in juramento, quod Majestas Sua in coronatione prestare debet, continentur.

Ceterum videtur eidem Majestati Suæ, quod si inscriptio per Majestatem Suam expedita, sic in esse permanere deberet, quod literae quondam regis Ludovici prædicti, quas ipse ad partium instantiam aliquando inconsiderate expedivit, per eandem confirmarentur, eoque minora munimenta Majestas Sua haberet in posterum jure contra eas agendi. Ea propter Majestas sua denuo gratiose petit ab eisdem statibus, quod Majestati Suæ supradictamin scriptionem expeditam ad manus Majestatis Suæ restituant, Majestatique Suæ contra ea, que ab antiquo introducta sunt, et in hoc casu singulariter non magis imponere velint, quam erga alios reges prius factum fuerit; sed si adhuc aliquot articuli videlicet compactata et archiepiscopatum Pragensem et alia hic similia concernentes in præfato juramento non essent comprehensi, sive in his intelligi non possent, in his etiam Majestas Sua se erga eosdem status gratiose exhibere et tenere intendit.

Quoad monasterium Waldsaxen aliaque jura et justitias regno Bohemiæ spectantes et eidem coronæ ablatas, quasque Majestas Sua pro corone illa recuperare debet, Majestas Sua iterum gratiose petit ab eisdem statibus, quod Majestati Suæ singulas partes, que prius ad coronam istam spectabant et injuste ablatæ essent, cum eorum bona opinione indicare velint, qua via illa recuperari possint, ex tunc Majestas Sua se superinde latius in hanc causam diriget omniaque ea proponet, quæ toti regno illi et incremento et amplificationi esse poterint.

Ultimo, cum sæpedicti status rogando petunt, ut ei privilegia imperatoris Caroli Quarti in lingua bohemica expediantur et juxta ipsorum annotationem lucidius exprimant[ur], super his eadem Majestas Sua statibus antedictis exponi facit, quod non bene convenit, ut Majestas Sua hoc faciat, quia non est in potestate Majestatis Suae, ut literas imperatoris Romanorum extendat et declaret secus quam in se sonant, nam etsi Majestas Sua hoc propenso animo et libenter faceret, nihilominus tamen hoc Mti. Suæ tendit ad jocum, et hoc ultra quod regno illi inutile et nullius emolumenti foret, erga Majestatem Caesaream minime defendere posset, idcirco eadem Majestas Sua denuo gratiose petit, quod iidem status Majestatem Suam hoc articulo patiantur immunem ac confirmatione suorum privilegiorum de Mte. Sua (sicut alii reges fecerunt) contenti esse velint, quæ omnia Mtas. Sua sibi de eisdem statibus antedictæ coronæ sine repulsa vult persvadere et erga eosdem et eorum quemlibet omni gratia recognoscere.

Si vero in uno vel pluribus articulis præscriptis status illi privilegiati essent, sive Majestatis Suæ predecessores reges Bohemie illos ita observassent, ipsaque obligata esset, ut illos exequeretur, debent Majestati Suæ status antedicti talia privilegia exhibere, quo facto Majestas Sua se in eo quoque

ita vult ostendere, quod ipsi status omnem gratiosum animum et inclinationem (quam ipsa versus hoc regnum Bohemiæ gerit) cognoscere et experiri debeant.

163. Decretum Ferdinandi, regis Bohemiae, in lite inter ordinem baronum et statum militarem ratione clenodiorum regalium in celebritate coronationis portandorum.

dd. 23. Februarii 1527. — Concept. in arch. domus et aulæ imperialis, Böhmen I. 1400—1570.

Decretum XXIII Februarii anno Domini MDXXVII scriptum, sed non publicatum fuit.

Sacra Regia Maiestas in causa et lite (inter ordinem baronum ex una et statum militarem ex altera partibus) super quæstione insigniorum vel clenodiorum regalium in celebritate coronationis portari consuetorum intercedente ponderatis diligenter et consideratis omnibus his, quæ a predictis partibus coram Maiestate sua hincinde allegata et deducta fuerunt, decernit et declarat, quod posteaquam hæc causa apud Maiestatem Suam eo modo introducta est, ut ad diffinitiuam determinationem Majestas Sua cum consiliariis eius pronunc procedere nequeat, attento quod partes predictæ jus suum ad verificationem per documenta scripturas et depositiones testium referunt, quæ quidem probationes ob augustiam coronationis die crastina instantis nec absolvi possunt, nec pretermitti debent. Idcirco præfigit Maiestas Sua præfatis partibus ad expeditionem probationum suarum, tam scripturis et testibus faciendarum et ad ulteriorem processum terminum. n — qua die probationes coram Maiestate sua ephiberi et produci debebunt. Decernit insuper Maiestas sua et in celebritate utriusque coronationis, tam pro Majestate Sua, quam pro serenissima domina nostra regina, nunc instantis is ordo observandus sit, videlicet quod barones coronam atque sceptrum ferant, pomum autem a neutra partium in presentiarum ferantur, sed Maiestati Suæ de pomo pro arbitrio et voluntati Maiestatis Suæ disponendi liberum et resignatum sit. Simili modo et circa gladii portationem Maiestas Sua facultatem ordinandi sibi reservat.

Salvis nihilominus iuribus utriusque partis circa insigniorum seu clenodiorem regalium gestationem, quæ partium jura per hoc regale decretum illæsa et illibata permanere Maiestas Regia decernit, declarat ac pronuntiat.

164. Předložení královské k sněmovnímu usnešení stavův českých.
Bez datum. (1527). Opis v archivu ministeria vnitra ve Vídni. IV. H. 3.\*)

Jakož J. Kr. M. český, uherský král, pán náš milostivý v minulých dnech stavuom koruny české některé obtížné artikule sepsané podati ráčil, v kterýchžto na počátku důmínka jest, že J. Kr. M. po též přijaté koruně přisluší a náleží spravování toho královstvie na se bráti, a zvláště též koruny české a obyvateluov v ní, chudých i bohatých, k dobrému a k zdvižení rovné právo a spravedlivost zdržeti a silnice upokojiti, téhož milostivého předsevzetí a úmyslu jest J. Kr. M. ještě, jakož pak potonmě v skutku poznati a srozuměti se má.

A poněvadž J. Kr. M. moc dále na to se vztahuje svatú víru křesťanskú netoliko zachovati a brániti, ale podle možnosti J. M. rozšířiti a rozmnožiti, J. M. Kr. rozjímaje: máli všemohúcí napřed

<sup>\*)</sup> Původní text velmi nesprávný.

chválen a bázní ctěn býti, jeho božské přikázání zdržáno a poddaní jmenované koruny v dobré svornosti spravováni býti, že nejpilněji jest před se vzíti a to jednati, aby křesťanské jméno a víra zachována a těm dobrým v Krista věřícím pomoc učiněna byla, na kteréž ten následník a krve žádostivý nepřítel naší svaté křesťanské víry Turek svůj hněvivý smělý úmysl řídí a spravuje a takové zahladiti chce, tak jakož v iminulém letě, když turecký císař v vlastní osobě a s znamenitým počtem lidu a správným rystuňkem a znamenitú mocí, o kteréž prvé nikdá slýcháno nebylo, v to křesťanské královstvie uherské vtáhl jest, počátek učinil, tak jakž pohříchu všem stavuom této koruny dobře vědomo jest a dalšího, jakž se jest stalo, vyslovení nepotřebí, poněvadž král Ludvík, slavné paměti, J. Kr. M., švakr a bratr a stavuov král a pán, toho času s mnohými znamenitými preláty, hrabaty, pány a rytieřstvem žalostivě sešel a zahynul, nepochybné naděje súce, že všemohúcí nad těch všemi dušemi ráčil se smilovati a je k své svaté milosti přijíti. — A protož J. Kr. M. stavuom jmenované koruny dále oznamuje, ačkoli J. Kr. M. za času živnosti zpomínaného krále Ludvíka J. Kr. důstojnosti mnohé přátelské a sousedské pomoci ukázal a po sjití a smrti téhož krále Ludvíka křesťanstvu a zvláště obyvateluom koruny uherské k dobrému netoliko proto, že se J. Kr. M. za pravého dědice k též koruně uherské uznal jest, ale také i proto, že J. Kr. M. z křesťanského vrozeného úmyslu tím povinen jest byl, po spravování jmenované koruny stál jest a tu rád by byl v držení své přivedl, skrze kteréžto držení ti pozůstalí a opuštění Uhři zase naději aby přijali a dosáhli byli; ale že hrabě Jan z Spíše, někdy vejvoda v Sedmihradech, jakž rychle srozuměl, že jmenovaný král Ludvík, jakž se nadpisuje, sešel, z vlastní moci podstoupil jest a v hlavní město v Uhřích, Budín jmenované, též také jiných víc měst a zámků skrze zvláštnie chytré a vlastní užitečné praktiky nebo jednání uvázal se jest a je vosadil, a přes i proti jmenovaného krále Ludvíka pozůstalé vdovy, J. Kr. M. milé sestry jako korunované králové a nadršpána v Ouhřích živého, také k ujmě neb k zlehčení jmenované koruny statuot, dekret, od dávna chvalitebně přišlejch obyčejuov, proti řádu, rákuš (ješto po sjití anebo smrti krále žádnému nežli králové a nadršpánovi rozpisovati a položiti nepřisluší), do Bělehradu předse vzal a položil.

Ačkoli jmenovaná králová vdova a nadršpán podle jmenované koruny uherské řádu, ustanovení a dekretu taky všem stavuom rákuš položili sú, a ten jmenovanému vejvodovi, kterémuž se jest i dobře líbil a k němu radil, oznámili a s ním jednati dali, aby toho rákuše jim položeného pozanechal a jmenované králové a nadršpánova řádného rákuše následoval, a na tom, což té koruně náleží, pomohl jednati, a J. M. Kr. témuž vévodovi skrze orátory J. M. Kr. a J. M. manželky dědičné spravedlnosti, kteréž J. M. smlúvami i jinými přístupy neb cestami k jmenované koruně má, oznámiti dal; však taková věc při něm žádného zření neměla, nýbrž týmž orátorům J. Kr. M., překážky jest činil, tak že jsú na téhož vévody položeném rákuši, na kterémž jsú byli, J. Kr. M. dědičnú spravedlnost oznamovati a předložiti sú nemohli, a tak podle svého předsevzetí, kteréž jest netoliko v živnosti někdy jmenovaného krále Ludvíka, ale také před tím za živnosti krále Vladislava, J. M. otce slavné paměti, praktikoval nebo jednal, do Bělehradu hořejšího se vypraviv, tu skrze svú rotu za krále voliti a korunovati se dal, a to vše, jakž se nadpisuje, jmenované koruně uherské dekretu a chvalitebnému řádu i také J. Kr. M. a J. Kr. M. manželky dědičné spravedlnosti na odpor, a tak se jmenované koruně J. Kr. M. a J. M. manželky dědictví, kdež jemu ani od Boha na tom ani od přirození nic spravedlivě ani slušně přisluší, podstoupil královati.

Na to na všecko, jak se nadpisuje, neohlídav se J. Kr. M., vždycky na dotčené koruny dekreta a statuta, kteráž řád a míru dávají, kterak se o volení krále uherského jednati a působiti má, ubezpečiv a nic svévolného proti tomu předsevzíti nechtěl jest, ale na rákuš, kterýž jmenovaná králová a nadršpán uherský rozepsali a položili sú, těm poslušným z stavuov jmenované koruny, v kterémž sú počtu pospolu byli, J. M. Kr. znamenité poselství, J. M. Kr. a J. M. manželky dědičnú spravedlivost

i také smlouvy nadepsanú mírú zřízené oznámiti jest dal, na kteréžto oznámeni ty jisté stavy po zavřené radě a dobrém časném rozjímání a rozvážení ty věci šestnáctého dne měsíce prasince nyní minulého podle vůle všemohoucího, J. Kr. M. a J. M. manželku za krále a královú v Ouhřích pravým řádným volením slavně a jakož k tomu přísluší, volily, vyhlásily a přijaly sú, a protož jmenovaného vejvody volení a korunování, kteréž z jeho a jeho roty vlastního a užitečného jednání a vlastní moci se jest stalo, žádné moci ani průchodu nemá.

A poněvadž pak, jak se nadpisuje, J. Kr. M. řádným volením za krále v Ouhřích volen a přijat jest, a J. M. Kr. tudy přísluší a náleží své poslušné poddané před mocí a bezprávím, pokudž možné jest, obrániti, a jmenovaná koruna uherská skrze jmenovaného Turka vtržení těžce zpuštěna a zkažena jest a tak jakž všecka oznámení nebo špehy se srovnávají, znamenitě obávati se jest, že týž Turek své tažení příští zase proti Uhruom učiní: pak aby dobří a poslušní křesťané v jich strastech nebyli opuštěni, ale pokudž možné jest, pomoc a retuňk aby se jim stal a vyvarovati se mohlo to, co v minulém létě jmenované koruně uherské připadlo jest, na příští jaro J. Kr. M. dolejších Rakús dědičným zemiem, kteréž sú až posavád po uherské zemi také nejlepší přední zdí byly, nepřišlo, a dále jiné německé země aby to nepotkalo, kteréžto pak (bez připomínání prvního) státi se by mohlo, kdyby jmenovaný vejvoda v koruně ostati měl, kdežto všemu křesťanství k škodě, posměchu i k lehkosti sahá, neb moc Turka jest tak velká, by pak Uhři ne tak zahubeni ale v dobrém a v pravém způsobu byli, tak jako prvé to královstvie bez války bylo jest, však proto moc Uhrů nebylaby dostatečna Turka doma zdržeti, nadto nyní, poněvadž týž Turek víc než čtvrtý díl jmenovaného královstvie uherského mocně drží a v nedávno obdržené bitvě mnoho znamenitého lidu z té koruny pobil, v kteréžto bitvě taky jmenovaných stavuov královstvie českého pán a král pohříchu sešel iest. A protož J. Kr. M. z předložených a jiných více znamenitých příčin dolepsaných, a zvláště že jednomu každému ktestanskému člověku jeho povinnost káže, aby pro zachování křestanského jmena a víry svou mocnú pomoc dokládal, konečně uzavřel proti jmenovanému Turku k obraně se strojiti a podstúpiti s všemohúcího i také pánuov a přátel příbuzných a poddaných pomocí a přičinění obecnému křesťanstvu vzaté škody, kteráž skrze napřed jmenovaného krále Ludvíka a jeho křesťanského lidu porážku přišla jest, aby zase nahražena a pro uvarování dalšího křesťanské víry a jmena potlačení a zkažení časnejch statkuov, znamenité vojskem tažení předsevzíti, k kterémužto tažení J. Kr. M. netoliko všech svejch a svejch dědičnejch zemí možnost doložiti, ale svú vlastní osobú, jako křesťanskému králi dobře přisluší, najíti se dáti chce.

A poněvadž, jak se napřed píše, vždy na tom jest, podle všech oznámení a přezvědění, kteráž J. M. zajisté přicházejí, ničehož jiného nežli od jmenovaného Turka na příští jaro tažení a války očekává se, a J. Kr. M., prvé nežli koruny uherské bez překážky vejvodovy v držení vešel, své dolejší rakouské dědičné země bez dostatečné a znamenité pomoci před Turkem, jestliže by na J. M., čehož se jest obávati, sáhnúti měl, žádnú mierú obrániti a zachovati nemohl, aby po přemožení anebo podmanění Uhruov a dolejších rakouských zemí dále nemohl mocí na Polsko, Čechy, Moravu a jiné příležité křesťanské země táhnúti, jest J. Kr. M. našeho milostivého pána milostivá žádost na stavy této koruny české: aby předkem k srdcuom (!) svým přivedli ten žalostivý pád a zahynutí jich pána a krále; druhé, tu velkú nevěru, kterúž jest vejvoda obíma králuom Vladislavovi a Ludvíkovi v času jejich živnosti v mnohých věcech ukázal; třetí, že jest jmenovaného krále Ludvíka prvotně před Bělehradem a v této porážce nynější přes časté téhož krále obeslání, s jeho pomocí, kterúž jest pak podstatně a dobře učiniti mohl, opustil; čtvrté, to bezpráví, kteréž J. Kr. M. a J. M. nejmilejší manželce od něho držením jejich spravedlivého přirozeného dědictví té koruny ukazuje se; páté, že týž vejvoda na tom, že jest zle proti pánu svému jednal a tudy oukladně J. M. země v svú moc připravil, nepřestává, ale v tom usiluje, aby taky k tomu markrabstvie moravské a knížetstvie slezské utiskl

a v svú moc připravil, kteréžto J. Kr. M. k koruně české jako král stavuom jmenované koruny české držeti a spravovati přiřekl a ubezpečil jest, jakož pak některým z stavuov jmenované koruny dobře vědomo jest. A podle toho všeho J. Kr. M. a jim samým také k dobrému, aby o slušnú a poctivú pomoc jízdných i pěších k J. Kr. M. předsevzatému tažení se srovnali a zavřeli a tu tak přihotovili, aby J. Kr. M. tu pomoc z jara proti tomu následovníku křesťanského jmena a víry Turku, a jestli žeby jmenovaný vévoda v tom času J. Kr. M. té dědičné spravedlnosti a koruny nechtěl postúpiti a se svú rotú odporně se ukázal, skrze kterúžto věc obávati by se bylo, žeby proti Turku tím méně zjednáno býti mohlo, proti témuž vévodovi a těm neposlušným Uhruom užiti mohl; neb J. Kr. M. to rozvažuje, by pak J. M. nyní v pokoji stál a proti témuž vévodovi pro dědičnú spravedlivost nic před se nebral, že týž vévoda z sebe sám takové malé mocnosti, jestliže od cizích stran pomoci nemá, že on Turku žádného odporu učiniti nemůž, kdež tudy týž vévoda neb ustúpiti anebo srozumění nebo pokoj a příměří s Turkem přijíti musí, a by pak Turek pokoj aneb příměří učinil, tehdy Turek déle nedrží, než dokud se jemu líbí a dotud, dokudžby podle své vůle dále skutečně na křesťanstvo sáhnouti nemohl.

A poněvadž všemu křesťanstvu k spasení a zvláště J. Kr. M. a J. M. dědičným královstvím, zemiem a lidem čest a stálost náleží a na tom visí (!), aby jmenovanému Turku mužně odpor se stal, a rozjímajíce J. Kr. M. v své mysli víru a dobrodiní, které jsú stavové královstvie českého a jich předkové svým králuom a pánuom okazovali, jmenovitě někdy imenovanému králi Vladislavovi, kterýž skrze stavy koruny české do královstvie mocně uveden jest a přede všemi jeho nepřáteli obráněn a zachován, proti někdy Albrechtovi králi polskému a císaři Maximiliánovi vysoce slavné paměti do koruny uherské uveden jest, kterýžto král Vladislav ani dědictvím ani smlúvami nižádné spravedlivosti k jmenované koruně uherské jest neměl, jakož nyní J. K. Mil. má, a toho času polovice těžkosti a nebezpečenstvie před Turkem nebylo, jakož nyní jest, mnohem více J. Kr. M. k nadepsaným svým věrným poslušným stavuom vší podstatné pomoci troštuje a naděje se, že J. Kr. M. nicméně lásky a víry než jsú J. M. předkuom jich králuom a pánuom ukazovali a činili, okáží a učiní, a sobě a jich dětem i jich potomkuom tu chválu, dobrú pověst a cti že dobudú a dosáhnú, kdežto k věčné památce v kroniky bude moci býti zapsáno, že ti stavové ti jediní sú, kteří vedle svého krále a pána k odpírání a bránění Turkovu mocnému předsevzetí proti křesťanstvu a pro zachování křesťanského jmena, víry i také země a lidí všecko až do hrdel i statkův doložili jsú, i také svému králi a pánu, k čemuž přístup a spravedlivost má, dopomohli a že jsú nemohli toho strpěti, aby o J. M. jich pánu a králi i také o nich mohlo pověděno býti, že jsú to, což jich králi a pánu podle vší spravedlivosti slušně náleží, netoliko jim samým ale také k ujmě všemu křesťanstvu, lehce a posměšně opustili, nýbrž že jsú se nad tím, kterýž tak nevěrně nad svým pánem učinil jest a jeho v nejvyšší a největší potřebě, v kteréž pak pohříchu žalostivě sešel jest, opustil, a potom v jeho království bezprávně se uvázal, pomstili; a toho J. Kr. M. všemi milostmi týmž stavuom společně jednomu každému zvlášť zpomínati a v dobrým nikdá nezapomínati ráčí.

Druhé, že nadepsaní stavové koruny české mají dobře a potřebně rozjímati, že král v této koruně buď času pokojného neb válečného svůj stav a královské spravování nedobře vésti a držeti může, leč ustavičnými důchody a ty aby řádně byly spravovány. I došlo jest J. Kr. M., že důchodové, kteříž bez prostředka do J. M. komory přislušejí, zastaveni a zapsáni a k umenšení přišli jsú, tak že málo k J. M. užitkuom obráceni bývají. A poněvadž ten artikul žádného odtahu trpěti nemůže, jest J. Kr. M. další žádost na stavy, aby J. M. prostředky a cesty ukázali, kudy a kterak takoví důchodové, kteří jsú zastaveni, zapsáni anebo jakýmžkoli jiným způsobem od J. M. komory odešli, mohliby býti zase vyplaceni, rozmnoženi a v dobrý řád uvedeni, na kteréžto J. Kr. M. času pokojného i válečného živnost svú míti a též stavy před mocí a bezprávím tím podstatněji brániti a zachovati by mohl.

Třetí, poněvadž J. Kr. M. kromě této koruny české a země k ní přislušející, jak stavuom vědomo jest, znamenitými knížetstvími od Boha obdařen a opatřen jest, kterážto knížetstvie na díle jmenovaného královstvie a týchž zemí se dotýkají a hranice spolu mají, a tudy poddaní týchž království a zemí více obchody a živnosti nežli až dosavád bylo, jedni k druhým vésti a působiti budú: protož z potřeby užitečné jest, aby mezi korunú českú a dolejšími rakúskými zeměmi mince dobrá srovnána byla a k tomu silnice, tak jakž J. M. v prvním svým spisu stavuom předložil jest, bezpečné byly; jedna mince proti druhé bez zvláštní ztráty brána byla a každý obchodník neb živnost vedúcí a cizí kupec té země bezpečně a bez starosti následovati mohl; pak jak to všecko předse vzato, napraveno a zachováno býti má, žádá J. Kr. M. na týchž stavích, aby o tom pilné a dobré rozjímání měli a v tom J. M. Kr. svú radu a dobré zdání oznámili, a J. M. Kr. o to při Jich M. přísedících sousedích také ráčí poručiti jednati, jakož pak J. Kr. M. nyní s některými o případnú minci v jednání jest a potom týmž stavuom oznámeno bude.

Čtvrté, poněvadž J. Kr. M. vnově do té koruny přijel a té koruny úřadův, řádů, a způsobóv zvláště zpraven ani taky osob z týchž stavuov ne všech známost má, aby J. Kr. M. tak jakž týchž a té koruny potřeba velice káže, takové úřady v té koruně, kteréž nejsú dostatečně opatřeny, osadil i také dva ústavně za rady z některých způsobných osob, jednoho v koruně po J. M. Kr. odjezdu a druhého na J. Kr. M. dvoře v případných věcech potřebovati i jiné, čeho zemi potřeba káže, jednati mohl, jest J. Kr. M. žádost: aby stavové k takovému z sebe některé hodné osoby vybrali a J. M. jmenovali, kteréž při J. Kr. M. nyní zde o takových náležitých i jiných potřebách pomohly by raditi a jednati.

Páté, J. M. Kr. jest spravena, kterak v tom královstvie ty cizí sekty proti naší křesťanské víře, které se nyní na mnohých místech pohříchu ukazují, také vkořeniti se chtěly, které při Bohu i při světu nemohú za dobré měny býti, neb co jest pohříchu zlého v německých zemích z toho pošlo, to jest se v skutku okázalo konečně, že tudy mnoho tisíc lidu zahynulo a zbito, protož J. Kr. M. jest milostivá žádost: aby stavové J. Kr. M. na to také svú radu a dobré zdání ukázali, kterakby takové sekty mohly vyčištěny a to zlé, kteréžby z toho přijíti mohlo, zastaveno býti.

Šisté, jakož stavuom vědomo jest, že to od starodávna bývalo, když jest nový král volen a korunován, že tomu od týchž stavuov berně dána a zaplacena bývá, a poněvadž J. Kr. M. skrze jmenované stavy řádným volením k koruně jest přišel a jakž náleží korunován a v králování jest, že ti stavové dobře vědí k J. Kr. M. podle J. M. Kr. milostivého dóvěření kterak se v tom zachovati a se v tom i jiným nahoře dotčeným okazovati, aby J. M. jich lásku, víru a poslušenství poznati mohl; proti tomu J. Kr. M. zase k týmž stavuom vždycky jako jich pravý král a pán milostivě chovati a okázati se ráčí.

A jakož jsú stavové jmenované koruny české na J. M. Kr. psaní i oustní zprávu, kteráž při prvním vznášení jmenovaným stavuom učiněna jest, ten artikul, který jsú prvé J. M. Kr. o volení mezi jiným k zdržení předsevzeli, kterýž v sobě drží, že ti stavové v živnosti krále, měj on dědice neb neměj, žádného jiného krále voliti ani korunovati aby nemolali, změněn a k jinému způsobu aby postaven byl, přivolili, to J. M. Kr. přijímá k zvláštnímu milostivému oblíbení i s tím, že stavové povolují, že podle J. M. Kr. zdvižení žádný z stavuov nemá býti zavázán ani povinen toho nemluviti, což J. Kr. M. koruně a všem stavuom užitečné a poctivé jest, však tak aby k jmenovanému artikuli tato slova dostavena byla: "aby král mladý na žádost a povolení svého otce korunován byl," nadepsaným stavuom z takového jich povolení zvláštní milostí děkuje s tú žádostí, aby ti stavové pro potvrzení té věci a dobré paměti dali to řádně ve dsky zemské vepsati, a na jiné artikule, kteréž J. M. Kr. v minulých dnech na počátku toho sněmu stavuom podány jsú, o spěšnú odpověď se

srovnali, zhlédajíce na to, že čas (?) dlúhého protahu snésti nemůž, a o tom také tak jednali, jakož J. Kr. M. k těm stavům všem naději má, a tak jakž nahoře dotčeno po všecky časy milostivě zpomínati ráčí.

165. Antwort der böhm. Stände auf die Proposition Ferdinands I wegen der Abänderung einiger Artikel, welche demselben nach dessen Wahl zur Bestätigung vorgelegt worden sind.

(Dieses Aktenstück ist offenbar die Antwort der Stände auf Ferdinands [auf S. 231] den Ständen übermittelten Einwürfe und demnach kurz vor oder gleich nach der am 24. Februar 1527 abgehaltenen Krönung verfasst.)

1527. Gleichzeitige Kopie im Wiener Staats-Archiv. Böhmen 1400-1570.

Als mit kunigl. Mst., unseren gnedigsten Herrn, geredt ist worden der Artikel halben von seiner kunigl. Mst. übergaben und von wegen des Artikels die Ämbter belangend, das ist kunigl. Mst. geschrieben zugestellt, und wir kunten uns eines andern nit erkundigen, dann dass von Alter ohn redlich Ursachen Niemants sein Lands Ambt genommen worden sei, bis auf Kunig Ludwigen loblicher Gedechtnus; und wer nun under einem Andern ausserhalb dieses Gesetz Ordnung Rechts erlangt, dass bei kunigl. Wladislawen Zeiten auch löblicher Gedechtnuss, dasselb zu Besserung und Aufhebung kumen ist.

Der ander Artikel, darauf kunigl. Mst. mundliche Antwort gegeben worden ist, betreffend Inwoner der Cron Beheim, dass dieselben an andere Ort aus Beheim zu Recht nicht geladen oder gezogen werden; dasselb ist ein alt Herkommen, Ordnung und Gewonheit; was sie aber in andern Landen hetten, reden nit dawider, dass sie umb dieselben Güter an dem Gericht, darunter solch Güter gehören, Rechtens nit sein sollen, also wie sie vor auch gethan haben.

Zum dritten betreffend die Regierung anstatt kunigl. Mst. in diesem Kunigreich, wann die kunigl. Mst. in ein ander Land ziehen wollt; nun haben wir umb das gebeten, damit die Sach also wie ander Artikel, von denen auf den Landtag vergangener Bewilligung geredt worden ist, belieb, dann wo die Stend der Markgrafschaft Mehren oder Fürstenthumb Schlesy werden wollen ja deshalben zu uns reden, mag ihnen darauf ein gebürliche Antwort gegeben werden.

Zum vierten, das ist ein alt herkommene Ordnung, dass behmischer Sachen halben sollen beheimische Räthe sein und andere nit, also wie dann die Sach Sr. Mst. mundlich weiter angezeigt werden ist.

Zum funften betreffend die dienst an kunigl. Mst. Hofe, das ist von Alter gewest, dass an den Hofembtern und an kunigl. Mst. als eines Kunigs zu Beheim Hof Beheim gewest sein, jedoch so stent auch bei kunigl. Mst. Willen ander Nationen zu haben, als dann bei Kunig Wladislaen und Kunig Ludwigs Zeiten an den Hofembtern gewest Beheim und Hungern, als nemlich zween Hofmeister, zween Marschalich oc. und also ander Hofambtleut wer; einer ein Beheim und der Ander ein Hunger und solch Hofambter mugen verwechslet werden.

Zum sechsten: Aus der behmischen Canzlei, wie von Alter herkumen, sollen von kunigl. Mst. Brief ausgehen gen Beheim, gen Merhern, in die Schlesy und andere Land der Cron zugehörend, auch in das Reich, so viel im Reich zu dieser Cron gehört und von andern Orten nit.

Zum siebenten, betreffend Ämbter in dem Kunigreich Bebeimb und den zugehörigen Landen, haben wir gebeten, dass wir darin gehalten werden, wie von Alter und wie an dem verschinen gemeinen Landtag beredt und verbrieft oder verschrieben worden ist.

Zum achtenden, als die kunigl. Mst. sich in dem gnedigilich halten will, damit die Schulden und Saz von Irer kunigl. Mst. vollzogen wurden, wie dieselben die Oratores anstatt Sr. kunigl. Mst.

bewilligt: haben, des sein wir von seiner kunigl. Mst. dankbar und haben derhalben nit gezweifelt und zweifeln nit, es werde also beschehen.

So' wollen wir auch Sr. kunigl. Mst. die Slosser und Güter, die Sein Mst. ablösen solle, gern aufzeichnet zustellen.

Zum neunten, betreffend die Verschreibung von Sr. Mst. zu Wien gegeben, so Kunig Ludwig loblicher Gedechtnuss gegeben oder gemacht haben solle, haben wir Sr. Mst. angezeigt, dass dieselb Verschreibung, so weit wir die verstehen, dasjenig bekreftigt, das uns billichen bekreftigt werden sein soll und dass sein kunigl. Mst. mit oder durch solche Verschreibung nit wellen bekreftigen des so mordentlich wer, alsdann desshalben ein sonderer Artikel in dieselb Verschreibung gestellt ist.

Zum zehenten, betreffend das Closter Waldsachsen und anderer der Cron Beheim obligunden Gefechtigkeit im Reich, wellen die Stend befelhen, dieselben Sachen zu suchen und sein kunigl. Mst. derselben berichten, auch darbei ir Gutbedunken anzeigen, wie solch Sachen sollt für sich nehmen, so weit solches die Billicheit auf ir tregt.

Zum eindlisten, betreffend Kaiser Carls der Vierten Privilegien und Freiheiten der kunigl. Wahl halben, Erklerung und was Sr. kunigl. Mst. darin nit thun mucht, sein die Stend der Meinung nit. Sn. Mst. mit demselben irem Begeren zubeschweren.

Aber was von vorgemelten Artikeln aus dem vergangenen Landtag bewilligt ist, sein die Stend der Hoffnung, dass Sr. Mst. also darbei beleiben lassen werde, damit die Sach alle bei einander zu kunftiger Gedächtnuss daselbst behieb und dass kunftiglich darin möchten Irrsaal verhüt werden; dann die Stend bedunkt, das kunftiglich belder ein Nachteil als ein Nutz daraus entstehen möcht; wann also ein alte Ordnung und Gewonheit an einichen Zweifel gestellt werden solle, welches nit fürsetzlich, sonder nach der Stend Gedunken aus einer Notturft an bemelten Landtag beschrieben worden ist und nachmals Sr. Mst. zu Wien verkundt.

166. Antwort Ferdinands I an die böhmischen Stände auf ihre Bemerkungen bezüglich seiner Einwürfe auf die ihm nach der Wahl vorgelegten Artikel.

1527. Konzept im k. k. Wiener Staatsarchiv. Böhmen 1400-1570.

... Ferrer so haben die Stend vergangnen Tag Ihrer Mst. auf die andern Artikel in Ihrer Mst. erstlich Furtrag verleibt, auch schriftlich Antwort geben, aber dieselbig, soviel berurt den Artikel, wie es mit Besetzung der Lands-Ämbter gehalten werden soll, etwas verdunkelt, dass der nit allein gelesen, sondern auch nit wol verstanden werden mag; darob ist Ihr Mst. gnediges Begern, die Stende wellen dieselbig ihr Antwort nachmals lauter in Schrift stellen und Ihr Mst. in böhmischer und teutscher Sprach uberantworten, damit sich Ihr Mst. daruber notturftiglich entschliessen mug.

Der ander Artikel, desgleichen der dritt, inhaltend wie es kunigl. Mst. mit Besetzung der Regierung, so sie aus dem Land zeucht, halten soll, bedurfen ferrer keiner Verantwurtung, anderst soviel, so die aus Merhern oder Schlesy derhalben ansuchen werden, will sich Ihr Mst. darinnen auch mit Antwort, wie sich gepurt, erzeigen.

Zum dritten Artikel antwurt Ihr Mst.: dass dieselbig in den behmischen Rath und gerichtlichen Handlungen Niemands dann Behem prauchen, so aber Ihr Mst. Cammer und anderer Sachen und die Regierung Land und Leut betreffe, furnehmen und handlen, will Ihr Mst. zu jeder Zeit nach Gelegenheit der Sachen, der Ihr Mst. gefällig und der Sache dienstlich ist.

Aus dem vierten Artikel betreffend die Ämbter am Hofe, in dem will Ihr kunigl. Mst. auch zu jeder Zeit nach Gelegenheit Ihrer Mst. Ambts-Ordnung furnehmen.

۲٠

Zu dem sechsten Artikel betreffend Verfertigung der böhmischen Sachen, in demselben will Ihr Mst. solche Fursehung thun, dass sich Niemands pillicher Weis beschweren mag.

Auf den siebenten Artikel vonwegen Besetzung der Ämbter in Landen ist kunigl. Mst. keiner andern Meinung, denn einem jeden derhalben bei seinen Freiheiten beleiben zu lassen, doch wokünftiglich Jemands derhalben Einred hatte und an Ihr Mst. gelanget, will Ihr Mst. darinnen abermalen handlen, was die Notturft erfordert.

Auf den achtenden Artikel, deren Lands Schulden belangende, ist Ihr Mst. gnedig Begern, dass die Stende dieselbigen zum furderlichisten in Schrift lauter anzeigen und Ihr Mst. uberantwurten, so will sich Ihr Mst. darinnen entschliessen und soviel muglich ist, Einsehen haben, dass sie zum ehisten bezahlt werdeu.

Der neunt Artikel betreffend König Ludwigs Verschreibung stellt Ihr Mst. dieser Zeit zu Ruederwegen, sich drauf zu bedenken.

Der zehent und eindlift Artikel bedurften auch keiner fernern Antwurt, anderst dass die Stend Ihr Mst. zum ehisten ihr Gutachten anzeigen wellen, wie sich Ihr Mst. mit Waldsachsen und andern Gutern, so von der Cron kummen sein, dieselbig wiederumb darzu zu pringen, halten sollte.

167. Ferdinand I widersetzt sich dem Beschlusse der böhm. Stände, dass ihre dem König zu Bestätigung übergebenen Artikel in die Landtafel eingetragen werden und verlangt, dass sie die besonderen Bündnisse anter einander aufgeben.

dd. 28. Febr. 1527. Konzept im Staats-Archiv zu Wien. Böhmen I. 1400-1570.

... Und wiewol bemelte kun. Mt. gänzlich darfur hält, obgeschriebene Artikel seien durch die Stend derselben Zeit getreuer guter Meinung furgenommen, dass sie aber dermassen zuhalten und in die Landtafel einzuschreiben beslossen sein und wider dieselbigen Niemands von Stenden reden oder handlen soll, das acht Ihre Mt. nicht allein fur beschwerlich, sondern auch der Kron Beheim nachtheilig, dann die menschlich Natur und Sinnlichkeit wankt nach Gelegenheit der Leuf und vorhabenden Sachen zu einer Zeit mehr denn zu der andern, also was vor einer Zeit fur nutz und gut bedacht worden ist, nach Gelegenheit der Leuf allwegen nach Rat verändert werden mag, welches aus erzelten Ursachen in jedem obgeschriebnen Artikel bestimbt izo mit gedachter Stend Bewegung so sie zu Verfassung ir Artikel verursacht hat, zusambt dem, dass der bemelt ihr Beschluss wider gemeines Lands Freiheiten ist, auch wol beschehen und bemelt ihr Artikel der Notturft nach verändert und gepessert werden mugen.

Demnach ist ihr gedachter kun. Mt. nach gehabten zeitigen tapfern Rat bewegt obgemelter Stend Verhaben, dass ir gestellte Artikel also wie sie Ihrer Mt. ubergeben sein, in der Landtafel beleiben und darwider Niemand reden sollen, dessgleichen die Verbundnussen oder Verpflichtung, ob der eine oder mehr zwischen sondern Ständen oder Personen uber solch Artikel oder aus andern Ursachen aufgericht und in Schrift oder sunst mundlich verfasst und zuhalten zugesagt weren, aufzuheben und abzuthun.

Welches dann Ihr Mt. hiemit aus königlicher Vollkommenheit und Macht thuet und die Stend, wie Ihr Mt. Meinung ist, gleicher Weise die Verbundnuss gegen einander fallen lassen, also dass meniglich auf diesen Landtag unangesehen der bemelten Stend Furnehmen und Beschluss auch der obgemelten sondere Bundnuss und Verwilligung, wo die aufgericht wären, zu bemelten Artikeln, wie die Ir Mt. obgemeltermassen furtragen lasst, weil er der Notturft nach und das nit allein kunigl. Mt., sondern auch der Cron nutzlich, ehrlich und annemlich ist, reden und handlen solle und mag. Dana

so die gedachten Stend Ir kunigl. Mt. mit einhelliger Wahl zu irem Kunig erwelt und Ihr Mt. darauf die Possession desselben Kunigreichs durch die obgedachte Krönung eingenommen hat und in Regierung ist, bedurfen die genannten Stende keiner sondern Einigung oder Verbundnus mehr, dann Ihr kunigl. Mt. ist, wie vorsteht, gnediglich geneigt und Willens, dieselben Stend arm und reich bei Recht und Pillichkeit beleiben und dabei handzuhaben und dawider nicht beschweren zu lassen; des sollen sich dieselben Stend zu Ihr Mt. gänzlich getrösten und versehen.

Actum Prag im Schloss den 28. February anno d. 27.

168. Erklärung Ferdinands I an die böhm. Stände bezüglich der Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Wahrung der Gerechtigkeit.

1527. Gleichzeitige Kopie im k. k. Wiener Staats-Archiv. Böhmen I. 1400-1570.

Dass durch Schickung und Willen des Allmechtigen der durchleuchtigtst, grossmechtigist Furst und Herr, Herr Ferdinand zu Behem, Hungarn, Dalmatien, Croatien oc. Kunig, Infant zu Hispanien, Erzherzog zu Osterreich, Markgraf zu Merhern, Herzog zu Luzemburg und Schlesien, Markgraf zu Lausitz oc. unser gnedigister Herr, verschiner Zeit durch die Stende derselbigen Ihr Majestät Cron Beheim einhellige Wahl zu Kunig zu Behem verwehlt und insambt derselben liebsten Gemahel durch gedachter Stende Zuthun und Furderung solemniter wie loblich Herkomen als Kunig gekrönt worden ist, und die Stende zu solcher Cronung und dem darzu verkündten Landtag gehorsamlich erscheinen sein und auf Ir kunig. Maj. Begeren bis nach solcher verprachter Cronung unz auf heint zu Anfang gegenwärtiges Landtages mit gutem Willen verzogen haben, des sagen Ir kungl. Mst. zuvorderist dem Allmechtigen, von dem alle Würde und Gewalt herkombt Lob, Ehre und den gedachten Stenden sondern gnedigen Dank.

Und dieweil nu solche Erwehlung und Crönung Ir kunigl. Mst. die Pirde des Regiments dieses Kunigreiches auflegt und eines jeden katholischen Königs Ambt ist, dass er darob halte, damit ordenlich Gericht und Recht dem Armen als dem Reichen, dem Reichen als dem Armen gedeihe, folgens und dabei gehandhabt werde, wie dann Ihr Mst. solches zu thun zum höchsten begierig, geneigt und willig; so ist darauf Ihr Mst. gnadig entslossen, dieselbig Regirung nach zeitlichem guten Rat und Anweisung fürzunehmen, durch welche fürnemlich der Allmechtig gelobt, gepreist und geehrt und der ganzen Cron und anhengigen Markgrafschaften, Fürstentumbern und Landen Stende und Inwonern, Arm und Reich darzu Wittib und Waisen beschuzt, beschirmbt, meniglich gleich Gericht und Recht widerfare und anders, das der Cron nutzlich und ehrlich ist und zu Erweiterung und Merung derselben dient, furgenommen werde.

Und nachdem bemelte kunigl. Mst. neben solchen allen bedenkt, dass zu Aufnehmung eines Lands und sonderlich dieser Cron zu Beheim am meisten furtreglich und dienstlich ist, dass die Strassen gesichert und befurdert, damit der hantierend und werbend Mann dieselben Strassen prauchen und die Unterthanen von einem Land zu dem andern wandlen und hantieren mugen, und als Ihr kuniglichen Majestät angezeigt ist, dass die Strassen in diesem Ihrer Mst. Kunigreich etwas unsicher sein und jedesmal mit Sorgen besucht werden müssen, zum Teil aus Ursachen, dass darinnen Personen, welche in und ausser Cron entsagt haben, enthalten werden sollen, welches hinwiderumb Ursach gibt, dass in andern Landen Entsager dieser Cron auch enthalten werden.

Solches alles aber zufurkummen, so ist bemelter kunigl. Mst. sonder gnadiges Ansinnen und Befelch an die Stende bemelter Cron, so fern sie befunden, dass einiger Mangel an Gericht und Recht oder Vollziehung und Execution desselben in dieser Cron wäre, dass auch obgemeltermassen die

Entsager aufgehalten wurden, dass dann dieselbigen Stende solches Irer kunigl. Mst. mit irem Rathe und Gutbedunken, nemblich wie gleichs Gericht und Recht in bestendigen Gang zu erhalten und die Execution zu thun, die Strassen zu sichern und zu befürdern seien, damit meniglich Arm und Reich in Zeit Irer kunigl. Mst. Regierung jedesmal Rechtes und aller Pillichkeit bekommen, die Strassen, wie obsteht, befördert und versichert und ein Land zu dem andern durch derselben Inwoner vertreuliche Hantierung, welche zu Bereichung derselben Land hochdienstlich sein, prauchem mug. Dann zu Verrichtung und Fürnemung solches alles will sich Ir Mst. mit irer Macht und nach Verstand auch gedachter Stend getreuen möglichen Rat also erzeigen, dass meniglich vermerken und spuren solle, dass Ihr kunigl. Mst. Recht und Gerechtigkeit liebt und dann dass solchen zuwider Feind ist und Missfallen tregt.

169. Usnešení stavův českých, na žádost krále Ferdinanda I, v příčině korunování dědice za živobyti krále panujícího.

L. 1527, v sobotu před přenešením sv. Vácslava (2. března).
Opis v státním archivu vídeňském.

Jakož král. J. M. pán náš milostivej ráčil jest obtížnost svú na všecky stavy tohoto království vznésti při témž artikuli, kterýž jest svolen a dskami zemskými na předešlém sněmě, kterýž jest držán byl v pondělí po sv. Františku nyní minulém zapsán, kterýžto artikul to v sobě zavierá: že stavové za živnosti krále českého, buďto aby ten dědice měl anebo neměl, aby žádného krále nevolili ani korunovati mohli oc. při tom J. M. Král. žádajíce i příčiny slušné předkládajíce, aby ten artikul k zjinačení a v jiný zpuosob k dobrému J. M. krále a tomuto království uveden byl.

Protož my stavové slyšíce J. M. krále žádost i spravedlivé předložení, na tomto sme se svolili: jestliže by J. M. Král., nynější král aneb budoucí králové čeští měli dědice tohoto království, tehda kdyžby se potřeba uznala stavy tohoto království, a ten dědic k letům rozumným žeby přišel, aby korunován bejti mohl, však tak, aby týž dědic hned při tom korunování tu povinnost království českému a stavům tohoto království učiniti ráčil, kterúž sú králové čeští činiti a zachovati povinni.

169. Erklärung der böhm. Stände über die von Ferdinand I gestellte Forderung auf Abänderung des Artikels bezüglich der Krönung des Thronerben bei Lebzeiten des regierenden Königs.

dd. 2. März 1527. Gleichzeitige Kopie im k. k. Wiener Staats-Archiv. Böhmen I. 1400-1570.

Als die kunigl. Mst. unser genädiger Herr, derselben Beschwerung an all Stend ditz Kunigreichs gelangen hat lassen, in dem Artikel, der bewilligt und auf dem Landtag, der auf Montag nach Sant Franciscen Tag jüngst verschinen gehalten, in die Landtafel eingeschrieben ist, welcher Artikel das in sich hält, dass die Stend im Leben eines Königs zu Beheim, es sei dass derselb Erben hab oder nit hab, kein Kunig wehlen noch krönen mugen oc. und daneben kunigl. Mst. mit Furwendung etlicher Ursachen Begern ist, dass derselb Artikel zu einer Enderung und Abspruch desselben nemlich kunigl. Mst. und disem Kunigreich zum Gueten gestellt oder gebracht wird.

Demnach wir Stend, so wir Sr. Mst. Begern und pillich oder rechtlich Fürhalten vernehmen, haben wir uns zu dem bewilligt, so ferr jetzige kunigl. Mst. oder kunftige Kunig zu Beheim hetten Erben ditz Kunigreich und in derselben Zeit der Notturft durch die Stend ditz Kunigreich erkennt wurd, und dass derselbe Erb zu seinen verstendigen Jaren kummen war, als dann mag er gekrönt werden, doch dergestalt, dass derselb Erb zu Stund an bei derselben Krönung die Pflicht oder den Eid dem Kunigreich Beheim und den Stenden

Než jestliže by se žádost kterého krále českého na jinú osobu nežli toliko na dědice krále českého o korunování ztahovala, tehdy ten artikul předešlý a dskami zemskými trhovými zapsaný v své mocnosti zuostati má.

Stalo se léta 1527 v sobotu před přenešením sv. Vácslava.

daselbst thue, so die Kunig von Beheim zu thum und zu halten schuldig sein?

Ob aber eines Kunigs von Beheim Begern sich auf ein andere Person dann allein auf Erben des Kunigreichs Beheim von wegen der Krönung erstrecken würde, so soll der Artikel, in die Kauf-Landtafel vorhin eingeleibt, in seiner Wirkung beleiben.

Ist beschen im 1527 Jahr am Samstag vor dem Übertragen Sct. Wenczlau.

170. Erklärung Ferdinands I an die böhm. Stände über den von ihnen nach seinem Wunsche geänderten Artikel bezüglich der Krönung des Thronerben bei Lebzeiten des regierenden Königs.

(Nicht datirt aber offenbar [vide Nr. 169] nach dem 2. März 1527 verfasst.) Konzept im Wiener Staats-Archiv. Böhmen 1400—1570.

Als auf der kuniglichen Mst. zu Behmen und Hungern unser gnedigisten Herrn schriftlichen und mundlichen Unterricht, so Ir Majestät den Stenden irer Cron zu Beheim auf den ersten Furtrag gethan, dieselben Stend den Artikel, so sie neben andern vor Irer Majestät Erwehlung unter andern zu halten furgenommen, welcher inhalt, dass die Stend im Leben eines Kunigs, er hab Erben oder nit, keinen andern Kunig wehlen, noch krönen mugen oc. geendert und anderer Gestalt bewilligt, das nimbt Ir kunigl. Mst. sambt dem, dass sie zugeben, dass nach Vermug Ihrer Mst. Aufhebung meniglich von Stenden nit verpunden oder verpflicht sein soll, dasjenig zu reden, das der kunigl. Mst., der Cron und aller Stende Nutz und Ehr ist, zu sondern genedigsten Gefallen von den Stenden an, doch dass zu dem obgemelten Artikel die Wort gesezt, dass ein junger König auf Begern und Bewilligung seines Vaters gekront werde und sagt drauf bemelten Stenden solcher irer Bewilligung sondern gnedigen Dank mit Beger, dieselben Stend wollen, also solches zu Bekräftigung und guter Gedächtnus in ihr Landtafel ordentlich einschreiben lassen.

171. Odpověď stavův českých na námitky Ferdinanda I proti artikuli od nich usnešenému v příčině obsazování úřadův zemských.

1527. Opis v státním archivu vídeňském.

Jakož J. M. Král. pán náš milostivý mezi jinými artikuly ráčil jest při tomto, což se úřaduov zemských dávání a měnění dotýče, poněkud obtížnost jmíti, tak jakoby J. M. mocnost a vrchnost při tom měla v nějakém zúžení býti; i tu my tu a takovou věc bedlivě a pilně váživše, na tomto sme se srovnali a snesli: že toho neznáme, poněvadž ta moc a vrchnost J. M. Král. se neodjímá od žádného, aniž o to stojíme, aby J. M. Král. neměl podle moci vrchnosti své ouřaduov zemských dávati i také jich měniti, však na takový zpuosob, jestliže by se kdo z jakýchž koli příčin k úřadu tomu, kterýž by na sobě měl, pravil býti nehodný a neužitečný, aby J. M. Král. se pány a vladykami, ouřadníky, soudcemi zemskými a jinými zřízenými tohoto království radami, tu osobu, kteráž by na sobě který úřad zemský měla, vyslyšíce, jeho nehodnost a neužitečnost ráčil rozvážiti, a našloli by se to při něm v pravdě, aby J. M. moc míti ráčil, z též osoby takový úřad sníti a jinému s uvážením

též svrchu psané rady takový úřad dáti, a tudíž z moci své královské, aby J. M. ráčil tak tou osobou potřebu svú i také zemskú slušně, platně i hodně opatřiti.

172. Schreiben König Ferdinands I an seine Schwester Maria.
PRAG, 5. März 1527. Abgedruckt in Gevay: Urkunden und Aktenstücke I.

Au surplus madame vous auertis comme le iour saint Mathias XXIIII de feurier ie prins ma coronne auec les solempnitez et serimonies accoustumees aussi fit le landemain ma bonne compaigne. Le tout au grant contantement de tous les nobles et consequamment de tous ceulx de ce pays. Je me haste le plus quil mest possible vuyder les affaires de cedict pays qui ne sont petit comme mieulx savez que moy. Et la grace dieu y ay desia grandement exploictie et comme a souhaid. Et espere de tresbonne yssue et de a mon partement laisser toutes choses en tresbon ordre au contantement dung chascun, pour apres tirer a diligence par dela. Car mon retour ne me tarde de meins que a vous, vous priant me continuellement auertir de vostre sante et disposicion quest la chose sur toutes que plus ie desire souuent entendre et apres de toutes voz autres neuuelles. Priant a tant le createur apres mestre humblement et de bon cueur recommande a vostre bonne grace, qui madame ma bonne seur vous doint auec laccomplissement de voz vertueulx desirs bonne vie et longue. De Pragen V de mars a. XXVI.

173. Schreiben König Ferdinands I an seinen Bruder Karl V. PRAG, 14. März 1527. Abgedruckt in Gevay: Urkunden und Aktenstücke I.

Au surplus mons' pource que scay ce vous est plaisir entendre de mes bonnes nouuelles nay voulu laisser pour aucunement reconforter les autres et pour mon deuoir vous avertir comme le iour saint Mathias iour de vostre natiuite ie receuz la coronne de ce royaulme de Boheme. Et le landemain le semblable fit ma bonne compaigne le tout avec les solempnitez en tel cas accoustumes, et au grant contantement de tous ceulx du pays. En mont les barons seigneurs et subgectz faitz si triumphant et honnorable recueil auec bonne et unanime intencion et voulente me demourer bons et leaulx vassaulx et subgectz et comme telz employer leurs personnes et biens pour mon seruice. Dont de tout ien rens graces et louanges a dieu et luy supplie me donner la grace que ce puist estre a son saint seruice. Je me haste le plus quil mest possible pour vuyder les affaires de cedict pays, lesquelz sont si tresgrans et embroslez quil nest a croire de plus. Et graces a dieu ie y ay desia grandement exploitie et comme a souhaid et espere au plaisir de dieu de tresbonne yssue et de a mon partement laisser toutes choses en bon ordre pour incontinant apres tirer ez pays de Moravie et Sclesie pour les causes dessusdictes. Et ne scay pour le present chose autre dont ie saiche auertir vostredicte ma<sup>10</sup> que ce que dessus, mais de ce qui surviendra feray tousiours deuoir le vous faire sauoir.

Mons' le conte palatin Fredrick ma presentement fait requerir vous escripre en sa faueur, a ce quil plaise a vostredicte Mate lauoir en la bonne et briefue depesche de ses affaires pour

recommande. Et pource mons' que assez sauez le merite du personnaige, aiant mesmes regard aux seruices quil vous a par ci deuant faiz ne vous en veulx tenir long propoz. Fors pour luy satisfaire vous supplier treshumblement lauoir en sesdictz affaires et a la bonne et briefue expedicion diceulx pour singulierement recommande.

174. Instruction Ferdinands I für Sigmund Ludwig von Polheim an die Herzöge von Bayern: Der König lässt die Herzöge vor Umtrieben mit dem Gegenkönig Johann in Ungarn und vor Hilfeleistung für denselben warnen.

dd. Olmütz 24. April. 1527. Gleichzeitige Kopie im k. geh. Staatsarchiv zu München. 50/3. fol. 204.\*)

Ferdinand von Gottes Genaden zu Hungern und Beheim oc. Kunig, Infant in Hispanien, Erzherzog zu Osterreich, Herzog zu Burgundi oc. Römischer kaiserlicher Mt. im heiligen Reiche Statthalter.

Instruction, was der edel unser lieber Getreuer Sigmund Ludwig Herr zu Polheim unser Rath von unsern wegen bei den hochgebornen unsern lieben Freundten Herrn Wilhelmen und Herrn Ludwigen Gebrüdern Pfalzgraven bei Rhein und Herzogen in Obern und Niedern Bairn, samentlich oder ihr einem allein in geheim handeln soll.

Erstlich nach Überantwurtung unsers beiliegenden Credenzbrief soll er ihnen anzeigen und zu erkennen geben unsern sondern geneigten freundlichen Willen, den wir zu ihnen als unsern lieben Vettern und gesipten Blutfreunden tragen, und ferrer vermelden: wiewol sich verschiener Zeit, als wir durch Schickung und Willen des Allmächtigen von Ständen unserer Cron zu Beheim einhelliglich zu ihrem Erbkonig erwählt und publicirt worden sein, ihre Räth und Gesandten als Gregorii von Losenstein und Caspar Wintzerer unsern Pfleger zu Durnstein, zu uns gen Wien geschickt, uns zu solcher unser Ehre und Würde unser kuniglichen Chron Glück wunschen und sich dabei entschuldigen, dass sie uns zu wider nit umb bemelt Chron werben und handlen hätten lassen, mit sonderm hohem Erbieten, dass sie als unser getreue Vettern und nächst gesipt Blutfreund zu uns sonder Zuflucht haben und treulich setzen wollten, des wir uns dann nit weniger hinwiederumb zuthuen freundlich angeboten haben, und so sie in solchem ihrem erbieten beharren und mit dem Werk erzeigen, noch gern und nit weniger dann weilend unser lieber Herr und Anherr Kaiser Maximilian hochloblicher Gedächtnus gegen ihren Vatern und ihnen gethan hat, freundlich, genädiglich und gern thun wollen; so sei doch hierüber an uns für wahrhaftig gelangt, dass bald darnach ihrer Lieb Diener zu Hungern bei Graf Johannes von Zips etwan Weywoda in Siebenburgen, der sich itzo nennt Kunig zu Hungern, gewesen, mit demselben er gehandelt und practiciert hab, das uns, unserer freundlichen liebsten Gemahel an unser Erbgerechtigkeit unser Chron Hungern zu Nachtheil kommen solle. Dann bemelter Weywoda und sein Anhang lassen sich hören und vernehmen, dass sie vom Reich und sonderlich ihnen den von Bairn Vertrostung haben, dass der Weywoda nit verlassen, noch uns wider ihne kein Hilf gethan werden soll.

<sup>\*)</sup> Dieses in das folgende Aktenstück gehört eigentlich nicht in den zweiten Landtag des J. 1527; da es jedoch Kunde gibt, in welche Stellung durch die zu Gunsten Ferdinands erfolgte böhmische Königswahl und durch die darauf folgende Krönung Österreich und Baiern zu einander gerieten, haben wir den Abdruck dieser zwei Aktenstücke an dieser Stelle für zweckentsprechend gehalten.

Nun haben wir aber solchem keinen vollkommen Glauben geben wollen, sonder bedacht; die bemelten unsere Vettern wurden betracht haben obgemelte Sipschaft und Erundschaft, darinnen wir gegen einander steen, darzue unser und unser Gemahel göttliche und gegründte: Gerechtigkeit und ordentliche Erwählung und auch der bemelt Weywoda, wo er gleich angeirrt unser in unserm: Erb sein und beleiben sollt, dem Turken Widerstand zu thun ganz zu schwach und unvermüglich wäre, daraus nit allein uns und ihren Lieben als den, so dem Türken am negsten mit ihren Kunigreichen, Fürstenthumben, Landen und Leuten gesessen sein, sonder auch dem Römischen Reich merklicher und verderblicher Schaden verfolgen möchte. Aber über das, wie jetzt gemelt, ist uns für glaubwürdig angelangt, haben auch des gut Kundschaft, dass nachmaln Caspar Wintzerer auch in Hungern bei cehanntem Weywoda gewesen seie, Dienst bei ihme angenommen und solcher Meinung von ihm abgescheiden sein solle, dass er demselben Weywoda nit allein bei gedachten von Bairn, sonder auch itzo auf dem Reichstag zu Regenspurg bei andern Churfursten und Fürsten sein bose Sach verglimpfen und Hilf und Beistand erlangen wölle. Welche Handlung, als wir wol abnehmen und erachten, derselb Wintzerer beschwerlich ausserhalb ihrer Lieb Vorwissen thun hab mugen, des uns auf sie nit wenig verwundert, dann wir ihren der je kein Ursach geben, unsere Vorfahrn haben es auch nit verschuldet, dann meniglich wisse, ob das Haus Osterreich wol oder übel an dem Geschlecht von Bairn gethan hab:

Und soll darauf gedachter unser Rath an dieselben von Bairn mit sonderm Fleiss begehrn, dass sie zuvorderist gemeiner Christenheit Ehre und Wolfahrt, so auf diesem Handel ruet, wo wir gedacht unser Chron Hungern in ruhige Possession bringen und hinwiderumben, so uns darinnen Irrung und Verhinderung beschehen sollt, den verderblichen Schaden unser und unser Gemahel götliche Gerechtigkeit und unser Sippschaft und Frundschaft, in der wir gegen einander stehen, zu Herzen fürn, und bemeltem Weywoda seins Furbringens, Ausuchens, wo es an Ihr Lieb beschehen wäre, oder noch gelangen würde, keinen Glauben geben, noch auch einich Volk aus ihren Furstenthumben und Landen uns zu Nachtheil demselben Weywoda zuziehen, noch sich mit dem wenigisten wider uns nit bewegen lassen, Hilf und Furschub zuthun, darzu auch des ihren Dienern furter nit gestatten, sonder sich gegen uns halten und erzeigen, wie wir gegen Ihren Liebden zu thun willig und begierig sein. Dann wo wir von ihren das Widerspiel verstunden, des wir uns doch zu inen gar nicht versehen, hätten sie gut zuerachten, dass uns Ursach gegeben wurde, ein nachgedenken ze haben, wie wir uns vor solchem enthalten möchten; dass sie demnach solches alles wol bewegen und sonderlich bedenken, was gemeiner Christenheit an diesem Handel gelegen seie. Dann so uns Hilf von Ihren Liebden und andern, wie wir uns ihrem höchsten Vertrösten nach versehen, beschiecht und wir durch die unser Chron Hungern ruhiglich innen haben, seien wir der Hoffnung zu Gott, dieselbig also zu stärken und zu besetzen, dass die Christenheit mehr dann in langer Zeit nie beschehen ist, von dem Turken gegen teutschen Landen ein tapfere Vormauer haben solle. Und wo hierüber der bemelt Weywoda auf itzigem Reichstag ichts practiciern und handlen lassen wollt, dass sie solchs ihrs Theils zum besten verhüten, dem kein Stat geben, sonder auf itzigem Reichstag verhelfen, dass uns statliche Hilf gethan werde. Des wollen wir uns zu ihnen versehen und ganz frundlichen gegen ihnen hinwiederumb beschulden und vergleichen.

Und was demselben unserm Rath zu Antwort begegnet, des soll er uns unverzogenlich berichten. Daran thut er unser ernstlich Meinung. Geben in unser Stat Olmutz den XXIIII<sup>ten</sup> Tag Aprilis anno oc. im XXVII<sup>ten</sup> unserer Reiche im ersten.

Und dieweil wir auch vor uns haben in kurzer Zeit einen Zug in unser Cron Hungern wider den Turken zu thun, zu welchem wir für unser Kriegsvolk einer treffenlichen Profant und Schiffung notturftig werden, soll sich gemelter unser Rath an seinem Hinaufziehen gen Regenspurg zu dem Bischof zu Passau verfügen und mit seiner Lieb handeln, dass dieselbig uns zu sonderm frundlichem gefallen bei seinen Unterthanen an den Wasserstromen des Inns und der Thunaw ernstlichen verfügen wölle, dass sie in unser Feldläger Profant gegen guter Bezahlung zufürn und sonderlich bei den Schiffleuten, welche nit Profant zuverkaufen oder die Zufurn haben, bestellen, dass sie mit ihren Schiffen gen Osterreich fahren, daselbst werde ihren Profant gegen gebürlicher und zimblicher Bezahlung zufürn aufgeben, auch ihre Schiff bezahlt. Dergleichen Meinung soll er auch mit dem von Regenspurg und nachmaln mit den Fürsten von Bairn obgemelt zum fleissigisten handlen und was er an idem Ort fur Antwort erlangt, solches unserer Raitkammer zu Wien berichten. Actum ut supra.

Ferdinand

V<sup>L</sup> Harrach, Canzler.

Sněm 1. 1527.

Ad mandatum domini regis proprium J. Ferenberger.

32

175. Antwort der Herzöge von Bayern auf die Werbung des Herrn von Polheim, Gesandten des Königs Ferdinand I: sie leugnen, dass sie zum Nachtheile der Ansprüche Ferdinands und seiner Gemahlin mit dem Gegenkönige in Ungarn verhandelt hätten; Konrad Posnitzer sei dahin nur darum gesendet worden, um die Lage der Dinge wegen der zu leistenden Türkenhilfe auszuforschen; Kaspar Wintzerer sei ohne ihr Vorwissen nach Ungarn gegangen; für Ferdinand wäre von Nutzen gewesen, wenn er den Regensburger Reichstag persönlich besucht hätte.

dd. München, 26. Mai, 1527. — Konzept im k. geh. Staatsarchiv in München, 50/3 fol. 208. (Gedruckt in den: "Quellen zur bayrischen und deutschen Geschichte". Bd. I. S. 43.)

Auf den Befelh, Credentz und Instruction des durchlauchtigen Fürsten, Herrn Ferdinanden zu Hungern und Beheim Königen und Erzherzogen zu Osterreich, an uns Herzog Wilhelmen und Herzog Ludwigen Gebrüder, Pfalzgrafen und Herzogen in Obern und Niedern Bayrn durch den edlen unsern besonder lieben Sigmunden Ludwigen Herrn zu Polheim anheut gelangt, geben wir nachfolgende Antwurt.

Erstlich bedanken wir uns gegen Seiner kon. Würde, als unserm freundlichen lieben Herrn und Vettern, des geneigten freundlichen Willens, so Sein kon. Würde gegen uns als derselben gesipten Blutfreunden tragen. Dagegen sich auch Sein kon. Würde bei uns nit weniger aller freundlicher und vetterlicher Willfahrung und Willens gänzlich versehen und wo wir Seiner kön. Würde dienstlichen Willen beweisen mogen, sein wir zu thun urpietig, wie dann Seiner k. Würde bishere durch uns mehrmals erzeigt und angeboten worden (und sich söllichs Jhr kon. Würde selbs zu erindern hat).

Zum andern tragen wir nit wenig Beschwerden, dass durch die jenen, so vielleicht zwuschen unser beder Seiten Unfreundschaft und Widerwillen erwecken wollten, in Ihr koniglich Würde getragen worden, dass wir unsern Diener bei weilend dem Weywoda aus Siebenbürgen, wellicher sich itzt König zu Hungern schreibt, gehabt und mit demselben das, so wider Sein kon. Würde und derselben Gemahl an ihrer beder koniglichen Würden Gerechtigkeit an der Cron zu Hungern zu Nachtheil reichen, practiciert und gehandelt haben sollten; dann sollichs durch unsern Diener nit gehandelt, noch zu handeln Befelh gehabt hat.

Aber das ist wahr, als wir Herzog Wilhelm auf dem Tag zu Esslingen gewest und von der eilenden auch beharrlichen Turkenhilf sambt andern Churfürsten und Fürsten handlen wollen und daselbs durch die Churfürsten und Fürsten und der abwesenden Ortschaften für gut angesehen, dass sich die anstossenden Fürsten des Türken und aller Kriegsgelegenheit in Hungern erfahren sollen, damit dest stattlicher auf dem Tag zu Regenspurg von einer Hilf gerathschlaget werden möchte,

wie dann sollichs der genannte Abschied mit ihme bringt. Haben wir also die Fürsten, denen des Turken Uberzug auf dem Hals auch liegt, und dass wir zu Widerstand dem Turken nit weniger dann einicher ander christenlicher Potentat nach allem unserm Vermugen begierig und geneigt sein. auch mit einem Grund die Notturft dest stattlicher handeln möchten, unsern Diener, Chunraden Pesnitzer, so ein lange Zeit in Hungern gedient und derselben Art, Wesen und Gelegenheit weiss, nit heimlicher oder verdächtlich, sonder durch Seiner kon. Würde Erblande offenlichen mit zweien gleichlautenden in teutscher und lateinischer Sprachen offnen Befelhen und Credenzen gen Hungern zu ziehen gefertigt, sich daselbs bei menigelichen und jedes Stands Personen, soviel ihme muglich wäre, zuerkundigen, wieviel und an wellichen Enden der Turk die Päss eingenommen, was sein Furnehmen und wie demselben zum erschiesslichsten Widerstand beschehen und was allenthalben zu einer eilenden oder beharrlichen Hilf die Notturft sein möchte. Wie dann solicher unser Diener an seinem Heraufreiten wieder durch die osterreichischen Lande gezogen und Ihr kon. Würde Regiment zu Wien seinen Befelh entdeckt und Abschrift zugestellt hat. Ist auch durch gedachten unsern Diener anders oder mehrers und sonderlichen Seiner kon. Würde zuwider mit practiciert oder gehandelt worden; welches auch ihrer kön. Würde anderst berichten wollte, demselben solle dieselb Ihr Würde keinen Glauben geben, dann wir sein des fürstlichen Gemüts und Verstands. dass wir in dem und anderm, was uns zu thun oder zu lassen zustehet, zu bedenken wissen.

Desgleichen zeigen wir mit gutem Glauben an, dass Caspar Wintzerer on unser Wissen, Willen und Erlauben gen Hungern gezogen und ob sich derselb gleich wol angemast hatte, dass er bei uns oder andern Fürsten auf dem Reichstag zu Regensburg des Weywoda Sachen gelimpfen und Hilf und Beistand erlangen oder bewegen wollte, des wir doch kein Wissen tragen, sollten doch Ir kon. Würde mehr bedacht haben, dass wir bishere nit so beweglichs Gemüts gespürt werden, dass wir viel einen höhern oder mehrern, wir geschweigen Casparn Winzerer, uns bewegen liessen. Und mugen uns gleicherweise wie Ihr kön. Würde nit genug verwundern, dass dieselb abnehmen und erachten solle, dass Caspar Wintzerer beschwerlich ausserhalben unsers Vorwissens solliche Handlung thun hab mugen, so doch Ihr königliche Würde wissen, dass der gedacht Wintzerer von unsern wegen nit gen Prag gezogen, dass er auch, wie wir seithere Bericht empfangen, bei Ihrer kön. Würde durch Sigmunden von Dietrichstein oder ander umb Dienst angesucht haben sollte, und dass ihme deshalben von Prag aus ausserhalben unsers Willens, Wissens und Erlaubens (wie an ihme die Wahrheit ist) gen Hungern zu ziehen nit beschwerlich gewest ist, dass auch Ihr kon. Würde gar kein Ursach oder Anzeigen hat, sölichs ihr Achten und Abnehmen von uns furzufassen; dann wie wir und unsere Vorfordern uns bei Ihrer kon. Würde Brudern, unserm allergnädigisten Herrn und Vettern, dem Römischen Kaiser, auch bei weilend derselben kais. Mst. und Ihrer kön. Würde Ahnherren und Urahnherren, auch andern Fürsten von Osterreich und sonderlichen gegen Seiner königl. Würde bishere in wenig Wege gehorsamlich, dienstlich und vetterlich bewiesen, ist Ihrer kuniglichen Würde on Zweifel und meniglichem wissen, desshalben von Unnoten nach lengs zuerzählen. Wollten auch nichts liebers sehen noch hören, dann dass Seiner kön. Würde und derselben Gemahl alles, des sie Fug und Recht haben, nit allein zu Hungern, sonder allenthalben, on Krieg und Aufruhr erfolgte; darinnen wir nit allein beeder Ihrer koniglichen Würden, sonder auch gemeiner Christenheit Wolfahrt zu bedenken vor Augen haben. Und obgleich einich Anlangen von dem Weywoda an uns beschehe, wöllen wir uns doch jeder Zeit, als christenlichen ehrlichen Fürsten wol geziempt, und gegen Seiner koniglichen Würde vetterlich beweisen und halten.

Dass wir aber auf vergangem Reichstag zu Regenspurg verhelfen sollten, dass Seiner konigl. Würde ein statliche Hilf gethan wurde, wissen numals Sein konigl. Würde, wellicher Gestalt der Reichstag besucht und ein Abschid gemacht worden; hätten uns aber gänzlich versehen, Sein kon.

Würde sollten den Reichstag vor allen andern Geschäften in eigner Person besucht haben, wie wir auch aus Seiner kon. Würde Schreiben uns Herzog Wilhelmen jungst des Reichstags halben beschehen, nit anderst verstehen mugen, haben auch darauf mit Ankunft unserer Personen verzogen und endlich entschlossen gewest, alsdann und sobald auch gen Regenspurg zuverreiten, und wollten mit allem Fleiss umb Hilf angehalten und verholfen und sonder Zweifel, wo Sein kon. Würde vorhanden, etwas stattlichs verricht und erhalten.

Das alles haben wir Ihrer koniglichen Würde auf ihr Ansuchen und gethane des von Polheim Werbung vetterlicher und ganz getreuer Meinung nit verhalten wöllen.

Geben zu München unter unserm furgedrucktem Secret auf 26. Tag May Anno xxvii.

#### Zusatz:

Dann das lezt Begern den Zugang der Provant und Schiffung belangend, wollen wir Seiner kun. Würde darin keine Verhinderung thain und uns derselben zu dienstlichen Gefallen halten.

- 3. Akta o sjezdu rytířstva na hradě pražském, kterýž okolo 10. května 1527 odbýván byl, a o sjezdech krajských v červenci t. r.
- 3. Aktenstücke betreffend eine Versammlung des Ritterstandes auf dem Prager Schlosse, die um den 10. Mai 1527 zusammentrat, sowie einige von demselben Stande im Juli 1527 gehaltenen Kreistage.
- 176. Ferdinand I rytířům a vladykám, kteříž se na hradě pražském 26. května 1527 sjedou: že k nim Jaroslava z Šelnberka a K. Krajíře z Krajku jako posly své posílá.

VE VRATISLAVI. L. 1527, v pátek po sv. Stanislavu (10. května). Orig. v arch. českého místodržitelství.

Ferdinand z božie milosti český, uherský oc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské a markrabě moravský.

Stateční a slovutní věrní naši milí! Vězte, že jsme urozeným Jaroslavovi z Šelnberka a z Kosti, najvyššiemu komorníku král. českého a Kundratovi Krajířovi z Krajku na Mladém Boleslavi, věrným našim milým, na Vás některé potřeby naše vznésti a Vám vuoli naši oznámiti poručiti ráčili, jakož tomu všemu od nich šíře vyrozumíte. Protož Vám poroučieme s pilností, cožkoli nahoře psaný Jaroslav a Kundrát oba spolu neb jeden z nich na Vás jmenem naším vznesou a oznámí, že jim toho dokonale uvěříte a v tom se volně a poslušně najíti dáte a zachováte, nic méně než jako bychom my přítomni jsouce sami s Vámi o to oustně mluvili. A my Vám to milostí naší zpomienati a vším dobrým nahražovati ráčieme.

Dán v Vratislavi v pátek po svatém Stanislavu léta 2c. 27, královstvie našich českého a uher-ského prvního.

Ferdinand m. p.

Vidit Adam, cancellarius regni, m. p.

177. Ferdinand I dává vyslaným svým Jaroslavovi z Šelnberka a Kundr. Krajířovi z Krajku instrukcí, co na sjezdu stavu rytířského jednati mají.

VE VRATISLAVI. L. 1527, 10. května. Orig. v arch. českého místodrž. v Praze.

Instrukcí najjasnějšího kniežete a pána, pana Ferdinanda českého, uherského oc. krále a markrabě moravského oc., urozeným Jaroslavovi z Šelnberka a z Kosti, najvyššiemu komorníku královstvie českého a Kundrátovi Krajířovi z Krajku na Mladém Boleslavi, věrným našim milým, oběma spolu neb jednomu z nich na sjezd, kterýž na hradě pražském tu neděli před božiem na nebe vstoupeniem z obeslání J. Kr. M. od stavu rytieřského držán bude, daná.

Najprvé témuž stavu rytieřskému od nás milost naší královskú a všecko dobré povíte. A při tom s pilností předložte, kterak v přítomnosti naší stavové všichni téhož královstvie z své svobodné vuole a lásky jakožto věrní a milí naši poddaní pomoc nám pro spravedlivost naší a pro obranu toho královstvie českého a zemí k němu přislušejících dáti jsou se svolili, tak jakožto všecko dskami šíře zapsáno jest; a potom jsme všech stavuov k témuž, aby se tomu dosti stalo, také skrze psaní naše napomenúti ráčili. — I srozuměli jsme tomu, žeby snad při stavu rytieřském, tak jakž jest svoleno, o tom ještě nařízeno nebylo a k konci nešlo, než že se v tom nějací odtahové a zmatkové dějí, ješto jsme se toho nenadáli. Protož jim, totiž stavu rytieřskému, povězte a s pilností i vedlé téhož svolenie od nás napomeňte, aby se tomu od nich, jakož nepochybujem, dosti stalo a my skrze to abychom škod a nebezpečenstvie neměli. Neb sami znáti a u sebe rozvážiti mohou, k čemuž stavové svolili, aby to stavem 'rytieřským aneb snad spíše některými osobami z stavu rušeno neb tomu překáženo mělo býti, k čemuž by se trefilo a jakby nám to snesitedlné býti mohlo. Však žádné pochybnosti nemáme, že týž stav rytieřský i jiní stavové vedlé téhož sněmovnieho svolení hotově a poslušně se zachovají a tak se v tom bez dalších výmluv a odtahuov skutečně najíti dadí.

Také nás došlo, žeby sobě některé osoby tu pomoc svolenou obtěžovaly z té příčiny, žeby jim někteří dluhové od krále Ludvíka J. M. slavné paměti pozuostalí zaplaceni nebyli, a nebudouli nad svými spravedlivostmi obhajováni a bráněni, žeby jim nebylo možné tu pomoc učiniti. I předložte to, kterak jsme se dluhy spravedlivé a zapsané platiti podvoliti ráčili a tomu se také buohdá dosti stane. Než co se dluhuov milostných a kteří na majestátích jsou a mezi nahoře dotčenými dluhy nejsou zapsáni, dotýče, o těch zvláště jsme poručili, aby před radami komory naší v královstvie českém kladeni a ukazováni byli, a s těmi také, pokudž za spravedlivé bude, uházeti se má, jakož pak o tom od týchž rad našich, které jsme jim poručení učiniti ráčili i o nahoře psaných věcech, širší zprávu vzíti budete moci a tou se zpravíte.

Také co se ruky držení nad spravedlivostí a obhajování dotýče: i na jiném jsme nikdy nebyli a nejsme, jakož jsou pak stavové královstvie českého to nejednou od nás slyšeli, že námi v tom sjíti nic nemá; nébrž tak jakž jsme povinni, že každého při spravedlivosti a pokud podle práva býti má, zachovati a nad právem a řádem ruku naši držeti a to obhajovati ráčieme.

Protož vědúc již v tom ve všem vuoli naši i také spravedlivou žádosť, přičiňte se k tomu, ať se nám v té svolené pomoci další zmatkové a odtahové, poněvadž jsme se na to spustili, nedějí, a my to také všem stavuom i jednomu každému zvláště vším dobrým zpomínati a milostí naší nahražovati ráčieme.

Dán v Vratislavi v pátek po sv. Stanislavu léta oc. 27.

Ferdinand, v. r.

178. Zd. L. z Rožmitála Břetislavovi z Riesmberka, že písař zemský s některými z rytiřstva do Vídně ku králi jel, že v krajích sjezdové rytířův držáni byli, o novinách z Uher oc.

V PRAZE. 1527, v neděli po sv. Anně (28. července). Konc. v arch. třeboňském.

Urozený pane, pane švakře muoj milý! oc. Teď Vám posílám list, kterýž Vám píši spolu s panem komorníkem, ješto tomu porozumíte; a jsú toho některé slušné a pilné potřeby, ješto bych rád, abyšte na ten den, jakž Vám píšeme, do Prahy přijeli, neb na tom něco záleží i našim některým spravedlivostem, nebo by snad někto rád se něčím naším někomu zachoval, a tak někteří obmajšlajíce své, mohlo by snad býti nám některým škodné, ješto nyní o tom širšieho psaní zanechávám. Nežli jakož jest byla naděje, že tohoto času bude sněm obecní, i ještě o tom nic jistého neviem, než to mne dochází, že by někto z Čechuov v tom překážel pod jmenem dobrého, ješto snad mohlo by býti škodné J. M. Kr. i tomuto královstvie. — O tom, za to mám, že viete, že pan písař zemský s některými z rytieřstva k králi J. M. jel, a že tento pátek minulý sjezdové rytieřstva byli po krajiech a že několik osob z sebe v každém kraji vybrali, že nějaké přísahy činili, než na jaký se to konec dále vztahuje, to snad také tajno nebude, než toho neviem, všichnili vuobec z rytířstva k tomu svolovali. — Někto něčeho hledá skrze podstat jiných, pak což jest spravedlivé, proti tomu nemluviem, a také což jest našeho spravedlivé aneb stavu našeho, slušné jest, abychme se své spravedlivosti drželi a jí neopúštěli.

Jakož ste mi psali, žádajíce věděti nějaké noviny, i ač jsú rozličné, ale nechce mi se jich rozpisovati, neb neviem, jsúli jisté; než přineseno mi psaní od pana Viléma bratra Vašeho a švakra mého, v kterémž jest datum dnes týden, i tyto mi věci oznámil: že král J. M. pán náš milostivý má Ednburk i Prešpurk zámek, a Tyben a Najsídl, a že je ráčil dáti J. M. Kr. osaditi Čechy, a Hendrych Valecký a Šlajnic, že jsú hejtmané na zámku Prešpurce, a že mají 200 pěších Čechův a Moravčicuov a Uhrův 75, tak aby bylo Čechuov dva a Uher jeden, a na Tybni též.

Také Trnava měla býti obehnána dnes týden, a jestliže ji vezmou, že by měli před se táhnouti k Budínu; a tak jsem srozuměl, že jest pan Vilém pomáhal prešpurského zámku osazovati, a že byl u vojště pána našeho, a páni hrabata Pezinská že J. M. Kr. také za pána svého podnikli, a Šuty i některé jiné stolice, a že J. M. Kr. má lidí drahně u vojště, a jakoby J. M. Kr. byl na tom také sám se stroje do vojsky tyto dni, toho pak neviem, kterak jest. Psáno mi také, že pan vajvoda málo lidí má, a že jest v Bělehradě horním, a jakoby Uhři nebyli jemu velmi povolni, a z Polsky že tolik lidí mieti nemůže, jakž jest byla naděje; neb také i z Polsky jest psaní přineseno sem, že by se Tateři silně strojili do zemí krále polského J. M. i Turkuov něco tisíc, a že také král polský J. M. ráčil obeslati své poddané k hotovosti, toho pak neviem, všeli jest to tak. Nepamatuji dobře, ještěli ste ty časy v Praze byli, když jsú věřitelé svolili ještě čekati dluhuov svých do svatého Bartoloměje, to co se jim mělo dávati toho času, když jste v Praze byli. A pán Buoh všemohúcí rač dáti nám se spolu šťastně a ve zdraví shledati. Dán, oc.

Za to mám, pane švakře muoj milý, že jsem Vám o tom prvé oznámil, že z poručení krále J. M. mám býti smlúván s pány z Rožmberka, a mělo by se to začíti zde na hradě pražském tuto středu aneb ve čtvrtek; i nezdálo mi se k tomu mnoho přátel obeslati, neb mám v pochybnosti z některých příčin, aby bylo zjednání, neb ač pan Jan z Rožmberka psal panu hajtmanu najvyššiemu, že přijeti chce, než o panu Petrovi neviem, aby se ještě z Vídně vrátil, a já jsem také pro některé potřeby před několika dny mistra z Horaždějovic, služebníka mého k králi J. M. do Vídně poslal, ješto tam, za to mám, dnes nebo zajtra bude.

Kdež ste mi listy poslali od knížat bavorských J. M., jeden panu hajtmanu najvyššiemu tohoto královstvie a druhý mně, i teď Vám zase na to rád odpověď od nás obú dvú posielám, ač každý zvláště z nás J. M. píšeme, a pilně jest o to prvé psáno hajtmanóm kraje plzeňského a prachen-

ského, kterak by se v tom k Františkovi Gočovi a k jeho fedrovníkóm a pomocníkóm zachovati měli. Ale neviem proč tím prodlívají, než každému by náleželo a náleží, aby při svém úřadu pilnost měl, a opět se jim o to těm hejtmanóm dostatečně píše.

- 4. Akta o třetím sněmu, kterýž l. 1527 na den sv. Alžběty (19. listop.) svolán byl.
- 4. Aktenstücke betreffend den dritten Landtag des J. 1527, der am St. Elisabethtage den 19. November berufen wurde.

179. Jan z Rožmberka ztěžuje si Lvovi z Rožmitála a pánu z Vartemberka, že ho žádný sněmovní list nedošel, za tou příčinou že na sněm nepřijede.

NA KRUMLOVĚ, 1527. Koncept v archivu třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane příteli muoj zvláště milý. oc. Račte věděti, že jsem na tom byl jako dnes ráno na hrad pražský k sněmu vyjeti, poněvadž jsem o tom tak prvé slyšel, že by měl držán býti tento pondělí po hodu Všech svatých najprv příští, neb jsem sice žádného listu sněmovního neviděl a žádný mne nedošel; i přišlo mi jest tuto noc psaní, v kterémž mi se oznamuje, že by ten sněm až do času a dne svaté Alžběty nejprvé příští odložen byl; kdež já pak neuměje a nevěda čím se v tom zpraviti, poněvadž mi také o tom sněmě prvé, když jsem teď při svatém Jeronymě nyní minulém na hradě pražském byl, od Vás ani od najvyššieho pana purkrabie pražského ani od žádného nic oznámeno nebylo, zuostal jsem doma. Než to mi jest jistě s nemalým podivením, poněvadž k předkóm mým vždycky jest ten obyčej zachováván, že jsou jim sněmovní listové do jich domóv aneb obydlie nošeni, kudy to přichází, že mne nyní již pomíjejí a ke mně s nimi již nechodí, poněvadž já také nejsem najmenšie z obyvateluov v tomto královstvie, a nevím z nepřízněli mi se to děje čili z které jiné příčiny, a jakžpak kolivěk, jestliže by se ten, ktož mi o odložení toho sněmu oznámil, některak omýlil, nežli žeby vdy ten sněm, tak jakž jsem prvé o tom slyšel, ten pondělí po hodu Všech svatých najprv příští předce držán byl, za to Vás prosím, že mne přede všemi stavy omluvna míti ráčíte, aby mi v tom za zlé míti neráčili, že na něm nebudu, znajíce, že ta věc z žádné mé zúmyslnosti nepřišla nežli z příčin napřed dotčených. A jestliže by co tu na tom sněmě bez mé přítomnosti zavřeno bylo, ješto by proti mým a rodu našeho svobodám bylo aneb proti tomu, což by nám kde náleželo, znáti všichni tři stavové ráčí, že bych já toho držeti povinen nebyl a nebudu; kdež pak tu věc také najvyššiemu panu purkrabie pražskému jsem oznámil, omlouvaje se jemu také v tom. Datum oc.

<sup>180.</sup> Instruction Ferdinands für seine an den böhmischen Landtag abgeordneten Commissäre, was sie in Angelegenheit des Biergroschens und eines Zolls bei Ausfuhr von Getreide und Vieh aus dem Lande zu verhandeln haben.

dd. 8. Nov. 1527. Stuhlweissenburg. Konzept im Archiv des k. k. Reichsfinanzministeriums in Wien. Böhmen 1526-1529.

Ferdinand von Gots Gnaden zu Hungern Beheim und Kunig Infant in Hispanien Erzherzog zu Ostreich Markgraf zu Marhern.

Wohlgeporn gestrengen und ernsesten lieben getreuen! Euch ist wissend, welcher Massen wir unser Cammergut und Einkommen im Kunigreiche Beheim in Eingang Unserer Regierung fast alles

versezt, verkumbert und verschriben befunden, also dass wir davon Unsern kuniglichen Stat, weder viel noch wenig underhalten mugen, deshalben Unser und des Kunigreichs Noturft hoch erfordert, dermassen Ordnung furzenemben auch füglich Weg und Mittel zu suchen, dass wir Uns in demselben Kunigreich widerumben einziger Weiss ein Einkumben machen, damit so wir in demselben Unsern Kunigreich mit Wesen sein, Unsern Hof desstatlicher underhalten, die grosse Schulden so vor Augen bezahlen, der gleichen das verpfändt Camergut widerumben ledigen und ander Notturften, die uns als einem Kunig zustehen, davon geben mugen. Dieweil uns dann zu mermalen angezeigt worden ist, das bei weiland Kunig Wladislawen und hernach ein Zeitlang bei Kunig Ludwigen beder löblicher Gedechtniss auf das Pier ein Daz geschlagen worden und sunderlich zu Prag, dass von einem jedem Fass Pier ein weisser Groschen gegeben ist, so mugten wir villeicht mit guten Fug dergleichen darin mit dem Groschen auf ein jedes Fass Pier auch auftragen. Zum andern, so werden wir bericht nach dem durch die Auslender vil und allerlei Traids Vieh und anders aus dem Land gefuret wirdet, das auf das Traid auch auf ein jedes Haubt Vieh und andern Sachen, die aus dem Land geführt werden, auch ein davon sonder Beschwarung geschlagen werden muss, als nemblich das von einem jeden Sak oder Strich Traids, des aus dem Land Beheim auf Wasser oder Land gefurt wirdet, uns alweg ein weisser Groschen und das von dem Vieh und andern Thieren . . . auch nach Gelegenheit in die Camber fiel, wie denn nun bei den Vorfodern vorigen Kunigen zu Beheim, als die Unser obristen Notari, wie die Kunigen gehalssen haben, an Zweifel wissend, auch beschehen ist, dass sich dann die Inwoner nit sunders beschwären mochten, angesehen, dass solcher Groschen nemblich dem Ausländer und nit den Inwoner zegeben geburet. Zum dritten vernemen wir, wie dann zum Thuil in den Historien gleicherweiss gefunden wird, dass weiland Kaiser Carl der viert, der ein geporner und regirunder Kunig zu Beheim gewest, der Kunig von Beheim auch desselben Kunigreichs Nuz und Wolfart hoch bedacht, gehandlet, gefurdert und gemert, das furnemblich durch gute Ordnungen Gesez und Statuten, die Er gehalten, gemacht, aufgericht und gegeben, beschehen ist. So wir den auch geneigt und begierig, unser und bemelter Coron Ehr Nuz und Wolfart zu furdern und zu handlen. Demnach erfurdert die Notdurft, dass wir derselben Ordnung, so gedachter Kaiser Carl aufgericht und gegeben in Erfarenheit kumben, weren demnach entschlosen solche Ordnungen bei der Landtafel, von dem Slos Carlstain, da privilegien und dergleichen der Coron Sachen ligen, oder aber wo dieselben Ordnungen zefunden sein mochten, Auszug zu begern und demnach das unser furnanter in drangezaigten dreien Artikuln, auf dem gehaltenen Landtag neben anderen Sachen durch euch den Stenden furpringen zulassen und darin mit irem Vorwissen Rat und Willen zehandlen. Daweil wir aber in ein Zweifl stellen, ob die obangezaigten drei Artikul unsers Einvernembens bei den Stenden Stat und Glimpf haben wurden oder nit und dabei bedenken, wo selb furnemen nit in Volziehung kumben möcht, dass zu Verhütung Schimpf, Unlusts, Nachred und dergleichen Unfug vil pesser wer stillzuschweigen, dann auf dem Landtag auch Meldung davon zuthun, demnach so empfehlen wir euch mit Ernst und wellen, das ir mit unsern verordnet Cammerraten vil gemelter Cron Beheim über die Sachen erstlichen sizet und mit inen mit allem Fleiss ratschlaget, ob die obbegriffen drei Artikul unsers Fürvernemens den Stenden dermassen furzutragen sein und ob sie vermeinen, das sie in Wirkung kumben mugen oder nit. Und in sonderheit wellet bedacht sein zu ratschlagen, ob den erst Artikul betreffend den Piergroschen in dem ganzen Lande, oder aber allein in unsern kuniglichen Stedten oder aber allein zu Prag aufgesetz, auch ob dieselben fürzenemen darin in beiden Artikln begriffen, auf ewig oder aber auf benannt Jar und Zeit begert und gesezt werden sollen. Und wie Ir sambt unsern Camerraten nach vleissiger Bewegung befundet, dass dieselben Artikul all oder zum Thail furpracht werden mugen, alsdan dieselben den Stenden auf jez angeunden Landtag zu gelegener Zeit mit dem pesten Fug und Form auch mit Furwendung der Ursachen, so ir im Rat finden werdet, furpringet, sofern ir aber im

Rat befinden wurdet, dass nit fruchtwar oder furtreglich wer, dieselben Artikul ein oder mer den Stenden furzetragen, des wir uns doch nit versehen, so wollet solches unterlassen und uns Ursachen solcher Bewegung eigentliche erinnern. Daran thut ir Unser ernstliche Meinung. Geben in Unsern kuniglichen Stadt Stuhlweisenburg am achtenden Novembris Anno XXVII unser Reiche im andern.

An die Comission in Beheim, so auf den Landtag auf Elisabeth schirst kommenden verwendt sein.

181. Ferdinand I nařizuje svým komisařům na sněm do království českého vyslaným, aby s komorní radou koruny české bedlivě uvážili, zdaliby nížejmenované artikule stavům k jednání předloženy býti měly.

V BĚLEHRADĚ, 1527, 11. listopadu. Opis v arch. česk. místodrž. v Praze.

Urozeným, statečným, věrným našim milým: Zdislavovi Berkovi z Dubé na Zákupí, najvyššímu sudímu, Adamovi z Hradce, najvyššímu kancléři, Radslavovi Beřkovskému z Šebířova a na Liběchově, najvyššímu písaři zemskému království českého, Jindřichovi Hložkovi z Žampachu, radám našim a zřízeným posluom a komisařuom na sněm obecní, kterýž v středu po sv. Alžbětě příští v království našem českém držán býti má, pospolu neb větší straně.

Ferdinand z boží milosti uherský, český oc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské a markrabě moravský oc.

Urození, stateční, věrní milí!

Jest Vám vědomé, v jakém zpuosobu jsme my zboží naše komorní a jiné duochody v království českém při vkročení v králování téhož království skoro všecky zastavené, závadné a zapsané najíti ráčili, tak že my odtud stolice naší královské ani mnoho ani málo vychovati nemuožem. A protož z té příčiny a protože taková potřeba naše i toho království, kteráž znamenitá jest, to míti chce a potřebuje, aby nějaký řád před se vzat byl a toho slušné cesty i prostředky pohledány byly, abychom my sobě zase v témž království obyčejem slušným důchody zříditi mohli, kterýmiž bychom dvuor náš, když bychom v království tom bytem naším býti ráčili, slušně vydržeti a vychovati mohli, a dluhy ty veliké, kteréž před očima jsou, zaplatiti a též zastavené zboží naše komorní zase vyplatiti a jiné také potřeby, kteréž nám jakožto králi českému náležejí, odtavád zříditi a zpuosobiti mohli. Poněvadž pak nám více než jednoukráte oznámeno jest, že za krále Vladislava a potom také za krále Ludvíka, obojích chvalitebné a slavné paměti, na pivo daně byla uložena, a zvláště v Praze, tak že od jednoho každého sudu piva jeden groš bílaj dáván jest byl, tehdy bychom my snad také týmž zpuosobem takovou dani na jeden každaj sud piva jeden groš bílaj uložiti a ustanoviti mohli.

Druhé, také zpraveni býti ráčíme, jakož skrze cizozemce a hostinské lidi mnoho všelikterakého obilí, hovad a jiných věcí ven z země vezeno a hnáno bývá, aby na obilí, též také i na každou hlavu hovadní a na jiné věci, kteréžby ven z země vezeny byly, také nějaká daně bez zvláštního obtížení uložena býti mohla, a to takto: aby od jednoho každého pytle nebo strychu z obilí, kteréž by ven z země buďto po vodě nebo po zemi vezeno bylo, nám do komory naší vždycky jeden groš bílý, též také od hovad a od jiných kupectví podlé povahy jedné každé věci dáván byl a přišel, jakož pak někdy za předkuov naších předešlých králuov českých, tak jakž najvyšší písaři naši jmena těch bez pochyby dobře vědí, též jest se dávalo a vybíralo, čehož sobě obyvatelé království českého zvláštně obtěžovati nemají a nemohou, poněvadž cizozemcuom a ne jim obyvateluom náleželo by ten groš dávati.

Třetí artikul, také tomu rozuměti ráčíme, kterak (jakož pak v kronikách to se najíti muože a nachází), císař Karel Čtvrtý slavné paměti, kterýž přirozený a králující král království českého byl jest, užitečné a dobré téhož království českého vždycky jest obmajšlel, jednal, puosobil i rozmáhal, čině to skrze chvalitebnaj řád, zřízení a ustanovení, kteréž jest on v témž království zřídil a ustanovil,

kdež, poněvadž my také k tomu nakloněni býti ráčíme i toho žádostivi, naší i koruny království českého poctivosti, užitku a prospěchu pomáhati i jednati, a protož potřeba toho ukazuje, abychom my takovaj pořádek, kterýž jest od císaře Karla zpuosoben a zřízen, v vědomosti a známosti míti mohli; a tak se nadíti i zprávu míti ráčíme, žeby to zřízení a takové mělo podle jiných privilegií a potřeb zemských, kteréž na Karlštejně jsou, při jiných věcech ležeti anebo kdežby pak kolivěk takové pořízení jmenované nalezeno býti mohlo, vajpis jeho míti žádáme, a tomu také chceme, aby toto předsevzetí naše v jmenovaných třech artikulích na sněm vedle jiných potřeb skrze vás na stavy vznešeno a o tom od vás s jich vědomím a radou jednáno bylo. Ale poněvadž o tom pochybnost míti ráčíme, budouli tito artikulové naši tři tohoto našeho předsevzetí místo při stavích míti čili nic, na to se ohlédati ráčíme, jestliže by takové předsevzetí naše k místu přivedeno býti nemohlo, tehdy by se nám při tom vidělo pro uvarování posměchu, přísloví a jiných vuobec posměšných řečí lépe bajti, takovou věc mlčením pominouti nežli o tom při tom sněmu jakou zmínku činiti.

A protož přísně vám poroučeti ráčíme, abyšte vy spolu s zřízenou radou naší komorní často jmenované koruny české na takové věci poseděli a ji pilně spolu i s radou jich uvážili, zdali by ti jmenovaní tři artikulové předsevzetí našeho tak tím zpuosobem na stavy vznešeni býti měli čili neměli, a jestliže se jim zdá, mohlili by k skutku přijíti čili nic. A mějte pamět s jedním každajm obzvláštně o to radu vzíti, zdali by mohl ten první artikul, což se posudního toho dotýče, po vší zemi, anebo toliko po městech našich královských, anebo toliko v Praze uložen býti, a takéli by taková daň v obou dvou artikulích pojatá měla a mohla na věčné časy čili na vyměřená a jmenovaná léta a časy žádána od nás i uložena býti. A pokadž byšte koli vy spolu s radou naší komorní u sebe to uvážili a nalezli, buďto žeby artikulové ti všickni, anebo na dílu někteří mohli předsevzati býti, tehdy ty a takové stavuom při nynějším sněmu obecním v čase k tomu přináležitém potřebně, a pokudž by býti mohlo v najlepší formě a křtaltu, s předložením příčin, kteréž byšte k tomu v radě své nalezli, vzneste a oznamte. Pakli to v radě své najdete a uznáte, žeby užitečné nebylo ani prospěšné takové artikule, buďto jeden nebo více jich, na stavy vznésti, čehož my se nadíti neráčíme, tehdy toho zanechajte a nám příčiny, proč by vznešeny býti neměly, oznamte. V tom učiníte a vyplníte vuoli naši přísnou a konečnou.

Dán v městě našem královském v Horním Bělehradu jedenáctého dne měsíce listopádu léta oc. 27 království našich léta druhého.

Ferdinand.

182. Přednešení královské na sněmu českém o srovnání mince, upravení hor, zaplacení dluhů, o lepší zřízení soudů, o prodeji neb zastavení některých méně užitečných zámků královských.

1527. Orig. ve státním arch. vídeňském. (Böhmen L)

J. M. Královská z prvupočátku králování i nyní ráčil jest mnohé obtížnosti a nedostatky, nejednom J. M. ale i všech poddaných svých v tomto království i jiných zemích k tomuto království příslušejících, při minci najíti a seznati, a to tyto: když dobrá mince podle zpuosobu a obyčeje království tohoto na zrnu i na stříži spravedlivá se dělá a mincuje, tehdy taková mince od kupcuov i od jiných lidí a také od židuov vyměněna a vekslem z země ven vyvažována, nošena i přepalována bývá, z kteréž v jiných zemích zase ryblary a jinú lehkú minci tepou a dělají, a do království tohoto místo dobré mince zlou zase vozí a s ní vobchody své vedou, a tudy obyvatelé koruny české dobré mince, která se v zemi mincuje, málo k svému užitku a dobrému užívají.

I poněvadž pro nezřízenost takovou nejednom král J. M. a obyvatelé škodu berú, ale všemu království a zemím příslušejícím ujma znamenitá jest, protož J. M. Královská takovou nezřízenost 810 m. 1 1027.

skodlivú mince všech zemí J. M. napraviti, a dobrú minci k užitku J. M. a k prospěchu království tomuto i všem J. M. poddaným zříditi a ustanoviti ráčil; neb co takové lehké a nezřízené mince královstvím a zemím škody a záhuby přinášejí, J. M. Král. neráčí o tom pochybovati, že i v tomte království to v předešlých časích dostatečně a zvláště za krále Jiřího, když lehká mince mincována byla, seznáno jest; a tak že stavové ty časy chtíc se budúcí záhuby a škody uvarovati svrchupsanému králi Jiřímu proto, aby zase dobrú minci bíti dal, znamenitú berni svolivše jsú dali: kdež pak aby svrchu dotčené škodlivé obtížnosti mince těchto časuov zastaveny byly a toto království i poddaní J. M. skrze srovnání dobré mince a ustanovení, v jaké míře proti minci české a s jakými nádavky ty jiné a lehčejší mince brány býti mají, zase v handlích a kupectvích s sklady i jinými všelijakými věcmi zvelebeno i vyvejšeno býti by mohlo, J. M. Král. z své zvláštní milosti, náchylnosti a lásky, kterúž k tomu království a k stavuom, ne z jiné příčiny než pro dobré a zvelebení tohoto království, to obmýšleti a před se bráti ráčí, aby J. M. Král. mince v tomto království, tak jakž nyní na zrne i na stříži mincuje se, budúcně zuostala a mincována byla, a jiné J. M. rakúské dobré mince, kteréž J. M. skrz umělé, hodné a rozumné osoby zde próbovati, rozvažovati a ty mince s českú mincí, jak by jedna spravedlivě proti druhé brána měla býti, srovnati jest poručiti ráčil a to proto, chtíc J. M. Král. tomu, aby již potomně nejednom v tomto království ale i v jiných J. M. Král. královstvích a zemích dobrá a spolu srovnaná mince ustanovena byla, na kterýchžto mincích jedněch ani druhých ztráty a škody, tak jakž těchto časuov bývalo, lidé a poddaní J. M. aby nenesli; k tomu také J. M. Král. na tom býti ráčí, jiné cizí a neznámé mince proti J. M. Král. dobré minci ohledati, próbovati a tak srovnati dáti, aby ty cizí mince, kteréž se sem do země prodávají a nesú, výše a dráže brány nebyly než za to, co by na próbě a srovnání těch mincí proti královské dobré minci, zač by stály, nalezeno a uzňáno bylo.

A poněvadž J. M. Král. z daru pána Boha všemohoucieho nemalý díl královstvie a zemí míti ráčí, i zdá se J. M., že by takové dobrých mincí srovnání jedné zemi do druhé v kupectviech všelijakých dobré bylo, a zvláště tohoto království v tom nemalý než znamenitý užitek a k mnoho dobrému nemalá příčina. A jakož pak mincování jinému žádnému než toliko samé vrchnosti královské přísluší a náležité jest, také všecka stříbra, kteráž se v tomto královstvie dělají, do mince královské a nejinam ven z země prodávána, nošena pod velikými pokutami býti nemají, tak jakž o tom od starodávna více nežli jednú dskami zemskými zřiezeno a zapsáno jest, jakož pak mezi jinými v jednom sněmu takto napsáno jest:

V památných, G. XI. "Nalezli vuobec za právo: že nižádný buď obyvatel, ani domácí a neboli to host nemá k překupování stříbra vésti a zvláště žádný kupec a obchodník ani jiný žádný, aby peněz, zlatých grošuov ani haléřuov, nepřepaloval ani překupoval, než toliko vše do domácích měn nesli a to pod největší pokutú hrdla ztracení; nebo v našich měnách každému má podle slušnosti zaplaceno býti, kdo by je chtěl nésti dobrovolně, pakliby se komu zdálo, že by měl v tom škodu míti skrze prodání do našeho veksle, přejem toho každému, aby sobě dal našim úředníkóm na to vydaným peníze přepáliti, a což z toho střiebra přijde, to buď dáno do naší mince a zaplaceno vedle obyčeje. A také, kdo by sobě chtěl střiebra kúpiti k své potřebě, to bude moci učiniti, avšak tak, aby teho překupováním z země neprodával ani nosil. Panskému a rytířskému stavu k jich potřebám, ne k prodaji, ta se jim cesta nezavírá."

Kdež pak podle toho artikule již čteného i také znajíc, že věc spravedliva jest, J. M. Král. žádost a napomenutí jest, aby již budoucně žádný, kteréhož koli stavu neb povahy, stříbra ven z země voziti neb nésti a prodávati nesměl a to pod uvarováním pokuty svrchu psané, než taková všecka stříbra do J. M. Král. mince nošena, dodávána a v slušné koupi prodávána aby byla; a v kterém

nejpřiležitějším místě J. M. Král. takou minci uložiti a ustanoviti dáti by měl, v tom všech stavuov J. M. Král. za radu, aby J. M. oznámeno bylo, žádati ráčí.

Jakož toto královstvie z daru pána Boha všemohúcieho horami a všelijakými kovy jest mimo jíné-země obdařeno, ale však takové hory do komory královské příslušející, dosti dlúhý čas skrze nezřízenost i jiné nepořády jsúc opuštěné a zanedbané, dosti k malému užitku přicházely a podnes se přivozují; ale poněvadž skrze dobrý řád bez obtížnosti stavuov i osob ty cesty by se vyhledati mohly, kterak by ty hory a na jaký zpuosob k královskému i obecnému dobrému napraveny a zase vyzdviženy býti mohly, protož J. M. Král. na stavu panském i rytieřském s pilností toho žádati ráčí: aby některé osoby z prostředků svých volili, kteréž by podle jiných od J. M. Král. rad vydaných o zřiezenost takových hor na tomto nynějším sněmu jednati a zavříti pomocny byly, a hory již budúcně jako těchto časuov aby hájeny nebyly, než k svobodnému pavování a dělání puštěny byly a jednomu každému tomu, na čím gruntu hory by nalezeny a dělány býti mohly, za jeho škody, kteréž by proto bral, dosti učiněno a s ním o to srovnáno býti má.

J. M. Král. majíc častá ustavičná starání a napomínání o záplatu milostných i služebných dluhuov, kterýmiž J. M. nemohúc se spraviti ani jim vyrozuměti, jestli takoví dluhové všickni pořádní, spravedliví a J. M. Král. k zaplacení spravedlivě náležití jsou, a zpomínajíc J. M. Král., kterak onoho času od posluov království tohoto do Vídně vyslaných J. M. předkládáno a na J. M. žádáno bylo, aby ty všecky dluhy pořádné a spravedlivě přišlé, kteréž by radami královstvie českého rozváženy byly, k zaplacení na se přijíti ráčil: kdež pak J. M. Král. těm poslóm na místě stavuov královstvie tohoto vyslaným v odpovědi J. M., kteráž jim dána jest, příčiny udati ráčil, že ty a takové dluhy, kteréž radami tohoto královstvie pořádně přišlé a spravedlivé uznány budú, platiti ráčí a při tom i toho doložiti, když by J. M. Král. přijedúc do královstvie českého, co při tom obtížného, ješto by královstvie tomuto obzvláštně na tom záleželo ani proti svobodám nebylo, seznati ráčil, tehdy J. M. Král. na stavy královstvie českého to vznésti, a jestliby potom s radú a svolením těch stavuov J. M. Král. a stavóm co snesitelnějšieho a užitečnějšieho seznáno a předsevzato býti mohlo, tomu se dosti státi má.

Pakli by vdy svrchu psaní stavové na svých artikulích předce státi chtěli, tehdy J. M. Král. tím zpuosobem, jak ráčil to k sobě přijíti, tomu dosti učiniti a tak se zachovati ráčí; ale J. M. Král. znajíc nemalú než velikú a znamenitú obtížnost svú i tohoto království na tom býti a vzhlídajíc, kterak jest toto královstvie velmi roztrhané a na užitcích královských umenšené, i také v zemích jiných k království tomuto příslušejících duochody královské zastavené, zapsané a rozdané najíti ráčil, tak že J. M. Král. v tomto královstvie dvorem svým, jakž na krále přísluší, se vychovati nemuože, i také ani tej obtížnosti dluhuov v tak znamenitých sumách, z kterých mimo záplatu registrovaných splacených (?) dluhuov ještě J. M. upomínají, bez zvláštní těžkosti a tohoto království obtížnosti vysvoboditi a sprostiti by se nemohl; ale poněvadž J. M. to znáti ráčí, že těžkosti těch dluhuov ne z strany potřeb a pro dobré vší země a tohoto královstvie, ale od osob obzvláštních, kteréžto osoby takové dluhy se míti praví, na J. M. Král. přicházejí, a k tomu nejednom J. M. Král. než mnohem více tomuto království ti a takoví dluhové mnozí k neřádu, k škodě a k těžkosti býti by mohli: i protož a z těch příčin J. M. Král. všech stavuov žádati a napomínati ráčí, abyšte vzhlednúc na takové obtížnosti, kteréž pro dluhy nepořádné na J. M. Král. přicházejí, radu svú J. M. dáti ráčili, kterak by takového ustavičného upomínání a nabiehání se zbaviti a dluhuov, kteříž by spravedliví byli, odbýti mohl; neb J. M. Král. neráčí na žádném odporu státi dluhóm spravedlivě přišlým, pořádným a zaslúženým ani proti nim se zasazovati, a také by se J. M. toho dopustiti nechtěl, aby dluhy nepořádné a takové, v kteréž se předkové J. M. Král. k ujmě a škodě netoliko své ale i všeho království na prosby a přímluvy mnohých nerozvážně zavazovali, a nad svobody toho království se zapisovali,

dávati a ty již platiti měl. Protož ještě jakž prvé J. M. Král. Vašich Milostí žádati ráčí, tej víry konečné jsouc k Vašim Mil. všem stavuom, že J. M. v tom radú svú, kterak by se při těch dluzích zachovati a pokudž by takoví dluhové jedni od druhých rozděleni a spravedlivě rozváženi a odkud zaplaceni býti mohli, dáti ráčíte; neb J. M. Král. v tomto královstvie zámkové i s duochody k placení těch a takových dluhuov ještě na menším díle postačiti by nemohli.

A také J. M. Král. na jiné potřeby mnohým vydáním a válkami, kteréž J. M. pro obranu křesťanství a J. M. zemí proti Turku vésti musí, obtížen velice býti ráčí, že J. M. z jiných zemí svých na záplatu takových rozličných dluhuov není dobře možné peníze sem do tohoto království obrátiti a vynaložiti, protož J. M. Král. vdy ta ustavičná žádost jest, abyšte ráčili pro J. M. i tohoto královstvie dobré upřímně a věrně, tak jak J. M. o tom pochybovati neráčí, poraditi a J. M. v tom neopouštěti.

Také J. M. Král. ráčil jest srozuměti, že obyvatelé tohoto království nemalú ale velikú na tom obtížnost nesou, že k spravedlnostem svým pro veliké soudu zemského zaneprázdnění v dlouhých časích přicházeti nemohú: i toto by se J. K. M. za spravedlivé a lidem za veliké pohodlí zdálo býti, aby v soudu komorním bez přítomnosti J. K. M. v tomto království to všecko mohlo souzeno býti, což bývá a muož souzeno býti v J. M. Král. přítomnosti, neb jest věc vědomá, že tím vším zpuosobem ten soud komorní se řídí a v něm souzeno bývá bez přítomnosti J. Král. M. jako v přítomnosti, a poněvadž jest to i prvé tak se zachovávalo od starodávna a zvláště za hofmistrství pana Viléma z Pernštejna, jakož pak ty časy dobrá se lidem pohodlí tím zpuosobem dála, neb sú k spravedlnostem svým ty časy spěšněji přicházívali, nežli nyní tyto časy přicházeti mohou.

Jakož jest J. Král. M. v tomto království při počátku svého králování neráčil více najíti zámkuov k tomuto království příslušejících nezávadných a nezastavených než toliko tyto zejména: Poděbrady, Kolín, hrádek Křivoklat, Tachov a Kadaň, ač i od těch některých některé vesnice a zboží jsou rozzastavovány, že v své celosti nejsou, jiní pak zámkové všichni rozzastavováni a v jinejch lidí rukou a užívání jsou: i J. Král. M. jest tomu srozuměti ráčil, žeby lepší užitek J. M. Král. i tomuto království býti mohl z toho, kdyžby někteří zámkové méně užiteční i ne tak příležití mohli slušně odbyti býti buď prodáním nebo zastavením, a těmi penězi aby jiní užitečnější i lépe příležitější mohli vyplaceni býti.

I též také J. Král. M. tu zprávu míti ráčí, jestliže by který z prvé zastavených zámkóv svými penězi vyplatiti ráčil a vyplatil, a kdyby na J. Král. M. jakážkoli pilná a znamenitá potřeba přišla, že by pro takovou svú znamenitú potřebu žádného toho zámku bez zvláštního všech tří stavuov povolení odbýti ani zastaviti nemohl: jest v tom J. Král. M. nemalá obtížnost, což by svými vlastními penězi vyplatiti ráčil, aby s tím v nevoli a jako vězněm býti měl. I protož J. K. M. na všech třech stavích žádati ráčí, aby J. K. M. k tomu svolili a tu moc dali, jakož napřed psáno stojí, což by bylo méně užitečného a nepříležitějšieho, aby toho J. K. M. mohl odbýti, a těmi penězi za to vzatými, nikam jinam jich neobracujíc, aby mohl za ně přikúpiti k království anebo jimi vyplatiti, což by bylo užitečnějšího i také lépe příležitějšího.

I také to, co by J. M. Král. svými vlastními penězi vyplatiti ráčil, aby až do té sumy, kterouž by to ráčil vyplatiti, v čas potřeby své zase až do té sumy mohl odbýti a zastaviti a vejše nic.

183. Articuli a rege Ferdinando statibus regni Bohemiæ propositi ratione monetæ æqualiter percutiendæ, justitiæ regalis restituendæ quoad varios ususfructus et arcium regalium vendendorum aut obligandorum.

1527.\*) — Cop. coætanea in Archivio c. r. ministerii pro rebus extransis.

Quem ad modum in vos omnes hujusce regni ordines aliquos retulimus articulos, quos vtiles nobis et huic regno duximus et examinauimus, postulantes et hortantes, ut contemplatione boni nostri et istius regni articulos prætactos ad nostrum et hujus regni bonum tractetis in certoque loco constituatis, quando quidem non eramus illius animi et hucusque non sumus, ut alicujus minuere conemur iustitiam, sed tamen illius etiam sumus propositi et esse dignamur, ut iusiurandum nostrum, debitum quoque officium, huic regno persolvamus et custodiamus, neque relinquamus illud, quod nobis et huic regno decenter congruere cognoscimus. In quibus non dubitata erat fides atque credulitas nostra, vos non secus atque fideles sincereque subditos nostros, intuitu debiti officii, quo nobis et hnic regno veluti patriæ vestræ estis adstricti, nobis ratione tanti boni vtilis fore et consilio et auxilio, quando profecto Nos id sedula mente complectimur, ut ad illud, quod nobis iuste conuenit, vestro cum auxilio, non cupientes alicuius in ipsius iustitiæ diminutionem. (?) Verum id cogitamus, ut in hoc regno inter vos frequentius conversemur et habitemus, nostram quoque regalem aulam, proventibus nostris, in hoc regno nobis iuste attinentibus, sine vestra aggravatione et molestia decenter fovere et ordinare possemus.

Quoniam autem in responsione vestra nobis in articulos nostros per vos præsentata, neque consilium neque auxilium invenire potuimus, quo modo oneribus nostris esse valeamus liberiores, aut etiam quibus plane mediis, proventibus, nobis et huic regno iuste attinentibus, cum nostro usufructu restituamur, ideo visum est nobis, in responsionem vestram nobis datam, certos adhuc describere et præsentare articulos et nostram vobis apertiorem reddere necessitatem. Credentes vobis atque sincere fidelibus nobis subditis et operam vestram pleno cum effectu navabitis (?) nobisque intuitu boni nostri et hujus regni eritis auxilio illudque conferetis huberius, ut rebus nostris regiis nobis pertinentibus restitui valeamus.

Quod autem ad æquam monetæ propositionem in grano et minuto attinet, ad cujus normam grossi et halenses denarii in regno Boemiæ cuduntur, ut in omnibus terris et provinciis nostræ ditioni subiectis eidem proportioni et æqualitati conformetur; illud profecto Nos obtulimus vobis illa de causa; cognoscimus quippe non tantum istius regni, sed etiam omnium in regno incolarum, vtile bonum imo vero necessarium. Et ideo pro tenore prætentæ nostræ oblationis, ut illa concludatur et sine maiore dilatione et errore terminetur, hortamur.

Erga vero monetæ percussuram et fabrifactionem Nobis videtur, quod illa iuste ad nos et non ad alium pertinet. Verumtamen si ad alium etiam ultra nos res ipsa pertinere videretur, certe nos ne ullius quidem iustitiæ derogare conamur. Sed istud Nobis æquum et iustum videtur, quando quidem argentum montium divi Joachymi comitibus de Basaun Schlikonibus dictis generali conventu regni istius in monetam cudere consensum dedistis et admisistis, ita ut articulus ille tabulis regni adnotatus ostendit, similiter ad quod granum et minutum talis moneta fabrofieri debeat, verum ista manifesta cum conditione, sine detrimento et diminutione regiæ iustitiæ nostræ et libertatum regni istius oc. Et ideo quum ipsi Schlikones moneta prædicta fruebantur et hucusque fruuntur æquitate consensus publici a regno illis concessi, idem nos considerato nostro damno, nostro detri-

<sup>\*)</sup> Non patet, quo tempore hi articuli statibus Bohemicis propositi sint, an in diæta celebrata post coronationem Ferdinandi I aut in illa, quæ sub finem anni (19. Nov. 1527) convocata fuit. Ratione habita conclusionum factarum in hac ultima diæta ad hanc ipsam pertinere videntur. Copia videtur variis locis erroribus abundare.

mento et in nostra iustitia diminutione, quæ nobis per præfatæ monetæ, ad illorum et non ad nostram utilitatem percussæ infertur, desideramus, ut communi vestro consensu et hoc synodo generali nostra nobis reddatur iustitia monetaeque percussione a Schlikonibus nullum objiciatur inpedimentum. (?) Nostro etenim videter iudicio et iustitia nostra, erga quam communi vestro regni consensu addidistis exceptionem, frui possumus et merito debemus. Ratione cujus non opus est multis dilatisque in longum iudiciis aut litibus, imo vero propter iustitiam nostram consequendam, iudicio contendere non sumus obligati.

Quod autem ad depositionem argenti ad monetæ nostræ officinam attinet, illud nos pro decoro iustitiæ persolvere volumus, ita ut in iustitia nulla comittatur iniuria et detrimentum.

Istud etiam ex vobis desideramus, litteras, quas omnes ordines istius regni ab rege Vladislao diuæ recordationis propter bonum utile regni istius obtinuistis, ut eædem litteræ, quatenus sese ad nostram regalem iustitiam extendunt, nobis teneantur et effectu impleantur, quandoquidem easdem vobis tenere et implere non denegamus.

Pænes quarum litterarum tenorem existimamus Nos habere iustitiam ad omnes et uniuersos fructus, quicunque sunt qualitercunque revelati et inuenti in montibus auri et argenti, potissimum vero in bonis ad nos pertinentibus, quæ a regibus Bohemiæ prædecessoribus nostris obligata tenent, et hoc post emanatas litteras prædictas a rege Vladislao, nisi quis fortassis usufructum et lucrum prætactum ad nos pertinentem haberet privilegio speciali a predecessoribus nostris regibus Bohemiæ cum consensu omnium ordinum in communi conventu firmatum et concessum, ita ut illud eisdem litteris sub sigillo Maiestatis regalis regis Vladislavi est expressum. Qua propter illud ex vobis desideramus, ut nobis eadem iustitia, quæ eisdem litteris ad Nos extensa est, frui concedatis. Et quoniam nos p(a)enes litteras predictas et obligationem nostram, qua in litteris predictis, sicut rex Bohemiæ obligamur, ad illud acceleramus, ut illud quod nobis iuste pertinet, ad utilitatem nostram et istius regni consequi possemus, illud desideramus, ut nos predictæ iustitiæ pro debito iustitiæ vestræ restituatis. Videtur enim Nobis, quando omnes mineræ, potissimum vero auri et argenti, ubicunque reperti, ad nos iuste sicut ad regem Bohemiæ pertinent et maxime illæ, quæ sunt repertæ in bonis nobis attinentibus post data litterarum ab rege Vladislao emanatarum Posonii anno 1499, quod talium minerarum et fructuum nullus iuste vti debet in derogationem nostræ iustitiæ, nisi sit a prædecessoribus nostris cum consensu ordinum privilegio donatus, ita ut litteræ prætactæ regis Vladislai ostendunt.

Erga provisionem montium minerarum hujus regni illud ex vobis desideramus, ut nobis significetis personas per vos delectas, ut cum nostris a consilio viris præsente de negotio tractent sine maiore dampnosaque dilatione.

Ad gratuita vero et obsequiosa debita istud dicimus, quatenus et cui iuste obligamur sive gratuitis, sive obsequio servitioque obtentis voluimus cuilibet iuste et sine forma tumultuque iudicii satisfacere, nisi ut ab illis, qui talem conantur habere iustitiam, illa servitia, pro quibus prætium illis persoluere debeamus, qualia prestita fuerunt? et soluta non sunt, nobis manifestentur, iuste quoque nobis demonstretur, Nos ad solutionem debitorum esse obligatos, quæ prædecessores nostri, quibus talia fuerunt præstitæ obsequia, non soluerunt. Similiter et benefacta et gratiæ, per nostros prædecessores pollicitæ et hucusque non relatæ et persolutæ, quum nobis demonstratum fuerit, Nos iuste post fata illorum solutioni esse obligatos, tum profecto æquitati ne minimo quidem ibimus in aduersum.

Circa iudicium cameræ nostræ, providentiæ nostræ fuit hominum consulere commoditati atque ut compendiosum haberemus accessum ad iustitiam nostram, si fortassis aliquas aut erga aliquem haberemus, ut sine nostra in regno isto præsentia in iudicio cameræ iudicari possint omnia illa,

que hac tempestate nobis in regno presentibus iudicantur, postea veroque intelleximus, vos aliqua ex parte gravi illud ferre animo, ideo desideramus et vos hortamur, ut nobis viam et ordinem significetis, quibus nos sine longiore prorogatione ad nostram quoque iustitiam iure accessum habere et rem iudicatam consequi possemus.

De arcibus vero et possessionibus, nobis in hoc regno attinentibus, illud ex vobis postulavimus, ut vester accedat consensus, ut nos hujusmodi arces et possessiones nostras inutiliores aut obligare aut vendere et in locum earum alias utiliores in hoc regno disponere possemus. Erga quem articulum est petitio vestra, ut singulas arces illas vobis nominemus. Ideo istas nominamus: oc. In quibus speciale et spectabile lucrum nostrum sentimus et hoc penes relationem, quam de talibus bonis et possessionibus habemus. Similiter si nostris propriis pecuniis aliquas arces et possessiones, obligationibus liberaremus, desideramus ex vobis, ea frui libertate, ut possemus et authoritatem plenam habeamus, prædictas arces in æquali summa aut etiam minore alicui ex incolis istius regni obligare.

### 184. Sněmovní snešení. Opis v arch. českého musea. \*)

Léta Páně 1527 na sněmu obecném králem J. M. při času svaté Alžběty položeném o tyto níže položené artikule stavové tohoto království se snesli.

Jakož J. M. Král. páni poslové předložili jsou nám některé artikule z instrukcí od J. M. Král. vydané, mezi kterýmiž jeden tento jest:

Co se knížetství v Slezích opolského i některých jiných znamenitých věcí dotýče, i kterak jsme sobě to rozvažovali, zdá se nám, poněvadž jest kněz Hanuš Opolský krále Vladislava i krále Ludvíka Jich M. slavné paměti přetrval, že po témž knížeti nápad J. M. Král. i království tomuto přísluší spravedlivě, neb kterak jsou prvé stavové království českého to dskami zemskými zapsati dali, učinili jsou to s tou výminkou, aby bylo bez ujmy svobod a spravedlnosti tohoto království; ješto zdá se nám, že by tu byla veliká ujma svobod a spravedlnosti, kdyžby králové J. M. slavné paměti měli od sebe to dáti, což ještě na ně nepřipadlo a budoucímu králi, jakožto J. M. Král. a koruně těto k nápadu pozůstalo totižto knížetství opolské, ratiborské a jiná knížetství a panství knížete opolského; jakož pánům poslům tu jsme věc šíře oznámili, aby na J. M. Král. to všecko vznesli a toho zprávu učinili.

Což se knížetství opavského dotýče, které jsou byly závady na tom knížetství, za to jest znamenitá suma z tohoto království českého králi polskému dána, že jest očistěno a vyplaceno, kteréžto knížetství jest také zvláštně připojeno k tomuto království (?), a v tom knížetství že má bývati hejtman z Čech, i také v knížetství Velikého Hlohova i v některých jiných knížetstvích ve Slezsku: i J. M. Král. prosíme, aby to J. M. Král. pro dobré tohoto knížetství takovými úředníky opatřiti ráčila. A kníže Kazimír těšínský, kudy jest v to kolivěk všel proti spravedlnosti tohoto království, povinen jest J. M. Král. toho jakožto králi českému postoupiti; neb kteříž jsou, jakž zprávu máme, z pánův uherských rukojmové byli za kněze Kazimíra, že jsú zemřeli kromě vejvody někdejšího sedmihradského, a jestliže by se čím chtěl kníže Kazimír vymluviti, nepochybujem než že J. M. Král. dobře ráčí věděti, kterak se k němu zachovatí, a pokudž by nám bylo náležité, také podle J. M. Král. takové spravedlnosti opustiti nemíníme.

<sup>\*)</sup> Nesprávný opis musejní zdělán jest z roudnického.

Také, jakž nám oznámeno, co se smlúvy, o kterúž jest jednáno bylo mezi králem J. M. pánem naším milostivým a panem Joachymem markrabí brandenburským a kurfirštem J. M., dotýče: i my bychme rádi tomu byli, aby s J. M. Král. všecka knížata říšská dobré přátelství držeti ráčili, nežli toto jest naše zdání, aby J. M. Král. nejprvé ráčil s jmenovaným panem markrabím přátelské srovnání učiniti, co se spravedlnosti království českého a v něm obyvatelův dotýče, a kdyžby taková věc na místě byla postavena, tehdy také rádi chcme naše zdání a radu J. M. Král., což se dotčené smlúvy dotýče, oznámiti.

Co se také jiných knížat říšských a obyvatelův v říši, též také i J. M. Král. poddaných dotýče, k čemuž a při kterých království české a obyvatelé v něm spravedlnost mají, za to také J. M. Král. prosíme: aby J. M. Král. časem slušným ráčil poručiti o to sjezdy držeti, aby skrze to tím snázeji spravedlnosti tohoto království a obyvatelův v něm mohly k svému místu a konci přivedeny býti.

Také J. M. Král. prosíme, jacíby kolivěk nápadové v říši prvé neb nyní na J. M. Král. aneb pro léna nepřijetí přišli a připadli, aby J. M. Král. neráčil toho žádnému cizozemci dávati nežli k svému užitku a k držení tohoto království českého připojiti, pakliby bylo slušné taková léna komu dopustiti z obyvatelův království českého držeti, aby J. M. Král. ráčil to s radami království českého rozvážiti, jak jindy to prvé bývalo, poněvadž J. M. Král. to náleží o věci království českého s českú radú se raditi. Než kteří jsou prvé nápadové pro léna propadená osobám v království českém dáni, to při tom zůstati má.

Jakož také J. M. Král. ráčil jest nám skrze pány posly oznámiti, co se mince dotýče v J. M. Král. zemích, aby srovnání bylo tak, kterak jsme tomu od pánův poslův šíře vyrozuměli i také že J. M. Král. ráčí o to těm všem zemím sněm položiti: i o to jsme se svolili a k takového sněmu obeslání, kde a kdy bude jmíti býti, osoby volili, aby na ten sněm jely a o to jednaly, kterak jedna mince proti druhé na zrno srovnati a bráti se má, však zrna českého nelehčíce, a na čem ta věc konečně bude postavena, kdoby z toho vystoupil, aby na to pokuta uložena byla, za to prosíme, aby to mohlo. v skutku vyplněno a zachováno býti, co se na tom sněmu zjedná.

Také J. M. Král. prosíme, aby J. M. Král. ráčil dáti na Horách Kutnách groše české a peníze bílé české rozkázati dělati, jakž jest prvé bývalo a býti má, nebo nemalé jest obtížení, že se toliko již od dávního času málo kdy jiná mince na těch Horách dělá nežli haléři.

Také což se dotýče těch nepřátel, kteří jsou se J. M. Král. a tomuto království i jiným zemím a poddaným J. M. Král. za nepřátely postavili, opustivše dobrý a chvalitebný pořád, i toto jest naše zdání: aby k těm i k jiným zhoubcím zemským bylo se zachováno v tomto království českém podle řádu a zřízení ustanoveného a dskami zemskými zapsaného i také k jich fedrovníkům a pomocníkům a kdož by je přechovávali. A toto při tom zdá se nám za potřebné a za to prosíme, aby J. M. Král. ráčil poručiti něco koní chovati těm, kdož v tomto království J. M. Král. důchody spravují, aby takoví byli původové proti odpovědníkům a proti zhoubcům zemským; nebo tudy zdá se nám, že nejsnáze takové věci přetrženy a k napravení přivedeny budou, aby před těmi a takovými lidmi mohli dobří bezpečni býti a pokoje užiti, a poználi se co více při tom potřebného, to aby se mohlo opraviti a přičiniti při napravení práva, když na tom ti, kdož jsou k tomu voleni, se sjedou. A J. M. Král. prosíme, aby J. M. Král. ráčil do okolních zemí knížatům psáti a J. M. Král. poddaným rozkázati, aby nepřátel tohoto království nepřechovávali a nefedrovali, nebo by to proti takovým nemohlo býti tomuto království snesitedlné.

Což se pak dotýče pánův falckrabí na Rejně a kláštera valdsaského, i totě by se nám zdálo a zdá, aby J. M. Král. neráčil v tom J. M. Král. a tohoto království spravedlivosti opouštěti; než předkem se nám zdá, aby J. M. Král., jakožto místodržící císaře J. M., ráčil kurfiršty a knížata říšská napomenouti a jakožto král český žádati, aby se podle jmenovaných falckrabí v nic toho vkládati

neráčili, oznámě při tom J. M. Král. těch pánů falckrabí svú vůli, kterúž jsú před se proti J. M. Král. a proti království českému mimo dobrý pořád a spravedlnost mocí vzali, a že J. M. Král. spravedlnosti své a tohoto království opustiti neráčí, a k tomu že se chceme obyvatelé tohoto království k hotovosti zříditi.

Kdež jest také v instrukcí toho znamenitě dotčeno, co by se spravedlnosti J. M. Král. v tomto království neb v jiných zemích k tomuto království příslušejících dotýkalo, kterak by J. M. Král. nejspěšněji k svým spravedlnostem přicházeti mohl i také z obyvatelův tohoto království, kdož by proti J. M. Král. chtěl jakú spravedlnost míti, i toto jest v tom naše zdání: aby ta věc také byla na slušné míře postavena při práva napravování a nahlídnúce v privilegie tohoto království, neb na jiném nejsme než při tom všecku pilnost zachovati, aby J. M. Král. v ničemž ublíženo nebylo ani v to saháno, což J. M. Král. spravedlivě jakožto pánu našemu milostivému a králi českému náleží; také jsúce té nepochybné naděje, že J. M. Král. toho království a tak každého z nás ráčí při tom milostivě, což jim podle práv a svobod našich náleží, zůstaviti a zachovati i také v tom obhajovati.

Co se dotýče hejtmanův v krajích, zdá se nám za potřebné, aby na ně to bylo uloženo, což jim prvé do času poručeno bylo, aby tu práci předsevzali a to opatrovali pro dobrého řádu v kraji každém zachování. A když se budou práva napravovati, poználi se co více při tom potřebného, to se také bude moci ty časy rozvážiti a na místě postaviti.

Také což se dotýče nejvyššího hejtmanství království českého, to nám se zdá za potřebné, aby to bylo u věcech větších a znamenitějších vyměřeno, co k tomu úřadu sluší k opatrování, aby snad skrze nevědomost řádu zemskému nebylo ublíženo, ani tím úřadem v jiné úřady vkračováno, a též jiní ouřadové aby v ouřad nejvyššího hejtmanství nevkračovali, než každý úřad podle svobod a práva tohoto království aby v své mocnosti byl od každého držán a zachován.\*)

Což se dotýče země mazovecké, to se nám zdá, aby bylo také v privilegiích tohoto království vyhledáno, když se jiné věci a spravedlnosti vyhledávati budú J. M. Král. pánu našemu a tomuto království náležející.

Také což se dotýče Kadaňských, tak jsme tomu z instrukcí srozuměli, že J. M. Král. pánům poslům ráčil poručiti o to se pány a vladykami, soudcemi zemskými rozmluvení jmíti, nežli zdá se nám, že Kadaňstí jako jiní poddaní jsou povinni k J. M. Král. povinné poslušenství zachovati.

Co se čeledi a nádenníkův dotýče, zdá se nám to věc potřebná k opatření, neb kdyžby taková věc na slušné míře postavena nebyla, rozuměti dobře jest tomu, že by mnoho zlodějstva a loupeží mohlo se tudy rozmnožiti: než na tento čas neznáme, aby ta věc mohla na konečném místě postavena býti, nežli toho času, kdy se budú práva napravovati.

Též také co se myslivosti a všelijakých lovův na zvěř, na ptactvo dotýče, to se bude moci také při napravování práva k místu přivésti, aby v tom mohl dobrý pořád býti a slušná míra aby byla zachována.

Také prosíme, jacíž pak kolivěk užitkové v tomto království krále J. M. jsou, aby to Čechové spravovali a o tom věděli, ale ne jiní národové aby se v to vkládati měli; též i co se v Čechách komu od J. M. Král. rozkazuje, dali . . . . (?), neb tuto prosbu na J. M. Král., kterak jsme to uvážili z slušných příčin vzkládáme.

Též také což se kanceláře české dotýče, za to prosíme, že ji J. M. Král. při tom milostivě zachovati ráčí, což té kanceláři od starodávna náleží, aby se v to jiní a z jiných národův nevkládali proti svobodám tohoto království českého. A jakož J. M. Král. má potvrzení dáti tomuto království a stavům toho království jakožto pán náš milostivý, i J. M. Král. s velkými prosbami prosíme,

<sup>\*)</sup> Další věta bez rozumu.

aby to učiniti a vykonati ráčil, neb zdá nám se věc slušná a potřebná pro J. M. Král. i pro toto království, a které toho všecky příčiny jsou, nezdá se nám potřebí toho nyní široce oznamovati, nepochybujíce, že J. M. Král. to učiniti ráčí z milosti své královské a J. M. Král. náležitosti, tak jakž jest to J. M. Král. ráčil nám připsati a povinen to J. M. Král. jest učiniti. I prosíme J. M. Král., že tyto naše všecky prosby a žádosti ráčí bez odtahův milostivě brzo vyplniti a učiniti, jsouce té naděje, že v těchto našich prosbách a žádostech neráčí žádné obtížnosti J. M. Král. míti, poněvadž toho žádáme a za to prosíme, při čem máme spravedlivě zůstaveni a zachováni býti. A my toho J. M. Král. našimi poddanými a věrnými službami rádi zasluhovati jakožto pánu našemu milostivému se chceme, a za milostivú odpověď J. M. Král. prosíme.

Což se silnice z Vratislavě, aby jinudy šla než kudy jest od starodávna chodila, dotýče, i za to J. M. Král. prosíme, to u sebe uváživše, aby J. M. neráčil dopouštěti a té silnice jináče měniti, než aby tak šla jak jest od starodávna bývala a do Čech a skrze království české a Prahu, nebo kdyby jinak ta se věc změnila, že známe to J. M. Král. i tomuto království na ungeltě i jináč škodné býti neb i za to prosíme, aby i jiné silnice z okolních zemí k tomuto království příležících do tohoto království šly podle vejsad na to starodávních, tak jak jest prvé bejvalo.

Což se práv napravování dotýče, na tom jsme zůstali, aby osoby k tomu vybrané ze všech stavův sjely se ten úterý po Hromnicích nejprv příštích do Prahy, a o to na zejtří spelu aby se na hrad pražský sešly ráno a na tom aby s pilností seděly, a kterak se ty všecky věci napraví, to potom nežli by se to stvrdilo, aby stavům tohoto království, kteří se k soudu o suchých dnech postních sjedou, oznámily a přečísti daly, a J. M. Král. kohož také k tomu poslati ráčí z obyvatelův království českého, aby se k tomu společně jedni jako druzí přimlouvati mohli o těch suchých dnech, kterak se to napraví, aby mohli a moc měli ti, kteří se sjedou, to stvrditi a spolu změniti a relatorové podle starodávního řádu, jakož na sněmích bývá, býti; také ti od krále J. M. vyslaní a od země vybraní mají privilegia ohledati a to vyhledati, co by v tom J. M. Král. pánu našemu milostivému a též tomuto království spravedlivě náleželo.

Co se také dotýče dluhův v tomto království českém, které se praví jmíti z milosti dané aneb zaslúžené od krále Vladislava a krále Ludvíka J. M. slavných pamětí, i to jest v sobě samo tak, že o to mnohá mluvení jsou; i to jsme mezi sebou rozvažovali, že na sněmu obecném, když jest bylo o tom mluveno při volení J. M. Král. pána našeho milostivého, že jest to dskami zemskými zapsáno na tento způsob: že tomu se má od J. M. Král. každému podle jednoho každého spravedlivosti dosti státi, a to že se má radami tohoto království, co jest komu pořádného a spravedlivého dluhu toho dlužno, rozvážiti a tu jest věc i připověděna, protož nevíme co proti tomu, že jest dskami zemskými na obecném sněmu zapsáno, mluviti o tom nepochybujíce, že J. M. Král. ve všem ráčí se k každému milostivě a spravedlivě zachovati, i také slušný čas toho, kdy by jměly jmenované rady to rozvažovati, uložiti a k tomu aby byli obesláni, aby se sjeli, kteří na tom rozvažování seděti mají. Než chceme my rádi každý v svém stavu o to s těmi, kohož se dotýče, jednati, aby v tom strpení měli do slušného času, ješto té jsme naděje, že to J. M. Král. k vůli a k naší žádosti učiní.

Jakož také v instrukcí při prvním artikuli jest nám od J. M. Král. oznámena milost a všecko dobré i také žádost, abychom v tomto království jako J. M. věrní poddaní v lásce a ve svornosti, pokoji a řádu přebývali: i z takového milostivého vzkázání a oznámení J. M. Král. jakožto pánu našemu milostivému poddaně děkujeme a rádi toho J. M. Král. upřímně a věrně zasluhovati chcme, a za to J. M. Král. s pilností prosíme: jestliže by kteří anebo které osoby z nás se vyměsili a vytrhli a proti té lásce a svornosti a řádu při J. M. Král. sami skrze sebe anebo skrze jednatele k ublížení práv a svobod tohoto království a proti starobylému dobrému řádu [jednali?], aby J. M. Král. těm a takovým žádného místa u sebe dávati neráčil, ani těm víry přikládati, aby v tom J. M. Král.

dobré obmýšleli; neb láska a svornost rozmnožuje pokoj a v pokoji jsúce poddaní dostatečněji J. M. Král. slúžiti mohou, ale kdyžby se právům a svobodám tohoto království ublížovalo, z toho by mohly přijíti mezi poddanými J. M. Král. různice ke škodě neb i k zkáze tohoto království, a tak pro nedostatky nemohlo by toto království J. M. Král. tak hotových a dostatečných služeb činiti, jako jsouce v dobré svornosti a lásce. A pro snadnější takových věcí uvarování i pro J. M. Král. a tohoto království dobré i potřebné J. M. Král. prosíme, aby při sobě ráčil české rady míti, a ti aby o věci jmenem královským jakožto králi českému náležité a tohoto království se radili, nebo my nežádáme v cizí se rady vkládati, což by nám nenáleželo, a též od jiných zachováváni býti žádáme, a za to žádáme abychme při tom byli zůstaveni a zachováni, jakž jest od starodávna bývalo a podle svobod tohoto království býti má.

## Sněmové l. 1528.

# Die Landtage des J. 1528.

1. Sjezd stavův českých

dne 4. února 1528.

1. Die Zusammenkunft der böhmischen Stände

am 4. Febr. 1528.

185. Ferdinand I dává instrukcí svým komisařům, co se stavy v Praze shromážděnými při napravování práva a vyhledání privilejí oc. jednati mají.

NA BUDÍNĚ. 1528, v outerý den sv. Anežky (21. ledna). Opis v arch. třeboňském.

Instrukcí od nejjasnějšího knížete a pána, Ferdinanda, uherského, českého oc. krále, infanta hispaňského, arciknížete rakouského, markrabí moravského: urozenému Zdenkovi Lvovi z Rožmitála a z Blatné, nejvyššiemu purkrabí pražskému, Adamovi z Hradce, nejvyššiemu kancléři královstvie českého, Janovi z Vartmberka na Dubě, Šebestiánovi z Veitmile na Chomútově, radám komory našie království českého, statečným: Radslavovi Beřkovskému z Šebířova a na Liběchově, nejvyššímu piesaři království českého, Vilímovi z Vřesovic na Dúbrovské Hoře, podkomořímu téhož královstvie, Jindřichovi Hložkovi z Žampachu na Březíně, radě komory naší téhož království a Pavlovi Choltickému z Újezdu, všem spolu neb některým z nich komissařóm našim, věrným milým, k napravování práva a k vyhledání privilejí od nás k osobám od stavuov království českého k témuž napravování práva a vyhledání privilejí vybraným, kteréž ten úterý po Hromnicích na hradě pražském nyní na sjezdu shromážděny sú, daná.

Napřed povězte jim od nás milost naši královskú a všecko dobré. Potom jim oznamte, co se odpovědi, kterúž nám na poselství naše sepsanú jsú poslali, do kteréž již sme nahledše, dostatečně rozvážiti ráčili, a pokudž jsme jeden každý artikul a na čem postaviti ráčili, tomu všemu v níž dotčeném sepsání porozumíte.

Přední artikul, co se jednání s markrabím Jiřím dotýče, ten jsme oblíbili a jemu rok o tuž věc tu středu před nedělí letare na hradě pražském aby stál, položiti ráčili; protož cožby koliv potřebného k tomu bylo, to aby nyní s dostatkem vyhledali a před rukama hotové měli.

Druhé, co se knížectví opavského dotýče, o tu vèc poslati jsme ráčili urozené: Hynka z Vrbna na Klinkovicích radu naši a Jana z Kúnovic na Uherském Brodě, podkomořího markrabstvie moravského, věrné naše milé, aby s knížetem Kazimírem o to dostatečně jednali, aby Opava k rukám našim a k vlastnímu našemu drženie přijíti mohla, a na čem se to koli s tím knížetem postaví, to se jim oznámiti neobmešká.

Co se smlouvy, kteráž by mezi námi a markrabí Joachymem kurfirštem učiněna býti měla, dotýče, pokud šíře ten artikul v instrukcí naší předešlé postaven, ale z odpovědi od nich nám dané nemuožem se dostatečně zpraviti: protož jim od nás povězte, poněvadž se nyní privileje a svobody království českého přehlednúti mají, at to dostatečně vyhledají, a netoliko v starých privilejích a svobodách, ale při nejposlednějších předkuov našich lén propuojčení, v pamětech, pokudž sú ta markrabím buď na statky, které drží pod dědičná léna i také což drží v zástavě, propuojčována bývala, a na který způsob ta panství zastavena a vyplacena býti mohou, to všecko pilně vyhledajíc, tudíž radu a zdání své po Vás jakožto poslích našich aby nám poslali; i kdyby o léna propůjčení od Jeho Lásky s námi jednáno bylo, abychom se věděli čím zpraviti a jak v tom zachovati.

Čtvrtý artikul, co se knížat říšských a některých obyvateluov v říši, a proti tomu poddaných našich, ježto v říši (spravedlnosti) se míti praví, dotýče, a těch od týchž knížat i jiných sobě rovných osob dosáhnúti nemohú: i toho na tento čas odkládáme až bohdá do šťastného našeho do téhož královstvie příjezdu, a tu spolu s nimi to tak uvážiti ráčíme, aby zemiem ani poddaným našim od Jich Lásky i jiných útiskové se nedáli.

Což se lén propadených předešlých i nynějších, která by se v říši našla, dotýče, nejsme na tom, abychme v čem tom svobodám královstvie českého ublížiti ráčili, než tak jakž sou králové čeští a předkové naši užívali, v tom sobě také ublížiti a ruku zavříti dopustiti neráčíme.

Což se mince dotýče, oznamte jim, že námi v tom nic nescházelo a neschází, jedné ať se oni také podle svého obtížení, kteréž o minci mají, tak jakž sou na nás vznášeli, k tomu skutečně přičiní; však na tom sjezdu ať sou ty osoby předešle vybrané pohotově, když bychom jim spolu s jinými zeměmi našimi den jmenovati ráčili, aby na též místo, kdež se jim oznámí, ty posly své vypravili.

Což se dotýče odpovědníkuov a zhoubcí zemských a loupežníkuov, oc vuole naše jest: aby při zřízení ustanoveném a dskami zemskými zapsaném zuostalo, a nad to výš byloli by co potřebí, při tomto sjezdu at se napraví, a bylli by i v tom jaký nedostatek, aby se o to hejtmanuom krajuov zvláštní zřízení udělalo, kterakby se při tom zachovati a každý v svém kraji opatrovati měli; a pro zpuosobení dobrého řádu i nějaký počet koní mírný aby se choval, od toho bychom také býti neráčili, uhlídajíc na zřízení, jaké se o tom učiní.

Co se p. falckrabí na Rýně a kláštera valdsaského dotýče, za dobré uznáváme, aby se ještě v té věci s tímž falckrabím přátelské psaní učinilo a oznámilo: kterak to sobě všichni tři stavové královstvie českého a jich předsevzetí obtěžují, aby radše dle dobrého sousedství zachování než jak jinak ustoupili; jestliže by pak vždy předce na svém úmyslu státi chtěli, již by se jiná cesta k opatření té věci s radou stavuov téhož královstvie obmysliti musila; pakliby přes to nic lepšího nám se neukázalo, tehdy takovým psaním prodlévati bychom neráčili.

Co se devátého artikule, totiž vyhledání spravedlnosti a mocnosti naší dotýče, to Vám nyní v psaní našem, jak se v tom zachovati máte, poručili jsme, kdež nepochybujem o Vás, než že se v tom bedlivě zachováte. — Což se úřadu nejvyššího hejtmanství královstvie českého dotýče, to při nynějším sjezdu aby vyměřeno a vyhledáno bylo, co k tomuž úřadu přísluší, zuostaviti ráčíme.

Co se země mazověcké dotýče, k světlejšímu nám oznámení jim to také poručíte, ať se vyhledá.

Co se nádeníkuov a myslivosti dotýče, což v tom nejslušnějšieho mezi sebou naříditi mohou, vděčni toho budeme.

Což se užitkuov našich v témž královstvie dotýče, zdá se nám za neslušné, aby nám kdo v tom jakú míru ukládati měl, jak bychom je spravovati, říditi měli.

Což se kanceláře královstvie českého, aby při tom, což té kanceláři od starodávna náleží, zuostavena byla, dotýče, i toho žádáme, aby nám při napravování práva to oznámeno bylo, v čem jí ublíženo jest.

Při tom což se potvrzení tomu královstvie i všem stavuom v něm podle žádosti toho sněmu dotýče, i toto jim od nás povězte: že jich žádáme, aby sobě toho do nás neobtěžovali, že žádosti jich v tom na tento čas dosti se státi nemohlo, než at malé strpení, až dáli Buoh do šťastného a brzkého našeho do téhož královstvie příjezdu, mají, to což jim povinni budeme, učiniti a k nim se v tom milostivě zachovati ráčíme.

Co se také silnicí, kteréž aby jinudy nešly než ku Praze, kudy od starodávna chodily, dotýče, na tom byti ráčíme, aby tak podle svobod starodávných zachovány byly, však bez ujmy jednoho každého spravedlnosti.

Poroučíme Vám také obzvláštně, abyšte nám všech privilejí vyhledání, co v jednom každém a jaká spravedlnost jest, inventář neboližto spis učinili a nám to s jinými věcmi poslati neobmeškali.

Oznamte také všem tu na tom sjezdu shromážděným stavóm, aby žádný stav, stavové neb osoby sjezduov sobě nepokládali a nedrželi bez naší zvláštní vuole a povolení, neb toho bychom žádnému trpěti neráčili; než bylali by toho jaká v témž královstvie potřeba a na nás to vznešeno bylo, rozvážíc příčinu, Vám toho, která v tom vuole naše dále bude, milostivě oznámiti neobmeškáme.

Předložte při tom, kterak tohoto času nový blud "novokřtěncuov" v říši, v Moravě, v Slezi i v dědičných našich a vokolních zemích povstal, a tak jak se rozumí, nemalý počet že těch již jest; a to jistě z vyznání těch, kteréž jsme pro týž druhý křest do vazby naší vzíti rozkázali, věděti ráčíme: že sú se spuntovali, aby hned proti vrchnostem z jara se pozdvíhli, a jeden druhého do hrdel a statkův aby neopouštěli, přísahou se zavázali; protož žádejte rady od nich a nic méně též i svou nám oznámiti neopomeňte, jakby ta věc nejslušněji přetržena a v nivec obrácena býti mohla, a to bez dalšího takového zavedení lidského.

Což se pak dluhuov milostných i zasloužených dotýče, toho předložení také stavuom učiňte, proč jim na žádost jich konečné odpovědi sme nedali, at toho obtížnost nemají, neb z jiné příčiny toho jest se nestalo, než že celý úmysl náš jest v brzkém bohdá času v tom království našem českém býti, a pokudž bychom co spravedlnosti povinni byli, v tom se podle náležitosti zachovati ráčíme. Dán, oc.

### Sněm 16. dubna 1528. Der Landtag vom 16. April 1528.

186. Jan z Rožmberka prosi některé pány, aby do Prahy na sněm přijeli, poněvadž se o jeho záležitosti s odpornou stranou jednati bude.

NA KRUMLOVĚ. 1528. Fer. VI. post Judica (4 dubna). Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane oc. Nepochybuji, než že o tom dobrú vědomost míti ráčíte, že král J. M. pán náš milostivý sněm obecní tohoto království ke čtvrtku po veliké noci najprv příštiemu na hradě pražském položiti jest ráčil, kdež za to mám, že při tom čase také o naše věci, o kteréž před J. Kr. Mil. s naší odpornú stranú ještě k výpovědi státi máme, jednáno a konáno bude. Ješto k tomu pánuov a přátel našich rady potřebovati budem, a protož Vás s pilností prosím: jestliže byste sice na ten sněm přijeti úmyslu neměli, že to pro nás učiníte a na ten čas v Praze se najíti dáte, a v takové naší pilné potřebě při nás státi i také jiné své pány a přátely buď z pánuov

neb z rytieřstva, kteréž byste věděli, že s sebú přivésti a jich za to od nás žádati ráčíte, aby s Vámi přijeli a s námi stáli. Jakož té celé víry a naděje do Vás jsme, že to učiníte, a my Vám toho vším nam slušně možným přátelstvím oplacovati se rádi chceme. Datum, oc.

Panu Volfovi z Gutštejna, panu Albrechtovi z Gutštejna, panu Host. z Rabštejna, panu Jeronymovi Šlikovi, panu Lor. Šlikovi, panu Hynkovi Pflugovi, panu Volfovi Šlikovi panu Hendrychu Šlikovi.

187. Poslové kutnohorští na sněm vyslaní: Mikuláš z Prachňan a Zachař z Chrudímě oznamují šepmistrům a radě na Horách Kutnách, že o věci obecní, o kterou vysláni jsou na sněm, ještě se nejedná oc.

V PRAZE, 1528. Fer. V. ante Filip. & Jacobi (30. dubna). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem. Slovutné a vzáctné poctivosti páni a přátelé naši milí! Též Vám všeho dobrého přejem.

Což se pana Anděla dotýče a té přímluvy, o kterúž jsme Vám psali, poněvadž Vám se té přímluvy nezdá učiniti na způsob psaní, bychom my jaké zvláštní přímluvy činiti jměli, ješto není velmi přístup svobodný a snadný před Král. Mil., toho my ani učiniti nemuožem ani známe, aby se trefiti mohlo, když i Vám se zdá to býti nepříležité, a také pro jiné věci tím se zaměstknávati nám se nezdá, než při Vašem rozvážení toho, poněvadž naše zdání nemuož býti, zanecháváme. Což se peněz dotýče panu Žateckému a Konarovskému, chceme to jednati, aby strpení bylo do času některého, a Vy zase též pilnost jmějte, abyste to opatřili, aby peníze ty pohotově byly; neb jest lépe, aby peníze čekaly a pohotově byly, poněvadž z nich lichva dáti se má, nežli tím meškáno bylo, a my chceme rádi to obmýšleti, pokudž by také opatření těch gruntóv býti mohlo, jestliže k tomu bude jedině moci přijíti, kterým by zpuosobem to najlép opatřeno bylo. Vo věci vobecní a vo kteréž jsme · posláni, pokudž na naší jest možnosti, jedno strany povinnosti, tudíž že bychom rádi takové věci na místě dobře, jakž naše jest žádost, postavíc, domuov se navrátilř, ačkoli J. Mil. Král. ráčí jiných odbývati, dokudž J. Mil. Král. věci na místě nebudú postaveny, že J. Mil. neráčí se ničím zaneprázdňovati; však na najposlednější žádost ústní, kteráž jest opět připomenutím učiněna, ráčil nám J. Mil. Král. to za odpověď dáti: že pro mnohá zaneprázdnění nemuož toho na místě postaviti, než abychom strpení jměli a trpělivost, a protož toho musíme tak, ač bychom rádi najspíš zjednali, zanechati, jakž čas jest a potřeba.

Ale že ještě žádný artikul sněmovní není zavřín, nemuožem znáti, bychme i najvíc žádali, připomínali, aby věc, o niž vysláni jsme, byla na místě postavena, neb J. Mil. Král. a každý jiný své vlastní věci žádostivější jest i pilnější nežli cizí a nevlastní; však na to ani jiné se neobracujíce chceme rádi podle přístupu a slušnosti času jednati a skrz jiné pomoci obmýšleti, kudyžby mohlo našim pracem ukrácení býti, i také sjednání o věci obecní, o kteréž jsme vysláni. Nyní jsúc vysláni žádal jest nás za přímluvu k Vám Albrecht Topisko příjmím, kterýž pro dluhy jest ušel, dítky i manželku jmá, aby jemu glajt dán byl do božího Těla na úmluvu s jeho věřiteli; i žádáme Vás, poněvadž pro jiný výstupek není ani z příčiny jiné žádán, než pro dluhy a chce se umluviti, že jemu naší přímluvy užiti dáte, a pokudž přátelé žádati budú, že jim odpověď dáte o týž glajt.

Datum f V. ante Filippi et Jacobi annorum oc. 28.

Mikuláš z Prachňan. Zachař z Chrudímě. 188. Mikuláš z Prachňan, Zachař z Chrudímě, vyslanci kutnohorští na sněmu pražském, oznamují šepmistrům a radě města Kutné Hory, že proti povolené pomoci na pěší a jízdní lid svobodami svými se ohradili.

V PRAZE. 1528, domin. inventionis crucis (3. května.) Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem. Slovutné a vzáctné poctivosti páni a přátelé naši milí! Oznamujem Vám, co se té pomoci Král. M., o kterú na tomto sněmě bylo jednáno, dotýče, že jsú se již na tom stavové snesli, že J. M. Král. jmají pomoc učiniti, což by na VI tisíc pěších a VI tisíc jízdných v šesti měsících jmělo přijíti. Však jakž jsme Vám prvé o tom psali, že jsme toho nezanedbali a v plném sněmě před stavy, potom před stavem městským obzvláštně a to nejednú jsme se ohlásili, že my od takových pomocí jsme osvobozeni. Najposléz, než ještě bylo co zavříno, když stav městský pospolu byl, aby se o to snesli, co jmají učiniti, když bylo podání od pánuov Pražan, co k tomu chtí říkati, tu jsme se hned ohlásili, že vědí dobře, jaké na to vajsady a svobody máme, a protož že nám nenáleží k tomu mluviti, poněvadž se nás tu nic nedotajče, než chtíli k tomu jiná města co mluviti, že mají toho vuoli; co se pak té suplikací podruhé dané dotejče, ta jest tepruov v pátek od J. M. Král. do komory pánům radám zřízeným k rozvažování podána; toho jsme také neobmeškali, a teď též jsme se tu v komoře o tu pomoc ohradili a za milostivú přímluvu těch pánuov k Král Mil. žádali. Pak nevíme, jaká nám odpověď dána bude; než což na nás jest, vězte, páni milí! že o to velikú péči jmáme, aby mohlo z té pomoci sjíti, jakož o tom o všem, až dáli pán Buoh doma budem, šíř Vám oznámíme. Což se pak pana Matěje Vaisa dotýče, před J. M. pány zaň jsme přímluvu učinili a s ním při takové věci byli, tu jest sám osobně řeč učinil, pokudž se jemu zdálo a vidělo; na čem jest pak taková věc postavena, za to jmáme, že Vám to všecko zoustně oznámí.

Pragæ, dominica inventionis crucis anno 1528.

Mikuláš z Prachňan. Zachař z Chrudímě.

189. Revers Ferdinanda I na práva a svobody koruny české i jednotlivých stavův.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1528 v pondělí po sv. Filipu a Jakubu (4. května). Desky trhové červené, G. 29.

(Již při sněmu prvním l. 1527 na str. 183 čteme, že pán z Švamberka ukázal tři majestáty, mezi kterýmiž byl třetí "o kompaktáta a že J. M. Kr. v to se uvoluje, od stolice apoštolské arcibiskupa do království zjednati, též o privilegia, o minci a všech i jednoho každého k spravedlnosti dopomahání, čímž se král Ludvík zapsati měl." Byl týž majestát teprv r. 1528, 4. května stavům prohlášen?)

My Ferdinand, z boží milosti uherský, český, dalmatský, charvatský oc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě oc. Oznamujem tímto listem všem: že přiřkli jsme,

189. Ferdinandus I promittit, se velle observare et protegere compactata cum concilio Basiliensi et cetera jura ac privilegia regni Bohemiæ et marchionatus Moraviæ.

dd. 15. Dec. 1526 Vindobonss. Conceptum in archivo c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonss.

(Lectorem attentum facimus ad diversitatem diei, qui in latino concepto et in copia coætanea bohemica ascribebatur. Dies in behemica copia recta ascriptus, uti patet ex tomo III p. 155 literarum majestalium asservato in archivo c. r. locumtenentiæ bohemicæ. Opinio nostra est, literas has 15. Decembris 1526 confectas sed non prius quam 4. Maji 1528 statibus Bohemiæ exhibitas fuisse.)

Nos Ferdinandus dei gratia Bohemiæ rex oc. Notum facimus tenore præsentium universis, quod promisimus compactata inter sacrum consilium Basiliense et inclytum regnum Bohemiæ ac marchionatum Moraviæ facta, quod rursum ad suum kempaktata mezi sv. koncilium basilejským a slavným královstvím českým a markrabstvím moravským zjednaná a učiněná, aby zase v svú pevnost vstoupila a přivedena byla a skutečně zachovávána; a to máme zapsati podle všech zápisuov předkuov našich králuov českých a držeti a k místu přivésti. A jestliže by kto chtěl proti tomu býti a královstvie českému a markrabstvie moravskému to rušiti, máme jich při tom hájiti a brániti proti každému a před otcem svatým, papežem, to jednati, aby Čechuom a Moravanuom to bylo v skutku potvrzeno.

Item, přiřkli jsme, aby takový arcibiskup dán a zpuosoben byl k kostelu pražskému, kterýžby Čechy a Moravany při kompaktatích zachoval a držal, duchovní i světské, ve všech věcech, což v sobě zavírají, i také podle zápisuov a ujištění císaře Zikmunda slavné paměti i jiných králuov českých a krále Vladislava\*) slavné paměti zápisuov, a takový arcibiskup aby brzy zjednán byl, stvrzen a posvěcen.

Item, přiřkli jsme korunu českou držeti a zachovatí, všecky pány, rytířstvo, města pražská i jiná města i všecku obec též koruny při právích, řádích, privilejích, svobodách, vysazení a obdarování zemských i všech slušných starých i jiných zvyklých dobrých obyčejích zvláště slavných pamětí krále Otakara, krále Jana, císaře Karla, krále Václava, císaře Zikmunda, krále Albrechta, krále Ladislava, krále Jiřího, krále Vladislava, všecky zápisy dané a vyšlé až do Jich Mil. smrti držeti bez otporu a zmatku všelikterakého, a v skutku zachovati a obhajovati.

Item, přiřkli jsme hradu Karlštejna, koruny a klenotuov všelikterakých zemských i také desk a privilegií neporoučeti ani svěřovati žádnému bez vuole a rady pánuov, rytířstva královstvie českého i měst pražských, pokudž kteří právo mají.

Item, přiřkli jsme, že zachovati máme řád a zvyklosti starodávní království českého.

Item, přiřkli jsme žádných cizozemcuov du-

\*) V rukop. "majestátův" od 1527—1534 v archivu místodrž. českého čteš: "císaře Zikmunda i jiných králnov českých až do krále Ludvíká". oc:

vigorem pervenirent et deducerentur atque cum effectu observarentur, et hoc inscribere debemus juxta omnes inscriptiones prædecessorum nostrorum regum Bohemiæ et observare, ac ad finem perducere. Quod si aliquis contra hoc esse vellet et regno Bohemiæ ac marchionatui Moraviæ illud infringere, debemus illos in eo protegere et contra unde quemque defendere atque cum summo potifice illud tractare, ut Bohemis et Moravis illa cum effectu essent confirmata. Item promisimus, ut tavis archiepiscopus ad ecclesiam Pragensem daretur, qui Bohemos et Moravos tam spirituales quam seculares in omnibus rebus, prout illa in se continent compactata et etiam juxta inscriptiones et assecurationes imperatoris Sigismundi bonæ memoriæ ac aliorum regum Bohemiæ vsque ad inscriptiones regis Wladislai, conservaret et teneret et talis archiepiscopus ut cito impetraretur, confirmaretur et conservaretur. Item promisimus, regnum Bohemiæ, omnes barones, militares, civitates Pragenses ac alias civitates et omnem illius regni communitatem juxta jura, ordinationes, priuilegia, libertates, immunitates et donationes regni et omnes alias antiquas obseruatas bonas consuetudines et singulariter divæ memoriæ regis Ottocari, regis Johannis, imperatoris Caroli. regis Wenceslai, imperatoris Sigismundi, regis Alberti, regis Ladislai, regis Georgii, regis Wladislai omnes inscriptiones datas et usque ad eius obitum emanatas tenere, observare et cum effectu protegere citra inpedimentum et contradictionem quorumcumque. Item promisimus castrum Karlsteinense, coronam et qualiacunque clenodia regni et etiam tabulas ac priuilegia regni nemini citra voluntatem et consilium militarium regni Bohemiæ ac ciuitatum Pragensium, prout in eo negotio ad unum quemque pertinet committere, et concredere. Item promisimus, quam primum gubernamen effectuale præfati regni Bohemiæ in nos susciperemus, quod observare debemus ritus et consuetudines antiquas regni Bohemiæ. Item promisimus, neminem alienigenarum tam spiritualium quam secularium ad officia regni, curiæ, civitatum vel spiritualium quam Bohemos perficere, neque illis castra ant civitates concredere et eis illa committere,

chovních ani světských na úřady zemské, dvorské ani městské ani duchovní nesázeti než Čechy, ani jimi zámkuov a měst koruny české osazovati a jim jich svěřovati, a to máme s radú učiniti; a též v okolních zemích k královstvie českému příslušejících aby bylo držáno, jakož jest to za císaře Karla a jiných králuov a předkuov našich držáno a zachováno bylo.

Item, přiřkli jsme, že nemáme žádných zemí, knížetství, měst, zámkuov, hraduov, manuov i jiných všelikterakých zboží k české koruně příslušejících od koruny odtrhovati ani odcizovati nižádným obyčejem ani žádnými věny; ale cožby od koruny odtrženo neb odcizeno bylo, to máme zase připojiti a k koruně shromážditi.

Item, přiřkli jsme mince české žádným obyčejem nepolehčovati ani ponižovati bez vuole vší země, ale tak se zachovati podle vysazení a privilegií koruny české, jakž právo jest.

Item, přiřkli jsme, což sou předkové naši císařové neb králové čeští komu dali a zapsali stavuom, osobám neb osobě, buď na království, na duchovenství neb na manstvie, že to máme zdržeti a v celosti zachovati, však cožby nebylo proti milostem a obdarováním, kteréž jest král Vladislav slavné paměti dáti ráčil všem stavuom královstvie tohoto.

Item, přiřkli jsme každý stav zvláště při jich právích, řádích, privilegiích, svobodách, vysazení, zvyklostech a obdarování, což kterému stavu náleží, zachovati. Tomu na svědomí pečeť naši královskú k listu tomuto přivěsiti jsme rozkázali.

Dán na hradě pražském v pondělí po sv. Filipu a Jakubu léta božího 1528, královstvie našich uherského a českého druhého.

Ferdinandus, m. p.

quæ etiam cum consilio facere debemus, et etiam vt in circum adiacentibus ac ad regnum Bohemiæ pertinentibus provinciis quod ita obseruaretur, prout illud tempore imperatoris Caroli et aliorum regum predecessorum nostrorum observatum fuit. Item promisimus, quod nullas provincias, ducatus, civitates, castra, arces omagiales ac alia quæcunque bona regno Bohemiæ pertinentia a corona abstrahere aut alienare aliquo pacto aut aliqua dote debemus. Verum si quid a corona Bohemiæ abstractum aut alienatum, hoc debemus rursum coronæ annectere et adiungere. Item promisimus, monetam bohemicam nullo pacto alleviare vel leviorem cudere sine consensu totius regni, sed ita se juxta immunitates privilegia regni Bohemiæ ac prout jus est observare. Item promisimus, quicquid imperatores, reges Bohemiæ prædecessores nostri ordinibus, singularibus personis aut personæ . . . in bonis regni seu spiritualibus vel feudalibus dederunt et inscripserunt, quod illud tenere et ex integro conseruare debemus et hoc quicquid non esset contra gratias et donationes, quas rex Wladislaus omnibus ordinibus istius regni contulit. Item promisimus vnumquemque ordinem et statum singillatim circa ipsorum jura, ordinationes, priuilegia, libertates, immunitates consuetudines et donationes, quæ ad, unumquemque ordinem pertinent, conseruare. Harum testimonio literarum sigilli nostri, quo tamquam archidux Austriæ hactenus usi sumus, appensione munitare.

Datum in civitate nostra Vienna, die decima quinta mensis Decembris MDXXVI, regni vero nostri anno primo.

190. Mikuláš z Prachňan a Zachař z Chrudímě, poslové z Hory na sněm do Prahy vyslaní šepmistrům a radě Hory Kutné: že soud komorní jest odročen, sněm však ještě dosud zavřín není, prosí, aby byli odvoláni a na místo nich jiní poslové vysláni.

V PRAZE, 1528, fer. IV. ante Stanislai (6. května). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem. Slovutné a vzáctné poctivosti páni a přátelé naši milí!

Kdež ste nám psaní učinili oznamujíce, kterak ste od Jeho Milosti pána hajtmana našeho pohnáni, abyste ku potřebě pana Adama z Říčan svědomí páně Samsonovo a nebožtíka Ziky Hosta-

čovského pánu Jeho Mil. položili, poroučejíce, abychom s Jeho Milostí o takovú věc rozmluvili; i vězte, že soudu komorního jest odloženo do sv. Martina, i poněvadž dosti času k tomu jest, není potřebí nyní o to žádné starosti; než my chcem o to vždy péči jmíti a Jich Milostem připomínati, aby k tomu rozsudku ráčili naučení dáti, jakož jsme to již jsúc zde několikrát učinili.

Což se pak sněmu dotýče, ještě zavřín není, a několik artikuluov ještě není zavříno. Také jistú zprávu jmáme, že Jeho Milost Královská má drahně jiných artikuluov, o kterejch zprávu činí, že jsú na dvú arších sepsáni; když se tito zavrú, že podati jiných ráčí, protož nevíme, kdy bude tomu konec,\*) a Jeho Milost Královská neráčí před se žádných věcí cizích bráti a jich konati, dokudž Jeho Milosti na místě postaveny nebudú; i poněvadž tomu srozumíváme, že se taková věc prodlí, Vás za to žádáme i věříme, že místo nás jiné osoby vyšlete, neb se nám zde již tak dlúho býti stajště, abychom toho jměli čekati. Také máme jiné své pilné potřeby doma jednati a lidem peníze dáti, neb muožte tomu rozuměti, kdybychom toho neučinili, že bychom ke škodám přišli. Také chceme krev pouštěti, a v takovém nepokoji a prácech nemuožem sobě toho zde pohodlí učiniti; protož věříme, že vždy tak učiníte, neb čím sme svému zdraví i také statku povinni, to musíme časně opatřiti. A kdož pojedú, nechť s sebú peníze vezmú, neb jsme my již jeden kuoň prodali a protrávili, a vo druhý již v trhu jsme, a byloli by tak déle, bojíme se, žebychom pěšky do Hory musili. Daj se Vám pán Buoh dobře jmíti a nám se spolu ve zdraví shledati.

Pragæ, ff. IIII. ante Stanislai anno 1528.

Mikuláš z Prachňan, Zachař z Chrudímě.

Také jest nám i tato potřeba, proč doma býti musíme: neb jsme od Beneše čtyřmi puohony pohnáni, a čas krátký k stání jest; protož musíme sobě to, což nám k tomu potřebí jest, zpuosobiti a některé vajpisy k té při zjednati a tak se opatřiti, abychom k škodě nepřišli.

191. Jindřich z Chocenic, posel z Kutné Hory na sněm pražský vyslaný, oznamuje Kutnohorským: že povinnost na něho vloženou svědomitě vykonává a prospěch obce své vždy na zřeteli má.

V PRAZE. 1528, v neděli před sv. Vítem (14. června). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazuji V. Mil. Slovutné a vzácné poctivosti páni a přátelé milí!

Jakož ste mi psaní učiniti ráčili, jakú jest zprávu pan Ondřej učinil o pomoci a berni, a bez jízdy jeho že mohlo býti, a skrze mne a psaním oznámeno, ale sešlo tudy, že bych psáti nechtěl a pana Ondřeje k tomu jměl, aby zprávu ústní učinil, poněvadž věci se nemalé dotýče a přišloli by co, že mi do toho nic by nebylo, obtěžujíce sobě to, že jiným práci vedu a jsa obci povinnější, že se vzdaluji a psáti nechci, rozkazujíce, abych neodjížděl, ale vo tu pomoc jednati nepřestával vedle pana Ondřeje, což obecného dobrého jest.

Páni moji! nevím já, kudy jest tak ta zpráva učiněna, než já jsem se nenadál, abych v takovú strannost jměl kladen býti, a z čeho toho se vytahoval, čímž jsem povinen V. Mil., a já víc činíval jsem a činím než jsem povinen. Než takto jest se sběhlo: v středu přišel jsem z zámku pozdě vokolo 23 hodiny, tu jsem rozprávěl panu Ondřejovi, že jsem slyšel od pána z Roupova, kteréhož jsem se dotazoval naschvál, neb jsem zaslechl, stoje v šrancích, když pán z Vartenberka šel, ta slova "ano horníci větší svobody jmají, a proto musí"; i chtěje vyrozuměti, co a z čeho to přišlo, promluvil jsem s pánem, i dal mi zprávu: že mluvil vo Chodech, že jsú ode všech berní osvobozeni a pomocí, a jich nikdy nedávali a při tom zuostaveni, a pán z Vartenberka povídal, že horníci větší

<sup>\*)</sup> Trval tento sněm od 16. dubna nepřetržitě až do sv. Vácslava? byl v červnu odročen?

svobody jmají, proto dáti musí. I tu zprávu dal jsem panu Ondřejovi, a bylo k hodině na noc a tu isem u sebe ztěžoval, a v tom pan Ondřej povídal: "já pojedu domuov, jmám pilnú věc, teď jarmark;" než já jsem povídal k tomu, že nerozkazuji Vám, než také jest pilná věc toto; a tu jsme rozjímali, jak by jmělo psáno býti již potřebně a dokládáno, takž tehdy pan Ondřej píše to: a já zjitra raníčko pojedu; povídal jsem, že psáti Vám nemohu, neb již hodina dobře byla nebyloli víc na noc, a ráno že bych rád pospal pro jiné práce neb jsem člověk; a v tom když se toho domlúval, že pojede a žeby hned jel, kdyby Špaček vožralý nebyl, tehdy já znaje jeho úmysl a vuoli, nejsa mocen ani mi rozkazovati nenáleží, toho jsem při tom zanechal, a že by psáti věc byla příliš obšírná. I také oznámil, v kterém času zase bude moci přijeti, a slyše o odjezdu Král. Mil., tak jsem povídal již na úmysl jeho a k domlúvání vo to: že muož jeti, neb jsem znal, že nic nezmešká, jakž se jest stalo, a vždy ještě to pravím, bych i pana Ondřeje vystrojil, jeti rozkázal a z mého póvodu šlo by (jakož toho se nic také nestalo), že jest byla věc platnější, užitečnější, potřebnější nežli práv napravování, aby vo to vo všecko tak dostatečné rozjímání, tudíž psaní učiněno bylo; protož tato má zpráva s pana Ondřeje jak se srovnává, tomu srozuměti ráčíte. Nébrž když jsem to psaní přečetl a oznámil, že jemu jeti jsem nerozkazoval, sám to přiznal, že jest tomu odpíral, aby toho psáno nebylo; protož to, abych rozkazoval a z mého nucení a zvuole jměl jeti, není než věc z jeho potrhání a potřeby, kterúž kladl strany jarmarku.

A také jsem neodpíral, znaje jaká jest potřeba a úmysl jeho, neb pod věrováním i jinak zavazuje mluvil, že pojede, i nebylo by mi potřebí odpírati. Což se psaní dotýče, že bych nechtěl psáti, i poněvadž úmysl ten jeho byl, jakž již tomu rozuměti ráčíte, proč by potřebí psáti bylo; než kdyby nejel pan Ondřej, byl bych já to dobře věděl, jakž opatřiti i co psáti, jakž jsem v tom nikdy lenivý nebyl, ani v ničem v tom, což jsem kdy jměl učiniti; protož čemu se diviti nejmáte, neb jsem nikdy nevzdaloval se ničehož, psával jsem a psal bych, což by zapotřebné bylo; ale když chtěl jeti na úsvitě, kterakž jsem jměl a mohl k tomu, kdyby i potřebí bylo, psáti dostačiti, neb není žádný tak zavázán z žádných peněz, aby nad to než muož a než lidská věc jest aneb potřeba, jměl tištěn býti; bylo rozjímání hodinu na noc a jeti chtěl v šesti, celý den se trápím a toho víc potřeba žádná nebyla, abych již ale jako hovado v noci neodpočinul, protož přišloli jest z horlivosti to psaní aneb z zprávy mimo provinění mé, to již ať mi se přidá k té kratochvíli, kterúž zde jmám; i já bych se jměl a jmám tomu diviti, že tak o mně malú dóvěrnost jmáte a tím dotýkáte ješto Vašich věcí: leč když jest jednatel lepší nežli já, aneb ješto na něm jest ubezpečeno strany pilnosti a rozumu, neobmeškával jsem v ničemž, ale jednal, psal, všecko činil, v tom nevinu svú před pánem Bohem strany svědomí klada, i vědomostí Vás, kterúž vysílám, býváte dokládáni, a když i to není zadosti, nevím co tomu říci než patientia ad tempus. A zdá mi se, že bych já mohl a jměl sobě spravedlivě obtěžovati takové pojezdy a mé potahování, jestli že pak komu v čem posloužím, Vašich věcí nezameškaje ani jim neublíže, proč toho mi nejmá se příti; však kdyby Vám kdo co posloužil, k vděčnosti, za to držím, že příjemné bylo by, i jiným tolikéž, a by mi odtud i jaký užitek přišel, mohlo by mi přáno býti, snad poněvadž od Vaš. Mil. mimo službu, kteréž dosti činím, žádná pomoc se nečiní; že jsem toho úmyslu byl, jeti v sobotu minulú, nic to nejmá Vaš. Mil. býti obtížné, neb každý rád doma jest a při své vlastní věci a abych obecního neutrácel, a snad již by čas byl, abych ne vždycky purkmistrský rok vydržoval v Praze.

Ač z toho psaní u mně jest mnohá těžkost, ale o ní psáti nebudu, než dáli mi pán Buoh ve zdraví se navrátiti, chci s Vaš. Mil. o to rozmluviti, a žádám, račte o mně tu naději jmíti jako o služebníku, pokavadž v službě budu, že o obecní věci a všecko, což mi se poroučí neb poručí, mou pilností nic nesejde aniž se z toho vytahuji, nébrž kdybych toho mohl a uměl osobou svou dovésti, té pomoci prázdni abyste byli, radši bych tomu nežli sumě některé, ježto by mi vlastně

náležela, a snad pan Michael z Prachňan něco podobného slýchal ode mě; než že jsem já řekl, nechci já s tím nic jmíti činiti, ač řeklli jsem, to jest vo napravování práv, když jest toho podal, abych já byl, jakož mnohé tu řeči byly. Dejž pán Buoh Vaš. Míl. se dobře jmíti, a o mně jako vo služebníku jistě držeti.

Dán v Praze v neděli před sv. Vítem léta oc. 28.

Jindřich z Chocenic.

192. Vyslanci kutnohorští na sněmu pražském oznamují šepmistrům a radě města Hory Kutné: že o to pilně jednají, aby Kutnohorští pomocí peněžitou přispívati nemusili.

V PRAZE, 1528, feria III ante Joanni Bapt. (23. června). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem oc. V tomto jednání o pomoc, kteráž na nás uložena, dosti starostlivě jednáme a jakž z odpovědi srozumíváme, jmáme naději, že něco k dobrému zjednáme; však poněvadž pána z Vartemberka o ty věci mimo jiné se radú spravujem, to za grunt klade, abychom, kdež muožem, v stav městský se nevpojovali, nébrž že jsme z strany vajsad mimo jiná města. A protož poněvadž pan Ondřej jest k napravování práv vyslán, zdá se pánu z Vartmberka, když při svobodách našich žádáme zachováni býti, kteréž i na to se vztahují, abychom i práv zemských prázdni byli a poháníni nebyli, že také v této věci vzdáliti se muožem, i to doloživ, že netoliko proti Král. Mil. bylo by, ale ta vuole Král. Mil. jest; však toho zdání sami k sobě a rozvážení svému nepřijímajíc, to na V. Mil. vznášíme, abyste rozvážiti ráčili. A pan Ondřej jest pozdržín a nejel, aby snad, kdyby to prvé nebylo V. Mil. oznámeno, neráčili ste nad tím jakž i prvé těžkosti míti, a zdáli se k témuž rozvážení i pány obecní a starší jmíti, neb to nám jest ukazováno, že v některé věci z měst i z práva zemského vytahujem se a v jiné věci se tam táhnem, a tak jestliže podle stavu městského tak při napravování práv byli bychom, tehdy tudy nás v tu pomoc potahovali by, neb tou příčinou Král. Mil. proti nám jíti ráčí, že jsme v stavu městském a při městech jsme a býváme. Protož což jest v tom úmyslu Vašeho, že nám to oznámíte.

Datum f. III. ante Joannis Baptistæ anno oc. 28.

Štěpán z Mořenovic,

Hof. Jakub Sobol z Vaj . . . (?)

Burian Vrbikov,

poslové.

193. Vyslanci kutnohorští na sněmu pražském sepmistrům a radě města Kutné Hory: že na sněmu jednalo se o mincování, kteréž páni Šlikové za své právo vyhlašovali oc.

V PRAZE, 1528, v sobotu před sv. Vavřincem (8. srpna). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem oc. Jak vedle toho poručení Vašich Milostí, když jest přišlo na ten artikul, což se mincování dotýče, tu se páni Šlikové dosti široce domluvili, že na to mincování mají vajsady a svebody, a protož aby se na jich spravedlnosti ujmu nesvolovalo, tu se jest nám zdálo za potřebné promluviti, a tak před stavy všemi jest oznámeno: jak od starodávna vždy tu na Horách Kutnách mincováno jest a že jest to dskami, sněmem obecním zapsáno, a podle toho aby tak zachováno bylo; i když se na tom snesli stavové, že Král. Mil. toho neodpírají, aby v tom vrchnosti neráčil jmíti, však tak, aby bez ujmy každého na to spravedlnosti bylo, a když by mincovati ráčil, aby toho vuoli jměl.

Tu my znajíc, že se ta věc již vajš ke Král. Mil. vztahuje, dali jsme Král. Mil. suplikací, na kterúž odpověď posavád nejmáme, však proto panu biskupovi trientskému a panu šacmajstrovi suplikací píšem, vykládajíce to pod příčinami, že z těch hostinských a od jinud přišlých stříbr příležitěji tu na Horách i užitečněji i spořeji muož býti mincováno než jinde, a to též těmiž příčinami při panu Lvu Jeho Milosti, tudíž pánu z Pernštejna předešli jsme, aby ráčili toho Král. Mil. zprávu učiniti i také se přimluvitì, aby tu na Horách Kutnách podle toho svolení sněmovního a ne jinde mincováno bylo; přátelsky připovídají, však dál nevíme na čem bude. Než co se domácích stříbr dotýče, to hned od pana Lva tak v přímluvách zjevně postaveno, ta aby na Horách Kutnách byla mincována, že jest to slušno a povinné, než hostinská, kdež by Jeho Mil. Královské se zdálo s tou výminkou, jakž prvé psáno. Jest náš úmysl, abychom to předcházeli i jednali, což bychom najvíc mohli a uměli. Což se hor a frystunkóv dotýče, tu jsú páni a rytířstvo z každého stavu dali po třech osobách, a tu vo frystuncích a dobývání a svobodě hor jmají zdání sepsati Král. Mil. tak, jakž žádati ráčí a to potom vuobec přečísti, než žádný ještě artikul zavřín není; a což se soudu o tu pomoc s městy dotýče, odloženo jest do úterého příštího. A když buohdá se domuov vrátíme, chceme toho Vaší Milosti potom širší zprávu učiniti a pokudž i paměť bude, toho sněmu zavření oznámíme.

Dán v Praze v sobotu před sv. Vavřincem léta 28.

A při tom Vás žádáme, že pánům konšeluom mincířským a prejeřským oznámíte toto jednání, neb pro krátkost a zaneprázdnění pilné nechtěli jsme jim o tom naschvál psáti.

Poslové od Hory Kutny.

194. Poslové kutnohorští na sněm pražský vyslaní šepmistrům a radě města Kutné Hory: že na sněmě za mincování malého peníze (halíře) na Horách Kutných se přimlouvali oc.

V PRAZE, 1528, fer. II. die s. Laurentii (10. srpna). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem oc. Nic ještě a žádný artikul není na místě postaven, než zdání jsú sepsali těch artikulóv a je králi podali, kdež jeden artikul jest ten: což se mincování haléře dotýče, aby víc nebyl mincován nežli do svatého Václava najprvé příštího; pak my Král. Mil. suplikaci dali jsme na ten rozum, že mincování malého peníze Jeho Milosti Královské užitečné, horám i k spravování stanróv (sic!) pomocné, chudině pohodlé nese. a poněvadž jiné mince lehčejší jako kladská a slezská průchod jmají, aby mincováno bylo pro dobré Jeho Milosti Král. a těch hor.

Potom dnes jest přede všemi stavy mluveno na ten rozum, že zdání Král. Mil. sepsané jsme dali podle jiných artikulóv, což se mincování haléře dotýče, jak jest veliká chudina nyní na Horách Kutných, a by pak svoleno bylo na minci najbohatší, když by nebylo z čeho dělati, to že se samo zastaví; a protož poněvadž jiné mince jako kladská, vratislavská i jiné lehké průchod jmají, aby též haléř a peníz podle toho vyměření z vuole Král. Mil. skrz rady zřízené komory Jeho Mil. mohl mincován býti pro nákladníky a chudinu. Ale na to nám žádné odpovědi dáno nebylo, i také jest srozuměno, že ti artikulové sepsaní od stavóv a Jeho Mil. Král. dodaní, ještě rozváženi nejsú, ani Jeho Mil. Král. neráčila odpovědi dáti, co by při týchž artikulech sobě obtěžovati ráčil, než tu řeč pán z Vartmberku, kterúž jsme učinili tak před stavy o mincování haléře, schválil, a rádi bychom všecko jednali, což by naše najdál dorozumění bylo; i odloženo bylo v sobotu minulú ke dnešku po vobědích sněmování. I k jednání sročeni byli Pražané s těmi osobami, i na tom něco dnes bylo obmeškání; potom odloženo sněmování do středy do 11. hodiny, protože zjítra léno přijímati jmá falc-

krabie Jeho Mil.; než vo soudu nevíme, kdy bude, než zjítra že Král. Mil. oznámiti ráčí, ač toho dnes jest domluveno, však žádná odpověď není dána jako o ten soud a budeli, než že chtí s králem Jeho Mil. pán z Pernštejna tudíž pan Lev, mluviti, a že to oznámí se, čím se všichni budú jmíti spraviti. — Processí úpravnú učinili v neděli od Tajna, a tu zpívali "grates nunc omnes reddamus" oc. a na konci zpívali "liberavit de hereticorum potestate" a na kázáních všichni téměř se scházeli kněží, napomínajíce lid, aby stáli při víře a při svých závazcích; administrátor ten jest příliš mnoho k tomu kázal podle svého obyčeje bouřlivého.

Kteří pak artikulové jsú zavíráni, to V. M., když bohdá přijedem, oznámíme.

Datum f. II. die Laurentii 28.

Verše in statione zpívali: "laqueus contritus et nos liberati sumus."

Poslové.

195. Poslové kutnohorští na sněm pražský vyslaní podávají šepmistrům a radě města Kutné Hory zprávu: o sněmovním jednání a co se při osazení rady králem na Starém a Novém městě pražském sběhlo.

V PRAZE, 1528, ve čtvrtek po sv. Kunhutě (10. září). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem oc. Kteréž jest sněmovní jednání, žádný ještě artikul místný není, tak aby zavřín a zapsán byl, než při každém se namlúvalo, ale kdyby se to zavíralo, nevíme, jak bude králi příjemné a zdání J. Mil., vždycky se zdá nejlepší; a pokavadž sněmovní artikulové na místě nejsú, jiným J. Mil. Král. se zaneprázdňovati neráčí, a tak vo tu při s pány, městy, což se pomoci dotýče, není na žádném místě, ač toho my a tolikéž města hledají, žádají, domlouvají se, prosíce, aby na konci postaveno bylo, muožli býti, pakli pro jednání sněmovní nemuož a nejmá se konati, aby takových útrat činěno nebylo, zvlášť my, jakž jsme ochuzeni; i tak jest to na odtahu v úterý pro svátek a včera pro obnovování rad v městech pražských na Starém i Novém městě; a proto Vám oznamujem, že J. Král. Mil. na krátký čas dáti ráčil znáti Pražanům, že obnovovati ráčí radu na obojím městě, a to jim učinil v úterý a na zajtří že vykonati ráčí; tu včera vyslali počet znamenitý všecky obecní a starší, cechy oc. u velikém počtu ke králi, žádajíce, aby při té jednotě je zachovati ráčil, předkládajíc na tom dobré toho města a užitečné oc.

Tu král ráčil jim rozkázati zápis z desk čísti, jak jest to zapsáno, aby ta města ruozno byla, tak jakž to bajvalo, a v té vajpovědi tak za krále někdy Vladislava stojí: že po nějakém vznešení těžkosti a záhuby téhož města při řemeslech stalo se, a pod pokutú ztracení statku kdož by v jednotu uvedl, zapovědíno. I ráčil jim to na ten konec za odpověď dáti: aby šli dolóv, že ráčí hned J. Mil. jeti a obnoviti úřady v obojím městu. Pak na Novém městě tu ani otevříno nebylo ani připraveno, jako na Starém přistrojili, Král. Mil. svými kortinami a okrasami ráčil rozkázati připraviti; pak ani klíčóv nejměli, až se jim trubač či ktos nahodil, že ho nesli, aby otevřel, neb lidu bylo veliké množství jakož k divadlu a k nové věci rádi lidé hlučně se scházejí, potom zvonili, a lid velmi s potěšením toho a s žádostí očekával. A tak když na Starém městě úřad obnoven, tehdy jeti Král. Mil. ráčil na Nové město, a tu přivítání jest učiněno: že J. Mil. Král. rádi vidí a poddané své že navštíviti ráčil, a milostivě se na ně a na jich vajsady a svobody ráčil ohlednauti, a tu řeč činil na ten rozum pernikář od obce; a tak primas jest Mich. Cacerda ale nemocný, než panu Jakubovi Strnadovi poručeno až do zhojení, pakli by se z té nemoci nezhojil, tehdy když to na J. Mil. Král. vznesú, ráčí to opatřiti. Tu děkování učinili veliké, že z těch těžkostí tudy vysvobozeni jsú: že bez slyšení byli vypovídáni i do vězení, i také v tom že jim za těžkost bylo předkládáno, že na rozkaz J. Mil. Král, sešli se žádajíc vobec, neb ta řeč od nich činěna skrz nějakého Cubu řezníka byla,

aby J. Mil. Král. nad nimi ruku svú milostivě držati ráčil, a úřad prosil: aby pánem a králem jich milostivým býti ráčil, a žádným že se spravovati nechtí, nežli J. Mil. Král., jako pánem svým; na kterúžto prosbu král milostivě povědíti ráčil, že tak učiniti ráčí. A potom "gloria tibi trinitas" zpívali a "te deum laudamus, laudem dicite."

Než věc mnohým jest ta s podivením, tak spěšně že to se vykonalo a snadně proti jich kněží napomínání, kteréž činili, aby při té jednotě stáli a nedali se žádnému odvesti i proti jich Pražan zamlúvání i naději; a mnohých chudých lidí žádost byla, zvlášť z Nového města: aby tak rozděleno bylo, a tepruv promlúvají o těžkostech, které jměli, o nichž prvé nemluvili a prostrach nesměli.

Primasem pak jest na Starém městě Jakub od kosů (?), jakož Vám teď vajpis třech konšelův posíláme, dajž pán Buoh jim pomoc svú, aby mohli k dobrému toho města tudíž stavu městského říditi, neb velmi příliš nejsú schytralí než na větším díle prostí.

Zde nám jest dosti těžké býti, neb se nic nejedná, a známe že i zbytečně v tomto počtu útratu vedem, z té příčiny, poněvadž i prvé jiná města toliko po jednom a někteří žádného nejměli, že také na dvú dosti by bylo, neb i ke všem souduom tak dostačuje; však když Vaše rozkázání bylo, musili jsme učiniti, by pak platnosti neneslo, jakž jsme to V. Mil. předkládali; než dobré jest a bude, pokudž by mohlo těch útrat uskrovněno býti, aby na to rozvážně bývalo pomajšlíno, i také aby ne vždycky jedni a ustavičně byli, ale jakž jiná města činí, že proměnně vysílají, tolikéž při nás zachováno bylo, aby snad dobrým v Praze zvólem zvyknouc v to se nedomlúvali, jako někdy Roučík činíval, ješto kdož jsú žádostivi toho, potom by se nedotřeli.

U nás jest, že bychom mohli domuov jeti, ač vuole Vaše jest, a nechati dvú z sebe, poněvadž list mocný svědčí na všecky neb na dva, však o tom jakž rozkázati ráčíte, musíme, bychme nechtěli, tak učiniti. A jestliže co víc bude zjednáno aneb jistého, také když pán Buoh dá se nám domuov ve zdraví se navrátiti a shledati, Vám oznámíme.

Dán v Praze ve čtvrtek sv. Kunekundy\*) léta oc. 28.

Poslové z Hor Kutných.

196. Poslové kutnohorští na sněm pražský vyslaní šepmistrům a radě města Kutné Hory: že s pánem z Vartmberka již o měď mluvili, sněm že ještě zavřín není.

V PRAZE, 1528, fer. VI. sv. Proty a Jacinta (11. září). Orig. v arch. kutnohorském.

Službu svú vzkazujem oc. Jakož bylo jest poručení, což se mědi a základu dání dotýče, tak jakž z psaní toho Vašich Poctivostí šíř jsme vyrozuměli, i takto se sběhlo: že mluvili jsme s J. Mil. pánem z Vartmberka a to všecko pan Jak. Sobol i ty užitky předložil, i sumú jest to od pána za odpověď dáno, že na tu měď táhne se Hans Troj (?) a nyní že jest ve 20<sup>M</sup> zastavena, a že Král. Mil. vypovědíti jměl Normberským tu měď, tím dokládaje, abychom to do komory neb na Král. Mil. vznesli a tomu vyrozuměli. My pak rozvažujíc poručení Vaše a odpověď, i také závadu na též mědi, a kdybychom dál jměli jednati, o takové sumě nevědúc, snad by stavení bylo bez gruntu; i také dál přes poručení nám se nezdá o to jíti, zvlášť rozvažujíc, ktož jsú se vyplacovali jako Kadaňští, aneb ktož na užitky puojčovali, jak to užívají. My pak jak jste dostatečni, a lichva jest jed a zlé neuzdravi-

<sup>\*)</sup> Svaté Kunhuty je 3. března a 9. září. Léta 1528 připadal svátek ten v březnu na outerý a v měsíci září na středu; tudíž v listině uvedené datum "ve čtvrtek sv. K." se s 3. březnem a 9. zářím t. r. nesrovnává, poněvadž ale v listině mluví se "i tak jest to na odtahu v úterý pro svátek a včera pro obnovování rad" oc, a r. 1528 spadal svátek narození matky boží (8. Sept.) na úterý, tudíž musí býti čteno "ve čtvrtek po sv. K".

tedlné, jakož toho příčiny Vám vyjevujeme, zanechali jsme dalšího vznášení i jednání, a ktož tomu budú uměti raditi, cestu ukazovati, snad to potom i vykonají.

Sněm ještě zavřín není; o našem slyšení, aby k vajpovědi šlo nic nevíme, ač toho téměř každý den se domlúváme, však tak jako jiní všichni jmáme se.

Pragæ f. VI Prothi et Hyacinti annorum oc. 28.

Poslové z Hory.

197. Ferdinand I činí výpověd na sněmě mezi Pražany a jinými městy královskými z jedné a horníky z druhé strany: o sbírky a pomoc ze statkův městských, osvobozuje horníky od sbírky z věcí horních, však ze statkův svobodných pomoc činiti mají.

V PRAZE, 1528, ve čtvrtek před sv. Václavem (24. září). Opis v arch. kutnohorském.

Jakož jsú města krále a králové J. Mil. obeslána od J. Mil. Král., což se pomoci dotýče, kteráž jest všemi třemi stavy tohoto království českého svolena, a to na žádost šepmistrův a obce. Hor Kuten, kdež jsou oni města také je v to pojali, na ně sumu jmenovitou uloživše, aby také spolu s nimi tu pomoc dali, ješto oni horníci praví: že toho učiniti povinni nebyli jsou a nejsou a že k ní nesvolovali, táhnouce se na svobody a obdarování svá, kteráž jsou prokázali, i také na paměť krále J. M., a že také ani jiní horníci v tomto království té pomoci z věcí a statkův horních nebyli jsou povinni dáti a nedali, a že to svolení, co jest který stav té pomoci dáti měl, na ně se nevztahuje.

Proti tomu města mluvili: že jsou prvé dávali také horníci berni neb pomoci, a k této že jsou se také podvolili, táhnouce se v tom na pamět krále J. Mil.

I k tomu jsou se horníci přiznali, že jsou ze statkův svobodných pozemských dávali a z toho se nevytahují, ale z horních že nedávali a dávati povinni nejsou.

J. Mil. Král. to všecko s pilností jest vážiti ráčil s radami J. Mil. Král. i také v čem jsou se obě strany na paměť J. Mil. táhly, a toto ráčil Vám obojí straně oznámiti: že J. Mil. Král. horníky v horních věcech při jejich svobodě, aby té pomoci nedali, zůstavovati ráčí, nežli města což jsou byli na horníky uložili, aby to a tu pomoc dali bez odtahův, tak jakž jest na které město uloženo, ješto v tom se každé to město, co dáti má, spraviti může, kterak jest každému z nich od J. Mil. Král. psáno a suma v J. Mil. Král. psaní jmenována.

Než což na zemi horníci statkův pozemských mají, z toho aby dali též tu pomoc, jako jiní obyvatelé tohoto království dávali jsou a dáti mají, a to bez odtahův aby učinili.

Actum v Praze ten čtvrtek před sv. Václavem 1. 1528. \*)

#### 198. Usnešení sněmovní.

Opis v archivu třeboňském,

Uzavření sněmovní léta Páně 1528, v kvaternu památném na den svatého Vácslava, dědice českého.

Hajtmané nebo hajtman královstvie českého, kteréžby nebo kteréhožby J. Mil. Král. ustanovitiráčil, podle starobylého pořádku toto na práci míti mají:

<sup>\*)</sup> Tento vejpis vydán jest z register krále J. Mil. z poručení J. Mil. Král. pod pečetí uroz. a stateč. rytíře Jiříka. Žabky z Limberku, sekretáře komory krále J. Mil. v král. českém.

R. 1644 dne 12. prosince purkmistr a rada Starého města pražského stvrzuje a vidimuje přepis tohoto listu, kterýž "po vyplundrování rathouzu (kutnohorského) od lidu nepřátelského v letu 1643 v ruině kanceláře městaké nedávno mianlých dněv nalezený, celý, nepokažený a nepozušený býl."

Předkem a prvotně, rady týž hajtman nebo hajtmané mají míti, osob šest z stavu panského a rytířského lidí k tomu hodných, s těmi aby se mohl neb mohli raditi, soudy držeti o ty věci, kteréž k úřadu hajtmanskému příslušejí aneb příslušeti budú a též rady aby přítomné byly, tu aby je hajtman nebo hajtmané ku potřebám těm vždycky míti mohli.

A tyto artikule nížepsané mají na praci míti a je opatrovati a o to pečovati, kteréž jsú věci potřebné tohoto královstvie, ty což k souduom zemským a úřaduom zemským nenáležejí a vyměřeny nejsou. A ten hejtman nebo hejtmané nejvíc bytem svým na hradě pražském býti mají neb má, aby jeho neb je lidé k své potřebě tu nacházeti mohli, pakliby jsúc dva od J. Mil. Král. usazeni anebo více, jeden po potřebě jaké odjel, tehdy druhý anebo kteříž by více byli vzdy má na hradě pražském na místě jiného neb jiných zuostati; pakli by J. Mil. Král. jednoho hajtmana posaditi ráčil, a ten že by kde odjeti chtěl, tehdy má na místě svém z stavu panského neb rytířského jedné osobě z rad těch k němu přidaných poručiti, však proto při znamenitých potřebách má vždycky sám bývati.

Item, týž hajtman neb hajtmané mají zvláštní pilnost a péči míti o všecky věci neřádné a mimo řád a právo výtržné, jako: o odpovědnících, o jich fedrovnících, morděřích a falešnících i jiných všelijakých lidech neřádných a zemi škodlivých anebo těch, kteřížby pohruožky činili, i všech jiných k tomu podobných, aby takové věci přetrhovali a pruochodu takovým věcem nedali a na takového každého neřádného a toho, kterýž by jináče než právem chtěl živ býti aneb svú vuoli na kom provozovati, opustiv řád a právo, a to skutečně bylo shledáno a poznáno, aby sáhl neb sáhli a k němu se tak zachovali, jak by toho potřebu poznali.

Než jestliže by na koho co neřádného pravili, což by ještě v skutku a v pravdě nebylo shledáno, toho mají hajtman neb hajtmané královstvie českého obeslati, oznámíce jemu to, což jest naň praveno, aby před soudem zemským, když najprvé držán bude, stál a dostál a té se zpravil věci, a ten také aby stál, kdož jest o něm tu zprávu dával; a vyslyšíce to páni J. M. a vladyky na soudu zemském, več to budou ráčiti obrátiti, rozvážíce to spravedlivě, tak se strany budú povinny zachovati, a budúli strany chtíti jaké svědky sobě vésti před týž soud zemský, toho budú míti vuoli, a o takovú věc má býti slyšení v pondělí po Suchých dnech anebo po nazajtří svatého Jeronyma, kdy soud zemský držán bývá; a které věci hajtmanuom neb hajtmanu budú náležeti k rozeznání k takovým přem a věcem budú moci sobě strany svědky vésti tím pořadem jako před soud komorní.

Které by potřeby v krajích se od hajtmana aneb hajtmanuov, což jim náleží, na hajtmana neb hajtmany v královstvie českém vznesly, to oni opatrovati mají, a jestliže by který úřad měl k tomu pomahati, mají jeho k tomu napomenúti a obeslati.

Item, hajtmané v krajích aby byli hnedky ustanoveni a k hajtmanu aneb hajtmanuom královstvie českého aby zření měli a jich poslúchali, a obyvatelé každého kraje aby se k hajtmanuom obojiem poslušně zachovali vedle zřízení zemského, a v těch věcech a potřebách, aby jim radni a pomocni byli; a ktož budú za hajtmany z krajuov zvoleni z toho se vytahovati nemají podle zřízení zemského, než bez odporu podniknúti krom těch, kteřížby roku toho byli, ti nemají druhý rok bez vuole své k tomu potahováni býti.

Item, jestliže by kdo jeden druhému lidi u vazbě svévolně bez viny a hodné příčiny držal, tehdy ti neb ten, číž by lidé byli, má to na hajtmany v krajích vznésti a oni tu věc mají rozvážiti, tak aby jeden druhému svévolně škody aneb protivenství nečinil; a hajtman neb hajtmané toho kraje hned jakžby naň vznešeno bylo, mají beze všech odtahuov takovú věc opatřiti. Pakli by kdo jsa od hajtmanuov neb hajtmana v kraji obeslán a napomenut, aby ty lidi z vězení na ten zpuosob, jakž jemu od hajtmanuov neb hajtmana bude oznámeno, propustil aneb před hajtmany neb hajtmanem postavil, a přes to napomenutí u vazbě tu osobu neb osoby, o kteréž by jemu bylo od hajtmanuov aneb hajtmana oznámeno, aneb jakž koli v své moci drže umořil aneb umořiti dopustil, aneb o hrdlo

připraviti dal, aneb na zdraví jej zkazil: tehdy ten, ktožby tak člověka umořil anebo o hrdlo připraviti dal, povinen bude tomu pánu, číž člověk ten byl, 100 kop grošuov českých dáti hned ve čtyřech nedělích pořád zběhlých; pakliby nedal, tehda na takového má zatykací list od úřadu najvyššieho hajtmanstvie aneb hajtmanuov královstvie českého vydán býti, a pro to před soudem zemským, kterýžby najprvé držán měl býti, má státi, a več to páni J. M. obrátiti ráčí, to při tom stuoj; a aby tomu dosti učinil má zavázán býti ctí a vierú od hajtmanóv toho kraje. Pakliby kdo člověka u vazbě držel, a před hajtmany ho, jsúce obeslán, nepostavil a na zdraví že by mu uškodil, tehdy má tomu člověku 100 kp. gr. českých též hned ve čtyřech nedělech pořád zběhlých dáti, pakli by nedal, má se k němu pán toho člověka tím pořadem vším, jak se svrchu píše, zachovati. Pakli by vdy přes to svévolně jej u vazbě držel, by mu pak nic na zdraví neuškodil, tehdy mu pokutu svrchu dotčenú 100 kp. gr. č. dáti povinen jest, a nedalli by a dopustil se zatčení, tehdy pro takovú svú vuoli má ještě trestán býti podle uvážení a zdání hajtmana neb hajtmanuov království českého.

Také jestliže by se komu zdálo, že by jemu od hajtmana aneb od hajtmanuov v kraji kterém se ublížilo aneb z čeho vystúpeno bylo, to má vznésti na hajtmana neb hajtmany královstvie českého, a oni tu věc vyslyšeti mají a v tom se k stranám spravedlivě zachovati.

Item, jestliže by kdo králi J. Mil. neb zemi neb osobě aneb kterému městu odpověděl, to hajtman neb hajtmané mají do krajuov hned oznámiti, aby se k takovému odpovědníku podle zřízení zemského zachovali, a k tomu mají na to mysliti a těch cest hledati, pokudž najvýš budú moci, aby takovú válku a odpověď přetrhli, a mají na špehy nakládati na náklad krále J. Mil., aby mohl takový odpovědník nebo odpovědníci dosaženi býti.

Item, smlouvy kteréž jsou mezi královstviem českým, markrabstvím moravským, knížetstvím slezským, těch přípis aby dán byl hajtmanu neb hajtmanuom královstvie českého i hajtmanuom v krajích, aby věděli, kterak se v té věci zachovati mají proti těm, kteříž by do týchž svrchu psaných zemí mimo řád a právo co před se vzali.

Item, těch všech smluv dědičných, kteréž s okolními zeměmi jsú, také hajtman nebo hajtmané královstvie českého přípisy míti mají a podle těch se zachovati, a jestliže by se komu dála jaká škoda od Němcuov, tehdy je mají v tom opatrovati, obraňovati skutečně a jim radni a pomocni býti podle těch smluv i také proti těm, s kterýmižby smlúvy dědičné nebyly, tak aby obyvatelé tohoto královstvie svých spravedlností mohli dosáhnúti a před bezprávím obhajováni býti s pomocí zemskú.

Co se napravování práv a vyhledávání privilejí dotýče, poněvadž nyní na tento čas pro zaneprázdnění jednání sněmovního nemohlo se to vykonati, aby táž práva napravována byla a privilegia
vyhledána, na tomto jest zuostáno a svoleno: aby všecky ty osoby ze všech tří stavuov k takovému
napravování a privilejí vyhledání volené se sjely konečně na hrad pražský tu středu po svatém Martině,
a hned nazejtří aby práva napravovaly a privilejí vyhledávaly a to konečně do suchých dní postních
aby vykonáno bylo, a podle své najvyšší možnosti mají se k tomu přičiniti; a ktož by k tomu nepřijel
a toho nepříjezdu slušné příčiny neměl, kterouž by pokázati mohl, tehda by známé bylo, že není
milovník krále J. Mil. i obecného dobrého, a takový králi J. Mil. má oznámen býti.

A ponévadž na tento čas sněm obecní dlouho se držal a lidé na něm blízko k času sv. Jeronyma se dodržali a práva mají se napravovati v témdni po svatém Martině, i z takových hodných příčin soud zemský větší i menší i puohonuov vyhlašování, který by měl držán býti při sv. Jeronymě i také soudu dvorského odkládá se do Suchých dní postních, a soudu komorního, který měl držán býti o svatém Martině, odkládá se do Svátosti nejprvé příští.

Také všickni tři stavové tohoto království králi J. Mil. pánu našemu milostivému své povolení jsú dali, aby to, což jest k úřadu nejvyššího hofmistrství panu Vojtěchovi z Pernštýna pozuostáno i také toho ode pána koupeného platu u Hory zadržáno sumy jisté 3000 kp. gr. 100 kp. gr. 30 kp.

gr. českých, aby táž suma k prvnější sumě, což pán zápisu na Hluboké má, od krále J. Mil. připsána byla a při jiných sumách, kteréž by se měly pánu platiti, na tyto nížepsané roky vyšla a to nejprvé: při tomto svatém Jiří příštím aby se pánu dalo jeden díl té vší sumy, což zápisu toho na Hluboké má, a druhý díl hned při sv. Havle po témž sv. Jiří najprvé příštím, a třetí díl poslední při svatém Jiří, když se psáti bude léta Páně 1530; a když by koli pán na ty roky již dotčené kterú sumu přijal, z té sumy hned krále J. Mil. kvitovati má dskami; než jestliže by té sumy tuto jmenované co dáno nebylo aneb všecka jmenovanému pánu, tehdy ta suma nedaná má předce na Hluboké zuostati a dána témuž pánu anebo jeho dědicóm býti při výplatě Hluboké.

Item, co se Mikuláše staršího Hysrle z Choduov dotýče, k tomu sú povolení dali stavové, aby několik kop grošuov platu ročního a duochoduov mohlo se jemu odměniti od Karlštejna bez škody téhož úřadu karlštejnského.

Co se zámkuov kupování od krále J. Mil. pána našeho milostivého dědičných aneb manských dotýče, k tomu jest stavuov tohoto královstvie českého vuole: kteréž by J. Mil. Král. takové zámky a zboží kúpiti ráčil, aby je zase prodati neb zastaviti mohl Čechu obyvateli královstvie českého anebo obyvatelóm téhož královstvie českého; nežli za to prosíme, kteréž zámky J. M. Král. a zbuoží podle sněmu předešlého svolení a zapsání měl by vyplatiti, aby to ráčil učiniti k svému držení a užívání jakožto král český, a což by potom více ráčil J. M. Král. královstvie, zámkuov a zbuoží vyplatiti a potom zase v takových sumách zastaviti Čechům neb Čechovi obyvateluom neb obyvateli královstvie českého pro J. Mil. krále potřeby, k tomu také stavové vuoli dávají, aby to J. M. Král. učiniti mohl, když by se J. Mil. Král. zdálo a líbilo; nežli té naděje jsme, že J. M. Král. cožby kúpiti anebo vyplatiti v tomto královstvie ráčil, že bez zvláštní hodné příčiny a potřeby neráčí toho od královstvie, což by kúpiti ráčil, odprodávati, ale to aby ráčil v královstvie vpojiti, a to což by ráčil vyplatiti, nezastavovati než při královstvie tomto zuostaviti. A takové naše svolení má býti bez ujmy a škody toho zápisu, kterýž jest král Vladislav slavné paměti v Prešpurce stavuom tohoto královstvie českého dáti ráčil.

Item, co se dluhuov milostných a zaslúžených dotýče, toho zanecháváme při tom, jakž prvé všemi stavy královstvie tohoto na obecním sněmu svoleno a dskami zemskými zapsáno jest.

Co se toho artikule dotýče, kdež jest bylo na obecním sněmě pánóm Šlikóm povoleno, aby mincovati mohli, tak jakž v třetích Vácslava Robmhapa z Suché 118 o tom ukazuje a šíře v sobě zavírá, i takto jsme se všichni tři stavové na tomto obecním sněmu, kterýž se nyní drží, o ten artikul srovnali a svolili: poněvadž jest v tom artikuli sněmovním zřetedlně vyhraženo, že to svolení naše má býti bez ujmy krále J. M. spravedlivosti a zemských svobod, protož poněvadž J. M. Král., pán náš milostivý toho na nás stavích tohoto královstvie na obecním sněmě žádati ráčí, předkládajíc ujmu i škodu spravedlivosti své i také zemské, abychom J. M. Král. podle výhrady téhož svolení zemského opatřili, protož my všickni tři stavové tohoto královstvie znajíce, že to spravedlivě učiniti máme a J. M. Král. v čemž jsme výhradu učinili, že J. M. máme a povinni jsme opatřiti, tak aby J. M. Král. podle též výhrady spravedlivosti své, kteráž J. M. Král. náleží, v tom užiti mohl, a protož J. M. Král. takto opatřujem: že to svolení, poněvadž J. M. Král. ráčil ukázati, že jest J. M. k ujmě a k škodě, o tom mincování, tak jakž jest dskami zapsáno a sylabú c 18. v třetích Vácslava Robmhapa z Suché znamenáno, zdviháme, tak aby oni páni Šlikové té mince nemincovali ani mincovati nedopouštěli a toho sněmovního svolení neužívali.

Jakož také od krále J. M. všickni tři stavové napomenuti jsme, co se tkne lúpežníkuov a zhúbcí zemských a morděřuov v tomto královstvie, abychom se v tom nařídili, i na tomto jsme se všickni tři stavové svolili: poněvadž o tom mnohá zřízení zemská dskami zapsaná máme o zhúbcích zemských, lúpežnících, zlodějích, žhářích, morděřích, rajtařích, fedrovnících, poválečích i těch lidech, kteříž osedlí nejsú, buď nádenníci aneb řemeslníci i ti, kteříž u lidí slúží, tak jakž táž zřízení zemská to v sobě

plněji ukazují, aby to vše z desk vypsáno bylo, ti všickni artikulové, kteříž se na takové lidi vztahují a páni hajtmané neb hejtman královstvie českého pod pečeťmi svými aneb pečetí svú ty všecky artikule z desk vypsané aby dali do všech krajuov hajtmanuom krajským, a k tomu aby napomenuli aneb napomenul dostatečně hejtmany krajské, aby oni hajtmané krajští podle těch artikulóv a zřízení zemského pilně, skutečně úřady svými to vykonali, jakž to zřízení zemská ukazují, aby se tak všickní zachovali, aby dobrý řád státi mohl, tak aby jeho dobří užívati mohli a neřádní aby pruochodu neměli v svém neřádu.

Co se věznuov, kteříž pro dluhy seděti by měli na věži na hradě pražském dotýče, poněvadž zavázáni bývají, že seděti mají podle toho závazku, jakž jest podle práva: i aby v tom žádného omylu nebylo ani také ujmy žádnému na jeho spravedlivosti, již dále svaté Kateřiny najprv příští nemá žádnému od úřadu purkrabství pražského ani od žádného žádnému takovému vězni roku přidáváno býti bez vuole toho aneb těch, pro kohož by ten seděl, krom jestliže by který z nich, jakž prvé bývalo, po jídlo a po pití doluov z věže sešel, tak aby sobě to nahoru přinesl, anebo že by od úřadu purkrabstvie pražského k soudu kterému pro svú při odpuštěn byl, anebo jsa pohnán k svědomí, že by svědčiti osobně měl, nežli jináče by i odpuštěn byl, z věže jíti nemá pod tím závazkem, kterýž jest učinil, leč by toho ta která příčina byla napřed jmenovaná; kromě jestliže by kdo koho pohnal, že jest neřádně zatčen, tehdy má to úřad purkrabství pražského pilně rozvážiti, máli jemu dotud roku přidáno býti, ažby se ta pře vykonala čili nic. A což se ženského pohlaví, kteréžby pro dluhy na hradě pražském seděti měly dotýče, tehdy týmž způsobem má se k nim zachováno býti, toliko jestliže by na věži neseděly ale aby tu seděly, kdež by se jim místo ukázalo aneb kdež by sobě na hradě pražském hospodu zjednaly anebo zjednala, z toho domu nevycházejíce též bez vuole toho pro kohož by seděla. Než kdož by buď mužského neb ženského pohlaví to zaplatil proč sedí, tehdy má býti puštěn a toho vězení svoboden, jakž jest o tom prvé obecní zemské zřízení a svolení. Jestliže by pak kdo na kom sobě dluh zúmysla koupil, chtěje tudy tomu těžkost a protivenství učiniti a skrze to na věži jeho držeti, tehdy ten pro takový dluh nemá na věži seděti, nežli toliko na hradě pražském býti, když by se to úřadem purkrabství pražského rozvážilo, že jest ten dluh na něm zúmysla koupen, a potom dále jestliže by se toho ten, na kterém jest dluh koupen, domlouval, že ten, kdož jest dluh na něm koupil, svévolně jeho obtěžuje, a to že by vznesl na soud zemský, tehdy več by to páni J. M. a vladyky soudci zemští obrátiti ráčili, tak se k sobě strany v tom zachovati mají a povinny budou.

A což se židuov dotýče, toho se při prvním zřízení o tom a zpuosobu zanechává a zuostavuje. Také stavové jsú to mezi sebú rozvažovali a na tomto jsou se snesli a svolili, že tento řád na nejvyššího hajtmana neb hajtmany vložený, nemá déle trvati a moci míti než do příjezdu krále J. M. sem zase do královstvie českého; však budeli míti tento řád déle státi aneb uznalali by se potřeba jaký jiný učiniti, o tom má J. M. Král. sněm obecní všem stavuom položiti, a na čem J. M. Král. tu na tom sněmě s stavy zuostati ráčí, při tom má zachováno býti a zuostati.

Také za potřebné uznáváme, poněvadž se mají práva napravovati, jestliže by osoby od J. M. Král. a od stavů k napravování práva vydané, poznaly býti toho potřebu v těchto artikulích napředpsaných a řádu hejtmanském co ujíti neb přičiniti aneb opraviti, aby toho moc měly z příčiny té, aby artikulové a řádové jedni s druhými se nepotýkali a na odpor jeden druhému proti sobě nebyli.

Smlouvu, kterúž jest J. M. Král. s pány Šliky učiniti ráčil a německy sepsanú do sněmu podati, i poněvadž tomu jazyku ne všickni rozumějí, J. M. Král. ráčil jest k tomu přistúpiti, aby ta smlóva česky přeložena byla, a jestliže v ní nic nebude nalezeno, jakož J. M. Král. té naděje jest, že se v ní nic nenajde proti právuom a svobodám tohoto královstvie, tehdy stavové prohlednúc takovú smlouvu a poznajíli, že v ní nic škodného není, mocí tohoto sněmu mají takovou smlúvu dáti dskami zapsati a ji stvrditi.

Co se Herkuliše Trčky a jiných odpovědníkuov, oč činiti mají, dotýče, to muož J. M. Král. s radami svými panského a rytířského stavu tohoto královstvie českého jednati, a mocí tohoto sněmu na konci a místě postaviti.

Co se dluhuov, kteříž jsú jedni druhým dlužni, buďto práva vedení nebo na zatykačích nebo na listech dotýče a po rozsudcích, na to stavové z sebe osoby voliti mají z každého stavu čtyry osoby, aby o takové vše dluhy jednaly a rozjímaly, mohlyli by to na místě postaviti, aby jedni druhým do svatého Jiří čekali, a pokudž by narovnaly, aby také mocí tohoto sněmu to stvrditi a zapsati dskami mohly, pakli by toho na místě a konci nepostavily, zuostaň každý při své spravedlivosti.

Což se pak ruoznice, kteráž jest mezi stavy naším panským a rytířským stavem o svobody a práva naše z jedné a mezi Pražany z strany druhé dotýče, o to také má mocí sněmu tohoto jednáno mezi námi býti a budeli moci i srovnáno, tak aby o to mezi námi dalších ruoznic potřebí nebylo.

Což se mince dotýče, poněvadž rozličná do tohoto království jde z rozličných zemí, ta také má těmi osobami rozvážena býti, aby se s mincí tohoto královstvie v braní srovnala, kterak brána býti má, a to také těmi osobami, kteréž k jiným artikuluom vybrány a voleny budou, rozvažováno a na místě postaveno býti má.

Páni, rytieřstvo, ouředníci a soudci zemští, rady krále J. M., mají z sebe osoby i z vobce vybrati ke všem těmto dotčeným artikuluom, kteří jsú tuto k jednání a rozvažování pozuostaveni, též i Pražané, k čemuž jim tu co náleží, osoby z sebe vybrati mají.

Co se dluhuov v tomto královstvie, ktož jsú sobě vespolek jedni druhým dlužni, dotýče, takto o tom svoleno a zavříno: že do svatého Jiří najprv příštího aneb dvě neděle potom sum jistinných, z kterýchž se úrokové dávají, čekati mají.

Práva vedení ta před se jíti mohú až do odhádání, než odhádáno býti nemá až do sv. Jiří najprv příštího neb dvě neděle potom.

Zatykačové, ti také před se jíti mohú, než kdož by byl zatčen, tomu má také roku přidáno býti až do sv. Jiří najprv přieštieho nebo dvě neděle potom.

Koupilli jest kdo statek a nezaplatil jest ho a čas plnění že by přišel, tehdy i s úrokem polouletním před svatým Jiřím najprv příštím mají sobě platiti; kto jsú pak jedni druhým peněz puojčovali bez úrokuov aneb ne na celý rok aneb jedni za druhé dávali z toho úrokuov neberúce, tehdy mají z toho také úrok obyčejný při svatém Jiří dáti i s tou jistinou, jestliže by sobě při tomto sv. Havle jedni druhým nezaplatili.

Ktož by komu měl dáti jaký dluh a povinen byl, ješto není puojčený dluh, tehdy nechceli, ktož má takový dluh, toho jemu čekati, bude povinen ten, ktož jest dlužen, v jistině jeho hned při tomto sv. Havle zastúpiti, a u kohož zastúpí, o úrok se s tím smluviti a tomu nebo těm, u kohožby zastúpil, při sv. Jiří i s úrokem zaplatiti, a ten jistý komuž jest dlužno má to zjednati, aby tomu jistci dotud čekáno bylo; pakli by se toho nestalo a ten jistec toho na se nevzal a toho neopatřil, tehdy ten, komuž jest dlužno, bude se mocti svého práva předce držeti k upomínání při sv. Havle podle své spravedlnosti nejsa povinen déle čekati.

Než ktož by potřeboval listu obnovení neb zápisu, tomu se má list nebo zápis obnoviti, aby žádný tiemto svolením promlčením o svú spravedlivost nepřišel.

Než jestliže by kto komu nedal úrokuov zadržalých i tohoto svato-havelského ve 2 nedělích po sv. Havle, aneb listu, když by toho potřebí bylo, neobnovil, a potom jsa napomenut, i nedalli by ještě po tom napomenutí, tehdy bude povinen jistinu i úroky dáti.

Což se pak dotýče těch, kteříž jsú zatčeni aneb na věži pro dluhy sedí, má jim také roku přidáno býti do sv. Jiří aneb dvě neděle potom na takový zpuosob: kteříž jsú se zapsali (listy?) purkrabskými i také po smrti své dědice neb budúcí své a statek svuoj, ta věc při tom zuostaň,

a ktož jest takového zápisu neudělal, aby udělal konečně do sv. Havla najprvé příštího, pakli by neudělal, aby uručil aneb uručili. Jestliže by jich pán Buoh neuchoval v tom času, tehdy věřitelé jich o takový dluh budú moci k těm rukojmím hleděti; než který jsa živ na sv. Jiří neb dvě neděle potom se postaví tu a v to místo, odkud jest vyručen, kdež jest prvé v moci purkrabí byl, ten takový anebo ti své rukojmě takovým postavením vyvadí.

Což se židuov dotýče, týmž zpuosobem mají se zachovati, výše z jistiny neberúce, než jakž jich zřízení jest, což se dluhů registrovaných a řádných listovních i na základy puojčených dotýče.

Než toto jest znamenitě vymiéněno, pokudž se muož věznuom roku pro dluhy přidati, jakž jest na nynějším obecním sněmu svoleno, že se to tímto svoleniem nezavírá.

Než což se dluhuov dotýče, komuž jsú na berních ukázány, ty mají před se jíti a dávány býti, též i berně předešlé, jestliže jest jich kdo nedodal.

Na podání Herkulišovi králem J. M., válka aby zdvižena byla, a on Herkuleš aby tak, jakž jiní odpovědníci na poctivosti opatřeni bývali, opatřen byl při sněmu najprv příštím bez ujmy bratří jeho v právu spravedlivosti i také jeho, máli jakú.

199. Ausweis über die in Böhmen abgeführte Krönungs- und die noch bei Lebzeiten König Ludwigs bewilligte Steuer, dann über die von den Ständen in den Jahren 1527 und 1528 bewilligte Kriegshilfe.

1528. Arch. d. ver. Hofkanzl. in Wien. IV. H. 3.

Vermerkt die Steuern oder Bern, so kunigl. Mst. in der Cron Beheim des xxvii und xxviii Jahrs gefallen sein, wie hernachfolgt.

Exstlich der Cronungbern ungeferlich halben Zins Giorgi anno des xxvii<sup>ten</sup> facit xxii<sup>m</sup> v<sup>o</sup> lviiii Sch. xv Gr. und von Haubten aus kungl. Mst. Städten 1<sup>m</sup> ii<sup>o</sup> xxxiiii Sch. xiii Gr.

xxiiim viic lxxxxii Sch. xxviii Gr.

Der kunigl. Mst. ist das xxvii Jahr von allen dreien Ständen der Cron zu Beheim bewilligt worden 1<sup>m</sup> Pferd und vi<sup>m</sup> Fussknecht, dieselben vi Monat zu halten, auf jedes Pferd x Gld. rh. und auf jeden Fussknecht iiij Gld. rh. pro ein Monat zu geben, bringt die sechs Monat ii<sup>cm</sup> iiii<sup>m</sup> Gld. rh., den Gulden pro xiiii Paczen gerechent, und auf beheimisch thut lxxxi<sup>m</sup> vi<sup>c</sup> Sch. Gr.

Auch seint der alten ausständigen Steuern in die Cammer gefallen, so weiland Kunig Ludwigen gewilligt waren viim iiic xliiii Sch. lv Gr. ii D.

Der kunigl. Mst. ist von allen dreien Ständen der Cron Beheim anno im xxviii bewilligt vie Pferd und vim Fussknecht, dieselben seiner Mst. vi Monat lang zu halten. Kumbt auf die Reisigen und Fussknecht die vi Monat 1cm lxxxm Gld. rh. zu xiiii Paczen per ein Gulden gerechent. Daran hat die kunigl. Mst. den obberurten Ständen den halben Theil nachgelassen. Bleibt noch lxxxxm Gld. rh., thut auf Beheimisch

Summa summarum aller vorgeschrieben Steuern c<sup>m</sup> xlviii<sup>m</sup> vii<sup>c</sup> xxxvii Sch. xxiii Gr. ii D. Bringt auf rheinisch Gulden zu xiiii Paczen per ein Gulden gerechent iii<sup>cm</sup> lxxi<sup>m</sup> viii<sup>c</sup> xliii Gulden xxvi Kreuczer, i Puczandel.

## 3. Sjezd stavů českých dne 19. května 1528.\*)

### 3. Die Zusammenkunft der böhmischen Stände

(Veleslavínův historický kalendář.)

am 19. Mai 1528.

Léta 1528 v outerý po neděli křižové stavové s povolením krále Ferdinanda drželi sněm v kolleji Veliké, na nějž obeslali všecko kněžstvo z Čech i z Moravy. Přední defensores byli: pan Jan z Pernštejna a pan Jan z Vartmberka, nejvyšší purkrabě pražský. A tu obnovili administrátora mistra Havla Caheru Žateckého, faráře kostela matky boží před Týnem a přidali mu k radě mistra Vavřince Třeboňského, kazatele v Betlémě, m. Jana Choceňského, m. Tomáše Vlašímského, profesora v učení pražském, kněze Jana Macera a jiné, kteréž potom v pátek po božím vstoupení (22. máje) vyhlásili Pražané, jakž jim to jiní stavové, sami se domů rozjevše, poručili.

<sup>\*)</sup> Druhý sněm l. 1528, jenž 16. dubna zahájen byl a až do sv. Václava t. r. trval, přerušen byl tímto sjezdem náboženským dne 19. května.

### Sněmové 1. 1529.

### Die Landtage des J. 1529.

 Akta o sjezdu stavů panského a rytířského, kterýž za příčinou urovnání sporu mezi těmito stavy dne 20. ledna odbýván byl.

 Akten, betreffend eine am 20. Januar 1529 anberaumte Zusammenkunft des Herrn- und Ritterstandes betreffs ihrer wechselseitigen Streitigkeiten.

200. Zd. L. z Rožmitála, nejvyšší purkrabí pražský, Vojtěch z Pernštejna, nejvyšší hofmistr království českého, Jaroslav z Šelnberka a z Kosti, nejvyšší komorník království českého, Kundrát z Krajku a na Mladém Boleslavi, Jan z Vartmberka a na Dubu, Břetislav z Riesmberka a z Švihova, žádají listem obsílacím jednoho každého z stavu panského zvláště, aby v určitý den na hrad pražský k urovnání sporu mezí stavem panským a rytířským se dostavil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1528, v sobotu před sv. Lucií (12. prosince). Orig. v arch. třeboňském.

Služby své vzkazujem, urozený pane, pane přieteli náš milý! Král J. M., pán náš milostivý, ráčil jest nám stavu našemu panskému den uložiti k jednánie s stavem rytířským na den svatých Fabiána a Šebestiána najprv příštiech o ty věci a rozdíly, nač se oni táhnou aneb viniti by nás chtěli, i také z čeho bychme my je úmysl viniti měli, to sobě z obú stran oznámíce. I poněvadž jest toho potřebie a zvláště stavu našemu, abychme s tiem stavem druhým o to, miesto a konec spravedlivý a jistý měli, za to Vás s pilností i dle Vaší povinnosti žádáme: že v Praze v neděli před jmenovanými svatými Fabiánem a Šebestiánem na noc budete, a nazajtří v pondělí v 14 hodin abychme se sešli spolu, stav náš na hrad pražský do světnice veliké, v kteréž soud zemský se držívá, a tu abychme společně o potřeby stavu našeho rozmluvili a to mezi sebú uvážili, kterak ty věci předsevzíti máme podle spravedlivosti stavu našeho, abychme při tom zuostaveni býti mohli a byli, čehož sú naši předci i my po nich užívali a spravedlivě užívati a při tom zuostaveni a zachováni býti máme. I té jsme naděje, že takové veliké a znamenité potřeby stavu našeho nikterakž neobmeškáte, jakož o Vás té naděje jsme, že tak jakožto milovník stavu svého učiníte, a za též i jiných pánuov a přátel Vám přísedících stavu našeho žádati že budete, ač jestliže by co poslem kterým sešlo, aby se v tom žádné obmeškánie v tak pilné a znamenité potřebě nestalo.

Dán na hradě pražském v sobotu před svatú pannú Lucií l. 1528.

201. Jošt z Rožmberka oznamuje pánům: Zdenkovi L. z Rožmitála, Vojtěchovi z Pernštejna, Jaroslavu z Šelnberka, Kundrátovi z Krajku, Janovi z Vartmberka a Břetislavu z Riesmberka, že na sjezd určený k urovnání rozdílů mezi stavem panským a rytířským do Prahy přijeti nemůže.

NA KRUMLOVĚ, 1528, fer. III. post nativit. Domini (29. prosince). Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urození páni, pani, přátelé moji milí! Jakož mi ráčíte psáti, co se toho sjezdu dotýče, kterýž jest král J. M. pán náš milostivý stavu našemu panskému na den svatých Fabiána a Šebestiána najprv příští uložiti ráčil k jednání s stavem rytieřským o ty rozdiely, kteréž mezi naším stavem a jich stavem jsou, žádajíce, abych k tomu dni již jmenovanému na hradě pražském najíti se dal, tak jakž to psaní Vaše šíře v sobě obsahuje, tomu jsem porozuměl. Poněvadž pan Jan, bratr muoj, jakožto starší jest ředitelem a zprávcí domu našeho rožmberského, o čemž, tak za to mám, dobrú vědomost míti ráčíte, a v takových věcech mne podle starobylého zřiezení rodu našeho zastúpati má, jestliže co o tom jemu psáti ráčíte, nepochybuji, než že se v tom, puokudž mu možné, bude věděti kterak zachovati; a také já tohoto času té chvíle nemám, abych kam odjeti mohl. Datum oc.

202. Úřadníci, soudcové zemští a jiní z krajův do Prahy vyslaní rytíři, oznamují rytířům a vladykám kraje slanského, že vedle přátelského jich napomenutí na sjezdu se zachovali, i posílají jim sepsání toho, co mezi stavem rytířským a panským na sjezdu tom jednáno bylo.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1529, v sobotu před Hromnicemi (30. ledna). MS. v archivu města Prahy.

Službu naši vzkazujem. Slovutné a vzáctné opatrnosti páni přátelé naši milí! Připomínajíce sobě Vaše přátelské napomenutie, které ste při času svatého Fabiána nynie minulého nám skrze psanie své učinili, zdálo nám se za slušné, abychom toho ničehož nepomíjeli, jak jsou se ty věci mezi pány a stavem naším sběhly, ješto máme za to, že jest námi v tom nic nesešlo přátelským jednáním všecko slušné k sobě přijieti i od sebe učiniti, též také i na pániech komisařiech dosti jmieti, a při tom při všem chtiece se při vajpovědi krále J. M. i také při zdání pánuov komisařuov zachovati, aby J. M. Kr. předkem, ani žádný jiný nemohl řéci, že vuole své při čem užívati chcme. Abychom toho všeho Vás, jako svých milých pánuov přátel, tajna neučinili, teď Vám ty spisy posieláme, co do krajuov mezi své přátely rozsieláme, abyšte těm věcem šieře porozuměti mohli a přišlali by Vám jaká jiná zpráva, abyšte věděli čemu máte miesto dáti aneb nic. Kdež za jiné nemáme, než že toto oznámenie naše přátelsky k sobě přijmete, neb my jistě na jiném nejsme než ve všem slušném a nám možném k Vám jako k pánuom přáteluom našim milým všecko přátelstvie zachovati.

Dán na hradě pražském v sobotu před Hromnicemi, léta 1529.

Úředníci a soudce zemští a jiní z krajuov vybraní a pozuostalí při sjezdu svatého Fabiána na hradě pražském z stavu rytieřského.

203. Úřadníci, soudcové zemští a jiní z krajův do Prahy vyslaní rytíři oznamují rytířům a vladykám kraje slanského, co na sjezdu za příčinou urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským jednáno bylo.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1529, v pátek před Hromnicemi (29. ledna.) MS. v archivu města Prahy.

Urozeným a statečným pánóm rytieřóm, urozeným pánóm vladykám kraje slanského, přátelům našim milým. Úředníci a soudce zemští a jiní z krajuov vybraní a pozuostalí při sjezdu sv. Fabiána

na hradě pražském, službu svú vzkazujem, páni a přátelé naši milí! Oznamujem Vám, kterak při tomto roku sv. Fabiana, králem J. M. nám položeném, kteří sme se sjeli z stavu našeho, a tak stav náš, o to, což s stavem panským činiti máme, předkem co se poctivosti při korunování králuo J. M. i jiných slavnostech dotýče, i také o to, kdež páni praví, že nemuož býti osoba jedna z stavu našeho hajtmanem tohoto královstvie nežli toliko z jich, ani také když by byli dva anebo jich více z obú stavuov, aby se mohli psáti najvyšší hajtmané, než že toliko samému jich stavu taková věc náleží a i jiné mnohé věci, kteréž by byly nyní dlúhé k vypisování oc. I poněvadž ti artikulové, z čeho my pány viníme a z čeho páni nás, jsú do všech krajuov vypsaní posláni, bez pochyby že jest Vám to všem vědomo, z té příčiny nechcem Vás tím již zaneprázdňovati, a pončvadž o těch věcech téměř celý týden bylo jest skrze J. M. Kr. pány komisaře od J. M. do tohoto královstvie k tomu vyslané jednáno přátelsky mezi námi, a kteří prostředkové jsú nám byli sepsaní podáni, také Vám teď vypsané posíláme na druhém listu, z čehož porozumíte, že stavu našemu nebylo jest možné jich přijíti, aby taková posměšná slova a lehká o stavu našem ve dsky zemské měla vpisována býti. A tak potom přistúpeno jest k soudu; tu páni nechtěli jsú k žalobám našim jednú i druhé odpovídati vzavše sobě příčinu tu, že se jest pan Jaroslav z Vřesovic, hajtman z stavu našeho, psal najvyšším hajtmanen oc... a dokud jim to napraveno nebude, tak jakž jsú oni míti chtěli, že nejsú povinni podle té krále J. M. vejpovědi odpovídati, jakož z toho listu druhého, jak jsú sobě to vyměřili, šíře porozumíte.

V tom J. M. páni komisaři ráčili jsú na tom seděti i radu o tom držeti a nám stranám oznámiti, že se jim zdá, že tak podle toho krále J. M. odložení ti artikulové pořád jak jsú sepsaní slyšáni býti mají; tu páni nechtěli na tom přestati než výminky sobě činili: nebudeli jim předkem toto napraveno, by pak i tyto věci slyšány byly, že oni k ničemuž přistúpiti nemohú a to že chtí králi J. M. oznámiti. My sme zase J. M. pánuom komisaruom oznámili, že my na tom sme, když přijde na ten artikul po pořádku, že na žalobu pánuov chcme beze všech prostředkuov a vejminek odpovídati ničímž se nezastíraiíc. Nebylo ani to od nás přijato, tak že páni komisaři srozuměvše, že nechtí na tom přestati, pokudž jsú J. M. své zdání jim oznámili, i ráčili jsú to s sebe složiti. Tu potom povědíno jest ode pánuov a promluveno k J. M. pánuom komisařuom: poněvadž pan Jaroslav dal se jest tím titulem ve dsky zemské zapsati, že se jim již nezdá a že nejsú povinni týmž panem Jaroslavem více se spravovati; ješto sme my se toho nikdá nenadáli, aby taková vysoká slova od stavu panského měla promluvena býti, ješto vztahujeli se toliko proti panu Jaroslavovi a stavu našemu čili kam dále, to my na tento čas nevykládáme; však my proto; pamatujíce na závazky naše a zápisy dskami učiněné. nechtěli sme touž měrou k druhému panu hajtmanovi se okázati, ale ohlásili sme před pány komisaři i ku panu Hanušovi Pflugovi, jakožto k druhému hejtmanu: že se jím a panem Jaroslavem Brozanským, jakožto hajtmany od krále J. M. usazenými, rádi spravovati cheme a jich poslušni býti. Při tom i toto se jest zběhlo, že J. M. Kr. ráčil jest pánóm komisařuom poručiti skrze své psaní, aby s těmi osobami z stavu panského mluveno bylo, kteréž pánuom hajtmanuom k radě přidány jsú, aby předce v tom soudu sedaly pod panem Jaroslavem hajtmanem z stavu našeho, nébrž i každé osobě z nich obzvláštní list ráčil psáti o touž věc. Ale zpráva nás dochází, nevíme pak praváli, že by na tom nebyli, aby sedati pod ním chtěli podle tohoto jim rozkázání a poručení od krále J. M., však proto žádnému na to nebezpečíme, takli udělají čili nic. Než tyto věci proto Vám tak obšírně oznamujem, abyšte porozuměti ráčili z jednoho i z druhého listu, jak jsú se veliké a znamenité věci zběhly a stavu našemu obtížné, abyšte je u sebe vážiti a rozjímati mohli tak jako věci znamenité a pilné a jako ti, kterýmž jest třeba opatrnosti podle tohoto zpuosobu, co jest nás potkalo, kteříž věrnú poddanost k J. Kr. M. pánu našemu milostivému a právo bohdá zachováváme, a pokadž jest na nás zachovati míníme, a mimo to, chtělli by kdo jaký výstupek učiniti na stav náš aneb osoby které v něm, abychom s boží pomocí a přátel našich tomu odolati mohli, tak jakž na ctné rytířstvo

přisluší; a přátely své že k tomu napomínati budete, netoliko doma, ale i ty, kteří u pánóv jsú, aby takovú věc u sebe rozvážili a proti stavu svému a tak krvi své nepomáhali, znajíce, že jest to jedna ctnost rytířská proti svým vlastním nepomáhati a zvlášť pro malé dary. A protož nám se zdá za potřebné napřed pro potřebu krále J. M. pána našeho milostivého i také naší vlastní, abychme v té opatrnosti byli a péči jeden každý podle své najvyšší možnosti, chtělli by kdo mimo pořádek práva jakú mocí na koho sahati buď na všecky neb obzvláštně, abychom se takovému násilí obrániti mohli, majíc naději v pánu Bohu a v J. M. králi, pánu našem milostivém, že nás před násilím a křivdou obhajovati ráčí. Ale jest proto také k tomu toho potřebí, abychom sami hned bez netbalivosti v skutečné opatrnosti byli i s svými poddanými, neb nemáme naděje, aby kdy taková věc na stav náš přišla jako nyní, a nebudemeli sami o sebe péče míti a pro naší netbanlivost co se nám škodného přihodilo, číž by to vina byla nežli naše vlastní? Čehož nás pán Bůh rač ostříci. A za to také žádáme: u kohož by tento posel byl, že se jemu napsané ráčíte dáti a jedni druhým o těchto věcech oznamovati, a k suchým dnuom postním že se tím valněji do Prahy sjeti ráčíte, abychom o potřeby naše a nám duoležité spolu rozmlúvati mohli a je na nějakém konci postaviti, aby o to zvláštních sjezduov nebylo potřebí.

Dán na hradě pražském v pátek před Hromnicemi léta 1529.

#### 204. Jednání na sjezdu.

Toto jest najprv od pánóv komisařuov podáno pánóm rytířstvu.

V té při mezi stavem panským z jedné a stavem pánóv rytířstva z strany druhé o psaní a ve dsky vložení titule o pana Jaroslava z Vřesovic, že se psal "najvyšší hajtman krále J. M. v královstvie českém", opustivši při tom vyměření titule jim pánóm hejtmanuom od krále J. M., toto jest o tu ruoznici zdání naše:

Item, aby pan Jaroslav z Vřesovic při tituli hejtmanstvie tak se v psaní zachovával, jakož J. Kr. M. jim pánóm hejtmanuom psáti ráčí, poněvadž sám hejtmanem není a poněvadž spolu se panem Hanušem Pflugem jináč se nepíší.

Item, což se toho do desk zapsání "najvyšším hejtmanem oc." a do krajuov rozepsání týmž titulem dotýče, takové do desk zapsání i rozepsání nyní i na časy budúcí stavu panskému k žádné ujmě a potupě stavu jejich býti nemá a není; též také toho titule pan Jaroslav ani rod jeho i také stav pánóv rytířstva k žádné povýšenosti proti stavu panskému nyní i napotom ku pomoci sobě bráti nemají.

Item, pan Jaroslav pokudž se panem Pflugem spolu v tom úřadu jsú, více najvyšším hejtmanem psáti se nemá, než tak jakž na vrchu dotčeno jest, a to jemu panu Jaroslavovi k žádné lehkosti a potupě býti nemá.

Proti tomu zase pánuom komisařuom od stavu rytířského:

V. M. páni milí! Toto k tomu pravíme: že z toho spisu, kterýž ste nám ráčili poslati, nahlédše veň, neporozuměli sme tomu, aby napřed králi J. M., pánu našemu milostivému, ta mocnost pozuostala, kdyby J. M. ráčil z obú stavuo hejtmany zdělati v jakém by pak koli počtu aneb z jednoho kteréhož koli stavu, aby J. M. moc měl a mohl jim dáti titul, aby se psali "najvyšší hejtmané." A nahlédše také v spis pánóv našli sme v něm, že toliko tu poctivost sobě sami osobují, když by byl jeden z stavu jich, že by měl toho titule užívati najvyšší ho hajtmanstvie, ješto sme my tomu nikdá místa nedávali a nedáváme, aby to byla vla stní věc stavu panského a na jich vuoli aby státi měla. I protož z takového spisu nemohli sme odevřeně srozuměti, jižli králi J. M. pánu našemu taková věc přistáti by měla pod

touto smlouvou, i také stav náš aby na potomní časy takové poctivosti neužíval a docházeti nemohl, a protož prosíme, že nám to odevřeně oznámiti ráčíte. A my když tomu od V. M. vyrozumíme chcme také V. M. další úmysl náš při tom oznámiti. A též prosíme, že V. M. . . . . . . .

### Zase od pánóv komisařuo pánóm rytířstvu:

Páni rytířstvo milí! Jakož ste k nám najvyššího pana písaře s některými osobami z pánóv rytířstva vyslali dotazujíc se, abyšte vyrozuměti mohli, nebudeli naším tímto jednáním mocnost krále J. M. zavřína, když by osoby aneb osobu z obú stavú aneb z jednoho na úřad hajtmanstvie královstvie českého saditi ráčil, aby se psáti mohl aneb mohli titulem "najvyššího hejtmana" oc. Také ste toho dotkli, nemělli by stav Váš na budoucí časy takové poctivosti užívati? Pak na to Vám tuto odpověď dáváme: co se mocnosti krále J. M. dotýče, té my se tímto jednáním naším nic nedotejkáme ani jí ubližujeme, tolikéž spravedlnosti Vaší, kterúž byšte k tomu tituli a úřadu míti chtěli, jakož z zdání našeho ráčíte tomu vyrozuměti; a protož již neprodlévajíc úmysl svój nám oznamte, neb stav panský úmysl svój jsú nám oznámiti ráčili.

### Zase na to odpověď a zdání pánuo rytířstva:

Item, tento by se nám zdál prostředek slušný. Kdež sobě páni ráčí obtěžovati do pana Jaroslava, hajtmana krále J. M. královstvie českého z stavu našeho, že by se psal najvyšším hajtmanem království českého bez prostředku, i ten omyl, zdálo by se nám, aby takto napraven byl: najvyšší hajtman krále J. M. královstvie českého z rytířstva a druhý pan hajtman, pan Hanuš Pflug, aby se též psal najvyšším hajtmanem, když by sám psal dolože tomu slovo: "z pánuov"; a když by společně psali, aby se tak psali: "Najvyšší hajtmané" oc. Neb se nám zdá, že jim ten titul spravedlivě přísluší, poněvadž i dskami zemskými jest o tom zapsáno, a hajtmané z krajuo že mají k nim zření míti a jimi se spravovati. A jestliže by se pak i to pánuom nelíbilo, ač nevíme proč by osobě stavu svého té poctivosti nepřáli, tehdy i to muožem snésti, ač bylali by vuole krále J. M., aby se také tito nepsali "najvyšší hajtmané" ani jiný žádný na budúcí časy, buď jeden hajtman neb jich víc. A kdež jsú se psali "najvyšší hajtmané" kníže Karel J. M. a po něm pan Vojtěch z Pernštajna oc., aby to bylo dskami zemskými zapsáno, že takové titule stav panský nemají sobě ku pomoci bráti nyní i na budoucí časy, a stav rytířský tolikéž, kdež jest se psal pan Jaroslav z Vřesovic najvyšším hajtmanem.

#### Podání od stavu panského:

V té při mezi stavem panským z jedné a stavem rytířským z strany druhé o ve dsky vložení titule a pana Jaroslava z Vřesovic, kterýž jest osoba stavu rytířského, že se psal "najvyšším hajtmanem" oc. královstvie českého, tak jakž šíře to ve dskách více nežli na jednom místě napsáno jest, opustiv při tom vyměření titule jim pánuom hajtmanóm od krále J. M. oznámeného.

Item, aby pan Jaroslav z Vřesovic při tituli hajtmanstvie tak se v psaní zachovával, jakž J. Kr. M. jim pánuom hajtmanóm společně psávati ráčil, poněvadž sám hajtmanem není a poněvadž spolu se panem Hanušem Pflugem jináč se nepíší.

Item, co se toho do desk zapsání "najvyšším hajtmanem" oc. a do krajuo rozepsání aneb mnohým osobám týmž titulem psávání dotýče od něho anebo jemu, takové do desk zapsání nyní i na časy budúcí stavu panskému ani žádné osobě z nich, k žádné ujmě a potupě stavu jejich panskému býti nemá a není. Též také toho titule pan Jaroslav ani rod jeho i také stav rytířský a osoby v něm k žádné povýšenosti proti stavu panskému nyní i napotom ku pomoci sobě bráti nemají ani proti osobám z nich.

Item, pan Jaroslav, pokudž se panem Hanušem Pflugem spolu na tom úřadu sú, více najvyšším hajtmanem psáti se nemá, než tak jakž na vrchu dotčeno jest. A to jemu p. Jaroslavovi, poněvadž se jest takové srovnání stalo, k žádné lehkosti a potupě býti nemá.

Item, tito artikulové napřed jmenovaní mají pro budúcí pamět do desk zemských vepsáni a vtaženi býti a tu, kdež se jest "najvyšším hajtmanem" pan Jaroslav psal anebo napsán, ješto jest to ve dsky vloženo a vepsáno, má to z desk vymazáno býti i z těch smluv vyňato, kdež jest tím titulem napsán.

Item, a poněvadž pan Pflug jest hajtmanem stavu panského, drží místo vyšší nad panem Jaroslavem z Vřesovic; to také aby bylo dskami zapsáno, kdež jest se on pan Jaroslav najvyšším hajtmanem psal, že to nemá býti a není k žádné lehkosti a k potupě jemu panu Hanušovi Pflugovi ani rodu jeho nyní i na potomní časy.

### Rozsudek komisařů a odpověď jich pánům z rytířstva.

Item, jakož ste k nám skrze najvyššího pana písaře královstvie českého řeč učinili ztěžujíc sobě v slovích širokých cedule, kteráž jest nám dána od stavu panského a při tom v řeči jste své zavázali, žádajíc nás za rozsudek oc., na to Vám tuto odpověď dáváme: což by nám koli v té věci náleželo učiniti pro lásku a svornost, že bychom v tom práce své nelitovali a nelitujíce, ješto to do nás v skutku znáte; než vajpověď krále J. M., kteráž jest učiněna mezi stavem panským a stavem Vaším, to v sobě ukazuje a zavírá, že J. Kr. M. ten rozsudek sobě pozuostaviti ráčil, aby jej ráčil učiniti s těmi, kteréž jest k té věci k vyslyšení vyslati ráčil. Poněvadž jest nás J. Kr. M. listy svými k té věci k vyslyšení vyslati ráčil a o týchž listech nám poručiti ráčil, abychom v těch ruoznicích stav panský a stav Váš vyslyšeli a vyslyšíce gruntovně všecko rozvážíce a spolu se o to snesouce J. Kr. M. abychom to sepsané se zdáním svým a radú poslali; a J. Kr. M. vyrozumějíce a to u sebe rozvážíce, vedle té výpovědi, kteráž se J. Kr. M. na hradě pražském při odjezdu stala, konec mezi stavem panským a stavem Vaším učiniti ráčí. Potom J. Kr. M. sem na hrad pražský psaní nám učiniti ráčil listem otevřeným, kdež v tom psaní J. Kr. M. nám poručiti ráčil, mohlili bychom o to, což se těch cerimonií a poctivostí i jiných ruoznic mezi stavem panským a stavem Vaším přátelským jednáním prostředky srovnání učiniti, že bychom J. Kr. M. na tom vděčnú věc učinili. Pakliby se to tak zjednati nemohlo, tehdá abychom se zachovali podle prvního J. Kr. M. rozkázání. Pak toho u sebe povážiti muožete, bychom my mimo vuoli a rozkázání J. Kr. M. vajše se več dávati měli v jaké rozsudky, kterýchž jest sobě J. Kr. M. pozuostaviti ráčil, že nám to nenáleží učiniti, než podle vuole a rozkázání J. Kr. M. hotovi sme se zachovati. Jako ste pak té vuoli a rozkázání J. Kr. M. vyrozuměti mohli z toho psaní, kteréž jest nám J. Kr. M. učiniti ráčil a nás podle psaní toho sem vypraviti, poněvadž to jednání, kteréž sme předsevzali k konci jíti nemuože, pokládáme Vám rok ve 14 hodin zítra v soudné světnici a též sme stavu panskému oznámili. Což se služebníkuov panských dotýče, kterú ste sobě ceduli ztížili, tu sme pánuom poslali; dána jest nám odpověď taková: že na jiném stav panský není než to všecko zachovati, což jest podle řádu a práva tohoto královstvie českého, než chtělli by kto svou vuoli proti stavu panskému provozovati, že chtějí s služebníky svými to s rozumem míti, aby s nimi na omylu nestáli.

Item, dotázati se služebníkuov, poněvadž páni nic tomu stavu rytířskému bráti nechtí a odjímati, což by jim spravedlivě náleželo, nežli někteří pod jmenem stavu rytířského chtěli by to pánóm pobrati, to což jim spravedlivě přísluší stavu panskému: pak přišloli by k tomu, žeby to dále mimo pořad práva zašlo, chtějíli předce u pánóv svých zuostati, že toho žádáme od nich bez odtahuov věděti.

### Konečný přípis na sjezd vyslaných rytířův:

A protož páni a přátelé naši milí! Známe, že tu nemalá těžkost od nich na Vás se vztahuje, ješto my na jiném nejsme a nebyli sme, než zachovajíce k J. Kr. M. věrnú poddanost, řád a právo abychom také zachovali každému. A protož za to prosíme i věříme, že o nás o žádném toho věřiti nebudete, abychom my toliko samých osob svých co tu obmýšleli, než že při tom stojíme, což nám i Vám spravedlivě stavu rytířskému přísluší a vedle toho bůhdá stanem, milujíce poctivost stavu našeho rytířského, tak jakž jsú a při čem předkové naši i Vaši stáli a žádnú mocí toho jsú před se k dosažení nebrali, ale zachovávajíce věrnú poddanost k králóm, pánóm svým, povolně a trpělivě toho jsú hledali a ještě i my podnes všech těch cest hledáme, abychom toho, což nám spravedlivě přísluší, spravedlivým soudem skrze J. M. Kr. dojíti mohli; neb i to na tento čas, když by nás jaký slušný prostředek potkati mohl, bez posměchu svými nemalými útratami a těžkostmi očekávající rádi bychom to byli učinili a přijali. A protož té naděje do Vás do všech sme, kteříž při páních v službách ste i jiní, že takovým zprávám a cedulem víry nedáte, ale vedle stavu svého při těch potřebách stavu rytířskému náležitých, jako na dobré po všech předcích (sluší), milovníky stavu svého a své poctivosti že zůstanete; neb jací nám sú byli prostředci podáváni, jakž rytířský stav v tomto královstvie od počátku svého jest, nikdy by v takú lehkost nepřišel jako nyní, když by podání pánuov mělo svój pruochod míti, ale žeť jest nás pán Buoh od toho zachovati ráčil! A také kdež dotýčí, že by se stavu našeho nedotýkalo než osob, kdož nahlédne v výpověď krále J. M., kteráž jest zjevná, a v spis od pánóv stavu rytířského podaný "a tak činí mezi stavem rytířským a panským oc. ten to každý pozná, že tak není, by bylo osobní. A protož neračte dáti se v takové věci roztrhati od stavu svého jako věrní Čechové stavu rytířského, neb nemáme o Vás žádné pochybnosti, abyste Vy to měli učiniti, nébrž o tom stavu rytířském, kdež by taková věc došla jich, v zemích k tomuto královstvie příslušejících i také v říši, nevěříme, aby proti stavu svému slúžiti u pánuov proti nám měli a naší spravedlnosti stavu rytířského.

#### Akta o sněmu, jenž držán byl v měsíci únoru a březnu (?) l. 1529. Akten zu dem in den Monaten Februar und März (?) gehaltenen Landtage des J. 1529.

205. Ferdinand I dává instrukcí svým vyslaným, co a jak mají se stavy českými na sněmu o pomoc proti Turku jednati.

V INSPRUKU, 1529, v úterý masopustní (8. února). Orig. v arch. Jindř. Hrad.

Instrukcí od najjasnějšího knížete a pána, pana Ferdinanda, uherského, českého oc. krále oc. urozeným: Adamovi z Hradce, najvyššímu kancléři království českého a Vácslavu Hofkyrcharovi z Kolmice (sic!) oběma spolu neb jednomu z nich daná, co mají o suchých dnech postních na všecky stavy království českého vznésti a jednati.

Najprvé všem stavuom téhož království milost naši královskú a všechno dobré povíte.

Potom jim předložte, kterak když jsme před rokem v témž království osobně býti ráčili, jim sme široce a dostatečně oznámili, že o tom jistou vědomost máme, kterak císař turecký s poddanými svými pilně a znamenitě se strojí a před sebou má, aby do království uherského a jiných zemí našich s znamenitým vojskem vtrhl, je opanoval a kteréžby najvíce mohl škody vohněm a zajetím učinil.

A protož majíce my litost nad tím, napřed pro svatú víru křesťanskú, pro zachování téhož království a jiných zemí a všech poddaných našich, žádali jsme od stavuov království českého skutečné pomoci, abychom tomu tak mocnému nepříteli otepříti a budeli vuole boží i jeho poraziti mohli: kdež stavové znajíce toho potřebu býti, nám k pomoci jsou svolili a tu dáti, jakž dskami zapsáno jest, přiřekli, kdež jsme pak takovou povolnost od nich vděčně přijali a z toho i děkovali žádné pochybnosti nemajíce, že se tomu všemu dosti stane.

Dále jim oznamte, že poslové naši, které jsme byli k císaři tureckému vypravili, zase teď nyní k nám se navrátili, oznamujíce o veliké hotovosti a moci toho našeho a všeho křesťanstva nepřítele, a že otevřeně jim pověděl: aby nám oznámili, že na nás a země naše válečně nedlúho meškajíce potáhne, jakož pak jistotně to víme, že se tak stane, a nebudeli našeho spěšného s pomocí všech poddaných našich opatření, abychme jemu silně otepřeli, tehdy to což předsevzal (čehož pán Buoh rač ostříci) provede; však pokud sme se my s znamenitými radami válečnými uradili, jak bychom to tažení naše aneb k tomu tažení potřeby předsevzíti měli, to jsme Vám sepsané dali, ješto to budete moci těm, komu sme poručiti ráčili, oznámiti. Protož poněvadž ta věc žádných odtahuov nechce a o sv. Jiří příštím jednom toliko polovici pomoci dáti mají, napomeňte a žádajte s pilností všech stavuov: aby napřed víru svatú křesťanskú, nás pána svého, sami sebe, ženy i děti své, země a poddané naše před očima měli a tu pomoc svolenou, kteroužby na dva časy dáti měli, neprodlévajíce jakožkoli moci a rozuměti budou, hned pojednou se o to snesli, sebrali a dali, neb budeli tím protahováno, tehdy nákladové a outraty nadarmo vzejdou, jakož se to prvé za času krále Ludvíka slavné paměti zvlášť při ztracení Bělehradu stalo; však když se k tomu skutečně budou chtíti přičiniti, najdou toho zpuosoby a cesty, že ta pomoc spěšně a před časem svoleným dána a k užitku obrácena bude moci býti, totiž: aby tu sumu vypůjčili a některé osoby ze všech stavuov aby rukojmie za to byly, a všichni stavové, aby jim zase to, že tou pomocí svolenou vyvazeni budou, ujistili. Pak na tom artikuli stuojte: jestliže by se pak v tu sumu tak náhle v témž království objíti nemohli, tehdy povězte, že chceme my se rádi k tomu přičiniti, abychom ji zjednali, jedné at za to jisté osoby, jak nahoře dotčeno, rukojmie se postaví a těm, ktož puojčí, to dostatečně ujistí. Kdež pak té sme naděje, poněvadž na tom nebudou moci nic ztratiti, že tak bez všech výmluv a otporuov učiní a tak tudy ta pomoc k dobrému a užitku přijde, když v čas zjednána bude a tím snáze nepříteli se otpor stane, ješto potom času k tomu takového nebude. A k takovému jednání a zavření co se toliko artikule toho vedle žádosti naší dotýče, povězte jim, aby k tomu tu moc jměli, jakoby sněm obecní o to položen byl.

Také jim to oznamte, že my tou pomocí jinam a na jiné potřeby hýbati neráčíme, nežli toliko na to tažení proti Turku, a budeli se i jim zdáti, nechť osoby k tomu volí, které by ty peníze v své moci míti měly a k těm toliko válečným potřebám vydávaly.

Neobmeškávejte toho také oznámiti, že sme ve všech zemích našich dědičných, do kterých jsme přijeti ráčili a od svých poddaných proti týmž nepřátelóm pomoci žádali, že jsou se v tom povolně k nám najíti dali a k pomocem znamenitým svolili, kterýmiž odťahováno nebude, jsme také té naděje, že ode vší říše na příštím sněmu říšském znamenitou pomoc a skutečnou zjednáme; a tak s boží pomocí a všech dobrých křesťanuov a věrných poddaných našich těm nepřátelóm skutečně buohdá stále a užitečně otepřem.

Nepochybujíce, že nás všichni obyvatelé téhož království v takové potřebě neopustí a tu pomoc tím spíše, tak jakž nahoře dotčeno, dají, neb netoliko se té spěšné pomoci od nich nadějem, ale bylali by toho potřeba (jakož se pak nám slyšeti dali), že všichni veřejně podle nás povstanou a hotovi budou: kdež my takovou jich povolnost, což v tom ve všem pro svatú víru křesťanskú, pro nás, země naše a sami pro sebe učiní, milostí naší zpomínati a jednomu každému zvláště vším dobrým nahražovati ráčíme.

Také jim povězte, že sme na tom, abychom časně zámky, přívozy a brody vosadili a to opatřili, aby Turci přitáhnúce odpor našli a zadržáni byli, až bychom my buohdá s vojskem přispěti a s nimi bitvu svésti mohli.

Poznáteli pak co dále potřebného, ještoby k našemu dobrému a obraně zemí našich býti mohlo, to též se vší pilností jednajte, jakož o Vás nepochybujem, že v to budete uměti vedle potřeby dobře trefiti.

Dán v Inspruku v úterý masopustní léta oc. 29 a království našich třetího.

Ferdinand.

(Přitisknuta pečet papírová.)

206. Vilím z Pernštejna s jinými nejvyššími ouředníky sdílí králi Ferdinandovi výsledky držaného sněmu.

Bez datum. (1529.) Opis v arch. třeboňském.

Najjasnější králi a pane, pane náš milostivý! oc. V. M. Král. věděti dáváme, že tento sněm, kterýž při těchto suchých dnech postních držán jest, na ničemž stálém není postaven, než tolíko k tomu jest přivedeno a lidem oznámeno: že sněm valný o suchých dnech svatodušních držán býti má, na kterémž všickni obyvatelé země býti mají, a v tom čase že se nálezové všickni z desk vyhledati mají a při témž sněmu svatodušním ukázáni býti i jiné věci potřebné se jednati mají. Berně, kteráž V. M. býti má, ta jest zjednána, na některý (?) zpuosob že V. M. dána býti má, ale všakž ne dokonale, než při témž sněmu ta věc na místě konečném postavena býti má; protož V. M. Král. prosíme, že pana kancléře při témž sněmu nechati ráčíte a jemu psáti ráčíte, aby se odsud do toho času nehýbal, napřed pro V. M. dobré i tudíž poctivé této vší koruny; neb bez příčiny toho V. M. nepíšem a V. M. prosíme jako pána svého milostivého, hledíce v tom na V. M. dobré i poctivé, že to učiniti ráčíte, neb vedle rozumóv našich něco by snad mohlo zlého aneb nedokonalého přijíti, kdež týmž panem kancléřem muož mnoho přetrženo a napraveno býti. Pán Buoh ví, že nepíšem pro žádnú příčinu, než pro V. M. Královskú.

Teď já Vám svuoj rozum posílám, zdáli se V. M. co ujíti neb přičiniti, to rozumu Vašemu porúčím; než mně se zdá, abyšte toto panu kancléřovi poslali a to hned, zdáli se jemu co přičiniti neb ujíti, kterýž pána našeho lépe svědom jest než my, to buď při něm.

Vilém z Pernštýna.

207. Ferdinandus I rex domino de Pernstein scribit, se finem dietæ nuper in Bohemia celebratæ ægre ferre, admonet ipsum, ut res regias et regni fideliter procuret, et significat reditum suum.

dd. 16. Apr. 1529. Conc. in arch. c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonæ IV. H, 8.

#### Pernstain.

Magnifice fidelis dilecte! Allatæ sunt ad nos literæ tuæ die xvi Calend. Aprilis, quibus clementi animo intelleximus, quæ de successu dietæ nuper in regno isto nostro celebratæ scripsisti. Dolemus equidem hanc alio ordine et fine terminari non potuisse, hisque animorum motibus impeditam et divisam esse. Nam quod nobis laudi non modicæ merito tribuere possumus, nihil est, quod nos peræque moveat ac discordia, cujus ubique loco et inter subditos maxime nostros concordiam et pacem seri et conservari cuperemus. Quales autem quorundem affectus in eodem conventu auditi et cognitì fuerunt, quo denique studio nobis illi se deditos esse et favere asseveraverint, nostrum non est judicare, apud nos enim non idem personarum respectus haberi debet, qui animorum,

quos juxta tuam quoque opinionem probare solemus, sed ex operibus uniuscujusque luculentius hoc nobis innotescet, quæ bona et fidelia ab omnibus in universum et indiscriminatim exoptamus et expectamus. Quare cum te quoque nobis fidelem esse cognoverimus et in posterum te talem fore nihil addubitemus, te ideo gratiose requirimus, ut in . . . cepto tuo in nos officio et studio perseveres, resque nostras et regni istius nostri pro bono pacis et incolumitatis incolarum ejusdem non uti partialis, sed ut bonus subditus et servitor noster procurare, promovere et adjuvare studeas, adeo quod et nostræ de te expectationi tuæque in nos fidelitati satis facias, sicut te quoque indubie facturum esse confidimus. Ceterum grata nobis fuere cetera quoque, de quibus nos circa observationem jurium et privilegiorum regni nostri prædicti admonuisti, eorumque sumus atque erimus semper memores, nec aliud magis attendimus, quam illa in suo robore et firmitate conservare, prout et nostri etiam officii esse agnoscimus et prona id alioqui voluntate facturi eramus. De reditu nostro te nihil latere volumus, nempe quod absoluta hac imperiali dieta, cujus finis instat, eidem regno appropinquare velimus, si illud intrare nequeamus, nihilominus tamen ea sedulo tractabimus et ordinabimus vel in regno vel prope istud vel alibi constituti, quæ in beneficium et utilitatem ejusdem et fidelium subditorum nostrorum cedere cognoverimus, quod certo tibi ceterisque persuasum esse volebamus.

Datum Spiræ 16. Aprilis 1529.

### 3. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 24. května 1529.

### 3. Nachricht über die am 24. Mai abgehaltene utraquistische Zusammenkunft des J. 1529.

208. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 24. května 1529.

MS. v knih. knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Léta 1529 v pondělí po sv. Trojici stavové pod obojí s povolením krále Ferdinanda drželi sněm v kolleji Veliké, ale že se málo pánův sjelo, odložili sněm do sv. Václava a konsistoř poručili 12 konsistorianům předešle voleným.

### Akta o sněmu, jenž v Budějovicích Českých dne 8. července 1529 zahájen byl.

### 4. Akten zu dem in Budweis am 8. Juli eröffneten Landtage des J. 1529.

209. List Ferdinanda I po krajích království českého rozeslaný, aby stavové na sněm obecní do Českých Budějovic za příčinou ohrožení zemí uherských nepřítelem Turkem se sjeli a o pomoci proti Turku jednali.

V LINCI, 1529, v pondělí po sv. Bonifaciovi (7. června). Opis v arch. kutnohorském.

Ferdinand, z boží milosti uherský, český oc král, infant v Hispanii, arcikníže rakúské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže, lužický markrabie oc. Urozeným, statečným, slovutným a opatrným pánuom, rytířuom, vladykám a městóm kraje čáslavského, věrným našim milým. Milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vám (o tom nepochybujeme) prvé vědomo jest, kterak císař turecký, nepřítel všeho křesťanstva, časuov nedávno minulých velikú a znamenitú škodu v království uherském

a jiným zemím našim a křesťanským učinil jest, kdež pak žalostivá a lítostivá porážka se stala, v kteréžto také napřed král Ludvík J. M., bratr a švakr náš nejmilejší, slavné paměti (i některý počet Čechuov mezi jinými národy i spolu s těmi, kteříž sú proti témuž císaři zasadili se a v boj vešli) zhynul jest; a protož aby námi nic, což by svaté víře křesťanské, nám i Vám a všem poddaným našim k dobrému a užitečnému a k obraně proti nepříteli obecnímu mohlo slúžiti, obmeškáno nebylo, i oznamujeme Vám, že jsou nám jistí špehové přišli a z několika stran nám oznámeno, že týž císař turecký vytrhl jest již z Konstantinopole, k tomu se maje, aby vojensky a s mocí svou silně táhl na království uherské i na jiné země naše, a pokudž by mohl, aby křesťany a poddané naše hubil. A my také ode dvoru našeho dva služebníky naše při téhož císaře tureckého dvoru měli jsme, kteří tohoto roku tam vysláni od nás byli a zase k nám teď nyní jsou se navrátili, kdež v tom s těmiž špehéři ve všem o tureckém mocném tažení na země naše srovnávají se.

Také jest Vám vědomo, že arciknížectví rakúské a markrabství moravské jsou mezí s královstvím uherským spojené, a ty země s královstvím českým, a kdyby království uherské (ač pán Buoh všemohúcí rač toho zachovati) ku pádu většímu přišlo, tehdy by hned ty země také k zkáze a záhubě přijíti musily, a na království české veliká by nebezpečnost přišla a nepříteli do něho cesta otevřena byla. I majíce my péči o Vás všeckny poddané naše pro obranu všeho křesťanstva a pro opatření našich poddaných i také toho našeho království českého, pokládáme sněm obecní na den svatého Kyliána nejprv příštího do Českých Budějovic, poroučejíce Vám všem stavuom toho království, abyšte se na týž sněm konečně do téhož města na ten den jmenovaný sjeli a na zajtří ve 12 hodin spolu všickni se sešli. A tu my, dáli pán Buoh, také osobou naší královskú býti ráčíme, a Vám všem stavuom toho království cheme šíře takovú věc a potřebu oznámiti a s Vaší všech stavuov radú a pomocí to tak předsevzíti, abychme s buoží pomocí takovému nepříteli našemu a všeho křesťanstva odepříti, a Vás věrné naše poddané s pomocí taky Vaší obhajovati mohli.

I té jsme k Vám naděje, že se tu na ten sněm všickni veřejně sjedete, neb ktož by to obmeškal, znáti bychme mohli, že by nebyl milovník našeho a všeho křesťanstva dobrého. A proto což bychme, kteří se na ten sněm sjedou, s nimi o tom zjednali a zavřeli, to by ti, kteří by se nesjeli, také podle zvyklosti a řádu království českého držeti povinni byli; ale o Vás nepochybujem, že se tak zachováte, jakž Vám tuto oznamujem a na ten sněm přijedete.

Nebuď Vás také tejno, že bychom ten sněm obecní nejradší byli na hradě pražském drželi, ale pro znamenité potřeby a krátkost času, a že hned potom spěšně do království uherského táhnúti musíme, to se sjíti a nám se nikterakž trefiti nemohlo. I věříme Vám, že znajíc takovou potřebu a slušné příčiny toho, sobě a té cesty do Budějovic Českých ztěžovati nebudete. Kterúž ste také nám všickni stavové toho království pomoc svolili, nepochybujem o Vás, že tím dále odtahovati nebudete a v jiných žádostech našich že se skutečně také povolně i hotově zachováte.

Také Vám poroučíme, že pro tak velikú a znamenitú potřebu všickni zbrojně a vojensky i s Vašimi lidmi a poddanými na hotově bez meškání budete, a kteří by z Vás k takové potřebě jezdecky anebo pěší slúžiti chtěli, abyšte se k tomu strojili, nebo my lidi služebné přijímáme a přijímati ráčíme též z toho království jako od jinud, kteříž k tomu zpuosobni a hotovi budou, neb to známe, že v takové potřebě pilné a znamenité tím se prodlívati nehodí.

I znajíc Vy v tom ve všem potřebu naši i svou a všeho křesťanstva té sme víry do Vás všech, jako věrných našich milých poddaných, že se tak jakž píšem skutečně zachováte.

Dán v Linci v pondělí po svatém Bonifaciovi léta oc 29 a království našich třetího.

210. List okružní nejvyššího písaře království českého, Radslava Beřkovského z Sebířova, k stavu rytíř-skému a vladyckému, aby se sjeli ke dni sv. Kyliana na sněm v Budějovicích.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1529, v pondělí před sv. Vítem (14. června). Opis v arch. minist. vnitra ve Vídni.

Urozeným a statečným pánuom rytieřuom a urozeným vladykám kraje N., pánuom přáteluom mým milým.

Radslav Beřkovský z Šebířova a na Liběchově, najvyšší písař královstvie českého, službu svú vzkazuji. Páni přátelé moji milí! Račte věděti, že jest mne došel list od krále J. M. pána našeho milostivého včera snad po čtrmecitmé hodině, kterýmž mi J. Kr. M. oznamovati ráčí, že sněm obecní tohoto královstvie ráčí pokládati v Budějovicích Českých na den sv. Kyliana, jakož tomu všemu z listu J. Kr. M. vyrozuměti ráčíte. 2c A při tom J. M. Kr. ráčí mne žádati a mi poroučeti, abych se k tomu přičinil při stavu svém, u Vás páni přátelé moji milí, abyšte se k tomu času na týž sněm do Budějovic sjeti obtěžovati neráčili pro tak pilné a znamenité potřeby J. M. Kr. osoby vlastní i všeho křesťanstva, a potom bezpochyby i tohoto královstvie se dotýkající: a protož páni přátelé moji milí,! já vedlé vuole a poručení J. M. Kr., od sebe což najvíc prošeno býti muože, Vás prosím, že k takovému sněmu všickni se veřejně sjeti a v tom J. Kr. M. vuoli naplniti ráčíte pro tak znamenité a pilné potřeby svrchu předložené, a já Vám toho všem spolu i jednomu každému zvlášť mně možnou službou rád se odplatiti chci. Než za to prosím, neračte se toho domnievati, abych Vám toto psaní z té příčiny činil, maje naději, že bych více u Vás svým psaniem obdržeti mohl, nežli J. Kr. M., pán náš milostivý, (čehož pán Buoh rač mne zachovati se domejšleti) než činím to proto, abych J. Kr. M. poručení a rozkázání, tak jakž na věrného poddaného přísluší, zachoval, nepochybuje o Vás jako o svých milých pániech a přáteliech, znajíc, že jsú toho tak pilné a znamenité potřeby, že se při tom při všem podle vuole J. Kr. M. povolně a hotově najíti dáte jako milovníci J. M. Kr., všeho křesťanstva i sami sebe.

Dán na hradě pražském v pondělí před svatým Vítem léta oc 29.

211. Ferdinand 1 schreibt den böhmischen Landtag nach Budweis auf St. Kilian (8. Juli 1529) au.

Konzept im Archiv des k. k. Minist. des Innern in Wien. IV. H. 3.

(Das Datum, wann Ferdinand dieses Schreiben erlassen hat, fehlt im Konzepte.)

Des Landtags in Behem Ausschreiben gen Budweis auf Kyliani anno 29.

Wir Ferdinand oc embieten oc. Uns zweiselt nit, euch allen sei unverporgen und in guter Gedächtnus, in was Sorgen und beswerlicher Gefährlichkeit alles Nachteils und Verderbens unser Kunigreich und Land nach weilend des durchlauchtigen Furstens unsers freundlichen lieben Brudern und Swegers Kunig Ludwigen löblicher Gedächtnus, eingefallner Niederlag und unzeitigen Falls der Turken halben gesetzt und fur und anher gestanden und noch seien, wie auch das genugsamlich durch die That erschienen und gespurt, und gemelten unsern Landen von demselben Turken nit kleiner, sonder unmesslicher und langer Zeiten nit wiederbringlicher Schaden und Verderbung zugefügt ist, welchs sich dann nichtminder noch in solcher Gestalt und wo dermassen zugesehen und kein Widerstand beschehen sollt, zutragen möcht. Darumben wir als ein gnediger Herr und Vater, geursacht sein worden, mit allen Gnaden und vaterlicher Treu nachzugedenken, wie solcher Gefährlichkeit und beswerlichem täglichs mehr einreissendem Last furzekummen wär, uns deshalben in ein notturftige und tapfere Gegenwehr anzurichten und zu schicken und zu derselben, damit die in ein

fruchtbar und ansehenlich Wurkung kummen mocht, umb erspriesslich Hilf nit allein bei unsern getreuen Landen und Unterthanen, sondern auch bei päbstlicher Heiligkeit, Röm. Kais. Mt., im heiligen Reich und andern Fursten, Potentaten, Nachpern und Verwandten zu bewerben und anzusuchen, darinnen wir auch nit allein keinen Fleiss, sonder unser selbst eigen Person, Leib und Kraft nit gespart noch angesehen und diese verschienen Winterszeit nit on klein Beswerung und anderweit treffenlicher unser Geschäft und Handlungen Verabsaumung hin und wieder gereist und verzehrt, alles unsers Kunigreichen, Landen und gemeiner Christenheit zu gutem. Und damit wir uns zu Erhaltung und Rettung derselben oberzählter Sorg und Gefährlichkeit, die uns alltag von dem Turken zugeschrieben sein worden, möchten entgegen gehen und uns also mit guter Vorbetrachtung und zeitlicher Handlung in Widerstand nach Stetten richten könnten, wiewol wir dennoch dazumal nit ganz endlich wissen, sonder allein Warnung und embsigs Anhalten und Ermahnen unserer Unterthanen, so der Gefährlichkeit itz am nägsten gesessen sein, gehebt, so wir dann an allen obbemelten Orten in angezeigter unser selbst Person trefflichen Bemühung und Bewerbung dennoch etwas tapferer Hilf in Bewilligung erlangt, die sich doch mit Einbringung derselben auf Zeit und Fristen erstreckt, haben wir dennoch zuvor, und weil wir noch kein ganz grundlich Wissen von des Turken Auszug, sonder allein Warnung und Mahnung hätten, mit unsern Räthen und Landleuten unserer Kunigreich und Land wellen unterreden und berathen, wie und was Gestalt die obermelten bewilligten und erworben hilfen, uns, unsern Landen und Unterthanen, auch E. und allen andern anstossenden Landen auch ganzer teutschen Nation und gemeiner Christenheit zu Nutz und bester Wolfart angericht und angelegt werden möcht. Nun will uns aber die Zeit solchs nit mehr zulassen aus dem, dass der Turk sein Anzug mit seinem Kriegsvolk in eigner Person in grosser Anzahl und starker Macht des itzverschienen Monat Mai aus Constantinopol genommen und in kurzer Zeit auf unser Kunigreich Hungern zu und als unser Kuntschaften lauten, willens stracks durch die Kron Hungern auf unser Kunigreich und Erbland zu uberziehen; dann wir des nit von einem Ort, noch durch ein Schreiben, sondern durch unser eignen Kuntschafter, welchen wir selbst in die Turkei abgefertigt und ein Zeit lang, damit er uns des Turks Wesen und Anzugs ein gruntlichen Bericht bringen konnt, liegen und bleiben lassen, itzo hie mündlich erinnert und erfahren haben, nach demselben noch durch mehr Schreiben und dann aber durch ander Kuntschafter mundlich Anzeigen bericht sein, die sich all einhelliglich von itzangerurtem des Turken Auszug und Reis auf unser Kunigreich Hungern in ihren Kuntschaften vergleichen, also dass es also gewiss und daran ganz kein mehr Zweifel ist. Darumben wir in unserm vorangezeigten Furnehmen und Handlung ganz verhindert, übereilt und verkurzt und nunmehr dass wir all erlangt Hülfen in Eil oder jächling nit werden zusamm und in furderlich Wurchung bringen können, die Zeit nit zugeben mag, wiewol wir dennoch an steter und embsiger Ubung und Handlung auch nit unterlassen wöllen. Aber damit durch den Verzug und solche Eil nicht verabsaumbt, werden wir geursacht, in unsern Kunigreichen und Landen furderlichist von neuem Landtäg auszuschreiben und zu halten lassen, darauf bei unsern Unterthanen zu handlen und mit ihnen trefflich zu bewegen und zu ratslagen, wie der vor und jungist bewilligten Hilfen halben Mittel und Weg furzunehmen, dass dieselben in nutzlichist und best Wurchung und Vollziehung gebracht, auch weiter Gegenwehr und wes Not ist, angericht werd, dass dem Turken stattlicher Widerstand und Abpruch beschech, unser heilwertiger Glauben, auch unser Kunigreich und Land und ganzer Christenheit Wolfart erhalten werd. Nun weren wir wol gnediglich bedacht, den Landtag, so wir in unserm Kunigreich Prag (sic) zu halten furgenommen in unser Stadt Prag dem gemeinem Brauch und Herkommen nach auszusetzen und zu bestimmen; aber dieweil wir an allen andern Orten, do wir ausserhalb unserer Kunigreich und Land Hilfen erlangt, in täglicher und embsigen Handlung, die zum eilendisten so muglichen einzubringen sein und sonderlich itzo auf Sant Johanns Gottes Täufers

Tag negstkunftig in eigner Person gen Regenspurg zu ziehen Willens sein und daselbst zuvorderist zu bemuhen, die Hilf, so vom römischen Reich bewilligt ist, in Gang und Vollziehung zu bringen, darinnen dann etlich Zeit verflissen würdet; so kann demnach obengerurter Landtag ditzmalen mit keinem guten Fug in unser Stadt Prag gesetzt werden, wir wollten dann onfruchtbar Handlung, die aber numehr kein Verzug haben soll und nit unnutz die Zeit verfleissen, welche aber mit dem höchsten zu suchen und zu gewinnen und nemlichen in diesem Fall, so der Turk nun mit allein auf dem Fusz, sonder fast zu rechnen nahent an unserm Kunigreich Hungern ist und aber wir dagegen noch in keiner rechten Bereitung, wie es gegen seiner Macht wol Not were, seien die Zeit viel edler und besser dann viel tausend Guldein und derhalb keins Wegs zu verlieren ist, angesehen, dasz ein verseumbter oder verzogner Tag mehr dann sonst ein Monat und ein Monat mehr dann ein Jahr zu achten und daraus der höchst Nachtheil zu sorgen ist. Demnach haben wir diesen Landtag in unserm Kunigreich Behem in unser Stadt Wudweis zu halten furgenommen, denselben auch dahin hiemit auf den n. Tag nach Sant N., das ist den n. Tag des Monats Julii itzkommend bestimbt und angesetzt, welchen wir mit Gottes Hilf in eigner Person halten und zu solcher Zeit deshalb daselbst ankummen wellen, der gnedigen Zuversicht, in kurzen Tagen und hofflich in einem Tag fruchtbarer als an andern Orten in mehrern mit E. und andern unsern getreuen Unterthanen zu handlen und zu sliessen, so dann die Sach dermassen gestallt und nit anderst daran ist, dann dass gegen einen solchen vorwesenden gefährlichen und sorglichen Last darauf nichts gewisses, wo darinnen Fursehung gethan, dann Verderben Leib und Seel, Verlierung Ehr, Weib, Kind, Hab und Guter berurt, dass ein Widerstand und Gegenzug angericht werden muss, daran nit allein uns und unserm Kunigreich Hungern, sondern E. allen und ganzer teutschen Nation und gemeiner Christenheit daran gelegen ist. Wir uns auch versehen, ihr als getreu Unterthanen und Christenleut, auch als Nachpern, an denen die Gefährlichkeit am negsten kummen mag, in solchen Nöthen Rath, Hilf und Rettung zu erzeigen geneigt seid: so ermahnen wir euch all und jeden in Sonderheit in Bewegung des alles zum höchsten und befelhen euch mit allem Ernst, dass ihr die vom Herrn und Ritterstand in eignen Personen und ihr die von Städten und Märkten, durch E. Gesandten mit vollkummerlichen Gewalten versehen zu obgemeltem unserm Landtag, den wir auf n. Tag in unser Stadt Wudweis angesetzt haben, gewisslichen ankummen und keineswegs aussen bleiben, welche aber aus Gottes Gewalt und ehrhafter Noth nit erscheinen könnten, dieselben den andern, so ankummen werden, ihr vollmächtig Gewalt geben und euch an solchem nicht irren noch verhindern lassen, dass dieser Landtag nit in unser Stadt Prag, welchs doch aus oberzelten Ursachen mit keinem Fug dieser Zeit sein können, sonder in unser Stadt Wudweis angesetzt sei, daselbst wir der alten Gewohnheit, Gebrauch und Herkömmen nach mit denen unsern Landleuten und Unterthanen, so ankummen und erscheinen werden, in obermelter hochwichtigen Sach und Obligen der trostlichen Zuversicht alles des handeln, furnehmen, sliessen und in Vollziehung bringen wellen, was Gott dem allmächtigen zu Lob und Ehr, Erhaltung unsers heilwertigen Glaubens, Errettung unser, unser Kunigreich und Land auch derselben Unterthanen Hab, Gut, Weib, Kind und Ehr, darzu teutscher Nation und gemeiner Christenheit und euch selbst zu Wolfart und Nutz reichen mag.

Das wellen wir uns zu E. allen und jedem in Sonderheit in Beherzigung obangezeigter Noth und Last und des armen christlichen Volks erparmlich und jämmerlich Schaden, Hinfurung und Verderbens und als getreuen Unterthanen ganz ungezweifelt versehen und verlassen. Ihr thut auch daran sament und sonderlich unsern ernstlichen Willen und Meinung. Geben oc.

### 212. Sněm v Budějovicích Českých léta Páně 1529 na den svatého Kyliana (8. července).

MS. v knih. knížete Jiřího z Lobkovic v Praze. \*)

Páni z rytířstva i poslové z Pražan předkládali, aby tam sněm pokládán nebyl, ale na hradě pražském, kdež stolice jest království, aby tomu ráčil J. M. Kr. místo dáti, že tu nejpříležitější jest, ale pro dalekost cesty a krátkost času, a odtud že do říše po sněmu měl jeti a průtahu nemohlo býti, z těch příčin tu ten sněm ráčil svoliti a položiti. Na ten sněm vyslány byly osoby s mocnými listmi, kterýmž v tato slova dána instrukcí podepsaná: My purkmistr a rada i všecka obec Starého města pražského.

#### Instrukcí na týž sněm.

Nejprv o list aneb majestát, aby byl vydán stavu třetímu, že není povinen rovným dílem v berni, v tom tím listem aby byli opatřeni proti předním stavům.

Item, co se koní držení dotýče k potřebě J. M. králi: J. M. Kr. aby ráčil při starobylém pořádku stav třetí zachovati a napřed to opatřiti, co kdo sídel panských a zemanských drží a jakž jsú od starodávna ta sídla byla osazena, aby z nich to učinili a službu tu, kterouž J. M. Kr. žádá, vyhledati se moci bude.

Item, že my v rovnosti daní se stavy předními srovnati se nemůžeme nebo tak mnoho nemáme, nebo od starodávna páni dávali dva díly a stav městský proti rytířskému jeden díl.

Item, my že sme prachy a děly pomoc učiniti přiřkli, ješto té pomoci stavové přední jsú se zbavili, a protož aby oni sami také službu místo toho J. M. Kr. v držení koní učinili.

Item, o berni svoleno tak jakž i svolili se stavové přední.

Item, co se toho artikule dotýče, přijdeli potřeba, jak by J. M. Kr. měla v tom opatřena býti, jestliže by se moc turecká rozmohla a k většímu že by se jemu štěstí nachýlilo: o tom nemůže se nic jednati, poněvadž větší díl země se nesjelo, než sněm o tom aby byl položen na hradě pražském, a tu moc ta aby vyhledána byla a J. M. Kr. bez prodlení oznámena.

Item, o zatykače na města pro berni uloženou a s horníkův sňatou, aby ta obtížnost těch zatykačův a uvazování s komorníkem proto s nich sňata byla.

### Na témž sněmu J. M. Kr. požádání.

Jaké jsou toho příčiny a pilné potřeby, proč jsme Vám všem stavům království tohoto českého sněm obecní sem do Budějovic položiti a rozepsati ráčili, tomu ste poněkud z listův našich, kterýmiž sněm rozpisujem, vyrozuměti mohli. Pak poněvadž den ode dne vždy nám jistě ze všech stran se oznamuje a od jistých špehérův našich, kteréž jsme do Turek byli vypravili, to víme, že císař turecký ještě (....) měsíce máje z Konštantinopole s osobou svou vyjel, a vojensky s velikou a znamenitou (kteréž prvé nikdá neměl) mocí na nás a země i poddané naše táhne, chtíc je hubiti a opanovati, vsemu křesťanstvu ku škodě a velikému nebezpečenství: protož z povinnosti naší, kdež pak králi křesťanskému a pánu Vašemu to učiniti dobře náleží, nezdálo se nám před Vámi zatajiti a i toho něco dotknouti, ješto Vás prvé tejno není a v paměti lidské jest, že ne od dávných let turecký císař pozdvihl se a tu něco moci dosáhl, neb jest prvé moc jeho nebyla tak podstatna, a k té on přišel ničímž jiným nežli rozdvojením a nesvorností křesťanstva, neb že vždy jedni na druhé čekali a sobě pomáhati nechtěli, ač on v tom znamenitá království a země sobě podmanil a mnohé bitvy obdržel, kdež pak i král Ludvík J. M., bratr a švakr náš nejmilejší, slavné paměti v té poslední porážce

<sup>\*)</sup> Na chybném rukopisu, jenž pochází z novější doby, připsáno: "Ex cod. MS. domini Ferdinandi.

zahynul, kdežto kdyby J. M. dostatečnou pomocí křesťanův a svých poddaných nebyl opuštěn, k takovému zármutku a litostivé škodě nebylo by přišlo. Protož poněvadž my z daru pána Boha všemohoucího uherským a českým králem jsme, a týž nepřítel náš a všeho křesťanstva na též království uherské a jiné země a poddané naše se táhne, a ohněm i zajímáním škody činil i činí, a dále vždy více a více činiti chce, i z těch příčin nemohouce tak mocnému nepříteli sami odolati, Vám jsme to za času oznamovali, a pomoci od Vás i od jinud žádali: kdež pak Vy jakožto věrní poddaní a milovníci pána svého a svaté víry křesťanské na žádost a pilná naše předkládání dali ste se v tom povolně najíti, a k pomoci ste se nám svolili, tak jakož pak to dskami zemskými zapsáno jest, ješto nepochybujem, že ta pomoc již podle svolení Vašeho pohotově leží. I znajíce my i jistě o tom vědouce, že císař turecký s velikou a znamenitou mocí na nás a na naše země vojensky táhne a již na pomezí uherském a v zemi již lid jeho jest, protož jsme také pro obranu zemí a poddaných našich proti němu osobou naší s pomocí boží táhnúti za času umínili a tím prodlívati neráčíme. I z těch příčin napřed podle obecního svolení a sněmovního zůstání Vás všech i jednoho každého zvláště napomínáme, žádajíce, aby nám tu pomoc, což ji při času svatého Jiří minulého podle téhož svolení dáno mělo býti a pohotově leží, vydána bez dalších odtahův byla, a druhou polovici, abyste také pro tak znamenitou potřebu tím spíše, totiž do svatého Bartoloměje nejprv příštího seberouce vydali, abychom my lidi na to také přijmouti a nepříteli odpírati mohli. Pak poněvadž Vy znátí můžete, a my sme to také rozvažovali, jaká jest moc toho nepřítele, a že tou svolenou pomocí Vaší i jiných poddaných našich nebude se moci dostatečně nepříteli odepříti, protož Vás všech ze všech stavův žádáme i jednoho každého zvláště a s pilností napomínáme, abyste Vy, znajíce toho tak náhlou znamenitou potřebu, kteráž se netoliko nás a království uherského, ale i Vás i jiných poddaných našich i k tomuto království příslušejících a všeho křesťanstva dotejče, pomoc větší a dostatečnější, totiž s desátým člověkem za čtyry měsíce učinili, a od dneška v šesti nedělích, aby se týž lid na pomezí našel, též způsobili; abychom netoliko tomu nepříteli odepříti, ale s boží pomocí i jeho poraziti a tak tudy nás i jiné poddané naše od toho a budoucích nebezpečenství a záhuby zachovati mohli. Kdež pak o Vás všech i o jednom každém zvláště žádné pochybnosti nemáme, nýbrž jako věrným naším a milým poddaným věříme, že nás v této naší i také Vaší a všeho křesťanstva potřebě neoslyšíte a neopustíte, neb ta sláva o Vašich předcích i o Vás jest, že ste vždycky králům a pánům Vašim věrně, upřímně a hotově ve vší poddanosti se zachovali a je v potřebách jejich neopouštěli: kdež sme té naděje, že se též k nám povolně najíti dáte, neb spravedlivě té příčiny nemáte, proč bychom my méně nežli předkové naši měli od Vás milováni býti, a my Vám zase všem i jednomu každému zvláště to milostí naší zpomínati i vším dobrým nahražovati ráčíme; a jestliže co až posavád obmeškáno jest, když nám pán Bůh všemohoucí šťastně se navrátiti pomoci ráčí, chceme v to spravedlivě i milostivě nahlídnouti a to opatřiti. Také Vás tejno nebuď, že jsme na sněmu říšském ve Špejru u všech stavův též o pomoc i u jiných poddaných našich jednali, kteráž nám dobrou myslí svolena a dána jest, i také jiná od dobrých přátel našich připověděna, ješto v milém Bohu tu víru máme, že s jeho svatou pomocí nad tím nepřítelem a ukrutníkem bohdá zvítězíme; protož poněvadž tato potřeba odtahu míti nechce, Vám věříme, že tím pilněji a bez dlouhého prodlívání jednati budete a o to se snesete, aby nám ta spěšná a podstatná pomoc od Vás učiněna byla; neb i to Vám oznamovati ráčíme, že na žádost naši a vidouce tak náležitou a znamenitou potřebu v markrabství moravském ode všech stavův slušná nám pomoc opět svolena jest, kterouž se protahovati nebude, ješto sme toho od nich vděčni.

Na tu žádost po mnohém rozjímání dána tato odpověď králi J. M.:

Jakož král J. M. pán náš milostivý ráčil jest na nás všech stavích žádati pomoci, tak jakž sme tomu, které jsú toho vše potřeby, vyrozuměli, kterak jest J. M. Kr. listy k sněmu obsélacími to

oznámiti ráčil, i také šíře zde v Budějovicích Českých na sněmu obecním tohoto království českého, jaká by to pomoc býti měla, i o toto jsme se svolili: že podle prvního našeho všech tří stavův svolení dskami zapsaného chceme pomoc sebrati bez meškání, kteráž jest měla býti vybrána při času svatého Jiří jminulého, jakž již něco peněz na to leží, a kterúž jsme měli také sumu aneb pomoc sebrati při svatém Jiřím (sic!) nejprvé příštím, že to chceme učiniti společně, co který stav učiniti má, hned při svatém Havle nejprv příštím, ač známe to, že mnohým ta věc s obtížností přijde, než při času svatého Bartoloměje tomu bychom dosti učiniti nemohli a nemůžme; když k té potřebě přijde, tak a na jaký způsob svolí se učiniti, tak jakž jest ta věc sněmem zapsána, a J. M. Kr. bude ráčiti dáti lid přijímati, tehdy ta osoba nebo osoby, kteréž k tomu od nás stavův království českého zřízeny budou, mají těm lidem platiti do toho počtu, jakž jest prvé svoleno a dskami zapsáno. Při tom také za to žádáme, kteříby chtěli z Čechův sloužiti a takovou službu jako jiní bráti, aby byli přijímáni. Také, kdež jest J. M. Kr. ráčil žádati, přišloli by k další potřebě, abychom desátého člověka dali, i o to sme s pilností mezi sebou rozmlouvali a to rozvažovali: že toho neznáme, abychme to ven z tohoto království učiniti mohli, než za to J. M. Kr. prosíme, aby J. M. Kr., k čemuž svolujeme, to ráčil od nás milostivě přijíti.

A když na tom J. M. král přestati ani toho přijíti neráčil, nýbrž obtížně to slyšeti, byli posláni s jistým poselstvím a napomenutím od krále J. M. pan Jan z Pernštejna, hejtman markrabství moravského, pan Tuří a pan hofmistr uherský; i dána jest jim tato odpověď napsaná:

Páni milí! Jakož ste ráčili od J. M. Kr. pána našeho milostivého nám oznámiti J. M. Kr. napomenutí a žádost, co se pomoci na Turky dotýče: i v pravdě to můžem oznámiti, že sme s pilností o to mezi sebou jednali, ale nikterakž sme toho mezi sebou najíti nemohli, abychme těchto časův več se více nad první svolení podvoliti a větší sumu peněz na větší počet lidí na se uložiti mohli, a J. M. Kr. na to měli bezpečovati, jemu bychme nemohli dosti ani přátelé naši učiniti; nebo i to, co sme prvé svolili, známe, že to mnohým z nás a přátel našich bude obtížné brzo vyplniti a dáti, totižto na ty časy, jakž sme se podvolili, a protož tu věc při první naší odpovědi, kterúž sme zde v Budějovicích dali, zůstavujem, a poněvadž jakou sme se pomoc J. M. Kr. podvolili dáti, to činíme z naší svobodné vůle, za to prosíme jakž i prvé, aby to J. M. Kr. ráčil od nás milostivě přijíti.

Tu král J. M. přijav napomenul, aby hotovost zřídili, i dána na to tato odpověď:

Najjasnější a milostivý králi!

Co se hotovosti dotýče, tu sme mnozí při sobě a poddaných našich zřídili a na tom sme, abychom ji všecky měli. Kdež pak V. Kr. M. ráčíte toho na nás všech stavích žádati, přišlaliby na V. Kr. M. další potřeba, abychom V. Kr. M. neopouštěli, pak, milostivý králi! toto my k tomu pravíme: že předkové naši i my také k předkům V. Kr. M. králům českým věrně, upřímně, jakž věrným poddaným přísluší, sme se zachovali a k V. Kr. M. také se zachováme bohdá tak, jako věrným poddaným ku pánu svému zachovati se přísluší, a na V. Kr. M. přišlaliby jaká taková potřeba, pokud nám jedině slušně náleží, V. Kr. M. nemíníme opustiti; však za to V. Kr. M. prosíme, že V. Kr. M. bez dostatečné rady neráčíte osoby života svého v nebezpečenství života dávati.

Na témž sněmu obtížení některá stavu městského jsou vynešena, pro kteréž král J. M. ráčil pro odpověď odložiti do Lince, kdež pak na ty artikule vznešené stavu městskému odpověď jest dána:

Najprvé, co se berně z horníkův ukázané dotýče, pro kterúž na některé z nich zatykačové vyšli, poněvadž se jest o to nález stal a přisouzeno jest, že oni povinni jsú to místo horníkův zpraviti,

že toho již slušně J. M. Kr. měniti nemůže, a protož při témž nálezu toho J. M. zanechávati ráčí; a při tom že je všecky napomíná, věře, že oni to všecko tak spraví a na se zatykačův pro další své těžkosti nedopustí, aby tudy J. Kr. M. v J. M. potřebách všeho křesťanstva se dotýkajících žádní spletkové se nestali; avšak když J. Kr. M. bohdá se šťastně do království českého přibrati ráčí, ukáželi se, že by tím povinni nebyli, že je ráčí v tom spravedlivě i milostivě opatřiti a zachovati, těžkostí takových aby nenesli žádných, aby to se jim zase navrátilo.

À co se přísahy a měst krále J. M. při obnovování ouřadův konšelských dotýče, J. M. Kr. o tom poroučeti ráčí: aby na ten čas obtěžováni nebyli, avšak s tou vejmínkou, jestliže by J. Kr. M. se toho doptati ráčil, že by jináče povinni byli, aby sobě toho ku pomoci bráti nemohli.

Odpověd od J. M. Kr. Táborským, Budějovickým, Píseckým, Vodňanským na vznešení proti Přeskovi a Sádlovi.

Že J. M. Kr. ráčí pánům hejtmanům o to psaní učiniti a pilně poručiti, aby oni páni hejtmané budouli moci tu věc přátelsky smluviti, smluvili; pakliby nemohli, aby těch cest hledali a vyhledali, aby se jim toho až do J. Kr. M. šťastného příjezdu do království českého odložilo.

V témž rukop. na jiném listu:

Anno 1529, ve čtvrtek den svatého Osvalda král Ferdinand, jsa v Budějovicích Českých na sněmě, s psaním svým Pražanům vypověděl mistra Havla Caheru Žateckého, faráře Matky boží před Tejnem a administratora konsistoře pražské pod obojí, pro jeho nepokojná a bouřlivá kázání z měst pražských do západu slunce, z českého království v šesti dnech a ve čtrnácti dnech pořád zběhlých ze všech zemí a království pod jeho panství přináležejících.

# 5. Sjezd stavův pod obojí dne 15. srpna 5. Nachrichten über die am 15. August von den utraquistischen Ständen eröffnete Zusammenkunft zur Berathung ihrer Angelegenheiten.

213. Sněm pod obojí způsobou s povolením krále J. M. držán v neděli na den na nebe vzetí panny Marie léta 1529.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

List krále J. M., kterýmž povolovati ráčí, aby sném držán byl, a tu o mistru Havlu též dotčeno. Tu na témž sněmu jest to jednáno: poněvadž z rozkázání krále J. M. mistr Havel z království a zemí pána našeho předce jíti má, aby ouřad ten konsistořský obnoven byl, jakž se tak stalo, že jich dvanácte osob to nyní opatrovati má až do budoucího času, to jest do neděle najprv příští po svatém Jeronymu; při kterémžto času o ty všecky potřeby, což straně naší náleží, bude se jednati míti, budeli boží vůle; pro nepřítomnost stavův vyšších a že počet se malý sjel, nebylo a nemohlo jednáno býti.

O Kadaňské tehdáž králi J. M. jest psáno a za ně žádáno, aby utiskáni nebyli, a všickni tři stavové psali potřebně a dostatečně.

Také z strany římské mluveno jest se stavy, aby v lásce a svornosti byli a k nim se přátelsky chovali bez útiskův, a kdo chce od nich k Římanům přikročiti, toho přejí, tolikéž kdož by chtěl k straně pod obojí způsobou přistoupiti a bejti, aby toho žádnému hájeno nebylo; a tak což oni chtí v svobodě míti, aby nám tolikéž příno bylo.

A což se mistra Havla dotejče, ten psaní učinil k stavům na témž sněmě: že bez slyšení a viny jsa vypověděn, přimlouvá se za Kadaňské a Rokyc(an)ské i jiné, kteříž chtí pod obojí způsobou bejti a v tom outisk trpí. Také za téhož mistra Havla přímluva byla od kněžstva, aby se k králi J. M. přimluvili, aby byl slyšán a glejt jemu dán. I toho stavové neučinili, jedno pro nepřítomnost jiných, druhé, že on za to nežádá, a třetí, že vědí jistou vůli krále J. M., proti které se na odpor přimlouvati jest nenáležité. A tak ten sněm rozpuštěn.

Artikulové a snešení kněžstva pod obojí způsobou léta božího 1529. Předmluva.

Ačkoli těchto artikulův, tak jakž býti mohlo podlé času a potřeby latině sepsaných a zavřených, nebyl jest úmysl náš vytištěných vůbec vydávati, a to proto, že samým kněžím náležejí, ale poněvadž je v schůzi naší spěšněji psané a proměňované, aniž jakž náleží skorygované mnozí domův pospíchajíc na kvap a nedostatečně vypsati jsú dali, a domův se navrátivše jiným jich podávati a i v jazyk český vykládati jsú neobmeškali aniž posavád přestávají, a to někteří nepříjemně a nevlastně, totižto smyslu a rozumu svého více nežli sprostných slov a smyslu pravého spatříce, z čehož domnění, strany a různice v lidu tomto vrtkavém a na tolik sekt rozděleném růsti by snadně mohly: z té příčiny užitečné vidělo se nám, abychom ty artikule v vlastním jich smyslu a v prostých slovích obojím jazykem vytisknouce vůbec vydali, aby všeckněm i těm nejhlúbějším a nejlehčeji smýšlejícím známo bylo, co jest se v tom sjezdu dobrým a upřímným úmyslem podlé možnosti pro dobrý pokoj a užitek náboženství našeho v kněžstvu rozdílném najednalo, a co jest na čas a do gruntovnějšího z písem svatých narovnání při těch věcech, kteréž se proměňovati mohou a mají, zavříno. Nechť při tom jest soud a uvažování církve duchovní, kteréž se žádnému nezavírá.

(Artikule scházejí.)

6. Sjezd stavův pod obojí dne 3. října 6. Nachrichten über die am 3. October von den utraquistischen Ständen eröffnete Zusammenkunft zur Berathung ihrer Angelegenheiten.

MS. v knih. knižete Jiř. z Lobkovic v Praze.

Téhož léta 1529 v neděli po svatém Jeronymu sněm pod obojí způsobou držán jest tak vedle odložení předešlého sněmu.

A tu pro nebezpečenství Turka i také že čas sněmu, kterýž držán byl na zejtří, nedopouštěl, na témž sněmu toliko to zřídili a opatřili: Mistr Vavřinec z Betléma\*) a kněz Václav, tehdáž farář litoměřický, jsou za administratory zvolení a vyhlášení a ode všech podniknuti, a správa téhož administratorství od stavův dána jest jim \*\*)

Což se konsistoře dotýče osazení, to poručeno pánům Pražanům obojího města pražského, aby jakž za nejlepší uznají, lidmi hodnými osazena byla, a to kněžstvu připovědíno, že také rádi chtí je ochraňovati.

Kompaktata, kteráž pan Jan z Vartmberka u sebe měl, ta tu položil, i dána jsú schovati k opatrování pánům Pražanům staroměstským, kteří je přijali v moc svou.

<sup>\*)</sup> Mistr Vavřinec Třeboňský, kazatel v Betlémě.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Přidáni k nim Mistr Jan Přestický, rector universitatis v učeuí pražském, M. Jan Chocenský, vicerector, M. Jiřík, probošt kolleje Veliké, kněz Mikuláš, farář u Matky boží na Louži a jiní. (Velesl. hist. kal.)

### Sněm při času sv. Františka (4. října) držaný.

### 7. Akten zu dem am 4. Oktober eröffneten Landtage des J. 1529.

214. Usnešení stavův českých na sněmu při času sv. Františka (4. října).

MS. v knih. knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.\*)

Léta Páně 1529 při času svatého Františka všichni tři stavové v království českém na sněmu obecném o tyto artikule dole psané jsou se snésti ráčili.

Jakož král J. M. pán náš milostivý ráčil jest nám všem stavům oznámiti, co se císaře tureckého dotejče, abychom vojensky se vyzdvihli pro potřebu obrany svaté víry křesťanské a k retování Vídně, kteráž jest od téhož císaře obehnána, i takto sme to urovnali a na tom zůstali a svolili:

Item, rozvažujíce takovou velikou a znamenitou potřebu, i také aby toto království pro všelikterakou potomní věc jak opatřeno býti mohlo, o to sme se svolili a o tyto artikule pořád psané na tom nynějším sněmu obecním, že chceme pomoc takovou učiniti: kdož má za tisíc kop grošův českých z pánův a z rytířstva, aby dal pět pěších a k tomu z deset tisíc kop grošův českých čtyry koně jízdné.

Item, pěším aby se větší služba neplatila než po 20 groších českých na tejden, než kterým by se slušná špíže dala, těm toliko aby se dávala po 15 groších českých na tejden, a kdož by pak tak sloužiti nechtěli, ani jiné služby aby dělati neměli než že by se pováleti chtěli, takoví všichni mají se v městech, v městečkách a ve vsech po krčmách vyzdvihovati, tak jak jest o povalečích právo a zemské zřízení.

Item, k jednomu vozu vojenskému aby bylo 20 pěších a mezi desíti jeden kopiník neb pavezník. Item, na každém voze aby byly dvě hákovnice a k tomu prachu dosti, a kdoby nemohl míti hákovnice bezelstně, ten dej dvě ručnice.

Item, aby se strhli všichni u Znojma ve čtvrtek na den svatých Šimona a Judy, apoštolův božích, najprv příští.

Item, hejtman nad vojskem českým má býti volen z Čechův s volí J. M. K. a radou zřízenou z království českého a při J. M. Kr. na ten čas přítomnou, kterýž by se k tomu hodil.

Item, aby byli tu lidé, kteří by vozy kládsti uměli a vojsko položiti i také s ním táhnouti. Item, stav městský ti také mají pěší míti, děla, prachy s vozy, jakž prvé bejvalo, s touž potřebou.

Item, děla, koule král J. M., i co k tomu přísluší, aby opatřil.

Item, lidí od zámkův krále J. M. a z klášterův aby taky ňáký slušný počet byl i s vozy, a všudy všickni aby na vozích špížních a vojenských po dvou hákovnicích měli nebo po dvou ručnicích.

Item, s ručnicemi aby těchto časův všickni lidé vůbec mohli jezditi i choditi, kromě když na hospodu přijdou neb přijede, hned aby dal ručnici od sebe hospodáři nebo hausknechtu schovati pod pokutou prvé uloženou, dokudž by ta věc jmenem sněmovního svolení změněna nebyla.

Item, o plen a půlky aby žádným vymyšleným obyčejem nepili, ani jinak jedni druhých pobízeli ani žádným obyčejem návěští dávali k pití, poněvadž jest ta věc prvé za nepoctivou uznána a dskami zemskými zapsána. A páni i rytířstvo i všickni stavové při služebnících i poddaných svých aby to také zastavili.

Item, půstové a jiní všickni řádové křesťanští aby se zachovávali od všech lidí v tomto království. Item, poněvadž jest v tomto království nikdá prvé toho nebejvalo, aby se kdo měl dopustiti, aby v pátek, v sobotu, v půstě, v suché dni, u vigilií svatých apoštolův i v jiné vigilií, jako k svatému

<sup>\*)</sup> Na chybném rukopisu z novější doby při počátku na straně posnamenáno: Aus dem Slawatischen MS. IV. tom.

vi Křtiteli božímu, k svatému Vavřinci mučedníku božímu a k slavnému hodu panny Marie na nebe f i k jiným svátkům podle pořádku starodávního, zjevně neb tejně kdo maso zoumyslně jedl neb i, takový každý, kdož by v tom postižen nebo usvědčen byl, jako nekřesťanský člověk a rušitel rého řádu křesťanského, aby byl od krále J. M. nebo hejtmanův krále J. M. a tohoto království tého trestán.

Item, tato pomoc svolená na to jest učiněna, aby markrabství moravské opuštěno nebylo ídeň aby retována byla. A kdož které lidi vypraví nebo sám s nimi potáhne, má se těm lidem stavův poslaným za dva měsíce služba dáti, pakli by se prvé ta potřeba vykonala, tehdy mohou ase ti všichni do domův svých navrátiti, a kdo co v tom času zaslouží, to se tomu každému od , od koho jest zjednán, má zaplatiti; a kdo jest koho prvé zjednal a přijal, to se při tom zůstavuje.

Item, kteříž potáhnou na pomoc proti Turkům, jízdní i pěší, nemají žádných škod činiti mto království českém ani v jiných zemích krále J. M.; pakli by se toho dopustil a jakou škodu u kdožkoliv učinil, že takový každej skutečně trestán bude.

Item, co se soudův dotejče hejtmanského, komorního a pulkrabského: hejtmanského se odá až do pondělího po svatých Třech králích nejprvé příštích, komorního až do Svátosti a pulského do pondělího do oktávu po svatých Třech králích, než půhony budou moci dobře bráti, : aby jich dodali, kteřížby v zemi nebyli, teprvé k svaté Lucii, ač jestliže by pak kdo doma /l, ale do jejich příbytkův v Čechách. Než jestliže by která nová věc povstala, kteráž k ouřadu manskému náleží, aneb komu by se země poručila, o to může býti obeslání, kterak by za ebí uznali.

Item, kterak má země opatřena a zřízena býti, to se má v radě při králi J. M. zavříti.

Item, co se dluhův v tomto království, kdo jsou sobě vespolek jedni druhým dlužni, z ktese ourokové dávají, dotejče, takto o tom svoleno a zavříno jest: že do svatého Jiří nejprv přísa dvě neděle potom, sumy jistinné, z kterých se ourokové dávají, čekati jedni druhým mají, ourokové zadržalí i tento svatohavelský, ti se dáti mají, kdo jest komu povinen. A pro takové ky bude moci upomínati a o to hleděti jako pro jistinu, když by tohoto odložení nebylo; než ourok dá, tehdy dále škod vésti nemá až do sv. Jiří svrchujmenovaného.

Item, než když jsou jedni druhým dlužni, ješto se z těch sum ourokové nedávají, ti sobě předce platiti jako prvé, tak jakž kdo na koho nějaký zápis neb jistotu má.

Item, práva vedení ta předse jíti mohou, kdež se právo vede, ješto z toho ourok nejde, i je sti, než z čehož by ourok šel, také může až do odhádání vésti, než odhádání býti nemá až do ich neděl po svatém Jiří; než ourokové zadržalí, jestli by kteří byli i tento svatohavelský příští, dáni byli, kteříž by spravedlivě povinni byli. Kdož by pak nechtěl dobrovolně práva vésti až do ich nedělí po svatém Jiří, že tudy nemá práva promlčeti, též také o listy i jiné jistoty na peníze.

Item, zatykačové ti také předse jíti mohou pro dluhy, kteréž by s ouroky nebyly, tak aby průchod měli, než kteřížby zatykačové vyšli, ježto by se na ouroky vztahovali, tehdy dáli ourok kdožby byl zatčen z jistiny, má čekáno býti a tomu zatčenému roku přidáno býti, až do těch 1ch neděl po svatém Jiří.

Item, koupilli jest kdo statek a nezaplatil jeho, tehdy povinen jest tomu dáti tu sumu a na oky, zač jest ten statek koupil, jestliže nebude chtíti jemu čekati.

Item, komuž by rukojmě umřel, chceli, může napomenouti k obnovení listu.

Item, co se pak těch, kteří jsou zatčeni aneb po zápisu registry purkrabskými kteří na věži aneb seděti by měli, dotejče, má jim roku přidáno býti do svatého Jiří nebo dvě neděle po tom. stiny na takový způsob: kteří jsou se zapsali registry pulkrabskými, i také po smrti své dědice o budoucí své a statek svůj, ta věc při tom zůstává, a kdo jest takového zápisu neudělal, aby

udělal konečně do svatého Havla nejprv příštího; pakliby neudělal, tehdy aby uručili nebo uručil, jestliže by jich pán Bůh smrti neuchoval v tom času, tehdy věřitelé jich o takový dluh budou moci k těm rukojmím hleděti. Než kterýž jsa živ, na sv. Jiří neb dvě neděle po něm, potom se postaví tu a v to místo, odkudž jest vyručen, kdež jest prvé v moci purkrabí byl, ten své rukojmě takovým postavením vyvadí, než kdožby ouroku nedal ve dvouch nedělích po svatém Havlu nejprv příštím, tehdy dokadž jeho nedá, pro ten bude povinen na věži seděti.

Item, co se židův dotejče, týmž způsobem mají se zachovati, vejše z jistiny neberouce než jakž jest v jich zřízeních, co se dluhův rejstrovních a řádných listův na základy půjčených dotýče, než toto odložení co se židův dotejče, vztahuje se toliko také na jistiny, že čekati mají do sv. Jiří a dvě neděle potom.

Item, berni svatojirskou jminulou tu všickni, kteří jsou ještě nedali, mají ji dáti beze všech odtahův. Pakli by kdo nedal, tehdy bude moci o to k němu hledíno býti tak jakž jest předešlé obecní svolení; než ta berně, kteráž se měla dáti při svatém Havle nynějším aneb při svatém Jiří bndoucím, tu jest J. M. Kr. prominouti ráčil, tak jakž jest J. M. Kr. do všech krajův tohoto království českého psáti ráčil.

Item, kdož by z vojska ušel neb ujel dříve času, ten aby byl dostatečně trestán od toho, kdož by jej postihl podle vůle jeho, a pán téhož utečeného v tom mu nemá překážeti.

Item, co se formanův dotejče, kteří by špíži neb vojenské věci vezti jměli, těm aby se dávalo od čtyř koní do týhodne po 2 kopách gr. česk. bez stravy, a ten forman každý bude povinen na tom přestati. Pakli by mu stravu a obrok dáti chtěl, tehdy mu více dáti nemá nežli jednu kopu gr. českých.

### 8. Sněm, jenž 1529 při sv. Lucii (13. pros.) držán byl na hradě pražském.

215. Snešení sněmu obecniho.MS. v knih. knížete Jiřího z Lobkovic v Praze. \*)

Sněm obecní, kterýž držán byl při svaté Lucii na hradě pražském léta 1529.

Jakož král J. M. pán náš milostivý ráčil jest nám všem stavům království českého sněm obecní položiti na hradě pražském na den svaté Lucie, a na ten sněm ráčil jest J. M. Kr. oznámiti, kterýž měl býti sjezd v Kladště na den Tří králův nejprvé příští, že jej ráčí míti na týž den v městě Budějovicích českých, abychme naň s mocí poslali, a tu se ti poslaní shledali a sjeli s těmi, kteříž také posláni budou z těch zemí, kteréž k království českému příslušejí a od starodávna spojeny jsou.

### 8. Akten zu dem am 13. Dezember eröffneten Landtage des J. 1529.

215. Articuli dietæ in arce Pragensi tempore St. Luciæ anno 1529 13. Dec. habitæ, continentes præ ceteris instructionem a statibus regni Bohemiæ datam personis cum potestate missis ad conventum Budiejoviensem, qui habebatur in die Trium regum anno 1530.

Copia in arch. c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonse

Quemadmodum regia Majestas dominus noster clementissimus dignatus est nobis omnibus statibus regni Bohemie dietam et concilium generale constituere in arce Pragensi in die sanctæ Luciæ et in hoc concilio dignata est Sua regia Majestas significare, qui conventus debuit in Gladsko in die sanctorum Trium regum esse, quod eum ipsum conventum dignatur habere eodem die in civitate Budieioviorum in Bohemia, ut in eum conventum cum potestate mitteremus, atque ipsi sese missi legati invenirent et eo convenirent cum his, qui etiam mittentur ex his terris, quæ ad regnum Bohemiæ pertinent et ab antiquo huic conjunctæ sunt.

<sup>\*)</sup> Chybný opis z novější doby.

Na kterémžto sněmu na ten sjezd do Budějovic volili sme z sebe a vybrali z každého stavu tohoto království dvaceti osob, kteréž na ten sjezd do Budějovic jeti mají, pakliby z kterého stavu která osoba bezelstně aneb z jakéž koli příčiny v Budějovicích nebyla aneb nebyl a bejti nemohl, tehdy ti, kteříž budou z těch vybraných, touž moc míti mají a toho jim moc tímto sněmem dáváme, jakoby ti všickni byli, na způsob na tomto sněmu svolený.

Nejprvé, co se Turkův od času dávního nepřátel křesťanstva dotejče, poněvadž jest se moc turecká znamenitě rozmohla, že netoliko císař turecký některá království křesťanská opanoval jest, ale také některá i pohanská, protož jemu odpírati a na něho do jeho zemí táhnouti bez veliké a znamenité moci není bezpečné, a jednomu i dvíma králům křesťanským, kterak se tomu rozumí, nesnadné; než kdyby J. M. Kr. pánu našemu milostivému skutečnou a znamenitou pomoc učinili: otec svatý papež, císař římský J. M., král francký a jiní králové křesťanští též i říše svatá, a my to v skutku poznali, a J. M. Kr. ráčil nám o tom obecní sněm položiti, také my pokudž bychme slušně mohli a nám náleželo, s jinými zeměmi k království českému příslušejícími, rádi bychme se o to snésti chtěli a tak se zachovati a učiniti, jako dobrým křesťanům náleží.

Jestliže by se pak to trefilo (čehož pán Bůh rač uchovati), že by císař turecký ku pomezí království českého přitáhl aneb vojsko jeho, tomu s boží pomocí podle svobod našich odpírati máme a chceme a pomezí našeho brániti, jsouce té nepochybné naděje, že J. M. Kr. jakožto král český a pán náš ráčí nás pomoci obhajovati, brániti podle J. M. Kr. povinnosti.

Poněvadž J. M. Kr. (tak kterak tomu věříme) ráčí bejti osobou svou v Budějovicích, poněvadž tam ten sjezd napřed jmenovaný z Kladska převésti a tu do Budějovic vložiti ráčil, i poručili jsme všichni stavové tohoto království tyto věci

In quo concilio in illum presente properties illum conventum Budiejoviensem properties aut quaepiam persona aut quacunque causa in Budiejoviis aut vel non fuerit et esse non possit, tum a derunt, ex his delectis et ad hoc decretis potentiam habere debent, et hujus rei ipara testatem hac dieta et concilio damus, quasi presente adessent in modum in hac dieta consensum.

Principio quod ad Turcas a multo tempere inimicos christianorum pertinet, quandoquidem insigniter aucta est Turcarum potestas, adeo ut non solum cæsar Turcarum quædam regna gentium occupaverit, verum quædam christiana etiam quare ipsi resistere atque contra ipsum in ejus terram expeditionem facere sine magna et insigni potentia seu virtute non est securum, et uni duobusve regibus christianis (ut intelligitur) haud facile. At cum Suæ regiæ Majestati domino nostro clementissimo effectu magna auxilia facerent pater sanctus Papa, cæsar Romanorum, Sua Majestas rex Franciæ et alii reges christiani, similiter imperium, et nos hæc re ipsa intelligeremus, et Sua regia M. dignaretur nobis pro hoc generale concilium constituere, etiam nos quantum digne poterimus, nobisque conveniret, cum aliis terris ad regnum Bohemiæ pertinentibus, libenter vellemus de ea re convenire et ita sese gerere ac facere. uti bonos christianos decet.

Quodsi id accideret, quod Deus dignetur auferre, quod cæsar Turcarum ad fines regni Bohemiæ adveniret aut suus exercitus, huic cum divina gratia juxta libertates nostras resistere debemus et volumus et fines nostros defendere, existentes in hac indubitata spe, quod r. M. dignabitur nos et fines tanquam rex bohemus defendere ac propugnare juxta Suæ regiæ M. debitum.

Quandoquidem Sua r. M. ut credimus, dignabitur esse persona sua Budiejoviis et quandoquidem illum conventum prius nominatum de Kladsko transferre et ibi in Budiejoviis constituere dignata est, iccirco commisimus omnes status hujus regni has res in regiam Suam M. deferre

na J. M. Kr. vznésti a oznámiti těm osobám z stavův vybraným, jsouce té naděje, že J. M. Kr. ráčí nás v těch věcech milostivě opatřiti, i při tom nás a toto království zůstaviti a zachovati, tak jakž J. M. Kr. jest to povinen učiniti.

Jakož J. M. Kr. prvé jest vědomo, že máme odpovědníky a nepřátely tohoto království, ješto takové některé někteří v říši zjevně i tejně přechovávají, a odtud do tohoto království škody se činí i ohně se pouštějí: i prosíme, aby J. M. Kr. v tom nás ráčil opatřiti skutečně, abychom před takovými pokoj měli, a my, pokudž nám náleží, také se k tomu chceme rádi přičiniti, a do těch přechovávačův v říši není nám již snadné to snášeti nežli obtížné, nýbrž i za spravedlivé pokládáme, abychme s pomocí J. M. Kr. takovým odpor učinili a J. M. Kr. v tom se opověděli, a toho dél jim nesnášeli a netrpěli.

A co se důchodův a užitkův J. M. Kr. v tomto království českém dotejče, jakož sme tomu srozuměli od poslův J. M. Kr., že jest J. M. Kr. žádost, abychme k tomu povolení dali, aby v tomto království do sta tisíc kop grošův českých ráčil moci zastaviti, než tomu sme nevyrozuměli dobře a dostatečně: komu a co a pro které potřeby? i na páních poslech dotázku o tom učinivše, a protož toho nevědouce k tomu sme povolení dáti nemohli; než za to J. M. Kr. prosíme, které J. M. Kr. ráčí míti užitky tohoto království i na horách, též i na horách joachymstálských, poněvadž jsou v království českém a J. M. Kr. ráčí je míti jakožto král český a nejináč, aby takových všech důchodův ráčil předkem obraceti k J. M. Kr. potřebám jakožto král český a ku potřebám tohoto království; a když tak učiniti k J. M. Kr. ráčí, tehdy o tom držíme, že nebude potřebí, aby J. M. Kr. pro toto království a pro obyvatele v něm měl co v tomto království zastavovati, neb J. M. povinen jest to učiniti, i podle přísahy své toto království rozmnožovati.

et judicare his personis de statibus delectis, existentes in hac spe, quod Sua M. r. dignabitur eos in his rebus gratiose providere, etiam in illo nos et hoc regnum Bohemiæ relinquere et conservare, ita ut Sua r. M. tenetur hoc facere.

Quemadmodum Suæ r. M. prius cognitum est, quod habet diffidatores et inimicos hoc regnum, ex quibus aliquos quidam in imperio s. Germaniæ palam et clam conservant, atque inde in hoc regnum damna committuntur, incendia etiam proveniunt, itaque rogamus, ut Sua r. M. in hoc providere nos dignetur cum effectu, ut coram hujusmodi hominibus pacem habeamus, et nos quantum ad nos pertinet, etiam in id incumbere volumus, atque ab illis conservatoribus inimicorum nostrorum in Germania nobis facile non est hoc sustinere, sed grave, quin imo justum censemus, ut cum auxilio Suæ r. M. his resistamus, et r. Suæ M. in hoc nos præmuniamus, et illud amplius illis non feramus neque patiamur.

Quod ad proventus et fructus Suæ r. M. in hoc regno Bohemiæ pertinet, quemadmodum illud intelleximus a legatis Suæ r. M., quod r. Sua M. optat, ut huic rei consensum demus, ut in hoc regno usque ad centum millia sexagenorum grossorum bohemicalium dignaretur impignorare, sed illud perfecte non intelleximus, cui et quid et qua necessitate, qua quidem de re et dominos legatos interrogavimus. Quam ob rem id ignorantes ad hoc consensum dare non potuimus, sed illud Suam r. M. petimus, quos Sua r. M. dignatur habere fructus hujus regni et in montanis argenti et auri, similiter in argenti fodinis Vallis Joachimi, quandoquidem sunt in regno Bohemiæ, et Sua r. M. dignetur eas habere tanquam rex bohemus et non aliter, ut ex hujusmodi omnibus proventibus dignaretur inprimis convertere in Suæ r. M. necessaria tanquam rex bohemus et in necessaria hujus regni, et cum ita facere Sua M. r. dignabitur, tum de illo speramus, quod non erit necesse, ut Sua r. M. pro hoc regno et incolis in eo deberet quidquam in hoc regno impignorare, nam Sua r. M. tenetur facere et juxta juramentum suum hoc regnum augere.

Také co se dotýče knížectví opolského, což tu J. M. Kr. a tomuto království náleží, kterak by ta věc nejlépe a nejslušněji mohla opatřena býti, také sme poručili o to s J. M. Kr. mluviti tem poslum z stavův našich, kteříž mají v Budějovicích bejti. Též také o to, co se spravedlností J. M. Kr. a tohoto království v říši dotýče, ješto J. M. Kr. náleží s povinností v takových věcech toto království české opatrovati. Jakož také svobody tohoto království českého jsou a starodávní zvyklosti: že na úřadech zemských i na jiných i na zámcích královských v tomto království ouředníci jiní nemají beiti nežli Čechové, kteříž by J. M. Kr. zámky a důchody spravovali, též i minemistr nad horami; i za to prosíme, aby J. M. Kr. při tom nás zůstaviti a zachovati ráčil bez přerušení, i také každý úřad co kterému náleží, aby při tom držán a zachován byl. A co se také rad z tohoto království, kteří by při J. M. býti měli, dotejče, za to také prosíme, aby J. M. Kr. ráčil takové rady při sobě míti, kteří by se v radě království českého rozvážili a uznali k tomu hodní pro J. M. Kr. i pro toto království, a J. M. Kr. že by je držeti ráčil na J. M. Kr. náklad i také v té poctivosti, povaze i v těch místech, tak jakž jest to prvé bývalo od starodávna za J. M. předkův králův českých J. M.

Co se pak ouřadův a služeb při osobě J. M. Kr. dotejče, za to mají J. M. Kr. prositi, aby v tom Čechové podle svobod svých zachováni byli; a kdyžby král J. M. v království českém aneb v zemi k němu příslušející osobou svou bejti ráčil, aby Čechové, ty ouřady majíce sobě dané, J. M. sloužili a při dvoře všecky věci, jakž kterému ouřadu by přislušelo, opatrovali a řídili, a jiní národové v takovou věc aby se jim nevkládali.

Také co se ouřadův zemských dotýče, jestliže by který prázden byl, za to J. M. Kr. mají prositi, aby J. M. ráčil zjevnou radu držeti a zjevně Præterea quod attinet ad principatum Opoliæ, quod hic Suæ r. M. et regno juris esse attinet quanam ratione hujusmodi res posset optime et maxime convenienter curari, etiam commisimus super ea re cum Sua r. M. loqui eos legatos de statibus nostris, qui debent Budiejovias proficisci, similiter etiam quod spectat ad jus et justitiam Suæ r. M. et hujus regni in imperio, cum Suæ r. M. conveniat ex debito in hujusmodi rebus hoc regnum Bohemicum providere.

Quemadmodum etiam libertates hujus regni bohemici sunt et antiquæ consuetudines, quod in officiis terrenis et in aliis et in arcibus Suæ r. M. in hoc regno officiales alii non debent esse, nisi Bohemi, qui Suæ r. M. arces et proventus gubernarent, pari ratione magister sedmarum argenti et auri (sic); itaque rogamus illud, ut Sua r. M. in hoc nos relinquere et conservare dignaretur sine violatione, etiam omne officium, quod ad illud pertineret, ut in hujusmodi rebus teneatur atque conservetur.

Quid ad consiliarios ex hoc regno, qui apud Suam r. M. esse debuissent, pertinet, illud quoque rogamus, ut r. Sua M. dignaretur hujusmodi consiliarios apud se habere, qui essent in consilio regni bohemici deliberati et judicati ad hæc idonei pro Sua r. M. et hoc regno, et Sua r. M., ut eos consiliarios tenere dignaretur in Suæ r. M. impensis, etiam in eo honore, conditione et in his locis, ita ut antea id ab antiquo solebat fieri, tempore Suæ r. M. antecessorum regum bohemici regni Eorum Majestatum.

Quod autem pertineat ad officia et obsequia circa personam Suæ r. M. illud Suam r. M. orare debent, ut in hoc Boëmi secundum libertates suas conservarentur, et cum rex Sua Majestas in regno Boemie vel in terris ad eum pertinentibus persona sua dignaretur esse, ut Boëmi ea officia sibi data habentes Suæ r. M. servirent, et in curia omnes res, quæ unumquodque officium decernent, procurarent atque administrarent, et aliæ nationes in hujusmodi rem ne se his interponerent.

Præterea quod ad officia terrena spectat, quod si aliquod vacuum esset, illud Suam r. M. orare debere, ut Sua r. M. dignaretur apertum conkaždého radu slyšeti, a na tu radu aby ráčil takové ouřady osobám dávati, poněvadž jest to starobylý řád a zvyklost tohoto království; a páni ouředníci zemští i jiné rady ze stavu panského a rytířského nemají se za žádného přimlouvati k králi J. M. tejně ani zjevně prvé nežli by J. M. Kr. o to radu držeti ráčil, než kdož bude v radě, každý aby radil na své svědomí jakž povinen jest; pakli by se kdo prvé přimlouval nežli by v radě bylo, tejně nebo zjevně, tehdy potomně žádný takový aby v té radě nebyl a bejti nemá.

Jakož věc jest také vědomá, že právem a soudy zemskými nejvíce se řád a pokoj v tomto království držel a zachovával až do těchto časův, i J. M. Kr. prosíme: aby soudové a práva své svobodné průchody míti mohli a mohlo a obhajováno bylo, že J. M. Kr. ráčí o to péči míti, jakož nepochybujem, že tak učiniti ráčí; než toliko to ku paměti přivozujem, a také pokudž možné jest, aby soudové zemští sněmy obecními zaneprázdněni nebyli, a tudy aby lidé v svých spravedlnostech odtahův neměli.

Též také, coź se svobod tohoto království a stavův všech tří, co kterému náleží, dotejče, J. M. Kr. prosíme, jsouce té naděje, že nás při nich držeti a zachovati ráčí, a když by se toho kde potřeba uznala, i obhajovati, neb kdož by nám v to vkračovati a v ně sahati chtěl anebo sahal, o to sme se také i na tomto sněmě svolili, abychom toho žádnému nesnášeli, poněvadž jsme t ho podle závazkův svých učiniti povinni; a na kohož by koli skrze to jaká těžkost přišla, a kdo se o svobody naše zasazoval a to se v pravdě shledalo, abychom v tom všichni sebe společně i každého jednoho neopouštěli, nebo i prvé povinni sme byli a též i nyní jsme při témž státi a našich svobod obhajovati.

A co se pak jednání s těmi, kteříž v Budějovicích budou z těch zemí k tomuto království příslušejících dotýče, máme s nimi společně skrze posly silium tenere et aperte unius cujusque audire, atque secundum illud consilium ut dignaretur hujusmodi officia personis distribuere, cum sit id priscus et antiquus ordo et consuetudo hujus regni. Domini autem officiales terreni et judices terreni atque alii consiliarii ex statu dominorum et equitum non debent pro ullo intercedere apud Suam r. M. clanculum vel palam, priusquam r. Sua M. de hoc consilium tenere dignaretur, verum cum esset in consilio, tum ut omnis consilium daret pro sua conscientia ita, ut debet. Quodsi quis prius intercederet, quam in consilio esset, secrete vel aperte, tum in posterum nullus hujusmodi ut in eo consilio esset neque esse posset.

Ut etiam res est nota, quod jure, legibus et judicibus terrenis maxime ordo et pax in hoc regno tenebatur et conservabatur usque in hæc tempora, itaque Suam r. M. rogamus, ut judicia et jura suum liberum progressum habere possint et defenderentur, quod Sua r. M. dignetur de ea re habere curam, quemadmodum non diffidimus, quod ita facere dignabitur. Verum tantummodo in memoriam revocamus et etiam, quantum possibile est, ut judicia terrena dietis et synodis generalibus non impediantur et hoc pacto ne homines in suis justitiis dilationes habeant.

Similiter ita quod spectat ad libertates hujus regni et statuum omnium trium, quod cujuscunque esset, Suam r. M. rogamus constituti in ea spe, quod nos in illis tenere et conservare dignabitur, et ubi opus esset et defendere. Nam si quis nobis in hoc se ingerere et in illa manum protendere vellet, aut jam protenderet, de hoc etiam in illa dieta et synodo consensimus, ut nemini hoc feramus, cum id facere secundum nostras obligationes tenemur. Et si quis in eo gravaretur, et si quis pro libertatibus nostris sese opponeret. eaque res manifesto deprehenderetur, ut in ea re omnes sese mutuo et unumquemque non deseramus, nam et antea debebamus et similiter hodie debemus juxta illud stare et nostras libertates defendere.

Quod autem pertinet ad tractationem cum illis qui Budiejoviis erunt ex illis terris ad hoc regnum pertinentibus, debemus cum illis mutuo naše jednati o opatření krále J. M., pána našeho milostivého osoby, a to se nám zdá v tom předkem za potřebné, aby to J. M. Kr. předkem bylo předloženo: co jest J. M. Kr. povinen tomuto království a zemím k němu příslušejícím, neb se zvláštně při tom J. M. Kr. osoba opatruje, když ráčí svou povinnost k svým poddaným zachovati a v pokoji nás držíc míti, a války do těchto zemí nedopouštěti uvozovati, k čemuž jest toto království příčiny nedalo; než kteréž jsme J. M. Kr. služby a pomoci učinili z lásky ale ne z povinnosti, té naděje jsme, že jest to ráčil od nás milostivě a vděčně přijíti.

A za to J. M. Kr. prosíme, aby nám ráčil na to listy dáti všem stavům, kteréž jsme J. M. Kr. pomoci aneb berně dali nejsouce povinni, že to má bejti nám na časy budoucí bez ujmy našich svobod, jakož J. M. Kr. i prvé ráčil to připověděti učiniti. Také má se jednati s těmi, kteří budou z těch zemí, k tomuto království příslušejících do Budějovic posláni: co by mezi tímto královstvím a zeměmi k dobré lásce a svornosti bylo i také k dobrému pokoji, to opatříce, aby při tom tomuto království ani žádné té zemi nebylo na ujmu v svobodách a spravedlnostech.

Což se mince dotejče a stříbra krále J. M. z tohoto království vezení, za to také má krále J. M. prošeno býti: aby ty věci byly tak opatrovány a zachovány podle svobod toho království a kterak jest prvé bejvalo, a tu věc šíře mají oznámiti králi J. M. poslové od stavův, kteříž v Budějovicích budou.

Jakož také od poslův krále J. M. jest mluveno, bylali by toho potřeba oznámena, aby poslové z tohoto království a z jiných zemí k tomuto království příslušejících jeli do Lince, a tu se sjeli s posly z jiných zemí J. M. Kr., tak jakž ta věc šíře mluvena: i k tomu vůle nedáváme pro ublížení našich svobod, a za to J. M. Kr. pána našeho milostivého prosíme, aby nám v tom za zlé míti a toho sobě do nás obtěžovati neráčil; než jestli že chtí z těch zemí poslové do Budějovic přijeti

per nostros legatos agere de provisione Suæ r. M. domini nostri gratiosissimi personæ, ad illud nobis videtur imprimis necessarium, ut Suæ r. M. hic anteponatur, quod Sua r. M. debet huic regno et terris ad eum pertinentibus. Nam maxime in hoc Suæ r. M. personæ cura habetur, cum dignabitur suum debitum erga suos subditos conservare et in pace nos tenere et habere, atque in has terras bellum non permittere inducere, quam quidem ad rem hoc regnum occasionem non præstitit, porro quæ Suæ r. M. obsequia et auxilia ferimus ex charitate et non ex debito ea sumus spe, quod dignatus est hoc a nobis gratiose et grate sus cipere.

Illud quoque Suam r. M. oramus, ut nobis in hoc dignaretur litteras dare omnibus statibus, qui Suæ r. M. auxilia aut bernas dedimus, non ex debito, quod ea res debet esse nobis in futura tempora sine detrimento nostrarum libertatum, quemadmodum Sua r. M. et prius dignata est illam promissionem facere.

Etiam tractari debet cum his, qui mittendi sunt ex his terris ad hoc regnum pertinentibus Budiejovias, quod inter hoc regnum et illos ad bonam charitatem et concordiam esse(t) ad bonam quoque pacem, illud curan(t)s, ne in hac re huic regno vel alicui istarum terrarum esse(t) detrimentum in libertatibus et justicia.

Quod autem spectat ad monetæ et argenti Suæ r. M. (e) regno (vectionem), illud etiam Suam R. M. orare debent, ut hæ res ita curarentur et conservarent(ur) juxta libertates hujus regni et quomodo antea fieri solebat, et hanc rem fusius debent enarrare Suæ r. M. legati a statibus, qui Budiejoviis erunt.

Quemadmodum etiam a legatis Suæ r. M. dictum est, si hujus rei necessitas intelligeretur, ut legati ex hoc regno et ex aliis terris, quæ ad hoc regnum pertinent, proficiscerentur Lincium atque ibi convenirent cum legatis ex aliis terris Suæ r. M., ita ut ea res fusius explicata fuit, sed ad hoc voluntatem et consensum non damus ob injuriam nostrarum libertatum, atque illud Suam r. M. dominum nostrum gratiosissimum rogamus, ne id vitio nobis vertere et id graviter

a kteříž od nás poslové budou s nimi chtíti míti jaké rozmluvení anebo jednání tu v Budějovicích, k tomu dáváme vůli na takový způsob, aby naši poslové proto nic s nimi nezačínali, nežli aby to prvé na stavy tohoto království vznesli, a oč bychme se v stavích srovnali a svolili, anebo k čemu přistoupili všickni stavové společně, to bychme J. M. Kr. potom oznámiti chtěli.

A mimo tyto artikule napřed jmenované co mají poslové od stavův J. M. Kr. oznámiti a za které věci prositi, a co také mají s posly z těch zemí k tomu království příslušejících jednati: žádné jiné další moci jim k jednání a zavírání nedáváme, nežli tak jak se napřed oznamuje a na tenž způsob, kterak který ten artikul sám v sobě jest, jináče toho neměníce, abychme se več podvolovali vejše mimo svobody a povinnosti naše; a protož ti poslové od nás volení, kteříž v Budéjovicích budou, by pak co vejše na se bráti chtěli a vzali (ač té naděje nejsme) tehdy nebyli bychom povinni toho držeti, k čemuž sme nesvolili a jim jednati neporučili.

Toto sme taky na tomto sněmu svolili, že máme všickni vojensky hotovi býti i naši poddaní, a to bez prodlévání pro všelikterakou potřebu a pro obranu tohoto království.

A co se ručnic dotejče, jakož pro to tažení na Turky bylo dopuštěno se svolením předešlého sněmu, aby s nimi jezditi a choditi mohli, ale poněvadž nyní ta potřeba jest pominula, zase sme svolili, poněvadž slyšeti, že skrz to mordové se činili, aby již s ručnicemi nejezdili ani chodili, a má se to po městech krále J. M., panských a rytířských provolati hned, aby lidé mohli o tom vůbec věděti, že se to má začíti ode dne svatých Fabiána a Šebestiána nejprvé příštího; a kdož by potom byl s ručnicí zastižen a toho se dopustil, jakž jest první obecní zemské o tom zřízení a svolení, tehdy ten každý v tu by pokutu upadl a upadne podle téhož předešlého zřízení a svolení.

ferre dignaretur. Porro si volunt ex istis terris legati Budiejovias venire, et qui a nobis legati erunt cum his, velint aliqui loqui aut tractare ibi Budiejoviis, ad hoc consentimus et voluntatem damus ea ratione, ut nostri legati cum his nil concluderent, sed ut prius hæc ad status hujus regni conferrent, atque in qua quidem re sese in statibus conformaremus et consentiremus, aut ad aliquid accederemus omnes status simul, id Suær. M. postea significære vellemus.

Extra hos autem articulos supranominatos, quid debent legati a (statibus) Suæ r. M. significare et pro quibus rebus orare, aut quid debent cum legatis ex his terris ad hoc regnum pertinentibus tractare, nullam etiam majorem potestatem ad tractandum et concludendum illis damus, nisi ita, ut superius describitur et in illum modum, quomodo quivis articulus in sese continetur, aliter eum non mutando, ut ad aliquid consentiamus, ultra quam libertates et debita nostra essent. Quamobrem illi legați a nobis delecti, qui Budiejoviis erunt, si quid sibi plus negotii susceperint (quamquam hæc non sit spes nostra) tum non essemus obligati id tenere, ad quod non consensimus, atque illis tractare non commisimus.

In hac re, etiam in hoc synodo a nobis consensum est, quod debemus omnes bellico more parati esse et nostri etiam subditi idque sine omni mora propter omnem necessitatem et pro defensione hujus regni.

Quod ad bombardas attinet, quemadmodum pro illa expeditione contra Turcas fuit permissum consensu præcedentis synodi, ut cum illis equitarent et ambularent, sed cum hæc necessitas præteriit, contra in eo convenimus, cum audiatur multas occisiones per eam rem fieri, ut jam cum bombardis non equitarent, neque ambularent, quæ res statim per civitates Suæ r. M. dominorum et equitum publicari debet, sed ut homines vulgo id cognoscere possent, quod ea res incipi debet a die sanctorum Fabiani et Sebastiani, qui proxime instant. Et si quis postea cum bombarda deprehenderetur, idque commisisset, sicut est prius generale et commune super ea re decretum et consensus, tum hic omnis in eam pænam incidet

Co se napravování práv dotejče, poněvadž se tomu překážka stala skrze poselství na sjezd do Budějovic, z té příčiny se odkládá toho až do Hromnic nejprvé příštích.

A což se pak také některých neřádův a vejstupkův škodných dotejče, jakož od poslův krále J. M. jest také o ty některé věci mluveno: i na to chceme osoby vybrati, aby na tom seděly a mocí toho sněmu o to se snésti mohly i zavříti, kterak by takové věci nejslušněji mohly opatřeny bejti.

et incidit juxta illud idem precedens decretum et consensum.

Quod ad corrigenda jura pertinet, quandoquidem huic rei impedimentum factum est per illam legationem in synodum Budiejoviensem, hac causa differtur ea res usque ad purificationem beatæ Mariæ virginis proxime venturam.

Quod spectat ad quosdam inordinationes et ad aliquos accessus, quemadmodum a legatis Suæ r. M. de quibusdam his rebus disputatum est, ad hoc personas volumus deligere, ut in hac re sederent, et potestate hujusmodi de eo concordarent et concluderent, quo pacto hujusmodi res convenientissime possent procurari.

#### 9. Dodatek k r. 1529.

### (Prvních dvou listin datum udati nevíme, po našem domnění spadají do r. 1529; třetí listina náleží zajisté do 1529 roku, jen že neumíme povědíti určité datum.)

### 9. Nachträge zum J. 1529.

(Die zwei zunächstfolgenden Aktenstücke wissen wir nicht genau zu datiren, sie gehören unserer Vermuthung nach in das J. 1529 und deshalb führen wir sie hier an.

216. Memoriale pro bono Regiæ Majestatis, si in Pragam (ad dietam) comparere non possit.

Copia in arch. c. r. ministerio pro rebus internis Vindobonæ, IV. H. 3.

Postquam in hac dieta nihil boni neque fructiferi neque certi per ipsosmet status inter sese ipsos concludetur, nisi ut armata manu parati sint pro defensione regni statuumque et potissimum a quibusdam certis personis hujus regni ac Moraviæ in eum finem tenditur, ut Regiam Majestatem urgeant ac mentem Suæ M. eo ducant, ut cum comite Sepusiensi aut pacem aut saltem inducias ineat, quæ practica ex Polonia potissimum jam diu sicuti et modo originem habet, partim etiam per Moraviam, ut in Sûamo\*) notari poterat.

Eam ob causam vix quidquam utilius pro Majestate regia in hac dieta fieri poterit, nisi coram legatos regni ac statuum in communi simul existentibus a Majestate regia petatur, ut ex hoc regno Bohemiæ, Moravia, Slesia ac utraque Lusatia M. Suæ subsidia præstentur ad obviandum Turco usque ultra Hungariam, scilicet de mille sexagenis grossorum in bonorum valore duos armatos pedites, et de tribus millibus sexagenis grossorum duos equites, nam equitatus contra eos hostes magis necessarius, et hoc pro sex mensibus.

Ut autem hoc negotium tanto maturius ac celerius in effectum sorciatur, consentiat M. Sua et regno et statibus alias dietas celebrent, quibus celebratis, si citius cum Majestate Sua convenire non poterunt, expediantur legati solemnes ex regno et statibus in simul ad proximam futuram dietam imperialem cum plenaria potestate, ut illuc cum M. regia primo, deinde et M. regia junctis ipsis legatis cum cæsarea M. ac statibus imperii concludere possint, illo tunc neque cæsarea M. junctis statibus imperii, neque regia M. junctis statibus regni alii ab aliis spe frustrabuntur.

<sup>\*) (</sup>Znaym, Znojmo).

Si et tempore intermedio hoc negotium eo dirigi posset, ut et summus pontifex ac reliqui cristiani reges ac potentates ad eandem dietam imperialem legatos etiam plenaria auctoritate destinarent, ut et per mare arma moverentur contra Turcum, illo tunc tanto maturius hoc negotium in optatum finem dirigi posset sicuti hi, qui per donum Dei virtuosi, prudentes, experti ac erga Deum justi aut saltem devoti sunt, profundius ponderabunt.

Ejusdem regiæ M. quidam deditissimus ac obedientissimus servitor oc.

### 217. Responsio Ferdinand I ad questionem omnium statuum coronæ Bohemiæ.

Copia in arch. c. r. ministerii pro rebus internis Vindobonæ, IV. H. 3.

Viri legati hujus regni nostri statuumque oc. Putabamus vos omnes vel eos saltem, qui in Sûama civitate primi hujus dietæ sollicitares fuere, ut et ejusdem dietæ boni ac felicis exitus auctores existeretis pro bono principio tuicionis hujus regni, statuumque ac vestrum omnium.

Modo autem dum inter vos tot dies tractando tempus consumpsissetis, nil aliud actum esse videmus, nisi questionem quandam, nostro judicio parum necessariam.

Nescimus an deceat, nostrum vestrumque commodum sit, quid subsidii certum novimus, quidque auxilii speremus, ita notum ac in publicum reddamus.

Nam eisdem armis, nisi defectus in vobis foret, quibus hoc regnum statusque nostros tueri et hostes in eorum agris ad agendam vindictam aggredi conabimur.

Dubitetis ne, nos dominum ac fratrem nostrum cæsarem romanum frustratorie per oratores nostros ac varias litteras eo movisse, ut citra mare oceanum ad hanc Europam ad nos applicueret et pacem generalem in christianitate concluderet, nisi pro tuicione principaliter regnorum statuumque nostrorum.

Nolite in me spem tam febilem ac imbecillem tamque exiguam confidentiam habere, ut dum hostem querere tandem, ut me ipsum vestrasque personas seducere velim.

Vos æstimatis, ne si cæsar romanus per septennium arma movit tot millibus equitum peditumque in Italia adversus Gallos, Venetos ac reliquos potentates christianitatis et absque auxilio imperii romani per divinam clementiam victor existens.

An ne idem ille cæsar romanus cum potentia imperii romani longe validiori exercitu nobis adversus hostes christiani nominis subveniat ac mi(ni)me quiescendo, ut modo laborat, donec reliquos reges ac potentates in hoc bellum ab altera parte arma moveant, alliceat.

Sunt forsan aliqui, qui ut aut pacem aut saltem inducias cum hostibus tractaremus, affectantur; nullam tamen perfectam rationem præ manibus habent, ut hoc cum utilitate, honore, ac regni statuumque securitate fieri possit.

Qui et frustratorie hoc idem optant atque laborant, dum nullam pacem aut inducias nec hostes optent, sed animi hostium tanto magis ad bellum aucti, quanto magis intelligent, nos tamquam timidos ac fere desperatos turpem pacem aut inducias quærere.

Minime etiam dubitandum, si et nunquam regnum Hungariæ aggressi ac armata manu recuperassemus, ut ideo de Turco fuissemus securiores aut modo tutiores essemus; immo minus tuti, dum jam diu deliberavit omnem christianitatem, si poterit, subigere velle.

Et ideo minime necessarium, hoc modo in publicum a nobis quærendum esse censemus, sed potius ut expergiscimini ad nostram vestramque rempublicam capescendam valida armata manu nobis subsidia præstetis.

Et huic insigni negotio bonum initium tamquam igni primiores tribuetis, ut et vos vestigia majorum vestrorum imitando ac hostium agros potius pro pabulo equorum, quam hostes vestros agros destruant exspectetis, uti possimus (sic).

# 218. Předložení vyslaných královských k stavům českým o pomoc proti Turku. 1529. Konc. v archivu Jindř. Hrad.

Páni milí! V. M. všech tří stavuov odpověď, kterú ste nám dáti ráčili na vznešení a přílišnou potřebnou žádost, kterou sme od J. Kr. M. pána nás všech milostivého V. M. oznámili a předložili, tu sme přehlídli. Pak bezpochyby že V. M. někteří dobrou vědomost toho jmíti ráčíte, proč jest tento sněm a z jakých příčin položen, poněvadž při Suchých dnech minulých o tom, což nyní na tom sněmu jedná se, jednáno býti nemohlo bez sněmu obecního; odpověď V. M. na ten rozum se vztahuje: v prvním artikuli což ste J. Kr. M. svoliti ráčili času předešlého a na jaký zpuosob, tak jak je dskami zapsáno, že při tom toho nechávati a zuostavovati ráčíte.

I V. M. toto předkem ku paměti přivozujem: že sme my V. M. od J. Kr. M. za to nežádali. k čemu ste ráčili prvé svoliti, abyšte ráčili toho při tom nechati, neboť J. Kr. M. jiné naděje do V. M. a víry býti neráčí, nežli co ste J. Kr. M. času předešlého přiříci ráčili, že tomu všemu jako věrní J. M. milovníci a poddaní dosti učiniti ráčíte, neb jest J. Kr. M. k V. M. té naděje byl, znajíc takovou přílišnou potřebu J. M., že V. M. tomu na odpor, jaká jest žádost na V. M. vzložena, aby ta berně pojednú dána a spravena byla, býti neráčíte; ale sami račte V. M. toho u sebe povážiti, poněvadž ste J. M. v takové žádosti oslyšeti ráčili, jak má J. M. od V. M. ta odpověď příjemna býti, kterú ste dáti ráčili, poněvadž země J. Kr. M. dědičné i příležité J. M. jsou znamenitou a velikou pomoc přiřkli dáti a tou neprodlívati a J. M. jako pána svého v tom neopouštěti, neb i tu naději J. Kr. M. dokonalou míti ráčí a má, že říše svatá i s knížaty J. M. znamenitou a podstatnou pomoc J. Kr. M. učiniti ráčí a učiní. A poněvadž toto království první oud jest svaté říše, neráčili byšte pro pána svého toho učiniti, jakož té naděje J. Kr. M. do V. M. býti neráčí, ale pro ten oud a pro tak znamenitú potřebu, toho oudu příslušejícího k svaté říši křesťanské a sobě k zlehčení, že poslednější býti neráčíte: protož z rozkázání a vuole J. Kr. M. to na V. M. na místě J. M. žádáme, že předkem ráčíte J. M. tu polovici té pomoci při sv. Jiří, tak jak ste se ráčili podvoliti, shromážditi a dáti ráčíte, a druhú polovici té pomoci abyšte ráčili někde vypuojčiti a zjednati, neb bezpochyby že ráčíte ten obmysl najíti, kdebyšte ráčili takovou sumu shledati a za takovouž sumu abyšte ráčili rukojmie býti, aby takováž pomoc J. Kr. M. pojednou vyjíti mohla, aby J. M. těmi všemi pomocmi, kteréž J. M. od říše i ode všech zemí svých jmíti ráčí, takovému ouhlavnímu svému i všeho křesťanstva nepříteli dostatečně odepříti mohl; nebo i o tom jistou zprávu máme, že císař J. M., jakožto bratra svého nejmilejšího a pro obhájení svaté víry křesťanské s znamenitou pomocí J. M. opustiti také neráčí. Pakli byšte V. M. toho se obávati ráčili aneb sobě to předkládati, že takové sumy, té druhé polovice, tak náhle neráčili byste věděti kde zjednati a zpuosobiti v tomto královstvie, že se J. Kr. M. v to podávati ráčí, aby jedné tím obmeškán býti neráčil, že ráčí J. M. všecku svú pilnost k tomu přičiniti, aby takovú sumu zjednati a v ní se objíti někde ráčil, jedné abyšte ráčili V. M. to dostatečně osobami jistými ujistiti, a týmž osobám aby stavové to také dostatečně ujistili při tom času, jak ste J. M. svoliti ráčili, touž sumu zase spraviti a zaplatiti.

I poněvadž J M. Kr. nelitujíc osoby své v tom a pro obranu všeho křesťanstva i V. M. všech skutečně pracovati ráčí, že jest té nepochybné a duověrné naděje do V. M., že takové slušné a příliš potřebné žádosti a v tomto slušném podání J. M. opustiti a oslyšeti neráčíte, nébrž té jest naděje

k V. M. dokonalé, kdyby J. M. toho další potřeba nastala, že předkem pro J. Kr. M., jakožto pro pána svého a pro víru svatú křesťanskú veřejně i osobami svými vedlé osoby J. Kr. M., neopouštějíc J. M., bejti byšte ráčili. Neb i toto abyšte V. M. věděti ráčili a žádný aby se také o J. M. toho nedomníval, aby J. Kr. M. tou pomocí kam jinam hýbati aneb obraceti ráčil nežli k takové válečné potřebě, neb i toto V. M. povědíti rozkázati jest ráčil: abyšte ráčili z sebe osoby ze všech tří stavuo vybrati, a takováž suma při těch osobách aby kladena a položena byla, a tou aby se jinam nehajbalo nežli k takové a k té potřebě válečné proti takovému ouhlavnímu všeho křesťanstva nepříteli. Nebo i toho před V. M. tajiti nechcem, že jest od J. Kr. M. pánóm hejtmanóm tohoto královstvie poručeno: kdyby ta pomoc na místě postavena byla, jak a na jaký zpuosob s lidmi a obyvateli tohoto královstvie jednati by měli, kteřížby z J. M. daru a peněz lidí znamenitý počet k takové potřebě vedli; nebo kdybyšte ráčili J. M. v takové potřebě opustiti a oslyšeti, mohl by se J. M. velký zmatek státi, žeby jiní to vidouce, že od V. M. skutečnou pomocí opuštěn by býti ráčil, mohli by se i na tom rozpačiti. A také i toto sluší sobě ku paměti přivésti, kdyby král Ludvík slavné paměti dostatečnou pomoc v čas byl jmíti ráčil proti takovému ouhlavnímu, silnému a ukrutnému nepříteli, nikdy by byl k takovému hroznému pádu a zahynutí i s těmi se všemi, které jest při sobě jmíti ráčil, nepřišel, a ten pád z ničehož jiného nepřišel jest, nežli že jest v čas potřeby své i všeho křesťanstva dostatečnou pomocí opuštěn býti ráčil; ješto každému křesťanskému člověku takového hrozného pádu věc žalostivá jest o tom slyšeti, a protož lidé z předešlých příhod mají sobě bráti výstrahy.

Také, kde ste toho dotknouti ráčili v odpovědi své, sobě to obtěžujíc, aby J. M. Kr. rady z tohoto královstvie při tom jmíti ráčil, což by se takového zpuosobu válečného proti Turku dotýkalo, že to spravedlivě a slušně býti má, tak jakož z té odpovědi, kterú ste nám dáti ráčili, šíře tomu sme vyrozuměli: i toto my na místě J. M. Kr. k tomu od J. Kr. M. pravieme, že jest toho J. M. nic před se bráti neráčil, dokudž jest čas nepřišel, dokudž by J. M. Kr. o tuž pomoc v zemích svých i také při stavích svaté říše toho na místě postaviti neráčil, aby těm všem pomocem dostatečně vyrozuměti ráčil; než když J. M. Kr. o tu pomoc na místě postaviti ráčí, nepochybujem, že J. M. Kr. k dokonalé radě toho tažení s radami také tohoto královstvie radu bráti pominouti neráčí; a to aby v pravdě seznáno bylo, máme o to poručení na V. M. vznésti J. M. žádost, poněvadž jest ta potřeba nastala: abyšte ráčili J. M. rady oznámiti, kdo a kteří by býti měli při J. M. Kr., aby J. M. Kr. mohl je k té a k takové radě válečné při sobě jmíti, pokudžby ta věc válečná nejužitečněji předsevzata měla býti proti takovému nepříteli Turku svaté víry křesťanské i J. M. Kr. osoby. A netoliko z této země ale z Moravy i Slezska i z jiných zemí svých ráčí J. Kr. M. takových rad žádati, kteříby při takových potřebách válečných svrchudotčených při J. M. trvati měli. Protož V. M. na místě J. Kr. M. žádáme, že ráčíte J. Kr. M. odpověď příjemnou a láskou nakloněnou dáti, kteroužby J. Kr. M. potěšen býti ráčil a uznati, že J. Kr. M., jsouc J. M. toho povinni, jakožto pána svého opustiti neráčíte, jakožto J. Kr. M. věrní a upřímní poddaní, aby okolní všickni to znajíce tím snažněji a dostatečněji, vidouc že J. M. jako pána svého opouštěti neráčíte, pomoc J. M. učinili. A té zase nepochybné naděje býti račte, že J. Kr. M. V. M. i každé osobě zvláštně milostí svou královskou i vším dobrým nyní i na potomní časy toho nahražovati ráčí.

### Sněmové I. 1530.

# Die Landtage von 1530.

- Sněm jenerální v Budějovicích Českých v měsíci lednu 1530.
- 1. Akten zu dem im Januar 1530 in Budweis abgehaltenen General-Landtag.
- 219. Königliche Proposition für den böhmischen Generallandtag in Budweis im J. 1530.
- dd. 8. Januar 1530, Budweis. Konzept im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern, IV. H. 3. Eine gleichlautende Kopie im Statthalterei-Archiv zu Prag L. 34. (1512-1566), nach der hier der Abdruck geschieht.

Furtrag auf den Landtag zu Budweis.

Warumben die kunigliche Majestät zu Hungern und Beheim, unser gnedigister Herr, Ihr Unterthanen und getreu Landschaften der Cron Beheim und derselben eingeleibten Landen auf ihr Ansuchen und Begehrn zu Znaim ein gemeine Zusammenkunft bewilligt und sie angelangt, dass sie ihr Ausschuss mit vollmächtigen Gewalten und Befelhen hieher auf diesen Tag fertigen und schicken sollten, haben ungezweifelt dieselbun Ihr Mt. Unterthanen und Landschaften aus den Ausschreiben der Landtag, welche Ihr Mt. jungist dieser Sachen halben in jedem Land besonder angesetzt und gehalten, auch aus den Furtragen durch Ihr Mt. geordent Commissarien darauf beschehen zu guten Theil mügen abnehmen. — Aber Ihr Mt. hat bedacht zu Verneurung und Erfrischung der Gedächtnus auch mehrer Erleuterung und darzu umb anderer Sachen willen, sollen versuchon sambt derselben Bewegnussen wiederumben anzuzeigen und zuermelden.

Dann nemlichen hat kun. Mt. mit Gnaden zu Sinn genommen und nit unbewogen gelassen, weil diese Landtags und gemeiner Zusammenkunft Handlungen, Hilf und Ausgaben belangen, dass dieselben, wiewol sie den Landen zuvorderst zu Guten und Wolfart zuzurechnen sein, etwas Schwermütigkeit mitbringen und dass nemblichen dieses Ihrer kun. Mt. Kunigreichs Beheim auch die andere Ihrer Mt. und desselben Kunigreichs zugethan und incorporirt Fürstenthumb und Land der Ausgaben, Perngelt und Hilfen, so sie Ihr kun. Mt. seider Antritt und Eingang derselben löblichen Regiments unterthäniglich erzeigt und bewiesen auch gegeben haben, Beschwerung tragen möchten, in dem und solicher Meinung, als ob dergleichen Hilfen und Ausgaben keinen Ihrer Mt. Vorvordern, Königen zu Hungern und Beheim, in solicher Zeit nie beschehen noch gegeben wäre. Das möcht nun Ihr kun. Mt. gleichwol mit Gnaden auch also achten, hat es auch nit minder mit gnädigen Gemüt und Mitleiden bewegen, dass dem also sei und Ihr Mt. die Ursach soliches Bedachts gegeben haben möcht.

Dann Ihr kun. Mt. will ihnen in gnädigen Vertrauen nit verhalten, dass die nit wenig beschwerlich bei ihr selbst angesehen und nit gering ankummen ist, diese Hilfen und Ausgaben, so ihrer Mt. wie obgemelt von denselben getreuen Unterthanen des Kunigreichs Beheim und desselben eingehörigen Landen beschehen sein, zu begehren und mit Gnaden auch wohl bewegen, dass die einem neuen angehenden regierenden Herrn und Kunig, wie Ihr kun. Mt. derselben Zeit bei den Unterthanen wenig Neigung, Gutwilligkeit und begierlicher Lieb, sonder viel mehr Widerwillen und Unlieb gebärn und bringen möchten. Ihr kun. Mt. hätt auch darumben zum höchsten gern und gnediglich umbgangen und soviel es immer müglich gewesen wär, verhüt, solich Hilfen und Ausgaben ungefordert zu lassen oder zu begehren.

Aber so es nit hat sein künnen Ihr kun. Mt. getreue Unterthanen vorbenannter Land die Ursachen und Ursprung, davon dieselben Ihr Mt. gnedige und notturftige Ansuchen und Begehrn hergestossen, ansehen und vernehmen, will sich Ihr kun. Mt. zu ihnen gnediglich versehen, dass berührt Beschwerung, so sie ab den gethanen Ausgaben und Hilsen getragen, bei ihnen geringert, gut Milderung gewinnen und gar aufhören werden.

Darumben will ihnen kun. Mt. in gnedigen Vertrauen nit verhalten, also weiland der allerdurchlauchtigist, grossmechtigist Fürst und Herr Herr Maximilian römischer Kaiser löblichister
Gedächtnuss die Schuld des Fleisch bezahlt und Tods verschieden und folgunden Ihr kun. Mt. in die
Regierung der österreichischen Land kommen ist, hat Ihr kun. Mt. dieselben Land von wegen der
trefflichen grossen Kriegen, die weiland Sein kun. Mt. geführt, am Einkummen und Cammergut hoch
und merklich beschwert, überlegt und verpfändt gefunden.

Zum andern, als Ihr Mt. wie jetzt gemelt in die Regierung derselben österreichischen Land also eintreten, von Stund in Anfang die Turken an etlichen Confinen gehabt, die dann gleich darnach gär in die Land gefallen, die schwerlich überzogen und zu verheeren angefangen, also dass Ihr kun. Mt. zu etwas Widerstand und Gegenwehr derselben von Stund ein statt- und merklich Anzahl Kriegsvolk mit beschwerlichen Kosten halten müssen.

Zum dritten hat sich unlang darnach zutragen, dass sich der Turk umb Griechisch Weissenburg angenommen, dieselb Stadt belagert und zu erobern unterstanden hat, Ihr kun. Mt. ihrem lieben Bruder und Schwagern, König Ludwigen löblicher Gedächtnuss zu Errettung solicher Stadt ein tapfer Hilf nit mit geringen Kosten erzeigt und zugeschickt.

Und folgends weiter auch in Windischland wider die Einfäll der Turken eigne Hilf bewiesen und zu derselben noch andere Hilf, so Ihr Mt. von Ihrem lieben Bruder und gnedigen Herrn jetzigen kais. Mt. und vom Reich erlangt und aufbracht hat, dahin verwendt.

Zum vierten als sich kun. Mt. von solichen beschwerlichen Ausgaben nit erholt, hat sich der Aufstand und Empörung des gemeinen Mann in ganz Teutschenlanden wider ihre Herrn erhebt, die aufrurig, ungehorsamb an allen Orten erzeigt und gewesen, dieselben in Ihrer kais. Mt. Landen allen Ober und Erberkeiten zu Erhaltung und Schutzung zu stillen und soviel müglich fürzukummen oder wieder abzustellen, Ihr kun. Mt. nit allein alles, das Ihr kun. Mt. immer hat in Vermügen aufbringen können, dargestreckt, sonder sich selbst mit Ihr Mt. Person in merkliche Geferlichkeit geben, damit Ihr Mt. solichen grossen Unfug und Widerwertigkeit stillen möcht, die sonst, wo das nit beschehen, zu besorgen nit allein derselben Orten teutscher Land belieben, sondern durch die ganz Welt gangen und zu hochen Verderben und Unterdruckung der Erberkeit gereicht wär.

Zum fünften, als sich nun Ihr kun. Mt. solich Zeit ihrer gehabten Regierung der österreichischen Land in obbemelt Weg an ihrem Cammergut hoch und beschwerlich gehelligt und erschöpft und sich der Turk nit ohn besonder Instigation und Praktik Graf Hansen von Zips, wie wissentlich und wohl erschienen ist, gerust und furgenommen, weiland Kunig Ludwigen das Kunigreich Hungern oder etlich Flecken darinnen gewaltiglich abzudringen, sich desshalben in das Kunigreich gethan und gezogen und wiewol Ihr kun. Mt. derselben Zeit bei Churfürsten, Fürsten und Ständen des heiligen Reichs in treff-

licher Bemühung gewest, gemelten Kunig Ludwigen ein ansehenlich Hilf zu erlangen und zu fertigen, ihne auch freundlich und treulich gewarnt, dass Sein kun. Würde sich vor einer unvorsehen und unzeitigen Schlacht zum höchsten verhüten und die nit annehmen sollt mit dem freundlichen und brüderlichen Vertrösten, dass Ihr kun. Mt. ihne mit allem dem, so Ihr kun. Mt. aufbringen kunt und vermocht, Hilf erzeugen und nit verlassen wollt. Und aber Sein kun. Würde solich freundlich Verwarnung, unwissend aus was Bewegnuss und Ursach, nit angenommen, zu einer Schlacht gelassen und daraus Sein kun. Würde die Widerwertigkeit mit Verlierung derselben Schlacht und darüber ihres eigenen Lebens aus Verhengnuss des Allmächtigen zugestanden, hat daraus gefolgt, dass die Turken furbrochen, mit ihren Streifen und Rauben so weit kommen, dass die von kun. Mt. erblichen Landen nit uber xi Meil gewesen und so dass Ihr kun. Mt. erinnert worden, hat sich die eilunden zu iren niederösterreichischen Landen denselben zu Trost genähert, umb Hilf zu Beschutzung ihrer Land beworben, dieselben erlangt, ein trefflich Volk davon zusammenbracht, dardurch und in ander Weg daneben aber in hoch und unerschwinglich Ausgaben gewachsen und erschöpft und so Ihr Mt. des in eignen Vermögen nit gehabt, die Ursach geflossen, dass Ir Mt. von diesen und andern ihren Landen bisher Zuschub und unterthenige Hilf suchen, begehrn und erlangen müssen.

Weiter als Ihr kun. Mt. nach obangezeigten weiland Kunig Ludwigs löblichen Gedechtnuss Abgang der Cron Ihres Kunigreichs Beheim nachgestellt, dieselb mit gutem unterthenigen Willen der Ständ überkummen, von denselben gutwillig darzu angenommen und also in Regierung desselben Kunigreichs Beheim und der zugehörigen mehrberürter Land gesetzt, hat Ihr kun. Mt. in denselben Kunigreich von weiland ihren Vorvordern Kunigen Wladislaw und Ludvico hoch und übertrefflich gross Schulden, daneben alle Cammergüter und Einkummen beschwert, verpfändt und verkumert gefunden. Dardurch Ihr kun. Mt. abermalen nit hat umbgehen noch verhüten können, sondern verursacht worden, ein Hilf von ihren Unterthanen zu Widerstand der Turken und Eroberung Ihr Mt. erblichen Gerechtigkeit des Kunigreichs Hungarn zu begehrn, wie dann Ihr kun. Mt. dieselben Hilfen erlangt, aber gleichwohl in anderweg und nemblichen sonderlich soviel der in Beheim gereicht worden, fast gar und wenig an Zahl oder Summa anders dann zu Zahlung der Schulden angelegt, verwendt und ausgeben hat, wie solichs in Ihr Mt. beheimischen Cammermeisters Rechnung eigentlich und klarlich zu befinden ist.

Aus dem allen mügen die Ständ Ihr Mt. Kunigreichs Beheim und zugethaner Land wohl abnehmen, dass kun. Mt. in Begehrung und Ersuchung der Hilfen von ihren Kunigreichen und Landen anders nit dann gedrungener Noth und aus gegrundten gnugsamen Ursachen gethan, dass auch Ihr kun. Mt. solich Hilfen und Gaben in keinem andern Weg, dann zu Ihrer Mt. und derselben Land und Unterthanen Obliegen, Nutz und Wolfahrt angelegt und verbraucht hat.

Dem allen nach will sich kun. Mt. zu ihren getreuen Landleuten und Unterthanen bemelten ihrer Kunigreichs Beheim und anderer incorporirten Land wie obgemelt gnädiglich versehen, es ist auch Ihr Mt. gnediges Begehrn, dass Sie ihrer gethanen Hilfen und gereicht Gaben aus solichen gegrundten Ursachen kein Beschwer tragen, auch den andern ihren Mitverwandten also anzeigen und berichten wollen.

Und ferner davon zu melden, dass die kun. Mt. ihres Kunigreichs Hungern halben in Krieg und Ausgaben gewachsen, hat auch genug Ursach auf ihm getragen; dann als der Turk nach seinem erlangten Sieg wider Kunig Ludwigen aus dem Kunigreich Hungern gezogen und Ihr kun. Mt. in und nach demselben Abzug, wie vor auch gemelt, zu Beschützung ihrer selbst österreichischen Land, von denen der Turk nit über xi Meil mit Streifzügen und Verheeren gewesen, ein Heer von Kriegsvolk versammelt gehabt, hat Ihr kun. Mt. zum ersten fur sich genommen die erblich Gerechtigkeit, so Ihr kun. Mt. und derselben geliebsten Gemahl zu demselben Kunigreich Hungern nach Gebrauch und Ordnung desselben zugehört und zustendig gewesen ist.

Und zum andern, dass soliches Kunigreichs Hungern halben vor langst mit Ihrer kun. Mt. Vorvordern, Erzherzogen zu Österreich, Vertrag und Einigung aufgericht, auch zwischen jetziger kun. Mt. und Ihrer kun. Würde auf solich Vertrag weiter Vergleichung beschehen ist, derhalben genugsamlich Verschreibungen und Verbriefungen verhanden.

Und zum dritten daneben gnediglich bedacht und erwogen die arglistig bösen und ungetreuen Handlungen, darein sich Graf Hans von Zips gegen dem Turken gelassen wider weiland Kunig Ludwigen, der gemeiner Land Beheim und ander Herr und Kunig auch gewesen, denselben Turken bewegt und in das Land geführt, denselben Kunig Ludwigen zu dem unzeitigen Fall seines Lebens bracht, wie dann in der That, do gemelter Graf Hans Sein kun. Würde mit dem Zuzug und Hilf verlassen und auch ihm dem Grafen noch seinen Anhängern von den Turken ganz kein Schad noch Beleidigung zugefügt ist worden.

Und darumben bemeltem Kunigreich Hungern auf ermelt angezeigt erblich Gerechtigkeit, Vertrag und genugsamb Verbriefung gütlich nachgestellt und in Seiner Mt. Gehorsamb begehrt, desshalben gütlich Unterhandlung gestatt, leidlich und ziemblich und billich Mittel darinnen furgeschlagen und gedulden mügen und allen gnedigen Glimpfen gesucht, damit solch Ihr Mt. offenbar gerecht Forderung zu gütlichem End und Ruhe gebracht worden wär, nit an kleinen sondern übertrefflichen Kosten, den Ihr Mt. mit Handlung einer grossen Anzahl Kriegsvolk darunder etlich Monat hat gedulden müssen, alles den Landen zu Ruhe und friedlichen Wesen. So das aber nit hat sein noch stattfinden können, sondern Graf Hans von Zips in seinem angefangenen böslistigen Gemüt furgefahrn, sich heimblich und durch ungrundig Procureyen (?) und Faction zu einem vermeintlichen Kunig in Hungern aufwerfen und durch die umbeständig, unkräftig und nichtig Wahl wider Ordnung, Statut, Freiheit und Recht des Kunigreichs Hungern furnehmen und kronen lassen und also wider sein Ehr in das Kunigreich Hungern gedrungen, dass auch kun. Mt. daneben die vorergangen sein Geschichten zu Gemüt genommen, auch dem Unrath und Übel, so davon Land und Leuten hat folgen mügen, gnediglich nachgedacht, hat Ihr kun. Mt. mit zeitigen und trefflichen Rath und Wissen Ihrer kun. Mt. Kunigreich und ander Land Unterthanen furgenommen, vorgemelten Graf Hansen von Zips, dabei die Gütigkeit nit angesehen und durch dieselb er aus dem Kunigreich, darein er sich mit Unbild und Ungerecht eingedrungen, nit zu bringen wär, in ander Weg daraus zu leiten. Wie dann solichs Ihr kun. Mt. aus obangerürten Ursachen schuldig gewest ist und wo sie es unterlassen und derselben Cron nit nachgestellt het, gegen ihren getreuen Unterthanen, Ständen und Landleuten ihrer Kunigreich Beheim und aller ander Leut nit verantwurten het können, angesehen die erblich Gerechtigkeit, die alten Verträg und Verbriefung. Item dass Hungern zu des Kunigreichs Beheim zugehörigen Landen Ansprach gehebt und grosshulden (sic) gesucht und besonder dass Ihr Mt. Unterthanen des Kunigreichs Beheim vorhin weiland Kunig Wladislaw zu solichem Kunigreich Hungern, darzu er doch kein erblich Gerechtigkeit gehabt, mit allen unterthenigen Vermügen geholfen und sich gegen Ihr Mt. zu Erlangung der mehrern Gerechtigkeit viel hoher zu helfen geneigt sein, furwerfen hetten mügen. Wie dann als solichs ihnen im ersten Landtag zu Prag angezeigt worden, darauf die Hilf wider die Turken, auch zu Erlangung Ihrer kun. Mt. erblichen Gerechtigkeit bewilligt ist; dass auch im Anfang, als zu Ihrer Mt. die Gesandten aus Beheim zu Verkündigung der Wahl geschickt und gleich Graf Hansen von Zips Gesandten auch da waren, hat Ihr kun. Mt. nichts mit den waidischen ohn Beisein der beheimischen Gesandten tractirt zu Erzeugung, dass Ihr kun. Mt. ohn ihr Vorwissen in den hungerischen Sachen nicht haben handlen wollen. — Und wo der Ursachen keine vor Augen und so offenbar nimmer gewesen wer und Ihr Mt. anderst nichts angesehen, noch der Schmach, so Ihren Mt. darunder zugestanden wer, achten wellen, so het Ihr kun. Mt. aus ihrer Gewissen gemeiner Christenheit und Ihr Mt. selbst Land darinnen bedenken müssen, in dem so Graf

Hans von Zips das Land belieben, dass soliches, wie er vorhin angefangen, dem Turken gewiss zugeeignet und in Gewalt kummen wär, wie vor und nach solich sein unchristlich Handlung offenlich erschienen und jetzo jungst mit dem Werch paser erzeigt hat zu Verfürung und Vergiessung viel christlichs Volks und unschuldigs Bluts und darumben ganze Christenheit gefährlich gestanden, der Turk all Land derhalben schwerer ubergreifen, belästigen und uberziehen mügen.

Davon hat Ihr kun. Mt. solichem als obsteht furzukummen, ihr erblich Gerechtigkeit, auch die Vollziehung der alten Verträg zu suchen und ihr Land auch ganze Christenheit in mehrer Beschützung und Sicherheit zu setzen und zu solichem Hilf bei ihren getreuen Landen zu suchen gnediglich bedacht, wie auch Ihr kun. Mt. das in ihrem Kunigreich Beheim und derselben zugethanen Landen also furgetragen, und dass Ihr Mt. solichs nit umbgehen kund, Ursachen angezeigt und darauf getreu und unterthenig Hilf erlangt und mit solicher Ihrer Mt. Landen und frembden Hilfen dahin gebracht, dass Ihr Mt. Graf Hansen von Zips aus dem Kunigreich Hungern vertrieben und verjagt und in Ihr Mt. Gewalt und Gehorsamb erobert.

Nun hat kun. Mt. wolbedacht und bewogen, Graf Hans von Zips würd soviel mehr seinem langen Vorhaben noch nit unterlassen sich zu bearbeiten und practicirn, den Turken zu bewegen und aufzubringen, auf das Kunigreich Hungarn und die Christenheit zu ziehen; darumben Ihr kun. Mt. so bald desselben Turken Zubereitung und Rüstung zu einem solichen Zug auf Hungern und die Christenheit erinnert und wissen entpfangen, dasselb jetzt verschinen Jahrs den Ständen ihres Kunigreichs Beheim ausdrücklich anzeigt und mit Gnaden begehrt, dass die neben andern Ihrer kun. Mt. Landen in diesem Fall und Obliegen andern Landen zu Beschutzung und ihnen selbst zu gut ihr tapfer und ansehenlich Hilf thun wollten, also dass Ihr kun. Mt. dem Turken austräglich und erschiesslich widerstehen und sovil damit sein nit an die Gränizen zu Verwüstung der Land zu besorgen sein must, begegnen, auch durch das Geschrei, so deshalben in das Reich kummen wurd, die Ständ desselben dester ehe bewegen möcht, ihr ansehenlich Hilf auch darzuthun. Aber Ihr kun. Mt. hat über allen ihren gnädigen, väterlichen und getreuen furgekehrten Fleiss dieselben in kein solich wirklich Vollziehung erheben noch bringen können, dass es zu dem Werch, darzu es Ihr Mt. getreulich gemeint und anzeigt, wider das so hernach daraus gefolgt, dienen und gebracht werden mügen und die gross Notturft erfordert hätt.

Dann wiewol zum Theil Gelds der Hilfen bezahlt worden, der Zuzug auf das beschehen Aufbot erfolgt, so hat doch solicher Zuzug kein oder wenig Frucht, sondern mehr, unnutz Verschwendung bracht, welchs Ihr kun. Mt. nit klein sondern gross Mitleiden mit den Ständen der Cron Beheim und der zugehörigen Landen trägt.

Das alles aber Ihr kun. Mt. ihnen allein darumben hiemit will angezeigt haben, dass sie in Erfrischung der Gedächtnuss und zu Wissen bringen, welicher massen Ihr kun. Mt. so zeitlich Warnung und Ermahnung hierinen gethan, und wie getreulich und vaterlich sich Ihr Mt. bearbeit hat, dass dagegen zeitlich Fursehung beschehen, der Kosten, so sonst darauf und darüber geloffen und zu kleinem Nutz kommen ist, dahin do Ihr kun. Mt. das gnediglich bemeint ausdrücklich gebracht und darnach solichs nimer Noth gewesen, wieder abgestellt und verhütt wär worden, und dass am solichen allem an Ihr kun. Mt. Person gar nichts erwunden ist.

Weil dann nun weiter solich Geferligkeit vor Augen und kun. Mt. auch sonst meniglich wol gedenken und in keinen Zweifel setzen kann noch mag anderst dann, dass der Turk seinem Gebrauch nach auch auf weiter Anhetzen und Practicirung Graf Hansen von Zips, die er ungezweifelt nit unterlassen, nit feiren, sondern stundlich, wie auch des Ihr kun. Mt. gut Kundschaft haben, zu richten und rüsten, wurdet seinen Zug auf das Kunigreich Hungern und dann weiter auf die christlichen Land zu vollbringen und mit besser Fürsehung darnach zu richten, so hat Ihr kun. Mt. abermalen das,

so Ihrer Mt. als einem Vorgeher und Beschützer auch genedigen Herrn und Vater der Land gebührt, zeitlich zu betrachten, zu suchen, zu handlen und zu thun noch in allem dem an Ihr Mt. Person, Leib und Gut darzustrecken nicht unterlassen wollen.

Darumben mit zeitigen und wolbedachten Rath und Begehrn der Personen, so aus allen Ständen der Cron Beheim und Marggrafthumb Marhern zu Znaimb bei Ihrer Mt. gewesen, furgenommen, ein gemeine Zusammenkunft aller Ihrer Mt. Kunigreich und Land, als do von solichen Obliegen am stattlichisten, gleichisten und fruchtbarlichisten zu handlen war, zu halten, dieselben Ihrer kun. Mt. Kunigreich und Land zuvor jedes insonderheit auf benennt Tag und Walstatt zu fordern, ihnen die vergangnen und kunftigen Geferligkeiten der Land und gemeiner Christenheit, was auch in dem bisher von kun. Mt. genediglich gehandelt wer, zu berichten und zu entdecken, wie dann Ihr Mt. solichs gnediglich gethan and derhalben Landtag wenig verschiener Zeit ausgeschrieben und halten, auf demselben auch durch Ihr Mt. geordent Commissarien und Räthe genediglich werben und begehrn lassen, dass jedes Land etlich sonder Personen von den Ständen auf die Artikel in bemelten Landtagen furgetragen, erkiesen und mit vollmächtigem Gwalt zu der gemeinen Zusammenkunft schicken und fertigen sollt. Demselben nach will sich kun. Mt. genediglich versehen, es sein aus ihren Kunigreich Beheim und den andern incorporirten Landen, wie dann das gleichwohl von etlichen Ihrer Mt. verkundt, aber von etlichen noch nit angezeigt ist, ihr Gesandter also auf solich angebracht Artikel obgemelter massen ab und hergefertiget, weliches Ihr Mt. von jeglichs Lands Geschickten sonderbar und ausdrücklichen zu wissen gnediglich begehrt. Und so das beschehen, als auch Ihr kun. Mt. nit zweifelt, so ist Ihrer kun. Mt. gnädiges und hochs Begehrn getreues und vaterlichs Ermahnen, gemein Ständ der Cron Beheim und der andern zugewandten Land jetzt in Gegenwurt versamblet wellen diese hochwichtigen Sachen in nägsten Landtagen, als obsteht, durch Ihr Mt. Commissarien furgetragen fur Augen nehmen, bewegen und beherzigen und darauf kun. Mt. ihnen selb allen Landen und der Christenheit zu gut ihren getreuen unterthänigen Rath anzeigen, wie und welicher massen sich kun. Mt. zu Beschützung ihrer getreuer Land und Unterthanen in Gegenwehr auch zu Eroberung und Erweiterung der Confinen und Pass schicken sollen und mügen und solicher mass die Sach fur die Hand nehmen, dass ob ihrem getreuen unterthenigen Rath die gehorsamb und notturftig getreu Hilf auch gespürt, pabstlicher Heiligkeit, röm. Kai. Mt. all christlich Kunig, Fürsten, Potentaten und das ganz Reich, so sie sehen und wahrnehmen, dass diese Ihr Mt. Land, so jetzt der Geferlichkeit von Turken am nächsten sein, ihnen die Sach so hoch obliegen und zu Herzen kummen lassen, dass zu Gegenwehr desselben alles ihr Vermügen, Leib und Guts zur kun. Mt. als ihren Herrn und Kunig zu setzen und darzustrecken begierig nnd willig sein, zu dest tapferer ansehenlicher und wirklicher Hilf auch gereizt und beweget werden. Wie dann nun pabstlich Heiligkeit Ihr kun. Mt. ansehenlich Hilf und dieselben nit allein zu Widerstand der Turken, sondern auch zu Wiederbringung des Kunigreichs Hungern als zum Theil eines abgefallen Glied von der Christenheit bewilligt und dannocht künftig Hilfen von Ihrer Heiligkeit, der sie sich weiter auch zu thun bewilliget, nit abgenommen sei. Soliches würdet dem Kunigreich Beheim, desselben incorporirten auch andern Landen ihnen den Gesandten derselben Land und allen Inwohnern zu Nutz und Gutem kummen und in diesem Weg zur Erhaltung des Vaterland, ihrer Weib, Kinder, Hab und Guts zusambt dem guten Lob und Rumb, aber sonst, wo das nit beschehe, zu allem Verderben gereichen. Wie dann jetzt im jüngsten Turkenabzug, wiewol er Graf Hansen erstlich Glauben gehalten und das armb christlich Volk also verfürt hat, doch zulezt das Widerspiel offentlich erschienen und was Glauben er dem Grafen und hinwieder der Graf den hungrischen Unterthanen gehalten, gesehen worden ist, alles zur Vergiessung des unschuldigen christlichen Bluts und Verderbung der Land, darvor sich meniglich zu behüten selbst begierlich und geneigt sein, auch alle Hilf erbieten soll. Und Ihr kun. Mt. will nicht weniger ihr getreues untertheniges und notturftigs bedenken, Rath und Hilfen zusambt dem, dass es wie jetzt gemelt ihnen selb in mehr Weiss zu Nutzen kumbt, mit allen Gnaden erkennen, nnd zu gut nit vergessen. Geben zu Budweis am achten Tags des Monats Januarii anno im xxx.

2. Akta o sněmu l. 1530, jenž držán 2. Akten zu dem 1530 einberufenen byl při času sv. Matěje (24. února). Landtag am 24. Februar.

220. Artikule sněmu obecního, jenž držán byl na hradě pražském léta 1530 při času sv. Matěje (24. února).

MS. v českém museu.

Léta 1530 sněm při času svatého Matěje.

Item, o toto sme se svolili stav panský a rytířský ku pomoci králi J. M. proti Turkům a jich pomocníkům, nepřátelům svaté víry křesťanské, z svobodné vůle, slyšíc J. M. žádost a potřebu poznavše toho znamenitou, podvolili sme se dáti všichni tři stavové tohoto království J. M. Kr.: padesáte tisíc kop grošův českých a ty vyplniti ve dvou letech od svatého Jiří nejprv příštího pořád zběhlých; kdež my stav panský a rytířský té sumy svrchupsané dva díly přijímáme na se, každý stav z nás z těch dvouch dílův našich jeden díl, to jest jmenovitě půl sedmnácta tisíce půl druhého sta půlsedmnácté kopy deset grošův vše českých, na takový způsob, aby jeden každý statek svůj na své svědomí šacoval, za kolik tisíc anebo set kdo z nás z stavu panského aneb rytířského má, a tak vedle počtu sumy každý, kdo zač statku má, co na koho z tisíce anebo ze sta přijde, to aby každý v těch dvou letech povinen vyplatiti byl pod pokutou s uvázáním komorníka neb zatykače, kdyžby tomu dosti neučínil. A ten šacunk má listem přiznávacím oznámiti těm osobám, které k tomu voleny budou, a to konečně do hodu svatého (Ducha) nejprv příštího; a kdoby pak listu takového přiznávacího neposlal do toho času a se nepřiznal, tehdy ti dva z každého stavu volení mají moc na takového každého té pomoci uložiti, což by se jim za slušné zdálo, kterého by ta osoba stavu byla. A k tomu zvoleny čtyry osoby zejmena tyto: ze stavu panského dvě a z stavu rytířského dvě, aby ty a takové pomoci od osob z stavu našeho přijaly, a ti z každého stavu volení aby to rozhodli, co na kterou osobu z tisíce aneb ze sta přijde dáti; a takové rozdělení aby osoby z stavu panského na stav panský uložily a ze stavu rytířského na stav rytířský, a to aby listem svým do stavu svého osobám, co se komu dáti dostane, oznámily. A taková pomoc od každého aby jim přinesena byla aneb poslána na hrad pražský aneb do Prahy od zvěstování panny Marie nyní jminulé ve dvou letech pořád zběhlých, i mají se dáti na hradě pražském najíti k přijímání té pomoci zasesti (?) a z toho počet každý stavu svému učiniti.

A jestliže by mimo to co bylo, co se má na vejplatu podle svolení dáti, to se má tu obrátiti anebo nechati, jakž o to se který stav svolí, kterýž tu pomoc u těch osob od stavův volených položí. Pakli by se kdo tak nezachoval, a u nich té berně nepoložil, tehda tomu každému aby se oni uvázali s komorníkem pražským v jeho statek a jej aby drželi a jeho k ruce králi J. M. užívali dotud, dokadž by ta suma i s náklady od toho, což na koho přijde z prošacování dáti, dána nebyla. A jestliže by kdo po uvázání s komorníkem v držení, neupustil, ani po listu obranném po témž uvázaní, tehdy ihned bez dalšího všeho obeslání k správě, proč jest neupustil, má na něm toho skutečně dopomoženo podle práva býti. Pakli by se týmž osobám zdálo, že by mohl zatykačem takové sumy snáze

dobýti na komžkoli, tehda bude míti toho vůli takového každého zatykačem k tomu připraviti, a takový náklad buď na komorníka a práva vedení aneb na zatykače mají učiniti z té sumy, kteráž u nich kladena bude.

- 2. Co se pak dotejče té sumy, takto se s ní zachovati mají, že jí nemají jinam nikam pod žádným vymyšleným způsobem vydávati žádnému jinému než tomu, kdož by v té zástavě buď zámek anebo důchod krále J. M. držel, který s povolením stavův zastaven býti má. Pakli by J. M. Kr. obmysliti ráčil tu sumu bez zástavy, na které by lidé proti Turku přijati byli pro obranu tohoto království a zemí k němu příslušejících, tehdy taková suma má od nich J. M. králi na záplatu té sumy na to vdlužené dána býti a jinam nikam, než na ty potřeby, tak jakž se nadpisuje; a toho těmž osobám panským a rytířským svěřuje se, že se tak zachovají a jí na nic jiného neobrátí, a to konečně od tohoto svatého Jiří nejprv příštího ve dvouch letech pořád zběhlých. A Pražané a stav městský s ostatkem té sumy mimo těch dvouch dílův mají se zachovati k králi J. M. podle smlouvy. kterou s J. M. Kr. mají. A toto všech tří stavův svolení a povolení, kteréž z své svobodné vůle učinili sme a ne z práva ani z povinnosti, má těmž stavům i jednomu každému zvláště býti bez ujmy a škody jich i jednoho každého, zvláště svobod a privilejí nyní i na časy budoucí, též ani žádnému jednomu stavu proti druhému ku škodě jeho spravedlnosti býti nemá. A král J. M. aby stavům všem těm ráčil dáti na to list, tak jakž jest J. M. Kr. ráčil týmž stavům připovědíti, že jsou to z své svobodné a dobré vůle učinili, i předešlé pomoci, kteréž jsou učiněny, nejsouce tím povinni. A kdož by pak z nás od svých lidí a poddaných buď v městech, městečkách neb ve vsech jaké pomoci mohl užiti aneb sám to vyplniti, to se k jeho svědomí připouští a v jeho vůli zůstavuje. Však toto se znamenitě vymíňuje, aby žádný stav anebo osoba žádných poplatkův nových nespravedlivých ani daní na cizí lidi neukládal, poněvadž by to věc byla nespravedlivá a to z té příčiny: když by lidé a poddaní buďto osobě z stavu panského aneb rytířského aneb městům pro polehčení pomoci doma uložené učiniti se podvolili buďto od piv, z dobytkův, z obilí aneb z jiných věcí, a to činíce doma ku pomoci pánu svému, aby jinde pohostinu přijedouc s potřebami svými buď do měst panských neb rytířských aneb měst královských, podruhé jaké daně aneb poplatky dávati měli, že by toho stav stavu nemohl snesti; neb my stavové panský a rytířský tím lidí svých a poddaných našich jedni druhým obtěžovati nechceme, ani (co by) stavu městského a jednoho každého (bylo) žádáme. A J. M. Kr. za to prosíme, aby na ty peníze ráčil národ český jízdný i pěší přijíti a hejtmany Čechy, kteříž by se k tomu hodili, nad nimi ustanoviti; pakli by J. M. Kr. bezelstně českého národu toho všeho počtu, což by ty peníze vystačily, nemohl míti, aby J. M. Kr. ráčil vůli jmíti, kohožby mohl k tomu užiti, na ty peníze přijímati.
- 3. A též také J. M. Kr. za to prosíme a důvěřujeme, aby ty peníze vypůjčené jinam vydávány nebyly nežli těm lidem služebným, proč a na jaký způsob jest ta pomoc, aby se ten dluh zaplatiti mohl, se svolila, tak aby markrabství moravské mohlo opatřeno bejti podle té odpovědi, kteráž jest od stavův tohoto království poslům jejich dána, i jiným zemím k němu příslušejícím.
- 4. Item, co se berně a pomocí předešlých králi J. M. pánu našemu svolených a náležitých kterýchžkoli, kdo json je koliv u sebe zadržali a jich majíc dáti nevydali, buďto i kdožby je k sobě přijímali, že by je měli, dotejče, aby J. Kr. M. ke všem o takové berně již jmenované a dotčené ráčil sahati, a těch berní dobejvati vedle na to pokut uložených o berně svolených a dskami zemskými zapsaných anebo zatykačem, neb té jsme naděje, když se to dostatečně vyhledá, že jich znamenitá suma může se sjíti, neb známe v tom velikú nerovnost býti, aby jedni s obtížením dávali a druzí k svému užitku při sobě je drželi.
- 5. Item, také jsme se na tom stavové svolili a snesli, jestliže by které osoby z kteréhožkoli stavu u sebe jaké berně neb pomoci, kteréžby kterému stavu náležely, držely, aneb přijavše k sobě

z nich počtu žádného neučinily a od sebe nevydaly: každý stav bude moci na tomto sněmě jistým osobám, kteréž by k tomu který stav volil, to na místě stavu poručiti: kdož by jim těch berní aneb pomocí zadržalých nepoložili na místě stavův, aneb přijavše jakéžkoliv berně a pomoci k sobě, těm osobám voleným vydati jich nechtěli a počtu řádného z toho těm osobám učiniti prodlévali, aby na každého takového komorníka aneb zatykač, nemělli by statku pozemského, vzíti mohly a v statek jeho se uvázati aneb jej zemknouti, též s zachováním toho všeho, jakož jest o berních podle pokut na to uložených, zřízených svoleno a zůstaveno; a ty osoby volené, bylli by při tom jaký omyl, kdož by z té berně práv býti měl, v to spravedlivě nahlédnouce, to aby napravily.

6. Item, jestliže by pak z kterého koliv stavu osoby neb osoba takové berně a pomoci již jmenované a předložené u sebe zadržaly, aneb přijavše je k sobě u sebe je měly, a o to by se s těmi, komuž by na ně ukázáno bylo, aneb komu od nich takové berně a pomoci vyzdvihnouti spravedlivě by náleželo, smluviti chtěly k vyplnění s ujištěním hodným do času slušného, to aby od nich, komuž by ukázáno k vyzdvižení bylo, přijal neb přijali.

K tomu sme všickni stavové králi J. M. povolili, aby J. M. Kr. mohl zastaviti na důchodech svých v království českém aneb na zámcích do 33,333 kop a 29 grošův českých, však na takový způsob: že stav panský a rytířský tu sumu, tak jakž se nahoře píše, ve dvou letech položiti, a ty zámky neboližto důchody králi J. M. k ruce zastavené mají vyplatiti beze všeho protahování; a Pražané, stav městský s tím činiti nyní nemají ani na tu vejplatu jaké pomoci činiti, poněvadž o tu sumu, kteráž jest na stav jich přišla, s králem J. M. smlouvu mají, jak a pokud od nich králi J. M. vyjíti a dána býti má.

Než toto se znamenitě vymíňuje, jestliže by J. Kr. M. tu zástavu v sumě v svrchupsané ráčil cizozemci zastaviti, tehda k tomu všichni stavové povolujeme na takový způsob: že toho každého za obyvatele tohoto království příjmeme do tohoto času se k zemi přiznati podle práva a obyčeje i řádu, dskami i listem, pod svou pečetí, a s tím statkem a zbožím se zachovati a právo podniknouti, i to všecko učiniti, tak jako jiný obyvatel království tohoto, však aby žádných úřadův na se nebral v tomto království ani také v radách českých aby nebýval; a když by ta zástava jminula a vejplata toho zboží se stala a vykonala, tehdy to přijetí té osoby do tohoto království žádné moci dále míti nemá a má minouti.

7. Item, co se dotejče hor zlatých a stříbrných, o ty mají se osoby na tomto sněmě voliti, a těm má od stavův plná moc dána býti, aby mecí stavův s králem J. M. jednati mohly, i tu věc všecku konati a zavříti, a na čem kolivěk ta věc s J. M. Kr. zavřína bude, to má zachováno býti v stálosti bez přerušení na časy budoucí.

Než toto se znamenitě vymíňuje, kdož má na takové hory a kovy nadepsané jaké obdarování od předkův J. Kr. M., císařův a králův českých Jich M., aneb jináče jakéžkoliv jiné spravedlnosti, buď k nynějším aneb budoucím horám, že to jednání nemá žádnému ke škodě takovým obdarováním a spravedlnostem býti. A J. Kr. M. prosíme, co se jiných kovův dotýče, že nás ráčí při nich zůstaviti a zachovati, kdo čeho v užívání a držení byl a jest aneb budou, tak jak jsou od J. M. Kr. předkův, císařův a králův českých, předci naši i my zachovávání a zůstavení byli a býti máme, také zachovati ráčil.

8. Item, co se napravování práva dotejče, poněvadž by se tím prodlívati nemělo, jakož jest o tom v sněmě rozmlouváno a za potřebné se uznalo, aby to bylo brzo na místě a konci postaveno, toho se nám zdá za potřebné: aby k tomu počtu osob z stavův vybraných tolikéž aby osob bylo k tomu přičiněno a přidáno a k tomu páni ouředníci, soudci zemští a rady krále J. M., že by to mohlo tím snáze a spíše k konci přivedeno býti. Neb budouli které osoby z krajův voleny, nejsouce zde snad se nesjedou mnozí z nich, a tak tudy by se státi mohlo obmeškání, a tak kteří při tom jednání při počátku práva napravování budou a petom jiní přijdou, tehdy budeli se jim to jmíti znovu

obnovovati a předkládati, bude ta věc znovu rozvažována a skrze to mohlo by prodlení a veliký průtah se státi, ješto snáze se to vykoná a snad tak dostatečně, kteříž při tom napravování společně při počátku budou a těm osobám již tak voleným a jmenovaným, které při tom budou, stavové z plného sněmu moc dávají s vůlí krále J. M., aby oni, co by při tom právu k napravení potřebného bylo, nemohouc všeho vykonati, mohli sobě toho do jiného času slušného před Suchými dny letničními odložiti, aby se mohla taková potřeba vykonati, a tu což na ten čas i potom napraví a naleznou, kteříž na ten čas na tom zasednú a k tomu se sejdú, aby to moc mělo. A za to J. M. krále žádáme, aby J. M. ráčil s těmi osobami volenými hned zejtra na nápravu práva zasesti.

- 9. Item, co se mince srovnání dotejče, poněvadž na to jsou starodávní vejsady, jaké zrno české mince býti má, ješto kdyby se to zrno mělo změniti a v čem polehčiti, byla by veliká ujma i škoda obyvatelův tohoto království, a protož toto se nám zdá za slušné i spravedlivé: kteréžby koli a odkud koli do tohoto království mince neseny byly, aby se průbovaly a zrno aby se proti minci české srovnalo, a podle toho, kterak by ta průba vyhledána byla, aby podle rovnosti stříbra a přísady jedna mince proti druhé se brala podle způsobu zrna českého a stříže (sic!), a tak se v tom nestane žádnému žádné zkrácení, když se rovnost v tom zachová. A kdož by z toho vystoupil a dráže tu kterou minci měnil a nasazoval aneb od sebe dával, když již se ta věc vyhlásí a sprůbována bude, kterak ta mince v čem jedna proti druhé brána býti má, aby tu minci propadl tomu, komuž by ji tak nepořádně odbýval; pakli by kdo jsa v službě u koho koli, toho by se dopustil bez vůle pána svého, ten sám tu pokutu a škodu nésti má. A ta próba aby se dála v Praze přísežnými na to usazenými, i ti aby k tomu povoláni byli, kdož by tomu rozuměli, a když by ty mince také sprůbované byly, tehdy Pražané mají to po zemi oznámiti a rozepsati i s figurami aneb rázy rozeslati, zač by skterá mince proti české minci brána býti měla, a to konečně do svatého Víta nejprvé příštího, aby e lidé věděli čím zpraviti a cizí minci kterak a v čem proti české minci bráti, totižto proti groši českému a penízi bílému a malému.
- 10. Item, co se pak vexle dotejče, aby ti, kdož budou minci průbovati, to rozvážili, jak takoví vexlové mají průchod svůj míti bez obtížení lidského, kdož týchž vexlův potřebují; a pokudž to bude těmi vyhledáno a rozváženo, tak se každý zachovati má pod touž pokutou, jakž jest o minci svrchu svoleno.
- 11. Item, co se léna přijímání krále J. M. od císaře J. M. dotýče, aby se nahledlo v privilegia a J. M. Kr. to všecko aby se ukázalo, kterak jest to prvé bejvalo, aby se tím J. M. Kr. ráčil zpraviti.
- 12. Item, o pana markrabě Jiřího, nač se táhne co se dotejče knížetství opolského, i na to se vyhledají spravedlivosti v privilejích tohoto království českého, a když se to vyhledá, to se J. M. Kr. oznámí, aby se potom také panu markrabí na jeho poselství mohla odpověď slušná a spravedlivá dáti.
- 13. Item, co se Kryštofa Jandorfa dotýče, poněvadž jest na se úřad hejtmanství nad horami tohoto království přijal prvé nežli žádal, aby obyvatelem tohoto království byl: to že jest zjevně ku potupě našim svobodám a znamenité ujmě, jakož pak sme to J. M. Kr. skrze posly naše do Budějovic oznámili; ale však prohlídajíce k žádosti J. M. Kr. pána našeho milostivého, jeho Kryštofa Jandorfera za obyvatele tohoto království chceme přijíti, však na takový způsob, aby on Kryštof Jandorfer v úřadech žádných, též také ani v radě krále J. M. nebýval, poněvadž se při těch, kdo se za obyvatele do tohoto království přijímali neb přijímají, tak se podle svobod tohoto království zachovávalo a zachovávati má.
- 14. Item, co se dotejče tohoto sjezdu, kterýž má držán býti v Mostě na den sv. Bartoloměje nejprv příštího, s J. M. knížaty saskými a obyvately tohoto království o některé různice a záští i nářky některých statkův k tomu království náležejících: i na tom jest v tomto sněmě zůstáno, aby z těchto osmi dále jmenovaných osob, kterýmžby koliv z těch osmi osob J. M. Kr. psáti ráčil, tehdy ty čtyry osoby na týž den svrchupsaný v Mostě se najíti daly, pakliby z těch čtyr osob která osoba bezelstně

nemohla přijeti, tehdy J. M. Kr. bude míti moc, aby jinou osobu neb osoby k témuž sjezdu do Mostu a na to místo voliti ráčil.

Tyto osoby jsou voleny: pan Hanuš Pflug z Rabštejna, pan Šebastian z Weitmile, pan Albrecht Šlik, pan Albrecht z Gutštejna, z pánův a pan Karel z Duban, pan Opl Fictum, pan Mikuláš Hysrle z Chodu a pan Jan Boreň ze Lhoty, z vladyk.

- 15. Item, k králi J. M. pánu našemu milostivému má býti přímluva ode všech stavův učiněna: kteříž se praví míti při J. M. Kr. dluhy, aby již ta věc mohla k slušnému konci přivedena býti buďto jednáním neb soudem, a za to aby se J. M. prosilo, aby se těmi věcmi neodtahovalo, a s kým jest se J. Kr. M. smluviti ráčil, aby se tomu podle smlouvy každému dosti stalo.
- 16. A jakož J. M. Kr. také na tom býti ráčí, jestliže by užitek J. M. a tohoto království seznal a tím přiveden býti mohl (sic!), že by o zámek Osek a městečko Duchcov s jich příslušenstvím, poněvadž jsou v zástavě, v jednání se dáti ráčil, a jestliže by k tomu přišlo, že by již psaný zámek s jeho příslušenstvím k dání dědictví od J. M. Kr. požádán byl a J. M. proti tomu Dobříš bez vejplaty zase navrácen a puštěn byl, a za takové dědictví dosti učiněno bylo, žádati ráčí: abyste J. M. v tom povolení vaše dáti ráčili, znajíc, že by tudy i užitek J. M. přiveden a způsoben býti mohl, nebo ten statek dosti u veliké sumě, jakž J. M. zprávu jmíti ráčí, zastaven jest, i k tomu všichni tři stavové také povolení dáváme.
- 17. Item, jakož jest J. M. Kr. ráčil přivoliti Vojtěchovi z Pernštejna, nejvyššímu hofmistru království českého, aby mohl na statek protivínský, na opravu i zlepšení téhož statku, vynaložiti až do 1000 kop grošův českých: i k tomu všichni tři stavové také povolení dávají, však na takový způsob: když by to zboží k vejplatě přišlo, aby on Vojtěch z Pernštejna slušně registry pořádnými aneb svědomím prokázal, že tu sumu napřed oznámenou na zlepšení a opravu téhož statku vynaložil, a J. Kr. M. aby jemu Vojtěchovi aneb dědicům a budoucím jeho tu sumu při vejplatě téhož statku dáti povinovat býti ráčil.
- K králi J. M., pánu našemu milostivému, má přímluva učiněna býti: kdož mají z obyvatelův tohoto království jaké spravedlnosti v jiných zemích, aby v tom byli opatřeni, i také kde se na meze sahá tohoto království a kterým jsou se z jiných zemí škody staly.
- 18. Item, co se dvoru řečený "královský" v Starém městě pražském ležícího dotejče, poněvadž stavení velmi sešlé jest a schází, král J. M. a všichni tři stavové k tomu vůli a povolení jsou dáti ráčili a dávají: aby Václav Romhap, kterýž ten dvůr drží zápisem krále Vladislava J. M. slavné paměti, někdy Voldřichovi Humburkovi učiněným, mohl na stavení a správu toho dvoru vynaložiti do 1000 kop grošův českých, a ty aby jemu Václavovi a jeho dědicům, když by ten dvůr vyplacen býti měl, což on Václav a jeho dědici a budúcí, že do té sumy jest vynaloženo, slušně by prokázal svědomím anebo registry, zase při sumě zápisné a s tou sumou dány a navráceny byly.
- 19. Co se těch artikulův dotejče, kteréž jsou od vás při svaté Lucii jminulé svoleny a ve dsky zemské zapsány, na kteréžto artikule sněm od nás položen nebyl, my také sme k těm artikulům nepovolovali, neb poslové naši, kteréž jsme na ten sněm poslali, těm artikulům odpírali a že k nim povolení nedávají, to jsou oznámili, však na takový způsob povolujem: aby to odloženo bylo, dokudž se privilegia a dsky nevyhledají osobami od nás i od vás vybranými; a to má býti bez ujmy naší též i stavův království českého spravedlnosti, a to vyhledání privilegií a desk má se státi a vykonati od tohoto času v roce pořád zběhlém. Pakli se taková věc prvé bude moci vyhledati, mají se k tomu ty osoby od nás i od stavův volené s pilností přičiniti, a když se kolivěk vyhledají a nám se také oznámí, co nám jakožto králi českému přísluší a náleží, a my toho vědomost míti budeme, tehdy sněm obecní položíce, budeli nám to tu ukázáno, že ti artikulové, kteří nejsouc prosební, zavřeni a do desk bez povolení našeho vepsáni býti mohli, tehdy ať ve dskách zůstanou; pakli by se toho

tu neukázalo, tehdy aby ti artikulové vymazáni byli, neb my toho nežádáme, abychom vám stavům tohoto království co toho ujímati mínili, co vám spravedlivě přísluší, nýbrž vás raději při tom zachovati a obhajovati, tak jakž králi pánu vašemu náleží, a jak sme při takových věcech učiniti povinni; a to se má pro paměť ve dsky zaznamenáti.

- 20. Item, co se ouřadu hejtmanského království českého dotejče, k tomu stavové vůli dávají, jak J. Kr. M. se pány ouředníky a soudci zemskými a radami J. Kr. M. ze stavův panského a rytířského království českého způsobiti a ustanoviti ráčí, to aby mocně stálo, v držení bylo a žádný nemá k tomu proti své vůli nucen býti.
- 21. Item, kteří by potřebovali, majíc spolu jedni s druhými činiti, jakých vidimusův z privilejí, ty osoby, které jsou k tomu voleny, to aby rozvážily, pokudž by jim náleželo, aby vydaly toliko k tomu, kteráž by pře k slyšení a k soudu postavena byla, ješto by takové vidimusy pro poznání své spravedlnosti k tomu potřeboval, a zvlášť co se stavův v Slezště aneb některých osob dotejče.

221. Odpověď stavův českých poslům stavů dolnorakouských, žádajícím od Čechů pomoci proti Turku: že chtějí pomocí přispěti, pakli také císař, papež a jiní králové a knížata proti Turku potáhnou.

Bez datum. (1530). Opis v arch. minist. vnitra ve Vídni.

Páni poslové milí! Kdež ste nás žádali od pánuo a stavuo zemí dolejších Rakous, předkládajíce těžkosti a škody, kteréž sou se od Turka nepřítele víry křesťanské a jeho pomocníkuov Vám staly, a jestliže by taková aneb k té podobná těžkost na Vás šla, abychom Vás neopouštěli: pak, páni milí! za to máme, že v paměti i v vědomosti máte, když jest císař turecký Vídeň obehnal, majíce nad těžkostí Vaší a těch knížat a hrabat, pánuov a rytířuov, kteříž sou v nebezpečenství na Vídni byli, lítost, že sme se svou velikou obtížností a s znamenitým nákladem táhli veřejně z tohoto královstvie pro vysvobození nahoře psaných knížat, hrabat, pánuov a rytířuov, kteří sou na Vídni byli.

Kdež pak pro budúcí potřebu všeho křesťanstva a zemí křesťanských o svaté Lucii nyní minulé na sněmu sme se svolili, jestliže císař římský, otec svatý papež a jiní králové a knížata J. M. a stavové křesťanští skutečně povstanú a se svou mocí proti Turku nepříteli víry křesťanské potáhnú, že na nás také v tom nesejde, než k takovému dobrému že se najíti dáme, tak jakž dobrým křesťanóm náleží. Jakož pak i neníčky J. Kr. M. ku potřebě pomoc sme svolili proti Turku a pomocníkóm jeho, kterážto pomoc za jiné nemáme, než že i zemím rakúským k prospěchu přijíti může; ješto z toho, páni milí! znáti můžete, že vuole naše jiná jest nebyla a není než přátelsky se k Vám nyní i potom zachovati, pokudž jedné nám slušné a náležité bude; k Vám také a stavóm týchž zemí té naděje jsúce, že se k nám též přátelsky zachovati ráčíte.

222. Ein Vortrag\*) oder eine Zuschrift im Namen des Königs Ferdinand I an die Stände von Böhmen, worin der Stand der königlichen Schulden, der mangelhafte Zustand in Böhmen bezüglich der Rechtspflege und öffentlichen Sicherheit, ferner die Regierungsweise des Königs geschildert und die Beschränkung der königlichen Macht in Verbindung mit der Lässigkeit der Stände in der Leistung der Geldbewilligungen als Grund aller Beschwerden bezeichnet wird.

dd. 1530. Kopie im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. IV. H. 3.

Kunigliche Majestat, unser genädigister Herr, trägt kein Zweifel, dass euch wissend, wie Ihre Mt. auf Begehr und Pit der Personen, so aus allen dreien Ständen des Kunigreichs Beheim, auch aus Merhern, die zu Znan (Znaym) versammelt, zu denen Landtägen, so auf Lucie in allen eincorporirten Landen des Kunigreichs Beheim gehalten, genädiglich vorwilligt und die angestellt; was aber auf bemelten Landtägen soll gehandelt worden sein, hat meniglich aus den Sendpriefen und Beschickung, auch aus der Commissari ihrer Werbung und Antragen vornehmen mugen, aber warumb auf die Zeit nichts ausgericht hat Ihr Mt. abzunehmen, dass manicherlei Einbildung in euch beschehen, damit kun. Mt. gegin euch, doch mit Ungrund aufs höchst beschwert, als sollt Ihr Mt. unnutz und muthwillig sunderlich mit Steuern und Hilfen euch beschweren, wie dann ein solichs nicht klein Ihr Mt. zu denen, so es gethan und nach thun, befremdet, dann Ihr Mt. Gemut noch Sinnen nie dermassen gewesen, an Ursach euch zu beschweren, sonder in allen handhaben, beschutzen und beschirmen; aber wie Ihre Mt. merklichen Ausgaben beschwert und verursacht, dass Ihre Mt. voriger Hilf hat mussen begehrn, acht Ihre Mt., dass soliche treffliche Ursachen meniglich wissend, wie dann Ihr Mt. solichs alles klärlicher dem Ausschuss so zu Wudweis\*\*) gewesen, hat anzeigen lassen, will nit vonnoten sein wiederum zu repetieren. Doch ein wenig will vonnoten sein, euch erinnern, wie am Tag, dass Ihr Mt. im Eingang des Regements das Kunigreich in grossen Schulden, so bei Ihrer Mt. Vorfahrn erwachsen, gefunden und wie wol Ihre Mt. soliche Schulden aus Ihrer Mt. Renten und Nutzungen der Erblanden gern bezahlt und die Schuldiger zu Fried gestellt, aber dieweile Ihr Mt. nach Abgang Kaisers Maximilians von wegen Seiner Mt. Krieg das Kammergut fast vorpfändt, auch darnach mit viel Ausgaben zu Hilf Kunig Ludwigen zu Rettung Ihrer Mt. Erblanden wider die Turken, darnach im Aufruhr der Bauern beladen und des Gelds entblösst, wie Ihr kun. Mt. solichs alles dem Ausschuss zu Wudweis ferner angezeigt, ist wohl abzunehmen, das bei Ihrer kun. Mt. dieser Zeit am baren Geld nit das Vormugen gewesen, durch soliche grosse merkliche Ausgaben, damit Ihr Mt. aus sein Erblanden soliche Schuld, wie Ihr Mt. doch gern gethan, bezahlt sollt haben, derwegen Ihr Mt. vorursacht, bei der Krönung über die schuldige Steur, der da wahrlich wenig gefallen, Hilf von euch als von Ihrer Mt. Unterthanen zu begehren, die ihr nit gewidert, sunder unterthäniglich bewilligt. Doch so hat Ihr Mt. soliche alle Hilf sambt der schuldigen Steur nit anders, wo dann auf Bezahlung der Schulden gewandt und also der mehrern Theil bezahlt und uber solche gethane Hilf, auch was Ihr Mt. sunst im Kunigreich rechtlich Ihrer Kammergut gebuhrt, mag Ihrer Mt. Niemands mit Grund der Wahrheit bereden, dass Ihr Mt. Jemands beschwert, aber dass an Ihrer Mt. etwan ein Geiz, aber Eigennutzigkeit, wie Ihrer Mt. vielleicht von etlichen zugemessen, im Grund sich nicht befinden, dann Ihr Mt. wellen euch allen nit pergen, wie die im ersten in das Regement einkummen, dass Ihrer Mt.

<sup>\*)</sup> Wir wissen nicht genau, in welche Zeit dieses Aktenstück gehört, jedenfalls ist es erst nach dem Monat Januar 1530 verfasst worden, wie eine Stelle dieses Aktenstückes, die angedeutet ist, nachweist. Wir vermuthen, dass dasselbe dem Prager Landtage vorgelegt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Aus dieser Stelle ist ersichtlich, dass das vorliegende nach dem zu Budweis abgehaltenen General-Landtag von 1530 verfasst worden sei.

von ihr etzlichen angezeigt, als sollten etzliche tapfere Geschlecht und reichen Personen, auch etliche Städt, und also aus allen dreien Ständen ihre Güter uns verfallen haben, darzu Ihr Mt. gefuhrt und gerathen neben den Penfallen zu ihnen greifen; doch hat Ihr Mt. solichs alles unterlassen, sunder genädiglich in dem allen sich befinden lassen und in etlichen Zwiespalten zu Erhaltung der Person, Lieb und Einigkeit zu Verträg vorwilligt und Ihrer Mt. Penfall, ob sich die erloffen hätten, wie von Leuten angezeigt, hindangesetzt. Aus diesem ist wohl abzunehmen, wie billich der Geiz und Eigennutzigkeit Ihrer Mt. mag zugemessen werden und nit allein dass Ihr Mt. dieses, so Ihr Mt. nit zuständig, sollt begerig sein, sunder dass so Ihrer Mt. durch Recht zugesprochen und zuerkannt, als ein tapfere Summa an den Städten die nachgelassen und allein von Ihrer Mt. Kronung genommen. Doch wie Ihr Mt. vermerkt, dass der gemein Mann aus ungrundlichen Bericht nicht so gross Beschwerung ob Ihr Mt. tragen, als maniger aus dem, dass er zu seiner Gerechtigkeit nicht kummen mag, hat sich Ihr Mt. aus dem und andern Ursachen hieher gen Prag personlich verfugt und man befind wahrlich aus denen Supplication und Klagen, so zu Wudweis und auch hie furgetragen, der Leut manigfeltig Beschwernus, die Ihr Mt. gern wenden und den Leuten verhelfen wollt, aber Ihr kun. Mt. will euch der ganzen Gemein nit verhalten, wie ihr dergleichen Ihr Mt. auch Beschwernus trägt, dann sich Ihr Mt. schuldig erkennt, aus kuniglicher Macht und Oberigkeit euch zu dem euren verhelfen, die Bösen zu strafen, die Frummen handhaben und schutzen, aber soliches alles wird Ihr Mt. mit Landsordnung und dem Rechten gespert, also dass Ihr Mt. Ihre kunigliche Macht nicht gebrauchen mag, zu besorgen, damit nicht wider die Landsordnung gehandelt möcht werden. Es klagt ein Vetter uber den andern laut der Supplication, dass ihm sein Erbgut wider Recht und Billigkeit furgehalten wird, es kummen grosse Klag fur von offenwahrlicher Mörderei, also dass die Ubelthäter und Morder frei ihren Platz haben und ein Theil der Morder des verschiedens Freundschaft drohen und ubel zusprechen; es kummen auch Klag umb manige Schuld und ein Theil als nemblich der Nicolasch Karlik und Burger von Taus thun sich klagen, wie sie etzliche Guter gekauft und vor viel Jahren bezahlt und mugen nicht die Guter noch Geld pekummen, des wahrlich kun. Mt. nit klein Beschwerung tragt; noch mehr peklagen sich etzlich, wie sie durchs Recht ihre Gerechtigkeit erobert und ihnen zugesprochen sei, darauf sie ihr Geld zu der Landtafel gewandt, durch den Kammerer sich neben den Rechten wollen einfuhren, wenns aufs höchst kummen ist, wie mans nennt den obrayny Brief, so ist ihnen das Recht versteckt, also haben sie das Geld nicht, so sie auf die Kammerer gewandt und ihrer Gerechtigkeit mugen sie auch nicht pekummen, da dann in aller Christenheit vor Recht, wo einem etwas durch Recht zugesprochen wird und das Recht ihn nit einführen mag, dass die Oberkeit als ein Landsfürst thun soll, aber was soll kun. Mt. euch verhelfen, dieweil Ihr Mt. das ihr so Ihr Mt. nicht anders weiss als des willen topawer Gut nicht bekummen mag. Es ist Ihrer Mt. zu Handen abgetret, aber ein ander hats innen und will kein Reitung thun, sunder uber uns und unser Kammer das Recht darauf furt und ist selber in Possession. Nun hat kun. Mt. euch der ganzen Gemein Ihrer Mt. und euer Beschwerung aufs kurzist, wie wohl der viel mehr sein, heunt angezeigt, daraus abzunehmen, dass in kein Weg Ihr Mt. euer Geprechen oder Notturften aus Ikr kuniglicher Macht nicht versehen mag, derhalben sich nicht zu vorwundern, dass maniger aus euch der Gemein zu Ihrer Mt. Beschwer traget in Zuvorsicht, Ihr Mt. soll euch aus kuniglicher Macht handhaben, beschutzen und beschirmen, wie dann pillich, aber wer ditz wie obmelt bedeugen (sic) will, der wird billich soliche Beschwer ab der Landsordnung und itzigen irrigen Rechten tragen und Ihre Mt. zu entschuldigen wissen. Aus diesem allen will sich Ihre Mt. zu euch der ganzen Gemein vorsehen und ganzen Vertrauen gestellt haben, ihr wirdet auf die Weg bedenken, trachten und sinnen, auf dass kun. Mt. ihre Macht neben der Billigkeit und Rechten, wie die vorigen Kaiser und Kunig gehabt, ungehindert die zu geprauchen wissen hette, die zu geprauchen euch in euern obliegenden Notturften

handhaben, beschutzen und beschirmen wisset, dardurch auch Ihr Mt. mit Hilf des Allmächtigen und eurer Hilf das Recht neben der Billigkeit mocht schutzen und verordnen, das sein freien Gang wie dem Reichen also dem Armen der Billigkeit nach unvorzuglich mochte mitgetheilt werden. Aber an den itzigen Rechten ihr vormals gross Beschwerung getragen und dasselbig zuvor bessern noch bei Zeiten Kunig Ludwigs begehrt, das dann pas hieher nicht geschehen und an Ihrer Mt. hat es wahrlich nit gemangelt; sunder Ihr Mt. trägt nit kleine Beschwerung darob und dieweil die Landsordnung Ihrer Mt. kuniglicher Oberkeit fast verhindert ist, Ihr Mt. nit muglich den Personen ihrer Gerechtigkeit nach wie billich aus ihren Nothen helfen, dann wohl wissend, wie bei Ihrer Mt. Vorfahren der Kunig von Beheim als bei Zeiten Kunig Wladislao und Ludvico, so sie ihre gewaltige Regierung in Handen nit gehabt und die nit genossen, der einer Alters der ander Jugend halben, sunderlich auch bede durch Vorhinderung gemeiner Landsvorwilligung, ist diese Kunigreich fast vorfurt und in grossen Schulden kummen, so Ihr Mt. bei Zeiten Ihrer Regierung nit gern darzu wollt kummen lassen, sunder wie kun. Mt. die kunigliche Gewalt wie die andern im Geprauch haben wird, soll meniglich erfahrn. wie auch in den Erblanden beschicht, dass Ihr Mt. ab dem Rechten und billicher Landsordnung, dieses Lands loblichen Geprauch und alts Herkummen, Freiheiten und Gerechtigkeiten aller Ständ handhaben, beschutzen und beschirmen wird idern Stand, bei den ihren lassen, den Leuten zu dem ihren, was ihnen billich und rechtlich zusteht, zu vorhelfen, darinnen Ihr Mt. kein eigen ihre Nutzigkeit nit suchen wird, sunder in dem allen als einem frommen christenlichen der Gerechtigkeit liebenden Kunig gebuhrt, sich zu vorhalten, also dass Niemands sich wird billich was zu Ihrer Mt. beschweren haben und also dieweile das, darin wir hieher kummen, der Hauptartikel ist, wie obmelt, will Ihr Mt. bei diesem beruhen und wann ihr, die Gemein, Ihrer Mt. auf ditz Antwurt geben werdet, alsodann will Ihr Mt. andere notturftige Artikel zu Gut diesem Kunigreich und andern Landen antragen und handeln lassen.

223. Zd. L. z Rožmitála Jaroslavovi staršímu z Šelnberka, že již z úřadu purkrabského jest propuštěn oc.\*)

NA HRADĚ PRAŽSKEM, 1530, na den sv. Řehoře (12. března). Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji oc. Nadál sem se, že přijedete tento čtvrtek minulý do Prahy, ale poněvadž ste ještě nepřijeli, zdálo mi se Vám toto psaní učiniti a k Vám poslati a toto, o čemž snad již viete, oznámiti, že, jakož za to mám, v paměti máte, že jsem od některých časuov na tom byl, abych z sebe úřad purkrabský složil a práce sobě umenšil. I rozvažoval jsem to s pilností a za slušné mi se zdálo, abych již to k konci přivedl a tiem dále neodtahoval, a zvláště poněvadž se trefilo, že při přítomnosti krále J. M., pána našeho milostivého, nyní se trefil soud zemský i sněm, i mluvil jsem o to s J. M. Kr. tyto dny minulé za to prose, aby ten úřad ráčil ode mne přijíti a poněvadž i nedostatky na svém zdraví mievám, již mne těch prací zbaviti. I již jsem to obdržel a zjednal, že včera z toho úřadu jsem propuštěn a čehož jsem ještě někdy i za krále Ludvíka slavné paměti žádostiv byl, to jsem již nyní k místu přivedl. Než proto J. M. králi a obecnému dobrému tohoto království rád slúžiti chci podle zpuosobu svého, pokudž by mi náležalo aneb náleží. A pán Buoh všemohoucí rač dáti, pane strýče muoj milý, abychme se spolu šťastně shledali.

Dán na hradě pražském v sobotu na den sv. Řehoře papeže 1530.

<sup>\*)</sup> Dva listy Zd. L. z Rožmitála položili jsme sem za tou příčinou, abychom věděli, jak dlouho trval sněm.

224. Zd. L. z Rožmitála Jindřichovi z Brníčka, že na sněmu jedná se o pomoc na Turky. oc. NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1630, ve středu po sv. Řehoři (16. března). Konc. v arch. třeboňském.

Urozený pane, pane švakře muoj milý! Byšte se dobře měli a zdrávi byli i s paní sestrú mú milú a se všiem domem Vašiem, toho bych Vám věrně přál. Muoj milý pane švakře! Na psaní Vaše předešla za to mám, že jsem Vám odpověď dal, kromě toho, v kterémž jest datum při času sv. Matěje apoštola božieho minulého a tohoto psaní nynějšieho, kteréž mi před včerejšiem dodáno, kdež ste mi psali, co se dotýče těch krýčuov a nějakého kláštera. Pak na to jedno psaní, kdež ste mi nejviece o tom psali, což se té spravedlnosti od pána z Plavna Bachtlovi dané dotýče, i posielá Vám on Bachtl také ty listy, kterak tu věc poroučí a Vám dává, abyšte to společně měli, jakož z jeho psaní tomu šířeji porozumíte. A protož nezdá mi se potřebí tuto o tom mnoho psáti. Což se také, pane švakře muoj milý, dotýče Šonvaldu (?) jsú zde rady knížat saských, než ještě není to na místě postaveno nežli dnes měloby se s těmi radami jednání zavřieti.

Myť zde nyní soud zemský držíme i sněmy, a jedná se o pomoc na Turky i o některé jiné věci, ale ještě to vykonáno není.

Mluvil jsem včera s králem J. M. o Vaše věci a doktor Václav mi tlumačil, ale ještě odpovědi nemám. A rač pán Buoh všemohoucí dáti, pane švakře muoj milý, abychme se spolu šťastně a ve zdraví shledali.

Dán na hradě pražském v středu po sv. Řehoři papeži léta 1530.

3. Sjezd stavův pod obojí dne 19. června 1530.
3. Akten, bezüglich einer Zusammenkunft der utraquistischen Stände am 19. Juni 1530.

225. Sjezd stavův pod obojí l. 1530, 19. června.

MS. v knihovně knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.\*)

Sněm, kterejž držán byl za krále Ferdinanda, třetího (?) roku jeho králování, na hradě pražském tohoto léta 1530.

Ve jmeno svaté a nerozdílné Trojice, jednoho Boha všemohoucího. Račiž tomuto našemu všemu předsevzetí přítomen bejti pravým počátkem a prostředkem i skončením až na věky. Amen.

My páni, rytířstvo, Pražané i horníci a všechna města království českého, též mistři učení pražského, kněži, správcové far pražských a děkanové po všech městech královských a všickni stavové přijímající tělo a krev pána našeho Ježíše Krista pod obojí způsobou z víry pravé a živé podle obyčeje křesťanského a od pána spasitele nařízeného . . . . . . . Všeckněm včrným ku památce vydáno.

A protož my všickni stavové svrchu oznámení, jsouce sjezdem a sněmem shromážděni všichni společně, kterejž se jest držel léta Páně od narození syna božího 1530 v neděli první po sv. Trojici na hradě pražském při počátku králování krále Ferdinanda třetího léta, pána, pana našeho nejmilostivějšího, tento pořádek a nařízení sme učinili s povolením J. M. krále i se všemi stavy: kterak a jak by

<sup>\*)</sup> Týž MS. zdělán jest z rukop. roudnického.

mohli sme v jednotě a v společnosti předně a prvotně při podstatnejch věcech právě smýšleti, držeti a věřiti. A protož všickni stavové sou se na tom sněmě srovnali, k těmto artikulům níže oznámeným jednomyslně svolili i zjevně je prohlásili a za hodné i potřebné přijali.

První artikul. Jakož jest tento artikul mezi námi všemi stavy byl rozjímán, kterak by naše strana a jednota pod obojí způsobou přijímajících jakýmž koliv způsobem dobrým a pobožným mohla vzdělána bejti, předně a prvotně ke cti a k chvále pána Boha všemohoucího a potom J. M. Kr. pánu, panu našemu nejmilostivějšímu ku potěšení; ano také, aby tato jednota mohla zachována bejti v dobrém pokoji: o to, ač jsou mnohá, dobrá a pobožná rozjímání mezi všemi stavy byla, avšak poněkud tento artikul potřebuje velmi pilného a bedlivého uvážení. A těmito věcmi níže oznámenejmi má tento artikul opatřen a ochráněn bejti.

Nejprvé, že se k tomu všickni přiznáváme a společně přihlašujeme: že se všichni srovnáváme a srovnati jednomyslně chceme apoštolsky, jak duchovní tak také i světští i se vším lidem obecním.

Druhé, potřebí jest, aby tento artikul první byl opatřen a osazen (sic) administratory hodnejmi, pobožnejmi, dobrejmi, pokojnejmi, příkladnejmi, v písmích svatejch umělejmi, u víře zkušenejmi, v zákoně Páně i v duchovních prácech zběhlejmi. A ti pak administratorové zase aby mezi sebou vyhledávali z mistrův, z farářův pražských i jinde po městech muže a osoby dobré, pobožné, střízlivé, hodné, pokojné, příkladné, dobré pověsti; a ty osoby takové k sobě připojiti a radu i konsistoř jimi osaditi (mají). Ti pak všickni mají bejti mezi sebou v pravé jednotě, v svornosti u víře a v jednomyslnosti, v pravé lásce, chovajíce se dobře vespolek, upřímně a sprostně.

Třetí, při poslední věci tento artikul má opatřen bejti tímto: že což by pak koliv při něm ještě nebylo dokonáno, opatřeno a ohraženo, tehdy my všickni stavové plnou moc dáváme a poroučíme vší konsistoři, aby oni společně mezi sebou přemýšlovali a což by mohlo bejti nejužitečnějšího ke cti a k chvále boží a lidu obecnému k spasení, to nařídíce, aby všickni společně drželi.

Druhý artikul. Co se dotejče v konsistoři všech žalob i zase odporův: ty všecky rozepře mocně poroučíme, aby se spravedlivě vyhledávaly a soudily, totiž aby pravé rozeznání činili mezi pří a rozepří, mezi žalobou a odporem; nebo někdo více chce míti nepravost nežli spravedlnost, ten soud aby nešel po osobách a po dařích, kteřížto darové zaslepují oči. Exod. 22. Deut. 1 et 16. Em. 20: "Darové i dárkové oslepujít oči soudcův. A jako onoho Syzanna (?) soudce nespravedlivého Kambizes král perský jinejm soudcům k výstraze kázal vodříti." — A jestliže by pak v které koli při anebo rozepři nemohli sami postačiti a čemu porozuměti, tehdy páni Pražané v tom ve všem svejmi radami aby jim nápomocni byli, jich nikoli aby neopouštěli, že my jim v té věci všickni stavové se důvěřujeme a mocně poroučíme.

Třetí artikul. Jestliže by jaká toho důležitá potřeba byla a znamenitá, a administrátorové i s konsistoriány a s pány Pražany nemohli při soudu některé věci a pře srovnati, a sami té při zadosti učiniti, tak aby žádnej nedostatek při tom nebyl a kdyby toho potřebu uznali, i přidali sme jim ku pomoci dvě osoby z stavu panského a dvě z stavu rytířského, jichžto sme se dožádali, aby takovou práci na sebe přijíti ráčili. První: urozeného pana Jana z Vartmberku, nejvyššího pana purkrabí pražského; druhý: urozeného pana Vojtěcha z Pernštejna, nejvyššího hofmistra království českého; třetí: urozeného a statečného rytíře pana Jana Litoborského z Chlumu, purkrabí kraje hradeckého; čtvrtý: urozeného pana Jaroslava Brozanského z Vřesovic, tak aby ti jmenovaní páni v jistém času obesláni byli a administrátorové jim příčinu oznámíce a radu s sebou o tu věc vezmouce, nerozjíždějíce se, na místě tu věc aby postavili.

Čtvrtý artikul. Poněvadž my všickni stavové i se vším lidem obecním ouřadu kněžského a správcův duchovních potřebujeme, a někdy pobožní mládenci dávajíce se v učení svobodné v Praze i jinde v cizích krajinách, majíce sobě dary ušlechtilé od pána Boha propůjčené a dané k tomu, aby se

učili: ale však mnozí z stavu panského i z stavu rytířského v tom jim překážku činí, že je z takového učení vyzdvihují a berou, toho aby již žádnej bez důležité potřeby po tomto našem snešení více nečinil a v jejich učení jim nepřekážel; obrátilli by se který z těch mládencův k duchovnímu ouřadu aneb zase k důstojenství mistrovskému a k doktorskému k straně naší, toho abychom jemu rádi přáli i radni a pomocni byli. A pakliby zase ten mládenec več jiného krom učení literního vjíti chtěl mimo to, což jest tuto napřed oznámeno a položeno, to všeckno aby činil s volí pána svého dědičného.

Pátý artikul. Jakož z daru pána Boha všemohoucího mnozí lidé ze všech stavův, poznavše mezi námi pravdu v zákoně božím, k nám se připojují a přioučastňují a spolu s námi v jednotě věrně že zůstati chtí, ti všichni přijímáni aby byli řádně do jednoty naší, a všechen řád při podstatnejch věcech víry svaté křesťanské zouplna tak jako i my všickni stavové strany naší pod obojí způsobou podle zákona Páně držíme, to také aby oni skutkem drželi, a řády pobožně a poctivě ty aby zachovali. Co se pak tkne z strany kněží, kdyby který z nich k straně naší přistoupiti chtěl, tehdy toho hledati má při administratorovi, a on má toho pilně a bedlivě na příčiny se vyptati: proč chce k straně naší přistoupiti, a tu mají jeho při věcech podstatnejch a při víře křesťanské examinovati, jak smejšlí, drží, věří, chceli s naším kněžstvem i s námi v tom náboženství se srovnati. Takoví aby řádně přijímáni byli, a pakli by se s námi podle zákona a slova božího srovnati a napraviti nechtěl, takového se máme vzdáliti.

Šestý artikul. Kněží a správcové duchovní aby všechen lid obecný učením pravým, zdravým, slovem spasitedlným podle zákona božího v čistotě ze všech písem svatých, prorockých, evangelistských, apoštolských věrně a právě vyučovali, sami pak aby příkladni byli, jedni druhejch aby nepotupovali, nehaněli buď v kázání neb jinde, ale k lásce a k svornosti křesťanské napomínali, z bludů lid vyvozovali a ze všech hříchův trestali. Jestliže by pak zase který z kněžstva dal se v nějaké učení jiné zcestné a v kázání slova božího odporné, vynášejíce takové sententie, kteréž sou byly na consilium, kterémuž půl třetího sta léta po Kristu Pánu na nebe vstoupení, od svatého Ambrože a svatého Augustina potupeny a odsouzeny za učení kacířské, ano také kdyby bylo to učení mimo tento pořádek jednoty naší a našeho společného snešení: tehdy administrator s konsistoří takového kněze aby před sebe obeslali a z toho podle zasloužení trestali, tak aby mimo tento náš pořádek a naše spolusnešení nic jiného nového hostinského učení nezačínal pod zbavením kněžství svého. A bylli by ten kněz na kollatuře některého pána z stavu panského neb stavu rytířského a kde koli, kdyby se stalo na takového kněze jaké obeslání, takoví páni i vrchnosti i města žádným obyčejem vymyšleným ani nějakým obmyslem nemají takového kněze zastávati, ani jemu ku postavení v konsistoři zbraňovati, ale hned po takovém obeslání jeho slibem zavázati pod propadením cti a víry i ouřadu kněžského: aby se v konsistoři postavil, má jemu vrchnost přikázati; pakli by který pán z kterého koli stavu a řádu tomuto našemu snešení se zbraňoval a postaviti se jemu nedal, jeho vymlouval a zastával ani slibem jeho nezavázal, psaním svým pravým toho, proč toho kuěze nepostavil, se nespravil, tehdy takového pána neb rytíře ovšem stavu městského, všemi obyčeji při všem máme se zbaviti a s ním neměti činiti, a potom na J. M. Kr. to vznésti.

Sedmý artikul. Na tom sme se snesli my všickni stavové při tomto artikuli, aby žádnej pán ani stavu rytířského, ani která měsťa ani obce toho žádným vymyšleným obyčejem nezbraňoval, aby každej kněz svého statku, co by ho koli pán Bůh jemu naděliti ráčil, aby ho neměl odkázati nebo pryč dáti podle kšaftu, komužby se mu dobře líbilo a vidělo, podle jeho dobré vůle. Pakli by jemu kdo v tom ze všech těchto stavův již jmenovaných podle kšaftu překážku učiniti chtěl, aneb sám brániti mocně chtěl neb rozkazoval, tehdy taková věc na J. M. Kr. má vznešena bejti.

Osmý artikul. Učinilli by který pán z kterého koli stavu našeho kterému koli knězi jakou vejtržnost a svévolnost, pych a kvalt, tak že by jej bez hodné příčiny zbil aneb ranil nenáležitě,

anebo statek jeho mocně pobral, sám sobě na něho příčiny vymyšlené sbíral, a před administratory jeho z ničehož prvé neobviňoval, (ne)oznamoval, nežaloval, tehdy administratorové z poručení J.M. Kr. mají na něho tu věc vznésti, a J. M. K. připovídá, že chce sám tu věc před sebe vzíti a k místu i konci skutečnému to i k nápravě přivésti. Pakli by zas na druhou stranu ten kněz co takového nenáležitého, lehkomyslného a nevážného pánu a kollatorovi svému učinil, tehdy ten pán nemá sobě sám napravovati ani se sám nad ním mstíti, ani z fary jeho vyháněti a vyházeti, evšem v statek jeho se mocně z pychu uvozovati a bráti bez vědomosti J. M. Kr. pod jeho přísnejm trestáním; ale má ten pán nejprvé na konsistoř takovou věc vznésti a osobně oznámiti anebo skrze své psaní. A konsistoř uznajíc na tom knězi, že jest sám k tomu pánu svému kollatorovi příčinu dal, tehdy toho kněze pro jeho neřádné chování mají z té fary vyzdvihnouti a ouřad kněžský i všecko posluhování jemu složiti a vězením trestati dotud, dokudžby zase k nápravě skutečné nepřišel. Pakli by se sám v tom předsevzetí poznal, že jest proti svému pevolání zle učinil a toho by srdečně želel a litoval, a s pokorou zase kdyby milosti hledal a žádal, tehdy administrator, seználi toho hodnou příčinu a potřebu i opravení, zatím nemá jeho zase hned na faru dáti než k jinému faráři neb k děkanu, aby byl pod správú i kázní jiného kněze potud, pokudž by nebylo uznáno, že jest zase fary hoden.

Devátý artikul. Co se dotejče soudův konsistořských, poněvadž z strany naší jednoty pod obojí způsobou přijímající žádný se jest nikam nikdy jinam k žádnému jinému soudu neodvolával, i ještě nyní při tom artikuli to také jest a zůstává. Pakli by se kdo zoumysla a svévolně, z pejchy beze vší hodné příčiny jinam odvolával a právo duchovní by potupil, ten každej má skutečně pokutován bejti a 25 kp. gr. českých hned složiti a dáti. Strany pak soudcův administratorů i vší konsistoře, v tom se jim všechněm všichni stavové důvěřujeme, aby oni všichni jednomyslně, upřímně, věrně a spravedlivě každou při pilně a bedlivě každému jak bohatému tak chudému ohledali (ne podle darův a po osobách) a zpytovali, podle ní spravedlivě soudili, myslíce všichni na to, že na místě božím sedí a místo samého Boha za spravedlivého soudce každému k soudu jdoucímu se postavují a vkládají, pamatujíc také na své povinnosti a závazky.

Desátý artikul. Z toho se nepomíjí, kdyby se kdokoli při tom soudu v konsistoři choval nevážně a lehkomyslně, činíce to více z všetečnosti a z své drzosti, ubližujíce jedna strana druhé nestoudným a nekřesťanským mluvením, dotejkáním, více nežliby potřeba ukazovala, tehdy my všickni stavové administratorům všechnu moc a vůli svou k tomu dáváme, aby každej takovej člověk podle svého provinění skutečně byl trestán vězením, aby se takovým vězením . . . . . . .

Jedenáctý artikul. S pilností my všichni stavové o tomto artikuli administratorům i vší konsistoři poroučíme, aby se při tom věrně, upřímně chovali: co se těch osob dotýče, které by chtěly ten ouřad svatého kněžství na sebe přijíti, jim se toho my všickni stavové důvěřujeme a mocně poroučíme, aby k tomu ouřadu nepřipouštěli a nepřijímali, nevědouce odkud a jakej kdo jest bez konservatoře, ale kteří by byli z rodičův dobrejch, pobožnejch, ctnejch, zachovalejch, dobropověstnejch, majíce dobré svědectví od těch při kom sou, kde a v jaké kondici byli, a jak sou se kde chovali.

Dvanáctý artikul. Co se dotejče všech kněží nepořádnejch a biskupem nesvěcenejch nebo neordinovanejch, nemajících pořádnejch formátů ani dimissořů, o tom všickni stavové mocně poroučíme z jistého našeho svolení: aby žádnej z pánův ani z stavu rytířského, ani města a obce takového člověka za kněze na své kollatury nikdy nepřijímali za žádnou příčinou. Pakli by kdo z těch stavův a pánův na svou kollaturu přijali bez podání a dovolení administratora a konsistoře, tehdy administrator takového kněze nepořádného bude míti moc vyzdvihnouti a do konsistoře jeho obeslati a citovati. Jestliže by pak ten pán aneb kollator toho kněze zbraňoval vyzdvihnouti, pod kterým by ten kněz nepořádnej byt svůj neb faru měl, a tomu citování by místa nedal, jeho slibem nezavázal, aby se v konsistoři postavil podle šestého artikule nahoře oznámeného, tehda z poručení

J. M. Kr. a z našeho snešení společného povinen bude ten pán neb kollator sám se v konsistoři osobně postaviti a pokuty sto kop grošův českých straně naší hned položiti.

Třináctý artikul. Co se dotýče všeho kněžstva naší jednoty, též podle našeho společného snešení všechněm kněžím přísně zapovídáme, tak aby žádnej kněz sám o své ujmě žádné fary neujímal ani se na kterou faru zamlouval, a ovšem na ni se nestěhoval bez povolení a podání administratora a konsistoře, též pod zbavením a ztracením cti, víry i ouřadu kněžského; ale potřebujeli který pán kněze a kněz faru, má toho pořádně hledati při administratorovi a konsistoři.

Čtrnáctý a poslední artikul. Tento řád a pobožnej pořádek v této naší české zemi nařízenej a po artikulích sebranej a oznámenej, k němuž sme se my všickni stavové upřímně a věrně přiznali a zjevně i dobrovolně přivolili, že chceme skutečně všickni držeti a jím se spravovati, a J. M. Kr. pána, pana našeho nejmilostivějšího, krále Ferdinanda, poníženě a pokorně sme všickni společně a jednomyslně žádali a prosili za potvrzení těchto všech artikulův, aby je nám ráčil potvrditi, což jest skutečně k tomu se schýliti i učiniti ráčil podle přípovědi. A nad to ještě vejše jest J. M. Kr. do markrabství moravského naší straně pod obojí způsobou přijímající psaní své ku všem stavům učiniti ráčil, tak aby se tolikéž podle tohoto našeho regimentu a snešení chovali, a kněžím těm neřádnejm, kteřížby odsud z české země pro své neřády ušli anebo vypověděni byli, tam aby jim žádného průchodu a zniku nedali, jich nefedrovali ani netrpěli, ovšem far jim žádnejch nepouštěli, alebrž je aby vypověděli. A tak v tomto ve všem jim v těch věcech, oč jim J. M. Kr. všem psaní činiti račí, se důvěřuje a poroučí, že se tak vedle toho chovati budou. Amen, staň se tak, milý Pane!

### Sněmové I. 1531.

# Die Landtage von 1531.

1. Akta o sněmu, kterýž na den 5. března
1. Akten zum Landtag, der auf den 5.
1531 do Kolína položen byl. \*)

März 1531 nach Kolin berufen wurde. \*)

226. Vojtěch z Pernštýna, nejvyšší hofmistr království českého, žádá rady komory království českého, aby v neděli po Hromnicích sešli se do Nimburka k poradě v příčině rozepsání sněmu, kde by odbýván býti měl.

NA PARDUBICÍCH, 1531, v sobotu po sv. Pavla na víru obrácení, (28. ledna). Orig. v arch. česk. místodržitelství.

Službu svou vzkazuji. Urození páni, páni a urození a stateční rytíři, páni a přátelé moji milít Psaní krále J. M., kteréž činí nám všem hajtmanuom, což se sněmu obecního dotajče, jest mi přinešeno včera večer po Tomáškovi poslu z Kadaně od pana písaře a při tom i listové obsílací sněmovní. Pak poněvadž té a takové věci já sám osobou svou ani uvážiti ani na místě postaviti nemohu, od J. M. Kr. žádného poručení nemajíce, a také aniž mi taková věc samému k vykonání a k rozvažování náleží nežli s jinými spolu, kdož k tomu náležejí, a protož mi se zdá, aby byl pan písař mne i jiné, kdož k tomu náležejí, v jisté místo obeslal znajíce takovú J. M. Kr. potřebu, že by se to bylo mohlo lépe trefiti nežli mně samému ty listy poslati, vědouce o té potřebě jaká jest. Ale jakž jest kolivěk, ját jsem v té ve vší věci u sebe za lepší najíti nemohl, než abychom my hajtmané s některými pány úředníky zemskými i také s V. M. radami krále J. M. komory shledání společné měli, a protož poněvadž dříve ti listové rozesláni po zemi býti nemohou leč se v nich to opraví a dostaví, což se místa dotýče k tomu sněmu, kde by držán býti měl, na kterém J. M. Kr. osobně býti ráčí, za to V. M. a Vás žádám pro takovou J. M. Kr. potřebu, abyšte se s námi hajtmany, kteří pak koli budem se tu moci shledati, od zítřka v témdni totiž na tu neděli po Hromnicích v Limburce shledati ráčili ničímž se nezaneprázdňujíce, aby ta věc tak na konci svém postavena býti mohla, pokud

<sup>\*)</sup> Nevíme, zda sněm do Kolína původně rozepsaný, také skutečně tam odbýván byl, poněvadž Ferdinand I skoro současně (viz listiny s čísl. 231 a 232) sněm do Budějovic pokládal. Usnešení sněmovní, kteráž v Kolíně nebo v Budějovicích učiněna byla, nejsou známá.

<sup>\*)</sup> Es ist nicht klar, ob der nach Kolin ursprünglich berufene Landtag wirklich daselbst zusammentrat, wenn wir auf die unter Nr. 231 u. 232 angeführten zwei Aktenstücke Rücksicht nehmen, in denen Ferdinand I den Landtag nach Budweis beruft. Jedenfalls sind keine Beschlüsse bekannt, die entweder in Kolin oder Budweis im März 1531 gefasst worden wären.

by se králi J. M. i tomuto království dobře trefiti mohlo; jakož já pak také některým pánům úředníkům zemským, kdež postačiti mohu, píši žádajíce jich, aby se na týž den pro takovou potřebu krále J. M. v Limburce najíti dali, neb znáti ráčíte dobře, že se tím nikoli prodlévati nemůže, neb z toho sjezdu, by pak hned z Limburka poslové šli, že do toho času sotva zemi schodí. A také i proto jsem to místo v Limburce obmyslil a položil k shledání tomu, neb jistou zprávu mám, že jest tam od několika drahně nedělí žádný na morní bolest neumřel.

Dán na Pardubicích v sobotu po sv. Pavla na víru obrácení léta oc 31.

Vojtěch z Pernštejna a na Pardubicích, nejvyšší hofmistr království českého a hajtman krále J. M. téhož království.

227. Nejvyšší úředníci království českého radám komory české, aby zámek Kolín, kdež přiští sněm držán bude; zřídili i ku přebývání pro krále všim potřebným zaopatřili.

V NIMBURCE, 1531, v outerý po sv. Dorotě (7. února). Orig. v arch. česk. místodržitelství.

Službu svú vzkazujem. oc. Oznamujem Vám, že jest sněm obecní položen ten pondělí po druhé neděli postní, kteráž slove Reminiscere, v městě Kolíně nad Labem a protož, poněvadž král J. M. pán náš milostivý na tom sněmě osobně býti ráčí, k tomu Vás, páni a přátelé naši milí, napomínáme a na místě J. M. Kr. i poroučíme: abyšte zámek Kolín tak způsobili a opatřili, aby král J. M. pán náš milostivý bezpečně tu býti ráčil i ti, kdožby z potřeb J. M. Kr. též také i obecních tohoto království i svých samých k J. M. na zámek chodili; neb jaká jest potřeba opatření k bezpečenství téhož zámku pro J. M. Kr. přítomnost, bezpochyby že jest Vám a býti může dobře vědomé, poněvadž na ten čas ten i jiné zámky J. M. Kr. v tomto království v svém opatrování máte. A pokudž nás zpráva dochází, že ta síň veliká, na kteréž snad lidí nejvíce bude bývati a světnice při ní, potřebna jest k nějakému opevnění a štemflování, aby lidé na té půdě mohli bezpečně bejti, a protož to všecko k dalšímu opatření Vám buď poručeno; kdež znajíce toho potřebu a zvláště J. Kr. M., aby se taková věc v brzce opatřila, tímto psaním Vás jakožto pánuov a přátel našich milých nemohli jsme pominouti.

Což se pak dotajče opatření J. M. Kr. pána našeho milostivého potřebami, bezpochyby že toho neobmeškáte, poněvadž J. M. Kr. ráčí tu na Kolíně osobně býti, aby také potřebami těmi, kteréž J. M. ku opatření přísluší, opatřen býti ráčil.

Kdež nám píšete, abychom židuom těm z Žatce, zejmena Žalmanovi, Chrtovi a Samuelovi glajt a bezpečenství až do příjezdu J. Kr. M. dali: pak páni a přátelé naši milí! toto Vám oznamujeme, poněvadž oni Žatečtí na majestat krále J. M. se táhnou, že my neznáme, abychom slušně přes týž majestat ty židy glajtovati mohli; než poněvadž J. Kr. M. pán náš milostivý, dáli pán Buoh zde v tomto království příjezdem svým brzce býti ráčí, budeteli k J. M. o takovou věc chtíti co promluviti, bude to při vuoli Vaší, a J. Kr. M. bude se v té věci ráčiti věděti jak zachovati.

Dán v Nimburce v outerý po sv. Dorotě panně léta oc 31.

Jan z Vartmberka a na Zvířeticích, nejvyšší purkrabě pražský.

Vojtěch z Pernštejna a na Pardubicích, nejvyšší hofmistr království českého.

Radslav Beřkovský z Šebířova a na Liběchově, nejvyšší písař království českého.

Volfart Planknar z Kynšperku, podkomoří království českého,

a hejtmané krále J. M. téhož království.

228. Die böhmische Kammer (zur Zeit wegen der grossen Sterblichkeit nach Rakonite verlegt) an König Ferdinand: der Landtag sei nach Kolin an der Elbe ausgeschrieben und ihr auferlegt worden, das Schloss daselbst zu diesem Ende herstellen zu lassen; sie werde es thun, obwohl sie diese Stadt für die Abhaltung eines Landtags nicht für geeignet hält.

RAKONITZ, 1531, 10. Febr. Orig. im Arch. der k. k. Reichsfinanzminist. in Wien. Böhmen 1530-1535.

Durchleuchtigister grossmächtiger Kunig! Euer kuniglichen Majestät sein unser unterthänigist Gehorsam und sonder geflissen willig Dienst allzeit bereit.

Genedigister Herr! Uns ist an gestern den neunten dies Monats ein Schreiben von Euer Mt. Hauptleuten zukommen, darinnen sie uns berichten, dass sie auf Ihr Berathschlagung den Landtag gegen Coln ober der Elbe gelegt und daruber also die Landtagbrief ausgeschrieben und ausgehen lassen. Daneben begehren sie in ihrem Schreiben, wir sollen das Schloss zum Coln, dieweil dasselb fast baufellig, verwahren lassen und dabei notturftig Fursehung thun, auf dass Euer kun. Mt. mit sambt den Landsessen auf gemelt Schloss sicher und stattlich sein und handlen möchte.

Nun befrembdet uns nicht klein, dass die gemelt Euer Mt. Hauptleut den Landtag gegen Coln gelegt, so sie doch gut wissen haben, wie nit allein das Schloss daselbst an Gebäu fast eingangen und ubel versorgt, sonder dass auch in der Statt zu der Landschaft oder einer tapfern Anzahl Volks kleiner Raum vorhanden und Euer Majestät mit derselben Hofhaltung im Schloss des unfursehenen Gebaus halben nicht stattlich, noch on Beisorg Wohnung haben oder sein mag. So ist uns auch dasselb Schloss also in Eil bessern ze lassen, oder darinnen wie wohl vonnoten wäre, Fursehung zu thun, nicht muglich.

Dieweil aber der Landtag kurz halben der Zeit nit umbgelegt, noch die Malstatt verändert werden mag, wollen wir gern Fleiss haben und verfugen, auf dass gemelt Schloss gebessert und an den baufelligen Orten, so viel in Eil zu thun immer muglich ist, Fursehung gethan werde. Solches wollten wir Euer kun. Mt. nicht verhalten.

Datum Rakovnik den 10. Tag Februarii anno oc im xxxi<sup>ten</sup>. Euer kun. Mt.

unterthenigist gehorsambe N. die verordneten Cammer Rath im Kunigreich Beheim.

229. König Ferdinand I den Kammerräthen im Königreiche Böhmen: wegen Zurichtung des Schlosses zu Kolin zu seinem Aufenthalte am daselbst zu haltenden Landtage.

LINZ am 15. Febr. 1531. Orig. im k. k. Statthaltereiarchiv zu Prag. L. 84, 1512-1566.

Ferdinand von Gotts Gnaden Römischer auch zu Hungern und Beheim oc König oc.

Wohlgebornen, gestrengen, ehrenfesten uud lieben Getreuen! Wir haben euer Schreiben am Datum Rakovnik den zehenten Tag dits Monats Februari, darin ihr uns die Malstatt unsers furgenommen Landtags in unserer Cron Beheim, wie die durch unsere Landshauptleut ausgeschrieben anzeiget und daneben Meldung thut, dass solche Malstatt nit allein von wegen Baufälligkeit unsers Schloss daselbst, sonder auch in der Stadt zu unsern Hofhalten und einer tapfern Anzahl Volks, der sich zu solchen Landtag zu versehen, ganz ungelegensam sei oc vernommen und befinden gleich wohl solche Malstatt zu einer so wichtigen und grossen Handlung etwas unfuglich, jedoch dieweil solches einmal ausgeschrieben auch von wegen, dass der Tag gar an der Hand kein Veränderung darin beschehen kann, so lassen wir es also darbei bleiben und ist unser Befelch, dass ihr die nothwen-

dige Gebäu in berurtem unserm Schloss zu Coln zu unser Hofhaltung zurichten und bessern lasset, auch sonst allenthalben gute Fursehung und Verordnung thut, inmassen euch unsere Furier, die wir hinein verordent, auch anzeigen und Unterricht geben werden. Das ist unser ernstliche Meinung.

Geben zu Linz am 15. Tag Februari anno im xxxi. unserer Reiche des römischen im ersten und der andern im funften.

Ferdinand m. p.

Ad mandatum domini regis proprium:

230. Königliche Landtagsproposition an den Landtag von Böhmen, der gehalten wurde zu Reminiscere.
5. März 1531. Koncept im Archiv des Minister. des Innern in Wien IV. H. 3.

Die Römisch, Hungrisch und Beheimisch kun. Mt. oc unser allergnädigster Herr, hat derselben Landleuten und Unterthanen der dreier Ständ von Herren, Ritterschaft, Prägern und Städten dieser Cron und Kunigreichs Beheim zu diesem ausgeschrieben und angesetzten Landtag gnädiger Meinung wellen anzeigen:

Zum ersten, dass Sein kun. Mt. bemelter Ständ und Unterthanen gehorsam Erscheinung und Ankunft zu gnädigem Gefallen angenommen.

Und weiter, dass Sein kun. Mt. gleichwohl fur notturftig bedächten, derselben itzo wiederumben anzuzeigen lassen, in was grossen und schweren Last und Betrübung von Turken Sein kun. Mt. und derselben getreu Land, zuvor aber die Erbland bald von Anfang Ihres Regiments derselben umbfangen gewest, was grossen Unkost auch solchs Ihrer Mt. gebracht und den bisher, wiewohl nit mit kleiner Beschwer, Hilf und Darstrecken, Ihrer Mt. Unterthanen tragen müssen, was trefflichen Ausgaben auch sonst Ihr Mt. neben dem allen zu Bezahlung viel unerschwinglicher grosser Schulden, so von weilend derselben Ihrer Mt. Vorvordern an sie gewachsen, darzu in andern Sachen, die Ihrer Mt. und ihren Kunigreichen, Landen und dem Haus Österreich zu Ehren, Nutz und Wolfart furgenommen und kummen sein, erlitten und nit umbgehen mugen und in Summa wie sonst auch Ihr Mt. nichts gespart oder angesehen haben aufzubringen und darzustrecken, das zu Beschutzung Ihrer Mt. Land und Leut gelangen hätt mügen, so haben doch Ihr kun. Mt. solchs hievor ihren Landleuten und Unterthanen dieser Cron Beheim gnediglich lassen anzeigen und eröffnen, derhalben es itzo zuvernehmen fur einen Uberfluss angesehen ist.

Und wiewohl die Ständ dieser Cron neben andern Ihrer Mt. getreuer Land Unterthanen mit ihrer getreuen Hilf oftmals erschienen und Ihr kun. Mt. die auch zu Nutz und Befriedung der Land angelegt, so ist doch solch ihr Hilf zu einem solchen grossen Darlegen, des wie obsteht auf Ihr Mt. von Stund Eingang ihrer Regierung gefallen und sider täglich mehr gehauft und nichts gemildert hat, auch zu dem, dass Ihrer Mt. bisher in Unterhaltung ihres Kriegsvolks, welchs Ihr Mt. nun etlich Jahr in Hungern, auch an den Grenizen etlicher Ihrer Mt. Erbland zu Befriedung aller Land gehalten, aufgangen ist, nit viel erklekt. Dann Ihr Mt. wohl berechnen möcht, dass derselben neben und ausserhalb aller ihrer Kunigreich und Landhilfen in kurzer Zeit auf die Kriegssachen und Befriedung der Land uber viermal Hundert Tausend Gulden aufgangen sein.

Nun hat Ihr kun. Mt. wohl befinden können, dass solcher Last und Burd Ihrer Mt., derselben Landschaften und Unterthanen dergestalt länger zu tragen und zu gedulden ganz unmuglichen wär, und darumben von guter und langer Zeit gnediglich gedacht auf Handlungen, die zu einem Frieden fur Ihr Mt. derselben Land und Leut dienen und die also in Ruhe bringen vor solchen schweren

Burd verhuten und der entladen möchten. Darumben auch Ihrer Mt. ansehenlich Botschaft mit notturftigem Gewalt und Befelhen, wie Ihr Mt. die fur sich Ihr Land und Leut und ganze Christenheit zum besten und nutzlichisten befunden und angesehen, in die Turkei gefertigt.

Neben dem auch zwischen Ihrer kun. Mt. und Graf Hansen von Zips durch kun. Würd in Polen und Herzog Georgen von Sachsen ein gutlich Handlung zu Breslau zu beschehen zugelassen; die folgends gen Posen in Polen uberlegt und daselbst die Sach zu einem Anstand derselben Zeit gehandelt und vergleicht worden ist, und wiewolen kun. Mt. ihres Theils zu Nutz ihren Landen und ganzer Christenheit, damit die dest eher zu Ruhe bracht und des beschwerlichen Kostens abgeholfen und in Frieden gesetzt wurden, angenommen, so hat doch Graf Hans denselben, als solchs von kun. Würd zu Polen an ihne gesunnen, nit angenommen, noch annehmen können, sonder ausdrücklich angezeigt, dass er solchs ausserhalb des Turken keinen Gewalt noch Macht hät und ohn desselben Zulassen und Willigen keins Wegs thun könnt; daraus abzunehmen, was sein Macht und Gewalt oder Herrschung in Hungern Ansehen hab und guts wurchen mug.

Also hat doch Ihr kun. Mt. an allem dem, dass Ihr Mt. immer hat kunnen und mugen thun und nachgeben, dass den Landen und Christenheit zu Wolfart und Sicherung gereichet, an ihr, ob es gleich mit Nachtheil hät beschehen sollen, nichts erwinden lassen.

Uber das, dieweil kun. Mt. nit wissen hat konnen und gleichwol Sorg getragen, als auch hernach also befunden und erschienen ist, ob der Turk einen Frieden oder Anstand auf kun. Mt. gesandt Potschaften, Werbung und Handlung annehmen oder nit wurd, auch der ander Anstand mit Graf Hansen von Zips, wo dergleich furgangen wär, ausserhalb Verwilligung und angenommen Friedens oder Anstand wenig erschiesslich oder nutz angesehen, wie auch in Graf Hansen Antwort, so er deshalb gegeben, hernach erschienen und befunden ist, so hat darumben Ihr kun. Mt. zeitlichen wollen die Noth, Obliegen und Gefehrlichkeit der Land bedenken und zu Erlangung einer Hilf und Gegenwehr Fursichtigkeit gebrauchen.

Und darumben zu negstgehaltnem Reichstag mit kais. Mt. oc. ihrem lieben Brudern und Herrn, embsig Anhalten und Ubung soviel gehandelt, dass zuletzt Churfursten, Fursten und Ständ des heiligen Reichs ein gemeine Reichshilf zu Widerstand den Turken zuthun gewilligt, solcher Gestalt, wie die Ständ hiebei durch ein sonder Schrift mit A bezeichent vernehmen werden.

Und damit kun. Mt. solche Hilf soviel dest eher und leichter erlangen und erheben hat mugen, hat sich Ihr kun. Mt. darzu in etlich Bewilligung nachfolgendermassen eingelassen:

Nemlichen, dass Ihr Mt. unterhalten soll und woll zum ersten 100 (1°) Stuck Puchsen, sambt Puchsenmeistern, Schiff, Brucken, Schanzmeistern, Fur und ander Zugehör.

Zum andern die Schiffungen auf dem Wasser mit ihren Schiffleuten und Zugehörung.

Zum dritten den obersten Feldhauptmann mit allen seinen zugeordneten Kriegsräthen.

Zum vierten muss Ihr kun. Mt. die Anlag, die dem Haus Österreich in des Reichs Turkenhilf geburt, neben andern Ständen bezahlen und halten, welchs alles ausserhalb andern Unkosten der kun. Mt. auf Kundschaften, Versehung anderer Gränitzen und Profant, auch ausserhalb alles Bau und Befestigung etlicher Flecken, so Ihr Mt. ze thun lassen furgenommen, und ausserhalb derselben Besetzung und Unterhaltung, die trefflich gegen solchen Feinden geschehen muss, unerschwinglich Summa treffen, und monatlich mehr weder hundert Tausend Gl. laufen wird. Und wiewohl gemelte Reichshilf, wie in der beigelegten Schrift verstanden, ausdrucklich allein auf 6 Monat . . . (Dieser Satz ist nicht vollendet.)

Und wiewohl diese kun. Mt. Bewilligung derselben zu vollziehen im Anfang ganz beschwerlich angesehen, auch darumben wohl Weigerung darin hätt suchen mugen, so hat doch Ihr Mt. die Noth und Gefährlichkeit ihrer selbst und ihrer Kunigreich und Land die denselben von den Turken am

höchsten und ersten obgelegen ist, in Bedenken furgesetzt und darumben dest lieber darein begeben, als es auch röm. kais. Mt. Willen gewest und mit Seiner kais. Mt. Rath beschehen ist, der gnädigen Zuversicht, Ihrer Mt. getreuen Landschaften aller Kunigreich und Land wurden in gleichem Bedenken, unangesehen ihrer vor oft erzeigten Hilfen, auf solchen gemachten der Reichsständ Beschluss und von kun. Mt. beschehen Bewilligung in aller Gehorsam zu Ihrer Mt. treten, die Hilf und Kosten, so Ihrer Mt. darinnen aufgelegt ist, zu tragen verhelfen, in Ansehen, dass Ihr Mt. zu Gott verhofft, diese Hilf ihren Landen nit allein itzo, so die in Wurchung gehen wirdet, zu Gutem kumbt, sondern auch ihren Erben und Nachkommen zu beständiger Ruhe und Frieden helfen mag.

Demnach so sei kun. Mt. gnädigist Ermahnen, die Ständ wollten dies Ihrer Mt. gnädigs und väterlichs Anzeigen und Bedenken der Gefährlichkeit von Zukunft des Turkens, desselben grossen Macht und tyrannischen Furnehmen, zu Herzen und Gemüt fassen, und sich darumben zu dest tapferen und erschiesslichern Widerstand und Gegenwehr mit einer tapfern und mannhaften Hilf angreifen und deshalben Seiner kun. Mt. zu einem so notturftigen christlichen Werk dreimal hundert Tausend Gld. zu geben und zu bezahlen einlassen und verwilligen.

Dann wiewohl kun. Mt. an gemelt Ständ viel lieber hätt ein Hilf von Volk begehrt und haben wellen, dardurch dass in diesen Kunigreich in mehrer Kriegsbreuch und Erfahrung käm, so hat doch Ihr kun. Mt. nit mugen noch können finden, dass Ihr Mt. die Vollziehung der Bewilligung, so von Ihr Mt. den Reichsständen beschehen, ausserhalb dieser und anderer Ihr Mt. getreuen Landhilfen thun mugen, auch so von den Ständen dieser Cron ein Hilf von Volk furgenommen werden oder beschehen sollt, keinswegs zu vollziehen muglichen wär.

Derhalben so ist kun. Mt. weiter gnädigs Begehren, ermelt Ständ wollten solch obbegert Hilf in Geld und nit mit Volk thun, dieselb auch solcher Gestalt furdern, damit die Zubereitung von Geschutz, Schiffungen und ander Kriegszugehör zeitlichen und noch vor Zukunft des Turken beschehen und zu der Gegenwehr vorhanden sein und gebraucht werden mug, und so des Reichs Hilf ankummen soll, daran nit Mangel oder Abgang gesehen werd; dann so das nit geschehen sollt, dass kun. Mt. ausserhalb Ihrer getreuen Unterthanen Zuthun sonst unmuglich ist, so hätten die Ständ bei sich selbst wohl zu erachten, dass es nit wenig Zerruttlichkeit mit des Reichs Hilf gebären, dieselb zu besorgen, damit aufgeschoben oder gar abgestellt und kun. Mt. Landen zu Nutz und Rettung nit zukummen wurd, geschweigen der Verkleinung und Spott, die bei den Reichsständen deshalben kun. Mt. und ihren Landen zugemessen und erfolgen wurd. Was das fur Nachtheil und entlichs Verderben allen Landen bracht, hetten die Ständ auch wohl zu bedenken.

Ob aber, das sich doch kun. Mt. nit will versehen, von den Ständen gedacht wurd, warumben sich Ihr kun. Mt. in ein solche Bewilligung, die allein mit Geld zu verrichten sein kann, begeben und eingelassen, und nicht auch von einem Volk zu schicken auf sich geladen hätt, so will kun. Mt. den Ständen gnädiger Meinung nit pergen, dass solchs bei Ihrer Mt. zeitlichen und wohl bedacht und bewogen gewest, aber die Stände des Reichs haben fur Ursachen gehabt und angezeigt: erstlich des Geschutz halben, dieweil kein Fürst im Reich so viel Geschutz hätt, als sich bei kun. Mt. zu versehen, so musste dasselb von mehr Orten genommen und gebracht werden, welchs so es beschäh ein gesammelten ungleichen Zeug bringen, und aber bei kun. Mt. alles in gleicher Zurichtung gefunden wurd, dass auch Ihr Mt. den nägsten mit solchem Geschutz gesessen und am gelegensamisten zu der Hand und der schwer Kosten, so sonst, wo das von weiten Orten aus dem Reich von andern Fürsten und Enden gefurt werden soll, verhut und vermieden wär; zum andern, dass kein Fürst mit Zugehör und Zeug, davon Schiffungen za bereiten, noch mit Werchleuten versehen, dergleich die Schiffpersonen von frembder Ort und Nation zu bringen, von keinem andern Fürsten als kun. Mt. fuglicher zu erlangen wären; zum dritten, dass kun. Mt. als der mit ihren Kunigreichen und Landen die Hilf

wider den Turken zuerkannt und bewilligt ist, billichen den obristen Feldhauptmann mit seinen Kriegsräthen unterhalten soll; und zum vierten, dass Ihr Mt. derselben gepurenden Theil in die Reichshilf von ihrem Haus Österreich zu halten auch nit abschlagen noch umbgehen kann.

Derwegen dass auch die kun. Mt. solche Reichshilf soviel dest eher und gewisser erhebet und in Bewilligung brächt, hat sich Ihr Mt. in solch Artikel begeben und einlassen müssen.

So will auch neben dem kun. Mt. gleichwohl fur nutzlich und gut dem Land ansehen, dass die Ständ ihr Hilf mit Geld thun und das Volk in dem Land bleiben lassen, dardurch so indert aus Verhängnus des Allmächtigen die Kriegsthäten mit dem Turken widerwärtig begegnen, und so es zu einer Schlacht kummen, dieselbe, welchs doch Gott der Allmächtig verhüten well, verloren, das Land dennoch an Volk nit bloss noch unbewehrt, sonder also dester eher in Versammlung kummen, sich zu der Gegenwehr schicken und wieder erholen, auch dest leichter Widerstand thun und das Land, dergleich Städt, Flecken und Schlosser besetzen, und ob ein mehr Gefährlichkeit dem Kriegsvolk zustund, mit solchem Volk ein stattlicher und mehrer Ersetzung beschehen und Zuzug gethan werden möcht.

Ob aber die Ständ dieser Landschaft an des Turken Zukunft ein Zweifel setzen und derhalb in Bewilligung einer Hilf dester verzuglicher zu sein, oder aber dest geringer anzugreifen gedächten, so hat kun. Mt. ihnen weiter gnediger Meinung nit wellen verhalten, dass itzo kurz vergangen Täg Ihr kun. Mt. oratores, die Ihr Mt. bei dem turkischen Kaiser gehabt, wiederkummen und ihrer Handlung kein ander Relation gethan, weder dass sie uber ihren höchsten und muglichisten Fleiss, den sie darinnen auf kun. Mt. Befelh und Gewalt, bei dem Turken einen Fried zu erlangen, gebraucht, nichts ausrichten, noch der Turk einichen Frieden oder Anstand annehmen wellen, sondern sein Meinung und Furnehmen, das Kunigreich Hungern einzunehmen, zu besitzen, ferrer ander Land zu beschädigen gewiss gestellt sei.

Daneben zeigen etlich Kundschaften und sonderlich der Gritti selbst an, wie der Turk insonders auf Beheim ein Heer schicken und ziehen lassen well.

Soll es nun, welchs Gott der allmächtig gnädiglich well behüten, zu dem kummen, dass der Turk das Kunigreich Hungern in sein berublich Herrschung bringen und innhaben soll, können die Ständ der Landschaft dieser Cron leichtlich abnehmen, was guten Nachpern sie und ander Land daran haben, und ob sie nit mit täglichen und stundlichen Einfallen belästigt wurden.

Wo dann etlich vermeinten, als auch kun. Mt. anlangt, von etlichen dermassen Reden gehört werden, soferr kun. Mt. das Kunigreich Hungern nit angefochten, sonder Graf Hansen von Zyps berublich gelassen hätt, dass dardurch ein Frieden bei den Turken zu erheben verhofflich und er anheims zu erhalten gewest wär, wollt die kun. Mt. dawider dieses notturftig und gegrundt Anzeigen zu thun auch nit unterlassen, dieweil Sein kun. Mt. und derselben liebst Gemahel zu demselben Kunigreich recht Nachfolgen, Nachkummen und Erben, auch hernach mit ordenlicher Wahl darzu erkoren und gekrönt gewesen, das ganz fur beschwerlich angesehen will sein, dass sich Ihr Mt. desselben ihres rechten Erbtheils und angefallen Kunigreichs begeben und durch so geringe Person davon unbillich nichtiger Weis dringen lassen soll, wiewol ausserhalb des, und so diese billich Handlung kun. Mt. nit gewest, sondern Graf Hansen von Zips bemelt Kunigreich Hungern inzuhalten berublich zugelassen wär, dennoch keinswegs zu vermuthen noch zu gedenken, dass er dasselb erhalten und dabei bleiben hätt können, angesehen dass sein eigne Macht gegen dem Turken viel zu gering und schwach und von ausländischer Hilf wenig zu versehen gewest, nachdem alles Kriegsvolk, so jezuzeiten hinab geschickt worden, nicht weniger von den Freunden als von den Feinden in Sorgen hätt stehen müssen, darzu, so er das Kunigreich durch den Turken und mit Zug, Hilf oder Verstand desselben hätt vermeint zu erhalten, solchs viel beschwerlicher und verderblicher ganzer Christenheit und das

Kunigreich dester mehr in des Turken Gewalt zu (rechnen?, erscheinen?), und darumben durch ihne keineswegs zu erhalten gewest, soviel mehr itzo, so er gar keines Ansehens noch Gewalts in Hungern, sonder allein des Turken, wie sich dann derselb also gegen kun. Mt. oratores hat hören lassen, dienet, ihme auch darumben Ludovicus Gritti zu einem Gubernator gesetzt und von Graf Hansen gar nicht ohn Wissen und Zugeben des Turks, als mit Bewilligung des Anstands itzo negst befunden und erfahren, und ob angezeigt worden, zu handlen, darumb viel dester weniger einicher Erhaltung des Kunigreichs zu hoffen ist.

Dem allen nach so ist abermals kun. Mt. weiters gnedigist Ermahnen, die Ständ der Landschaft dieses Kunigreichs Beheim wollten solchen beschwerlichen Last und gross merklich vorwesend Gefährlichkeit, die ihnen und andern Landen des Turken Zukunft halb offentlich vor Augen und ganz an der Hand ist, notturftiglich und mit gerechtem gutem Gemüt und Willen bedenken und zu Herzen führen, in Bewilligung der obbegehrten Hilf und Summa Gelds kein Beschwer noch Weigerung haben, sonder gutwilliglich folgen lassen und reichen, hierinnen auch soviel dester mehr und weiter ansehen, dass die Ständ in jungisten Landtagshandlungen die kun. Mt. angesunnen und gebeten, dass Ihr kun. Mt. bei kais. Mt. und den Reichsständen gnädiglich wollt umb ein Turkenhilf ansuchen und dieselb befurdern, dabei unterthäniglich erboten, so das beschäh und ein Hilf vom Reich bewilligt wurd, dass sich die Ständ als christenlich Leut mit dem allerhöchsten angreifen und ihr Vermögen, Leibs und Guts nit sparen wollten. Und darumben itzo sich mit Bewilligung der obbegehrten Hilf ohn Beschwer oder Weigerung dermassen darein schicken, dass die kun. Mt. das Werch und Vollziehung darauf von den Ständen auch sehen und erkennen, auch dieselb Hilf zu Bereitung und Zurichtung des Geschutz, Schiffungen, ander Kriegszugehör und das auch derselben aller Unterhaltung mit dem furderlichisten gehaben mug.

Und dieweil kun. Mt. gnädiglich bedenkt, so die Hilf durch die Ständ dermassen bewilligt, dass dennoch in den Anschlägen und Einbringung derselben ein Zeit gebraucht und zu Verzug gereichen wirdet, und aber kun. Mt. des Gelds auf die Zubereitung aller Kriegsnotturft, welch eher alle Reichshilf und Kriegsvolk auf den Beinen ist, in Bereitschaft und verhanden sein soll, merklich und von Stund bedurfen: so ist kun. Mt. weiter gnädiges Begehren, die Ständ wollten derhalben das Hilfgeld der 50.000 Gulden, so jungist auf Georgi verschienes negst Jahrs Ihrer kun. Mt. bewilligt und ungezweifelt nun angeschlagen und eingebracht ist, reichen und dargeben, und dann dagegen, bis die itzig Hilf gefallen und einbracht wird, soviel Erstattung thun, so will Ihr kun. Mt. unangeschen, dass die vorhin darauf anticipirt Geld aufbracht hat, solches gnädiglich geschehen und umb der Noth willen zu Furdrung aller Zurichtung zulassen.

Dass auch die Ständ wissen haben mugen, dass ihre Hilf in keinen andern Weg weder auf Zurichtung und Unterhaltung obangezeigter Stuck angelegt und verwendet wirdet, so mag kun. Mt. gnädiglich leiden, ist auch Ihr Mt. gnädigs Begehren, die Ständ wollten ihren eignen Zahlmeister mit dem Hilfsgeld bei Ihrer Mt. haben und dasselb in solch angezeigt Weg ausgeben lassen, und in all obgemelt Weg dermassen getreulich erzeigen und verhalten, wie es die Gefährlichkeit auf ihr trägt und die Ständ ungezweifelt zu Erhaltung ihrer Leib. Kind, Weib, Seelen und Gut ganz geneigt und begierlich sein werden.

So sollen sie gar keinen Zweifel tragen, die kun. Mt. neben ihnen und andern ihrer Landhilfen alles ihr Vermögens, Leibs und Guts nit sparen, noch in allem dem, so Ihr Mt. ihren Landen und Leuten zu Gutem und Rettung handeln und thun werden können, ichtes erwinden lassen, sonder gnädiglich, väterlich und treulich zusetzen wirdet.

Ihr kun. Mt. hat auch darumben nit unterlassen die Anzeigen und Kundschaften, die derselben Oratores von Constantinopel bracht, päpstlicher Heiligkeit, röm. kais. Mt. ihren lieben Brudern und

Herren, auch andern christlichen Häupteru und Potentaten zuzusenden und zu verkunden, bei welchen allen und sonderlich den Ständen des Reichs Ihr kun. Mt. umb die Hilfen embsiglich anhalten und zum bäldisten in Gang zu bringen gedenken, der Zuversicht, es werd bei denen allen in furderlich Wurchung bracht, und in Sunderheit röm. kais. Mt. als das Haupt der Christenheit, sich dermassen erzeigen, und auf Ihrer kais. Mt. gnädig und trostlich Bewilligung Seiner kun. Mt. beschehen mit Hilf solchergestalt schicken, dass Sein kun. Mt. als die neben kais. Mt. des Geblüts von Österreich ist, mit ihren Kunigreichen und Landen nit verlassen bleiben, dann Ihr kais. Mt. hat mit begierlichen Gemüt Seiner kun. Mt. solch gnädigist Vertröstung und Anzeigen gethan, dass Sein kais. Mt. darumben heraus im Reich und teutschen Landen dies Jahr bleiben und warten, ob der Turk sich weiter Beschädigung und Überzug der Christenheit unterstunde, denselben mit Ernst begegen wollt.

231. König Ferdinand I an die Kammerräthe im Königreich Böhmen: dass der Landtag wegen der Pest nicht in Prag, sondern in Budweis abgehalten werden wird.

LINZ, 5. März 1631. Orig. im k. k. Statthalterei-Archiv in Prag. L. 34. 1512-1566.

Ferdinand von Gotts Gnaden römischer, zu Hungern und Beheim Kunig oc . . .

Wohlgebornen, gestrengen, ehrenfesten, lieben Getreuen! Wir haben euer Schreiben am Datum den dritten Tag gegenwurtigs Monats ausgangen, darin ihr der Malstatt halben gegenwurtigs unsers angesezten Landtags Bescheid begehrt, vernommen und geben euch darauf zu erkennen, dass wir aus beweglichen Ursachen und sonderlich dieweil uns fur unser Person und mit sampt den Ständen unserer Cron Beheim solchen Landtag diesmals zu Prag zu besuchen der sterbenden Läuf Gefahr und Sorgfältigkeit halb, augenscheinlich vor Augen nit rathlich sein will, entschlossen diesen Landtag zu Budweis halten zu lassen, dahin wir uns auch auf Morgen hin erheben und ausziehen werden, wie ihr nunmehr von unserm obristen Canzler unsers Kunigreichs Beheim bericht seid. Das wöllen wir euch gnädiger Meinung des auch ein Wissen zu haben hiemit unanzeigt nit lassen.

Geben zu Linz den 5. Tag Martii anno im xxxi, Unserer Reiche des römischen im ersten und der andern aller im funften.

Ad mandatum domini regis proprium:

Ferdinand m. p.

Freienberg m. p.

232. König Ferdinand I ersucht bei dem Landtage in Budweis zu erscheinen. BUDWEIS, 11. März 1531. Orig. im k. k. Statthalterei-Archiv in Prag. L. 34. 1512—1566.

Ferdinand von Gotts Gnaden römischer auch zu Hungern, Beheim oc. Kunig oc.

Wohlgebornen, gestrengen, ehrenfesten und lieben Getreuen! Auf euer Schreiben uns itzo eurer Personen halben, ob ihr euch zu uns hieher verfügen sollet, gethan, fügen wir euch zu wissen, dass wir anders nit gedacht, auch gewusst, dann wir hätten euch vorhin, so wir in unser Cron Beheim ankommen wurden, zu uns zu kommen beschieden. So wir aber aus itzigem euren Schreiben vernehmen, dass solchs nit beschehen, so empfehlen wir . . . . . . . . ihr euch zu Prag erhebet und zu uns hieher gen Wudweis verfüget und nit ausverbleibet. Daran thuet ihr unser ernstliche Meinung.

Geben in unser Stadt Wudweis, am eilften Tag Martii anno im xxxi. Unserer Reiche des römischen im ersten, und der andern im funften.

Ad mandatum domini regis proprium:

Ferdinand m. p.

# Zpráva o sněmu, jenž dne 17. dubna 1531 na hradě pražském odbýván byl.

### Ein Aktenstück, welches Nachricht von einem am 17. April 1531 in Prag abgehaltenen Landtag gibt.

233. Usnešení sněmovní, jaká mince v Čechách berná býti má a za mnoholi českých peněz.

1532. V Suchých dnech postních (po 20. únoru). Orig. v arch. třeboňském.

#### O srovnání mince.

Jakož jest sněm obecní držán byl na hradě pražském, léta oc. 31, ten pondělí po provodní neděli, i v témž sněmě mezi jinými artikuly tento artikul: což se mincí všelijakých cizích, kteréž do tohoto království sou neseny, dotýče, jest zavřín, aby všecky ty mince zpruobovali, a zač by která proti našim mincím českým stála, aby tak brána byla. Poněvadž lehčejší mince sou nám do země přineseny a naše lepší a vyšší mince z země jest vynesena, i vedle toho předešlého sněmu páni J. M., páni rytířstvo a páni Pražané i jiná města, kteříž sou se o Suchých dnech postních léta oc 32 na hradě pražském k soudu zemskému sjeli a společné shledání měvše, nemohše se prvé pro ránu boží morovou shledati, v to ve všecko s pilností sou nahlédli a ty věci vyhledali, jakž se níže píše, jak ty mince jedny proti druhým mají brány býti bez škody.

Joachymstálský groš má brán býti, kterýž se tepe v Čechách za široké groše české, za puoltřimecitma groše českého.

Týž groš má brán býti za bílé peníze české, za puolpětmecitmého groše českého.

Týž groš má brán býti za české haléře za šestmecitma grošuov a za pět peněz českých.

Rakouské dvanácterníky, kteréž po 12 krejcařích sou platily, mají brány býti za bílé peníze české po 4 groších a po 6 penězích českých.

Tyž dvanácterníky mají brány býti za haléře české po pěti groších českých a šesterníci rakouští toho polovici platiti mají.

Což se pak pacuov všech dotýče, ty se bráti mají po puoljedenáctu penízi bílém, kteréž sou pak pod ty páce lehčejší, jakéžkoli groše cizí, ty se mají vyptati, jejich rázové mají tištěni býti a v Praze zpruobovány, a zač která mince státi bude, potom aby brána byla.

Což se peněz pasovských dotýče, kteréž dávají ve třech penězích dva, ty aby po jednom penízi bílém brány byly, a kterých dávají čtyry za krejcar, ty aby po haléři českém brány byly.

Co se grošuov mareckých dotýče, ten má brán býti za puolpáta peníze českého.

Co se grošuov slezských dotýče, jedny mají z jedné strany obraz svatého Jana a z druhé strany lva, a druhé z jedné strany orla a z druhé strany oděnce na koni, ty se srovnávají a mají brány býti po pěti penězích českých.

Slezské peníze, na kterýchž jest z jedné strany slovo V. a na druhé straně lev, těch má bráno býti šestnáct za sedm peněz českých.

Druhé slezské peníze, na kterýchž jest z jedné strany koruna a L. R. a z druhé strany lev, těch má bráno býti dvaceti za sedm peněz českých.

Gerlických peněz bráno býti má šestnáct za sedm peněz českých.

Co se grošuov polských i svidnických dotýče, ty mají brány býti po puol třetím penízi českém. Jestliže by pak jaké jiné mince nové a neznámé, mimo ty svrchu psané mince do této země přineseny byly, o tom mají páni Pražané péči a pilnost míti, aby brány nebyly, lečby prvé zpruobovány byly a tu po čem se uloží, tak aby brány byly.

Takové braní mincí, jakž se nahoře píše, má se počíti ihned ode dne svatého Bartoloměje najprv příštího, aby lidé, kteříž je mají, v tom času jich odbýti mohli.

# 3. Svolení stavův pod obojí způsobou 3. Beschlüsse, die in einer Zusammenučiněné na sjezdu dne 11. června l. 1531. kunft der utraquistischen Stände am 11. Juni 1531 gefasst wurden.

234. Jaký pořádek a zřizení stavové království českého pod obojí přijímající na sjezdu pražském l. 1531 ustanovili a zavedli.

1531, v neděli první po sv. Trojici (11. června). Tisk v arch. města Kutné Hory.

Svolenie všech stavuo královstvie českého, přijímajících tělo a krev pána Ježíše Krista pod obojí zpuosobou, nynie na sjezdu shromážděni jsúce v Praze první neděli po svaté Trojici léta Páně tisícieho pětistého třidcátého prvního, tento pořádek společně učinili sú:

Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice, jednoho pána Boha našeho všemohúcieho, amen. My páni, rytieřstvo, Pražané a horníci, města královstvie českého, mistři učenie pražského, kněži, správce far pražských a děkanové, všickni stavové přijímající tělo a krev pána spasitele našeho pod obojí zpuosobou z viery, jsúce na sjezdu shromážděni spolu léta Páně tisícieho pětistého XXXI. v neděli prvnie po svaté Trojici tento pořádek a zřízenie jsú společně učinili, a jak v své jednotě a společnosti při podstatných věcech zřiezenost mají držeti, k těmto artikuluom jsou svolili:

Item, jakož jest najprvní artikul rozjímán, kterak by strana naše a s jakým zpuosobem mohla býti ke cti a chvále boží, králi J. M., pánu našemu milostivému k potěšenému pokoji zachována, o to ač mnohá jsú rozjímání byla, však poněvadž ten artikul potřebuje pilného uváženie na tento čas do dalšieho opatření, tento artikul tiemto aby opatřen byl: Napřed hned se máme srovnati duchovní i světští, kteříž sme v jednotě našie, abychom měli administratory neb administratora, a ti nebo ten muži dobrými, poctivými z mistruo a farářuo pražských radu a konsistoř aby osazenou měli, a což nenie dokonáno při tomto artikuli, o tom oni přemýšlovati mají, což by najužitečnějšího býti mohlo ke cti a k chvále boží a strany našie aby vyhledávali; a buď v té nebo v jiné potřebě nemohlili by sami čemu postačiti, tehda Pražané jim v tom pomocni aby byli radami svými a jich aby neopouštěli, že jim my stavové toho duověříme, však bez stavuo strany našie nic aby nezavírali a bez povolení.

Item, jestli by pak toho potřeba znamenitá byla, a administrator nebo administratorové s konsistoří i Pražané nemohlili by některé věci sami z sebe dosti učiniti, aby nedostatek při tom nebyl a když by toho potřebu uznali, přidali jsme jim dva z panského stavu a dva z rytieřského, a dožádali jsme, aby takovú práci k sobě přijieti ráčili, urození páni: pan Jan z Vartumberka oc. najvyšší purkrabě pražský a pan Vojtěch z Pernštajna oc., najvyšší hofmistr království českého; urození a stateční rytieři: pan Jan Litoborský z Chlumu, purkrabě kraje hradeckého a pan Jaroslav Brozanský z Vřesovic, aby ty v jistém času obeslali, a to, čehož by sami nemohli dostatečně opatřiti, s nimi radu aby brali; pakli by i ti tomu nemohli postačiti, tehdy k jistému času strana naše aby obeslána byla těmi osobami a Pražany, a tu sjedouce se a potřebu uvážíce, proč by obeslánie bylo, a nerozjíždějíce se, to aby na místě postavili.

Item, poněvadž potřebujeme úřadu kněžského a někdy mládenci dávají se v učení pražské, ale někteří z nás stavu panského a rytieřského tomu překážku činí, že je z učenie berou, toho aby z nás žádný nečinil a jim v tom nepřekážel, než aby se učili, a obrátilli by se který k duchovnímu úřadu anebo k duostojenství mistrskému k straně naší, toho abychom jemu přáli; pakli by več v jiného vjíti chtěl, mimo to což jest položeno, to učiň s volí pána svého.

Item, jakož z daru božieho mnozí poznavše což pravda jest v zákonu božím, k nám se připojují, a spolu s námi v jednotě naší že státi chtie věrně, ti všickni tak aby přijímáni byli, řád při podstatoých věcech viery svaté křesťanské, zúplna jako my stavové strany našie pod obojí způsobóu podle zákona Páné držíme, aby držali, a rády poetivé aby zachovávali; a majíli které kněžstvo pod sebou, ty v konsistoři pražské aby postavili, a konsistoriánové s administratory na nich pilné zeptánie aby učinili: při podstatných vecech jak držie v zákoné božím založených a jak věří? srovnávajíli se v tom s knéžstvem strany našie podle zakona Páné, tehdá ti aby přijati byli; nesrovnalili by se kteří, to nám strané aby oznámeno bylo, a my v to s duchovními lidmi vkročíce a rozdílu vyrozumějíce, nebyloli by mozné takových k napravé přivěsti, těch abychom se zbavili.

Item, kneží a faratove lidem učenie zdravé vedle zákona božieho aby činili, od bluduo a httehno je vedli, jestliže by pak ktery z knežstva dal se več mimo pořádek jednoty naší, administratorové a konsistori toho aby obeslali a z toho jej aby vyvedli, mimo zvyklý náš pořádek nie aby nezačinal, a bylli by tou pod kterym pánem, rytieřskym člověkem nebo městem, když by se obeslánie atolo, takovy zadny toho aby nebranil, ten aby neměl postaven býti; pakli by ho pán neb rytieřský člověk postavití nochtel neb ho branil, buď město nebo obec která, tehda aby sám stál neb stáli a toho so spravil neb spravili, proč jest ho nepostavil. Pakli by nestál anebo nestáli ani na miestě svem poslal, anebo zo by kněze slíbem nezavazal, aby stál a listem toho že by neoznámil, ale takovú svevolnost by proti naší strano ukazal, takového každého máme se všemi obyčejí zbaviti.

Item, zadny pan, tyttersky člověk ani Pražané a města ani která obec toho aby nebránili, aby hazdy hnez svoho statku, což by ho pan Buoh nadělil, neměl jeho odkázati a pryč dáti, komuž by se penut zdalo a vldělo; pakli by temu kto překažku v tom činil nebo učinil, o takovů věc obeslánie aby se stalo od tech panuo čtve k radě administratorom a konsistoři přidanym, a ti aby to rozvážil a k naprave přivodli, coz so jost tu ubbžilo, aby napraveno bylo, tak což se koli tu uzná, na tom aby přesladí

Itom, coz no soudno konsistorských dotýče, ponévadž z strany naší žádný se jest od toho soudu nikom neodvolaval, jestě to na tom aby bylo, od toho soudu žádný z strany naší aby se neodvolaval, a my administratoroví nebo administratorovím a konsistorianuom toho se duověříme, že oni s pilností takovo věci opatrovati budou, pamatujíce na své povinnosti. Kdož by se také nevážně při tom soudu měl, a viece z vsetocnosti mluvil a ubližoval, nežli by potřeba kázala, a oni to na Pražany vznesli, k tomu svolujem, aby kazdy takový, jakž by provinění bylo, tak aby trestán byl.

Itom, neinitli by kdo kterému knězi jakú svévolností pych, tak že by jeho zbil nebo jemu statek pobral, sam sobe na neho příčinu vymysle, an o to, jestli jemu co vinen anebo není, souzen nebyl, takovy kazdy aby so utekl k administratoruom a k konsistoři, a ti těm čtyřem osobám z panskeho a z rytiotskeho stavu, to aby oznámili; a ti k určitému času sjedouce se, kdo jest takovú věc knězi něinil, jeho aby obeslali, a nechtělli by ten státi, na J. Kr. M. toho abychom se dožádali hned, J. M. ráčilali by v zemi býti nebo náměstkuo svých nechati, takový od Pražan aby ke čtyřem nedělóm obeslán byl, a v pořádek jiných pří takové obeslání aby pojato nebylo, než hned aby bez hojemství odpoviedal, ktoz by to koli straně našie učinil, z toho aby práv byl. Než jestliže by co nepořádného pán a ktorůž koli povahy kollator strany našie na knězi seznal, to aby na administratory a konsistoř vznesl, a oni uznalili by vinu, toho kněze aby trestali; bylali by veliké viny příčina, aby jeho z té fary vzali a z úřadu kněžského jej aby složili dotud, dokudž by k nápravě nepřišel, a přišelli by k tomu sám se poznaje, a z pokory toho želel, tehda na faru aby jeho nedávalí než k jinému faráři pod správu jeho aby poručili, pokudž by toho uznáno nebylo, že jest fary zase hoden. Než páni, rytieřstvo, Pražané, města ani žádná obec strany našie jim statkuo aby nebrali.

Item, s pilností to aby opatrováno bylo, ženatých žádných na kněžský úřad aby nepřijímali ani zlopověstných, ale dobrého svědomie i zachovalé lidi a na ně se vyptajíce, těm aby dimissoře dávali. Pakli by kto takový, jakžkoli bez dimissoře kněžského úřadu došel, žádný pán ani rytieřského

stavu, Pražané, města ani žádná obec toho aby za kněze nepřijímali, a jestliže by přijali bez podání administrátorové a konsistoriánové takového aby vyzdvihli, a nechtělli by ten jeho pustiti, pod kýmž by obyt svuoj měl, též aby jeho ke čtyřem neděluom Pražané obeslali, jakož se svrchu píše, a takový k tomu přiveden byl tiem pořádkem, kdož by to svévolně činil.

Než neprotivilli by se tomu, aby kněz neměl podán do konsistoře býti a sám aby ho nestavěl, má slibem toho kněze zavázati pod ztracením cti a viery i kněžského jeho úřadu, aby stál, a to po listu aby oznámil, že jest to tak epatřil, aby se postavil. Pakli by toho neučinil a kněze nezavázal ani jeho postavil, ani sám stál a se toho nespravil buď listem anebo osobně, tehda sto kop grošno českých k straně naší pod obojí způsobou aby pokuty propadl. A tento řád, k kterémaž jsme se svolili, stavóm do markrabstvie moravského našie strany pod obojí aby vydán byl, kteří by zde vuole ve zlém knězi neměli, tam také jich aby netrpěli.

Item, co se dotýče kněžstva, aby žádný fary neujiemal ani se zamlouval bez povolení a podánie administratora a konsistoře, a kteréhož by kde kněze chtěli vyzdvihnouti jakožto z nepotřebnějšího miesta na potřebné, toho mec aby měli a jiného s volí pána poddacieho aby podali.

Item, což se tehoto našeho společného snešení a zřiezenie všemi třemi stavy s duchovními i mistry učenie pražského dotýče, tak jakž svrchu v těchto artikulích sepsáno a položeno jest, vedle toho tak se máme chovati: napřed zákonem božím máme se spravovati a tyto artikule všickni strany naší mají držeti a je zachovati dotud, dokudž bychom jinak té věci stavové, mistři i kněží, bylali by potřeba na společném sjezdu strany našie neproměnili, když by ten od nás všech tří stavuo a kněží i mistruo pražských držán byl. A kteříž jsú k nám a k straně našie přistoupili anebo ještě přistoupie, k tomu každému máme se jako sami k sobě zachovati.

Akta o sněmu zemí koruny české,
 Akten, betreffend den am 18. Juli jenž dne 18. července 1531 v Budějovi- 1531 in Budweis eröffneten Generalland-cích českých zahájen byl.
 Akten, betreffend den am 18. Juli jenž dne 18. Juli jen

235. Král Ferdinand poroučí Kryštaforovi z Švambenka na Bechymi, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po razeslání apoštolstv božích dostavil, kdež rakovatí se bude o nových opatřeních proti Turkům.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1531, v neděli po sv. Janu křt. (25. cervna.) Orig. v arch. třeboňském.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král oc. Urozený, věrný náž milý! Jakož na sněmu nyní minulém na tom jest zuostáno, aby jistě osoby s mocí z tohoto království byly voleny a na určitý den s osobami z markrabství moravského, z kniežetství slezského a Horniech i Dolniech Lužic též s mocí vyslanými se sjely a tu v přítomnosti naší, co se obrany proti Turku a nepřátelóm našim dotýče, jednaly, a jakby jim uškozeno a odepřeno skutečně býti mohlo, to na místě postavily. I poněvadž si Ty také k tomu jednání od země zvolen, protoží poroučíme s pilností, aby ty ten úterý po rozeslám apoštolův božiech v Českých Budějovicích, poněvadž zase v Praze promierají, dal se najíti, a tu spolu s námi vedle jiných z tohoto královstvie a zemí k němu příslušejících velených a s mocí vyslaných osob pomohl toho jednati a zavieratí, co by k debrému a obraně osoby naší, tohoto královstvie a zemí k němu příslušejících i všeho křesťanstva býti mohlo. Jakož pak o Tobě nepochybujem, že znaje toho takovou potřebu tak se jakžť píšem zachováš jináče nečině, neb muožeš to u sebe rozvážiti, jestliby toho učiniti obmeškal, k čemuž by to přičteno a jak mohlo važeno býtř.

the state of the s

Dán na hradě pražském, oc.

### 236, Königliche Proposition an den Generallandtag zu Budweis 1531.

Konzept im Arch. des k. k. Minist. des Innern in Wien. IV. H. 3.

Beheimisch Furtrag zu Wudweis 18. Juli allen Ausschussen der zugehorigen Land zu Beheim, 1531.

Die römisch, hungrisch und beheimisch kun. Mt. oc unser allergnädigister Herr hat den Ausschussen oder Geschickten von Seiner kun. Mt. Kunigreich Beheim und andern desselbigen zugehörigen Landen, welch itzo hie auf Seiner Mt. Erfordern ankummen und in Gegenwurt sein, genädigister Meinung nachfolgend Anzeigen wellen thun:

Nämlichen, dass Sein kun. Mt. der genädigisten Zuversicht ist, bemelt Ausschuss werden noch in guter Gedächtnus haben, wie Sein kun. Mt. zu den Landtägen, welch in jedem Land negst und vorhin gehalten sein, den Landschaften jeglichs Land gnädiglich hat lassen berichten, was schwerer und grosser Gefährlichkeit sonderlich von wegen Einzug, Uberfall, Beschädigung und Verwüstung, die Seiner Mt. und derselben Land durch die Turken beschehen, von Stund an im Eingang Seiner kun. Mt. Regiments ihrer Kunigreich und Land zugestanden, was grossen und gnädigen väterlichen Mühe und Arbeit Sein kun. Mt. unverschont Seiner Mt. eigen Person jederzeit gehabt und gebraucht, dass Sein Mt. zu Rettung und Bewahrung der Land Hilf erlangen möcht, was trefflicher Unkosten Seiner kun. Mt. daruber gangen und geloffen ist.

Daneben hat auch Sein Mt. den Landschaften angezeigt, was merklicher und trefflicher Schulden, welch doch nit von Seiner kun. Mt. gemacht, sonder von Seiner Mt. Vorvordern auf Sein Mt. kummen und gefallen sein, bezahlen müssen.

Und solch Anzeigen alle darumben und aus der Ursach gethan, dass Seiner Mt. getreuen Landschaften sehen und merken könnten, dass Sein kun. Mt. alles derselben Vermugen und was auch Seiner kun. Mt. von bemelten Landschaften je zu Zeiten Hilfen beschehen und gegeben sein, in keinen andern Weg weder zu solchen notturftigen unvermeidlichen Sachen und den Landen zu Rettung, Bewahrung, Nutz und Gutem angelegt.

Sein kun. Mt. hat auch den Landschaften weiter mit gnädigen Willen zu verstehen geben, wie Sein kun. Mt. ihrer Land und Unterthanen merklich Darlegen und daraus folgend Unvermugen jederzeit in gnädigstem Bedenken gehabt und darumben gnädiglich nachgedacht, wie Sein kun. Mt. dieselben ihr Land mit besten Fug davor kunftiglich verhüten und gnädiglich verschonen möcht, deshalben auch furgenommen mit dem Turken eines beständigen Friedens halben zu handlen lassen, wie dann Sein kun. Mt. derwegen ihr trefflich Botschaft zu Constantinopel gehabt und den Landschaften vorhin von Seiner Mt. auch angezeigt ist.

Ehe aber dieselb Botschaft ihr Handlung verricht und noch Seiner Mt. weder von Frieden oder Unfrieden mit dem Turken einichs Wissen gewest, hat Sein kun. Mt. als der umb seiner Land und Unterthanen willen getreue und gnädige Sorgfältigkeit getragen, sich bei röm. kais. Mt., Seiner kun. Mt. lieben Brüdern und Herrn, bei päbstlicher Heiligkeit, andern christenlichen Kunigen, Häuptern und Potentaten und in sonders bei kais. Mt., Churfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs gnädiglich bemühet und angehalten, dadurch Sein kun. Mt. zu Widerstand und Gegenwehr dem Turken, dardurch auch Seiner Mt. Land in Beschutzung und Erhaltung belieben, ein ansehenlich und tapfer Hilf erlangen konnt.

Was Sein kun. Mt. dazumal bei solchem Reichstag von den Ständen des Reichs erlangt und erhebt, das hat Sein kun. Mt. den Landschaften Seiner kun. Mt. Kunigreichs Beheim und andern desselbigen zugehörigen Landen zu vorigem Landtag auch nach lengs ausführen und dabei ferrer mit

Gnaden zu erkennen geben lassen, was Sein kun. Mt. zu Erhebung solcher Hilf allein ihren Landen und Unterthanen zu Gutem und dass die nit unbewahrt und vor dem Turken nit unversehen belieben, swerer Darlegen und Zuthun zu bemelter Reichshilf uber sich genommen und darunter allein Seiner Mt. getreu Land angesehen.

Wiewol nun Sein kun. Mt. als itztgemelt vom Reich ein tapfer Hilf erlangt und dieselb ungezweifelt auch, wo der Turk anzogen, in Wurchung und den Landen zu Nutz kummen wär, so hätt doch Sein Mt. allwegen mehr den Landen zu Frieden und Ruhe zu helfen gedacht und nachgetracht, aber mehrers hat Sein Mt. nit erlangen können, weder dieweil Sein Mt. aus etlichen tapferen Handlungen mit Graf Hansen von Zips ein Anstand auf ein Jahr lang angenommen, dass der Turk auch in denselben jährigen Anstand bewilligt hat; von solches jährigen Anstands wegen ist aber Sein kun. Mt. noch derselben Land und Leut nit in beständige Ruhe oder Sicherheit gebracht und nit anderst zu gedenken, wann dass der Turk dieselb sein Verwilligung zu bemeltem jährigen Anstand arglistiger und keiner getreuen guten Meinung gethan, allein dass er sich zu kunftigen Krieg, Überzug und Beschädigung kun. Mt. Land dest stattlicher, fuglicher und besser zu bereiten und richten möcht, wie dann die kun. Mt. nun desselben und dass er auf negst Jahr gewisslichen wieder seinen Zug auf kun. Mt. Land thun wirdet und ze thun vor hat, gut Kundschaften empfangen.

Was dann der Turk fur ein Feind, was sein Macht, was sein gewaltig Thaten, was sein grausam, blutdurstig Handlungen sein, also dass da weder die Ehre Gottes, die Lieb des Nägsten, unser heilwertiger christenlicher Glauben, noch einiche Creatur Gottes angesehen oder verschont, sonder alles gleich mit Feuer und Schwert jämmerlich vermuscht (sic) wird, ist leider nit eins, sonder zu etlichmalen und jungist in Hungern und Österreich an den armen christenlichen Volk erbarmlich erschienen, den Ausschussen wohl wissend und auszuführen nit noth.

Aus solcher des Turken Macht und viel tyrannischen Thaten hat gefolgt, dass er ein Herrscher vieler Kunigreich und Land in kurzen Jahren worden, und so ihm auch von etlichen andern, die sich Christen wellen nennen und achten, nit allein Furschub und Hilf gethan, sonder er der Turk von denselben gereizt, bewegt und auf die Christenheit geführt wird, so ist es nun dahin kummen, dass der Turk nit wie vor ferren und weiten Weg auf kun. Mt. Kunigreich und Land zu ziehen hat, sonder derselben Anstosser und Nachper ist.

Davon wird ungezweifelt folgen, wo ihm nit zeitlich entgegen gangen und notturftige Widerstand beschehen, dass er dieselben fur und an angreifen, belästigen, verheeren, verwüsten und zuletzt gar in sein Dienstperkeit und Joch bringen wird.

Wie viel edler christenlicher Seelen und Leut dardurch verderbt, verloren und ermordt, und was ander jämmerlicher Thaten darunder begangen werden, kann jeglicher leichtlich ermessen.

Ob nun solchs nit billich einen jeden christenlichen Menschen ehrbars Gemüts und auch die kleins Verstands sein, soll zu Mitleiden der erbarmlichen Mord, die an den Christenmenschen begangen werden, zu Erhitzung wider einen solchen Feind zu kriegen und ihme zu Erhaltung Land, Leut, Weib, Kind und auch des christenlichen Glaubens bewegen und reizen soll, will kun. Mt. den Ausschussen zu bedenken heimstellen, aber dabei nit ungemelt lassen, dass billich ein jeglich Christenmensch jung und alt, welches Leibs halben vermuglich wären, mehr aus eigner Bewegnus zu ziehen, weder sich darzu ermahnen sollen lassen.

Darumben hat die kun. Mt. Seiner Mt. getreu Unterthanen dieses Kunigreichs Beheim und der andern zugehörigen Land, als die auch die Gefährlichkeit nit wenig zu sorgen haben, zeitlich umb Fursehung anhalten und gnädiglich ermahnen wellen, wie auch von Seiner kun. Mt. beschehen und aus solchem Ansuchen gefolgt ist, dass dieselben Seiner Mt. Land durch ihr Ausschuss einträchtiglich zu handlen notturftig und deshalben ein Zusammenkunft fur gut angesehen und gebeten haben, welche

Sein kun. Mt. als die der Land Notturft mit Gnaden bedacht und derselben gut Beschutzung und wesentlich Erhaltung gern mit Gnaden sehe, gnädiglich zugelassen, die allher auf diesen Tag benennt und angesetzt, der Zuversicht, es werd da furgenommen und gehandelt, das zu Bewehrung der Land und in ander Weg denselben zu allem Guten gereichen werd. Nimbt also die kun. Mt. der Ausschuss gehorsam Erscheinen mit gnädigen Willen und zu Gefallen an, und ist darauf Seiner kun. Mt. gnädigs Begehren, die Ausschuss wellen die Sach also fur sich nehmen, darzu greifen, und von Ordnung, Mittel und Weg zu der Gegenwehr rathschlagen und handeln.

Wiewohl aber nun die kun. Mt. von Anfang derselben Regierung dieses Kunigreichs und zugehörigen Land ihrer getreuen Land, Leut und Unterthanen allwegen gern und mit Gnaden hat verschont und verhüt, dass sie von Seiner Mt. umb Hilf oder Steuern nit angesucht wurden, das auch noch mit allen Gnaden zu thun geneigt wär, so ist doch den Ausschussen gut Wissen, dass allwegen die Lauf und Wesen allenthalben so beschwerlich, sonderlich der Turken und ander Kriegslauf halben furgefallen und ander unerträglich Nebenausgaben und Kosten Seiner Mt. zugestanden, dass Seiner kun. Mt. das eigen Vermugen zu Verrichtung solcher schweren Kriegssachen benommen worden und die groß Noth erhaischt und vorhanden gewest ist, dass Sein kun. Mt. die Ansuchung bei ihren Unterthanen nit hat umbgehen konnen oder mugen. So hat Sein kun. Mt. alle Hilf, so ihre Land bisher getreulich dargeben, allein dahin, darumb dieselben beschehen, wieder verwendt und zu Ihrer Mt. sondern Nutz nichts anlegen lassen, aber gegen der Macht des Turken und zu den vielfältigen Kriegsläufen nicht erklekt.

Nun itzo, so der Turk ohn allen Zweifel das kunftig Jahr, wie obangezeigt, wieder auf kun. Mt. Land ziehen, dass auch allen Anzeigen und Bedenken nach mit viel grösser Zubereitung und Apparat von Volk und Munition, weder von je beschehen, thun wirdet, kann Sein kun. Mt. ihr getreue Unterthanen abermalen desterminder unangesucht bleiben lassen.

Und wiewohl Sein kun. Mt., als die bisher je und allwegen in väterlich getreu Gemüt gegen ihren Kunigreichen und Landen in dem und andern erzeigt und sonderlich als obgemelt emsiglich bearbeit hat, dass Sein Mt. von den Ständen des heiligen römischen Reichs ein tapfer Hilf erlangt und nicht minder von röm. kais. Mt. gnädigist Vertröstung derwegen empfangen hat, itzo wiederumben in solchem nit feiern noch ablassen, sonder von neuem zu dem Reichstag, der in kurz weren soll, anhalten und versehenlich, wo nit mehrers noch anders, doch die vorig Reichshilf in gewiss und furderlich Vollziehung und Wurchung bringen will, so will doch merklich vonnöthen sein, dieweil diese Gefährlichkeit, Sorgfältigkeit und Noth nach Hungern diesem Kunigreich und desselben zugehörigen Landen neben den andern Seiner Mt. österreichischen Landen zuvorderst und am ersten anliegt und vor der Thur ist, dass die Ausschuss von der gemelten Seiner kun. Mt. Kunigreichs und zugehörigen Land wegen die Grösse der Sach bedenken und notturftiglich bei ihnen erwägen und darumben auch dest williger und geneigter auch minder beschwert sein, sich in ein tapfere Hilf zur Gegenwehr und notturftigem Widerstand einzulassen.

Und dieweil zu solcher Gegenwehr nit allein Kriegsvolk, sonder auch Geschutz und ander Munition, Schiffungen, der obrist Feldhauptmann und Kriegsräth zu unterhalten, auch das Geschutz und Schiffungen mit ihrer aller Zugehör zuzurichten und zu bereiten ist und dann die kun. Mt., wie oben gemeldt, und den Landschaften zu vorigen Landtägen angezeigt ist, aus den Ursachen dabei auch vermeldt, dasselbig zu thun auf sich geladen hat, und nicht weniger darzu Seiner Mt. gebuhrenden Auslag von dem Haus Österreich auch halten und noch mit Profant Fursehung thun muss, auf welchs alles ein unerschwinglicher grosser Kosten und nemlichen ausserhalb aller Zubereitung allein die Unterhaltung des Geschutz und Schiffungen ein Monat, welcher in achte sein sollen, mehr als hundert Tausend Gulden treffen wird.

Was dann auf den obristen Feldhauptmann, Kriegsräth, Profant, Kundschaften, Gebau der Befestigung, Versehung etlicher Grenitzen und in ander extraordinari Weg, die in Kriegsleuften zustehen und furfallen, Ausgaben beschehen müssen, wirdet auch nit ein kleine Summa und nit viel geringer weder die obbemelt sein.

Und dann solches alles nit zu Seiner kun. Mt. eigen Nutz, sonder allein zu Widerstand dem Turken, Rettung Seiner Mt. getreuen Land und Leut und ganzer Christenheit zu Wohlfart kumbt, und unser heilwertiger christenlicher Glaub damit erhalten wird, Sein kun. Mt. auch solch Bürden von sich zu leinen und zu wenden keinen Fleiss gespart, aber aus den Ursachen den Landen zu negsten Landtägen ausgeführt nit umbgehen noch abslahen können, sonderlich dass Sein Mt. die Hilf vom Reich damit erheben müssen und allweg zu ihren getreuen Landen die tröstlich Hoffnung tragen, die als die es mehr weder Sein Mt. angehet wurden Sein Mt. darin nit verlassen. So will sich kun. Mt. gnädiglich zu den Unterthanen Ihrer Mt. getreuen Land und den Ausschussen zugegen an derselben Statt versehen und in keinen Zweisel haben, sie werden soviel mehr geneigt und begierlicher sein, sich dest tapferer und ansehenlicher anzugreisen und mit ihrer Hilf zu erscheinen.

Sein kun. Mt. hat auch nit zum wenigisten umb der Ursach willen, dass sich Sein kun. Mt. mit diesen und andern Landen von wegen notturftiger und stattlicher Gegenwehr und Hilf unterreden und mit denselben bedächtlich davon handeln, auch berublich damit verfassen und zurichten möcht, den jährigen Anstand mit Graf Hansen, davon obsteht, angenommen und hernach zu Vollziehung der Artikel, die deshalben abgeredt und vergleicht sein, sonderlich itzo mit Zustellung zweier Seiner Mt. Schlosser in Hungern zu kun. Würd zu Polen und Herzog Georgen von Sachsen als der dritten Hand Commissarien verordent und fertigen und sonst an Ihr Mt. getreuen embsigen Fleiss, Handlung und Darthun nichts erwinden lassen, allein darunden, dass Sein kun. Mt. ihren Landen etwas Ruhe und mehreren Luft zu der Zurichtung in Gegenwehr machen möcht.

Dem allen nach ist kun. Mt. gnädigs Ansinnen und Begehra, die Ausschuss wellen solch obbegriffen kun. Mt. gnädigist Anzeigen, Bedenken, gross Gefährlichkeit und Obliegen der Land, das getreu väterlich und gnädig Bemühen, Fleiss und Arbeit, welchen Sein Mt. in Erlangung Hilfen und Bewahrung der Land gebraucht und ander erzählt Beweglicheiten und Grösse der Sachen bei sich wohl erwägen, berathschlagen und erkennen und darumben zu kunftiger Gegenwehr und Widerstand dem Turken, auch aller Zubereitung und Zurichtung aller Kriegszugehör und Notturft und dann derselben Unterhaltung und damit Sein Mt. dester fuglicher mug vollziehen das, so Sein Mt. in des Reichs Hilf über sich genommen, sich gehorsamlich erzeigen, angreifen und Seiner kun. Mt. sechsmal hundert Tausend Gulden rheinisch halbs zu n. Zeit und den andern halben Theil zu n. Zeit zu Hilf zu reichen einlassen und verwilligen, und dieweil noch Sein kun. Mt. die geraum Zeit dieses jährigen Anstands, soviel der noch verhanden ist, gehaben mag, sich mit der Zahlung dermassen befurdern und richten, dass Sein kun. Mt. die Schiffungen, Geschutz und Kriegszugehör vor Zukunft des Turken zu richten, verhanden und bereit haben mug und daran mit Mangel oder Abgang, so die Reichshilf beschäh, gesehen werd.

Und ob bei den Ausschussen gedacht wollt werden, welchs sich doch kun. Mt. nit versehen will, dass keinem Seiner kun. Mt. Vorvordern, Kunigen zu Beheim, solch und soviel Hilfen beschehen und gegeben worden waren, welchs gleichwohl sein mocht, so will doch Sein kun. Mt. nit zweifeln, es werd daneben auch bedacht und angesehen, dass dergleich gefährlich Läuf und sorgfältig Wesen, wie bei keinem Seiner Mt. Vorvordern je gewesen sein, noch sich dergleichen schwer und vielfältig Krieg, sonderlich von einem so gewaltigen Feind, als der Turk ist, der auch sider her und in kurzer Zeit viel mächtiger und gewaltiger worden ist, zugetragen, noch einichem Kunig vorhin begegent, nie chau keiner ein solchen Feind also an der Hand und allwegen an der Seiten und gleich zu einem

Nachpern gehabt, und werd darumben dest weniger beschwerlich bei ihnen befunden, ein solche Hilf, die allein zu der Land Befriedung und zu aller Wohlfart ihrer selbst und ganzer Christenheit kumbt, zu verwilligen und zu geben und werde weiter bei ihnen angesehen, wo sich diese kun. Mt. Kunigreich und ander Land, als die nägst der Gefährlichkeit gesessen, nit wurden mit ansehenlicher und erschiesslicher Hilf einlassen, dass solchs bei andern frembden Landen und sonderlich dem Reich, als da hierauf ungezweifelt Achtung gehalten wird, ein Scheuch bringen und die dest weniger geneigt oder Lust haben wurden, sich mit ihrer Hilf ansehenlichen einzulassen.

So auch die röm. kais. Mt. dieses Kunigreichs und gehörigen Land tapfer und scheindlich Hilf spuren, wird Sein kais. Mt. dest mehr geneigt und zu bewegen sein, fruchtbar und mehr furträglich Hilf zu thun.

Derwegen so will kun. Mt. die Ausschuss abermalen gnädiglich ermahnt haben, dass sie also von der Land wegen zu diesen notturftigen christenlichen Werch diese begehrt Hilf nit abschlagen noch darob Beschwerd tragen und auch dermassen damit schliessen, dass die gewiss sein und in endlich auch furderlich Vollziehung kummen und sich die kun. Mt. (wie sie auch thun will) darauf verlassen mug.

Dann wo solches nit beschäh und eintweder die Hilf zu unerschiesslich oder die so erschiesslich (wie sich kun. Mt. gnädiglich versieht) bewilligt, nit gewiss noch furderlich und zu rechter, fuglicher Zeit gereicht wurd, so mugen die Ausschuss wohl erkennen, zu was merklicher Zerruttung das mit des Reichs und anderer Land Hilf und dann davon zu unwiederbringlichen Nachtheil, Schaden und Verderben nit allein dieses Kunigreichs und zugehörigen Land, sonder auch ganzer Christenheit gereichen und gewisslich folget. Sein kun. Mt. will daneben geschweigen des grossen Schimpf und Spotts, welcher Seiner Mt. und allen ihren Kunigreichen und Landen bei kais. Mt., den Ständen des römischen Reichs und sonst meniglich daraus entstund, hören und gedulden müsst.

Vor dem allen aber Sein kun. Mt. auch die Land zu verhüten, werden die Ausschuss der kun. Mt. gnädigsten Zuversicht nach mit getreuem Gemüt und geneigten christenlichen Willen sonders Zweifel begierig sein.

So sollen dieselben Ausschuss nit Zweifel haben, Sein kun. Mt. neben solcher dieses Kunigreichs und desselben zugethanen Landen, auch anderer Seiner kun. Mt. Landen Hilfen, auch alles Seiner Mt. Vermugen, Leibs und Guts treulich, väterlich und gnädiglich zusetzen, dass nit spuren noch in allem dem, das Sein Mt. für dieselben Seiner Mt. Kunigreich und Land Nutz, zu Rettung und Wohlfart ansehen wird, etwas erwinden, noch dieselben in einichen Weg verlassen wird; und dass die Ausschuss oder die Landschaften auch sehen und wissen mugen, Sein kun. Mt. die Hilf, so sie willigen werden, in keinen andern dann diesen begehrten Weg zu Widerstand dem Turken, Zubereitung der Schiffungen, Geschutz und derselben auch anderer Kriegszugehör und des alles Unterhaltung anlegen und verwenden zu lassen gedenkt und vorhat, so will Sein Mt. nit wider sein, sonder mag gnädiglich leiden, dass von jeglichen Land zu der Hilf, welcher sich jeglichs verwilligen und die sich jeglichen zu reichen geburen, ein Zahlmeister neben dem Zahlmeister, welchen Sein kun. Mt. darzu verordnen wirdet, schicken und demselben, wohin solch Geld ausgegeben, zu sehen befelhen mugen.

Weiter, dieweil der Turk ein behender, schneller und unversehener Kriegsmann, auch am meisten Theil seines Kriegsvolks mit geringen Pferden versehen ist, und mit derselben durch seine Streif, die er weit gehen lässt, insonders so ihme, welchs Gott der allmächtig mit Gnaden well verhüten, ein Sieg sollt zustehen, viel Land gähling und bald einfallen und beschädigen, das sich auch in den Kriegszug begeben und zutragen mag, dass die kun. Mt. oder derselben und ander Kriegsvolk, welchs doch auch Gott mit seiner Barmherzigkeit versorgen well, belagert, oder sonst ein Schaden zugefügt werden mag, dass deshalben Bestärkung, Ersatzung oder Ledigung noth sein wurd, damit

demnach die Ausschuss davon notturftiglich wellen reden, rathschlagen, Weg und Ordnung furnehmen, ob und wie in diesem Kunigreich Beheim und desselben zugehörigen Landen ein Rustung von geringen Pferden fur die schnellen Einzug und Streif, so die beschehen wurden, aufgericht, dass auch ein ansehenlicher und tapfer Zuzug von Volk in die obangezeigten zwen Weg (einer zufälligen Belagerung oder anders genommenen Schadens) auf eilendist und stärkist mit guter Ordnung beschehen mug.

Wo dann die Ausschuss weiter in dem, dass zu obgemelter Gegenwehr, Rettung und Befriedung der Land, zu Verhütung der Streifzug, Ledigung eines belägerten Volks und andern gewaltigen Zuzugs selbst etwas räthlichs wissten, oder wollten Seiner kun. Mt. anzeigen, dass will Sein kun. Mt. von ihnen als getreuen Unterthanen, die es auch zu thun schuldig sein, hören und vernehmen, sich auch darauf in Handlung mit ihnen und sonst in allem, das Sein Mt. ihr sich und gemelt ihr Land gut und nutzlich ansieht, dermassen erzeigen, dass Seiner kun. Mt. gnädigs getreues und väterliches Gemüt wahrgenommen und befunden, und Seiner Mt. ganz unverweislich sein wird.

Und beschliesslichen, so ist kun. Mt. Begehrn, dass die Ausschuss die Handlung dermassen angreifen und sich also darzu halten, dass sie zum lengesten in n. Tagen darinnen beschliessen, fertig werden und derselben ein Ort machen; dann Sein kun. Mt. kann und mag aus trefflichen hochwichtigen Ursachen und sonderlich dass Sein Mt. itzo zu dem Reichstag, welcher gen Speier auf den 14. Tag Septembris von röm. kais. Mt. angesetzt ist und dabei Sein kais. Mt. selbst personlich sein wirdet, auch von Seiner kais. Mt. darumb ein Zeit vor dahin zu kummen erfordert und beruft ist und Sein kun. Mt. wohl ein Monat lang den Weg zu ziehen hat, sehr eilen und sich furdern muss, sich länger nit enthalten noch saumen, daselbst doch Sein kun. Mt. auch alles das Seiner kun. Mt. Kunigreichen und Landen mit der Hilf wider die Turken und in ander Weg zu allem Guten und Wohlfart gereichen kann, zu handeln gedenken und unzweifelich etwas nutzlichs schaffen und ausrichten wird.

Und darumben die Ausschuss Sein kun. Mt. mit Handlung billich nit verziehen noch sich darinnen saumen, sonder furderlich und doch mit Frucht und dass es ein Ansehen hab, auch den Landen zu Nutz kumb, beschliessen sollen, und dieser begehrten Eil und Furdrung keinen Beschwer tragen, dieweil die Schuld bei ihnen selbst allein gewesen und von ihnen geursacht ist, aus dem dass Sein kun. Mt. diese Zusammenkunft gern zeitlicher und eher gehalten, aber derhalben öfter Schreiben, Ermahnung und Anhalten thun und dass die Ausschuss von etlichen Landen aufgebracht und hergefertigt wurden, die Landschaften bewegen müssen.

Actum Wudweis.

## Sněmové 1. 1532

# Die Landtage des J. 1532.

Sněm 1. května 1532.

Der Landtag vom 1. Mai 1532.

237. Instruction des Herzogs Ludwig von Bayern für Kaspar Lochmair an Heinrich und Břetislaw von Schwihau: die Böhmen sollen dem Könige keine Türkenhilfe bewilligen, sondern darauf dringen, dass Ferdinand mit Zapolya Frieden mache, auch mögen sich die Böhmen durch Ferdinand nicht gegen sie, die Herzöge, zur Feindschaft reizen lassen.

LANDSHUT, ungeführ im Monate März 1531. Kopie im k. geh. Staatsarchiv in München. 50/3 fol. 219.

(Gedruckt in den Quellen für bayr. und deutsche Gesch. Bd. IV, S. 181.)

Ludwig Herzog oc.

Instruction für Caspern Lechmair, was er von unsers lieben Bruders Herzog Wilhelms oc und unsern wegen bei den wohlgebornen Heinrichen und Bretislaven Gebrüdern, Herrn zu Schwihau, werben und ausrichten soll, folgt hernach:

Erstlich soll er ihnen unsern gnädigen Gruss und daneben ferner anzeigen, wie der Kaiser und Kunig bis in drei Wochen und noch länger zu Regenspurg gewest, allda gewart, aber nech wenig der Chur- und Fürsten ankommen, darumben auch der Reichstag nit angegangen, dann man noch der Chur- und Fürsten Zuziehens wart; ob aber der viel kommen, ist nit gewiss.

Item, so seien wir beed Gebrüder auf diesem Reichstag noch der Zeit nit ankommen. Wiewol des Kunigs und unsern halben, dass wir beed mit ihne nit in einem guten Verstand sein, viel Reden beschehen, so hab sich doch die kais. Mt. bishere gnädiglich gegen uns gehalten und erboten. Wir beed Gebrüder haben auch auf Ihrer Mt. Begehren unsern Rath Lienharten von Eck, der Rechten Doctor, gen Regenspurg verordent und stehet Ihr kais. Mt. in Handlung, uns mit dem Kunig etlicher nachtparlicher Irrung halben zu vertragen, wellichs aber noch nit ein Beschluss ist. Und wir sein bericht, dass der Kunig in kurz in Beheim postiren soll furnemlich aus zweien Ursachen, ein ansehenliche Turkenhilf uber allen vor beschehen Abschlag bei den Beheimen zu erlangen und die Schlesier, so ausser seins Wissens ein Landtag ausgeschrieben haben sollen, von ihrem Furnehmen und zu seinem Gefallen zu bewegen.

Nun sei aber der Kunig im Reich in keinem sondern Ansehen, auch so gar erarmbt, dass die Hilf, ob ihme gleich eine mitgetheilt wurd, bei ihme nit wurtlich erschiessen. Es hab kais. Mt. seiner Regierung und Handlung selbs nit viel Gefallens und wellen ihme nit Geld geben.

Es sei auch gar leichtlich aus seinem vorigen Wesen und Geschicht wohl abzunehmen und zu glauben, ob ihme gleich in Beheim einiche Geldhilf bewilligt, dass die wider den Turken oder dem Land zu Beheim zu Gutem nit, sonder ander seiner obliegender Notturft nach gebraucht wurd, wie sie die von Schwihau und ander aus vorigen Geschicht wohl selbs erfahren haben und itzund, dieweil sein des Kunigs Noth noch grosser, noch gewisslicher beschehen wurd. Und ob ihnen den Beheimen gleich in diesem Fall durch Verschreibung zugesagt und in ander Weg viel und stattlich Vertröstung beschehe, so hab sie die von Schwihau doch zu bedenken, wie ihnen sambt andern vormals in viel Weg beschehen, gehalten und mitgefahren sei, daraus sie abermals nichts anders zu vermuthen und zu bedenken haben, dann dieweil des Kunigs bedrangten Notturft dieser Zeit mehr und grosser dann vor, es wurde itzt nit anders beschehen.

Damit dann sie die Beheim nit abermals wie vor oft beschehen, ihr Geld vergebens geben und als zu achten, ohn einiche Dankparkeit zum Spott ausgeben, wär das best und nutzlichist, dass sie sich durch keinerlei Weg, wie suss und nutzlich ihnen die furgehalten wurden, zu keiner Hilf, sonderlich mit Geld zu leisten bewegen liessen.

Sie haben auch des abzuschlagen oder zu weigern aus vorigen Handlungen und Geschichten mehr dann genug und gut Ursach.

Und ob sie kein befugte Ursach furzuwenden wissten, so wär doch das eine, dass sie sich der begehrten Turkenhilf auf die Ständ des heiligen Reichs zugen, also und dergestalt, wie sich dieselben darin hielten, also wollten sie ihrem Vermugen nach auch thain. Damit möchten sie ihr Geld zu ihrer selbs und der Kron Beheim Notturft wohl behalten.

Und wurd der Kunig (ob er gleich das beschwört oder Missfallen trug) das gegen ihnen nit anten dürfen, dann sein Sach stünd in teutschen Landen nit wohl, kein sonders Ansehens, ja jedermann lern erkennen, wär auch wie vor gemelt dermassen erarmbt, dass er nit Ursach hät, mit ihnen oder andern zu puchen.

Wiewohl auch bei mehr dann einem Chur und Fürsten umb guten Vertrag und Verstand anhielt und handeln liess, so versehe man sich doch nit, dass dieselben sollen furgehen, noch zu End gebracht werden.

Damit man aber der Turkenhilf halben und Beschwerdt uberhaben sein, und mit desselben Uberzug unbelestigt beleiben möcht, wär das best und sicherist, dass der Kunig durch die Stände der Kron Beheim erindert und bewegt wurde, mit dem Weyda einen Fried anzunehmen. Damit wurd der Turkenzug abgewendt und ob es nit beschicht, so wird doch sein des Ferdinandus Macht und Hilf so gross nit sein, dass er dem Turken und Weyda damit widerstehen und seine Land damit vor ihnen beschutzen möge.

Nachdem auch der Kunig ein hitzig und rächig Gemüt hat, deshalb er allerlei Praktiken und Handlungen furnehmen und suchen möcht, sie die Stände zu Beheim und ander, es wär wider uns beed Gebrüder oder ander zu bewegen, so haben wir zu ihnen den von Schwihau ein so gar gnädigs Vertrauen, sei auch unser genädig Begehren und Bitt, sie wellen, so das bescheh, mit ihren Herrn und Frennd Fleiss furkehren, und soviel muglich dasselbig der bishere guten erzeigten Nachtparschaft auch Erbeinung halben, die wir mit der Cron Beheim haben, zu verhindern und abzuwenden, auch uns der Handlungen, so sich bei ihnen in Beheim zutragen, sonderlich soviel die angeregt Hilf und Practika beruhrt jederzeit berichten, so es auch die Notturft erfordert, sich selbs gen Prag oder wo der Kunig also ist, in seinem zu Beheim sein, thun und den kleinen Unkosten nit ansehen, sonder sich in dem allem, wie unser genädig Vertrauen zu ihnen steht, halten und beweisen. Das wellen wir beed Gebrüder mit Vergleichung der Zehrung auch sonst in Genaden gegen ihnen erkennen.

Datum Landshut. (Ohne Datum.)

#### 238. Usnešení sněmovní.

#### Tisk v knihovně knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.

Léta božieho tisícieho pětistého třidcátého druhého při času svatých Filipa a Jakuba, apoštoluo božích, tento sněm obecný držán byl jest ode všech tří stavuo království českého v přítomnosti J. M. krále na hradě pražském.

Najprvé všickni tři stavové na témž sněmu obecním o tyto artikule dole psané a hotovost sněsti jsou se ráčili. Znajíce toho tak pilnú a znamenitú potřebu, kteráž prvé nikdy slýchána nebyla, kteráž se J. Kr. M. pána našeho milostivého a všeho křesťanstva, a tak i nás všech vlastně dotýče a zvláště zemí k tomuto královstvie náležících, kteříž při nás a této koruně pomoci a opatření podle přípovědi naší předešlé žádají, a protož my pro takovú znamenitú vlastní potřebu a jich žádost tuto hotovost sme mezi sebú pro obranu J. Kr. M. předkem i nás všech nařiedili a na tento způsob vykonati máme a chceme.

Item, podle našeho předešlého svolení a přiznání dskami zemskými zapsaného: Když by J. M. Cies., svatá řieše křesťanská a páni křesťanští skutečně na Turky tento rok s mocí táhli, že my také jakožto dobří křesťané podle možnosti své, když to J. M. Cies. a říše svatá vyplniti ráčí a potáhne, chceme se najíti dáti, a takovému tažení tuto pomoc učiniti, táhnúti a poslati chcem. A dadouc každý podle jmění svého z pěti tisíc kop grošuo českých dva koně jiezdna, a k tomu z každého jednoho tisíce kop grošuo českých dva pěší. A též kdožby za tu sumu pět tisíc kop grošuo českých neměli, tehdy mají se o to jedni s druhými společně snésti v koních i pěších a z toho tolikéž dáti a tu společnost v tom zachovati; a tak každý podle velikosti a malosti jmění statku svého, buď na pozemských statciech, na listech neb na čemžkoli jiném, čehož užitek má a z čehož by dáti byl povinovat, tak jakž se to prvé vyhledalo a ještě se slušně a spravedlivě vyhledati má; a též také i horníci z toho, což na zemi statku mají, povinni jsou dáti. A každý z svého kraje listem pod pečetí na svědomí své to vezma, zač statku má, přiznati se má a to konečně do dne svatého Prokopa najprv příštieho.

Než což se Pražan a stavu městského dotýče, ti se při týchž listech přiznávacích takto zachovati mají: že každé město měšťany a obyvatele své mají přehlednouti, co který z nich statku svého městského má, tolikéž i co statkuo městských obecních a pozemských svobodných k obci mají, z toho ze všeho též také přiznati se mají listy svými pod pečetí svú jedno každé město. A co se osob městských dotýče, kteréž statky pozemské mají, že ty též mají se jednakaždá osoba pod pečeťmi svými přiznati tak jako přední stavové, kteříž pečetí užívají; a kteříž pečetí svých nemají, že ti se také přiznati mají, ale pod pečeťmi toho města, v kterémž sú obytem svým. A ti zejmena mají do listu městského dostaveni býti, kdo jest se z čeho přiznal.

Item, což se přiznávacích listuov dotýče, ty aby se dávaly na hrad pražský hejtmanu neb hejtmanóm, a každý bude moci, kdož má v několika krajiech statek, jedním listem se přiznati.

Item, kdožby chtěl místo tří pěších muož jednoho jiezdného poslati.

Item, co se tkne listuo přiznávacích, jakž jest napřed dotčeno, že hejtmanóm neb hejtmanu na hrad pražský mají dodávány býti, to ti hejtmané neb hejtman mají tak opatřiti: z kterého kraje listové jim dáváni budou, aby rozdielně z každého kraje ti listové přijímáni byli, a hned po vyjití dne svatého Prokopa ty listy přiznávací zregistrujíc, je i ta registra z každého kraje hejtmanóm krajským do týchž krajuo zase poslati mají, aby oni hejtmané krajští ty listy přiznávací zregistrované přehlednúc vyrozuměli, všeckyli jsou se osoby v tom kraji podle našeho tohoto svolení listy svými přiznaly, netoliko bohatí ale i chudí. A jestliže by který obyvatel z toho kraje, kterýmž ta věc

náleží, v tom nalezen byl, žeby se tak, jakž jest napřed psáno, listem svým nepřiznal a z statku svého nedal a neposlal z kteréhokoli stavu: že tu každú osobu hejtmané krajští mají oznámiti hejtmanóm neb hejtmanu na hrad pražský psaním svým, a tu hejtman nebo hejtmané obeslati tu osobu mají. A když ta osoba před nimi stane, má jim hned dáti tu sumu, kterážby na něho jízdným a pěším přijíti měla a tolikéž k tomu, a to vše na hotových penězích. Pakliby ta osoba nestála anebo toho tak nedala a té pokuty nevyplnila, tehdy tiž hejtmané nebo hejtman na takového každého mají list zatykací od úřadu svého vydati a s ním na něj poslati, aby zatčen byl. Pakliby se před zatykačem kryl, tehdy do té sumy obou dílů mají se jemu s komorníkem pražským v jeho statek uvázati a jej držeti a užívati dotud, dokudžby ty obě dvě sumy i se všemi škodami a náklady dány a zaplaceny nebyly. A ta suma obrácena býti má na tu samú potřebu proti Turku.

Item, a král J. M. hned má rozkázati do všech krajuov listy psáti, a pakliby krále J. M. v zemi nebylo, tehdy hejtman nebo hejtmané J. M. Kr. místodržící takové listy rozeslati mají na ten rozum, jakž se každá osoba z kteréhožkoli stavu listem svým přiznati má, tak jakž jest napřed dotčeno. A ti listové v každém kraji aby té každé osoby z stavuo dojíti mohli, aby to každému vědomé bylo, jak se kdo přiznati má, kteřížto listové od J. Kr. M. aby hned beze všeho prodlévání hejtmanóm krajským dodáni byli i také peníze, což do kterého kraje z komory krále J. M. obyčej platiti mají, poslóm, kteříž kraje obcházejí, dány byly. A J. Kr. M. hejtmanóm krajským také aby ráčil rozkázati hned listy druhé vedle toho psáti, aby oni hejtmané v každém kraji hned jakž jich ti listové od J. Kr. M. duojdou, pilnými posly to tak opatřili, aby jednoho každého, kohožby se ta věc dotýkala, dojíti mohli, tak aby se z toho žádný žádnú věcí nevymlúval, že jest o tom nic nevěděl a že jemu od hejtmanuov toho kraje nic oznámeno ani vědomé není; neb by se již ta věc těch hejtmanuo dotýkati musila. Než jestliže by které osoby takové oznámení v krajích buď listem neb jinak nedošlo, a měl toho slušnou výmluvu a to dostatečně žeby pokázal: že té pokuty, když to pokáže dostatečně, muože prázden býti a tomu proto předce dosti učiniti podle jiných vedle svrchu psaného svolení.

Item, také J. M. Kr. má hned rozkázati listy rozeslati do všech měst tohoto království českého do každého kraje, aby to v každém městě v každém kraji po tři trhy provolati dali, jak se kdo z kterého stavu listy svými přiznávati mají, tak jakž jest o tom napřed dotčeno a svoleno, zač kdo statku svého má a komu ty listy přiznávací a v jakém času položiti anebo poslati mají, i také kdožby se tak nezachoval, jakou pokutu má nésti, a to takovú, jakž jest svrchu dotčeno a svoleno.

Item, a ten počet lidí a koní, kterýž se koli sbeře, chceme čtyři měsíce pořád zběhlé, ač přijdeli toho tak potřeba, dostatečně to opatříc, aby proti nepřátelóm chován a držán byl; a s tím počtem, bylaliby dříve potřeba spěšné pomoci, jestliže by nám od markrabství moravského a knížetstvie slezského oznámeno bylo, že Turci a jich pomocníci na ně táhnú, také hned nemeškajíc a takovú věc uznajíce býti a táhnouti máme a jich podle našeho předešlého přiřčení a připovědění, pokudž by jim z toho počtu potřeba byla, neopouštěti.

Item, jestliže by pak ciesař turecký s svými pomocníky na toto královstvie české neb země k němu příslušející, totiž markrabstvie moravské, knížetstvie slezské a země lužické aneb na horní a dolní Rakousy, buď sám osobně s mocí tohoto roku táhl anebo vyslal: tehdy tu pomoc, kterouž bychme měli učiniti ciesaři J. M. římskému a říši svaté napřed jmenovanou, máme ji obrátiti k té potřebě pro jmenované země proti ciesaři tureckému a jeho moci.

Item, k tomu také jestliže by vždy ten ukrutný nepřítel všeho křesťanstva tak silně a mocně na křesťanstvo, na ty země napřed jmenované táhl, každý má své lidi i sám sebe tak zříditi, aby ve všie hotovosti se všemi byl, jestliže by první pomocí tomu odolati nemohli, aby z té hotovosti svú mocí

táhl aneb aby na miestě svém k obraně viery svaté křesťanské hodnú osobu, kterýž by sám netáhl, k spravování lidí svých, poslati mohl podle možnosti své.

Item, aby v tom slušná rovnost zachována byla při šacování statkuo, mají se také přiznati buďto dědinníci, kteříž na svobodných gruntích sedí pánuo, kteřížby dědičných neměli aneb na listech a platích komorních mají, tak jakž o tom svrchu napsáno jest. A jestliže by pak pečeti své neměl, že má prositi jiné osoby, aby k jeho přiznání listovniemu pečet svú přitiskl. A hejtmané, kteřížby lidé chudší byli, majíce grunty svobodné, mají to hned naříditi, které by osoby podle šacuňku měly spolu jeden kuoň vypraviti aneb také kolikoby se na ně pěších dostalo; též také, kteříž by vuoz svuoj anebo při kterémby voze ti jízdní aneb pěší býti měli s hodnou zbrojí a dobrú braní, opatřiti.

Item, a král J. M. at ráčí osoby s radou pánuo úředníkuo a soudcí zemských a jiných rad tohoto královstvie k radám válečným, kteříž by zde na hradě pražském byli, zříditi a je opatřiti, když by toho skutečnú potřebu uznali. A jakého počtu lidí k té potřebě by potřebovali, aby hejtmanóm oznámili: jaký počet lidí z kterého kraje vypraviti by měli ze všech krajuo tak z toho počtu, nač se toto svolení vztahuje k té potřebě těch zemí opatření. A podle toho oznámení týchž rad válečných týmž hejtmanuom, aby jeden každý byl se povinen tak zachovati vedle přiznání svého.

Item, J. Kr. M. aby ráčil hejtmana neb hejtmany polní voliti Čechy, však s volí jich, kteříž by vojsko spravovali, též s tou radou i hejtmany, kteříž by lidem k těm potřebám hýbati měli.

Item, pro dobrú svornost, aby se lidem tažením škody nedály a řád dobrý aby zachován byl, lidé z každého kraje společně aby táhli, však tak: kdožkoli mají statky své více než v jednom kraji, tehdy má toho vuoli ta osoba, aby lidé jeho táhli s týmž krajem, v kterémž ti lidé byt svuoj mají s hejtmanem nebo s hejtmany, kteříž by jim dáni byli od krále J. M. Čechové do kraje, a hejtmana nebo hejtmanuo aby poslušni a poddáni ve všem byli; a ti hejtmané aby najvyššiemu polnímu hejtmanu neb hejtmanuom za radu byli.

Item, a toto naše svolení, o kteréž se snesem a svolíme, má býti bez ujmy svobodám tohoto království i každého jednoho stavu bez ujmy jeho spravedlivosti, kterèž sme na tento čas z své svobodné vuole učinili.

Item, kdožby z vojsky ujel neb ušel dříve času bez hodné příčiny, nemaje povolení a odpuštění a listu od hejtmana, pod kterýmž jest, ten aby byl dostatečně trestán od toho, kdož by jej postihl podle vuole jeho, a pán toho utečeného v tom mu nemá překážeti. A zvláště jestliže by která ta osoba toho se dopustila, kteříž sou od pánuo svých vysláni berouce od nich žoldy aneb také ti, kteříž od rotmajstruo na žold přijati by byli a tomu, jakž jest s nimi smluveno, dosti neučiníc, že by se pryč rozkradli: tomu každému k jeho hrdlu má tak hledíno býti jako k nešlechetnému člověku, kterýž se jest nad svú ctí zapomenul. Též také, jestliže by se který toho dopustil a co v které rotě ukrad a maje jinde v jiné rotě aneb v té tu osobu, ješto by tu krad(e)nú věc od něho, věda o tom, že jest kradená, přijal: že mají oba dva, tak jako na nešlechetné lotry sluší, trestáni býti na hrdle, a žádný jich v tom zastávati nemá.

Item, co se jízdných a pěších, kteříž k té potřebě vypraveni budou, dotýče: jiezdným nemá se vejše platiti na měsiec, zbrojným, kteříž poloudřeví míti budou než deset zlatých rýnských a jiezdnému lehkému šest zlatých na měsiec, a pěšímu nemá vejše na měsiec placeno býti než po třech zlatých rýnských, zlatý počítajíce po čtyrmecietma groších českých. A pěším aby každý týden, když v poli budou, placeno bylo a to proto: když by se jim pojednú na měsiec platilo, že by peníze prohráli a jinak utratili, a pryč běžiec lidem tudy škody, krádeže i jináč by činili. A tak se všickni ze všech stavuo jednostajně v tom placení jiezdným i pěším zachovati mají, jeden mimo druhého viece nedávajíc. A tak ta služba těm lidem trvati má pokudž toho potřeba bude, až do čtyř měsiecuo.

A poználi hejtman polní s radami toho potřebu ve třech měsících aneb v čtvrtém měsieci, že by toho skutečná potřeba byla, aby na pátý měsiec ten počet lidí se držel, buď polovice měsiece nebo celý: to má hned nemeškaje najvyššiemu hejtmanu neb hejtmanóm tohoto království oznámiti, a ti aby hned obeslali pány úředníky a soudce zemské. A k tomu mají též tři osoby z stavu panského a z stavu rytířského, tři osoby z každého kraje hned voliti na sjezdiech v tom kraji, a též Pražané a z měst mají osoby z sebe vybrati, aby k tomu obeslání hned se k hejtmanóm na hrad pražský sjely a tu potřebu s hejtmanem neb s hejtmany rozvážily; a pokudž to rozváží za potřebné, má to touž moc mieti, jakoby to tiemto sněmem svoleno a zavřieno bylo. Než nebudeli tak dlouho potřebí, tehdy za kolik téhodnuo zaslúžie, že jim za to placeno býti má a více nic. Krom jestliže by přes pomezí královstvie českého přetáhli, tehdy se jim také za to zaplatiti má, co by se zase slušně na pomezí české navrátiti mohli do těch měsícuo čtyř napřed dotčených. A po vyjití těch čtyř neb pěti měsícuo budeli král J. M. potřebovati toho počtu lidí déle, má s nimi J. M. o službu jednati a jim ji dávati.

Item, co se těch osob dotýče, kteréž by mohouc slúžiti nechtěly, nežli se po městech, v městečkách i po vesniciech pováleti chtěly: že ti a takoví všichni mají bráni a vyzdvihováni i skutečně trestáni býti, jestliže by slúžiti nechtěli mohouce slúžiti, podle tohoto svolení.

Já N. z N. oznamují tiemto listem: jakož se jest stalo svolenie ode všech tří stavuo království tohoto na sněmu obecním ten pondělí po slavném hodu Těla božieho léta oc třidcátého druhého o pomoc proti Turku a k obraně markrabstvie moravského a knížetstvie slezského, aby jeden každý statek svuoj na své svědomí šacoval, zač kdo svého statku spravedlivě má buď na dědictví nebo na zápisném statku a na listech a na komorních platiech, na zápisích dskami učiněných, z stavu panského, rytieřského, též Pražané i osoby z měst, též i dědinníci: i tak sem svuoj statek, zač ho koli mám, na své svědomí rozvážil spravedlivě, z čehož podle sněmovního svolení dáti mám, že za tu sumu, což tuto pokládám, mám a více nic, a to beru k svému svědomí. A toho na svědomí pečeť svú vlastní oc.

A kdo by své pečeti neměl, at jiného připrosí na svědomí.

Item, podle tohoto našeho svolení jiezdní i pěší z tohoto královstvie se strhnúti mají všickni mezi Skalicí a Holajčem na den svatého Jakuba apoštola božího najprv příštieho, tím vším způsobem, jakž jest tímto sněmem zuostáno a svoleno.

Item, mincmajstr, který od krále J. M. na horách usazen bude, aby byl Čech rodilý a aby touž přísahu králi J. M. a zemi učinil, jakž sou první mincmajstrové k tomu úřadu činívali.

Item, co se mince cizie dotýče, kteráž jest nám v krátkých letech k znamenité škodě a záhubě sem do tohoto královstvie vnesena, J. Kr. M. oznámiti a J. M. prositi: že při té odpovědi, kteráž jest nám od J. Kr. M. dána, toho zůstaviti nemuožem, neb to J. Kr. M. věc není, než toliko nás stavuo samých, ješto to privilejemi pokázati muožem. A po ten čas, aby žádných pagamentno ani zrněných mědí ani mincí českých z tohoto královstvie ven neseno ani vezeno nebylo. A braní těch cizích mincí aby déle bráno jinak nebylo, než tak jakž o tom jest vyměřeno, a to do vánoc najprv příštiech.

Item, mince jakáž se tepe na Horách Kutných, tou aby placeno bylo pokudž vystačí: než což by té mince tu nepostačilo, tedy aby cizí mincí placeno bylo až do vánoc najprv příštiech a dále nic.

239. Extract aus einer böhmischen Landtags-Proposition aus dem J. 1532 betreffend die Lehenempfangung des Königreichs Böhmen.

| Kopie im k. k. | Statthalterei-Archiv | zu Prag. | L. 34-I. |  |
|----------------|----------------------|----------|----------|--|
|                |                      |          |          |  |

Und nachdem die römisch kunigliche Mt. aus sondern Genaden bedacht und in verschiener Zeit dem Obristen Herrn Burggrafen zu Prag geschrieben hat, dieweiln Ihrer kun. Mt. als einem Kunige zu Beheim die Churfürstei von röm. kais. Mt. zu Lehen zu empfahen gebürt und dieser Zeit die röm, kais, Mt. im heiligen Reich ist, befolhen und begehrt, die Herrn Landesambtleute und andere vorderste Räthe zu sich zu erfordern und mit ihnen zu berathschlagen, ob diesmals nutz und gut sei, auch wie und welicher massen sich dieselben Lehen zu entpfahen geziemen und wie Ihrer kun. Mt. Vorvordern die obgedachten Lehen empfangen, damit an Ihrer kun. Mt. hierinne auch kein Mangel noch Abgang gespürt werde, ihren Rath und Gutbedunken anzuzeigen, aber der obgedacht Herr Burggraf sambt andern Landsambtleuten und Räthen haben Ihrer kun. Mt. zu unterthänigster Unterricht geschrieben, dass Ihrer kun. Mt. ohne einen gemeinen Landtag hierinne kein stattlicher oder bestendiger Rath und wie das sollte furgenommen werden, nicht geben mögen. Dieweiln dann zu dieser Zeit eingefallen, dass sich der Turk mit seiner Tyranei, Beschädigung, Vertilgung und Blutvergiessung der Christenheit mit grosser Macht rüstet und (wie alle Kundschaften lauten) im Anziehen sei, können Ihr kun. Mt. bei sich gnädiglich wohl betrachten, dass viel nöthiger, dienstlicher und mehr daran gelegen, dass getracht und Wege gesucht werden, des Turken blutdurstigen Begehrung Widerstand zu thun, dann mit gemelter Lehen entpfahen derzeit zu verweilen und versaumen; und dass es an den Ständen der Crone Beheim, so die Lehen wie sich gebührt, prachtlich und stattlich nach vermöge derselb gulden Bullen und Privilegien sollten empfangen werden, mit grossem Unkosten und Darlage zugehen müsse, welicher Unkosten dieser Zeit, dieweiln zu Widerstand des Turken grausamen Furhabens den Ständen auch was dabei zu thun gebühren will, zu vermeiden und zu Gegenwehre der Turken anzulegen, so es die Ständ für gut und zuträglich ansieht, so wollten sich die röm. kun. Mt. bei röm. kais. Mt. ihren liebsten Herrn und Brüdern bemühen und befleissigen, dann Ihrer röm. kais. Mt. derhalb Indult- und Versicherungs-Briefe, dass der Verzug und Verlengung der Lehenentpfahung Ihrer kun. Mt. und der Cron Beheim auf nachkunftig Zeit ohne Gefährde, Abbruch, Schaden und Nachtheil sein solle, auszubringen und zu erlangen. Doch begehre Ihr kun. Mt. hierinne der Ständ Rath und Gutbedunken anzuzeigen.

## (Das Nachfolgende ist der Schrift nach aus späterer Zeit.)

Es haben auch Ihr kun. Mt. aus gnädiger Betrachtung, damit an Ihrer kun. Mt. alles das der Cron Beheim zu Ehren, Guten und Wohlfart gereichen möchte, auch was Ihr kun. Mt. als ein Kunig zu Beheim zu thun verpflicht, nicht Mangel gespürt werden, zu Gemüt geführt, dieweilen einem Kunig zu Beheim die Churfürstei zu Lehen zu entpfahen gebühret, und als Ihr kun. Mt. nicht anders wissen in der gulden Bullen ausgemessen, die Malstatt Regenspurg eine ist und die röm. kais. Mt. den jetzigen Reichstag daselbst zu Regenspurg halten thun, damit ein Kunig zu Beheim der Churfürstei nicht in Verlust und Gefährlichkeit gebracht und an andern ungelegnern Orten zu besuchen nicht noch in weitere und schwerere Unkosten geführet werde, haben Ihr kun. Mt. bedacht, dass ziemblich und gebührlich wäre, zu dieser Zeit, so Ihr kais. Mt. der böhmischen Grenz so nahend sind,

dieselben Churfürstei zu diesemmal von röm. kais. Mt., wie sich nach Ordnung derhalb aufgerichter gulden Bullen und Privilegien gebührt zu entpfahen, so aber dieselb gulden Bullen und Privilegien in der Stände der Cron Beheim Händen auf dem Carlstein sind und noch ihr viel (Ihrer Mt. Versehens) im Leben, wie es damit bei den vorigen Ihrer kun. Mt. Vorvordern den Kunigen zu Beheim gehalten und herkommen, gut Wissen haben mögen, so ist abermals Ihrer kun. Mt. damit in diesem Fall von Ihrer Mt. der Cron Beheim zu nachkunftigen Schaden und Abbruch nichts übergangen werde, gnädigst Begehren, dass sich die Stände in deroselben gulden Bullen, Privilegien und bei andern, die darumb Wissen haben möchten, gnugsamblich wollten erkündigen und erfahren und was hierin zu thun und zu lassen sei, Ihrer kun. Mt. nachkunftigen Kunigen zu Beheim und ihnen der Cron selbst zu gut gereichen, ihren Rath und Gutdunken anzuzeigen, so wollten Ihr kun. Mt. auch mit den Ständen sich weiter von dieser Sachen unterreden und entschliessen.

(Folgende Bemerkung stammt aus noch späterer Zeit.)

NB. Es ware von Nöthen diesen Landtagsbeschluss aufzusuchen.
Item was Ihre Mt. an Herrn Burggrafen deswegen geschrieben.

Artikulové ze zřízení zemského a ze Sammlung der Landtagsbeschlüsse sněmův vybraní proti nepřátelům krá- wider die Feinde des Königreichs. \*)
lovství českého. \*)

240. O odpovědnících a zhoubcích království českého artikulové z starého i z nového zřízení i z předešlých sněmův vybraní.

1533. Tisk v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

#### Předmluva:

Poněvadž tohoto času odpovědníci krále J. M. pána našeho milostivého a království tohoto českého zhoubce sú nastali, ješto nebyloliby jednosvorného ode všech obyvateluov proti nim předsevzetí, mohla by se tomuto království a najméň některým osobám v něm nemalá škoda a snad i na statku zahubení (jakž prvé bajvalo) státi: i aby se toho žádnému nepřihodilo a při tom aby mohl zachován býti dobrý řád, jednomyslnost a svornost, (nad kterúžto proti nepřátelům nic mocnějšího a užitečnějšího není), artikulové prvé o tom poruoznu v sněmích sepsaní, sú tuto pospolu vyhledání a k vytisknutí dáni za urozeného pána, pana Jindřicha Berky z Dubé a na Dřevenicích, urozeného a statečného rytíře pana Wolfarta Plaňknara z Kynšperku, podkomořího království českého, krále J. M. a téhož království hajtmanův; proto aby někdo nemaje toho v paměti aneb nemoha sobě týchž zřízení shledati v těžkost a v pokuty cti, hrdla a statku neupadl, ale maje to tuto pospolu mohl se a věděl čím spraviti, a tudy pokut a těžkostí zřízením zemským a obecním zuostáním uložených vystříci a jich se uvarovati.

#### Registrum:

Kdožby se neřádu dopustě v pokutu upadl, muož ji král J. M. komu ráčí dávati artikul I. Služebníka zřízeného proti neřáduom žádný nedotýkaj . . . . . . . . artikul II.

<sup>\*)</sup> Za příčinou nebezpečenství, kteréž odpovědníky a jinými škůdci na království české uvedeno bylo, učiněna a vytištěna byla l. 1533 sbírka článků z předešlých sněmů a ze starých i nových zřízení zemských proti zhoubcům království českého.

<sup>\*)</sup> Das folgende im J. 1533 durch den Druck veröffentlichte Aktenstück ist eine Zusammenstellung verschiedener Landtagsbeschlüsse, in denen Bestimmungen wider die Feinde des Königs und des Landes getroffen wurden.

|          | Všichni stavové, kdyby pokřik byl, mají honiti artik                                                                                         | cul III.  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Nedalliby kdo svým poddaným honiti v artiku                                                                                                  | uli III.  |
|          | Učinsli se kdo nepřítelem pravě se býti vězněm v artiko                                                                                      | uli III.  |
|          | Kdožby jezdě odvozoval od honění pohruožkami v artik                                                                                         |           |
|          |                                                                                                                                              | býti, ani |
| ifdlem : |                                                                                                                                              | cul IV.   |
| J        | Kdožby stanoviště dal z lidí poddaných, má ujištěn býti a postaven v artik                                                                   |           |
|          | Nepostavíli člověka, 50 kop grošův propadá v artik                                                                                           |           |
|          | Jak pokuta dobývána býti má v artik                                                                                                          |           |
|          |                                                                                                                                              | ikul V.   |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                      | kuli V.   |
|          | Kdožby přechovávaje nevyvedl se neb nestál, můž každý k hrdlu i k sta                                                                        |           |
| hleděti  |                                                                                                                                              | kul VI.   |
| meden    | k soudu odpovědníka a fedrovníka pan purkrabě a páni soudce zemští mají se sjeti artik                                                       |           |
|          | Zhoubce a fedrovníka vině, by nic nepokázal, pokuty nenesc v artiku                                                                          |           |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                        | 1 VIII.   |
|          | Kdoby moha zhoubce zemské zjímati nezjímal, má k hrdlu jeho hledíno býti a                                                                   |           |
| A        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                        |           |
| trestán  |                                                                                                                                              | rul IX.   |
|          | Glejtu zločincům žádný nedávej v artik                                                                                                       |           |
|          |                                                                                                                                              | ikul X.   |
|          | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                      | kuli X.   |
|          | Páni a rytířští lidé neb z měst poválejíce se v krčmách, mají bráni býti . artil                                                             |           |
|          | Mord neb loupež staneli se, všichni honiti mají pod pokutou artik                                                                            |           |
|          | Honění zločincuov žádnému neškodí v artiku                                                                                                   |           |
|          | O honění se provolati má v artiku                                                                                                            |           |
|          |                                                                                                                                              | l XIII.   |
|          | Služební každého stavu honiti mají artiku                                                                                                    |           |
|          |                                                                                                                                              | ul XV.    |
|          | Páni, rytířstvo, města k poválečuom přihlédati mají v artiku                                                                                 |           |
|          | Zhoubce zemští neb zločinci ujedouli na který zámek, tvrz neb město, co při tom                                                              |           |
| býti m   |                                                                                                                                              | l XVI.    |
|          | K lidem sedlským, kdyby k šturmu zvoněno bylo a pokřik byl, nebo bylo jim dán                                                                |           |
| jak se   | kdo zachovati má artikul                                                                                                                     |           |
|          | Kdo svého vězení nemá, jak se má zachovati artikul                                                                                           |           |
|          | Páni, rytířstvo na panství a gruntech svých ležákuov dopouštěti nemají . artiku                                                              |           |
|          | Přijmeli kdo odpovědníka neb zhoubci jakého, jak se při tom zachovati má artik                                                               | ul XX.    |
|          | Kdoby zhoubci a zločinci radu dával neb zloděje fedroval v artiku                                                                            |           |
|          | Jak se má zachovati, kdožby nad zločincem moci neměl v artiku                                                                                |           |
|          | Zvíli kdo na koho, an věda a slyše o zločinci, to by zamlčel v artiku                                                                        |           |
|          | Bylliby kdo, sa jat zavázán, aby zhoubce přechovával, takových závazkuov ner                                                                 | ní žádný  |
| poviner  |                                                                                                                                              | l XXI.    |
|          | Zdržíli kdo slib k přechovávání má jmín býti za zhoubce v artikul                                                                            | i XXI.    |
|          |                                                                                                                                              |           |
|          | Math. xii: Omne regnum in se divisum desolabitur. Salustius in Jugurano (sic): Concordia parve res crescunt; discordia magne labuntur (sic). |           |

Sněm l. 1883 a 1834.

#### V novém zřízení:

Artikul první: Kdožby se neřádu dopustě v pokutu upadl, můž ji král J. M. komu ráčí dávati.

Item, jakož v království tomto mnozí nezpuosobové a neřádové od výtržných lidí povstávají skrze odpovědníky a nepřátely buďto zemské aneb stavuo i také osob, kteříž svého pruochodu by míti nemohli, kdyby tajných a přikrytých fedrování v království tomto nemívali. Ale aby takovým zlým překáženo býti mohlo, takto o tom se svolujem: kdež o tom prvé zřízeno bylo, jestliže by kdo čeho takového, cožby se kolivěk na jaký neslušný neřád ztahovalo, proti králi J. M. a zemi se dopustil, že taková pokuta pro jeho provinění na J. M. Kr. připadá a že J. M. na obecné dobré zemské díl toho obrátiti měl. Ale poněvadž mimo osobu krále J. M. žádný k takovým lidem pro pokuty jest nehleděl a nepřistúpal, a skrze to i pokuty míjely a vajstupkové svuoj pruochod že jsú mívali, a protož kdožby z obyvateluov království tohoto na J. M. Kr. takovú pokutu vyprositi sobě mohl, a J. M. Kr. ráčíli ji jemu aneb komu dáti, aby také též pokuty mohl dobývati a na komž by se právem a soudem nalezla, aby ji mohl podle J. M. Kr. dání užiti; neb k dání takových pokut povolujem, aby J. M. jměl moc je dávati.

Artikul druhý: Služebníka zřízeného proti neřáduom žádný nedotýkaj.

Item, jestliže by kdo z kteréhokoli stavu i také z lidí sedlských kterého služebníka k té potřebě zemské zřízeného směl čím na jeho poctivosti dotýkati a jeho tajně nebo zjevně lehkajmi slovy omlúvati, jakoby taková jeho služba pro obecný dobrý řád od něho učiněná, měla býti k ujmě jeho poctivosti, tehdy ten každý, kdož směl dotýkati, má upadnúti v tu pokutu, kteráž o tom v svolení zemském uložena i také týmž svolením zapsána jest.

Artikul třetí: Všickni stavové, kdyby pokřik byl, mají honiti.

Item, co se panského a rytířského i městského stavu dotýče, jestliže by křik zšel neb dáno bylo věděti, že by koho zranili aneb zabili aneb jali aneb jakoužkoli škodu loupeží neb vohněm učinili neb jakžkolivěk, a kdo z panského, rytířského neb městského stavu nehonil neb honiti svým nekázal svévolně: tehdy má ten obeslán býti před soud zemský listem od úřadu, a tu aby souzen byl vedle příčiny provinění na hrdle neb na statku.

Nedalliby kdo svým poddaným honit: Pakliby který z panského, rytířského neb městského stavu neb lidí duchovních svým poddaným nedal neb zapovídal, aby nehonili, neb sám maje honiti nehonil neb kdožkoli je fedroval: ten také aby obeslán byl před soud zemský, a budeli naň to uvedeno, aby na hrdle trestán byl. A taková napředpsaná obsílání mají býti ku pátku Suchých dní a k nazejtří sv. Jeronyma a k nazajtří sv. panny Barbory, a má předkem po první při aneb konečně po druhé při puohonné jako o mord slyšána býti.

Učinili se do nepříte lem, pravě e býti věs-

idoby jezdě dvozoval od honění pohruoškamí

Také jestliže by kdo pravil, že jest vězněm aneb by i vězněm nebyl a nepřítelem se tohoto království učinil, takový čest ztratiti má, a na takového každého bude a budou moci každý sáhnouti jako na jiného zhoubce a psance, a v ty ve všecky pokuty jak prvé zřízeno a svoleno jest, upadnúti.

A kdožby pak k lidem jezdil aneb k sedlákuom do vsi, dávaje jim vajstrahu, aby nehonili nepřátel neb zhoubcí zemských, pravě, jestliže by honili že vypáleni budú, aneb jakými koli pohrůžkami: ten neb takový buď vězeh neb nevězeh, má čest i hrdlo ztratiti jakožto zhúbce zemský a fedrovník nepřátel toho království.

Artikul čtvrtý: Vyhlášeným nepřáteluom zemským a pomocníkuom jich nemají stanoviště dávány býti ani jídlem a pitím fedrováni býti mají.

Item, poněvadž nepřátelé a zhúbce zemští na gruntích zemských najvíce svých fedruňkuov docházejí, a protož aby jim a jich pomocníkuom v tom bylo překáženo, na tom jest zůstáno: aby všickni panského, rytířského stavu též i Pražané i jiná města i lidé duchovní své statky zemské,

kteréžkoli mají i všecky své poddané osedlé i neosedlé lidi zřídili, aby na gruntích svých žádných stanovišť lidem neznámým a zvlášť vyhlášeným nepřáteluom zemským a jich pomocníkuom a povalečuom nedávali, a lidě sedlští ani jiní všech stavuov poddaní do svého obydlí a do krčem takových nepřijímali, ani jim jídlem a potravou ani ničímž jiným neposluhovali ani také na pole aneb do lesuov zjevně ani tajně nenosili ani jináč jakžkoli nefedrovali.

Pakliby na kterého z lidí poddaných sedlských to bylo shledáno a ten, komužby se od ne-Koleby přátel škoda stala, toho na jeho pánu žádal, aby se jím ujistil a před hejtmany toho kraje postavil, and aby to každý povinen byl učiniti; a to ujištění má jemu do jeho domu časně oznámiti.

Pakliby se neujistil a člověka svého před hejtmany nepostavil, aby tomu, od kohož jest žádán, padesáte kop grošův českých propadl. A jestliže by nad to více oč k němu právem hleděti chtěl, so kop gr., so kop gr., paneda toho aby vuoli měl.

Co se pak té pokuty propadené pro nepostavení člověka poddaného a pro příčiny nahoře Jak pokuta dotčené dotýče, ta dobývána má býti tímto způsobem: že hejtmané toho kraje mají učiniti relací ke dskám zemským, a po té relaci tak učiněné má a bude moci ten, kdož jest pokutu obdržel, právo vesti a dovesti na statek jeho aneb i též list zatykací vzíti na toho, kdož jest pokutu propadl, jako po právu stanném.

Artikul pátý: Žádný nezastávaj a nechval pře nepřátel a odpovědníkuov.

Item, také sme se na tom svolili, aby žádný po dnešní den ze všech stavuov na žádném místě v žádné příčině pří nepřátelských buď odpovědníkuo aneb jiných zhoubcí zemských, těch všech, kteříž se právem a řádem nespravují, nevelebil, nelíčil a ničímž nezastával zjevně ani tajně, tak jakž starodávné na to zřízení zemské učiněno jest. A jestliže by kdo v tom uznán a shledán byl, a z toho žeby se nevyměřil a nevyvedl, že ten každý má rok u věži seděti. Než předešlé věci mají zachovány býti podlé prvnějšího svolení.

A jestliže by kdo kteréhokoli stavu kterékoli lidi rozpakoval honěním neb čímžkoli, urozené, Rdoiby rozpakoval lidi městské neb služebníky aneb sedlské lidi a bylo to naň dostatečně uvedeno, má na hrdle trestán býti.

Artikul šestý: Kdoby přechovávaje nevyvedl se neb nestál, muož každý k hrdlu i k statku jeho hleděti.

Item, nalezli vůbec za právo: Jestliže by se od koho kdežkolivěk pepřátelé a zhoubce zemští aneb jich pomocníci přechovávali a u koho bývali, a on jsúc obeslán i nestál aneb stojíc se nevyvedl, k tomu každému i k jeho statku aneb na jeho statek, též i na jeho hrdlo hejtmané i každý sáhnúti a hleděti všelikterak bez ujmy své poctivosti muože, neb to každý slušně a spravedlivě bude moci učiniti i s poctivostí, poněvadž takový fedrovník a přechovávač nemá žádného práva, jakožto zjevný psanec a v tom skutečně poznalý, užiti podlé předešlého zemského zřízení.

Artikul sedmý: K soudu odpovědníka a fedrovníka pan purkrabě a páni soudce zemští mají se sjeti.

Kdožby chtěl takového fedrovníka, odpovědníka aneb zboubce zemského z toho viniti, a na ten čas žeby soud zemský držán nebyl, tehdy hejtmané neb hejtman, bylliby v tomto království, aneb najvyšší purkrabě pražský má aneb bude moci pány J. M. a vladyky soudce zemské, aby se na hrad pražský sjeli na den jmenovitý a též téhož fedrovníka, odpovědníka aneb zhoubci zemského obeslati, aby před pány J. M. na den jmenovaný stál. A což bude jemu nalezeno těmi pány a vladykami soudu zemského, kteříž se na ty časy sjedou, při tom má býti zůstáno. Pakliby nestál, tehdy má k němu hledíno býti jako k zhoubci zemskému, jak se svrchu píše. Než co se sedlákův dotýče, ta věc předce zuostati má při prvním svolení zemském, jakož o tom také prvé psáno jest; též i o povalečích. Než jestliže by ten, kdožby vinil, na toho kohožby vinil, nic nedovedl, proto vine, žádné pokuty nésti nemá.

Artikul osmý: Bylliby kdo v domnění a v podezření, jak se má vyvozovati.

Item, jestliže by se pak kdy to přihodilo, žeby se která osoba kteréhokoli stavu čeho tak vého, cožby dobrému řádu obecnému i poctivosti nesloužilo, dopustila, a takový jsa v domně aneb v podezření od žádného narčen nebyl ani z toho obeslán, tehdy páni J. M. z soudu zemskél pro dobrý řád a spravedlnost mají takového rozkázati obeslati, aby se před soudem zemským postav a z toho se domnění, podezření a narčení vyměřil na schválení soudu zemského. Pakliby kdo nest aneb stoje z toho se nevyměřil, aby páni soudce Jich M. k takovému každému, tak jakž ny zuostáno i prvé zřízením zemským stvrzeno jest, zachovati se ráčili.

#### V starém zřízení:

Artikul devátý: Kdoby moha zhoubce zemské zjímati nezjímal, má k hrdlu jeho hledí býti a fedrovník trestán.

Item, páni a vladyky na plném soudu a na obecném sněmu, kterýž držán jest o Suchý dnech letničních oc, toho nálezu ráčili potvrditi a dále přičiniti: Také na tom jest zuostáno, kteříž kolivěk takoví zjevní zhoubce a zločinci byli, ješto by byli zemi oznámeni a po zemi jezdili bi skrze města, městečka, vsi, zámky, dvory, tvrze neb se s nimi kdo na cestě potkal a k tomu mo je zjímati i toho neučinil, že k takovému každému k hrdlu, k statku hned hledíno má býti ja k zhoubci obecnému zemskému. A také jestliže by kdo s takovými zločinci, zjevnými zemský zhoubcemi, věda, žeby takoví zločinci byli, obcoval, kvasil, je i fedroval a v tom žeby byl usvědče že takový každý trestán býti má vedlé zdání pánuov a vladyk na plném soudu. A jestliže by se k tím vymluviti chtěl a vypraviti, že jest takového zločince proto nejal, že jest k němu jemu věře přij že taková vejmluva nic tomu ku pomoci (kdožby se tím vymluviti chtěl) býti nemá, než má trest proto předce býti, tak jak se svrchu píše. Také na tomto zuostáno jest, že žádný nemá takov zločincuom žádných glajtův dávati bez povolení J. Kr. M. a pana hejtmana zemského aneb pánu a vladyk z plného soudu. Pakliby se kdo toho dopustil a takové zločince glajtoval. má trestán b bez milosti vedlé zdání pánuov a vladyk na plném soudu. V prvních Václava Hyndráka: F, xxi.

Glejtu zločinenom žádný nedávaj.

Artikul desátý: Aby žádný zločincův nebránil.

Item, nalezli vuobec za právo: Jestliže by kdožkoli na zločince číhožkoli zboží poslal, nejich žádný brániti. Pakliby jich kdo bránil a zločincuom by tudy pomohl, žeby utekli, a byloby že je zbili anebo zranili a k tomu je i vsázel, kteří sou přijeli neb přišli, chtíce zločince vyzdvihnúti, takového každého má král skutečně trestati. Než jestliže by kdo chtěl takového zločince a povalbráti pod kterým zámkem, ve vsi, v krčmě aneb pod tvrzí, že mají pánu aneb ouředníku nahoře opověděti, co počínati chtí. Pakliby kdo ve vsi neb v městečku je brániti chtěli, ještoby tu pán j neseděl, mají to pověděti rychtáři. že na takové zločince chtí sáhnúti. A byloliby městečko, ješto svú popravu měli, tehdy budúli (chtíti) je k své popravě vzíti, má těch zločinčuov tu nechati a hr jemu právo kázati dělati. O tom rozsudek léta oc 86, v velikých puohonných.

Artikul jedenáctý: Páni a rytířští lidé neb z měst, poválejíce se v krčmách, mají bráni b Item, pakliby páni a rytířští lidé neb z měst, kteříby v krčmách se pováleli, služeb necht hleděti ani hospodářství: ten též vzat buď rovně jako i jiný. Ale však na takový zpuosob, aby postaven před pány na plném soudu a vina jeho aby oznámena byla jakáž pak kolivěk, a vedlé bude kázán beze vší milosti.

Artikul dvanáctý: Mord neb lúpež staneli se, všickni honiti mají pod pokutou. Item, kdyžby se mord neb lúpež na silnicích nebo na cestách přihodil, tehdy všickni z zámki i tvrzí, z měst, z městeček a ze vsí aby honili. Pakliby kdo nehonil a v tom seznán byl, tehdy p

Zločinel, povalešt jak maji brani hejtmané mají takového neb takové obeslati, a tu se má spraviti, proč jest nehonil. A jestliže jest to svévolně učinil a bez hodné příčiny, tehdy cožby jemu v tom pány hejtmany nalezeno bylo a rozkázáno, aby tu pokutu trpěl. A to ihned páni hejtmané i rytířstvo aby lidem svým oznámili a v městech o honění se aby provoláno bylo.

A což se toho honění dotýče, jakož se mnozí urážejí na tom, pravíce, žeby jich cti a dobré Hone dob pověsti ke škodě bylo, jestliže by kdo takového zločince jímal: pak to žádnému stavu, pánuom, mu aeškodí. rytířstvu ani zemanuom nemá jich cti a dobré pověsti ke škodě ani k ujmě nižádné býti.

Artikul třináctý: Kdoby pro honění koho dotýkal, má státi v soudu zemském a nápravu učiniti.

Item, také jako se přihází, že dobří lidé honíce po pána svého škodě aneb po číkoli jiné škodě, kdyžby se takových zločincuov dohonili a je žeby zjímali, jakož o tom nálezu prvé dotčeno šíře jest a psáno, ještě páni J. M. nad to k tomu přidati ráčili sou toto: aby žádný té smělosti nebyl ani směl dotýkati nižádného toho, kdož by honil a při tom jímání byl. Pakliby kdo koho v tom dotýkal neb dotýkati chtěl a naň to usvědčeno bylo, aby takový kdo dotýkání proti své cti učinil, před pány na plném soudu postaven byl, a to což jest koho v čem dotýkal, aby opravil, což jest koli mluvil, že jest v hrdlo lhal, a dvě neděle aby u věži seděl beze vší milosti a padesáte kop grošuov českých tomu, kohožby dotýkal, aby dal beze vší odpornosti. A na to jestliže by co více naložil stávaje, ještoby svědomím provésti mohl vedlé schválení panského, to také aby zaplatiti povinovat byl.

Artikul čtrnáctý: Služební každého stavu honiti mají.

Item, nalezli vuobec za právo: Všickni, kteříž u pánuov, u rytířstva, u měsť slouží, že mají honiti zločince. A takoví lidé též jako jiní stavové i všecka honění činiti mají, tak jakž zřízení zemské ukazuje, když jim rozkázáno bude, by pak jejich pán nehonil. A jestliže by kteří neb který honiti nechtěli, mají tuž pokutu trpěti a k nim má hledíno býti jako k stavu panskému, rytířskému a městskému pod těmi pokutami, jakž zřízení zemské na panský, rytířský, městský stav ukazuje.

Artikul patnáctý: V městečkách, ve vsech žádní pováleči trpíni býti nemají.

Item, na témž sněmu co se lidí sedlských dotýče, v městech, v městečkách, ve vsech žádných poválečův aby nebylo trpíno a zvlášť neženatých, podružství aby jim nebylo dáno, ani v krčmách aby se nepováleli než přistávali a slúžili; a tudy aby čeledi dosti bylo, lečby kteří neženatí pro starost a pro nemoc slúžiti a dělati nemohli, těm podružství dáno býti má. A k podruhuom ženatým, k těm mají hospodáři dohlédati, aby se s svými díly živili. A pakliby to hospodář na podruha seznal, že jiným nežli dílem jde a po krčmách se poválí, aby to hned svému pánu oznámil, a ten pán hned toho podruha skutečně tresci. Páni, rytířstvo, Pražané i jiná města aby to všickni opatrovali v méstech Páni, rytířstvo, a po svých panstvích, aby takoví nahoře psaní povaleči místa neměli. A kdožby se tak nezachoval, k povale tehdy hejtmané toho kraje mají je obeslati a skutečně je k tomu míti, aby takových povalečuov pod datí mají. sebú netrpěli.

Artikul šestnáctý: Zhoubce zemští neb zločinci ujedouli na který zámek, tvrz neb město, co při tom činěno býti má.

Item, na tom sněmu jest přičiněno: Kdežby se kolivěk trefilo, ještoby zhoubce a takoví zločinci honění byli a na který ujeli zámek, tvrz, město neb městečko v tom království, hned mají ti žádati, kdož honí, aby jim vydáni byli. Pakliby jim jich vydati nechtěli, mají ti tu hned zuostati, kdož honí a svým hejtmanuom v krajích hned dáti znáti mají, a oni hned mají obeslati pány, rytířstvo i města, aby táhli a buď zámek, tvrz aneb město aby hned obeslali. A k tomu ti hejtmané hned bez meškání aby to oznámili králi J. M., pakliby krále J. M. nebylo v zemi, tehdy najvyššímu purkrabí pražskému; a purkrabě najvyšší má hned táhnúti a mocí královskú obeslati, aby za ním tam táhli. A přitáhnúc aby hned obeslali toho neb ty, kdožby mocí královskou zde v zemi vládli, aby hned táhli tou mocí královskú a pomohli obehnati v tom kraji. A ti hejtmané aby to rozvážili hned, coby podle moci královské lidí bylo k tomu obehnání potřebí, aby to zřídili, kteří lidé tu zuostati mají, aby vedle krále J. M. to všecka země nesla, aby toho kraje samého škoda nebyla, kdyby dobývati měli než všech krajuov jiných aby ten náklad byl toho dobývání podle krále J. M. A cožbykoli dobyli, to má k království připojeno býti a král J. M. nemá toho žádnému dáti a žádný toho vyprošovati. Pakliby kdo vyprosil, aby žádné moci nemělo; než pro kohož by honili neb obehnali, tomu z toho dobytého statku škody navráceny býti mají a ostatek při království zuostati.

Artikul sedmnáctý: K lidem sedlským, kdyžby k šturmu zvoněno bylo a pokřik byl neb bylo jim dáno věděti, jak se kdo zachovati má.

Item, kdyžby k šturmu zvoněno bylo a pokřik by vzšel aneb že by věděti dáno bylo, kdožby to kolivěk z sedlských lidí uslyšel a zhoubcí těch zemských aneb zlodějuov nehonil, ten má před hejtmany toho kraje postaven býti, a budeli to naň uvedeno, že jest svévolně nehonil, tehdy má bez milosti oběšen býti. A tu hned páni, rytířstvo, Pražané i jiná města aby všem svým oznámili a v městech provoláno bylo, co se toho honění dotýče, aby se tak zachovali. A jakož se na tom mnozí urážejí, pravíc, že by to jich cti ke škodě bylo, kdyby kdo takového zločince honil a jej jal: to žádnému z stavu panského ani rytířského a z městského jich cti a dobré pověsti ke škodě ani k ujmě nižádné nemá býti. A aby žádný té smělosti nebyl ani směl dotýkati nižádného toho, kdožby honil a při tom jímání byl těch zločincuov oc, jakož o tom v pokutě v prvním artikuli šíře se vysvětluje: o věži i nápravě i o pokutě peněžité.

Artikul osmnáctý: Kdo svého vězení nemá, jak se má zachovati.

Item, jestliže by kdo svého vězení neměl a kterého zločince jal, má jej k hejtmanuom toho kraje dáti a oni jej přijíti mají.

Artikul devatenáctý: Páni, rytířstvo na panstvích a gruntech svých ležákův dopouštěti nemají.

Item, léta oc. xi o Svátosti na sněmu obecním. Item, žádný z panského ani z rytířského stavu nemají dáti žádnému v městech a na panství a zbožích svých ležeti ani pěším ani jízdným, kdož u koho není. A kdožby přes to ležeti komu na svém panství dopustil, tehdy má to na hejtmany toho kraje aneb na pány správce vzneseno býti, aby to opatřili. Než kteřížby rodilí a poddaní krále J. M. v tomto království byli, ti v městech královských, zachovávajíce se jako na pány a dobré lidi sluší, mohou na své peníze tráviti, krále J. M. za pána míti.

Artikul dvacátý: Přijmeli kdo odpovědníka nebo zhoubci jakého, jak se při tom zachovati má. Item, jestliže by kdo odpovědníka nebo zhoubci zemského na své obydlí k sobě přijal, věda anebo slyše o tom a jej znal, že jest takový a jím se ujistil: takového bude moci každý vzíti a vezma jej bez prodlení najvyššímu purkrabí pražskému v moc jeho dáti. Pakliby sám toho nákladu učiniti nechtěl, tehdy má takového hejtmanuom toho kraje bez prodlení vydati, a ti hejtmané toho kraje též bez prodlení poslati jej mají na hrad pražský v moc najvyššího purkrabě pražského na groš královský. A purkrabě pražský když jej v své moci míti bude, to bude moci rozvážiti, jaká jest osoba, a to bude moci učiniti: na čest a na víru jej dáti, aby se najprvnější soud zemský postavil na témž plném soudu, aneb jej má u vazbě držeti, v jakéby se jemu zdálo podle povahy té osoby, do téhož soudu najprv příštího.

indosby
shubci a sločinci radu dával neb sloděje fedroval
Jak se má
sachovati,
kdeštacem

A kdožby pak takového zhúbce a zločince zemského anebo zloděje fedroval anebo rady jim dával jakžkoli a v tom podezřín byl, že k takovému má hledíno býti, tak jakž se nahoře píše.

povati, povati, Pakliby kdo jeho vzíti nemohl, ale aby to oznámil pánuom správcím anebo purkrabí najvyšneměl šímu anebo hejtmanuom toho kraje. A komuž to oznámí, má jej vzíti aneb takového podezřelého obeslati před soud zemský. A kdožby takového zločince nemoha vzíti, a dal pánuom a vladykám správcím věděti aneb hejtmanuom, na čížby zprávu toho vzali: že tu ten také obeslán má býti, aby před týmž soudem stál.

Pakliby koho takového páni správce, kteříkoli zvěděli, též budou se moci k němu míti jako zvíli se na koho, savěda nahoře psáno stojí. A tu budeli naň uvedeno, že jest věda anebo slyše toho neučinil, má trestán býti 🙎 jak páni za spravedlivé najdou. Pakliby to naň dostatečně uvedeno nebylo, to při rozvážení soudu zemského, při čemž obojí stranu zuostaví, to při tom státi má, a to slovo o podezřelém trvati má.

Artikul jedenmecitmý: Bylliby kdo jsa jat zavázán, aby zhúbce přechovával, takových

závazkugy není žádný povinen držeti.

A figur, nelect two ted in mayor Rdyžby kohokoli z obyvatenov království kohokoli který nepřítel nebo zhúbce zemský jal a potom toho obyvatele kdyby zavázal slibem: aby jeho aneb takové nepřátely a zhúbce zemské na svém obydlí přechovával, že takových slibuov nemají činiti. Pakliby násilím ty a takové sliby činili, že potom těm nepřáteluom a zhúbcím zemským takových slibuov nemají a nebudou povinni držeti.

Pakliby kďo učínil přes tento obecní nález a ty zhoubce a nepřátely zemské tím slibem zdršíli kdo přechovával anebo je fedroval, nebo s nimi jezdil na škodu zemskou, že k takovému každému hned chorávání, má jmin býst má hledíno býti a jmíti se jako k zhúbci zemskému.

Vytištění sú tito artikulové v Starém městě pražském v pátek po rozeslání apoštoluov božích léta napřed postaveného.

Pavel Seweryn.

## Sněmové 1. 1534.

# Die Landtage von 1534.

 Sněm, jenž 2. března zahájen byl.
 Aktenstücke zum Märzlandtage des J. 1534.

241. Usnešení sněmovní l. 1534, 2. března.

Tisk v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

O berni králi J. M. od stavuov království českého svoleno, a o jiné artikule týmž sněmem zavřené.

Králi J. M. ode všech tří stavuov království českého na sněmu obecním, kterýž na zámku pražském druhý pondělí v půstě léta MD třidcátého čtvrtého držán byl, tato berně za tři léta pořád zběhlá počnúc od svatého Bartoloměje najprv příštího jest svolena, tak jakž o tom níže psáno, co se má z čeho dávati.

#### O vaření piva a šenkování.

Z každého strychu pšenice, který se kolivěk vyvaří, jeden groš český, aneb jaká v kterém kraji míra. A kdož z toho sladu piva vaří a v domu svém vyšeňkuje, ten posudného nebude povinen dávati, lečby šenkýře v domu svém měl, ještoby mu šeňk pronajal, ten šenkýř bude z sudu jeden groš český dávati povinen. A též kdož by z domu pivo ven vystavil, ten krčmář, komu se vystavuje, z takového sudu daj jeden groš.

Z každého strychu ječmene, kterýž se kolivěk vyvaří, též jeden groš český. A kdožby koli vyšeňkoval, z věrtele ječného piva dva groše česká. A co se piva vaření dotýče, to jse rozumí, kdoby na prodaj vařil; než kdož k své potřebě domácí vařil by, ten z toho dávati není povinen.

## O obilí prodání v zemi.

- Z každého strychu pšenice v zemi daj ten, kdož prodá, puol groše českého,
- z každého strychu žita, kteréž se prodá, dva peníze česká,
- z každého strychu ječmene po dvou penězích českých,
- z každého strychu ovsa jeden peníz český,
- z každého strychu hráchu, prosa, jahel, máku, semence, z takových prodaných obilí po 1 groši českým,
  - z každého strychu pohanky dva peníze česká,
- z každého z věrtele semene cibulného puol třetího groše českého. A kdož by na libru prodával, z jedné libry puol peníze českého. A tolikéž se při semenu hlavatičném zachovati má.

48

- Z každého strychu semen řepných a lněných, po 1 groši českým,
  - z každého strychu chmele 1 peníz český,
  - z každého strychu semene mrkvového, jeden groš český.

## O obilí ven z země prodání.

Což se kolivěk obilí z země ven vezení po zemi neb po vodě aneb na soumařích nesení dotýče, to má bráno býti při clách na pomezí.

Item, z strychu sladu, po dvou groších českých,

- z strychu žita, po dvou groších českých,
- z strychu pšenice, po dvou groších českých,
- z ječmene též po dvou groších českých,
- z strychu ovsa po jednom groši českém,
- z strychu hráchu, prosa, máku, jahel, semence po dvou groších českých,
- z strychu semene mrkvového, 2 groše česká,
- z strychu pohanky, čtyři peníze česká,
- z věrtele semen cibulných, hlavatičných, po pěti groších českých,
- z strychu semen řepných a lněných, po pěti groších českých.
- z strychu chmele, dva peníze česká.

Sněm l. 1534.

## O víních, kteráž se v zemi prodávají.

Co se vín cizích šeňkování dotýče, kdožby ta vína šeňkoval, z jedně kopy grošuov českých jeden groš český; při domácích víních, kdožby je šeňkoval k své ruce, z kterých vinic purkrecht králi J. M. a desátek se dává, z těch dávati nemají; než z jiných ze všech vín, kdo šeňkuje, daj puol groše českého.

A což se vín šeňkování na hradě pražském dotýče, ta vína posazena hejtmanem hradu pražského býti mají, a z nich z jedné kopy grošuov, jeden groš český dán aby byl; z láky, malvazí, ryvoly a takových vlašských drahých vín, z jedné kopy grošuov 1 groš český.

#### O víních a pivích, kteráž se ven z země vezou.

Z každého vína domácího, kteráž se ven z země po zemi i po vodě vezou, z vědra po jednom groši českém.

Co se piva bílého vezení dotýče, z každého věrtele po dvou groších českých. A ti, kteříž na soumařích nesou, z každého soumaru (sic) puol groše českého. Z starých piv ječných, z věrtele čtyři groše česká a z polouvozí osm grošuov českých a z soumaru po jednom groši českém.

## O pivu, kteráž se do země vezou.

Cožkoli piv z Frajburku a míšenských zemí do země se vezou, z sudu jeden groš; cožkoli piv z Slezska a z Šestiměst do země vezou, z věrtele jeden groš český a z polouvozí dva groše česká, tak podle povahy a míry nádoby, kteráby nad věrtel větší byla, zachováno buď.

## O dobytcích, kteréž se z země ženú:

Z uherských, polských, ruských a tak i z jiných zemí, což se voluov honění dotýče, z toho daj cla na pomezí z každého vola čtyři groše česká.

Což se ovec, skopcuov, beranuov, kozluov a koz dotýče, na pomezí daj čtyři peníze česká.

Což se vepřuov a sviní hladovitých dotýče, z těch z každé hlavy po jednom groši českém, z krmných vepřuov a sviní po třech groších českých.

Kteří koňové neb klisny ven z země se ženú neb vedú, neb na nich jedou, po deseti groších českých.

Což se pak všech domácích dobytkuov dotýče: volův, krav, koní, ovec, skopcuov, vepřuov krmných i hladovitých a koz, kdožkoli prodá a cožkoli z toho, ten daj začkoli prodá, z jedné kopy grošuov jeden groš český. Kdožby koli suol z země vezl, zač by jí koli vezl, z jedné kopy grošuov dva groše česká.

## O rybách živých.

Kdožkoli kapruov, štik neb jakýchkoli ryb cožkoli prodá, z jedné kopy grošuov daj jeden groš český.

#### O kupectví.

Ze všeho a všelijakého kupectví, kdožkoli co v zemi prodá, z jedné kopy grošuov jeden groš český. Kupci, kteříž handlují a z jiných zemí sem kupectví do země dodávají, buď kupectví vážného neb mírného, loketného, ten každý daj zač v zemi prodá, z jedné kopy grošuov jeden groš český.

Domácích prodajuov jakožto: z vlny, suken, pláten, roušek a z jiných takových všelijakých věcí k tèm podobných, zač kdo prodá v zemi, z jedné kopy grošuov puol groše českého.

## O kupectví na centnýř.

Což se toho kupectví, kteréž se na centnýř váží a prodává, dotyče, jakožto: vosk, med, smóla, sádlo, loj, strůny, skla, šmejd, železo a volovo, kromě kterých potřeb k horám a na horách užívají, a z kovuov, kteříž se v zemi dělají, též nic dáváno býti nemá a mimo ty z každého dotčeného zboží, kteréž se na centnýř prodává, tu kdež se koli složí, z jedné kopy grošuov jeden groš český. Peří, sanetr, prach, hakovnice, ručnice, voštipy, vlny a tak všecky věci, co kdo ven z země prodá, daj z jedné kopy grošuov dva groše česká. Což se pak všelijakého domácího hospodářství, ještoby se na centnýř též vážilo, dotýče, zejmena sejr a máslo, začkoli prodá, z jedné kopy grošů jeden groš český.

#### O tůnných a suchých rybách.

Z tůny herynkuov a z slaných ryb v tůnách a suchých ryb, zač se toho prodá, z jedné kopy grošů jeden groš český, a což se ven z země těch věcí vezení dotýče, dvuojnásob; z tůny oleje makového, semenečného, který by se do země vezl, zač se toho prodá, z jedné kopy grošuov jeden groš český.

Což se splávy na vodě dotýče a na tom jakožto prken a šindeluov, též z jedné kopy grošuov 1 groš český.

Kteříkoli peníze na listech aneb dskami úroky zapsané mají, z jedné kopy grošuov ourokuov jeden groš český dáti mají, a to při každém svatém Jiří a svatém Havle, jakž se potom dále o tom svolí.

Což se piva vaření dotýče, jakož jest z korce vobilí na slad zdělaného groš česky uložen, kdožkoli který tajden vařiti bude, toho registra pořádná aby měl každý při svém hospodářství. Tolikéž Pražané i města a kolik bude varuov kterého týhodne, to aby v ta registra položeno a podle sněmovního vostání při času Suchých dní, aby osobám zřízeným to podáno bylo i s registry na hrad pražský, což jest takové sumy zejména. A tolikéž co krčmář z šeňku bude dávati a platiti, též to na sumu aby sečteno bylo a pilně od každého tak opatřeno, aby žádný skrz to k těžkosti nepřišel.

Item, což se kupeckých věcí dotýče a prodaje kramářských věcí, z toho ze všeho má bráno býti tak, jakž svolení zemské ukazuje, z jedné kopy grošuov jeden groš český. A takto se má to

vyběrati a opatrovati: na to mají vybráni býti dva konšelé, kdež trhevé aneb jarmarkové bývají, majíc písaře, budú povinni v témž městě nebo městečku vajš dotčeném každú sobotu kupci a kramáři k týmž dvěma z konšeluov na to zřízeným sjíti se a najíti, a oni konšelé k tomu volení každého téhož kupce neb kramáře na jeho víru i duši mají se dotázati, že jest za to toliko prodal ten tajden, zač jest pověděl, a což poví, to od něho mají přijíti a v to místo schovati, jakž jest o tom zřízeno. Pakliby jináč kdo se najíti dal a na něho se ukázalo, ten má o tu sumu, zač prodal a z toho spravedlivě berně nedal, přijíti, a čtvrtý díl tomu, kdožby oznámil a na něho dovedl, dán býti, a třetí díl pánu gruntu, a druhé dva díly králi J. M. zuostati mají; než rozeznání a soud v takové věci, tu kde by se zběhlo a přitrefilo na tom právě, aby rozeznání bylo bez odtahu.

Item, co se panského a rytířského stavuov dotýče, cožkoli koupí a zase prodá, z toho prodaje též z každé kopy grošuov jeden groš dáti mají. Též také cožby z hospodářství svého prodal, jakož sněmovní artikul svědčí, dáti povinni budú.

Item, což se pomezí a vod dotýče, na kterémžto pomezí a vodě z těch všech věcí sněmem položených bráti se má, to má takto opatřeno býti: aby tři osoby, které mají berni přijímati, ode všech tří stavuov osoby hodné aby vyhledaly a na všech silnicích obecních tak to týmiž osobami zřídily, aby se také spravedlivě vybíralo. A aby vzali v komoře krále J. M. míst pomezných poznamenání, a podle toho, budeli ta věc moci tak opatřena býti, aby opatřili.

Item, kterak má berně od stavuov panského, rytířského, Pražan a měst krále J. M. vybírána býti, co z čeho, jakož jest sněmem vyměřeno, bráti se má: každý pán, rytířský člověk, Pražané a jiná města, aby zřídili v každé vesnici na statcích pozemských i také doma v městech, což by od koho berně k tomu usazené osoby podle náležitosti a velikosti místa vybíraly, aby bez domnění byly, než že se spravedlivě zachovávají, v každé vsi, v městečku má rychtáři a konšelům dána býti železná zamčitá puška. A pán neb úředník aneb komuž náležeti bude, odtudž klíč nebo klíče aby měli, cožby koli v té vsi berně z prodaje dobytkuov a z čehož jest koli uloženo, přijali, do té pušky železné aby kladli. A rychtář, kde by písaře měli, aby registra a kde písaře není, aby vruby měl a k tomu konšelé druhý. A na ty vruby kopy, zač jest v té vsi prodáno bylo a za kolik kop to svrúbeno aby bylo. A kdyby páni k úředníku aneb sám k sobě rychtáře té vsi nebo městečka povolal a tu pokladnici otevřel, buď každého měsíce, nebo jak kdo v tom čas sobě na svém panství vyměří, sumu do pokladnice složenú, aby s registry a s vruby srovnal a přijal, a podle času uloženého v každé Suché dni těm osobám vrchním od J. M. Kr. a od země voleným aby poslal, tak jak sněmem zavříno jest s listem přiznávacím. A oni to přijmúc dál aby se zachovali, jakžto svolení sněmovní ukazuje. A ti, kteříž to spravovati, spisovati a navrubovati budou, aby králi J. M., zemi a pánu gruntuov přísahú zavázáni byli, že to spravedlivě opatrovati chtí.

Item, osoby ty, kteréž tu berni, jakož se svrchu píše, vyběrati budú, za jich práci cožkoli vyberú, má jim dáno býti od jedné kopy grošuov českých puol groše českého. A pán i rytířský člověk, Pražané i jiná města královská mají to opatřiti, aby to mezi ně rozdělili, jak kterého práci podle velikosti neb malosti uznají.

Item, každé Suché dni konečně ve dvú nedělích, nemůžli spíše ten pán neb rytířský člověk, duchovní osoby, Pražané i jiná města královská i manové od těch svých úředníkuov neb úředníka berni vybranú, aby poslal neb poslali i dodali urozenému Janovi purkhrabí z Donína na Roztokách a statečnému Heřmanovi Sedleckému od Dubu a slovutnému Jakubovi Fikarovi z Vratu, jakožto najvyšším berníkuom ode všech tří stavuov zřízeným a to na hrad pražský; a při té berni aby poslal neb poslali list pod pečetí svú v tato slova: Já A. B. oc vyznávám tímto listem, jakož jest se ode všech tří stavuov království českého po Suchých dnech postních, léta oc 34 snešení stalo, abychom J. Kr. M. berni na vyplacení zámkuov a duochodův dali, jakž o tom šíře svoleno jest, tak aby jeden každý tu berni

)

vybíral neb vybírati dal na svém panství upřímně a spravedlivě, i majíc já k tomu vybírání úředníky zřízené a přísežné od nich berni na svém statku vybranú k sobě sem přijal, davše jim od každé kopy grošuov puol groše českého, kterúžto berni tak od nich přijatú teď zouplna posílám, to beru k své víře a k své duši. Tomu na svědomí pečeť svú vlastní sem k tomuto listu přitiskl. Dán oc.

Item, ti najvyšší berníci svrchu jmenovaní, mají a povinni budú při každých Suchých dnech čtyři neděle pořád i déle, jakžby toho další potřebu uznali, u přijímání a vybírání berní seděti. A za takovú jich práci týmž berníkóm z stavu panského osobě každého roku dvě stě kop grošuov českých, a z stavu městského 1 sto kop grošuov českých dáno býti má, a služba hned od sv. Bartoloměje najprv příštího jim se začíti a jíti má. A ti berníci nadepsaní hned při času sv. Lucie těch Suchých dní aby k vybírání berně zasedli, a tak potom jedny každé Suché dni předsedali a berni vybírali.

Item, ti najvyšší berníci mají dvě hodné osoby za písaře sobě optati a o službu s nimi uhoditi a z berně jim platiti. J. M. Kr. má míti při těch třech osobách najvyšších bernících také své dvě osoby, kteréž s přijímáním peněz a berně nic činiti nemají míti, než toliko aby přihlédaly, viděly a při tom bývaly, jaká pilnost a bedlivost u přijímání peněz z berně se zachovává. K tomu J. M. Kr. ráčí čtyři pojízdné na své peníze míti a chovati, kteřížby do krajuov, měst, městeček i vesnic, každého času ustavičně jezdili a pilně vyhledávali, aby se pořádně i spravedlivě všudy berně podle zřízení sněmovního vybírala. Pakliby kde neřád ti pojízdní seznali, to mají pánuom těch gruntuov a v městech purkmistróm a radám oznámiti; a jestliže by potom ti páni toho zanedbali opatřiti a napraviti, tehdy najvyšším berníkóm, kteříž v Praze seděti budú, oznámiti a na ně, aby to opatřili, vznésti mají.

Item, jestliže by pak kdo z kteréhokoli stavu, panského, rytířského neb městského v těch dvú nedělech té berně jim v moc nevydal a nepoložil neb neposlal, tehdy po vyjití těch dvú neděl svrchu psaní ti berníci tři budú se moci tomu pánu neb rytířskému člověku, Pražanuom i jiným městuom a tak jednomu každému vuobec uvázati v statek jeho, jakžkoli budú míti vuoli zatykačem neb komorníkem pražským. Pakliby kdo neměl na zemi, tehdy zatykač naň má vydán býti, a komu se koli uváží v statek komorníkem pražským, tehdy budú moci to zboží neb statek v té berni dotud a tak dlouho držeti a jeho užívati k ruce zemi, dokudžby ta berně i se všemi náklady svrchu psaným berníkuom položena a vydána nebyla.

Item, svrchu psaní berníci cožkoli a od kohožkoli té berně přijmú, mají to v registra dáti zapsati, a od kohož co přijmú, každému tomu pořádnú kvitanci dáti.

Item, také ty osoby svrchu psané, ač budeli jim jaká potřeba, budú moci na posly i na práva z té berně dávati; však aby to v registra zapisovaly a počet z toho i ze všeho pořádný učinily.

Item, při vyjití prvního roku, druhého i třetího té berně, mají býti tyto osoby při počtu týchž berníkův:

z stavu panského: najvyšší pan purkrabě pražský, najvyšší pan komorník, pan Zdeněk Lev z Rožmitála, pan Fridrich purkrabě z Donína.

. Z stavu rytířského: najvyšší pan písař, purkrabě karlštejnský, Václav Haugvic z Biskupic, Častolor z Dlouhévsi.

Z stavu městského: Jan Kozel z Pokštejna, z Pražan; Mathiáš z Šmolova, Karásek z Králové Hradce, mistr Mikuláš Černobýl z Žatce.

Item, láduňkové všudy po vší zemi, po vsech aby minuli, obilí prodávání i dobytkuov z země honění, než domácím lid sedlský své dobytky svobodně doma prodávati mohú. Aby do měst, městeček na trhy svobodně obilí vezli a chtělili by dobytky, aby na trhy hnali a tu na trzích prodávali, a tu aby z toho ze všeho berně tak a tím pořádkem se vyběrati mohla, jakž o tom sněmem vyměřeno

jest. Jestliže by pak kdo prodával aneb ládoval po dvořích i po vsech, ten aby dal jednu kopu grošuov tomu, kdožby koli toho v tom přistihl; pakliby formana nepřistihl, tehdy ten, kterýby prodával, aby jednu kopu grošuov dal. Než páni a rytířstvo, ti budú moci prodávati i kupovati vobilí neb jiné věci všelijaké k své potřebě všudy, dadúc z toho berni podle toho svolení.

Item, v Praze, v městech královských, panských, rytířských i duchovních, též i v městečkách všickni víchové minúti mají, a po ten čas více jich aby nebejvalo, tak aby trhové svobodní v řemeslnících i jiných věcech byli a každý aby svobodně prodával i kupoval bez utiskání všelijakého. Pakliby se které město neb městečko takových víchuov vystrkování dopustili, buď pražská města a jiná královská, panská neb rytířská i městečka, takový každý aby králi J. M. do komory padesáte kop grošuov českých propadl, a to tolikrát kolikrát by se toho koli dopustili.

Než tóto jest znamenitě vymíněno: když se ta berně počne vybírati, že má se předse vybírati až do sv. Jiří po témž sv. Bartoloměji najprv příštím, a mezi časem sv. Bartoloměje a sv. Jiří potom příštího má J. M. Kr. sněm obecní položiti, a na tom sněmě, oč se tu stavové snesú, kdež se ta bude míti berně a nač předkem obrátiti, tehdy podle toho ty osoby volené k té berni přijímání budú se povinny tak zachovati, jakož jim na témž sněmě od stavuov poručeno bude. A do toho času všickni tři stavové mají tu berni, což jí koli sberú, na hrad pražský těm voleným osobám v moc položiti a dáti. A oni, ty osoby, mají se v tom tak zachovati a těch peněz a sum v mále ani v mnoze nikam nevydávatí až do času a sněmu svrchu položeného a od stavuov dalšího poručení, jakž jest o tom svrchu dotčeno. A ty osoby k tomu volené mají přísahu učiniti, kterak jim úředníky, soudci a radami krále J. M. království českého, kteříž zde při J. M. zuostanú, spolu s J. M. bude oznámeno a rozkázáno, ješto také ty osoby, totiž úředníci, soudce a rady krále J. M. království českého s J. M. Kr. budú míti moc o jiné artikule v tomto sněmu pozuostalé, na konci a na místě je stavěti a zavříti, i také o berně, jakým se pořádkem vyběrati a říditi mají; a také i to rozvážiti, kde by měly takové sumy chovány býti, tak aby ty osoby těmi sumami a penězi mohly bezpečny býti.

## O novokřtěncích.

Item, což se novokřtěncuov dotýče: jestliže by se kde pod kterým pánem neb rytířským člověkem nebo v městech královských, v městečkách i ve vsech zjevili, tehdy hned ta osoba panského, rytířského stavu i města, mají to skutečně opatřití a pod sebú jich trpěti nemají; nébrž nechtíli toho bludu ustúpiti, mají skutečně na svém zdraví i hrdle trestáni býti. Pakliby z jiných zemí, kteří jakého koli stavu neb duostojenství přijížděli sem neb přicházeli, a co mimo víru křesťanskú pod jednú a pod obojí způsobú v lid vtrušovali, vedli a učili, ten každý takový aby vzat byl od každého a na hrad pražský dodán, a tu, pokudžby jeho předsevzetí a činění bylo rozváženo a uznáno, aby tak skutečně trestán byl.

242. Beschluss des böhmischen Landtages im J. 1534.

Eine Abschrift aus der böhm. Landtafel im Ges.-Archiv zu Weimar. Reg. C.

Nachdeme kun. Mt. unser gnädigster Herr an alle Stände begehrt, dass sie Seiner kun. Mt. Hilf thun sollen, zu Ablösung der Schlösser und Einkommens Seiner kun. Mt., so haben wir uns alle drei Stände bewilligt, dass wir Seiner kun. Mt. Hilf thun wollen drei Jahr nacheinander folgend, anfänglich von Sant Bartholomäi schirst künftig also wie unten geschrieben, was man von jeder Sach geben soll:

## Von Bier-Breuen und Schenken:

Item, von einem jeden Strich Waiz, der verprauen wird, 1 weissen Groschen, es sei was fur Mass im Kreis gebräuchlich.

Und wer von dem Malz Bier breuet und in seinem Haus ausschenkt, der soll nicht vorpflicht sein, vom Fass Steuer zu geben, er hätt dann einen Schenken in seinem Hause, deme er das Schenken vermiet hätte, der Schenk soll verpflicht sein, vom Fass einen beheimischen Groschen zu geben, desgleichen so Jemand das Bier aus dem Haus verkauft, der Kretzschmer, dems Bier verkauft, soll geben von einem jeden Fass j w. G.

Item, von einem Strich Gersten, der verprauen wird, dergleichen ein beheimischen Groschen und ein jezlicher, der ein Viertel Gersten Bier ausschenkt, ij beheimisch Groschen, das Bier-Breuen vorstehe, so es einer aufn Kauf breuet. So es aber Jemand zu seiner Notturft daheime breuet, der soll nichts darvon verpflicht sein zu geben.

## Von Getraidvorkauf im Land:

Item, von einem jeden Strich Waiz, der den verkauft, geb j w. G.

Item, von einem jeden Strich Korn, der verkauft wird, ij w. D.

Item, von einem jeden Strich Gersten, ij w. D.

Item, von einem jeden Strich Habern j w. D.

Item, von einem jeden Strich Erbes, Hirs und Hirssamen, Mohn und Hanf, von solchem vorkauftem Getraid j w. G.

Item, von einem Strich Heiden ij w. D.

Item, von einem iden Viertel Zwiefelsamen iij w. G.

Item, so dann Jemand nachem Pfund verkauft, von einem Pfund j w. D. Dergleichen soll man sich mit dem Pflanzensamen vorhalten.

Item, von einem Strich Rüben und Leinsamen j w. G.

Item, von einem Strich Hopfen j w. D.

Item, von einem Strich Möhrnsamen j w. G.

## Von Getraide, das man aus dem Lande verkauft:

Item, was belangt das Getraide, das man aussm Lande führt, aufm Land, Wasser ader Saumrossen, darvon soll genommen werden an den Zöllen bei der Gränz.

Item, von einem Strich Malz ij w. G.

Item, von einem Strich Waiz ij w. G.

Item, von einem Strich Korn dergleichen ij w. G.

Item, von Gersten dergleichen.

Item, von einem Strich Habern j w. G.

Item, von einem Strich Erbs, Schwaden, Mohn, Hirs, Hanf ij w. G.

Item, von einem Strich Mörhensamen ij. w. G.

Item, von einem Strich Heiden iiij w. D.

Item, von einem Viertel Zwiefel und Pflanzsamen zu v (5) w. G.

Item, von einem Strich Rüben- und Leinsamen v (5) w. G.

Item, von einem Strich Hopfen ij w. D.

## Von Weinen, die man im Lande verkauft:

Item, was frembde Wein betrifft, die man schenkt, wer soliche Wein schenkt von j Schock G. j w. G. Die einheimischen Wein, so Jemand schenkt ihm zu Handen, von welchen Gärten kun. Mt. Bergrecht und Zehenden geben wird, darvon soll man nichts geben, sunder von allem andern Wein, wer die schenkt, geb j w. G.

Und was belangend ist die Wein, die man aufm Präger Schloss schenkt, solche Wein sollen gesatzt werden durch den Hauptmann aufm Präger Schloss und soll darvon geben von j Schock Gr. j w. G. und einer Lagel Malwasier, Rheinfall und solichem wällischen theuren Wein, von j Schock G. j w. G.

## Von Wein und Bier, die man ausm Land führt:

Item, von einem jetzlichen Land-Wein, der aus dem Land aufm Land und Wasser geführt wird, von j Eimer j w. G.

Item, was betreffend ist Weissbier von jedem Viertel ij w. G. und die sollich Bier auf Saumpferden führen, von einem jeden Saum j w. G.

Item, von altem Gersten-Bier von einem Viertel iiij w. G. und von einem j Dreiling viij w. G. und von einem Saum j w. G.

## Von Bier, die man ins Land führt:

Item, was man fur Bier von Freiberg ausm Land zu Meissen herein führt, von einem Fass i w. G., was man fur Bier aus der Schlesinge und den Sechs-Städten herein ins Land führt, vom Viertel j w. G., und von einem j Dreiling ij w. G., und also neben der Gestalt und Mass des Gefäss, welche grösser dann ein Vierteil wäre, soll man sich vorhalten.

## Von Vieh, das man aus dem Lande treibt:

Item, von ungrischen, polnischen, russischen und also aus andern Landen Ochsen betreffend, darvon gib Zoll an der Gränz von jedem Ochsen iiij w. G.

Item, was Schaf, Schöpsen, Stier, Böck und Ziegen betrifft, gib darvon an der Gränz von einem Haupt iiij D.

Item, was Schwein und hungrige Säu betrifft, von einem jeden Kopf gib j w. G.

Item, von gemästen Schweinen zu iij w. G.

Item, was fur Pferd ader Stutten ausm Land getrieben, geführt ader daraus hinausgeritten wird, von einem zehen w. G.

Item, was aber alles einheimisch Viehe belangt, Ochsen, Kuhe, Pferd, Schaf, Schöpsen, gemäste und hungrige Schweine, ein jeder, der sie verkauft, es sei wie theuer es wöll, geb von j Schock G. j w. G. Item, wer Salz ausm Land führt, als viel er des führt, geb von j Schock G. ij w. G.

#### Von lebendigen Fischen:

Item, so Jemand Karpfen, Hechte ader andere Fisch, es sei was wöll, vorkauft, von j Schock G. gib j w. G.

#### Von Kaufmannschaft:

Item, von aller und jetzlicher Kaufmannschaft, so Jemands im Land verkauft, von j Schock G. gib j w. G.

....

Item, von Kausseuten, die do handlen und aus andern Landen Kausmannschaft in das Land herein geben, es sei gewogene ader nach Ellen gemessene Kausmannschaft, solicher jeder geb wieviel er im Land verkauft, von j Schock G. j w. G.

Item, von einheimischer Kaufmannschaft, als Wolle, Tuch, Leintuch, Sohleier und von aller ander solcher gleichmässiger Sach, als viel jeder im Land verkauft von j Schock & j w. G.

Salar Secular Security

## Von Kaufmannschaft nachm Zentner.

Was betreffend ist Kaufmannschaft, die man nachm Zentner wiegt und verkauft, Wachs, Henig, Pech, Schmalz, Unzlit, Trath, Glas, Geschmeld, Eisen und Blei, allein welchs man zum Bergwerk bedarfe und gebraucht und von den Metallen, die man im Lande vorerbet, soll nichts darvon geben werden und an das soll man von jetzlichen obberurten Gütern, welche man nachm Zentner verkauft, an den Örten, da mans mederlegt, von j Scheck G. j w. G.

Item, Federn, Salpeter, Pulver, Hakenbüchsen, Büchsen, Spies und also alle Sach, was einer aufm Land verkauft, von j Schock G. 2 w. G.

Item, was aber allerlei einheimischer Hausrath betrifft, den man zentnerweis wiegt, nemblich Käs, Butter, als viel er verkauft, von i Schock G. i w. G.

## Von Tunnen und andern Fischen.

Item, von j Tunnen Hering und gesalzenen Fischen in Tunnen und dörrten Fischen, als viel man der verkauft, von j Schock G. j w. G. Und was betreffend ist soliche Sach, die man ausm Land führt, gieb zwiefach.

Item, von einer Tunnen Mohn- und Hanf-Öhl, die man ins Land führt, wie viel man des verkauft von j Schock G. j w. G.

Item, was die Flöss aufm Wasser betrifft, auf welchem Brett und Schindel sind, desgleichen von j Schock G. j w. G.

Item, welche Geld auf Brief ader mit der Landtafel auf Zins vorschrieben haben, von j Schock G. Zins sollen sie j w. G. geben und das auf einen jetzlichen Sant Georgen- und Sant Gallen-Tag, wie man sich den ferner derhalben bewilligt.

Item, von Gesinde und Taglöhnern soll gehandelt werden.

Item, zu besichtigen allerlei Theurung, desgleichen bei den Handwerksleuten.

Item, zu Einnehmung dieses Berns, dass mit genugsamen Personen vorsehen sein soll, auf dass wir fernere Zahler nicht würden (?) und was man mit dem Bern thun soll.

Sunder das ist merklich ausgenommen, als bald sich solcher Bern anfahet zu nehmen, dass man den fortnehmen soll, bis auf Sant Georgen nach Sant Bartholomäi schirst kunftig und zwischen der Zeit Sant Bartholomäi und Sant Georgen darnachfolgend soll kun. Mt. einen gemeinen Landtag anstellen und was sich die Stände auf dem Landtage vorgleichen, wohin und worauf man den Bern wenden will, neben deme sollen die geordenten Personen zu Einnahm des Berns schuldig sein also zu verhalten, wie ihnen auf dem Landtag, von den Ständen befolhen wird. Und von der Zeit sollen alle drei Stände den Bern, was sie einnehmen, auf das Präger Schloss den geordenten Personen in ihre Verwahrung einlegen und geben, und die Personen sollen sich in dem also verhalten und das Geld und Summa wenig noch viel nirentz hingeben, bis auf die Zeit und genannten Landtag, auch der Stände fernern Befehlich, wie abgeschrieben. Und die darzu verordenten Personen sollen voreidt werden, wie ihnen die Ambtleute des Landrechtens und kun. Mt. Räthe auflegen werden, die allhie bei kön. Mt. bleiben werden, auch sambt kais. Mt. wird angezeigt und befolhen werden, dass die Personen, die Ambtleut im Rechten und die Räth kun. Mt. werden Macht haben, mit sambt Seiner

kun. Mt. andere vorbliebene Artikel auf dem Landtage örtern, enden und beschliessen, desgleichen den Bern, welcher Gestalt der verordent und genommen soll werden, auch das betrachten, der Personen, die soliche Summa verwahren sollen, auf dass sie mit solichem Geld und Summen möchten sicher sein oc.

Item, was die Kirchen Sant Wenzel, auf Präger Schloss belangt, sintemal wir sehen grossen Abgang solicher Kirchen und der heiligen Erben, also ist unser Ordnung, dass man zu Lob und Ehre dem allmächtigen Gott und der heiligen Erben, auch zu Ehren kön. Mt. Stuhl, zu Besserung dieses Gottshauses 1000 Schock Gr. beheimisch gegeben soll werden von den drei verordenten Personen des Berns, und endlich, dass man darzu taugliche Personen wählete, die solichs bewegten und mit Fleiss ubersehen, wo soliche Besserung am besten furgewendt, auch solich Geld am nutzlichsten angelegt sollt werden, auf dass auch von dem allem die erwählten Personen ordentliche Rechenschaft thäten den Personen, so ferner darzu gesatzt werden.

Item, was die Wiedertaufer betrifft, wär es Sach, dass sich dieselbigen unter den Herren, Ritterschaft ader in kuniglichen Städten, Märkten, Dörfern ereigeten; sollen bald die Personen, es sei von Herren-Stand, Ritterschaft ader in Städten, das endlich verordnen und die unter ihnen nicht leiden und so sie auch den Missglauben nicht lassen wöllten, so sollen sie die endlich an ihrem Leib und Gesund strafen. So aber aus andern Landen, es sei was Stands ader Würden die wären, herein kommen geritten ader gangen und über den Glauben unter einer ader beider Gestalt etwas unter die Leute einsähen ader führen und lernen wollten, solicher jetzlicher soll von jedermänniglich angenommen und aufs Präger Schloss uberantwurt werden und allda, als fer sein Furnehmen und Handlung bewegt und erkannt wird, dass er also endlich gestraft werd.

Und welche kun. Mt. Einkommen wir ablöseten, bitten wir erstlich Sein kun. Mt., dass Seine Mt. die Zinse geruhe zu befehlen und zuvorsorgen, dass die Schlösser und Herrschaft nicht verwüst, noch zurgingen, dann mit Vermiethung und solcher Versorgung können wir nicht ermessen, dass sich soliche Güter besserten, sonder mehr zu Verderbnus und Abfall gereichen möchten; auch dass Sein kun. Mt. ohne Bewilligung aller Stände das Einkommen nicht vorsetzen, vorschreiben, auf Leib ader sunst keinerlei Weis, wie man das erdenken möcht, und wer über das darauf leihen wurde ader einigerlei Vorschreibung annehm, der soll das nicht geniessen, sonder es soll bei der Vorwilligung zu Pressburg geschehen endlich bleiben.

Item, was belangt kun. Mt. Einkommen in Sant Jochimsthal, bitten wir Sein kun. Mt. als unsern genädigsten Herren, dass Sein kun. Mt. aufs furderlichste es zu sein mag solich Einkommen zu Seiner Mt. Handen und Gebrauch geruht zu nehmen, auch dass Sein kun. Mt. kein Vorschreibung ader Vorsatzung ferner darauf furt.

Item, die Fuhrladung überall im ganzen Lande die sollen aufgehaben werden, Getraidvorkauf und Vieh aufm Land zu treiben, sunder einheimisch Volk und der Pauersmann mögen ihr Vieh frei deheime vorkaufen, dann was sie in die Städt und Märkte auf freie Märktäg fuhren und treiben und daselbs auf den Märkten verkaufen, allda und von dem allem sollen neben der Ordnung des Berns gefallen, wie auf dem Landtage aufgericht. Verkaufet aber Jemands ader lude (?) in Höfen und Dörfern, der soll geben dem, der ihn ergreift, j Schock G., ergreift er aber den Fuhrmann nicht, so soll ders geben, der verkauft hat, j Schock G.

Sunder die Herren und Ritterschaft, die mögen verkaufen und kaufen Getraid ader allerlei ander Sach zu ihrer Notturft uberall und den Bern darvon geben.

Item, zu Prag, in Kunig- und Herren-Städten die Ritterschaft und Geistlichen, desgleichen in Märkten sollen alle Marktwisch weggethan werden und von der Zeit sollen keine mehr sein, also dass die Märkt frei mit Hantierung und andern Sachen werden und jetzlicher soll frei verkaufen und kaufen ohn allen Bedrang; wo aber ein Stadt oder Markt soliche Marktwisch liessen bleiben, es sei

zu Prag ader in andern Kunig- und Herren-Städten, Ritterschaft ader Märkt, soliche jetzliche sollen kun. Mt. in die Kammer 50 Schock Gr. verfallen sein, so oft und viel sie das vorhängen.

Item, was belangend ist die Bereitschaft, auf dass ein jeder seine Leute und Unterthan auf den Tag Philippi und Jacobi schirstkunftig und in den Feiertagen mustert und zu der Feld-Ordnung besehe, und zur Wehr geschickt in Harnisch, mit guten langen und nicht kurzen Büchsen, und dreissig Fussknecht zu einem Heerwagen verordnen, auch zu einem jeden Wagen zwo Hacken-Büchsen, und die Herren und Ritterschaft ein jetzlicher neben seinem Vermögen sollen sich zu solicher Bereitschaft endlich geschickt machen, auch welche dann aus den Herren und Ritterschaft des Vermögens wären, dass sie Geschütz, Notschlangen und Pulver hätten, desgleichen die Präger und ander Städt sollen etzlich Reiter und Fussvolk zu solicher Bereitschaft neben ihren Vermugen auch wie billich halten; desgleichen auch Geschütz, Notschlangen. Pulver, Büchsenmeister, auf dass sie das alles zu solcher Bereitschaft hätten und verordenten; auch also und dergestalt soll die Bereitschaft angestellt werden und an Bewilligung gemeines Landtags soll man mit solicher Bereitschaft nindert hin rucken, es wäre dann Sach, dass die Feinde das Land angriffen und darein fallen wollten.

Item, dass kun. Mt. bald in einem jeden Kreis geruhen Hauptleut zu verordnen.

Als kun. Mt. unser gnädigster Herr neben der pressburgischen Verschreibung durch Kunig Wladislaum löblicher Gedächtnus gethan, dass Sein Mt. nicht soll können noch Macht haben, Schlösser, Städt, Märkt, Dörfer, zu Seiner Mt. Kammer gehörig, an Bewilligung aller drei Stände dieselbigen Jemands zu vorkaufen, vorsetzen ader auf Leib ader Jahr vorschreiben, wie dann soliche pressburgische Vorschreibung ferner ausweist und beschleusst, aus dieser Ursach hat Sein kun. Mt. an alle drei Stände begehrt, dass wir sollten bewilligen, dass Sein Mt. die Herrschaft Tochauer, Schloss Kunigswart, Neudorf, nicht sehr von der I'lan gelegen, mit allem ihren Einkommen Herrn Hansen Pflug vom Rabenstein, dieser Zeit obrister Canzler im Kunigreich Beheim, und seinem Vettern Herrn Caspar Pflugen auch vom Rabenstein, ihr Lebenlang und auf Jahr vorschreiben möchten, aber dass Sein Mt. nach Ausgang dieser Leib und Jahr ihme und seinen Erben und nachkommenden Kunigen zu Beheim die Ablösung furbehalten und dagegen dass Sein Mt. geruht, die Grafschaft Glatz zum Kunigreich und der Cron Beheim zu kaufen und erblich darzu bringen. Dieweil er an abgeschriebenen Gütern die Ablösung Seiner Mt. vorbehalten, welches wir gänzlich glauben, dass Sein Mt. demjenigen genug thun wird, so haben wir alle drei Ständ, Herren, Ritterschaft und Städt auf diesem jetzigen Landtag, der gehalten ist worden aufm Präger Schloss den andern Montag in der Fasten annorum oc im 34'en oc bewilliget und geben unsere Bewilligung darzu, dass Sein kun. Mt. Macht soll haben, obberurtem Hansen und Caspar Pflugen vom Rabenstein oc die obgenannte Herrschaft Tochau umb 26000 fl. Rein., auch das Schloss Kunigswart, darauf sie zuvor ein vorschriebene Summa haben als 16460 fl. Rein., darzu haben sie jetzund noch 2000 fl. Rein. geliehen, thut in einer Summa auf Kunigswart 28460 fl. Rein., Neudorf nicht fern von der Plan gelegen, auf welche sie zuvor ein vorschriebene Summa haben 3214 fl. Rein. und haben jetz darzu geliehen 1000 fl. Rein., thut in einer Summa auf Neudorf 4214 fl. Rein, fur einen jeden Reinischen Gulden 24 w. Gr. und fur 1 w. G. 7 w. Den. gerechent, auf ihr beider Leib ihr Lebenlang auch vorsatzt, dass Sein kun. Mt. geruhe also, wie Sein Mt. umb die Summa und obgenannte Herrschaft Tochau und das Schloss Kunigswart mit allen ihren Ein- und Zugehörungen, desgleichen Neudorf nicht fer von der Plan gelegen, mit dem Herren Pflugen sich zu unterreden und voreinigen soll Macht haben, wie Sein Mt. die Vorsetzbrief und Vorschreibung ihnen den Herren Pflugen darüber geben lauten weren, darzu haben wir alle drei Ständ des Kunigreichs Beheim unser Bewilligung geben, erkennen darbei kun. Mt. und dieses Kunigreich Nutz und Bestes und mit Einlegung dieser Vorschreibung in die Landtafel geben wir unser Bewilligung darzu, dass solchs alles unverbrüchlich den abgeschriebenen Herren Pflügen vom Rabenstein oc wie obgeschrieben, ohn alle Vorhindernus soll gehalten werden, auch darbei gehandhabt. Dieweil aber die Summa 29091 fl. Rein. auf den Kauf der Grafschaft Glatz sich nicht erstreckt, so begehrt Sein Mt. von den Ständen Bewilligung darzu, dass Sein Mt. etzlich Güter von wegen solcher Notturft zu verendern soll Macht haben, nemblich in die 5000 Schock Gr. beheimisch und höher nicht, auch das mit Rath der Herren im Kunigreich Beheim.

Was belangend ist die Herren aus Merhern, die fur dem Rechten in diesem Kunigreich zu thun haben, haben wir uns also bewilliget: sintemal die Herren aus Merhern uns Einwohnern dieses Kunigreichs dort in dem Markgrafthumb Merhern fur dem Rechten diese Furderung und Freundschaft thun, dass sie uns fur allen andern einheimischen vorhörn, furdern, auch das Recht schleunig ergehen lassen, dass ihnen wieder in diesem Kunigreich dieser Abwexel und Vorgelt wiederfahren soll und auch zu gut kommen, so wollen wir sie in ihren Sachen auch schleunig furdern und vorhören, damit sie ihr Entschaft durchs Recht auch unvorzüglich erlangen mögen fur andern und Einheimischen.

Item, diese unsere Bewilligung, die wir auf Begehren kun. Mt. und aus Gunst, die wir zu Seiner Mt. tragen, als zu unserm gnädigen Herrn, gethan haben, und zu solchen Bern Sein Mt. bewilliget, derhalben soll solche unsere gutwillige Bewilligung, uns und unsern Freiheiten, Privilegien und Aussatzungen aller drei Ständ auf kunftige und ewige Zeit zu keinem Schaden ader einigem Nachtheil gereichen, darüber soll uns kun. Mt. ein Brief unter Ihrer Mt. Sigil zustellen.

Diese Abschrift ist geben worden aus der Land-Tafel aus Befelh des wohlgebornen Herrn, Herrn Jaroslaven von Schellenberg und Kost, obristen Kämmerern im Kunigreich Beheim, und Herrn Burians Metkost von Waldek, anstatt des Kämmerers Insigil, und Jorgen Possekens vom Adler auf Chodau anstatt des Landrichters im Kunigreich Beheim anno 1534, am Montag nach Palmarum, anderst vor Sant Ambross.

Jan von Pysnitz anstatt des Landrichters im Kunigreich Beheim.

243. Urovnání, kteréž Ferdinand I. se stavem panským a rytířským i také s Pražany na sněmu království českého o hory a kovy v témž království učinil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1534, v pondělí po neděli květné (30. března). Opis v arch. českého místodržitelství. (Verschreibungen, Schenkungs- und andere Urkunden v. Jahre 1528—1542.)

V kvaternu trhovém vejpisuov léta oc. 43 v středu po svatém Stanislavu.

My Ferdinand oc. z božie milosti římský král, po všecky časy rozmnožitel říše a uherský, český, dalmatský, charvatský oc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské a markrabie moravský, lucem244. Abschrift der auf Landtage von 1534 mit dem Herrn- und Ritter-Stand und denen von Prag beschlossenen Bergwerks-Vergleichung.

dd. 1. April 1534. Kopie im k. k. Statthalterei-Archiv zu Prag. L. 34/1512—1566.

Wir Ferdinand oc. bekennen mit diesem Brief vor meniglich, als wir dieser Zeit aus beweglichen Ursachen, auch Uns und unserm Kunigreich Beheim und desselben Inwohnern zu gutem einen gemeinen burské a slezské kníže a lužický markrabie oc. Oznamujem timto listem všem, jakož jsme na tento čas, seznavše toho hodné příčiny pro dobré naše a obyvateluov královstvie českého, sněm obecní na hradě pražském druhý pondělí v puostě léta datum listu tohoto položiti a rozepsati ráčili, na kterémžto sněmu mezi jinym obecného dobrého jednáním od stavuov královstvie českého panského a rytieřského, také od Pražan věrných našich prosba a žádost na nás vložena, abychom na jich věrné, povolné a užitečné služby, kteréž jsú předkuom našim císařuom římským a králuom českým, pánuom svým i také nám po všecky časy rádi činili i napotom činiti chtí, vzhlednúti, a poněvadž královstvie české z daru pána Boha všemohúcího nad jiné země křesťanské horami a kovy zvláště od zlata i stříbra jest obdařeno, o to s nimi, aby takové hory k vyzdvižení a zdělání tím snadněji přivedeny k užitku našemu i poddaných našich v královstvie českém býti mohly, milostivě srovnati a smluviti ráčili: k jichžto prosbě jakožto slušné, a najvíc seznavše, že čím větší při tom milost poddaným našim učiníme, tím snažnější k pavování a hor zdělání chtivost a pilnost jmíti budou, ješto na tom naše, dědicuov i budúcích králuov českých i téhož královstvie dobré a užitečné bude, nakloněni jsúce, s dobrým rozmyslem, jistým naším vědomiem, mocí naší královskú jakožto král český v artikulích dolepsaných o kovy všelijaké vyšší i nižší, kteréž by v království našem českém se zjevily neb dobýti mohly a zvláště o zlaté a stříbrné kovy, s stavy panskými, rytieřskými i také s Pražany obojích Starého i Nového měst pražských, věrnými našimi milými, smluviti, zjednati a na budúcí věčné časy, aby od nás, dědicuov našich a budúcích králuov českých i od jednoho každého bez přerušení držáno bylo, takto zavříti jsme ráčili:

Najprvé, kdež by se kovy zlaté aneb stříbrné v královstvie českém na číchž koli gruntech zvědieti, najíti a doptány býti mohly, tehdy aby pán těch gruntuov kverkóm, horníkóm, haveřóm a tak každému šorfovati a hledati dáti, a perkmistr pána téhož, na číchž gruntech by se hory našly, k šor-

Landtag auf unser Schloss Prag den andern Montag in der Fasten dits gegenwärtigen Jahrs ausgeschrieben und gelegt, auf welchen Landtag wir unter andern Betrachtungen des gemeinen Nutz von den Ständen unsers Kunigreichs Beheim, als nemblich den Herrn- Ritterstand und auch von denen von Prag angelangt und gebeten sein, dass wir in Ansehung der getreuen, willigen und nutzlichen Dienst, die sie unsern Vorvordern, römischen Kaisern und beheimischen Kunigen, ihren Herrn, und auch uns zu allen Zeiten gern gethan und kunftiglich wohl thun mügen und sollen, und auch dieweil das Kunigreich Beheim von den Gnaden Gottes über und für andere christenliche Land mit Bergwerchen und Metallen, sonderlich von Gold und Silber begab, derhalben und damit dieselben Bergwerch dest stattlicher erhebt, gebaut und uns und unsern Unterthanen der Cron Beheim Inwohnern zu Nutz und Gutem gebracht werden mügen, Uns mlt ihnen gnädiglich zu vergleichen und zu vereinen geruheten, dass wir demnach von wegen soliches ihres unterthänigen Bitts und am meisten in Bedenkung des, je grössere Gnad wir hierinnen unsern Unterthanen erzeigen, soviel mehrer geneigter sie zu Erhebung und Bauung derselben Bergwerch, daraus unsern Erben nachkumbenden Kunigen zu Beheim und diesem Kunigreich viel guts und nutzlichs kumben kann, haben wir uns mit gutem Bedacht und rechten Wissen in nachgeschriebnen Artikeln allerlei der grössern und wenigern Metall halben, so in diesem unserm Kunigreich Beheim crweckt werden möchten, und sonderlichen wegen der Gold- und Silber-Metall, mit dem Herrn und Ritterstand, auch denen von Prag aus der Alten und Neuen Stadt also vergleicht, gehandelt und beschlossen, welches auf kunftig ewig Zeit von uns, unsern Erben und nachkommenden Kunigen zu Beheim und sonst meniglich unzerprochen gehalten werden solle.

Erstlich, so sich Gold oder Silberbergwerch in Unserm Kunigreich Beheim auf wess Grunden das wäre, erzeigten, befunden oder erfragt werden möchten, so solle der Grundherr die Gewerken, Bergleute, Hauer und einen jeden Schurfen und hauen lassen und desselben Grundherrn Bergfování šachty, doly a štoly jmenem pána gruntu i všecko jiné, což jemu k propuojčování náleží, propuojčoval, a pán gruntu v tom žádné překážky nečiniti, než kverky v tom fedrovati povinen byl. A což tak od zlata a stříbra z daru pána Boha všemohúcího se nadělá, z toho my témuž pánu, na číchž gruntech takové zlato a stříbro nalezeno a děláno bude, polovici všeho desátku dědičně pouštěti a dávati ráčieme; než zlata, stříbra, uberkauf i také šlejšac z mince nám a budúcím králuom českým samým pozuostati mají.

Také hřivna stříbra bez kvintíku fajnu normberské váhy při všech horách v královstvie českém po sedmi zlatých rajnských čtrnácte groších šesti penězích vše českých, zlatý po 24 groších a groš po sedmi penízích českých počítajíc kverkuom platiti, a pod to již níže psané hřivny stříbra kupovati nemáme a moci jmíti nebudem. Však při tom v moci naší, dědicuov a budúcích králuov českých na všech horách kovuov zlatých a stříbrných znovu zaražených, kdož by prvé na to svobod a frystuňkuov neměli, spolu s najvyšším mincmajstrem a radami našimi královstvie českého, pána těch gruntuov a s jiných horám rozumných osob radú, řád a právo zříditi a ustanoviti podle zpuosobu hor jochmstálských, aneb jakž by časní potřeba těch hor ukázala a uznána byla, pozuostavovati sobě ráčíme.

Item, kverkové pánu těch gruntuov, kdež by se zlato a stříbro zjevilo a děláno bylo, čtyři dědičné kukusy při dolích, šachtách, štolách na svuoj náklad dělati a dědičně pavovati povinni budou. Pakli by se přihodilo, že by od některých doluov, šacht a štol pavování pustili a potom ti neb jiní kverkové zase v těch místech zakládati a pavovati začali, tehdy ti kverkové tomu pánu gruntuov ty čtyry dědičné kukusy předce zakládati a pavovati na svuoj náklad povinni budou a auspejty mají témuž pánu gruntu z nich dávány býti. Než

meister soll anstatt und im Namen des Grundherrn zu schurfen und die Schachten, Gruben und Stolle und alles anders, so ihm ziemblichen gebürt, verleihen und der Grundherr darinnen Niemand Verhinderung thuen, sondern die Gewerken hierinnen zu furdern schuldig sein. Und was also von Gold und Silber aus den Gnaden Gottes gewonnen und gemacht würdet, davon sollen wir dem Grundherrn, auf des Grund solich Bergwerchs erhebt und gebaut würdet, den halben Theil des ganzen Zehends erblich erfolgen lassen und geben, aber der Gold- und Silberkauf und auch der Schlegstatt von der Münz soll uns und nachkommenden Kunigen zu Beheim allein bleiben. Es soll auch die fein Mark ohn ein Quintl Silbers Nurnbergerisch Gewichts bei allen Bergwerchen im Kunigreich Beheim umb sieben Gulden Rheinisch vierzehn Groschen und sechs Pfennig alles beheimisch, den Gulden umb vierundzwanzig Groschen und den Groschen umb sieben Pfenig beheimisch gerait, den Gewerken bezahlt werden. Darunter sollen wir die jetzgemelt Mark Silbers nit kaufen noch zu kaufen Macht haben. Doch wellen wir hieneben uns und unsern Nachkumben, Kunigen zu Beheim, auf allen Bergwerchen von Gold und Silber, so von neuem erhebt werden, soferr vorhin Niemand darauf Fristung hette, mit sambt dem obersten Munzmeister und unsern Räthen im Kunigreich Beheim demselben Grundherrn mit anderer bergverständigen Personen Rath ein Ordnung und Bergrecht nach Gebrauch des Bergwerchs in St. Joachimbsthal, oder wie es die zeitlich Notturft derselben Bergwerch erfordert und erkennt würdet, aufzurichten und zu machen vorbehalten haben.

Item, die Gewerken sollen dem Grundherrn, auf des Grunden sich Gold und Silber erzeigen und gearbeit würde, vier Erbkukus bei den Zechen, Schachten und Stolle auf ihren Kosten zu verlegen und zu verpauen schuldig sein. Soferr sich dann zutrüge, dass sie von demselben Bergwerchs-Gebeu aufhöreten und hinnach dieselben oder andere Gewerken wieder an denselben Orten zu bauen und zuverlegen anfingen, so sollen dieselben Gewerken dem Grundherrn die vier Erbkukuss für an und an auf ihren Kosten verlegen und bauen und die

zase proti tomu pán těch gruntuov kverkóm k šachtám, doluom, štolám, co se pod zemí cimrování dotýče, lesů darmo a bez ouplatku, pokudž se lesů na jeho gruntech dostávati bude, aby dával; než když by již témuž pánu lesů, kteříž by pro dobré hor zmaření byli, se nedostávalo aneb jich z počátku neměl, tehdy proto kverkové ty čtyry dědičné kukusy pánu gruntu k dobrému jeho předce aby pavovali a zakládali; než lesy k stavení domuov, k šmelchutěm, k uhelním stodolám, k puchberkóm, uhlím a všelijakým jiným potřebám pán gruntu má horníkóm v slušných penězích odbývati. Než jestliže by se přihodilo a pán gruntuov, kdež by se hory dělaly, chtěl příliš kverky mimo slušnost obtěžovati, ješto by tudy hory k pádu a k zkáze přijíti mohly, tehdy my hejtmanuom v tom kraji, kdež by ty hory byly, aneb bez přítomnosti naší hejtmané naši a královstvie českého aby tu moc jměli hejtmanuom krajským rozkázati na ty hory přijeti, je shlednúti, toho se uptati i rozvážiti. Pakli by ti hejtmané krajští toho srovnati nemohli, tehdy nejvyššího mincmajstra našeho k sobě přijíti a spolu v to nahlédnúti mají, tak aby skrze zoumyslnost aneb kořisť pána gruntovního, kverkové mimo slušnost v těch lesích a prodajích obtěžováni nebyli. Však tak, aby kverkové, havéřstvo a ti lidé, kteří se při těch horách saditi, osazovati a shromážditi budou, bez vuole pána gruntuo těch a hainých. jeho lesuov a dříví nesekali, než tu, kdež jim pořádně podle příležitosti ukázáno a vyměřeno bude.

Což se pak vrchnosti nad lidmi, kteřlž by se na těch gruntech, kdež by se hory zjevily, sadili, dotýče, k tomuto povoliti jsme ráčili: aby ti všickni horníci a lidé, na kteréhož pána gruntích hory by se zjevily, dělaly, a oni se tu na těch gruntech osadili, shromáždili a zběhli, pánu těch gruntuov všelijakú vrchností k spravování i všelikterakú

Ausbeut dem Grundherrn davon geben. Dagegen solle der Grundherr den Gewerken zu den Schachten, Gruben und Stolle, zu dem Gebeu unter der Erden Holz umb sonst und ohne Bezahlung erfolgen lassen und geben, soweit das Holz auf seinen Grunden gereichen mag; wann aber demselben Herrn Holz, das dem Bergwerch zu gut abgehauen wär, abging, oder dass er vorhin keines hätte, so sollen dannoch durch die Gewerken dem Grundherrn die vier Erbkukuss zu seinem Nutz nicht minder gebaut und verlegt werden. Aber das Holz zu Gebeu der Häuser, den Schmelz und Kohlhütten, Puchwerchen, Kohl und zu allen andern Notturften solle der Grundherr den Berghütten umb ziemblich Geld erfolgen lassen, und soferr sich zutrüge, dass der Grundherr die Gewerken übermässiger und unbillicher Weiss beschweren wollt, dardurch die Bergwerch zu Abfall und Verderben kumben möchten, so sollen wir, oder in unserm Abwesen an unser Statt unser Hauptleut in unserm Kunigreich Beheim Macht haben, den Hauptleuten desselben Kreises, da das Bergwerch ist. Befelch zu thun, auf das Bergwerch zu reiten, dasselb zu besehen, zu erkundigen und zu bewegen. Soferr aber dieselben Kreishauptleut soliches nicht vertragen oder hinlegen möchten, so sollen sie unsern obersten Munzmeister zu ihnen nemben und sambt ihme Einsehen haben, damit die Gewerken durch die Grundherrn unbillicher und gefährlicher Weis in solichem Holz und Holzverkaufen nicht beschwert werden.

Doch sollen auch die Gewerken, Knappschaft und andere Leut, so sich bei dem Bergwerch niederlassen und setzen werden, ohne Vorwissen und Willen des Grundherrn oder seines Vorstehers nicht, sonder an den Orten Holz abhauen, wo es ihnen der Gelegenheit nach aufgezeigt und ausgemessen wirdet.

Was die Oberkeit über Leut, so sich bei jedem Bergwerch niederlassen würden, betrifft, haben wir bewilligt, dass alle Bergleut, so sich auf eines jeden Grunden, darauf sich Bergwerch erzeigen, niederthun, arbeiten und daselbsthin versamblen würden, durch denselben Grundherrn mit aller Oberkeit geregiert werden und ihme mit aller poddaností i člověčenstvím aby zavázáni byli a poddáni.

A což se dotýče všech ouřadníkuov, kteříž k horám příslušejí a náležejí, jakožto hejtmana, perkmistra horního, rychtáře, austeilara, přísežné a jiné ouředníky k horám náležící, aby pánu těch gruntuov samému přísahú zavázáni byli; než což se desátníka a silberprennara dotýče, ti dva aby nám a pánu těch gruntuov, na kterýchž se hory zjeví, na místě kverkuov každému k jeho spravedlnosti a užitkóm přísahú zavázáni, a od nás a pána těch gruntuov společně usazení byli, a my a pán těch gruntuov těm dvěma ouředníkuom, což by za slušné bylo podle rovnosti oužitkuov službu platiti máme; než perkmistr nám jakožto králi českému, aby také přísahú zavázán byl, dobré naše puosobil, opatroval a před škodú, pokudž jemu najvýše možné bude, uvaroval a zachoval, toliko v tom, což se naší spravedlnosti a duochoduov dotýče, také v tom pána gruntu ani žádného jiného nešanujíc, a tak každý perkmistr jmá nám a budúcím králuom českým svrchu dotčenú přísahú zavázán býti. Ale proto pán těch gruntuov, na číchž by se hory zjevily a dělaly, má moc a vuoli jmíti perkmistra, hejtmana horního, rychtáře, austejlara, přísežné a jiné úředníky k horám náležící sobě usaditi a zříditi i je složiti a z ouřaduov ssaditi, když by toho hodnú příčinu a potřebu jměl a seznal; a mincmajstrové, vardejní i jiní všeci úředníci k minci náležící nám a budúcím našim zuostati a přísahami zavázáni býti mají. Také my jednoho našeho próbíře a země druhého jmíti ráčíme, aby najvyšší mincmajstr náš, kteréhož v královstvie českém jmíti ráčieme, na všecky a všelijaké hory zlaté a stříbrné, na kteréž bychom jakéžkoli užitky míti ráčili, na každý rok a kolikrát by toho potřeba kázala, na takové hory dojížděl, k nim přihlédal, a což by při jedněch každých horách při vrchnostech neb jináče za nedostatek předzvěděti, poznati, na to se s pilností vyptati mohl, a což by tak nepořádného našel aneb se doptal, to jmá s radú a pomocí pána těch gruntuov, jestli by se jeho samého nedotýkalo, k nápravě přivésti. Pakli by ti a takoví nepořádkové pána těch gruntuov samého se dotýkali a u toho pána najvyšší minc-

Unterthänigkeit, Pflicht und Mannsgelübde verbunden und unterthänig sein sollen; was dann all Ambtleut zu dem Bergwerch gehörig, als Hauptmann, Bergmeister, Bergrichter, Austheiler, Geschwornen und andere Bergambtleut belanget, die sollen dem Grundherrn allein mit Pflicht verbunden und geschworen sein; aber was den Zehentner und Silber-Prenner betrifft, die zwen sollen uns und dem Grundherrn anstatt der Gewerken einem jeden zu seiner Gerechtigkeit und Nutzung verbunden und von uns und demselben Grundherrn zugleich gesetzt werden, und wir und der Grundherr sollen dieselben zween Ambtleut der Billigkeit und nach Gelegenheit der Nutzung besolden. Aber der Bergmeister solle uns als einem beheimischen Kunig auch mit Eid verbunden sein und unsern Fromben schaffen und bewahren und Schaden soviel immer müglich fürkumben und verhüten, doch allein in dem, was unser Gerechtigkeit betrifft und darinnen weder des Grundherrn noch keines andern verschonen; und also soll ein jeder Bergmeister uns und unsern nachkombenden Kunigen mit obgemeltem Eid verpflicht sein, doch soll der Grundherr ein Bergmeister, Hauptmann, Bergrichter, Austheiler, die Geschwornen und andere Ambtleut zu den Bergwerchen gehörig einzusetzen und einzuverordnen auch abzusetzen Macht und Gewalt haben, wann er des billich Ursach hat und für Notturft erkennet. Aber Munzmeister, Gwardein und alle andere Ambtleut zu der Munz gehörig, die sollen uns und unsern nachkombenden Kunigen zu Beheim geschworen und mit Eidspflicht verbunden sein.

So wellen auch wir unsern eigenen und das Land auch ihren Probierer haben, doch haben wir uns und unsern nachkombenden Kunigen zu Beheim diesen Gewalt vorbehalten, dass unser oberster Munzmeister, den wir im Kunigreich Beheim haben werden, all und jed Bergwerch von Gold und Silber, dabei wir auch Nutzung haben, jedes Jahrs oder so oft es die Notturft erfordert, bereiten, besichtigen, sich aller und jeder Gebrechen, Oberkeit und in anderweg erkundigen und was er also unordenlichs befindet oder erfraget, dasselb mit Rath und Hilf desselben Grund-

majstr toho po dobré vuoli zjednati a k nápravé přivěstí nemohl, aneb že by pán gruntuov při úřadnících a poddaných hornících neřád znal a na žádost najvyššího mincmajstra toho také napraviti a v řád, kterýž na těch horách ustanoven jest, uvěsti nechtél, tehdy o to před osobu naši královskú, a jestli bychom na ten čas v zemí byti neráčili, před najvyššího mincmajstra našeho českého a zřízené české i jiné horám rozumné rady pán těch gruntuov má obeslán a vyslyšán byti, a což by tak podle slušnosti a spravedlivosti se našlo a uznalo, toliko což se horního řádu a práva dotýče, v tom což by horám škodné bylo, aby povinnen byl beze všeho odporu to tak napraviti.

Ale najvyšší mincmajstr náš nynější neb budúcí tém pánuom, na kterých by se gruntích hory zjevily a dělaly, v grunty, horníky, v lidi a poddané jich žádným rozkazem ani vládnutím aby se nevkládal.

Item. jestli pak jsú předkové naši, císařové a králové čeští. při kterých zápisích statkuov svých zástavních hory a kovy zlaté, stříbrné neb jiné sobě anebo my také vymienili a potom vymieniti ráčili, to my sobé a budúcím našim k užívání všelijakú vrchností a spravedlností v věcech horních a řádích zachovávati a pozuostavovati ráčieme, však na tento zpuosob: jestli by pánu zástavnímu těch gruntuov svrchudotčených hor děláním zlata a stříbra škoda buď na duochodech, užitcích v lesích, v lovích, v gruntech, řekách, potocích, rybnících se dála a oni to pokázali, tehdy s tím anebo s těmi podle slušnosti o jich škody se srovnati a uhoditi máme aneb sumu jejich zápisnú, jestli léta aneb životy vyšly, jim dáti povinni budem.

herrn, wo es ihne selbst nicht betreffe, abstellen müge. Wo aber dieselbe Unordnung und Gebrechen den Grundherrn selbst betreffen und der oberst Munzmeister soliches bei ihme mit gutem nicht zu Abstellung bringen möchte, oder ob der Grundherr bei andern Bergambtleuten und Unterthanen die jetztgedachten Gebrechen so befunden auf des obersten Munzmeisters Begehrn nicht aistellen, oder sie in die Bergordnung, so auf demselben Bergwerch gemacht, weisen wollte, so sollen derhalben der Grundherr fur unser kunigliche Person, oder so wir zu derselben Zeit nit im Land gegenwärtig wären, für den obersten beheimischen Munzmeister und unsere verordente beheimische und andere bergverständige Räth erfordert und verhört werden. Und was also der Billigkeit und Gerechtigkeit nach befunden und erkennt würdet, doch allein was die Bergordnung und Recht betrifft, solle er in dem, was dem Bergwerch zu Schaden kumben möchte, ohne Weigerung Abstellung zu thun schuldig sein. Aber der jetzig oder kunftig unser oberste Munzmeister soll denen Herrn, auf des Grund Bergwerch erweckt und gearbeitet würden, in die Grund-. Berg und andere Leut und ihr Unterthanen mit keinem Befelh oder Regierung kein Eingriff thun.

Item, sofert dann unsere Vorvordern Kaiser und Kunig von Beheim oder wir bei einicherlei unsern Pfand- und verschriebenen Gütern das Bergwerch oder Metall von Gold und Silber aufgenumben hätten, oder noch kunftig thäten, das wellen wir uns und unsern Nachkomben zu unsern Gebrauch mit aller Oberkeit und Gerechtigkeit bei den Bergsachen und Ordnungen vorbehalten haben: doch dergestalt, soferr dem Pfandherrn auf denselben Grunden durch Erhebung der Gold und Silberbergwerch einicherlei Schaden, es sei an Einkumben, Nutzungen, Grunden, Wasserflüssen, Pächen oder Teuchten beschehen und sie dasselb zu beweisen hätten, mit dem oder denselben sollen wir uns umb ihre Schäden nach Billichkeit zu vergleichen, oder aber soferr die Leib und Jahr. darauf ihr Verschreibung laut, verschienen, ihnen , ihr Pfandsumma zu geben schuldig sein.

Ale však jsme k tomu také přistúpiti ráčili, což se statkuo našich královských a duchovních v tomto královstvie od předkuov našich i tudíž od nás zástavních a zápisných dotýče, ti všickni podle zástav, zápisuov, životuov a výminek svých zachováni a zuostaveni býti od nás a budúcích našich, i také kovnov a hor, kdožby jich pořádně v držení byl, podle prešpurského svolení a zápisu do života neb let, jakž kterého zápis ukazuje, užiti mají, jako ten, kdož své dědičné grunty má. A kteříž statky mají manské, ježto do desk dvorských jim se vkládají, těch a takových statkuov držitelé toho všeho práva a svobody jako ti, kteříž dědičné statky drží, kromě těch manských statkuov, kteří k zámkuom příslušejí, užiti mají. Avšak i toto jest vyhraženo, že prešpurský zápis, co se hor a kovuov zlatých a stříbrných a jiných menších kovuov dolepsaných dotýče, nynější smlúvě a tomuto našemu zápisu, jakž se svrchu píše, k žádné škodě a překážce býti nemá, než tento zápis má držán a zachován býti bez přerušení.

O nařízení mince při horách. Kdež by zlaté a stříbrné hory tak znamenitě zarazili a vyzdvihli, žeby dostatečně mince stříbrem zakládána býti mohla, tehda při těch horách minci naši ustanoviti a zříditi ráčieme. Pakliby hory tak znamenitě nešly a zvláštní mince se tu držeti nemohla, tehdy máme v minci naší, kterúž na hradě pražském míti budem, takováž stříbra na minci zrna českého dáti mincovati, aby se auspejtové a téhodní záplata dělníkuom takovú mincí platiti mohla, jakž my o minci s stavy o to srovnati se ráčieme.

Také najvyšší mincmajstr náš povinen bude, když by se jemu od pána těch gruntuov neb perkmistra napsalo neb oznámilo dvě neděle napřed, že něco stříbra při takových horách pohotově mají, aby taková stříbra kverkóm bez pruotahu platil

Wir haben auch darzu bewilligt, was unsere kuniglichen und auch die geistlichen Güter in diesem unsern Kunigreich, so von unsern Vorvordern und uns verpfändet und verschrieben sein, betrifft, dieselben alle sollen bei den Verpfändungen, Verschreibungen und ihren Conditionen beleiben und von uns und unsern Nachkomben dabei gelassen werden, und wer auch der Metall in ordentlicher Inhabung ist, die sollen denselben der Presspurgischen Bewilligung nach und auch laut ihrer Verschreibungen, sie sein auf Leib oder Jahr, geniessen zugleich denen, die erbliche Güter haben. Und die so Lehengüter in die Hof-Tafel eingelegt haben, derselben Güter Inhaber sollen auch alles das Recht und Freiheit haben und geniessen, als die so Erbgüter innen haben; ausgeschlossen die Lehengüter, so zu Schlossern gehören, doch ist furnemblich ausgedruckt, dass die Presspurgisch Verschreibung, soviel die Bergwerch und Metall von Gold und Silber und die andern wenigern nach geschriebenen Metall betrifft, dieser jetzigen Vergleichung und unser Verschreibung, wie obsteht, zu keinem Schaden noch Hindernuss sein, sondern diese Verschreibung unzerprochen gehalten werden solle.

Von wegen Aufrichtung der Munz bei den Bergwerchen. Wo sich das Gold und Silberbergwerch so mächtig erzeiget und soviel erbauet würde, dass die Munz mit Silbern stattlich verlegt werden möchte, alsdann wellen wir bei denselben Bergwerchen unser Munz aufrichten. So aber die Bergwerch soviel nicht ertrügen, dass daselbst ein eigne Munz gehalten werden möchte, so sollen wir dieselben Silber in unser Munz, so wir auf unserm kuniglichen Schloss zu Prag haben werden auf Munz des beheimischen Korns münzen lassen, damit die Ausbeut und wochentliche Ablanung den Arbeitern mit derselben Munz bezahlt werde, wie wir uns dann der Munz halben mit den Ständen vergleichen würden.

Es soll auch unser oberster Munzmeister schuldig sein, wann ihme von dem Grundherrn oder Bergmeister zwo Wochen darvon geschrieben oder verkundt wurdet, dass bei solchen Bergwerch Silber vorhanden und fertig sein, dass er dieselben a peníze na hory dodával. Pakliby toho učiniti obmeškal, na čas, jakž svrchu dotčeno, stříbra platiti nemohl, tehdy pán těch gruntuov a kverkové stříbra svá jinam prodati budou moci; než což hřivnu stříbra dráže než po sedmi zlatých rajnských a čtrnácti groších a šesti penězích vše českých prodají, ten zisk nám a budúcím našim králuom českým dán a puštěn býti má.

Item, kteříž by kolivěč obyvatelé v královstvie českém řádně zjednané a sobě od císařuov a králuov českých i tudíž od nás prvé frystuňky a svobody na hory měli, těch a takových řádných frystuňkuov a obdarování před námi a budúcími našimi bez překážky užiti a při nich zuostaveni býti mají. Než po vyjití těch frystuňkuov tohoto nynějšího nového obdarování se držeti a užievati budou moci; než povinni budou stříbra svá, kteráž dobývají, na zrno české v Čechách v minci naší, tu kdež by jim najpříležitější bylo, sobě k svému užitku zmincovati dáti, a my jim toho příti ráčieme; ale s mincmajstrem se o náklad a mincování srovnati mají a mincmajstr to jim má ujistiti, což mince vynese, zase když zmincováno bude, navrátiti.

Item, o odvolávání se souduov horních z nových hor, takto při tom se zachovati mají: aby od těch souduov z hor, kteréž by nastaly v královstvie českém, do Jochmstala odvolávati neb na jiné hory, kteréž nyní jsú a budoucně povstanú v královstvie českém, kdež by rozumní horníci, zřízená práva a soudové byli, podle příležitosti jedněch každých hor odvolávati se mohli a moc měli, než aby při těch horách, na kteréž by se odvolání státi mělo, týž řád a právo držáno bylo jako na těch horách, odkudž se odvolání stane.

A nad to nade všecko často psaným stavuom panskému a rytieřskému i Pražanuom obojím Starého a Nového měst pražských tuto zvláštní milost učiniti jsme ráčili a tímto listem a nynější smlúvou činíme: že my jim ani budúcí králové čeští

Silber den Gewerken ohne Verzug bezahle, und das Geld auf die Bergwerch antworte. Soferr er aber über die obbestimbte Zeit mit der Bezahlung saumbig erschiene, so solle der Grundherr und Gewerken Macht haben, ihre Silber anderstwohin zu verkaufen. Was sie aber die Mark Silber theurer oder höcher als umb 7 Gld. Rhein. 14 Gr. und 6 Den. alles böhmisch verkaufen, derselb Gewinn soll uns und unsern nachkummenden Kunigen zu Beheim gegeben und gelassen werden.

Item, welche Inwohner des Kunigreichs Beheim von Kaisern und Kunigen zu Beheim und auch uns Fristungen oder Bergwerks-Freiheiten ordenlich ausgebracht und erlangt, die sollen derselben ohn unser und unserer Nachkumben Verhinderung geniessen und dabei behalten werden. Aber nach Ausgang derselben Fristungen sollen sie sich dieser jetzigen neuen Gnad oder Vergleichung halten und derselben geniessen mügen. Doch sollen sie schuldig sein, ihre Silber, die sie gewinnen, auf den heheimischen Korn in der kuniglichen beheimischen Munz, wo es ihnen am gelegnisten ist, zu ihrem Nutz vermunzen zu lassen, das wir ihnen auch vergonnen wellen. Doch sollen sie sich mit dem Munzmeister umb den Munzkosten vergleichen und der Munzmeister solle ihnen vergewissen, was die Munz austrägt, dass er ihnen dasselbige wieder geben welle.

Item, von wegen der Appellation und Berggericht bei neuen Bergwerchen solle es also gehalten werden, dass von den Berggerichten, die im Kunigreich Beheim erstünden, ins Joachimsthal, oder auf andere Bergwerch, die jetzo sein, oder kunftiglich im Kunigreich Beheim aufkumben, wo verstendige Bergleut und geordente Recht und Gericht sein, nach Gelegenheit eines jedlichen Bergwerchs appellirt werden müge, doch dass bei den Bergwerchen, dahin appellirt würdet, die Ordnung und Recht sein und gehalten werden, wie auf dem Bergwerch ist, davon appellirt würdet.

Und über soliches alles haben wir oftgedachten Ständen, nemblich dem Herrn und Ritterstand und auch den Pragern beide der Alten und Neuen Stadt diese sondere Gnad gethan, thun dasselb auch hie mit diesem Brief und jetzigen Vergleichung,

v nižší kovy, jmenovitě měď, cín, železo, olovo a rtuť, kterýchž jsú prvé od starodávna v tomto královstvie českém užievali, vkračovati ani sahati neráčieme, než při nich milostivě je zuostavujem, přikazujíc sami za sebe i za své dědice naše a budúcí krále české, že při všem, což se svrchu píše, často psané stavy a obzvláštní osoby královstvie českého míti, držeti a na časy budúcí bez přerušení zachovati, a tento list náš neboližto smlúvu ve dsky zemské vyšším i menším úředníkuom našim v království českém zapsati a vložiti rozkázati ráčieme.

Tomu na svědomie pečet naši královskú k listu tomuto přivěsiti jsme rozkázali.

Dán na hradě našem pražském v pondělí po neděli květné léta božího tisícého pětistého třicátého čtvrtého, a království našich římského čtvrtého a jiných osmého.

Tento vajpis dán jest z desk zemských z rozkázání urozeného a statečného rytieře pana Jana Bechyně z Lažan a na Pičíně, najvyššího písaře královstvie českého, pod pečeťmi Jana staršího Hodějovského z Hodějova, místosudího, a Hynka Krabice z Veitmile na Roztokách, místopísaře královstvie českého léta božieho 1545 v středu před sv. Filipem a Jakubem, apoštoly božími.

> Hynek Krabice z Veitmile a na Roztokách. místopísař královstvie českého.

dass wir oder unsere nachkumbende Kunig zu Beheim ihnen in die wenigere Metall, nemblich Kupfer, Zinn, Eisen, Blei und Quecksilber, der sie von Altersher in diesem Kunigreich Beheim von Kaisern und Kunigen zu Beheim viel lange Jahr genossen, nicht greifen, sondern sie dabei gnädiglich beleiben lassen wellen.

Darauf wir für uns, unsere Erben und nachkumbende Kunig zu Beheim versprochen und zugesagt, dass wir bei allem dem, so obgeschrieben,
die obgedachten Stände und sonder Personen des
Kunigreichs Beheim halten und handhaben und
in kunftig Zeit unzerprochen beleiben lassen und
diesen unsern Brief oder Vergleichung in die Landtafel durch unsere Ober- und Unter-Ambtleut in
Beheim einzuschreiben und einzulegen zu lassen
befelhen wellen.

Zu Urkund oc.

Geben auf Unserm kuniglichen Schloss Prag Mittwoch nach Palmarum anno im vierunddreissigisten.

245. Bericht des Amtmanns zu Joachimsthal, Heinrich von Konritz an Hans von Minkwitz und Hans von Doltzg (?) über die böhmischen Landtagsverhandlungen.

dd. 5. April 1534. Weimarer Archiv. Reg. C. pag. 97.

Mein freundlich und ganz willige Dienst zuvor. Ehrenfesten und gestrengen, besonder gonstige liebe Herren und Freund!

Welcher Gestalt sich der Landtag Dienstags nach Reminiscere zu Prag angefangen, habt ihr Herr Hofmeister aus der zugeschickten Vorzeichniss vernommen. Als aber solcher Landtag vom berurten Tag an sich fortzogen und gewehrt hat bis uf nehisten Dienstag vorschienen und sich erst damals geendet, bin ich mit meinem gnädigen Herrn erst am Donnerstag anhero kommen.

Was sich nun uf solchem Landtag fur Weitleufigkeit, Anordnung, ich wills wohl nennen Unart, wie dann in Beheim uf den Landtagen der Gebrauch ist, was fur Hass und Neid ist gespurt worden und von wegen des Eigennutz ein Jeder fur sich tracht und Achtung gibt, ist offentlich und augenscheinlich uf der Pahn gewest, davon viel zu schreiben wäre.

Dass sich aber die Stände in einen Bern oder Steuer der kun. Mt. zu geben gewilliget und eingelasseu haben, auch was sich in andere Wege ufm Landtag zugetragen, auch in die Landtafel ihrem Gebrauch nach ist vorleibt worden, daraus ich ein Abschrift bekommen, habt ihr hierbei zu vornehmen. Es ist geschwind und meins Achtens weitläufig gnug. Man hätte meins Vorsehens kun Mt. und dem Lande zu gut viel ein gleichmässiger Steuer können und mögen anlegen, dann dies geht allein uber den armen gemeinen Mann, der do kaufen muss, der Vorkaufer weiss wohl seinen Vortheil, damit er ohne Schaden bleibt.

Ich will auch gern sehen, wie man doch diese weitläufige Steuer zu der Gleichheit und Nutz will einbringen, es ist bei mir unmöglich, zudem dass man viel Dieb machen wird und den Leuten ihre Gewissen beschweren, aber hie ist kein Nachdenken; wie mich alle Sachen ansehen, so ist das Land die Hälfte verdorben, Gott behute weiter und gebe sein Gnade.

Die Stände sind sehr zutreulich gewest und der gemeine Mann zu Prag war an dieser Anlag gross beschwert und wunderlich. Gott gebe einen guten Ausgang.

Man wills darfür achten, dass dieser Bern die drei Jahr lang uber, ob funfmalhundert Tausend fl. tragen soll, Merhein, Schlesien und Laussnitz seind nicht herein gezogen, ein ides Land vor sich wird auch dran mussen.

Neben Vorwilligung der Steuer, ane das haben die Stände nichts eingehen wollen, ist die kun. Mt. mit den Ständen dieser Cron Beheim der Bergwerk halben, welche nicht sonderliche Begnadung vom vorigen Kunigen haben, auf Gold und Silber vorglichen und vortragen: Also dass der Silberkauf sambt der Munz und den halben Zehenden der kun. Mt. gehören und zustehen soll und der ander halbe Theil des Zehenden dem Grundherrn bleiben, auch daneben dem Grundherrn von gemeinen Gewerken 4 Erbkukus frei verbaut werden.

Das Regiment zu bestellen und was die Botmässigkeit, wo Städt ader Flecken aufkämen, hat es diese Meinung, dass hinfurder ewiglich die kun. Mt. einen Zehendner und Silberbrenner sollen zu setzen und zu entsetzen haben. Jedoch sollen die beide dem Grundherrn von wegen seiner Gebuhre des halben Zehenden auch von wegen der gemeinen Gewerk gut, daruber der Grundherr die Botmässigkeit haben soll, damit getreulich und ungefährlich zu handeln, gelobt und geschworen sein, auch solches uf den Fall vor vorstandt (?).

Den Bergmeister soll der Grundherr zu setzen und zu entsetzen haben, jedoch soll er das Bergwerk getreulich zu furdern und dass der kun. Mt. zu gut und Frommen gehandelt auch gelobt und geschworen sein.

Der Munzmeister und Waradein, die stehen der kun. Mt., ane Mittel bevor, aber alle andere Ambtleut, neben der Regierung und Botmässigkeit, als Berghauptmann, Austheiler, Gegen- und Bergschreiber, Huttenreiter, Geschworene wie die alle Namen haben, hat der Grundherr ahne Eintrag zu setzen und zu entsetzen.

Was aber die geringe Metall betrifft, Zinn, Kupfer, Quecksilber, Blei und dergleichen, an dem steht das geniessliche (?) Wesen dem Grundherrn allein zu.

Ich halt und glaub, wo Gott sein Gnad vorleihen und geben will, dieser Vortrag soll der kun. Mt. und dem Lande zu Erhebung der Bergwerk nutzlich, aufnemlich und gedeilich sein und meins Achtens ist es dem Grundherrn auch wohl anzunehmen gewest.

Mit dem Thal hat es sein Bleibens, dass der ganze Zehende meinem gnädigen Herrn bleibt. Welcher auch Begnadung hat ewiglichen ader uf eine Zeit, denselbigen soll dieser Vortrag unnachtheilich und unvorgreiflich sein, der dann noch viel ist und sonderlich die Fristungen haben, wann sich dieselbigen enden, so fällts und kommets in diesen Vortrag.

Wurden auch in Bergsachen Irrungen furfallen, die man nicht vortragen konnte, sonder zu Recht mussten geortert werden, der Urtheil soll man sich in der ganzen Cron, ausserhalb des Kuttenberg im Joschimsthal erholen.

Ich hätte euch von diesem Vortrag auch gern ein Copie geschickt, aber es ward noch nicht rein in die Landtafel vorleibt, daneben muss auch die kun. Mt., dass dem ewiglich soll Folge geschehen, kräftige Brief und Siegel dem geben. Es wird mir aber hienach kommen, solls euch unvorhalten bleiben.

Diese zwen Artikel als der Bern und der Vortrag der Bergwerk ist endlich beschlossen.

Es hat aber einer mit dem andern gehen müssen.

Wiewohl der Munz halben und ander Gebrechen mehr, so die Stände haben, der Zeit halben uf keinen Ort gebracht, so hat man doch ein Ausschuss gemacht, darvon zu reden und schliessen, welchermass es geschieht, gibt die Zeit zu erfahren.

#### Zettel.

Sonst weiss ich euch nicht besonders neues zu schreiben, dann Montag nach Lätare kann sehr ein eilende Post von der kais. Mt. aus Hispanien, alsbald den Donnerstag darnach reitet die kaiserliche Botschaft, so wesentlich allhier am Hof ist, wie man sagt nach Munchen, zu dem Herzogen von Bayern und will geredt werden, es soll den Herzogen von Wirtemberg betreffen, Mittel und Wege zu einem Vortrag zu suchen.

Aber Montag nach Judica kamen des Churfürsten Pfalzgraf Ludwigs Botschaft auch, die ward bald wiederumb abgefertiget.

Freitag darnach reisete kun. Mt. Räthe einer ab zu Ihren Churf. G., da ward auch geredt, es treffe Wirtemberg an. Obs aber ist ader nicht, das stehet fur sich. Ich schreib wie die Rede gewest.

Am nehisten Freitag kame Doctor Kuoller kais. Mt. Rath hero in Thal, reite ganz eilend auch in Botschaft zum Bischof von Mainz gein Hall und meins Achtens ferner auch gein Berlin, ich gab ihm einen zu, der ihn die Wege fuhret, die Ursach mag man noch nicht wissen.

Es ist die gewisse Rede, wie dann Schreiben ist gesehen worden, dass die vorgangene Wochen der Ludwig Grittj zu Ofen hat sollen ankommen und dass er uf den ersten ader dritten Mai gein Wien soll kommen, allda ihm uf 600 Pferd Herberge beschlagen. Man sagt, dass man sich uberaus auf ihn ruste, ihm viel Ehre zu erzeigen. Gott gebe, dass es gut werde.

Als Morgen oder Mittwoch uber acht Tag erheben sich kun. Mt. nach Wien zu reisen.

Die kun. Mt. haben aus allen ihren Erblanden etzliche Personen die Wochen nach Quasimodoginiti zu Wien einzukommen geruft erfordert, auch alles Hofgesind, so nicht wesentlich am Hof ist.

Man sagt von einer grossen Anzahl Leute, so zu Wien sein werden.

Dass Herr Burigan vom Bernstein und Delphin von Haugwitz, Hauptmann uf Schloss zu Prag mit Tode abgangen, habt ihr sonder Zweisel längst gehört. Damit in göttliche Gnad besohlen.

Das alles hab ich euch, als meinen lieben Herren und Freund im besten nicht vorhalten wollen. Bitt des langweiligen Schreibens keinen Ungfallen zu tragen. Euch freundlich zu dienen bin ich willig.

Datum am heiligen Ostertag anno oc xxxiiij.

Heinrich von Konritz,
Ambtmann in Sanct Joachimbsthal.

### 2. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 13. září 1534.

(Veleslavínův historický kalendář.)

 Nachricht über die am 13. September
 1534 von den utraquistischen Ständen eröffnete Zusammenkunft.

Léta 1534 v neděli po sv. Gorgonii stavové království českého pod obojí přijímající, obeslavše do Prahy děkany a faráře krajské, obnovili konsistoř v kolleji Veliké. Administratorem zůstal předešlý kněz Václav Unhoštský, děkan sv. Apolinaryše na vrchu Větrném. Potom v pátek po sv. Kříži 18. září dosazeni do konsistoře od Pražanův mistr Jiřík Písecký, probošt kolleje Všech Svatých, mistr Martin Klatovský, probošt kolleje Veliké, kněz Jan, kazatel v kapli Betlémské a jiní.

# Sněmové I. 1537. Die Landtage des J. 1537.

Akta o sněmu, jenž zahájen byl dne
 Aktenstücke zu dem am 5. März 1537
 března 1537 na hradě pražském.

nach Prag berufenen Landtag.

246. Položení sněmu králem Ferdinandem na pondělí po neděli Oculi (5. března).

VE VÍDNI, v úterý před pannou Marií Hromničnou (80. ledna) 1587. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské a markrabě moravské.

Poctiví věrní naši milí! Tejno Vás nebuď, že uvážíc toho netoliko naší a království našeho českého, ale všeho křesťanstva znamenitou potřebu býti, sněm obecní na hrad pražský, ten pondělí po neděli postní, jenž slove Oculi nejprvé příští, všem stavům království českého položiti sme ráčili, jakž tomu z vejpisu tohoto šířeji vyrozuměti moci budete. Protož Vy vědouc o tom poroučíme Vám přikazujíc, abyste se na zejtří v pôndělí po neděli Oculi na hrad pražský k jednání sněmovnímu sešli a před osobú naší královskou se najíti dali, jináč nečiníc.

Dán v Vídni v úterý před pannou Marií Hromničnou léta 1537 a království našich římského 7ho a jiných jedenáctého.

Ferdinand. Žabka.

247. Král Ferdinand poroučí všem stavům kraje prachenského, aby k sněmovnímu jednání, za příčinou obrany proti Turku, na hrad pražský v pondělí po neděli Oculi (5. března) se dostavili.

VE VÍDNI 1537, v úterý před Hromnicemi (30. ledna). Opis v archivu třeboňském.

Ferdinand z božie milosti římský, uherský, český král, infant v Hispanii, arcikníže rakúské a markrabie moravský.

Urozeným, statečným, slovútným, opatrným pánóm, rytířóm, vladykám a městuom i jiným všem obyvatelóm kraje prachenského, věrným našim milým, milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Nepochybujem o tom, že Vás tajno není, kterak opět císař turecký, nepřítel náš a všeho křesťanstva, nepřestává svým ukrutenstvím na nás, země a poddané naše beze vší příčiny jemu od nás dané sahati a těch dobývati, jakož pak tohoto podzimí pod zpuosobem pokoje a příměří

s námi učiněného drahně zámkuov v slovenské zemi nám vzal, lidi pomordoval i do Turek množstvie tisíc křesťanstva zajal; k tomu, jakž špehové naši nám zajisté oznamují, již dotčený Turek s velikú mocí hned z jara na královstvie, země a poddané naše přitáhnúti sobě umyslil, i před několika nedělmi z Konstantinopoli vojensky vytáhl a k nám den ode dne se přibližuje, chtíc věrným poddaným našim milým škoditi a křesťanstvo sobě podmaniti: kdež my s pomocí předkem pána Boha všemohoucího a všech dobrých křesťanóv, poddaných našich věrných milých, podle najvyšší možnosti, v tom osoby naší královské i všeho, kdež co máme nelitujíc, takovému ukrutnému pohanu odepříti, království, zemí a poddaných našich, dokudž nás stává, brániti ráčíme. Protož abychom to tím dostatečněji sami a z jiných zemí s vyslanými uvážiti i skutečně předsevzíti mohli, z té příčiny a také proto, poněvadž nemalý náklad na nás k vypravování lodí a lidí i jiných válečných potřeb zjednání a k vychování dvoru našeho přijíti musí, a berně v královstvie českém nám ode všech stavův svolená, na kterúž jsme se byli ubezpečiti ráčili, spravena není, a což se mince, pro kterúž obyvatelé království českého nemalé škody až dosavád trpí, nařízení i také jiných potřeb, kteréž bychom s radami našimi království českého toho času potřebné býti uznali, dotýče, sněm obecní v království českém, nemohúc spíše pro mnohá zaneprázdnění naše toho učiniti, ten pondělí po neděli, jenž slove Oculi najprvé příštie, na hrad pražský položiti jsme ráčili a tímto listem pokládáme, poroučejíc všem i jednomu každému z Vás, abyšte se v neděli Oculi do Prahy sjeli, a hned na zajtří totiž v pondělí na hradě pražském k jednání sněmovnímu sešli a před osobú naší královskú najíti dali.

Pakliby někteří na ten sněm nepřijeli a doma zuostali, tehdy ti, kteří se sjedú, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc mieti, a jiní tomu dosti činiti a podle toho se zachovati povinni budú. Než což se z měst posluov na ten sněm vypravení dotýče, poroučíme, aby s plnú mocí k takovému jednání, poněvadž tu z jiných zemí našich také vyslaní budú, své posly vypravili, neb ty věci jednánie spěšného i opatření potřebují. Kdež znajíce jistú vuoli naši a všeho křesťanstva potřebu znamenitú býti, tak se zachovejte, jináč nečiníc. Dán oc. \*)

#### 248. Vznešení královské na sněm obecný.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze. \*\*)

První jednání aneboližto vznešení od J. M. Kr. na stavy království českého na hradě pražském na sněmu obecním, kterýž jest držán byl v pondělí po neděli Oculi, jinak po přenešení sv. Václava léta 1537.

J. M. uherský, český král oc, pán náš nejmilostivější na všecky tři stavy království českého i také na posly z markrabství moravského, knížetství slezského, z horního i dolního markrabství lužického vyslané vznášeti a jim oznamovati ráčí: že když jest J. M. předešlého času z království českého do dolních zemí arciknížetství rakouského jeti a obrátiti se ráčil, z příčiny té, chtíc ve všech zemích J. M. upokojení a svornosť způsobiti a zjednati, tak aby království a země i všichni poddaní J. M. Kr. majíce pokoj, za dlouhé časy v pokoji seděti a toho bez překážky užívati mohli, jiného oumyslu před sebou nemajíc, než zjednaje ty věci, aby tím spíše do království českého zase přijeti a v království českém obydlí své míti ráčil, kdež až posavád o zjednání pokoje bez přestání všech těch časův bedlivě a pracně J. M. Kr. jest jednal; ale jaké v tom jednání J. M. Kr. královstvím a zemím na

<sup>\*)</sup> Takové listy zaslány také Pražanům a všem městům královským.

<sup>\*\*)</sup> Rukopis velmi chybný.

51

škodu překážky obtížné se dály, stavové tomu šířeji, jak se o tom dole píše, srozumějí; takže J. M. Kr., ač toho J. M. pilné a znamenité potřeby byly, prvé do toho království příjezd býti nemohl, a skrz to J. M. vlastní věci i také některé potřeby království tohoto pozanechány a odloženy býti musely.

Ale poněvadž stavův království českého i také jiných věrných poddaných tejno není, jakými J. M. Kr. znamenitými a obtížnými válkami hned při počátku svého králování obtížen býti ráčil a zvláště od ukrutného nepřítele všeho křesťanstva Turka, kterýž J. M. Kr. a J. M. královstvím, knížetstvím a zemím nežli jiným křesťanským potentátům a knížatům národu německého nejblíže přisedí a bez přestání překáží a ujmu činí; skrz kteréžto ustavičné překážky a války téhož Turka a pro mnohá jeho vejvody zlá jednání a praktiky J. M. Kr. k znamenitým nákladům, jednáním, vydáním na schuzení komory jest všelijak přiveden, a k tomu naposledy i přinucen, že J. M. přes svú vlastní, království a jiných dědičných knížetství a zemí možnost při papeži, J. M. císaři římském, pánu a bratru svém nejmilostivějším a u jiných křesťanských knížat a potentátův v říši i ve Vlaších o pomoc jednati a tu obdržeti ráčil.

Jakož pak k takové znamenité pomoci pro obranu J. M. Kr. království, zemí a všeho křestanstva J. M. císař římský osobně přitáhnouti jest ráčil, a skrze takové J. M. s znamenitým lidem přitažení a pomoci z daru pána Boha Turkovo předsevzetí, kteréž jest z návodu vejvody před se byl vzal, a na Budíně v království uherském stolici svou sobě usaditi obmyslil, změníno a k tomu přivedíno bylo, že jest utahovati a utíkati musil; ješto kdyby předkem v tom boží pomoci a J. M. Kr. pilného jednání i důkladu při zjednání takových pomocí nebylo, s těžkem by se bylo stalo, čemuž stavové i jiní vyslaní sami u sebe rozuměti a toho povážiti mohou.

A podruhé, jaké jest J. M. Kr. pro dobré J. M. království, zemí a poddaných, aby pokoje užiti mohli, jednání pracné i nákladné bylo, když jest u Turka stání a příměří jednati ráčil, to každý znáti může, že jest to také nemenším nákladem a prací se obdrželo a zjednalo, a nejvíce z té příčiny, aby poddaní J. M. a země, kteříž na díle někteří zkaženi a jiným znamenité uškození se stalo, za času pokoje zase se při statcích svých opraviti mohli, tak jestli by Turek potomně zase na ně sáhnouti chtěl, aby tím dostatečněji jemu se zasaditi a pro zachování své brániti a proti němu táhnouti mohli. Také J. M. Kr. proto jest o takové příměří státi ráčil, aby v tom čase ty různice a rozdvojení, kteréž jsou se v království uherském skrze vejvodovo oukladné šikování mezi Uhry zběhly a povstaly, k srovnání přivedl. Jakož pak J. M. Kr. z své strany pevně a stále takový pokoj přijatý zachovati ráčil a v nejmenším jemu neublížil, než J. M. Kr. zemím a poddaným pod takovým příměřím znamenité a veliké těžkosti i škody se dály, pro kteréž J. M. Kr. množstvíkrát příčiny sobě dané měl, aby skutečně tomu odpor byl učinil a se zasadil; ale chtíc J. M. Kr. až dosavád pro dobré zemí a poddaných J. M. i všemu křesťanstvu k lepšímu před válkami poddané své zachovati, všelijak jest podle nejvyšší možnosti toho se uvarovati a opatrovati ráčil, aby Turkovi ani žádnému jinému (ač majíc sobě příciny dané) překážky ani protivenství činiti neráčil. K tomu i na to J. M. Kr. na ten čas se neohlídajíc, že jest vejvoda nad J. M. slavné paměti krále Ludvíka, bratra a švakra J. M. nejmilejšího zahynutím přední a nejvyšší příčina, kdež se to zřetelně znáti i pokázati může; neb jest on vejvoda, zapomenúc se nad svou ctí a přísahú, kterouž jest, jakožto poddaný království uherského povinen a zavázán byl a proti smlouvám, kteréž jsú královstvím uherským udělány byly: jestliby pán Bůh na krále Ludvíka smrt dopustiti ráčil a J. M. z tohoto světa sešel, tehdy podle takových smluv to království na královú J. M., manželku J. M. krále, jakožto na nejbližší přirozenou dědičku připadnouti mělo, v takové království jest se vložil a poddané v témž království v rozdvojení a v různice přivedl; z kterýchžto různic nie jiného nepřišlo, jedině to, že to království uhorské, kteréž nad jiná království a země lidem a bohatstvím obdařeno byvše, na lidech

i na moci znamenitě sešlo, a pro svou samotnou roztržitost a nesnáze, již Turku od nich dostatečně odepříno a odoláno býti, ale ani s pomocmi z jiných království a zemí témuž království uherskému a v témž království některým poslušným a poddaným J. M. Kr. se přidržujícím tak prospěšně jako prvé zpomoženo býti nemůž.

Kdež J. M. Kr. nejednom pro spravedlnost králové J. M., manželky J. M. Kr. nejmilejší, než i pro to, že vejvoda pro takový zlý vejstupek a proti králi Ludvíkovi přečinění a pro takové křesťanské krve prolití, kteréž se toho času i potom bez počtu stalo, trestán býti měl, z královské povinnosti na všecky ty cesty a prostředky pomysliti i to předsevzíti musil, kteréž by slúžily a prospěšné byly k zastavení takového nespravedlivého vejvodova v to království uvázání: ale však J. M. Kr. z vlastní milostivé otcovské lásky a náchylnosti, kterúž k svým věrným milým poddaným a křesťanskému lidu má až posavád toho pominouti a s vejvodou v dobrovolné jednání o příměří se dáti, i tv prostředky od toho času, jak jest z království českého J. M. vyjel, předložiti ráčil, z kterých jedenkażdý znáti a tomu rozuměti může, že vejvodovi k lepšímu a pro zachování všeho křesťanstva před tím ukrutným nepřítelem Turkem byly, kteréžto prostředky a cesty vejvoda poslušně s poděkováním přijíti měl, čehož jest neučinil a J. M. Kr. u něho tím prospěti nemohl. Než to J. M. skutečně seznal, že vejvoda zlým oumyslem a lstivě v takovém jednání průtahův sobě hledal a obmejšlel, a potom na císaře římského J. M. se odvolal, kterémužto odvolání J. M. Cís, také místo dáti ráčil; avšak J. M. Cís. jakž zprvu počátku takž potom seznati ráčil, že vejvoda s fortelem, aby v svých věcích na škodu J. M. Kr. a k záhubě J. M. poddaným a všemu křesťanstvu průtah míti mohl, takové odvolání udělal.

Neb on vejvoda dobře tomu rozuměl, jestliby předsevzatá smlouva s ním vykonána byla, že by skrze to království uherské k jednotě přišlo a to rozdvojení zdviženo bylo k tomu dobrému, kdyby turecký císař toho příměří, kteréž J. M. Kr. s ním učiniti ráčil, držeti nechtěl, že by pro zachování království uherského a jiných knížetství a zemí a jiných křesťanských knížat a potentátův svaté říše, bez menších nákladův a obtížností zjednáno býti mohlo, co by nejednom J. M. Kr. a J. M. královstvím i zemím ale i všemu křesťanstvu k upokojení bylo, kdyby vejvoda tomu na překážku skrze své praktiky a obmysly u Turka na tyto cesty to nebyl přivedl, a i k lepšímu by bylo přišlo.

Ač Turek skrze osobní poselství k J. M. i psaní svá k tomu se přiznával a hlásil, že příměří s králem J. M. učiněné držeti chce, ale však jináče se v skutku poznalo a našlo, že Turek v nedávněm čase s znamenitým vojskem do slovanské zemi vpád učinil, J. M. poddané zjímal, mordoval, ukrutně pálil a zemi kazil, takže přes třiceti zámkův, poddaným J. M. Kr. příslušejícím, dosti pevných odjal a v ty se uvázal a některé zopravoval v těch místech, odkadby sjezdy do J. M. Kr. království a zemí bez překážky činiti a poddaným J. M. škoditi a ty kaziti a svým ukrutným tyranstvím, jakž jesť začal, krev křesťanskou prolévati mohl. Kdež tomu jedenkaždý snadně rozuměti může, že to všecko Turek z návodu vejvody činí a příměří s J. M. Kr. učiněné zrušil, neb vejvoda z žádné jiné příčiny toho jednání s králem J. M. neprotahoval, jenom proto, aby Turka z dalekých zemí dočekati a jeho na pomoc proti J. M. Kr., království uherskému a jiným královstvím a zemím ke škodě všeho křesťanstva na prolití krve křesťanské míti mohl a tudíž svou vůli provedl; kdež kdyby království uherské k jednotě přivedeno bylo, toho by tak snadně nedovedl.

Nad to také on, vejvoda zapomenuvše se nad svým na císaře římského J. M. odvoláním a neohlídajíce se na to, že slušní prostředkové jemu předloženi byli a J. M. Kr. s ním v jednání stál, také císař římský J. M. skrze bratra svého znovu příměří učiniti ráčil, k kterémuž vojvoda svolil a to přijal: nnohé škodné zrády předsevzal, jedno lidi a poddané J. M. Kr. odvozoval, město Košici skrze zrádu a zlou praktiku odjal a v to se uvázal, ač vejvoda dobře zná a ví, které země Turek válečně dobyde, že je sobě schová (sic!), však proto rád by vejvoda tomu, aby království uherské Turku k zkažení přišlo a jemu tím méně v jeho nespravedlivém v to království se uvázání odepříti se mohlo.

A poněvadž J. M. Kr. skrze jisté špehy své o tom, že jsú Turek a vejvoda pokoj a příměří mezi J. M. Kr. a jimi učiněné zrušili, dobrou vědomost míti ráčí, a jakž jistí špehové oznamují, o čemž žádné pochybnosti není, že císař turecký po vodě i po zemi s znamenitým lidem a velikou mocí se strojí, jsouc toho konečného oumyslu, na J. M. Kr. království a země i všecko křesťanstvo táhnouti a předkem do království uherského vtrhnouti, tam válku začíti; ješto bez pochyby, jestli se témuž Turkovi v Uhřích dobře zvede, že dále do jiných J. M. království, markrabství, knížetství a křesťanských zemí s svým ukrutným tyranstvím k prolití krve křesťanské a k zahlazení a potlačení naší svaté a pravé víry křesťanské se obrátí, a J. M. Kr. jakž vejš dotčeno, s královstvími a dědičnými zeměmi svými Turku nejblíže přisedí. Kdež J. M. Kr. z povinnosti královské a uznávajíc znamenité a důležité potřeby, netoliko J. M. království a zemí, ale i všeho národu křesťanského býti, ráčil jest se J. M. s dolními zeměmi arciknížetství rakouského v jednání dáti, kterak by a na jaký způsob téhož Turka předsevzetí a jeho mocnému tažení, pro zachování království, zemí a všeho křesťanstva i svaté víry naší a křesťanské krve prolití odepříno, zastaveno býti mohlo. Jakož pak J. M. Kr. i pomoc znamenitou při týchž zemích rakouských zjednati a obdržeti ráčil, a již některý počet lidu vytáhl a ostatek té pomoci v některých dnech hotový i také vypravený bude.

K tomu jest J. M. Kr. při papeži J. Sv., císaři římském J. M. a při jiných kurfirštech, knížatech a stavích svaté římské říše i při národu německém a vlaském o dostatečnou pomoc jednati poručiti ráčil, což jest se i stalo; neb někteří stavové z říše na žádost a jednání J. M. Kr. podle předešlého říšského sněmu zavření a podvolení pomoc proti Turku dobrovolně svolili a již někteří stavové lid svůj válečný vypravili, kteříž mimo Vídeň táhli a do Hainburku položeni jsou, jiní již lid svůj na cestu k tažení vypravují. Také J. M. Kr. jedouc sem, ráčil jest v Pasově míti s některými okolními knížaty duchovními i světskými osobní shledání a je mimo sněm říšský, na kterýž se slušně mohli odvolati, k tomu přivesti ráčil, že jsou, vzhlednouc na nynější znamenitou potřebu, netoliko pomoc sněmem říšským svolenou, ale nadto vejš pomoc obzvláštní od osob svých dáti se podvolili a k tomu, když potřeba toho bude, s tou mocí podle jiných sněmem říšským zavřenou, táhnouti a počet lidí svých, jakž na ně uloženo, také vypraviti chtí. Z kteréhožto připovědění a jistého svolení J. M. Kr. království, země a poddaní nemalé potěšení a radost míti, i z toho příčiny sobě vzíti a podle nejvyšších možností svých, také pomoc na sebe tím dostatečnější uložiti s povinností mají.

Ačkolivěk J. M. Kr. milostivě k tomu náchylen býti ráčil, aby taková jednání při J. M. Kr. královstvích a poddaných dosti časně, tak jakž znamenitá i důležitá potřeba toho káže, k skutečnému zjednání přivedena byla, ale J. Kr. M. přemejšlejíc to, že při takovém jednání, aby spěšně a užitečně ty věci zjednány byly a skutečně se vykonaly, osoby J. M. Kr. potřebí by bylo, protož J. M. Kr., jak se svrchu píše, předkem takové jednání v zemích dolních arciknížetství rakouského jest začíti a při nejprvnějším J. M. Kr. sem do království tohoto českého příjezdu, všem stavům téhož království, na žádost jejich, sněm obecní pro pilné potřeby položiti a ten rozepsati jest rozkázati ráčil.

I poněvadž na tomto jednání netoliko osobě J. M. Kr., královstvím, knížetstvím, zemím i poddaným a všemu křesťanstvu velice a mnoho záleží, aby takové jednání dostatečně předsevzato a vyhledáno bylo, J. M. Kr. k takovému předsevzetí a jednání z důležité potřeby za užítečné a prospěšné znáti ráčil, aby ze všech zemí i jedné každé země k koruně české připojené a vtělené na tomto sněmu obecním poslové s plnou mocí od nich vysláni byli, a v takové arcidůležité potřebě všeho křesťanstva k tomu radili a dopomáhali, kterak by za času království, země i křesťanstvo před takovým nenabytým vpádem opatřeno býti mohlo, a to aby k srdci svému připustili i toho u sebe

povážili, co se na ně valí, kdežto nejednom statkův, poctivostí, žen a dětí, ale i duší jejich zavedení a zahynutí, čehož pán Bůh uchovati račiž, se dotýče. J. M. Kr. od obyvatelův království českého a markrabství moravského o takové společné zemí shledání vysoce žádán a prošen byl, jakož pak z markrabství moravského znamenité poselství s plnou mocí na sněmě obecním k tomu předsevzato a voleno jest, a J. M. Kr. stavům knížetství slezského a obojího markrabství lužického, ten pondělí po neděli Invocavit minulý, sněm obecní položiti a jich za to žádati ráčil, aby z prostředku svého znamenité posly s plnou mocí k jednání na nynější sněm obecní sem do Prahy vypravili a tak opatřili, aby ti poslové, majíc dostatečné od nich poručení a mocnost, spolu s stavy království českého, o dostatečnou pomoc proti ukrutnému Turku, dědičnému nepříteli křesťanskému, jednali a zavírali bez dalšího vznášení a oznamování stavům, od kterýchž jsú vysláni, a tak obmejšleli a skutečně se k tomu přičinili, kterak by skrze takové jejich a jiných křesťanův pomoci J. M. Kr. královstvím a vtěleným markrabstvím i knížetstvím, také zemím a poddaným všeho křesťanstva pro zachování svaté víry a pro uvarování prolití krve křesťanské s pomocí pána Boha spomoženo bylo a proti Turku ty meze se rozmnožily, tak aby křesťanstvo skrze to stálého pokoje užiti mohlo.

A což na nynějším sněmě u přítomnosti J. M. Kr. ode všech tří stavův království českého a zemí k témuž království vtělených o takovou pomoc proti Turku zjednáno a potřebné věci vyhledány budou moci býti, ježto by se za užitečné uznaly, aby to všecko, majíc sobě poslové moc danou, skutečně vyřídili a vykonali, tak aby žádného nedostatku v tom se neseznalo a jimi nic nesešlo. A na J. M. Kr. také nic sjíti nemá, než J. M. podle nejvyšší své možnosti, tak jakž jest až posavád vždycky činiti ráčil: království, zemí a poddaných svých chrániti, nelitujíc vlastního života svého i všeho, což míti ráčí, podle nich milostivě a otcovsky nasaditi, a ničehož podle člověčenství možného učiniti litovati neráčí. A tak J. M. Kr. té nepochybné víry k zemím k tomuto království náležitým býti ráčí, že jsú pro takovou potřebu a na žádost J. M. Kr. posly své s plnou mocí, jak se svrchu píše, na nynější sněm vypravily. Protož J. M. Kr. jest milostivá a otcovská žádost, aby stavové království českého spolu s vyslanýmiz zemí k témuž království příslušejících ráčili takovou znamenitou potřebu svrchu dotčenou, jakož jest sama v sobě, povážiti, a to k mysli a k srdcím svým připustiti, jakož nepochybujíc o tom, že jeden každý z přirozeného křesťanského oumyslu, jsouc před pánem Bohem sám sobě, vlasti své k lepšímu i všemu křesťanstvu k potěšení tím povinen učiniti, poslušně se nachýlí a k tomu se přičiní i pomáhati bude, aby dostatečná pomoc na tažení jízdných i pěších, což by nejspěšněji se stati a ti lidé vypraveni býti mohli, svolena a bez meškání předsevzata byla; i toho se neopominulo, kdyby potřeba kázala, aby veřejné tažení na pomoc zřízeno bylo na tento způsob, aby hned první pomoc na tažení po zavření tohoto sněmu nynějšího pohotově byla a oni vystrojeni jsouc spolu s jinými z arciknížetství rakouského, s zeměmi i tudíž s lidem od svaté říše k té pomoci svoleným před se táhli, neb jakž svrchu dotčeno, z říše a z těch zemí lidé již táhnou.

Kdež znajíce toho tak znamenitou a důležitou potřebu býti, nesluší žádné hodiny ani času nechati ani prodlení se dopustiti, a J. M. Kr. žádost jest: aby stavové i také osoby žádnými svými obzvláštními potřebami zaneprázdnění si nečinili dotud, dokudžby prvé taková znamenitá potřeba všeho křesťanstva k místnímu opatření nepřišla a zavřena nebyla; neb J. M. Kr. na jiném býti neráčí, než jakž skůro takové křesťanské dobré na místě postaveno bude, tehdy J. M. Kr. ve všecko to, což stavům náležitého bude, milostivě a bez prodlení nahlídnouti ráčí, tak aby slušně neměli sobě co do J. M. Kr. ztěžovati, ale raději milostivou a otcovskou vůli a náchylnost od J. M. Kr. k sobě seznati.

Neb stavové sami u sebe znáti mohou, jestli by v takovém potřebném tažení prodlení neb odpor jaký se stal, kteréž naděje J. M. Kr. do stavův míti neráčí, kterak by znamenitá škoda nejednom J. M. královstvím a zemím, ale i všemu křesťanstvu z toho přijíti a státi se mohla, neb jestliže by

potom teprv pomáhatí chtělí, kdyby se nepřítel rozmohl a na poddané J. M. Cís. (sic!) přišel, čehož pán Bůh nebeský rač ostříhati, již by pozdě a bez užitku bylo, čemuž stavové království českého i jiní vyslaní sami, že by se tak stalo, rozuměti mohou. A k tomu i ta pomoc od svaté říše i z jiných dalekých zemí svolená, kteříž dobrovolně k pomoci zemí těchto táhnou, v nic by obrácena byla a skrze to mnohá pomluvení by přišla, čehož by jim J. M. Kr. nepřál. Protož vždy J. M. Kr. té celé a nepochybné víry k stavům a jiným vyslaným, poddaným svým milým, býti i žádati ráčí, že sami pro sebe i pro dobré všeho křesťanstva bez všelijakých odtahův a překážek spěšně a skutečně se přičiní a pomoc proti Turku dostatečnou svolí a nařídí.

A jakož stavové z předešlé předmluvy mohli srozuměti, jakými znamenitými vydáními a útratami pro království uherské J. M. Kr. až dosavád strany válek od Turka i od vejvody obtížen jest byl, a těch se ještě podnes neumenšuje ani pominouti nemůže, neb opět J. M. Kr. pro obranu zámku řečeného Klíč, (?) před kterýmž Turek znamenitou baštu postavil a ten oblehl, nemalý počet s pomocí papeže otce svatého lidu válečného na pomoc a k obraně téhož zámku a k zboření té od Turkův bašty ustavené, na čemž J. M. Kr., královstvím, zemím i všemu křesťanstvu mnoho záleželo i toho potřeba bylo, vypraviti ráčil. Neb jestliže by Turkovi takové jeho předsevzetí zastaveno nebylo a on ten zámek řečený Klíč v svú poddanost sobě přivedl i bylby z toho zámku, jakž J. M. Kr. královstvím a zemím mnoho a veliké záhuby i škody mordováním a lidu vyháněním činiti mohl. K tomu také ponévadž vejvoda zrádně a oukladným způsobem za času a pod příměřím, byvše v jednání s J. M. město Košici vzal, musil jest J. M. Kr. pro zachování jiných měst tu přiležících počet jízdného i pěšího lidu na pospěch, aby před mocí, dokudž více lidu za nimi nepřitáhne, vypraviti, také J. M. Kr. pro obranu mezí v slovanské zemi proti Turku vojsko své zříditi a držeti, tu i jinde, kdež uherské hranice v nebezpečenství jsou, lidi služebné míti musí, k kterýmžto potřebám přes svolené pomoci z dědičných zemí J. M. a podle říšského a jiných potentátův lidu J. M. znamenitý počet po vodě i po zemi jízdných i pěších, děla, prachy, lodi, spíže i jiné potřeby válečné objednati a držeti musí, k čemuž znamenité sumy peněz potřebovati bude, kterýchžto peněz z svrchu dotčených příčin a pro předešlé války J. M. Kr. jinde obmysliti a zjednati sobě nemůže nežli u poddaných svých.

Protož nemohouc toho pominouti na stavích království českého, věrných svých milých poddaných, tak jako u jiných poddaných J. M. toho hledal, a oni povolně, neohlídajíc ani se zastírajíc, že sú znamenité pomoci jízdným a pěším lidem proti Turku svolili, v tom k J. M. se zachovali a jisté sumy za některá léta J. M. se dáti podvolili, také žádati ráčí: aby stavové království českého, kromě jiných zemí k témuž království náležitých, u kterýchž J. M. obzvláštně peněžité pomoci žádati ráčil, sto tisíc kop míšenských svolili, a jednu první polovici padesáte tisíc kop ve dvouch měsících, a druhou polovici hned také potom ve dvouch měsících pořád zběhlých na hotových penězích dali a spravili; tak aby J. M. Kr. k takovým potřebám válečným svrchu dotčeným tu sumu peněz jmenovanou od stavův království českého jistotně míti a dostati mohl. Neb jestliby J. M. zpomoženo nebylo, mohly by mnohé potřeby královstvím a zemím J. M. Kr. ku škodě obmeškány býti; i to by pozůstalo, že by J. M. Kr. pomoci své podle říše, což na J. M. uloženo jest, spraviti nemohl, čehož by se J. M. Kr. nerad dopustil; a ač J. M. Kr. nerad stavův království českého ani jiných v tom obtěžuje, i raději by milostivě jich v tom pominul, ale poněvadž z náležitých a svrchu oznámených příčin to pominute nemohlo býti, protože na tom mnoho záleží, vždy J. M. Kr. jest ta žádost, aby stavové sami pro své lepsí a pro zachování a obranu všeho křesťanstva v té věci poslušně a povolně se ukázali a najíti dali, tak jak se jiná dědičná knížetství k témuž beze všech vejmluv a odporův svolila.

A J. M. Kr. takovou stavův povolnost ráčí jakožto od svých věrných poddaných milých milostivě přijíti i vší milostí svou královskou zpomínati a milostivě nahražovati; a podle toho J. M. Kr. k tomuto se podvolovati ráčí, že taková suma peněz, kterouž stavové k potřebě J. M. Kr. válečné

svolí, ne jinam nežli k té potřebě a k takovému křesťanskému užitku vydávána a vynaložena býti má.

Také J. M. Kr. o tom pochybovati neráčí, že stavové království českého dobrou vědomost mají, z kterých příčin J. M. Kr. předešlú berni před J. M. Kr. z tohoto království výjezdem jsou svolili, předkem za to, že jest J. M. Kr. jim starou berni sto tisíc kop, kterou jsou dáti a spraviti měli, odpustiti ráčil; druhé, že jest stavu panskému a rytířskému, co se kovův a hor v tomto království dotýče, zvláštní milost s ujmou a se škodou J. M. komory důchodův učiniti a dáti ráčil; třetí, že z takové berně svolené statkové a důchodové do J. M. komory spravedlivě náležející k vyplacení přijíti měli. Ale toho ničehož se nestalo, kdež J. M. Kr. skrze to nemalou těžkost a škodu na tom nésti ráčí.

J. M. Kr. žádá, aby všichni tři stavové těch cest a prostředkův pohlídali, aby J. M. taková berně na tři léta podle předešlého svolení, dána a spravena byla, poněvadž stavové proti předešlému svolení toho se nikterakž slušně zbraňovati ani spravedlivě tomu odepříti nemohou, a J. M. Kr. té nepochybné naděje a víry k nim býti ráčí, že se tak zachovají. Jestli by pak stavům království českého, takovou prvé svolenou berni spolu s nynější pomocí a vypravením lidu proti Turku i také s tou sumou sto tisíc na potřeby J. M., pojednú všemu dosti učiniti obtížné bylo, tehdy J. M. Kr. k tomu milostivě svolovati ráčí, když pomoc na vypravení lidu proti Turku i také těch sto tisíc zjednáno a svoleno bude, J. M. Kr. takové berně předešle svolené jeden rok stavům království českého čekati ráčí na ten způsob, aby po vyjití toho roku, tak jakž sú předešle tu berni svolili, J. M. ode všech stavův dána a spravena byla.

A tak J. M. Kr. k stavům království českého té nepochybné a dokonalé víry býti ráčí, že se ve všem, jak se svrchu píše, povolně a hotově najíti dají a ukáží, a zvláště spěšnou pomoc a svrchu psanou sumu svolí a k tomu pokudž nejmožnější jim bude, spěšně, nevkládajíc v to žádných osobních a zvláštních věcí, tak se přičiní, aby se v tom žádné obmeškání nestalo, znajíc, že bez J. M. Kr. království a zemí nenabyté škody žádné prodlení býti nemůž, a stavům i jiným taková věc k jich vlastnímu lepšímu se obmejšlí a od J. M. Kr. předkládá.

Co se pak mince v tomto království od stavův nařízené při minulém sněmu dotýče, J. M. Kr. ráčil jest tomu srozuměti, že by stavové i osoby v tom nemalou škodu snášeli i trpěli, tak jakž jest J. M. Kr. o tom nejednou psáno a oznámeno bylo; kdež J. M. Kr. hned zprvupočátku takovému zřízení, znajíc a předmejšlejíc budoucí škodu a vědouc, že to stálé nebude, předkládajíc mnohé příčiny, na kteréž jest již přišlo, tomu na odpor býti i toho brániti ráčil, než když stavové toho zjinačiti nechtěli, tak jest při tom na ten čas zůstaveno, ale poněvadž od J. M. Kr. žádají v tom za opatření, J. M. Kr. ráčil jest minulého času některým osobám spis německý, pokud a kterak J. M. Kr. s okolními kurfiršty a knížaty o minci srovnání učiniti ráčil, poslati, kteréž ještě před rukami jest, protož vždy ještě J. M. Kr. ta milostivá žádost jest, aby stavové pro dobré a užitečné tohoto království s J. M. Kr. v jednání a srovnání o minci dáti se ráčili, neb J. M. Kr. ráčí stavy království českého milostivě před škodú opatrovati.

Také jest tato milostivá žádost J. M. Kr. na stavy království českého: aby všickni tři stavové pro zvláštní potěšení J. M. Kr. Brandejs s jeho přislušenstvím, když statkové a důchodové J. M. v tomto království vyplacováni budou, koupili a pro J. M. Kr. pána svého to učinili; aby J. M. jsouc v tomto království tím dostatečnější zvóli a kratochvíl druhdy míti mohl.

249. Odpověď stavův krdlovství českého na vznešení J. M. Kr. 1587, 16. března. MS. v knihovně knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.

Jakož král J. M. pán náš milostivý ráčil jest na všecky stavy žádost vzložiti, aby J. Kr. M. pomoc učinili proti Turku nepříteli všeho křesťanstva a téhož Turka se přidržujícím a pro rozšíření mezí a hranic, tak aby J. Kr. M. proti těm nepřátelům majíc pomoci sobě učiněné, mohl odepříti i odolati, i na takovou J. M. Kr. žádost na tom jsou se všichni tři stavové k takové J. M. Kr. potřebě svolili: že J. M. Kr. na šest měsícův jeden tisíc koní a čtyry tisíce pěšího lidu z království českého mezi tímto časem a svatým Jiřím příštím konečně zjednají a do města Vysokého Mejta aneb do Litomyšle k popisu vyšlou; tak aby jim hned od času popisování služba jich šla a dávána byla. A k tomu také jsou svrchu psaní stavové J. M. Kr. pèt a dvaceti tisíc kop grošů českých ve čtyřech měsících na děla, prachy a jiné válečné potřeby svolili, a těch pět a dvaceti tisíc kop g. č. ve čtyřech měsících vyplniti mají a J. M. Kr. v ruce dáti povinni jsou, a to rozdílně, totiž: jednu polovici ve dvouch měsících od dnešního dne pořád zběhlých, a druhou polovici též ve dvouch měsících potom také pořád zběhlých, však na takový způsob a s touto výminkou: aby J. M. Kr. z lásky a milosti své neráčil býti odporen, aby všecky berně předešle svolené, kteréž jsou i dskami zapsané, z desk propuštěny byly. A my také proti tomu, kdyby sněm obecní potom J. M. Kr. položiti ráčil a pokoj byl, a na nás také jiné berně od J. M. Kr. kladeny nebyly, chceme na témž sněmu jednati i to obmysliti, aby v slušných časích J. M. Kr. zámkové a důchodové, kteříž by na výplatách byli a J. M. Kr. náleželi, zvyplacováni v království českém byli, tak aby J. M. Kr. nač chován a držán býti v tomto království mohl. Stalo se v pátek po svatém Longinu (16. března) léta 1537.

A co se zámku Brandejsu s jeho příslušenstvím dotýče, na tom sněmu obecním, kterýž držán bude, máme se panem Kunradem Krajířem o slušný trh jednati, aby králi J. M. ten zámek Brandejs koupen byl a k jiným zámkóm a důchodóm v království je připojil, tak aby J. Kr. M. nač chován a držán býti v tomto království mohl.

## 250. Druhé vznešení krále na stavy v království českém. MS. v knihovně knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.

J. M. Kr. pán náš nejmilostivější všem třem stavóm království českého oznamovati ráčí, kterak J. M. Kr. od pěti dolních zemí rakouských a hrabství gorského volených osob, které nyní v Vídni shromážděny byly, i také od vyslaných poslův z království uherského prošen a žádán jest byl, aby J. M. Kr. všem poddaným z království a zemí J. M. společného shledání dopříti ráčil, jsouc té naděje, že při takovém společném shledání předkem J. M. Kr. a potom dotčeným královstvím a zemím mnoho dobrého a užitečného podle povahy a uvážení nynějších nebezpečných běhův a časův, předsevzato, jednáno i dokonáno bude moci býti. Kdež J. M. Kr. na takovou jich poddanou žádost a dobré i upřímné jejich předsevzetí a zvláště, poněvadž při takovém společném zemí shledání nic jiného se jednati nebude než to, kterak by Turku a jiným připaditým těžkostem s dostatečnou a trvanlivou pomocí odepříno býti mohlo, a také kterak by jedné zemi i druhé, když by se na ně buď od věřících neb nevěřících jaké tažení neb vpády nepřátelské staly, skutečnou pomocí retováním spomoženo býti mohlo, k tomu jest milostivě povoliti ráčil. A když J. M. Kr. při stavích království českého a jiných zemí takové společné shledání zjednati a obdržeti ráčí, že J. M. Kr. k dobrému a užitečnému výš psaných zemí k zjednání jmenovaného artikule nic sjíti nemá, kdež pak J. M. Kr.

toho oumyslu býti ráčí, mezi tímto časem a svatým Martinem k takovému vejš psaných zemí společnému shledání den položiti a rozepsati a volené osoby, kteréž na nedávno minulých sněmích v dolních rakouských zemích a v hrabství gorském k tomu voleny a vybrány jsou, obeslati, jim místo, kdežby se J. M. Kr. způsobné a příležité zdálo, oznámiti ráčí, aby tu a na tom místě, tak jakž toho výš dotčeno, strany toho artikule, kterak by Turku dokonalou a trvalou pomocí se odolati mohlo, jednáno, zavříno i dokonáno bylo.

A poněvadž svrchu psaným oumyslem a předsevzetím od volených osob z dotčených rakouských zemí a hrabství goricského i také z království uherského vyslaných poslův na J. M. Kr. pro dobré všech zemí takové vznešení a žádost se vzložila, z té příčiny J. M. Kr. stavův království českého milostivě žádati ráčí: aby k takovému společnému zemí shledání, k rozvažování a zavírání již psaného artikule, kterak by Turku a jiným těžkostem dotčenou pomocí odepřeno býti a jedna země druhé retuňk a pomoc učiniti mohla, mezi sebou osoby volili a s plnou mocí k tomu jednání a společnému shledání vypravili; tak aby, což při témž společném zemí shledání jmenované osoby volené strany často psaného artikule zavrú a na čem se snesou, tomu aby od stavův království českého vedle jiných zemí bez odporův dosti se stalo a s užitkem i skutečně vykonáno bylo, o čemž J. M. Kr. nepochybuje, že království českému a jiným J. M. Kr. zemím takové shledání a jednání k dobrému a užitečnému bude. A v čemž J. M. k užitku tomu shledání a zavírání prospěšen bude moci býti, v tom J. M. Kr. jakožto králem a pánem jich, nelitujíc J. M. života svého i kdež co má, nic nesejde; jakož pak J. M. Kr. té celé naděje a nepochybné víry k stavóm království českého býti ráčí, když k tomu, jakž toho dotčeno, svolí, tehdy jiné země k témuž království českému příslušející bezpochyby také s plnou mocí posly své k takovému společnému zemí shledání a jednání i skutečnému zavírání ze sebe vypraví, kteréžto často psané společné shledání a jednání ke všemu dobrému a prospěšnému, dáli Bůh (čehož sami u sebe povážiti mohou) přijíti bude moci.

Při tom také J. M. Kr. na stavy království českého vznášeti ráčí, kterak již od dávných časův v víře naší svatokřesťanské mnohé roztržitosti a bludové povstávají, z kterýchžto příčin minulých let na několika říšských sněmích kurfirštové, knížata a jiní stavové svaté říše císaře římského J. M., aby při papeži J. Sv. pro srovnání různic a omylův křesťanské víry o concilium, kteréž by rozepsáno a držáno bylo, jednati ráčil, poddaně žádali a prosili: kdež pak J. C. M., jakožto přední světská hlava křesťanská a zvláště pro zachování naší svaté a pravé víry křesťanské a rozmnožení pokoje ráčil jest se vší pilností a bedlivostí v to se poddati, a to (ač J. M. C. jinými znamenitými a důležitými potřebami ty časy zaměstnán byl) při papeži J. Sv., kterýž jest také nic méně náchylnost k témuž konciliu měl, jednati a to obdržeti ráčil, že J. Sv. křesťanské concilium na 23. den měsíce máje příštího položiti, rozepsati i všudy vyhlásiti i místo do Mantue jmenovati ráčil, z té příčiny, aby na témž concilium bludové, kteříž se až posavád u víře svaté křesťanské rozmohli, spasitelně obmejšleni a předsevzati a rozvažováni i napraveni byli. Kdež J. M. Kr., jakožto římskému, uherskému a českému králi a arciknížeti rakouskému takové od otce svatého papeže uložené concilium skrze zvláštního J. Sv. posla, tak jakž i náležité bylo, jest oznámeno, a J. M. Kr. z křesťanské lásky a náchylnosti, aby skrz příští jednání takové těžkosti a bludové u víře s prospěchem rozváženi byli a jednomyslné srovnání státi se mohlo, z strany své k tomu concilium povoliti jest ráčil, při kterémžto jednání J. M. Kr. nic také sjíti nemá.

A poněvadž nyní království české a jiné země k témuž království vtělené z milosti a vůle beží pod J. M. Kr. jakožto jednoho křesťanského krále a hlavu v vladařství a ochranu náležejí, i zdálo se J. M. Kr. z povinnosti velice za potřebné býti, takové od otce svatého papeže uložené concilium při nynějším sněmu obecním všem stavům království českého oznámiti. Protož J. M. Kr. jest k stavům království českého a k jiným poslóm vyslaným z markrabství a knížetství k témuž

království příslušejících milostivá žádost: aby příčiny, proč takové concilium jest rozepsáno, u sebe jakožto věrní a dobří milovníci svaté víry křesťanské, bedlivě rozvážili a co na tom concilium z strany jich vznešeno a jednáno býti by mělo, aby potom J. M. Kr. v takovém příštím jednání tím lépe v tom, což by k pravé jednotě a srovnání takových bludných roztržitostí potřebného bylo, úmysl svůj odevříti mohl.

Také J. M. Kr. nepochybuje, že stavové království českého v dobré paměti mají, kterak markrabě Jiří brandenburský skrze vyslané posly své podle listu věřícího při J. M. Kr. jest toho, aby v zástavách knížetství opolského a ratibořského s povolením některých věcí od J. M. Kr. jeho knížecí Mil. některé obdarování a milosti učiněny byly, hledal a žádal, jestli že by se pak toho J. M. Kr. učiniti nezdálo, ale aby J. M. Kr. od markrabí Jiřího to oboje knížetství vyplatiti ráčil: kdež pak J. M. Kr. na stavy království českého to jest vznesl, ale to se jest stavům za slušné nevidělo, než J. M. od toho odrazovali; a tak v tom se jest pan biskup pasovský v jednání dal a u J. M. Kr. těch cest hledal, aby jemu jmenovaná knížetství k vejplatě puštěna byla, jakož jsú pak stavové království českého, když jim J. K. M. o tom oznámiti ráčil, k tomu radili i k té vejplatě povolení své dali. Kdež jest pak po témž od stavův svolení o vejplatu dotčených knížetství opolského a ratibořského markrabí Jiřímu psaním vejpověď se stala a při tom oznámeno, že J. M. Kr. k vejplatě takových knížetství peníze objednávati ráčí, ale markrabě Jiří znajíc skutek, že se ta knížetství od něho vyplatiti mají, hned těch cest hledal, kterak by v tom překážku a zmatek učinil; než J. M. Kr. mimo radu království českého stavův a panu biskupovi pasovskému povolení učiněné neráčil jest toho změniti a podle takové vejplaty vypovědění se připravil, ale od již psaného markrabí překážka J. M. se stala, pro kterúž ta vejplata se vykonati nemohla, než nyní při tomto svatém Jiří příštím ta vejplata se státi má, jakož pak i ta suma peněz před rukami jest. A poněvadž již jednou jmenovanému panu biskupovi pasovskému podle rady stavův království českého vejplata dotčených knížetství se svolila, a od J. M. Kr. biskupu pasovskému žádné další milosti při tom, nežli tak jakž markrabě zápisy měl, učiněny nejsou, k tomu stavův království českého, aby panu biskupovi pasovskému svrchu psané povolení ve dsky zemské vložiti a zapsati dali, žádati ráčí, aby on pan biskup proti položení sumy zapsané v držení těch knížetství přijíti mohl.

#### 251. Artikule sněmovní.

1537, 5. března. Opis v archivu třeboňském.

Tito artikulové na sněmu obecním ode všech stavuov svoleni jsou v přítomnosti krále J. M., kterýž držán byl na hradě pražském v pondělí Oculi, jinak po přenesení svatého Vácslava, léta oc 37.

Jakož král J. M., pán náš milostivý, ráčil jest na všecky stavy žádost vzložiti, aby J. M. Kr. pomoc učinili proti Turku nepřieteli všeho křesťanstva, pro rozšíření mezí a hranic, aby ten lid J. Kr. M. ráčil obrátiti kdež ráčí, tak aby J. M. Kr. proti témuž nepřieteli, majiec pomoci sobě učiněné, mohl odepřieti i odolati: i na takovú J. M. Kr. žádost, na tomto jsou se všickni tři stavové k J. M. Kr. potřebě svolili, že J. M. Kr. za šest měsícův tisíc koní zbrojných a 4.000 pěšího lidu z královstvie českého mezi tiemto časem a svatú Trojicí najprv přieští konečně zjednati a do města Vysokého Mýta aneb do Litomyšle k popisu vyslati mají, také aby jim hned od času popisování služba jich šla a dávána byla. A k tomu také svrchupsaní stavové J. Kr. M. 25.000 kp. gr. českých v pěti měsících na děla a prachy a na jiné válečné potřeby svolili, a těch 25.000 kp. gr. českých v těch pěti měsících vyplniti mají a J. M. Kr. v ruce dáti povinni jsou a to rozdílně, totiž: jednu polovici ve dvú měsících od dnešního dne pořád zběhlých a druhú polovici ve třech měsíciech také pořád

zběhlých, však na takový zpuosob a s touto výmienkou, aby J. M. Kr. z lásky a milosti své neráčil býti odporen, aby všecky berně předešle svolené, které jsou i dskami zapsané, z desk propuštěny hned byly, a my také proti tomu, kdyžby sněm obecní potom J. M. Kr. položiti ráčil a pokoj byl a na nás jiné těžkosti nešly a nebyly, chceme na témž sněmě jednati i to obmýšleti, aby v slušných časích J. M. Kr. zámkové a důchodové, kteřížby na vajplatách byli a J. M. Kr. náleželi, zvyplacováni v království českém byli podle možností našich.

Item, což se zámku Brandejsu s jeho přieslušenstviem dotýče, na témž sněmě obecním, když držán bude, máme se panem Kundrátem Krajířem o slušný trh jednati, aby králi J. M. ten zámek Brandýs koupen byl a k jiným zámkuom a duochodům v královstvie jej připojiti, tak aby J. M. Kr. nač chován a držán býti v tomto královstvie mohl.

Item, ve všech krajiech královstvie tohoto sjezdové aby položeni byli ten pondělí po Svátosti najprvé přieštie, a králem J. M. aby ti sjezdové hned rozepsáni byli, aby se každý na ten den, když J. Kr. M. místo položiti ráčí v každém kraji najíti dal, a na kteréž osoby to J. M. Kr. v listu obsílacím vložiti a je jmenovati ráčí, ty se z toho vytahovati nemají a ty listy přiznávací i registra, že k sobě přijímati a potomně na hrad pražský vyšším berníkóm že posílati mají; a ti vyšší berníci, majíc ta registra i listy přiznávací, to rozvažovati mají, co který stav z kolika milionův se jest šacoval rozdílně, a potom složíc sumy summarum, aby to do kraje týmž osobám od J. M. Kr. v krajích voleným vyslali i s tím se vším, což na tisíc kop grošuov českých nebo na sumu vyšší nebo nižší přijde; a ta každá osoba z stavuov bude povinna ten díl sumy z téhož tisíce kop gr. českých nebo vyšší nebo nižší sumy, což na kterúž osobu přijde, do neděle před božím vstoupeniem těmž berníkóm na hrad pražský v moc dáti a položiti jednu polovici, i k tomu má na hrad pražský chceli která osoba sama s tou berní přijeti anebo poslati, a z toho což která osoba dá té berně z stavuov, že má hned od týchž berníkuov vyšších kvitována býti. A každá ta osoba z stavuov ze všech třie má statek svuoj pozemský šosovní i také který na užitcích i na listech má spravedlivě šacovati, začby statku svého měl, a listem svým pod pečetí svou přiznati, vezma to k svému svědomí, že jest svuoj statek spravedlivě šacoval. Horníci z pozemských statkuov i z peněz, kteréž na užitcích mají, i také svobodníci, dědinníci, nápravníci též učiniti mají i ti, kteříž platy komorní mají, kopu gr. za 20 kp. gr. počietajiec, i také měste, městečka panská i rytířská, i osoby v těch městech a městečkách, kteréž pozemské statky majie i penieze na listech a užitciech, též učiniti majie; též také manové královští i panštie totéž učiniti majie. A což se osob duchovních, buď pod jednú neb pod obojí zpuosobú, totiž: opatuov, prelátuov, proboštuov, převoruov, jeptišek, mistruóv, kolegátuov, osadních i těch všech osob, kteréž statky duchovní držie, dotýče, ty také své statky šacovati mají i listy, zač která osoba neb osoby statku majie, se přiznati na své svědomie i z toho statku dáti podle stavuov, však vyberúc tu sumu do toho času na lidech svých; a Pražané a jiná města, což se koli šacuňku najde od osob městských, že v registra osoby zejmena vepsati mají, což jest se každá osoba obzvláštně jich šacovala též na své svědomí, a při tom list pod pečetí městskou s registry dáti těm osobám, kteréž na to v každém kraji vybrány budú, kteréž statky pozemské majie i městské i také krom peněz hotových a klenotuov.

A kdožby kolivěk na ten sjezd králem J. M. položený nepřijel aneb šacuňku z statku svého těm osobám, kteréž na to voleny budou na ten čas, neposlal a neoznámil, že ty osoby mají na takovú každú osobu položiti sumu peněz slušnú, podle zdání jich s radou těch osob, kteréž se na ten čas sjedou, na statek jeho v čemžby šacován byl; a cožkoli ty osoby uloží na kterúžkoli osobu a toho ta osoba, žeby dáti nechtěla, že budú moci ty osoby volené na hradě pražském k každé té osobě, kterážby té pomoci dáti nechtěla, listem zatykacím přistúpiti anebo s komorníkem pražským v statek se jeho uvázati a na něm toho s škodami a nákladem dobývati a ten držeti a jeho užívati dotud, dokudžby se tomu všemu od té osoby neb osob podle tohoto svolení, cožby naň nebo na ně přišlo,

dosti nestalo. A kdyžby se tomu od té osoby neb osob dosti stalo, že mají jemu zase statku, v kterýžby se uvázaly, postúpiti bez odpornosti; a Pražané i jiná města též mají učiniti, a kterážby se osoba jich toho chtěla zpříčiti anebo zepříti, ji k tomu vězením přidržeti mají, aby také dala a tomu dosti učinila.

Item, při tomto jest také svoleno, kteříž koli rozdílně mají z stavuov a osob statky v krajích, v kterýchž koli rozdílně mají, tehda tu, v kterémž kraji sedí, muožou se do toho kraje přiznati, zač těch statkuov všech svých mají.

Item, a jestliže by kdo své vlastní pečeti při sobě neměl, tehda muože se jiného dožádati, aby na místě jeho pečeť svú na svědomie k tomu listu přiznávajícímu přitiskl, sobě beze škody.

Item, ty osoby na zámku pražském od stavuov volené, kdyžby od osob z kraje k tomu volených penieze a sumy zpuosobem svrchupsaným přijaly, tehdy mají z též sumy a z týchž peněz, co se dostane na ten lid jiezdný i pěší v moc dávati tomu hajtmanu, kterýžby k tomu od stavuov zjednán a zvolen byl; a on aby přijímal a lidu jiezdnému i pěšímu zase platil, však předkem králi J. M. na potřeby válečné na těch 25.000 kp. gr. českých svolených má se z toho dáti 13.000 kp. gr. českých, groš český počítajíc na minci drobné za 7 den. českých. A kdožby dával groše široké, zlaté uherské, rýnské i groše jachmtálské, ty mají tak dávány býti, po čem toho času platiti budou.

Item, ode všech tří stavuov má svoleno býti při tomto sněmu, aby dobrého a hodného muže Čecha za hajtmana volili, buď stavu panského nebo rytířského; a ten aby jednal, kdoby chtěli roty vésti, buď z panského, rytířského aneb městského stavu a to jiezdné i pěší, tak aby k tomu času, jakž svrchu jest vyměřeno, postačiti a přihotoviti se mohli; a krále J. M. za to žádati, aby J. M. Kr. téhož hajtmana na vychování slušně službú opatřiti ráčil.

Item, jestliže se za slušné zdáti bude, tehdy ty osoby volené, aby k sobě posluov zemí k tomu královstvie příslušejících povolaly a s nimi jednaly, co jiezdnému a pěšímu na měsíc spravedlivě dáváno býti má, aby s nimi rovnost zachována byla.

Item, kteříž z stavuov v krajích a na zámku pražském na té berni seděti budú, ti jak mají při tom opatřeni býti, to aby se od stavuov uvážilo; a ti berníci povinni budú, kteříž na hradě pražském sumy peněžité k sobě přijmou, těmto osobám A, B, C, D, E, kteréž od stavuov k tomu zvoleny budou, počet řádný, co těch sum a peněz od kohož kolivěk k sobě příjmú a zase komu vydají na tu potřebu válečnú, učiniti, když jim den od těch osob volených položen bude.

Item, také na tom jsou se všickni tři stavové svolili, což se ručnic dotýče, kteréž jsou byly sněmem předešlým zapovědíny, aby s nimi nejezdili ani nechodili, ty se na tento zpuosob a těm toliko osobám propouštějí, kteréžby v této potřebě táhnúti a sobě je jednati i opravovati dáti měly, a to od dnešního dne za šest měsícuov pořád zběhlých, a ty osoby a drábové, kterýmž se ty ručnice propouštějí, nemají s nimi po žádných myslivostech v království českém choditi ani jezditi.

Item, což se pak stavuov panského, rytířského i městského dotýče, kteříž na statcích pozemských mají, že se těm také ty ručnice propouštějí na tento zpuosob: aby každý z stavuov těch ručnic na svých gruntech toliko strany myslivosti tu svobodu měl užívati a s nimi dáti choditi myslivcóm a služebníkóm svým po týchž gruntích svých, a těm myslivcóm aneb služebníkóm, že každý pán jeho má jim list dáti pod sekretem svým; než jestliže by kdo na cizích gruntech s ručnicí postížen byl a jemu nebylo dopuštěno od toho pána, číž sou gruntové a neměl takového listu, že toho při předešlé pokutě se zuostavuje.

Item, což se berně předešle svolené dotýče, kterúž J. Kr. M. odpustiti má: kteříž koli berníci na hradě pražském jakožto pan Jan z Donína a Heřman Sedlecký od Dubu a Jakub Fikar z Vratu jsou ji k sobě přijímali od kterýchž koli osob z stavuov, ti aby se k těm pánóm berníkóm vyšším na hrad pražský našli a tu berni s sebú přinesli a jim ji v moc dali a z toho počet učinili, a co

by jim za jich práci přišlo, potud pokudžby za spravedlivé uznáno bylo těmi vyššími berníky, to aby sobě vyrazili a ostatek těch sum peněžitých, kdo jsou je dali, aby jim zase navráceny byly aneb vyraženy na této pomoci svolené.

Item, což se pak předešlé pomoci dotýče proti Turkóm, kteráž k Vídni pro obranu markrabství moravského a arciknížetství rakouského svolena byla, ti, kteříž jsú tu vedle šacuňku a uložení k tomu nevyslali a té pomoci neučinili, to aby skrze ty vyšší berníky vyhledáno bylo; což jsou kolivěk pozuostali, to aby stavuom na tento čas k této pomoci na penězích dali a vyplnili pod pokutami těmi, tím sněmem předešlým uloženými.

Item, a toto naše svolení, o kteréž jsme se svolili, má býti bez ujmy svobodám toho královstvie i každému jednomu stavu bez ujmy jeho spravedlnosti, kteréž jsme na tento čas z své svobodné vuole učinili.

Item, jakož jest pan Hanuš Pflug z Rabštejna a na Bečově, najvyšší kanclíř královstvie českého, na J. M. Kr. i na všecky tři stavy královstvie českého vznesl, kterakby jemu zámek Tachov z gruntu vyhořeti měl, žádaje, aby na týž zámek Tachov zase na stavení do 1500 kp. gr. českých vynaložiti mohl; i poněvadž jest zámek pomezní a z dopuštění božieho taková se příhoda stala, že J. M. Kr. i všickni tři stavové královstvie českého témuž panu Hanušovi Pflugovi své povolení dávati ráčí, tak aby jemu ta suma těch 1500 kp. gr. českých k první sumě na témž stavení připsána byla, a on pan Hanuš Pflug má těch 1500 kp. gr. českých na týž zámek Tachov k dostavení vynaložiti, a kdyžby týž zámek Tachov zase k výplatě přišel, že jemu panu Hanušovi Pflugovi těch 1500 kp. gr. českých i s první sumú má zase dáti se a zaplatiti.

Item, na tomto také jsou se všichni tři stavové svolili, což se vyšších berníkuov, kteřížby na hradě pražském na též berni seděti a ji přijímati měli, dotýče, i také těch osob, kteréžby po krajích byly a k sobě listy přiznávací i registra přijímaly, že ten žádný, na kohožby to koli J. M. Kr. vzložiti ráčil, nemá tomu býti odporen. A to Čechy... s radou královstvie českého.

Item, což se dotýče některých artikuluov, o kteréžby se ještě jednati mělo, totižto o mincí opatření, aby ta zlehčena nebyla, než aby v svém zrnu zuostala.

Item, což se drahot a překupování dotýče.

Item, o silnice na vodách i na zemi.

Item, o soud komorní a dvorský, kdy by a na které časy držány býti měly.

Item, o privilegia, aby dovezena byla na Karlštýn.

Item, o čeledi a o poválečích.

Item, aby měď v Čechách zagrována byla a stříbro aby v Čechách zuostávalo.

Item, o vkračování mezí královstvie českého i jiných zemí k tomu příslušejících. \*)

Item, o láduňky.

Item, o napravování práv některých artikulův.

Item, o lidské spravedlnosti a dluhy, kteříž při J. Kr. M. mají i jinde.

Item, cizozemci aby po vsech koní, dobytkův, obilí ani jiných věcí nepřekupovali, cožby ven z země hnáti a vézti chtěli.

Ti všickni artikulové mocí sněmu tohoto odkládají se na takový způsob: poněvadž jsou na to osoby volené, mají se sjeti a počíti mezi tímto časem a Suchými dny letničními nejprvé příštími, kdy by J. Kr. M. těm osobám všem voleným den jmenovati ráčil, při přítomnosti J. M. Kr. a z vůle J. M., a to všecko s pilností rozvážiti, poněvadž jsou to artikulové znamenitě potřební tomuto

<sup>\*)</sup> Až sem opis z archivu třeboňského, ostatní část z MS. v knihovně knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.

království. A když je na místě a na konci postaví, tehdy moc těm osobám k tomu voleným mocí sněmu tohoto se dává, aby ve dsky zemské vloženy a vepsány byly.

Item, tyto osoby jsou vybrány k zavření svrchu psaných všech artikulův na místě všeho sněmu: napřed z stavu panského a rytířského: všichni páni ouředníci zemští a soudce, a osoby z obce stavu panského a rytířského, kteréž zejtra bohdá při J. M. Kr. zůstanou, mají voliti a jmenovati a králi J. M. ty osoby oznámiti, kteréby J. M. Kr. obeslati ráčila k času, o kterýž s J. M. Kr. zůstanú; a Pražané a jiná města, ti mají také z sebe deset nebo patnáct osob voliti.

2. Zpráva o krajském sjezdu v kraji 2. Nachricht über den Prachiner Kreisprachenském, jenž na den 16. dubna tag, der zu dem 16. April 1537 berufen 1537 do Písku položen byl. wurde.

252. Král Ferdinand pokládá všem stavům kraje prachenského krajský sjezd na pondělí po Svátosti do města Písku, za příčinou odevzdání listů přiznávacích komissařům královským, aby věděti se mohlo, mnoholi na jednoho každého svolené pomoci proti Turku dáti se dostane.

1537, v neděli květnou (25. března). Opis v archivu třeboňském.

Ferdinand z božie milosti římský, uherský, český král. oc.

Urozeným, statečným, slovútným a opatrným pánuom, rytieřóm, vladykám a městóm i jiným všem obyvateluom a poddaným našim kraje prachenského, věrným milým, milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vás tejno není, kterak na nynějším sněmu, kterýž sme ten pondělí po přenesení svatého Václava na hradě pražském položiti a držeti ráčili, nám ode všech tří stavuov království českého pomoc lidmi pěšími i jízdnými proti nepřáteluom svaté víry křesťanské a pro rozšíření mezí a hranic jest svolena i připovědína, tak jakž to šířeji dskami zemskými stvrzeno a zapsáno jest, čehož Vám výpis pro širší zprávu posieláme: i poněvadž sme my osoby podle téhož sněmovního zuostání a vyměřenie, totiž urozeného, statečného a opatrného Heralta Kavku z Říčan, Adama Řepického z Sudoměří na Řepici a Jiříka Bakaláře, měšťana z Písku, věrné naše milé, v kraji Vašem listy našimi zřídili, protož Vám všem v již psaném kraji sjezd ten pondělí po Svátosti najprv příští do města Písku pokládati ráčieme, poroučejíc, abyšte na již dotčený ten den do téhož města přijelí a před již psanými osobami se najíti dali a listy přiznávající i registra z měst šacuňkuov jim podle sněmovního uložení a dskami zapsání v moc jich dali, položili aneb na místě svém poslali, tak aby oni majíc taková registra a listy Vaše přiznávací vyšším berníkóm na hrad pražský k dalšímu rozvrhnutí co kdo a za kolik tisíc neb set kop grošuov se šacovali, poslati mohli. Kdež znajíc, že nám, království, zemiem, poddaným našim i všemu křesťanství tak znamenitá a veliká potřeba toho jest, kteráž pominuta býti nemuož, té sme celé nepochybné víry k Vám, že se v tom, puokud sněmem obecním svoleno i dskami zemskými zapsáno jest, tak zachováte a povolně najíti dáte. A my Vám to všem i jednomu každému z Vás všie milostí našie královskú zpomínati i nahražovati ráčíme. Dán oc.

P. S. A věděti Vám dáváme, že sme soudu našeho komornieho až do pondělieho po svatém Marku evanjelistu božiem najprv přieštiem, odložiti ráčili.

- jednou i pod obojí způsobou, kterýž na den 28. května 1537 položen byl.
- 3. Akta o sjezdu stavů českých pod 3. Aktenstücke zu dem für den 28. Mai 1537 berufenen Landtage der katholischen und utraquistischen Stände zur Verhandlung über die Religionsangelegenheiten.
- 253. Král Ferdinand napomíná stavy pod jednou i pod obojí způsobou v království českém, aby na zejtří po svaté Trojici na hrad pražský se sešli.

1537, v neděli po božím vstoupení (13. května). Opis v archivu třeboňském.

Ferdinand z božie milosti římský, uherský, český král, oc.

Urozeným, velebným, statečným, slovútným, poctivým, opatrným pánuom administrátoróm, proboštóm, děkanóm, kanovníkóm, opatóm a jiným duchovním všem, rytířóm, vladykám, Pražanóm, purkmistróm, konšelóm a jiným všem obyvatelóm království českého, kteříž tělo pána Krista pod jednú i také pod obojí zpuosobú přijímají, věrným našim milým, milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Jakož jsme Vám před tím, kteříž ste římské strany, den k sjezdu a k shledání na hrad pražský druhý pondělí po svaté Trojici příští položiti a těm také, kteříž sú pod obojí zpuosobú tolikéž k takovému společnému shledání den jmenovati a připsati rozkázati ráčili: i věděti Vám dáváme, že z hodných, pilných a znamenitých příčin, o kteréž v markrabství moravském jednání pro obranu zemí a poddaných našich mieti máme, i proto poněvadž nám špehové naši oznámili, kterak Turci s velikú mocí do království uherského a na poddané naše táhnú, tak prodleného času, jakž jsme k témuž sjezdu na hrad pražský ten pondělí po svaté Trojici o víru byli položili, dopustiti ani se nám trefiti nemuože. Protož Vám všem spěšnější shledání, sjezd pokládáme, poroučejíc, abyšte na ten den, totiž na zeitří po svaté Trojici na hradě pražském všickni a jeden každý z Vás, kteříž ste milovníci svaté víry křesťanské, před námi najíti se dali, ničímž se nezaneprázdňujíc ani vymlouvajíc; kdež znajíc jistú vuoli naši tak se zachovejte jináč nečiníc. Také Vám poroučíme, abyšte každý z Vás, k kterémuž tento posel s listem naším přijde, jemu se rukú svú vlastní podepsali aneb sekret svuoj na papír přitiskli, abychom věděti ráčili při kterých ti poslové naši byli. Dán, oc.

#### 254. Jednání na sjezdu.

Léta od narození syna božího tisícího pětistého třidcátého sedmého v pátek před sv. Marcellem jinak po božím Těle s povolením nejjasnějšího knížete a pána, pana Ferdinanda, římského, českého, uherského oc krále, J. M. pána našeho milostivého, držán jest sněm u Veliké kolleji císaře Karla v Starém městě pražském od nás všech stavuov duchovních i světských království českého i markrabství moravského strany pod obojí způsobú.

A k těmto nížepsaným artikulům jednomyslně jsme se svolili, kteříž od nás zachování mají býti bez přerušení.

Ve jmeno boží. Amen. Najprvé, jakož jest pan administrator žádost na stavy strany naší pod obojí zpuosobú vzložil, aby úřad jeho obnoven byl také i konsistoř, i podle dobrého pořádku, poněvadž on administrator té práce na sobě držeti dále nechce, aby páni mistři, děkanové, farářové

a kněžstvo z prostředku svého vydali osm osob k stavóm vyšším, pánóm Pražanóm a pánóm poslóm z měst, a tu o kteroužkoli osobu z pánuov mistruov aneb z kněžstva snešení se stane, aby úřad administratorství na se přijala, ta osoba tak volená tomu nebude moci odpírati než bude povina, tu práci k sobě přijíti bez vymlúvání.

Item, panu administratoru tak od stavuov volenému ta se moc plná dává, aby jemu všickni kněží poddáni byli, jím se spravovali a on aby každého neřádného a neposlušného trestal bez překážky každého.

Item, žádný kněz bez dopuštění a povolení pana administratora, z místa, na kterémžby při tom času byl, nemá se hýbati ani na jinú faru potahovati, než tu každý buď a dotud, kdež a pokudž pan administrator uzná toho potřebu a pána záduší toho vůle bude.

# Item, jestliže by se kdo z děkanuov, farářuov aneb z kněžstva tak poslušně nezachoval než své vůle proti administratoru, maje na pomoc pána svého neb jiného, užívati chtěl, tehdy k takovému každému má se tak zachováno býti, jakž nižší o tom artikul ukazuje.

‡‡ Item, poněvadž skrze neposlušenství některých kněží mnozí neřádové při naší straně pod obojí zpuosobú povstávají a to přichází poněkud, že někteří z pánuov J. M., z pánuov rytířstva a z měst takové kněze zastávají a jim ruku drží, a také kněží jiní jsúce tak neposlušni sami se rotí proti správcům svým a jich poslúchati nechtí: protož po dnešní den kterýby koli tak z kněží neposlušný byl, aby žádný pán, žádný z rytířstva ani z měst více takového kněze nezastával, než aby jeho, jakžby proto požádán a napomenut byl, hned děkanu toho kraje a děkan ten administratorovi do konsistoře strany naší vydal, a pan administrator podle zaslúžení aby jeho skutečně trestal a k nápravě přivedl podle pořádkuov duchovních a starodávních, a pán podací toho kněze bude moci taky při tom býti aneb na místě svém, ač budeli chtíti, poslati.

A také administrator má hned tu faru, z kteréžby ten nepořádný vyzdvižen byl, jiným hodným a pořádným farářem opatřiti pro potřebu těch lidí.

Jestliže by pak který pán aneb rytířský člověk, město aneb kdožkoli jiný tak se nezachoval a kněze takového vydati, jsa požádán i napomenut, nechtěl ani bezelstně neukázal, že ho míti nemohl: tehdy aby povinen byl dáti pokuty propadené pětmecitma kop grošův českých v království českém těm čtyřem osobám neb jedné z nich z měst pražských od stavuov strany pod obojí zpuosobú k tomu zřízeným, a to tolikrát, kolikrát by se toho dopustil; v markrabství pak moravském jak se tam o té pokutě a jí dobývání svolí, to při tom buď.

A ty čtyry osoby z měst pražských tak zřízené buď všecky neb jedna z nich těch pokut tak propadených i s škodami proto vzatými na tom každém mají dobývati a mohou před soudem komorním; a toho se máme na J. Kr. M. dožádati, aby J. M. Kr. ráčil při soudu komorním poručiti, aby ta pře v pořádek jiných pří přijata nebyla, než aby v šesti nedělích pořád zběhlých od času obeslání svůj konec vzala.

Cožby pak koli těch pokut osoby dotčené neb jedna z nich zdobývaly a k sobě přijaly, to aby pro obecní potřeby strany naší chovaly a z nich potom počet osobám, kteréžby k tomu dále od stavuov zřízeny byly, učinily.

Item, kdyžby který pán podací pana administratora za kněze na svú faru požádal, pan administrator nemá tomu odporen býti, než má tu faru knězem podle možnosti své v času slušném opatřiti.

Item, kdyžby konsistoř strany naší pod obojí zpuosobú osazena byla, ona také bude povinna panem administratorem se spravovati a jemu ve všem poslušna a nápomocna býti.

Item, jestliže by pak pan administrator jakou v čem těžkost měl a té by sám opatřiti nemohl, tehdy aby to na pány Pražany vznesl, a oni páni Pražané nemají jeho v tom opouštěti, než k tomu

se přičiniti podle mocného jim poručení od nás všech stavuov strany naší pod obojí zpuosobú mají, aby což pan administrator na těžkosti má, to k nápravě slušné a k opatření skutečnému přivedeno bylo.

# Item, kdež se slyší a v skutku nachází, že někteří v království tomto obojí strany, jsúce v krevním a příbuzném přátelství, v stav manželský vstupují a krví se spojují, o to toliko s druhú stranú pod jednú zpuosobú jednati, aby toho více na budúcí časy nebývalo, poněvadž jest věc nepořádná a proti obyčeji křesťanskému, a na to aby pokuta a trestání uložena byla.

‡‡ Item, jakož také to se přihází, že mnozí k soudu duchovnímu o stav manželský přistupují, a když osoba osobě k stavu manželskému podle slibu přisouzena bude, že to zanechají a jinú sobě za manžela neb manželku berú; protož aby taková věc nekřesťanská na J. Kr. M. vznešena byla a J. Kr. M. aby ráčil to k slušné nápravě přivésti tak aby toho více nebývalo, rozsudkové takoví pana administratora a konsistoře aby svůj průchod měli a mívali.

Dále také, kterýžby koli ten kněz byl, ježto by takové manželství proti rozsudku konsistoře tvrdil a osoby takové, věda o tom, zdával, aby od administratora hned přísně trestán byl, a toho jemu nikterakž aby nelehčil; a o to také abychom s stranú druhú pod jednú se snesli.

‡ Item, že to také bývá, že osoba osobu před soud duchovní z slibu k manželství svatému obešle, a ji z takového slibu nařkna, od práva odstoupí a ortele nedočeká, ješto jest to k potupě té osobě obeslané a na zlehčení toho práva duchovního: protož aby s druhú stranú pod jednú zpuosobú jednáno bylo, jak by ten nepořádek společně přetržen býti mohl, a jaká by na takovú osobu výtržnú pokuta též uložena býti měla.

Item, aby pan administrator a konsistoř žádné osoby ženského pohlaví, kterážby čtrnácti let neměla, žádnému podle slibu nepřisuzovali, než ta osoba aby svobodná tak zanechána byla, až by těch let svrchu dotčených došla, a tu jaké vuole bude a koho sobě k stavu manželskému oblíbí a zaváže, při tom aby zanechána byla.

‡‡ Item, kdyby který kněz na té faře, k kteréž jiných a jiných pánuov lidé přináleží a k ní poplatky a desátky dávají, bez poručení statku svého umřel, tehdy aby pán tohož záduší a kollator na ten statek toho kněze umrlého se nepotahoval, než aby při témž kostele a faře týž statek zuostal, však předkem aby toho kněze sluhové, ač by se kteří spravedlivě našli, zaplaceni byli.

Item, kterýžby koli kněz z království českého do markrabství moravského jíti a tam svuoj byt míti chtěl, tehdy ten každý má míti list svého zachování od pana administratora, a že jest se s jeho vuolí do markrabství moravského vybral; než jestliže by který kněz z markrabství moravského do království českého přijíti chtěl, tehdy také má svého tam zachování přinésti jistotu a list od pána, pod kterým jest byl a od děkana toho kraje.

Jestliže by se pak který kněz tak nezachoval a takového listu v svém hnutí neměl, ten každý hned aby vzat byl od toho pána neb města, na číž by gruntech postížen byl, a jemu aby dopouštíno nebylo, aby kněžství v tom nepořádku postížený měl požívati. A každý pán i město téhož kněze má panu administratorovi opověděti, a budeli požádáno i vydati; pakliby toho ten pán neb město neučinil, tehdy má se k němu o takovú pokutu a tím zpuosobem, o kterú a jak jsme se v předešlém artikuli svolili, hleděti.

Item, všickni kněží aby pilnú a snažnú péči k tomu přiložili, aby zákon boží v pravdě kázali a v kázáních svých aby se srovnávali. Pakliby kdy co mezi kterými na odporu bylo, tím aby se na kázáních svých nedotýkali a lidí nebouřili, než aby to na pana administratora a konsistoř vznesli, a o to tu slyšáni a rovnáni byli. A což jim pak v tom pan administrator s konsistoří uloží a najde, tak aby se zachovali a upokojili.

Item, každý farář k svým kněžím a zvláště k těm mladým má přihlídati, co a kterak mají kázati k lidu; pakli by co z neumění neb z nerozumu kázali, tehdy hned aby jich potrestal a je

napravil; nad to k tomu aby své kněží přidržal, aby doma posedávali, svatým písmóm i mravóm se učili a tak jiné z lidí k témuž napomínáním rozómným a duovodným potahovali, a roucho na sobě: kněžské aby nosili.

Item, aby se všickni pan administrator, konsisteř, děkanové, farářové a kněží hned při tomto, sněmu snesli, které kdy a jak svátky a posty roční držeti všickni společně a jednostajně máme.

Item, žádný v postě ani v jiné dny jakožto v pátky, v soboty a u vigilí svatých nemá masa sám jísti ani jinému dávati, a kdož by jinak v tom nalezen a postížen byl, ten každý na tom právě, kdež by se toho dopustil, skutečně trestán býti má.

Item, jestliže by který kněz strany naší pod obojí zpuosobú kněze druhého též strany naší z některých věcí před osobú neb osobami druhé strany pod jednú zpuosobú donášel, vinil a ošklivil, a to by naň pokázáno bylo, ten každý aby skutečně trestán byl podle uznání pana administratora a konsistoře; než máli který kněz co proti kterému knězi strany naší, a ví co naň nepořádného, z toho aby jeho hleděl a vinil před panem administratorem a konsistoří svú pod obojí zpuosobú, jakž jest to vždycky bývalo. Však jestliže by který pán podací na kterého kněze jakú nepořádnú věc skutečně shledal, tehdy může jeho do vězení svého vzíti, a to i toho příčinu děkanu kraje toho oznámiti. Budeli pak ten děkan toho žádati, aby jemu ten kněz vydán byl, má se jemu v tom povolení státi a ten pán toho kněze vydati.

Item, komužby koli pán Buoh dítky dáti ráčil, ten aby jim křtem svatým neprodléval, ale bez protahu kněžím řádně svěceným je křtíti dal.

Item, což se kněze Václava z Počátku dotýče, ten se při tom zuostavuje, což jest jemu od pana administratora a konsistoře vyměřeno a v akta vloženo a on se k tomu přiznal i svolil, a protož tak také aby se choval.

Tito nížepsaní artikulové podáni jsú ode všech stavuov i duchovních království českého a markrabství moravského strany naší pod obojí zpuosobú pánóm stavóm i duchovním strany římské pod jednú v středu před božím tělem léta božího tisícího pětistého třicátého sedmého.

Poněvadž J. Kr. M. pán náš nejmilostivější ráčil jest nás všech stavuo království tohoto i markrabství moravského pod obojí i pod jednou zpuosobú k lásce a k svornosti křesťanské milostivě napomenúti: i podle toho pro vzdělání takové křesťanské lásky, aby ta svoboda žádnému zavírána nebyla, kdožby kolivěk aneb kteří buď duchovní neb světský chtěl aneb chtěli od naší strany pod obojí zpuosobú k straně druhé pod jednú přistúpiti, aby toho plnú vuoli a svobodnú cestu měl a měli, a žádný z obojí strany pro takovú věc aby žádných těžkostí ani úzkostí ani dotýkání netrpěl

Item, též také, aby ta svoboda vuobec puštěna byla, aby kněží strany pod jednú zpuosobú, když by toho lidé kteří z potřeby požádali, v kostelích strany pod obojí zpuosobú mše svaté sloužili a pod jednú zpuosobú podávali, i jinými svátostmi křesťanskými bez překážky každého přisluhovali; též také kněží pod obojí zpuosobú, aby touž svobodu měli, mše svaté na žádost lidí v kostelích strany pod jednú sloužiti, těla a krve pána Ježíše jim podávati, slovem božím i jinými svátostmi, křesťanskými posluhovati. A k takovým služebnostem jedna strana druhé straně, aby propůjčila těch potřeb, kteréž by k tomu přináležely bez odpornosti.

Item, žádný, kterýžby měl podací pod obojí zpuosobů, a byl by sám pod jednú zpuosobů, aby kněze na to podací a faru neuvozoval a nepřijímal bez vědomí a povolení administratora a konsistoře pod obojí zpuosobů; též zase aby žádný, kterýžby měl podácí pod jednú zpuosobů a sám by

byl pod obojí zpuosobú, kněze pod jednú zpuosobú na tu faru neuvozoval a nepřijímal bez vědomí a povolení administratora a konsistoře pod jednú zpuosobú.

Item, jestliže by kde při kterém podacím kostel byl pod jednú zpuosobú, a lidé k němu přináležití by byli pod obojí zpuosobú, tehdy aby do toho kostela takovým lidem byl podán kněz pod obojí zpuosobú; též zase, jestliže by při kterém podacím kostel byl pod obojí zpuosobú, a lidé k němu přináležití byli by pod jednú zpuosobú, tehda aby do téhož kostela kněz jim byl podán pod jednú zpuosobú. A cožby té faře důchoduov jedné i druhé strany přináleželo, to aby tomu knězi vydáváno bylo.

Item, jestliže by kdo od koho naříkán byl, že by pod obojí zpuosobú se kryl a tak nesmýšlel a nevěřil jako strana naše pod obojí zpuosobú, tehdy ten každý má k jistému času obeslán býti od administratora a konsistoře strany naší pod obojí zpuosobú, a tu aby jeho z takové věci ten vinil, kdož jest jeho naříkal. A též jestliže by kdo narčen pod jednú zpuosobú takovú měrou byl, tehdy administrator a konsistoř pod jednú zpuosobú tak se také k té osobě nařízené zachovati mají, i ten kdož jeho naříkal.

Item, poněvadž naše žákovstvo na svěcení do jiných a cizích zemí choditi musejí, ješto býti to nemuože než s velikým nákladem a nebezpečenstvím, a někteří jsúce kněžími nechtí v řádu státi ani se kým spravovati, na čemž se lidé horší a někteří casus se přiházejí, že od samého biskupa toliko napraveni býti mohú, a mnohá učení sobě odporná v tomto království pro takové nepořádky povstávají, neb kdež správce není, tu kdo chce, co a jak chce činí, žádného se neobávaje: i z těch ze všech příčin, abychom tolikrát, kolikrát by toho potřeba byla, nyní i v budúcích časích sobě Čecha pravého z naší strany na biskupství volili, kterýžby se Boha bál, písma boží v pravdě znal, a kterýžby nám v řeči i v mravích a jiných obyčejích našich rozóměti uměl a mohl, a slovem božím, tělem a krví pána Ježíše Krista i jinými svátostmi křesťanskými lidu posluhoval. A protož aby J. Kr. M. kohož bychom koli tím zpuosobem nahoře položeným sobě za biskupa vzali a zvolili, toho nám schválení a potvrzení od najvyššího biskupa milostivě zjednati a zpuosobiti ráčil, poněvadž bychom se v takové věci zúmyslně neradi od pořádku najvyššího biskupa oddělili.

Item, aby páni J. M. a páni z rytířstva strany naší pod obojí zpuosobú také k soudóm a úřadóm zemským potahováni byli, jakž prvé od starodávna bývalo.

Strany pod jednú zpuosobú odpověď na artikule svrchu psané pod obojí zpuosobú.

Páni i stavové víry pod jednú zpuosobú nahledli jsú v to, co se jest vidělo pánóm pod obojí zpuosobú býti k dobré svornosti a jednotě za potřebné, a tomu jsú z artikulove posepsaných porozóměli a o tom žádné pochybnosti nemají, že ti artikulové všickni k dobré svornosti a dobrým úmyslem položeni jsou, než že první artikulové čtyři takoví jsou, že by spíše rozdíly a nesnáze větší z nich povstati a vzniknouti mohly, nežli jakú svornost přivésti: a protož vidělo se nám býti za potřebné a užitečné, aby některé osoby z stavuov strany pod obojí zpuosobú vybrány byly v jistém počtu, tolikéž i strana pod jednú učiniti chce; a ty aby se sešly a o těch artikulích aby měly přátelské a bratrské rozmluvení, nic jiného v tom neobmejšlejíce, než cožby gruntovnímu a k stálému pokoji a jednotě náleželo a příslušelo.

A poněvadž artikul pátý, ačkoli poctivý a užitečný a velmi potřebný jest, nic méně i v tom artikuli některé věci uskrovniti a umenšiti bude potřebí, a protož i mezi těmi vybranými osobami o tomto artikuli rozmlúvání a rozjímání bratrské a přátelské bude moci držáno býti.

A což se biskupa dotýče, pání pod jednú zpuosobú o tom myslí a za dobré a užitečné uznávají, kdyby obecní byl pastýř a všeho království jeden biskup, že by dobré bylo; než poněvadž při tomto artikuli některé včci zuostávají, kteréž bude na obě strany lépe potřebí uvážiti, neb jináče jakž tyto včci na tento čas svůj zpuosob mají, bylo by těžce od otce svatého papeže k tomu obdržeti povolení.

A z těch příčin i v tom musí se něco povymazati, cožby se nemohlo snadně sepsati, kdyby jedna strana druhé bratrsky a pokojně nevyslyšela a nevyrozóměla.

Protož při všech artikulích nic lepšího býti neuznávají než bratrské a pokojné mezi stranami rozmluvení. A poněvadž compactata a snešení až do tohoto času daly jsú příčinu již dávno k zachování dobrého pokoje, na kteréž i král J. M. přísahu činiti ráčí: protož páni pod jednú zpuosobú chtí rádi též compactata viděti, a ty ohledati a jim vyrozóměti a je držeti, a k tomu všecky zápisy a smlúvy předešlé dskami zapsané.

A jestliže by při některé straně někteří těch compactat nedrželi, chtí rádi o ty obtížnosti jednati a napraviti, o tom nepochybujíce, že páni pod obojí zpuosobú též učiní, o kteréžto věci v svrchu dotčeném rozmlúvání bude se moci jednati.

A protož aby páni pod obojí zpuosobú dobrou a přátelskou myslí od nás toto podání přijíti ráčili, neb páni pod jednou tímto časem lepší cesty, kterážby k dobrému pokoji a jednotě se chýlila, najíti a vymysliti jsou nemohli.

Artikulové strany pod obojí zpuosobú: proč nemohou a nechtí k compactatóm na tento čas při všem povoliti.

První obtížnost strany naší od počátku vydání compactatuov jest tato: nebo jsou připověděli dobrý pokoj a bezpečnost Čechóm a Moravanóm, tímto zpuosobem zavírajíce, že žádný již více předpověděné království a markrabství pro již minulú věc nemá a nebude smíti nařékati a hyzditi, ani také na ně aneb obyvatele jich sahati aneb jim urážku činiti, ale aby jim křesťanský pokoj zdrželi a je jakožto bratří své, totižto svaté matky křesťanské syny ctíce i za poslušné majíce bratrským milováním a láskou ctili.

Od počátku těch compactatuov až do dnešního dne mezi takovým časem, totižto mezi sto a čtyrmi léty nic nám od nich zdržáno není, nébrž nad to některé obtížnosti proti nám jsou vymyslili, kterýmiž jsou překážku učinili, aby nám kněží svěcení nebyli, k tomu i pohřeby zapověděli a zastavili, aby nám svátostmi posluhováno nebylo, vždycky nás jakožto za úhlavní kacíře velmi potupně posuzujíce; nyní pak, když z strany jich veliké ublížení těm compactatóm se jest stalo, a to zpuosobem takovým, když kněží naše za dobré křesťany držeti nechtí, nébrž tomu odpírají a na potupu naší kostely po nich posvěcují, a jestliže kteří lidé naší strany k jich straně přestupují, nebývají prvé přijímáni, jedině leč prvé přísahy jakés velmi obtížné vykonají, jako by strana naše hodna nebyla, aby od jich strany měla býti přijímána; a tak kdyby počátek jednání toho od compactatuov se začal, obáváme se, aby snad rozdílové nějací proto nenastali, nežli by to mohlo přátelsky na místě postaveno býti, nebo compactata takto v sobě zavírají: ale je Čechy a Moravany jakožto bratří dobré a věrné církve svaté křesťanské za věrné syny poctivostmi i poddanostmi vždy aby měli, a stálým milováním a láskou je ctili.

A strana odporná, kdyby na tento čas otázána byla, zdali by za pravé a věrné křesťany nás míti chtěla, nepochybujeme, že by hned tomu odepřela, neb jistě dosti odpírá, když nám živým i mrtvým všecky pořádky i ustanovení zapovídá.

" (J.

Item, compactaty k tomu jsou zavázáni biskup litomyšlský a olomúcký, aby žáky, kteříž jsou pod obojí zpuosobou, na úřad kněžský světili a je také opatrovali. Nu v tom takovém času ve stu a ve čtyřech letech chtěli bychom, aby nám jediného toliko pokázali, kterýžby od nich svěcen byl anebo aby za kněze byl zvolen.

A protož kterak to jednání muože se začíti od compactatuov, poněvadž ty všecky věci, kteréž nám compactaty byly propůjčeny, jsou nám od nich zapovědíny?

Také i to těmiž compactaty jest vyměříno, aby mezi lidem strany naší nebyla smíšenice lidu, to jest aby ti, kdož jsou pod jednou zpuosobou, nevměšovali se mezi naše.

Ale až podnes takové smíšenice a shromáždění jest bylo, a pod takovým zpuosobem kostelové jsou nám odjati, nebo pán pod jednou zpuosobou jsa kněze přijme své strany, a lid obecní, kterýž pod obojí zpuosobú jest a k takovému kostelu příslušejí, musejí bez kněze býti. A ta svoboda nám i straně pod jednou zpuosobou vždycky jest propůjčena byla, aby kterýmž by se koli líbilo a zdálo pod jednou zpuosobou lidem k naší straně přestúpiti, toho aby dobrou vuoli měli; a zase též lidem strany pod obojí zpuosobú.

Nyní pak taková svoboda z strany jich překážku trpí a tím zpuosobem velmi dostatečně se pokazuje, že oni nás za věrné a pravé křesťany nedrží.

A toto ještě jest bylo těmiž compactaty pozuostaveno, aby taž compactata listem byla potvrzena; ale toho se jest až posavád nestalo pro překážky již předpověděné, kteréž jsou se nám od nich dály.

A protož z těch ze všech oznámených příčin světlé jest, jak jest věc těžká, takové jednání od compactatuov začíti, poněvadž takoví rozdílové mezi obojí stranou jsou, a ti ještě mezi námi nejsou na místě postaveni.

Item, strana pod jednou nemohou nás k tomu spravedlivě potahovati, k zdržení compactat, neb jsou z nich vystoupili sami.

Item, neb jsou jich k dokonalosti a stálosti nepřivedli a nevydali nám executory, jakž se zavázali, aby nás okolním národóm za dobré křesťany vyhlásili a za syny svaté církve. A skrze to předkové naši i my trpěli jsú mnohé těžkosti a kaceřování od jiných národuov, ale nad to vše o nás v historiích psali potupně a hanlivě, že kacíři jsme.

Item, pravili, že jsú compactata vyzdvižena a již nemají držána býti a to skrze Eugenia papeže. Item, klatba vydána na krále Jiřího a na Čechy, a tu jsú klatbu činili v Plzni a v Budějovicích, majíce bulli na to od papeže, a skrze to válka vyzdvižena byla v království českém, neb po té klatbě někteří páni čeští zprotivili se králi Jiřímu, a ta klatba proti compactatóm jest učiněna.

Item, strana pod jednou před léty několika majíce jednati o dobrou svornost s těmi, kdož jsou pod oběma, otázáni byli, zač nás drží, kteříž tělo a krev Páně přijímáme pod dvojím zpuosobem, odpověděla kapitola pražská: že nás drží za odřezance, a administrator jich prvnější pověděl: že jsem já vás viděl tak zapsané v Římě v matrice v kaple papežově, a když vymazáni budete, budem vás za křesťany dobré držeti.

A to jest proti compactatóm, neb strana strany haněti nemá ani tím dotýkati.

Dotknouli nás o slova v compactatích položená, že při posluhování již nezachováváme: odpověď na to, že předkové naši toho nepřijali ani kdy držali z příčin hodných. A to jsú slušně učiníti mohli, poněvadž vyhraženo jest, jestliže by který artikul v compactatách položený přijat od strany naší nebyl, že skrze to pokoj obecný nemá zrušen býti.

A poněvadž naši předkové toho jsú v užívání nebyli, též my se chováme, při tom slov jiných podle misalu požívajíce.

Král odkládá sjezdu stavům do příležitějšího času.

Jakož jest J. M. Kr. podle jiných artikuluov mocí sněmu předešlého na osoby vybrané a k J. M. Kr. o zavírání těch artikuluo sněmem poznamenaných přidané o ten artikul, což se položeného concilium dotýče, aby své posly stavové království českého podle jiných J. M. Kr. království a zemí na takové concilium vyslali, vznésti, a k tomu stavuov jako král křesťanský napomenúti a žádati, aby tak učinili, ráčil, ne pro jinú příčinu, než ztolika obmejšlejíc tudy lásku, svornost i jiné všecko dobré a užitečné poddaným svým věrným milým v tomto království zpuosobiti a zjednati; pak tu na J. M. Kr. vznešení dána jest byla od těch osob ze všech stavuov sněmem vydaných odpověď, že by osob a posluov svých na takové concilium voliti a zříditi nikterakž jim možné nebylo, leč by J. M. Kr. prvé sjezdu a společného shledání tak těm pod obojí zpuosobú jako pod jednú věřícím dopustiti a popříti ráčil, prose J. M. Kr. za milostivé v tom povolení s tím zakazováním a přiříkáním, když se sjedou, že ty cesty podle najvyšší možnosti své chtějí vyhledávati i obmejšleti. aby u víře svaté křesťanské mezi nimi snešení a srovnání s pomocí J. M. Kr. tak k jich dobrému. jako k rozmnožení a schválení království českého zpuosobeno býti mohlo, kdež J. M. Kr. na jejich předkládání, napomínání a prosby, nechtíc aby takové spasitedlné a křesťanské dobré pominuto a obmeškáno býti mělo, ale majíc toho zvláštní žádost, aby radší za králování a živnosti J. M. to se ke cti a chvále pánu Bohu všemohoucímu i království českému chvalitebně zříditi, srovnati a vykonati mohlo: neráčil jest J. M. tomu odporen býti, nýbrž k společnému stavuov shledání jest jim povoliti, a den na hrad pražský jmenovati i rozepsati ráčil.

A když jsú se sjeli, tu J. M. Kr. osobně mezi stavy do soudné světnice sjíti a jich nic méně jako prvé na sněmu obecním o vypravení posluov na jmenované concilium žádati, a k snešení i k srovnání u víře napomínati, a cožby dobrého z toho přijíti mohlo, široce předkládati ráčil. Jakož pak k tomu jest přišlo, že stavové pod jednú zpuosobú obzvláště, a pod obojí zpuosobú víceji také spolu se sešli, přátelská vzkazování a poselství jedni k druhým činíce; a potom od stavuov pod obojí zpuosobú druhé straně pod jednú podáni jsú někteří artikulové sepsaní, čeho na nich žádají, aby se s nimi o to snesli. Ale uznavše stavové pod jednú, že ti artikulové jim podaní sami v sobě malí nejsú, nébrž znamenití a velicí, a že by samým psaním mezi stranami nemohli bez širšího rozmluvení a společného sjití k srovnání a zavření přivedeni býti, žádali jsú, aby stavové pod obojí zpuosobú pro lepší vyrozumění artikuluov těch některé osoby z prostředku svého vydali, a že oni z své strany tolikéž učiniti chtí, a bratrsky i přátelsky, cožby k jednotě a dobrému, přátelskému srovnání sloužilo, s nimi jednati.

I byvše tak od obojí strany osoby vydané, snésti jsú se nemohly, neb osoby z strany pod obojí zpuosobú na svých artikulích podaných stály a od nich jednání začíti chtěly, a zase osobám z strany pod jednú podle smluv dskami zapsaných a compactatuov jednání za užitečnější začíti se vidělo, a kdyžby to při své stálosti zuostaveno bylo, že by také dále rádi chtěli o ty artikule jim podané přátelsky s stranú pod obojí v jednání se dáti.

I nemohúc se mezi sebú snésti ty osoby, stranám jsú takovou věc oznámily, a strany potom oboje takové těžkosti na J. M. Kr. vznesly. A jak jsú odešli sepsanú zprávu J. M. Kr. podali, v kterúž jest J. M. Kr. a pilností nahlednouti a to obmejšleti ráčil, kterak by byl mohl strany k jednání a k srovnání přivésti, nelitujíc v tom žádné otcovské, bedlivé práce, nákladu ani toho všeho, cožby za užitečné znal té věci k prospěchu býti; rád by byl všecko podle najvyšší možnosti své k dobrému a prospěšnému obojí straně učinil.

Než poněvadž jedna každá strana neustupně na svém obmyslu a předsevzetí stála a stojí, také znamenavše, že se tu velikých věcí s obú stran dotýče a vztahovati bude na to, čehož v moci J. M. Kr. na tento čas není a J. M. by nepřislušelo ani snad náleželo, i jsúc J. M. nynějšího času

jinými znamenitými věcmi, válkami, vypravováním lidu válečného i vlastními pracemi velice zaneprázdněn, takového jednání, jakž svrchu dotčeno, o víru stranám obojím do jinšího, příležitějšího
času odkládati ráčí s tou milostivou žádostí, tak jakž i prvé J. M. žádal: aby stavové z tohoto
království na příští concilium ke dni všech Svatých posly své podle jíných království a zemí
J. M. Kr. vyslali; tu J. M. při tom času a pakliby i spíše k tomu přijíti mohl, ráčí s pilností se
starati, pracovati, těch cest a prostředkuov hledati, kterak by k tomu přivedl a to objednal, aby
strana pod jednú s stranú pod obojí zpuosobú k přátelské a bratrské jednotě, lásce a trvalé, dobřé,
chvalitebné svornosti přivedena býti, a začaté jednání se mezi nimi bez odtahuov ke cti a chvále
božské, k J. M. vlastnímu potěšení a jim samým k užitečnému a všeho království dobrému vykonati
mohlo, neb by J. M. Kr. nad to nic milejšího nebylo.

Však proto J. M. Kr. zatím přikazovati a poroučeti ráčí, aby strany svrchu jmenované podle smluv dskami zemskými zapsaných a compactat i předešlých králuov, předkuov J. M. slavné paměti, vyměření a ustanovení o víře bez umenšení a přerušení jedni k druhým přátelsky a chvalitebně jsúc s sebú v dobré lásce a svornosti se zachovali; o čemž J. M. Kr., že tak učiní a v tom se poslušně najíti dadí, žádného pochybenství míti neráčí.

Actum na hradě pražském v středu po božím Těle léta 1537.

Odpověď na odložení J. Kr. M. od stavuov království českého a markrabství moravského pod obojí zpuosobú.

Nejjasnější králi a pane, pane náš najmilostivější!

Kdež V. Kr. M. včera vuobec stranám pod obojí i jednú zpuosobú ráčila od počátku připomenúti, odkud jest přišlo, že strana pod jednú i pod obojí, z uložení a rozkázání V. Kr. M. shromáždění jsou v těchto dnech měli, V. Kr. M. toho dotýčíc i také lásku milostivú a srdečnú otvěrati ráčíc, jaká vděčnost, jaká péče a potěšení V. Kr. M. přišla by, kdy by mezi námi stranami ta svatá svornost byla a láska boží by se rozmnožila; nebo známe, milostivý králi, že bez lásky pánu Bohu žádné náboženství se nelíbí. A proto po příčinách všech od V. Kr. M. připomenutých jest stoupeno osobám od stavuov vydaným k rozjímání; i jest podáno jedněm od druhých, kudy by to mohlo napraveno býti, cožby k rozmnožení víry svaté křesťanské a církve jeho svaté obecné a zákonu božímu k rozšíření náleželo.

A tak ty osoby od stran vydané v jednání vstúpivše sobě artikulov podaly, a ti jsou V. Kr. M. podáni a ukázáni, a potom takoví artikulové, jakž V. Kr. M. o nich dotýkati ráčí, mnoho v sobě nesú: z té příčiny V. Kr. M. k jinému a dalšímu uvážení mezi námi stranami jich podávati a odkládati ráčíte, toliko na ten čas přikazujíce, aby mír a pokoj od jedněch k druhým zachován byl.

I najmilostivější králi! poněvadž vždycky jsme byli a ještě jsme žadostivi dobrého pokoje a křesťanské lásky, takovú vuoli a žádost V. Kr. M. pokud na nás jest, rádi bychom chtěli jakožto věrní a povolní poddaní naplniti, toliko V. Kr. M. pokorně prosíme, že V. Kr. M. to milostivě opatřiti ráčíte, aby Kadaňští i všickni jiní, kdožby pořádně k straně naší již přistoupili a přistupovali, bez takových útiskuov a těžkostí v pokoji býtí mohli. A co se jest předešle stalo, aby k nápravě slušné skutečně přivedeno bylo; neb, najmilostivější králi! jestliže by se to tak nevykonalo a od V. Kr. M. opatřeno nebylo, my se toho obáváme, aby se toho něco nezběhlo, nad čímž V. Kr. M. i my podle V. Kr. M. museli bychom veliků těžkost nésti, čehož bychom příliš neradi dočekali.

Artikulové stavuov království českého a markrabství moravského víry strany pod obojí zpuosobú, na kteréž máme prositi potvrzení od J. Kr. M. tak aby také místo a průchod svuoj měli při páních stavích strany pod jednú, kteřížby na panství svém kněží a lidi pod obojí zpuosobú z strany naší měli, kteřížto artikulové jsú napřed položeni při takovém znamení ‡ a jest jich šest.

Item, abychom J. Kr. M. prosili, aby Kadaňští bratří naši u víře pod obojí zpuosobú mohli míti kostel první k službě boží a školu pro učení dítek, a také aby oni k řádu konšelskému voleni a potahování byli, a aby jich kněžím z obecních peněz na vychování také placeno bylo, neb tudy přijde, že bratrskú a přátelskú lásku mezi sebou všickni měšťané budou míti.

#### Odpověď a prosba ode všech stavuov pod obojí zpuosobú.

#### Najjasnější a najmilostivější králi!

Jakož V. Kr. M. dnes třetí den ráčili ste sobě do nás nemalú ale velikú obtížnost pokládati z toho, že bychom v své odpovědi, kterúž jsme V. Kr. M. dali, to dostavili, že se obáváme, aby se něco toho nezběhlo, jakž týž artikul to ukazuje.

I najmilostivější králi! račte tomu dokonale věřiti, že jsme my v tom na V. Kr. M. nic nemínili a nemíníme, a toho zúmyslně jsme nedoložili než z potřeby jistě hodné, vědúce, jestliže by zase ti, kteříž jsú k straně pod obojí zpuosobú přistúpili, k straně pod jednú obracováni mocí a jinými útisky býti měli, že toho lid obecní snéstí a strpěti nebude moci, než spíše nějaké zdvihnutí nemalé bude moci přijíti, tak jakž nyní lid obecný jest úmyslu svého.

A protož jakožto věrným V. Kr. M. poddaným nezdálo se nám za slušné, abychom co toho, cožby v srdci našem bylo a dobré V. Kr. M. na tom podle našeho zdání záleželo, před V. Kr. M. tajiti měli, jsúce té naděje, že V. Kr. M. i to od nás milostivě přijíti ráčíte.

A jakž jsme prvé v té naší odpovědi V. Kr. M. pokorně prosili, tak i nyní poníženě prosíme za Kadaňské, kteříž jsú ještě některé léto před králováním V. Kr. M. k straně naší přistúpili, i za jiné, kteří přistupují: že V. Kr. M. jich při tom zanechati a zuostaviti milostivě ráčíte, aby oni Kadaňstí i jiní těžkostí a útiskuov proto všelikterakých prázdni býti již mohli, poněvadž i my a strana naše tak se chováme a chovati rádi chceme, kdožby již koli od strany naší z duchovních i světských k straně druhé pod jednú přistúpili aneb ještě kdy přistúpiti chtěli, že jsme žádnému toho nehájili, nehájíme a hájiti nebudeme, než každého při jeho svobodné vuoli zanecháváme a žádnému proto jsme žádné těžkosti ani jakých útiskuov nečinili a činiti nemíníme.

#### . Odpověď královská.

Jakož jsou stavové království českého a markrabství moravského víry strany pod obojí zpuosobú J. M. Kr. po odložení toho začatého jednání mezi stranú pod jednú a jimi pod obojí zpuosobú věřícími spisu podali oznamujíc, že vždycky byli žádostivi a ještě jen dobrého pokoje a křesťanské lásky, žádost J. M. Kr. pokud na nich jest, rádi by chtěli jakožto věrní a povolní poddaní naplniti, toliko J. M. Kr. pokorně prosíc, by J. M. Kr. opatřiti ráčil, aby Kadaňští i jiní všickni, kdožby pořádně k straně jejich přistoupili a přistupovali, bez útiskuov a těžkostí v pokoji býti mohli, a což jest se předešle stalo, k nápravě slušné skutečně přivedeno bylo; a tak širšími slovy o tom dokládajíc i vypisujíc.

J. M. Kr. jest tomu všemu na ten čas vyrozóměti a odpověď učiníc dáti jim ráčil, že J. M. Kr. jakožto králém křesťanským, spravedlivým a pánem jich milostivým, stavuom svrchu psaným v ničemž nescházelo a sjíti nemá, nébrž po všecky časy J. M. ve všem spravedlivém, což se svaté víry s obú stran dotýče, tak jak jest za předešlých králuov českých chvalitebně v tomto království českém držáno a zachováváno, od J. M. Kr. zdrženo bylo i smlúvami dostatečnými, dskami zemskými, compactaty, k tomu J. M. Kr. přísahů vlastní stvrzeno, k nim se zachovati a ruku svú královskú i ochránnú nad nimi jakožto věrnými poddanými svými milými milostivě držeti ráčil, a tak J. M. Kr. i budúcně, dokudžby o to jiného porovnání i snešení mezi stranami nebylo, z toho nevykračujíc činiti ráčí, a podle toho, jakž o tom dotčeno a smlúvamí, dskami zemskými zapsáno i compactaty vyměříno jest, J. M. státi a toho se spustiti neráčí, poroučejíc často psaným stavuom, aby také oni nic méně v dobré lásce, svornosti a pokoji jedni k druhým se zachovali a z předešlého vyměření a ustanovení žádným obyčejem nevykračovali, neb J. M. Kr. tolikéž druhé straně pod jednú poručiti a přísně rozkázati ráčil.

Což se pak Kadaňských o ty těžkosti, kteréž se praví míti, i jejich žádosti dotýče: J. M. Kr. neráčí na jiném býti, než je Kadaňské i jiné, kteříž by těžkosti i jaké útisky trpěli stranú jejich odpornú, pokudž smlúvy a compactata dotčené svědčí, ukazují a vyměřují, slyšeti a to spravedlivě mezi nimi k konci i k nápravě přivésti ráčí. Ale poněvadž na tento čas J. M. Kr. mnohá a znamenitá zaneprázdnění u věcech válečných má, k tomu někteří pilní artikulové sněmem obecním k jednání podaní ještě na místě postaveni nejsou, nemohúc se uprázdniti, Kadaňských rozepři až do jiného času odkládati ráčí, když by J. M. Kr. též Kadaňské, což nejspíše bude moci býti, obeslati ráčil, aby strany na hradě pražském před J. M. Kr. a radami těmi, jakž jest dskami zemskými o tom vyměřeno, ku právu se všemi potřebami svými stály a tu se najíti daly, J. M. ráčí takovú věc mezi stranami k konci, pokudž za spravedlivé bude, přivésti.

Než v tom času J. M. Kr. poroučeti a tak míti chce, aby Kadaňští k purkmistru a k přísežním konšelům poslušenství zachovali a mezi sebú v lásce a dobré svornosti živi byli. A kdež jsú stavové pod obojí zpuosobú také pěkterých artikuluov J. M. Kr. poznamenaných podali o poslušenství kněžstva svého a ustanovení, aby v dobrém řádu faráři a kněži k administratoru svému se chovali, jeho ani souduov duchovních o stav manželský nelehčili, a tak dále i strany desátkuov kněžských a jejich odúmrtí: J. M. Kr. ráčí na takových artikulích seděti a jich povážiti, pokudž J. M. Kr. spravedlivě náležeti a příslušeti bude, s volí stavuov ráčí to bez odtahuov všelijakých na místě postaviti.

Opětná prosba stavů českých a moravských pod obojí způsobou.\*)

Najjasnější a najmilostivější králi! Odpověď, kterú ste V. Kr. M. nám stavuom královstvie českého a markrabstvie moravského víry pod obojí zpuosobú skrze psaní V. Kr. M. na jisté artikule dáti ráčili, té jsme od V. Kr. M. jakožto pána našeho nejmilostivějšího neočekávali, neb jest nám na velikú těžkost, jakož i V. Kr. M. mohli ste a ráčili příčinám toho vyrôzoměti z předkládání oustního našeho i z suplikací našich, kterýchž jsme V. Kr. M. podali. I poněvadž tak nám velmi jest V. Kr. M. odpověď obtížná a při kteréž zuostati nemuožeme, V. Kr. M. snažně a poníženě žádati a prositi nepřestáváme, že V. Kr. M. k nám se a k našim předešlým mnohým za Kadaňské strany

better the promotering amounts of the entropy of office

<sup>\*)</sup> Z M. S. v klášteře strahovském v Praze.

naší pod obojí zpuosobú žádostem, pilným přímluvám a snažným prosbám milostivěji a jinú láskú královskú obrátiti a nakloniti ráčíte, tak aby oni nebozí v pokoji bez takových těžkostí a útiskuov, kteréž v pokoře své za mnoho let již snášejí, státi a V. Kr. M. jakožto věrní poddaní dostatečněji slúžiti mohli. Prosíme i za to, že V. Kr. M. ráčíte milostivě poručiti, aby purkmistru a konšelóm i vší obci města Kadaně psaní učiněno bylo, aby všickni k sobě lásku a svornost sousedskú zachovávali a jedni druhým aby příčin bezpotřebných k roztržitosti nedávali, a purkmistr a konšelé aby straně pod obojí zpuosobú školu zase navrátili, poněvadž dítky jich zahálejí a nemají se kde svému dobrému učiti, a to také stavení, když se neopravuje, mohlo by škodu nésti a spuštěno býti

Dále aby jich kněžím z obecního měšce na vychování také placeno bylo, poněvadž oni kněžím pod jednú zpuosobú desátky, kterýchž nic neužívají, dávají; a tak jest v smlouvě pana podkomořího z poručení V. Kr. M. vyměřeno.

A také aby strana pod obojí zpuosobú služby boží, procesí, pohřeby i jiné pořádky křesťanské mohla držeti bez takových překážek a útiskuov purkmistra a konšel, poněvadž se tu nic nenachází, na čem by se tu kdo z lidí spravedlivě horšiti mohl a cožby proti pořádkuom naší víry křesťanské bylo; a aby kšaftové, kterýmiž mnozí dobrým úmyslem k tomu záduší strany naší pod obojí zpuosobú peníze odkazují i jiné pomoci činí, svuoj pruochod měli.

Kdež pak, najmilostivější králi, té celé duověrnosti a jisté naděje do V. Kr. M. jsme, že V. Kr. M. k takovým našim slušným prosbám a poddaným žádostem zření míti a nás sobě také vážiti jakožto věrné poddané, kteříž V. Kr. M. věrné a platné služby jsme činívali i předkóm V. Kr. M. a činiti rádi chceme, žádnému toho napřed nedadúc, milostivě ráčíte, a že V. Kr. M. žádnému nás sobě oškliviti dáti a dopustiti neráčíte; neb kdožby koli ten a takový byl, ten jistě V. Kr. M. nic dobrého nepřeje ani tomuto královstvie neobmýšlí. A protož v pokoře ustavičně vždy prositi V. Kr. M. za odpověď tu nepřestáváme, z kteréž bychom my i Kadaňští nebozí pod obojí zpuosobú potěšeni a upokojeni byli. Neb my jich v takových útiscích a zármutcích, zjevně a svobodně mluvíc, opustiti slušně nemuožeme a nemíníme, poněvadž zřetedlně tomu rozumíme, že tu ne tak jich Kadaňských, jako nás všech stavuov a strany naší pod obojí zpuosobú se dotýče, a že mnozí jsú, kteříž jim zúmyslně uškoditi a nás V. Kr. M. v ošklivost uvésti úsilně pracují.

Což se pak těch artikuluov, na kterýchž jsme se strana pod obojí zpuosobú pro dobrý pořádek snesli a kterých jsme V. Kr. M. podali, dotýče, prosíme, že V. Kr. M. v ně milostivě nahlednúti a nám jich potvrditi laskavě ráčíte, neb na nich mnoho dobrého nám záleží a že V. Kr. M. tím prodlévati neráčíte.

Kdež pak my toho V. Kr. M. pánu našemu najmilostivějšímu a pánu křesťanskému i spravedlivému chcem se službami našimi věrnými poddanými a povolnými upřímně všudy a na každý čas odsluhovati v těch také žádostech a modlitbách, aby pán Buoh náš všemohúcí, kterýž všecky věci i víru v srdcích lidských mocně spravuje a řídí, pro čest a slávu jmena svého svatého V. Kr. M. dlouhé zdraví, šťastné panování a nad nepřátely V. Kr. M. i všeho křesťanstva veselé vítězství a pokoj žádostivý pro tu příčinu dáti ráčil.

Opětná ztížná žádost stavův pod obojí.\*)

Item, jakož se to v těchto časích přihodilo, že J. M. Kr. na zprávy postranní některým kněžím kázání zapověděti ráčil a některými se zajišťovati též pro kázání, jakožto děkanem horským

<sup>\*)</sup> Z rukopisu v archivu města Prahy. Sněm l. 1537 a 1538.

a farářem tejnským: i J. M. Kr. prositi, aby takových postranních a neduovodných zpráv k sobě připouštěti neráčil; pakliby kdy která taková zpráva od kohož koli k J. M. Kr. donešena byla, aby J. M. Kr. prvé než tomu místo u sebe dáti ráčí, to na administratora a konsistoř naši vznésti ráčil, aby takovú věc pilně a v pravdě vyhledajíc, byloli by co neslušného nalezeno při kterém knězi, to trestáním k dostatečné nápravě přivésti mají. Pakliby se toho nenalezlo, to J. M. Kr. od nich oznámeno býti má, že jest J. M. Kr. omylná zpráva dána.

Item, poněvadž my pro zachování pokoje a svornosti dobré i předkové naši pustili sme a pouštíme svobodu plnou těm, kdožby od nás k straně římské přestoupiti chtěli buďto duchovní nebo světští, žádnému toho nehájíme ani nebráníme, za též J. M. Kr. prositi, aby též svoboda byla a hájeno a zavíráno nebylo, kdožby chtěl od strany římské k nám přistoupiti buď z duchovních aneb světských, aby toho svobodu měl.

Item, což se pak outiskuov dotýče, kteří se straně naší dějí a zvláště Kadaňským, kteréž již od patnácti let snášejí pro tu příčinu, že jsou k nám a k straně naší pod obojí zpuosobú přistoupili: J. Kr. M. prositi, aby toho na nás a na stranu naší dopouštěti neráčil, poněvadž Kadaňští řády našimi se spravují a mimo pořádek náš nic před se neberou, aby při tom je milostivě zachovati ráčil, poněvadž odporná strana aneb Římané, kteříž jsou v Kadani, ve všech téměř artikulích a odpořích svých vuolí královskú se zastírají, neb Kadaňští strany naší v takových těžkostech nesnesitedlných déle státi nemohou, neb se jim již i to podle toho děje, že kšaftů, kteříž se na naši stranu vztahují a jimi se něco straně naší odkazuje, tvrditi a pečetiti nechtí ti, kteříž na ouřadě jsou. Též také, když s stranou odpornou jaké roky a pře položeny mají, na své jezditi musejí a strana odporná to všecko činí na obecní měšec: pak aby J. Kr. M. takovou těžkost z Kadaňských i z nás podle nich sníti ráčil a toho dopustiti ráčil, aby kněžím strany naší na vychování také z obecných peněz a duochoduov dáváno a placeno bylo, a aby škola Kadańským strany naší zase propuštěna byla a pohřeb aby, majíce své žáky, podle pořádku křesťanského mohli činiti a aby na ouřadech bývali, poněvadž jsou mezi nimi muži hodní, však jsou toho neprovinili, aby měli z těch míst ssazeni býti. Neb jestliže J. Kr. M. těch outiskuov předce dopouštěti ráčí na Kadaňské, obáváme se, aby mezi nimi samými něco toho nepovstalo, nad čímž by potěšení žádného nebylo.

Na J. Kr. M. jest vznešeno od pánův Pražan, kterak by nějaký Matěj Kozora, který se knězem býti praví, ale nebyl jím nikda a při římské straně jest, škaredé, rouhavé kázání udělati měl v Nepomuce o přijímání pod obojí zpuosobou, ješto, by který kněz z našich takové kázání a k tomu podobné učinil o přijímání pod jednú zpuosobú, skutečně by o takovou věc trestán byl: J. Kr. M. prositi, aby toho na nás dopouštěti neráčil, a netoliko na nás ale na posměch a rouhání tělu a krvi pána Ježíše Krista, kteréž se skrze takové rouhání děje; a jestliže ráčí rozkázati takovou věc slyšeti, za to prosíme, aby J. Kr. M. ráčil rozkázati panu Adamovi z Šternberka, kterých lidí jeho k svědomí potřebovati budem z Nepomuku aneb odjinud, aby nám je postavil.

Též na J. M. Kr. vznésti, že se i to nám děje, kteříž jsou z strany naší, že jich do měst přijímati nechtějí, neb v Kadani se to stalo, že ti, kteří jsou tam v ouřadech římské strany, dvou osob hodných do města přijíti nechtěli z té příčiny, že jsou z strany pod obojí, ješto těch všech osob římské strany usedlých není padesát a našich usedlých jest přes čtyry sta.

Též na J. M. Kr. vznésti, že na některých místech našim pohřebu dávati nechtí a někde jim pohřeb ukáží, kde se mrtvá těla klásti mají a těm místuom rouhavá jména přezdívají. Pak ty všecky artikule, kteréž J. Kr. M. oznamujem a na J. Kr. M. vznášíme, J. Kr. M. znáti ráčí, co se nám děje, že se to všecko puosobí na zkázu strany naší, kteříž při přijímání pod obojí zpuosobou stojíme, a protož J. Kr. M. prositi: aby toho na nás dopouštěti neráčil, poněvadž k J. Kr. M. všecku dlužnou poddanost a povinnost zachováváme jako věrní poddaní tak dobře jako strana římská.

Na ty artikule oboje od nás J. Kr. M. podané odpovědi spěšné žádáme a prosíme, aby nám ji J. Kr. M. ráčil dáti i ty artikule, kteří jsou obzvláštně napsáni, majestátem svým potvrditi prvé, než z tohoto království vyjeti ráčí, neb se toho obáváme, jestliže by J. Kr. M. ráčil na jakých průtazích to stavěti, aby skrz to nějaké nesnáze a různice nepřišly, ješto což jest při nás, rádi bychom se tomu vyhnuli, pokudž bychom nejdále mohli, než raději se všemi dobrý pokoj měli, by nás to potkati mohlo.

- 4. Listy o sněmovním jednání v l. 1537. 4. Aktenstücke, welche auf die Landtagsverhandlungen von 1537 Bezug haben.
- 255. Král Ferdinand poroučí Joštovi z Rožmberka, aby k zavírání a jednání sněmovních artikulův na hradě pražském najíti se dal.

1537, v pátek po na nebe vzetí panny Marie (17. srpna). Orig. v archivu třeboňském.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král, oc.

Urozený, věrný náš milý! Jakož Tebe tejno není, že jsú Tebe při sněmu obecním minulém, kterýž jsme ten pondělí po přenesení svatého Vácslava na hradě pražském položiti a držeti ráčili, stavové královstvie českého podle jiných věrných našich milých za jednu osobu k zavírání některých sněmovních artikuluov vydali a zvolili: protožť poroučíme přikazujíc, aby Ty pro takovú potřebu v pátek den svatého Matúše evangelisty najprv přieštleho na hrad pražský přijel a hned na zajtří v sobotu tím raněji k jednání a zavírání těch artikuluov sněmovních se konečně najíti dal, jináč nečiníc. Dán, oc.

256. Ferdinand I. oznamuje Joštovi z Rožmberka, že sjezd k zavírání sněmovních a právních artikulův z hodných příčin odložen jest na den 22. října i poroučí mu, aby se k témuž sjezdu na hrad pražský dostavil.

1537, v středu den sv. Jana stětí (29. srpna). Orig. v archivu třeboňském.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král oc.

Urozený, věrný náš milý! Jakožť jsme před tím psaním naším oznámili a poručili, aby se v pátek den svatého Matúše evangelisty božieho k zavírání sněmovních artikulův i také některých což se práva dotýče napravování na hrad pražský vypravil: i vědětiť dáváme, že toho sjezdu z slušných a hodných příčin až do dalšího času, totiž do pondělího po svatém Havlu najprv příštím odkládati ráčíme poroučejíc, aby na ten den na hrad pražský přijel a konečně při nás osobně se najíti dal, jináč nikoli nečiníc. Dán, oc.

257. Ferdinand I. Joštovi z Rožmberka, že sjezd k uzavírání některých sněmovních artikulův do pondělího po početí panny Marie opět odložen jest, i poroučí mu, aby na týž den na hradě pražském najíti se dal.

1587, v úterý po sv. Františku (9. října). Opis v archivu třeboňském.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král oc.

Urozený, věrný náš milý! Jakožť jsme před tím psaní učiniti a poručiti ráčili, aby se ten pondělí po svatém Havle nyní příštím při nás na hradě pražském, tak jakž jsi podle jiných věrných našich milých od stavuov království českého na sněmě obecním minulém k zavírání některých sněmovních pozuostalých artikuluov volen, najíti dal: i vědětiť dáváme, že pro znamenité a pilné potřeby netoliko naše, ale všeho křesťanstva k času svatého Havla do království našeho českého na hrad pražský příjezdem naším postačiti nebudeme moci, protož toho roku až do dalšího času, totiž do pondělího po panny Marie početí najprv příští odkládati a tobě poroučeti ráčieme přikazujíc, aby na týž den konečně při nás na hradě pražském osobně k zavírání týchž sněmovních artikuluov najíti se dal, jináče nečiníc. Dán, oc.

## Sněmové l. 1538.

# Die Landtage von 1538.

Akta o sněmu, jenž na den 22. ledna
 Aktenstücke zu dem auf den 22.
 Januar 1538 berufenen Landtag.

258. Ferdinand I. pokládá sněm obecní na den sv. Vincence (22. ledna) na hrad pražský.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1538, 4. ledna. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand z boží milosti oc. Urozeným, statečným, slovútným, poctivým, opatrným pánům, rytířům, vladykám, Pražanům, městům i jiným všem obyvatelům kraje N., věrným milým, milost naši královskou a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Jakož Vás tejno není, z kterých znamenitých a důležitých příčin času minulého z království českého výjezd náš vzíti a k království uherskému pomezí nepřátelskému přiležejícímu, znajíc toho nejednu potřebu býti, obrátiti se a dohlídnouti sme ráčili, chtíc všechno to při lidu našem válečném a poddaných našich opatřiti i obmysliti, co by nám a poddaným našim i všemu křesťanstvu k užitečnému dobrému sloužiti a prospěšné býti mohlo; kdež pak v tom ve všem prací, bedlivostí, důkladem a osobní pilností naší nic jest nescházelo, než to všecko, co sme dobrého a prospěšného poddaným i křesťanstvu užitečného znáti ráčili, podle najvyšší možnosti naší nic v tom nelitujíc, činili a obmejšleli.

Ale poněvadž pro hříchy lidské z dopuštění pána Boha všemohoucího mimo naději a všecken oumysl náš jináče a neštastně se jest lidu našemu v slovanské zemi zběhlo a stalo, majíc nad tím nemalou nýbrž velikou lítost i těžkost, pokudž ta vůle J. Sv. M. byla, to změniti a nám k nápravě nynějšího času přivésti dobře možné není; avšak proto předmejšlejíce i s povinností opatřujíce, kterak bychom královské země i poddané naše těchto nebezpečných časův před škodami, vjezdy, vpády a dalšími od nepřátel svaté víry křesťanské i jiných záhubami zachovati mohli, znáti ráčíme, dvojí věci k takovému opatření potřebné býti, předkem: jsúc napomenuti a prošeni z království uherského i z jiných dědičných zemí od poddaných našich věrných milých o společné s jinými královstvími, zeměmi a poddanými našimi shledání, při kterémž by o obranu proti Turku jednati se mohlo, a spolu znajíc že jednokaždé království a země sama takovému ukrutnému nepříteli bez pomoci pána Boha a jiných zemí odepříti ani odolati nemůže, o společnou pomoc snésti se a tím dostatečněji nepřátelům víry křesťanské odepříti a před nimi sobě pokoj zpuosobiti i meze a hranice rozšířiti mohli, a druhé, také zatím nežli by to obecní, království a zemí našich snešení a vojska společného bez nedostatku proti nepřátelům vypravení postačiti a dostatečně se naříditi mohlo, aby pomoc pro obranu a opatření pomezí nepřátelům přiležících obmyšlena, učiněna a dána byla; neb

bez toho náklad, kterýž znamenitý bez přestání činiti a služebné jak jízdné tak pěší v mnoha tisících držeti ráčíme, pro mnohá a ustavičná vydání déle snášeti nám možné není. Protož abychom ty dva artikule svrchupsané i jiné, což by nám i Vám i zemím našim k dobrému uznáno bylo, na místě postavili a osoby také k takovému společnému z království a zemí našich o dostatečnou, užitečnou a trvalou pomoc proti Turku jednání od stavův království českého voleny a spolu s mocí vydány byly, a zatím pro obranu pomezí také slušná a snesitelná pomoc se obmyslila, sněm obecní, nemohúc, ač bychom byli rádi pro uvarování práce a outrat lidských, toho pominouti, na den sv. Vincence nejprv příštího v království českém na hrad pražský položiti sme ráčili a tímto listem naším pokládáme, poroučejíc všem i jednomu každému z Vás, abyste se na den svatého Vincenciusa do Prahy sjeli a hned na zejtří na hradě pražském tím raněji k jednání sněmovnímu se sešli, a před osobu naší královskou najíti se dali, a předložení, kteréž Vám při tom času učiniti a oznámiti ráčíme, slyšeli, jináč nečiníc. Jestliby pak někteří na ten sněm nepřijeli a doma zůstali, kdež té naděje býti neráčíme, proto nicméně ti, kteří se sjedú, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou. Než z měst našich, což se poslův vypravení dotýče, poroučíme, aby s plnou mocí, vědouc oč se jednati má, posly své vypravili, neb ty věci spěšného jednání potřebují. Kdež znajíc jistou vůli naši a potřebu všeho křesťanstva i Vás samých býti, tak se zachovejte.

Dán na hradě pražském v pátek před svatými Třemi králi léta 1538 a království našich římského sedmého a jiných dvanáctého.

## 259. Vznešení královské na sněm.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Vznešení J. M. Kr. na stavy království českého při sněmu obecním, kterýž ten čtvrtek po svatém Vincenci na hradě pražském držán jest léta 1538.

J. M. římský, uherský a český král oc, pán náš nejmilostivější na všecky tři stavy království českého vznášeti a jim oznamovati ráčí, že J. M. Kr. z zvláštních, důležitých a znamenitých potřeb J. M. Kr., tohoto království a jiných J. M. Kr. dědičných zemí se dotýkajících tento nynější sněm obecní na hrad pražský položiti a rozepsati jest ráčil, ač J. M. Kr. po všecky časy rád by stavův tohoto království obsíláním a držením sněmův šanovati i v tom šetřiti ráčil, aby skrze to pracemi a outratami zbytečnými obtěžováni nebyli, avšak J. M. Kr. znajíc v jakém nyní nebezpečenství J. M. Kr. království a země od Turkův, všeho křesťanstva nepřátel, stojí, toho jest pominouti nemohl, jakož pak stavové království českého z toho rozepsání sněmu obecního tomu vyrozumívati mohli a ještě šířeji, jakž se o tom nížeji píše, srozumějí.

Kdež pak J. M. Kr. předkem to od nich, že sou se jakožto poslušní k tomuto sněmu sjeli, milostivě a vděčně přijímati ráčí, nepochybujíc J. M. Kr. o týchž stavích království českého, že o tom dobrou vědomost mají, jakou otcovskou, bedlivou a pilnou prací J. M. Kr. času minulého netoliko při stavích království českého a zemí svých dědičných, ale také při stavích svaté římské říše a u jiných o pomoc, aby tím dostatečněji všeho křesťanstva ukrutnému nepříteli Turku odepříno býti mohlo, jednati ráčil. Kterýžto nepřítel Turek s svým tyranstvím k zahlazení a potlačení jmena a víry křesťanské a pro rozšíření svého panství a mocnosti do slovanské země válečně jest vtrhl a nemalý díl téhož království slovanského svým ukrutenstvím a tyranstvím pod se podmanil, drahně zámkův, měst i městeček zdobýval, osadil a ty zopravovati, upevniti a některé pak vypáliti a drahně krve křesťanské tyransky prolíti, křesťany nelitostivě pomordovati, zajíti a pryč vésti dal; ješto bez

pochyby, by se témuž Turku a jeho tyranskému předsevzetí dostatečně (tak jak skrze pomoc z království tohoto českého a jiných J. M. Kr. dědičných zemí učiněnou) nebylo odepřelo, byl by týž Turek s svým ukrutenstvím minulého roku do J. M. Kr. království a jiných dědičných zemí dále vtrhl a škody nenabyté týmž královstvím a zemím i všemu křesťanstvu k horšímu učinil.

Na kteroužto J. M. žádost stavové království českého J. M. Kr. jakožto povolní a poddaní tehdáž nemalou pomoc svolili, kterážto pomoc podle jiných pomocí z J. M. království a zemí svolená k dobrému prospěchu jest přišla a ještě k lepšímu dobrému a prospěšnému byla by přijíti mohla, by se ta nešťastná příhoda bez viny J. M. tím nezřízeným a žalostivým odtažením u Goriamu (sic!) nebyla stala.

Jakou J. M. Kr. starost, bedlivost a praci, prvé než J. M. Kr. takovou pomoc a lid válečný do slovanské země vypravil a pospolu zřídil, míti ráčil, k tomu všecko to, což jest svého měl, vynaložil, a tak J. M. Kr. při tom při všem což k takovému křesťanskému a chvalitebnému skutku užitečného seznati ráčil, usilujíc a jednajíc, nic jest osobú J. M. Kr. v tom nescházelo, o čemž J. M. Kr. dalšího vypisování zanechávati ráčí, nepochybné naděje jsouc, že o tom o všem stavům i všem vůbec dobře vědomo jest.

J. M. Kr. maje předkem ku pánu Bohu všemohoucímu a k tomu lidu válečnému z J. M. Kr. království a dědičných zemí vyslanému doufání a naději, že ta J. M. bedlivá, ustavičná prace a starost, kterouž při tom lidu válečném spolu s vydáním a vynaložením toho, což jest kde při J. M. bylo, míti ráčil, ke všemu dobrému a užitečnému i pokoji přijde, ješto tudíž všemu křesťanstvu užitek státi by se byl mohl, ale poněvadž se to jináče a nešťastně zvedlo, tak že skrze vejs dotčené neřádné odtažení nepřítel vítězství obdržel a od téhož nepřítele množství hodných, ctných a udatných mužův pobito i zjímáno, nad čímž J. M. Kr. nemalou srdečnou lítost i těžkost, a nejvíce nad tím, že jest tak drahně urozeného i jiného znamenitého a statečného lidu, kterýž se mužsky bránil, zahynulo, míti ráčí. I předmejšlejíc J. M. Kr. čím dále tím více o takové nešťastné porážce, co z toho na budoucí časy zlého i škodlivého přijíti může, potom J. M. Kr. ráčil jest na obecní přísloví zpomenouti: že což se stalo, toho již zase odestati se a změniti nemůže, avšak nicméně J. M. Kr. ráčil jest se s pilností dostatečně a gruntovně (kterakž jest se při té porážce a při tom škodlivém odtažení dálo) na to vyptati a po takovém uptání držíc o to znamenitou radu, zdravě jest rozvážiti, a ty věci s dostatečným rozvážením, tak jakž J. M. spravedlivě a dobře náležité bylo, předsevzíti ráčil. O čemž stavové království tohoto z těch jednání, kteráž jsou se až posavad zběhla poněkud dobrou vědomost míti mohou a těm, kteřížby toho ještě žádostivi věděti byli, širší zpráva, budouli toho žádostivi, se dá.

I rozvažujíc J. M. Kr. to při sobě, že Turek ukrutný nepřítel všeho křesťanstva, zvláště pak po takovém obdrženém vítězství s svým tyranstvím příštího jara na země a lid křesťanský (o čemž J. M. Kr. jisté špehy míti ráčí) mocí svou táhnouti sobě umýslil, i aby se týž nepřítel Turek na J. M. Kr. země a poddané nenadále neuspíšil, a J. M. Kr. raději časně proti témuž nepříteli pohotově býti a království, země a poddané své věrné milé před nenabytými škodami, pokudž nejvejš možné jest, ochrániti a opatřiti mohl, uznati jest J. M. Kr. ráčil důležitou a znamenitou potřebu býti: ve všech svých královstvích a jiných zemích dědičných spěšně sněmy obecní rozepsati a držeti; zvláště pak, poněvadž jest se ta nešťastná příhoda tehdáž, když J. M. Kr. v dolních rakouských zemích byl, stala, nejprvnější sněm obecní v slovanské zemi držeti poručiti jest ráčil z příčiny té, aby to království k dalšímu pádu nepřišlo a poddaní J. M. Kr. v slovanské zemi pro takový pád beze vší naděje opuštěni nebyli. Potom do Grace v Štýrsku znamenité osoby a obyvatele z slovanské země a z jiných zemí k Štýrsku přiležících pro takový pád J. M. Kr. k sobě obeslati a sám osobně J. M. mezi ně přijeti a sněm obecní držeti a odtud dále do Kremže jeti ráčil, tu také obešlíc J. M. Kr.

poddané své horních i dolních rakouských zemí, a po vznešení a oznámení jim těch zběhlých věcí, v jaké nebezpečnosti a těžkosti J. M. Kr. království, dědičné země a poddaní z strany Turka nepřítele jsou, a kterak J. M. Kr. pro nedostatek a nemožnost svou ukrutnému nepříteli všeho křesťanstva bez J. M. království dědičných zemí a poddaných svých věrných milých jakožto těch, kteříž nejblíže takovému zlému a nebezpečenství přisedí a slušně před jinými nejvejše se k tomu snažiti mají, a k tomu i bez jiných svaté říše stavův a potentátův skutečné pomoci, odepříti nemůže, jmenovaných rakouských zemí milostivě a otcovsky o pomoc žádati jest ráčil. Kteříž neohledajíc se na ustavičné války a mnohá těžká vydání svá, však vzhlednouc na potřebu a takovou J. M. Kr. milostivou a otcovskou žádost, pomoc J. M. Kr. poslušně a povolně sou svolili, kterúž J. M. Kr. od nich podle nynějšího běhu a škod, kteréž od dávných časův snášejí, milostivě přijíti jest ráčil.

Kdež pak z té příčiny J. M. Kr. v tomto království českém také tento sněm obecní rozepsati a položiti jest ráčil znajíc, že jsou se stavové dotčeného království českého vždycky, jakž J. M. Kr. v držení tohoto království býti ráčí, ve všech J. M. Kr. potřebách a žádostech věrně a poddaně a poslušně zachovávali a nacházeti dali, i J. M. Kr. té milostivé, celé a nepochybné naděje k týmž stavům býti ráčí, že se také nyní i potom (zvláště při nynější důležité potřebě a chvalitebném křesťanském předsevzetí neméně, jakž i předešle činili) tolikéž ještě poddaně a poslušně zachovají, tak aby J. M. Kr. země a poddané své před dalšími záhubami, škodami a vjezdy od nepřátel zachovati, brániti a opatřiti mohl. Protož J. M. Kr. stavův království českého milostivě a otcovsky žádati ráčí, aby takovou velikou a znamenitou potřebu, kteráž nyní před očima a zjevná jest, u sebe uvážili a na to zdravě pomyslili, co J. M. Kr. královstvím, zemím i všemu křesťanstvu na tom záleží, o čemž J. M. Kr. dalšího vypisování zanechávati ráčí, neb každý rozumný křesťanským úmyslem při sobě dobře a bedlivě rozvážiti může, co na tom předsevzatém křesťanském skutku záleží a zvláště pak, jaký užitek a dobré J. M. Kr. královstvím, zemím i všemu křesťanstvu (když pomoc a obrana proti tomu dědičnému a ukrutnému nepříteli všeho křesťanstva skutečně se stane) z toho přijíti může a zase, jestliže pomoc a odpor proti témuž nepříteli Turku se skutečně a dostatečně neobmyslí a nestane, (o čemž J. M. Kr. žádným obyčejem z příčin vejš položených, aby se státi nemělo, pochybovati neráčí) jaké nenabyté zkázy jest očekávati. Neb vždy lépe a užitečněji jest nepříteli se v cizích zemích brániti, nežli jeho do svých zemí a vlastí dočekati a tu teprv o zkázu své vlasti se brániti, jakož pak jest to až posavád litostivě se stalo, takže Turek tudy, kde se jemu skutečně neodpíralo a jedna země druhé nepomáhala, než jedni druhým se dívali, mnoho křesťanského lidu pod svou moc a poslušenství podmanil.

I chtíc J. M. Kr. s pomocí pána Boha všemohoucího a jiných poddaných věrných svých milých země a poddané své před nepřátely za času opatrovati, a sám J. M., jakž jest svrchu dotčeno, nemoha tomu dosti všemu učiniti, u stavův království českého rady a pomoci hledati a jich žádati ráčí, aby takové nebezpečenství, kteréž se na ně a všecko křesťanstvo valí, k srdcím svým připustili i na to bedlivě i zdravě pomyslili, co na tento čas jiným sousedům blíže Turkův přisedícím se děje a jakou záhubu od nepřátel trpěti a na to každý den hleděti musí, že jim statky, ženy, děti berou a před jich očima mordují i jiná násilí, škody, pálení a protivenství činí, tak že žádnou hodinu v domích svých hrdly svými bezpečni nejsou, aby skrze zanedbání také nám a tomuto království, (čehož pán Bůh uchovati račiž) když již tak nepřátelé se přibližují a posledního tažení přes sedm mil od tohoto království, pálením, lidu zajímáním i jinak škody dělajíce, nebyli, takové zlé a záhuba nepřišla.

J. M. Kr. v paměti své míti ráčí, že pro obranu království a zemí svých u císaře římského J. M. pána a bratra svého nejmilejšího to zjednati byl ráčil, že jest J. M. Cís. osobně s znamenitým vojskem proti Turku se vypraviti a táhnouti ráčil, k tomu z říše po dvakrát znamenitou pomoc na J. M. Kr. ustavičné a pracné žádosti a napomínání jsou učinili a zhůru byli, ješto kdyby J. M. Kr. bedlivosti a pilnosti v tom nebylo, strach že by turecký císař, jak by byl Vídně mohl dobýti, nejenom

uherské království, ale horní i dolní Rakousy, Štýrsko, Korytany, Kransko, Moravu i veliký díl království českého dobýti a podmaniti by sobě byl mohl; protož znajíc stavové, že malá věc není, a co jim na tom i jaké nebezpečenství záleží, J. M. Kr. spravedlivého a otcovského předložení a napomínání ztěžovati sobě nebudou, nýbrž rozumějíc, že to všecko pro jich samých vlastní dobré a království tohoto opatření se předkládá, radú a pomocí, kterak by takové skutečné dobré k vykonání svému a k potěšení všem křesťanům přijíti mohlo, J. M. Kr. neopustí, než k tomu podle nejvyšších možností svých raditi a pomáhati budou, kterak by království a země nepřátelům přiležící i toto království, kteréž od nepřátelských mezí není velmi daleko, před nepřáteli opatřeny a bráněny býti mohly.

A což tak J. M. Kr. stavové dobrého ukáží a raditi i pomáhati budou, J. M. Kr. nic scházeti nemá, než J. M. všecko rád podle toho, statku ani vlastního života svého nelitujíc, učiniti a nasaditi ráčí, a kdyby v J. M. samého možnosti bylo to vykonati a poddaných svých věrných milých sám brániti a sobě radu dáti mohl, neráčil by J. M. Kr. stavův tohoto království v ničemž obtěžovati ani pomoci na nich žádati, ale když pak s to býti nemůže, kdež slušněji J. M. Kr. nežli při poddaných svých rady a pomoci hledati má? jsouc té milostivé a dokonalé víry k stavům tohoto království, jakožto k svým věrným poddaným milým, že J. M. Kr. k svrchu psané žádosti a milostivému napomenutí tak sami pro sebe, jako k dobrému příkladu jiným zemím k tomuto království příslušejícím i pro milostivou J. M. Kr. jednomu každému z nich odplatu, radú a pomocí svou neopustí.

Také J. M. Kr. stavům království českého oznamovati ráčí, že při otci svatém papeži J. Sv., císaři římském J. M. a u jiných křesťanských králův, kurfirštův, knížat a potentátův o pomoc jedná, kteroužto pomoc že J. M. Kr. při nich obdrží, pochybovati neráčí z příčiny té, poněvadž smlouva mezi papežem, císařem římským J. M. a Benátčany proti Turku nepříteli učiněna a zavřína jest, v čemž také J. M. Kr. od nich žádán, aby J. M. Kr. ráčil v tuž smlouvu mezi nimi učiněnou vstoupiti a k ní povoliti, k čemuž by J. M. Kr. pro dobré a užitečné J. M. Kr. zemí a poddaných přivoliti náchylen býti ráčil, ale J. M. Kr. to, cožby smlouvě užitečného bylo, bez pomoci J. M. Kr. království a svých poddaných vykonati nemůže.

K tomu také jest J. M. té naděje, že po učiněném příměří mezi císařem římským J. M. a králem francským dokonalý pokoj zjednán a zavřín bude, jakož pak aby pokoj vykonán a k místu přiveden byl, pilně a bedlivě se jedná a bez pochyby, že takový pokoj průchod svůj míti bude, neb jest král francský s lidem svým válečným a mocí svou, kterouž ve Vlaších měl, nic neprovedl než pryč utáhnouti musil; z kteréhožto pokoje jest ta naděje, že svrchu psaná smlouva tím více a stáleji se upevní, takže král francský sám osobně a jiní křesťanští potentáti v tuž dotčenou smlouvu bez pochybnosti se jednomyslně dadí. To všechno Turku nepříteli v jeho tyranském předsevzetí, kteréž proti J. M. Kr. královstvím a knížetstvím působí, nemalé překážky učiní, a zase J. M. Kr. královstvím a knížetstvím k velikému potěšení, užitku a bezpečenství trefiti se bude moci, neb týž Turek svou moc válečnou proti výš psaným potentátům v té smlouvě obrátiti musí a tak tudy J. M. Kr. země a poddaní tím méněji od téhož Turka překážky míti budou.

A jakož stavové království českého o tom dobrou vědomost mají, kterak při obecním sněmu minulém J. M. Kr., když o společné shledání všech J. M. Kr. království a zemí předešle tak bedlivě a často žádán byl, oznámiti ráčil, že při takovém společném shledání o stálou a trvalou pomoc a obranu proti dědičnému nepříteli všeho křestanstva a pro zachování J. M. Kr. království a dědičných zemí jednáno a zavříno býti má, i vzhlédnúc, že jednoho, dvojího ani trojího království aneb knížetství možnost není, takové veliké moci ukrutného nepřítele odepříti, a také že by těch království a zemí nyní dotčených samotná pomoc bez jiných žádného užitku a prospěchu nepřinesla, i poněvadž jsou stavové téhož království českého, protože jim J. M. Kr., když jest předešlý sněm obecní rozepsán byl, o tom artikuli strany toho společného shledání žádné zmínky v listech

sněmovních učiniti neráčil, toho na budoucí sněm obecní odložili: protož J. M. Kr. jest ta milostivá žádost, aby stavové vzhlídnouc na znamenitou a důležitou potřebu, pro dobré a užitečné království českého a jiných J. M. Kr. království, knížetství a dědičných zemí k takovému společnému shledání a sjezdu povolili a mezi sebou osoby z stavův s plnou mocí vyvolili a vydali na ten způsob, aby ty osoby, majíc sobě plnou moc k jednání danou, ke dni a v místo určité, kteréž by J. M. Kr. jmenovati ráčil, se najíti daly a při tom času s jinými spolu z J. M. Kr. království, knížetství a dědičných zemí vyslanými o takovou vejš psanou, stálou a trvalou pomoc proti Turku nepříteli, a cožby k tomu užitečného a prospěšného se vidělo, radili, jednali a konečně zavírali. J. M. Kr. nepochybuje o stavích království českého, že takovému společnému zemí shledání na odpor nebudou, nébrž J. M. Kr. spěšně a konečně odpověď dají, aby místo jmenovati a o tom do jiných království, knížetství a dědičných zemí svých, kteréž již na větším díle předešle z prostředkův svých osoby k takovému společnému a potřebnému shledání volily, oznámiti ráčil.

Kdež pak J. M. Kr. k stavům království českého milostivé, celé a nepochybné naděje býti ráčí, že vzhlédnouc na takovou důležitou potřebu, kteráž před očima jest a zvláště, poněvadž ta věc svaté víry křesťanské a obrany lidu křesťanského se dotýče, ve všem, jakž toho výš J. M. Kr. potřebně žádati ráčí, poddaně a hotově se okáží a podle J. M. Kr. takové milostivé a otcovské žádosti dobrotivě v jednání se dadí; J. M. Kr. milostivě a otcovsky k tomu se podává, že J. M. Kr. jakž pak až posaváde vždycky činiti ráčil, nelitujíc života svého i všeho, kdež co míti ráčí, vynaložiti a všecko, cožby k těm věcem sloužilo a se trefiti mohlo, působiti a milostivě k tomu pomáhati ráčí, takže stavové království českého a všichni vůbec seznati mají, že na J. M. Kr. bedlivé a pilné práci v tom ve všem, co by potřebného k takovému křesťanskému skutku a předsevzetí uznáno býti mohlo, nic sjíti nemá a nesejde.

Při tom J. M. Kr. stavův království českého milostivě žádati ráčí, aby ty cesty a prostředky obmyslili, aby ostatek sumy, co jí při svolené předešlé pomoci dodáno není, ještě dodáno a J. M. Kr. bez meškání vyplněno a v moc položeno bylo. J. M. Kr. ráčí tu sumu nejinam než k doplacení těm služebným, kteříž se navrátili aneb ještě z Turek vrátí, což by jim spravedlivě pozůstávalo, k tomu božskému a křesťanskému skutku a předsevzetí obrátiti. J. M. Kr. hranice a pomezní místa jiným válečným lidem osaditi a opatřiti musel, jakož pak J. M. Kr. ještě až posavád s znamenitým důkladem takový lid drží a potomně držeti a jemu záplatu činiti musí, aby J. M. Kr. tu sumu k tomu obrátiti také mohl a cožby zbylo té sumy, za to špiži, střelbu, lodě a šify k mostům i jiné potřeby válečné, kteréž po zemi i na vodě k válce potřebí, na něž nemalá suma se zběhne, zříditi a zjednati ráčí.

Dále také J. M. Kr. stavům tohoto království ku paměti přivozovati ráčí, což se concilium od papeže otce svatého na žádost císaře římského i jiných kurfirštův, knížat a potentátův křesťanských položení dotýče, jakž jest to při minulém sněmu stavům skrze J. M. Kr. šířeji oznámeno a sepsané podáno bylo, poněvadž takové concilium do dne svatých Filipa a Jakuba z hodných příčin a pro překážku válek jest odložíno a při tom času drženo býti má: aby stavové království tohoto tak pod jednú jako i pod obojí způsobú věřící k takovému křesťanskému, dobrému a chvalitebnému shledání, rozvážíc prvé mezi sebou, co by na tom conciliu z strany jich vznešeno, jednáno i žádáno býti mělo, osoby z prostředku svého volili, kteří by s J. M. Kr., pod kterýmž toto království jakožto pod jednou hlavou křesťanskou v ochraně jest, se snesli, aby J. M. Kr. na takovém příštím conciliu o tom, cožby k pravé jednotě a srovnání takových bludných roztržitostí sloužilo a k lepšímu stavům tohoto království bylo, znajíc vůli stavův býti, jednati tím dostatečněji ráčil a mohl.

A jakož jsou stavové osoby z prostředku svého k napravování práva a tak i jiných některých artikulův s plnou mocí k J. M. Kr. přidali, J. M. Kr. ráčil jest nad těmiž artikuli spolu s osobami

zřízenými léta minulého pilně seděti a drahně těch artikulův s nimi zavříti a k konci přivésti. Potom, když J. M. zase do Čech přijel, tolikéž jest s těmi osobami předce na rozvažování jiných artikulův pořád, žádného času, pokudž pro jiná zaneprázdnění býti mohlo, nemrhajíc, seděti a zavírati ráčil.

Ale poněvadž takových artikulův drahně a dosti těžkých bylo, nemohouc všech poříditi a vykonati, těch, kteří ještě zavřeni nejsou, jest odložíno až po nynějším sněmu, tu J. M. Kr. s těmiž osobami přidanými ráčí po sněmu zase den slušný uložiti a ty artikule rozvažovati a pokudž J. M. Kr. bude možné i na místě postaviti, než poněvadž některé osoby z těch vydaných zemřely, J. M. Kr. žádati ráčí, aby stavové jiné osoby na místě zemřelých volili.

A nad to J. M. Kr. podvolovati se ráčí, jakéžkoli mezi sebou stavové neb osoby těžkosti a nesnáze mají, že J. M. Kr. v to podle nejvyšší možnosti a důležitosti časův nynějších milostivě nahlédnouti a pokudž možné bude k spravedlivému konci přivésti a opatřiti, a takovou jejich stavův povolnost, kterouž J. M. Kr. o výš psaných věcech okáží, vší milostí svou královskou zpomínati, nahražovati i jich králem a pánem milostivým býti ráčí.

260. Jednání a odpověď stavův království českého na vznešení královské.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Jakož V. M. Kr. ráčila jest na nás na všecky tři stavy království tohoto vznášeti a oznamovati, jakou předkem péči otcovskou, bedlivou a pilnou V. M. Kr. ráčila jest míti, a v prvním artikuli toho sněmu V. Kr. M. obšírně a důležitě ráčila jest dotknúti, že pomoci u všech vrchností a potentátův ráčí žádati i také při nich jednati, aby spomoženo tomu křesťanstvu býti mohlo, kteréž již pod mocí ukrutného nepřítele všeho křesťanstva tureckého císaře jest, jakož pak ten artikul sepsaný a nám podaný dostatečně to v sobě obsahuje a zavírá.

Kdež předkem V. Kr. M. z takového pilného a bedlivého pečování děkujeme a cožby nám v tom za možné bylo učiniti, V. Kr. M. jak sme se snesli, oznamujem. Poněvadž jest se moc turecká znamenitě rozmohla, že císař turecký netoliko některá království křesťanská opanoval jest, ale některá i pohanská, a protož jemu odpírati a na něho do jeho zemí táhnouti bez veliké a znamenité moci není bezpečné a jednomu i dvěma královstvím křesťanským, jakž se tomu rozumí, nesnadné: než kdyby V. Kr. M. pánu našemu milostivému skutečnou a znamenitou pomoc učinili otec svatý papež, císař římský, J. M. král francský, jiní králové křesťanští, též kurfiršti duchovní i světští i jiná knížata a všecka říše římská, a my to v skutku poznali a V. M. Kr. ráčila nám o to obecní sněm položiti, také my, pokudž bychom slušně mohli a nám náleželo, s jinými zeměmi k království českému příslušejícími, rádi bychom se o to snesti chtěli a tak se zachovali i činili jakž dobrým křesťanům náleží.

Kdež V. M. Kr. ráčila jest artikul druhý tohoto sněmu položiti a připomenutí učiniti, kterak při obecném sněmu minulém na nás na stavy o společném shledání s zeměmi a knížetstvími V. M. Kr. dědičnými vznášeno bylo, a co by mělo při tom shledání a společném sjetí jednáno býti týž artikul to v sobě světle ukazuje: i milostivý králi! my tomu odporni nejsme, aby poslové od stavův království tohoto neměli s V. Kr. M. zeměmi, knížetstvími dědičnými se sjeti v místě příležitém, však ty posly vyslati chceme, aby vyrozuměli, jaká žádost a potřeba těch zemí jest, a ti poslové tomu vyrozumějíce, v to aby se nedávali, aby co jednati a zavírati měli, než vyslyšíce a vyrozumějíce jich potřebu a vznešení, aby se zase navrátili a stavům tohoto království na obecném sněmu to, což by na ně vznešeno bylo, oznámili.

A z těch poslův stavové vyrozumějíce potřebám a všem příčinám, oč by tu naše snešení bylo, to abychom V. Kr. M. oznámili a odpověď dali.

Také to poselství měloli by býti a osoby, kteréžby vyslány byly, aby je opatřili a vypravili na náklad z té berně, kteráž nyní dobírati se má, pakliby se V. M. Kr. zdálo při sněmu obecním budoucím z těch zemí dědičných i také zemí jiných k tomuto království příslušejících, cožby tu potřebného vznášeti chtěli, obeslati, to buď a stůj při vůli V. Kr. M.

Jakož V. Kr. M. ráčila jest žádati, aby se cesty obmyslily a ostatek sumy berně svolené a nedodalé, aby ještě dodána a vybrána byla a V. Kr. M. v moc položena k doplacení těm služebníkům, kteří se navrátili aneb ještě z Turek vrátí, cožby jim spravedlivě zůstalo, a k tomu božskému a křesťanskému skutku a předsevzetí aby obrácena byla, že V. M. Kr. hranice a pomezní místa jiným válečným lidem osaditi a opatřiti ráčí oc, jakož ta žádost V. Kr. M. v širších slovech v tom artikuli položena jest: i na tom se stavové všichni snesli, rozvažujíce V. M. Kr. důležité potřeby a velikou práci, pilnost i bedlivost, že V. M. Kr. netoliko pod V. Kr. M. mocí své panství opatrovati ráčí, ale i všeckno křesťanstvo, k tomu my, jakožto V. Kr. M. věrní poddaní vůli dáváme, aby ta berně, kteréž jest jmenovitě 22 tisíc kp. gr. pražských českých a králové J. M. 2 tisíce kp. gr. českých, páni berníci aby dali a cožby se koliv výše této pomoci a berně na komž koli vyhledalo a najíti mohlo, to též J. M. Kr. v ruce dáno býti má, kromě z toho pánům berníkům za práci zaplaceno býti má i také písařům, poslům a na jiné potřeby cožby se vynaložilo.

A J. M. Kr. za to prosíme, aby od toho času až do Středopostí nejprv příštího příročí lidem se propůjčilo, aby což mají vyplniti a dodati, v tom se opatřiti mohli.

Pakliby kdo to obmeškal a do toho času nedal a nevyplnil, aby se páni berníci k takovému každému tak zachovali, jakž o dobývání berně této jest nařízeno.

A také V. Kr. M. všichni stavové prosí, kteřížkoli vězňové jsou, a jakož se ohlašuje: Petr, syn Petra Holice (?) z Jičiněvsi, že by jemu spomoženo býti mohlo, i mohloliby jemu i jiným spomoženo býti, aby se V. M. Kr. k tomu a k takovému vězni i všem jiným, kteřížby se z toho království optati mohli, milostivě nachýliti a jim z vězení pomoci ráčila.

Což se concilium dotýče, poněvadž strana pod obojí způsobou V. Kr. M. svůj úmysl jsou oznámili a na ten artikul odpověď dali, také strana pod jednú způsobú odpověď V. M. Kr. dáti chtějí.

Kdež V. M. Kr. zmínku v artikuli čtvrtém o napravování práva učiniti ráčila, na tom sme se stavové snesli: to což prvním sněmem jest zavříno, v celosti zůstati má na takový způsob, poněvadž V. Kr. M. stavům povolení své milostivě dáti ste ráčili, kteříž artikulové o napravení práva na konci postavení nejsou a napravovati se mají, i také o jiné artikule podle předešlého sněmu poznamenané, aby sjezdové po krajích v jistém času býti mohli, a tu osoby k takovému napravování práva i výš dotčených artikulův aby voleny, vybrány i vyslány k V. M. Kr. a k osobám prvé voleným, pokudž by se čas od V. M. Kr. uložil, byly. Než co se stavu panského dotýče, kteřížby koli k tomu času přijeli, ti všickni při tom napravování při osobách prvnějších býti mají a mohou.

A to mezi tímto časem a Suchými dny letničními nejprv příštími, aby se to vykonalo. A ti artikulové, kteříž ještě v dsky nejsou vloženi, aby rozváženi byli, jestliže by co na odporu při kterém bylo, V. Kr. M. v tom aby prostředkovati ráčila, tak aby se to napravování, na čemžby se snesli, zavříti i na konci postaviti a v dsky zemské vložiti mohlo.

Jakož V. M. Kr. ráčila jest naposledy i to položiti, bylili by jací rozdílové a rozepře mezi stavy nebo v stavích mezi osobami, že V. Kr. M. ráčí to srovnati: jest k V. Kr. M. naše žádost, aby se tak stalo, kteříž koli jsou rozdílové mezi stavy, abyste je V. Kr. M. na jistém času na konci a místě milostivě postaviti ráčili.

Všickni tři stavové království českého na tomto sněmu ráčili jsú povolení dáti panu Šebestianovi z Veitmile na Chomútově, aby směniti mohl od hradu mostského půl vsi Polerad a ves Kamennú Vodu, kteráž k mostskému hradu a k království přisluší a na to místo jinými směniti, jakožto Sušany, a cožby se tu nedostalo v jeho vsech dědičných.

A kdyžby kolivěk hrad mostecký od něho a dědicův jeho k vejplatě přišel, na to místo zase postúpiti má tolikéž platův, beze všeho umenšení, což polovice v Poleradech a v Kamenné Vodě na tento čas jest, k témuž hradu mostskému, a ty jemu a dědicům jeho dědičně zůstati mají; a J. M. ráčí hned mocí tohoto sněmu na to jisté osoby, totiž pana Jana Zajíce z Hazmburku na Budyni, pana Jana z Lobkovic na Bílině z pánův, pana Karla Dubanského z Duban na Liběšicích, pana Volfa z Vřesovic na Doubravské Hoře z vladyk vyslati, kteříž takovou věc ohledati mají.

Též všickni tři stavové království českého ráčili jsú své povolení dáti, aby manství v Lipovicích k zámku Karlštejnu příslušející, jak se směna stala s Výškem, kterýž toho prvé v držení byl s Janem z Vítence, (?) za jiné grunty od Tachlovic směněno bylo. A k ohledání takové směny ráčili z sebe pana Mikuláše z Říčan na Hořovicích z pánův a Jindřicha Karla z Vranova z vladyk vydati, aby podle purkrabí karlštejnského na to vyjeli, takovou směnu ohledali a podle spravedlnosti na místě postavili.

Kdež jest pan Volf mladší z Krajku stavův království českého žádal, aby povolení své dali, aby na opravu zámku Točníka do 500 kp. grošův pražských českých naložiti mohl: uzavřevše to všichni tři stavové, že ten zámek opravy znamenité potřebuje, k tomu jsou své povolení dáti ráčili, aby J. M. Kr. ráčila do 500 kp. grošův pražských českých na tom zboží a panství jemu Volfovi připsati, a kdykolivěk on Volf tu sumu 500 kp. grošův pražských českých vynaloží, to pořádným počtem před těmi, kterýmž se poručí, ukázati má.

261. Dobré zdání na vznešení královské o volení na koncil.

MS. v knihovně strahovské v Praze.

Zdání na vznešení a žádost J. M. Kr., kteráž se jest při nynějším sněmu strany concilium od J. M. Kr. stala, toto z strany pod jednou jest.

J. M. Kr. jakožto král křesťanský a milovník království českého nic méně pro dobrý pokoj a spasení obyvateluov téhož království, jakž pak slušné a náležité jest, ráčil jest na stavích dotčeného království žádati, aby podle jiných křesťanských království a potentátův říšských i všeho křesťanstva na již příští concilium též také některé osoby zřídili a vypravili.

Dotčené concilium ne z jiné příčiny uloženo jest, než toliko pro dobrý pokoj a svornost všeho křesťanstva a bez pochyby že také na něm to, cožby k dotčenému pokoji sloužilo, rozjímáno a jednáno bude, nic méně i o duchovních a světských vrchnostech a hlavách všeho křesťanstva; při tom také, poněvadž rozliční bludové a proměny od nejposléz minulého concilium až do toho času mezi světskými a duchovními stavy povstali jsou, a snad jakby také hlavnímu nepříteli všeho křesťanstva totiž Turku společnou a obecní mocí odpíráno býti mohlo a naposledy, poněvadž tak mnoho bluduov skrze Novokřtěnce proti a na potupu božího Těla, nad to vejše i rozličné nové a prvé neslejchané sekty v krátkých letech v německých i také jiných zemích rozmohly jsou se, takže v mnohých místech lidé od bázně boží, dobrého svědomí, poslušenství vrchností svých a tak od všelijakých křesťanských pořádkův odstoupili jsou, tu že také vedle potřeby o tom rozjímáno bude.

A tak to a takové vznešení a žádost jistě pobožná i také chvalitebná jest a každý, kdož jako živý oud církve svaté, jichž pán Kristus hlava jest, nazván býti chce, ten by měl jakožto společný oud s jinými křesťanskými oudy spravedlivě také v tom spoluutrpení míti a v takovém křesťan-

ském a dobrém předsevzetí podle nejvyšší možnosti a rozumu radný a pomocný se najíti dáti; neb tudy a tum mnoho zlého zuostaveno a zase mnoho dobrého poslušenstvím dobrým a cnostnými pořadky ustanoveno a nařízeno býti bude moci.

A ponevadě pak království české ne nejmenší oud církve křesťanské jest, z té příčiny bylo by slušne, aby také někoho na místě a jmenem svým mezi jiné stavy a oudy všeho křesťanstva na již dotčene concilium vypravili, zvláště, poněvadž z mnohých znamenitých království, zemí a měst mnoho znamenitých lidí z prostředkuov jich také k tomu vysláno bude, kteřížto poručení míti budou, aby u věcech a potřebách náležitých všeho křesťanstva, cožby za nejlepší znáti mohli, raditi a k místu věsti pomáhali a zvláště aby křesťanská láska a svornost, nicméně i křesťanský svatý život v bázni boží s poctivostí a chvalitebně zase přiveden a vzdělán býti mohl.

A protož potřebí jest, aby páni pod jednou i pod obojí způsobou některé z stavu duchovního i světského znamenité a vážné a zvláště z stavu duchovního učené osoby k tomu zřídili a volili.

Ale však nade všecky věci takoví poslové mají pokojné a cnostné osoby býti, a ty, kteréž by k nesnázím, k ruoznicím a nesvornostem náchylné nebyly.

Také by slušné bylo, aby se takoví poslové od obojí strany již zřízeně jednoho dne i také jedné hodiny na cestu spolu vypravili, na té cestě všudy v hospodách a v jiných místech bratrsky spolu byli a ve všelijakých případných příhodách neb potřebách přátelsky sobě radili a pomahali.

Neb sic, kdyby jeden napřed a druhý nazad jeti měl, snad by hlas mezi lidem obecním povstati mohl, tak jakoby jedna strana na druhou na již dotčeném concilium žalovati chtěla, z čehož by nová nevuole a snad horší mezi obyvately království českého vzruosti mohla, ješto to býti nemá, nýbrž má to s nejvyšší pilností opatrováno a k tomu vedeno býti, cožby k zachování a rozmnožení dobrého pokoje slúžiti mohlo.

A když by ti a takoví poslové spolu chodili, jezdili, seděli aneb také i na concilium přicházeli, tedy mají nicméně vždycky přátelsky, bratrsky a ve všech cnostech jedni druhým, ve všech věcech a potřebách všeho křesťanstva radni a pomocni býti.

A poněvadž náklad ten, cožby na stravu míti měli, na všecky stavy se vztahovati bude, bylo by potřebí, aby také svého prokuratora měli, kterýžby peníze vydával, z nich počet činil a cožby potřebí bylo skupoval a platil. Avšak aby při takovém vydávání řád a mírnost zachovávána byla a omylu žádného aby z toho nepocházelo, bylo by potřebí, aby takový prokurator zvláštní nějakou správu neb instrukci měl, jakby se při takovém vydávání chovati měl; a ten také na cestě aby hospody a jiné věci jednal.

A poněvadž také bezpochyby týmž vyslaným na cestě, na místě i sic jináče lecos se přihoditi může, ješto by potřebí bylo druhdy nazpátek zase o to psáti, i bylo by také potřebí někomu zde v Praze neb v království o tom poručiti, kterýžby takové listy otvírati a zase na ně odpověď dávati mohl.

A poněvadž také při počátku není tak velmi potřebí pro uvarování útrat mnoho osob vyslati, zdálo by nám se za dosti, aby stavové pod jednou i také stavové pod obojí toliko po třech osobách vypravili, však tak aby při každém tom počtu jeden z panského, druhý z rytířského a třetí z městského stavu osoby byly, tak aby všech dvanácte osob hlavních bylo, neb při počátku na těch dosti jest.

A pakliby se co na již dotčeném concilium zvláštního aneb těžkého zběhlo, ješto by snad za potřebné se uznávalo, aby více osob k tomu bylo povoláno, to aby stavové na vuoli měli při tomto sněmě více osob jmenovati, kteréž by, kdyby potřebí bylo, také k tomu hotovy býti mohly.

A poněvadž i toho potřebí bude, aby někoho vrchního mezi sebú měli, kterýžby druhdy jiné posly k sobě povolati a s nimi radu držeti mohl: i bylo by slušné, aby takový zde zřízen byl, a ne aby teprv na cestě o to v rozepři aneb na rozdíl vstupovati proti sobě měli.

Kteréžto osoby musí také písaře aneb jiné služebníky míti a jednomu každému aby vyměřeno bylo, kolik by jich s sebú vzíti měl, tak aby někdo mnoho a někdo málo jich nevzal.

A jakž takové osoby voleny budou, měly by se hned spolu sjeti a rozmluvení míti o moc a list věřící a cožby jim na též concilium potřebí bylo, tak aby od J. M. Kr. i také stavuov království tohoto časně tím vším opatřeny býti mohly.

A jestliže takové zdání přijato bude, tedy bude se moci dále o to také rozjímati a zvláště kdyžby již osoby voleny byly.

Kteréžto zdání krátce jest sepsáno při počátku, však když potřebí bude, obšírněji se o tom napíše.

Odpověď strany pod obojí způsobou na dobré zdání strany pod jednou.

Strana naše a Kristova. Které zdání strany Vaší jest, co se concilium dotýče, to nám jest podáno, v kteréž pilně sme nahledli a jinému sme nevyrozuměli, než že jest ukázaná cesta, kdyby mělo do concilium vysláno býti, jakby ti poslové měli se držeti i zachovati, jakož pak toho zdání šíře artikulové v sobě drží a zavírají.

I toto jest naše při tom snešení: že ten spis toho gruntu v sobě nenese aniž toho jest dotčeno, s čím ti poslové a proč do concilium vysláni býti by měli, neb pamět naše jest, kteří sou rozdílové a těžkosti těchto časův, že jest Vám to vědomé a protož byli sou jistí artikulové Vám podáni, aby ti na místě postaveni byli; však jakým způsobem to jest pominuto, toho neznáme. A teď na ten čas vnově knihy sou vytištěny a původem kněze biskupa vídeňského vydány, kteréž plnost strany naší v sobě hanění drží, čemuž my odpíráme a místa nedáváme, nebo on kněz biskup, což jest tu sepsal, toho pravého potud, pokudž zákon boží ukazuje, neučiní, nébrž z toho spisu to se nalezá, že dotčený kněz biskup žádostivější jest mezi námi různic a zošklivení než lásky a dobré svornosti.

A protož když grunt jednoty mezi námi obojími na místě uvážen nebude, že to poselství do concilium a řád jeho nemůž svého místa míti; než když tato věc mezi námi na místě uvážena a grunt jednoty na konci postaven bude, tehda na to zdání a řád, které jest nám podáno, chtěli bychom odpověď dáti.

## Odpověď strany pod jednou.

Strana římská. Kteréž snešení Vaše nám sepsané ste podali, v to jsme nahledli. I bezpochyby, že to v paměti máte, že na ten čas, když jest král J. M. ráčil sjezd položiti nám obojím stranám, kteříž artikulové od Vás nám podáni byli, že jsme se mezi sebou o ně snésti nemohli, a tak J. M. Kr. pán náš milostivý ráčil jest ty oboje artikuluov spisy, kteříž od nás Vám a od Vás nám podáni byli, k sobě přijíti, a tak posavád při J. Kr. M. ti spisové jsú, na kteréž se očekávalo od J. Kr. M. nějakého prostředku mezi námi hledání.

A poněvadž pak nyníčky k tomu jest přišlo od J. Kr. M. nás všech společné napomenutí, abychom na concilium osoby jisté vyslali, jakž spis od J. Kr. M. na sněm podaný šíře okazuje: i znáti muožete, že my, kteříž jsme pod jednú zpuosobú, od poslušenství církve svaté stolice apoštolské se nedělíme.

A Vy cožkolivěk dále v jakých artikulích Vám duoležitých na concilium aneb při stolici apoštolské hledati chcete, což tu koli zjednáte, my v tom od Vás nic se dělití nebudem.

Obtížnost pak, kterouž do pana biskupa vídeňského nésti při sobě ráčíte, i zdáli se oč toho s ním promluviti aneb dále kam takovou věc, kdež náleží, vznésti, to buď při vuoli Vaší.

262. Žádost a vznešení stavův o některé artikule ústní na krále.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Co se dotýče pana Jetřicha z Vřesovic, syna nebožtíka pana Jakuba z Vřesovic, podkomořího a bratří jeho, cožkoli při J. Kr. M. v své spravedlnosti hledají, aby J. M. Kr. při té je zůstaviti a skutečně opatřiti ráčil podle suplikací.

Item, také všichni tři stavové J. M. Kr. žádají, co se pana Viléma Švihovského a spravedlivosti jeho, kteréž má v knížetství slezském, dotýče, aby J. M. Kr. k té jemu dopomoci ráčil.

Item, též také o pana Břetislava Švihovského, kdež císař Karel římský J. M. ráčil jest zapsati a majestát dáti jemu na sumu jistou, aby se J. M. Kr. ráčil přimluviti, aby jemu takový dluh zaplacen býti mohl.

Item, co se Petra Vosovského dotýče, J. Kr. M. žádají stavové, k tomu pánův úředníkův a soudcí zemských, aby J. M. Kr. jemu jeho provinění prominouti a odpustiti ráčil.

Item, co se Václava Lažanského dotýče, smlúvu, kterouž jest učinil, aby k té J. M. Kr. povoliti ráčil, žádají.

Item, o pana Jiříka Jirku z Násilé, aby čehož potřebuje spravedlivého při J. Kr. M. králi polském, v tom aby opatřen byl a k své spravedlnosti přijíti mohl.

Item, co se dotýče o pány Fictumy, aby mohli slyšáni býti tento soud nejprvnější, aby J. M. Kr. rozkázati ráčil.

Item, o pana Pauzara z Michnic a o paní sestru jeho, aby J. M. Kr. je při jich suplikací milostivě a při jich žádosti zůstaviti ráčil, podle smlúvy o hory s J. M. Kr. učiněné.

Item, páni J. M. a páni rytířstvo za pana Jaroslava Vranovského a tolikéž za pány Pražany se přimlouvati ráčí, co se jeho osoby a pánův Pražan dotýče, aby J. M. Kr. to mezi stranami na spravedlivém konci postaviti ráčil.

Item, co se sirotkův někdy pana Petra Rašína z Risenburku dotýče, aby J. M. službu témuž někdy Rašínovi pozůstalou, jim zaplatiti rozkázati z té berně ráčil, za to žádají.

# 2. Akta o sněmu, kterýž svolán byl na 2. Aktenstücke zu dem auf den 20. März den 20. března 1538. 1538 berufenen Landtag.

263. Král Ferdinand pokládá stavům českým sněm obecní na den 20. března 1538.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1538, 17. února. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze. \*)

Rozepsání sněmu druhého obecního na hrad pražský ve středu po druhé neděli v postě, jenž slove Reminiscere léta 1538.

Ferdinand oc. Urozeným, statečným, slovútným a opatrným pánům a rytířům, vladykám a městům i jiným všem obyvatelům a poddaným našim kraje N., věrným našim milým, milost naši královskou a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Nepochybujem o Vás, že v paměti máte naše vznešení a pilné jednání, kteráž sme při minulém sněmu obecním činiti, a znajíc znamenitou i velkou potřebu toho býti, k hotovosti

<sup>\*)</sup> Rukopis velmi chybný.

o pomoc a k společnému s jinšími zeměmi našimi shledání, Vás sme milostivě žádati i napomínati ráčili, ale z kteréž příčiny na témž sněmě při času svatého Vincence položeném takové potřebné věci k zavření a k vykonání přijíti nemohly, toho všeho ste dobře povědomi, neb z vůle všech stavův království českého na jiný sněm (ačbychom byli rádi Vás dalších prací a outrat zbavili) odložení se státi muselo.

I poněvadž těchto dní opět skrze jistá psaní a špehův našich častá oznamování nás jest došlo, kterak Turci znamenité vojsko sebravše na poddané naše a království slovanské a taky dále hned z jara táhnouti sobě umyslili a již k Pestu veliký počet Turkův přitáhlo, kdež z toho jinému rozuměti jest nemožné, než že taková potřeba poddaným našim k hotovosti a k pomoci se za času míti a skutečně přičiniti již nastala, kteráž nikdá za lidské paměti křesťanům větší nebyla.

Protož jsouce povinni země naše a věrné poddané milé opatrovati, Vám z příčin svrchu dotčených a znamenitě důležitých sněm obecní na hrad pražský ve středu po druhé neděli v postě, jenž slove Reminiscere, položiti jsme ráčili a tímto listem naším pokládáme, poroučejíc všem i jednomu každému z Vás, abyste se na ten den jmenovaný, totiž na středu do Prahy sjeli a hned na zejtří na hradě pražském tím raněji k jednání sněmovnímu sešli a před osobu naší královskou najíti dali, a předložení, kteréž Vám toho času učiniti a oznámiti ráčíme, slyšeli.

Jestliby pak někteří na ten sněm nepřijeli a doma zůstali, kdež té naděje býti neráčíme, proto nic méně ti, kteříž se sjedú, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou.

Než z měst našich, co se poslův vypravení dotýče, poroučíme, aby s plnou mocí vědouc o tom, oč se jednati má, posly své vypravili, neb ty věci spěšného jednání potřebují. Kdež znajíc jistou vůli naši a potřebu všeho křesťanstva i Vás samých býti, tak se zachovejte.

Dán na hradě pražském v neděli po svatém Valentinu léta 1538.

## 264. Vznešení královské.

(MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.)

Vznešení J. M. Kr. na stavy království českého na druhém sněmě obecním, kterýž ten čtvrtek držán jest po neděli Reminiscere na hradě pražském 1538.

- J. M. římský, uherský a český oc. král, pán náš nejmilostivější, předkem od stavů království českého, že jsou se jakožto poslušní k tomuto sněmu obecnímu od J. M. Kr. položenému sjeli, milostivě a vděčně přijímati a dále na ně vznášeti a jim oznamovati ráčí: žeby J. M. Kr. stavův tohoto království českého obsíláním a držením nynějšího sněmu obecního rád z milosti (a zvláště proto, že jest nedávno minulého času také jeden sněm obecní byl) šanovati a šetřiti v tom ráčil, ale po zavření předešlého sněmu J. M. Kr. pilné a důležité příčiny seznati ráčil, pro kteréž nejenom pro dobré a užitečné království českého než i jiných J. M. Kr. království, knížetství, zemí a poddaných i všeho křesťanstva nynějšího sněmu obecního nikterakž pominúti nemohl, o čemž stavové, jak se nížeji píše, srozumějí.
- J. M. Kr. nepochybuje o stavích království českého, že v dobré paměti mají, v jakém J. M. Kr. a J. M. království, knížetství, země a poddaní, zvláště ti, kteříž blíž Turka ukrutného a dědičného nepřítele všeho křesťanstva přisedí, v znamenitém nebezpečenství a těžkosti jsou, a jaká skrze to nenabytá záhuba a pád, jestliže by takovému ukrutnému tyranství a jeho Turka nepřítele předsevzetí

časně a dostatečně odepříno nebylo. přijíti by jim mohla, čehož J. M. Kr. na předešlém sněmu obecním při stavích království českého, jako těch, u kterýchž J. M. Kr. vší poddané povolnosti a věrné pomoci se naděje, žádati, rady i pomoci při nich, předkem pro dobré a užitečné jich samých i také jiných J. M. Kr. království, zemí a věrných poddaných i všeho křesťanstva, hledati jest ráčil, avšak tehdáž J. M. Kr. od týchž stavův království českého žádná jiná odpověď dána ani pomoc připovídána nebyla, toliko, aby ta suma předešlého roku na lid válečný svolená J. M. Kr. v moc vydána byla, a že jsou se stavové na tom snesli a urovnali, aby J. M. Kr. otce svatého papeže, římského císaře J. M. a stavův svaté říše i jiných potentátův a hlav křesťanských o pomoc žádati ráčil, a když J. M. Kr. při nich pomoc obdrží, tehdy že oni také, pokudžby slušně mohli a jim náleželo, s jinými zeměmi k království příslušejícími se sněsti a jako dobří křesťané se zachovati chtějí.

Kdež J. M. Kr. té odpovědi a ukazování od stavův království českého z příčin na ten čas dostatečně nejednou než často jim oznámených přijíti, ani té naděje, aby J. M. Kr. taková pomoc svolena býti neměla, k stavům míti jest neráčil, neb ta rada a ukazování na jiné cizí pomoci k zachování křesťanstva a jiných zemí J. M. Kr., kteréž blíž nepřátelům přiležejí, prospěšná a užitečná by nebyla: jsouc té naděje k stavům, že z příčin předložených pomocí dostatečnou J. M. Kr. neopustí, avšak nic jiného, než jakž se svrchu píše na ten čas, protože na větším díle osoby z stavův se byly rozjely, u nich zjednáno a obdrženo býti nemohlo.

J. M. Kr. hned po tom sněmě v několika dnech poselství jisté přišlo, totiž že papež, císař římský J. M. a Benátčané proti ukrutnému nepříteli všeho křesťanstva Turku, z lásky a náchylnosti křesťanské a pro dobré a užitečné i chvalitebné všeho křesťanstva smlouvu učinili na ten způsob, že císař J. M. a jmenované osoby spolu s těmi v té smlouvě postavenými na dotčeného nepřítele Turka s dostatkem a v skutku po vodě i po zemi táhnouti a znamenitý počet lidu válečného, jízdného i pěšího mají a ten přijímají, na kterýž se každý měsíc služby pětkrát sto tisíc sedmdesáte pět tisíc (sic!) zlatých uherských na zlatě dostane dáti, a císař J. M. na svůj díl jednu polovici dotčené sumy platiti má. A při tom J. M. Kr. také od papeže, císaře římského, pána a bratra svého nejmilejšího, pro budoucí bezpečnost a pokoj J. M. Kr. království a zemí s pilností žádán a vysoce nejednou napomenut jest, aby J. M. Kr. proti dotčenému nepříteli Turku v uherském aneb slovanském království znamenité vojsko lidu jízdného a pěšího sebrati, zříditi a držeti ráčil, a ten čas, když na moři s tou mocí svrchu psanou na Turka taženo bude, J. M. Kr. také z strany své po zemi táhnouti a se s vojskem vypraviti ráčil, neb při tom času nejsnadněji J. M. zámky pomezní, přívozy a jiná upevnění Turkům zdobývati a k svému i křesťanskému držení a opanování přivésti bude moci.

Skrze to potomně J. M. Kr. země, poddaní J. M. i všecko křesťanstvo tím užitečnějšího stálejšího pokoje dojíti a ten před nepřátely pojednou zjednati budou moci, aby již tak častým a ustavičným zemí a poddaných odjímáním, žen, dítek a přátel svých mordováním, což se těchto všech časův žalostivě až posavád dálo, tak hanebně kaženi nebyli, neb všecko to z příčiny té, že jedni křesťané na druhé ukazovali a za času sobě věrně pomáhati zanedbali, jest na ně přicházelo.

I znajíc J. M. Kr. císaře J. M. pobožné, spravedlivé i bratrské slušné napomínání býti, nad kterýmž J. M. Kr. zvláštní a srdečné potěšení má, kdyby pán Bůh to dáti a způsobiti ráčil, žeby skrze ten začatý křesťanský skutek tomu nepříteli všeho křesťanstva dostatečně a s užitkem odepříno a zvláště při hranicích a pomezích k královstvím a zemím J. M. Kr. přiležícím tím větší ujma státi se mohla: a protož J. M. Kr. z těch příčin a pro potřeby důležité v královstvích a jiných J. M. zemích podruhé znovu sněmy obecní rozepsati a o stálou a skutečnou pomoc k tomu předsevzatému chvalitebnému křesťanskému skutku od poddaných svých věrných milých žádati ráčí.

Tento sněm obecní nynější z těch příčin dotčených od J. M. Kr. také jest stavům království českého položen a rozepsán.

Stavové království toho sami při sobě dobře a zdravě rozvážiti mohou, že císař J. M., pán a bratr J. M., z přirozené bratrské lásky i jakožto hlava přední všeho křesťanstva pro dobré křesťanské J. M. napomíná a žádá, a J. M. Kr. znáti ráčí se povinen býti tak učiniti a křesťanstvo, ničehož, práce ani nákladův nelitujíc, brániti, ale J. M. Kr. pro předešlé ustavičné války, o kterýchž od J. M. Kr. stavům království českého na minulém sněmě obecním i prvé častokrát oznamováno, při komoře své nedostatek znáti a míti ráčí, pro kterýž tomu dosti učiniti a tak velikého a znamenitého vojska, na kteréž nemalý náklad půjde, sám držeti a vychovávati nemůže.

Poněvadž nejenom všeho křesťanstva, ale jednoho každého křesťanského člověka zvláště se tu dotýče, žádný z přirozené lásky křesťanské a přívětivosti slušně vytahovati se nemůže a nemá, a každý křesťanský věřící člověk dobrým oumyslem a zvláště ti, kteříž nepříteli jako i J. M. království a země nejblíže přileží, pro obránění a zachování jmena a víry naší pravé křesťanské podle možnosti své pomoc učiniti povinni jsou.

I aby takové pobožné a křesťanské předsevzetí k vykonání a k prospěchu svému přijíti mohlo, jest od papeže, císaře J. M. a od Benátčanů ta dotčená smlouva a jisté zůstání všemu křesťanstvu k prospěchu, k užitečnému a k dobrému obmýšlena a předsevzata, kterážto smlouva bez pochyby v krátkém čase znamenitě rozšířena bude, tak že drahně křesťanských potentátův, jakožto král francský a jiní, kterýmž jich místa v té smlouvě se pozůstavila, k té smlouvě přistoupí a povolení své dadí.

A protož J. M. Kr. jest ta milostivá a otcovská žádost, aby stavové království českého takové chvalitebné předsevzetí, jako spoluoudové křesťanští, k myslím a srdcím svým připustili a toho při sobě bedlivě povážili, že J. M. Kr. nejenom péči a starost o poddané a země své míti a nelitujíc ničehož, kdež co má vynaložiti ráčí, ale nad to J. M. Kr. takové tažení, pokudž J. M. stavův království českého a J. M. Kr. království a zemí i jiných křesťanských oudův stálou pomocí vypraviti se bude moci, sám svou královskou vlastní osobou předsevzíti, na nepřítele víry křesťanské táhnouti a tak se v tom, jakž křesťanskému králi dobře učiniti náleží a sluší, zachovati ráčí.

J. M. Kr. do stavův království českého jakožto věrných svých poddaných milých té jisté, celé, nepochybné víry a naděje býti ráčí, že J. M. Kr. v takovém osobním na Turka, nepřítele křesťanského, tažení svou věrnou pomocí neopustí, nýbrž těch cest a prostředkův společně mezi sebou s pilností na nynějším sněmě, kterak by J. M. Kr. dostatečně opatřena byla, pohledají, nařídí a v tom předkem na pána Boha všemohoucího, potom na J. M. Kr. pána svého a těžkosti i zkázy království uherského a rakouských zemí, odkudž dále takové nebezpečenství na království české i jiné křesťanské země, čehož Bůh všemohoucí z milosti své svaté uchovati račiž, dostati by se mohlo, vzhlednú, a po uvážení takovém J. M. Kr. milostivému a otcovskému napomenutí a žádosti skutečné a užitečné místo dadí a v tom, jak jsou po všecky časy od počátku J. M. Kr. králování ve vší povolnosti k J. M. se nacházeti dali, také ještě jiným zemím, k království českému příslušejícím, k příkladu dobrému na tento čas se povolně najíti dadí a okáží.

Kdež pak J. M. Kr. takovou jich stavův povolnost a skutek chvalitebný křesťanský a pánu Bohu příjemný i to, že jim samým a všemu křesťanstvu k budoucímu pokoji, bezpečnosti a ke všemu dobrému přijde, vší milostí svou královskou zpomínati i milostivě nahražovati ráčí.

- A J. M. Kr. k tomu milostivě se podává, že taková jich stavův, jakž dotčeno, pomoc svolená spolu s jiným lidem nejinam než proti Turku a pro rozšíření hranic k J. M. Kr. královstvím a zemím příležícím obrácena býti má.
- J. M. Kr., jak se svrchu píše, ve všech J. M. Kr. královstvích a zemích pro tu křesťanskou učiněnou a zavřenou smlouvu, tolikéž jako v tomto království českém, znova sněmy obecní rozepsati

a držeti umysliti jest ráčil, jsouc J. M. Kr. té víry, že J. M. Kr. v tom při zemích a poddaných svých nicméně jakž i prvé opuštěn nebude a pomoc při nich obdrží.

Při tom J. M. Kr. pominúti neráčí všudy jinde pomoci hledati a žádati, jakž pak již J. M. s kurfiršty, knížaty a stavy svaté říše v jednání býti ráčí, nepochybujíc J. M. Kr., že se všickni v tom křesťanském a pobožném skutku dobrovolně najíti dají a pomocí J. M. neopustí.

J. M. Kr. také té naděje býti ráčí, že císař J. M. a král francský srovnáni a smluveni budou, a tak jakž J. M. Kr. tomu vyrozuměti ráčil, že císař římský J. M. tento rok do Vlach přijeti po moři a sám osobně proti Turku táhnouti ráčí, o čemž J. C. M. tyto dni J. M. Kr. po poště psaním oznámil, kdež pak těm všem náležitým věcem a zvláště tomu nahoře dotčenému předsevzetí tím více a dostatečněji slúžiti a skutečně trefiti se bude moci.

A také J. M. Kr. té zvláštní a nepochybné naděje k stavům království českého býti ráčí, že k té křesťanské pomoci, o kterúž žádost se na ně vskládá, tím chtivěji náchylni budou, poněvadž rovně nyní toho času ta jich stavův i jiných křesťanův pomoc k užitku dobrému a pro vysvobození z těžkosti a ouzkosti všeho křesťanstva obrácena býti může, neb on Turek nepřítel vždy moc svou proti moci výš psaných potentátův obrátiti musí, kterážto jeho Turka možnost těchto minulých let nemálo, jedno proti Benátčanům a podruhé v slovanské zemi, jest zemdlena a drahně lidu válečného týž Turek ztratil, takže na těch místech pomezních při J. M. Kr. královstvích a zemích s nevelikou válečnou mocí, cožby potom s větším nákladem méně se státi aneb takový příležitý čas k tomu obrán by býti mohl, vítězství prospěšné s pomocí pána Boha všemohoucího obdržáno býti a dovésti by se mohlo.

Stavové království českého mohú při sobě toho povážiti, jestliže by J. M. Kr. v té potřebné a křesťanské žádosti od J. M. Kr. království, zemí a poddaných svých (kdež J. M. Kr. té naděje býti neráčí) opuštěn byl, a J. M. Kr. toho, co jest od císaře římského žádáno a dobrého předloženo, vykonati a tomu dosti učiniti nemohl, že by skrze to netoliko čas příležitý, jakž dotčeno, zmeškán, ale všecko to břímě pro obmeškání takového skutečného křesťanského dobrého na J. M. Kr. vloženo bylo.

Protož vždy J. M. Kr. pochybovati neráčí, že stavové království českého všecko to, co na takovém chvalitebném a křesťanském předsevzetí a vykonání záleží, se vší pilností mezi sebou pováží a v tom se podle J. M. Kr. žádosti v jednání bez odporův o pomoc dadí, znajíc důležitou, znamenitou a pilnou potřebu toho býti a zvláště pak, aby ten velice příhodný čas té zavřené a vykonané křesťanské smlouvy a narovnání, kterýžby se snad napotom ne tou měrou postihnouti mohl, zmeškán a zanedbán nebyl.

A jakož také stavové království českého dobrou vědomost mají, kterak J. M. Kr. na nejposlednějším sněmě obecním strany společného všech J. M. království, knížetství a zemí shledání na stavy království tohoto žádost, aby k takovému společnému shledání spolu osoby z stavův volili a vypravili, vzložiti byl ráčil: na kteroužto J. M. Kr. žádost od stavův království českého odpověď gruntovní dána nebyla. I jsouc J. M. Kr. opět od království, zemí a poddaných svých s pilností o dotčené společné shledání napomenut a prošen, protož jest J. M. Kr., jakž předešle tak i nyní ta milostivá žádost, aby se stavové tohoto království z příčin od J. M. Kr. jim prvé obšírně oznámených v tom artikuli dobrovolně a konečně a gruntovně o odpověď snesli, aby k takovému společnému zemí shledání ke dni a v místo, kteréž se od J. M. Kr. jim uloží, poslové s plnou mocí vydáni a posláni byli, kteříby tím stáleji o trvalé bezpečenství a obranu proti často psanému Turku, nepříteli dědičnému všeho křesťanstva, a kterak by jedno království aneb jedna země druhé pomoc a retuňk dáti mohla, jednati, konati a zavírati s jinými mohli.

J. M. Kr. na jiném býti neráčí, než takovou jich stavův povolnost vší milostí královskou na budoucí časy nahražovati i králem i pánem jich milostivým býti ráčí.

Na J. M. Kr. jsou uhléři, kteří Hory Kutny uhlím fedrují, vznesli žádajíc, aby v řád prvnější zase uvedeni byli a volence i hanikéře mezi sebou zříditi mohli: i zase jest J. M. Kr. žádost, aby stavové k tomu své povolení dali, neb se pro nedostatek uhlí hyndruňkové při horách dějí.

Také J. M. Kr. stavům království českého oznamovati ráčí, že jest J. M. Kr. urozenému panu Janovi z Pernštejna na Helfenstejně Kladsko s jeho příslušenstvím v sumě jmenovité zastaviti ráčil, protož J. M. Kr. stavův království českého žádá, aby také povolení své k tomu dali.

J. M. Kr. na žádost stavu rytířského pod výminkami dolepsanými sněmu toho výš psaného odložiti ráčí.

Jakož J. M. Kr. od pánů z rytířstva srozuměti ráčil, že jsou se snesli, aby hotovost zřízena byla a z tisíce (?) kop míšenských jízdný zbrojný aneb na to místo tři pěší od jednoho každého obyvatele království českého držáni a chováni byli, žádajíc při tom J. M. Kr. za dopuštění sjezdův po krajích z příčin, aby podle rovnosti statkův takovou hotovost na sebe uložiti mohli; a což se J. M. Kr. pomoci, kteráž z důležitých potřeb stavům oznámených k opatření osoby J. M. Kr., poněvadž J. M. Kr. osobou svou vlastní na nepřítele Turka táhnouti chce, žádati ráčil, dotýče, že chtějí po krajích z prostředku svého po dvanácti osobách z sebe voliti, a když by J. M. Kr. jim den jmenovati ráčil, k J. M. do Prahy poslati a poručiti těm osobám, aby s J. M. Kr. potřebu takovou rozvažovaly a jaká by pomoc J. M. proti Turku svolena, při kterém času vypravena a dokud držena býti měla, se snesly a to mocně zavíraly.

I tuto J. M. Kr. stavu rytířskému na to odpověď dávati ráčí: poněvadž k jinému srovnání přivedeno na tento čas býti nemohlo, jestli jiní stavové také k témuž přistoupiti budou chtíti, že J. M. Kr. ráčí k té hotovosti a spravedlivému uložení na statky, jak se svrchu píše, svoliti na ten konec, aby to při nynějším sněmě hned poznamenáno a v dsky tak zapsáno bylo, že tu hotovost ne pro samé opatření království a zemí ke koruně české příslušejících míti chtějí, než proti nepříteli Turku a k potřebě tažení osoby J. M. Kr. vlastní zříditi a obrátiti chtí. A když k tomu tak svolí a dskami to mocí sněmu nynějšího zapíší, tehdy J. M. Kr. s nynějším sněmem průtah až do pondělího po Velikonoci nejprv příštího učiniti a toho odložiti i k sjezdům stavu rytířského po krajích, aby tu středu před květnou nedělí se sjeli, hotovost nařídili a osoby s plnou mocí k J. M. Kr. zase k sněmu, jakž dotčeno, jiného nic nejednajíc, přijeti povinny byly, povoliti ráčí.

Než ty osoby, kteréž z krajův pošlí, aby tu moc měly, aby o čas, kdyby táhnouti a dokud v poli sloužiti a při J. M. Kr. osobě trvati měli, při tom sněmu dostatečně i dokonale o to a nic jiného, pokudž by potřebu uznaly, s J. M. zavírati mohly. A stav panský, Pražané i jiná města k témuž dni aby se také najíti dali a k sněmu přijeli.

# 3. Akta o sněmu, kterýž na den 29. dubna 3. Aktenstücke zu dem auf den 29. April 1538 svolán byl. 1538 berufenen Landtag.

265. Ferdinand I. zve stavy kraje prachenského za příčinou obrany proti Turku na sněm do Prahy.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1538, v pátek před nedělí postní Judica (5. dubna). Opis v archivu třeboňském.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český, dalmatský, charvatský král, oc.

Urozeným, statečným, slovůtným a opatrným pánóm, rytieřóm, vladykám a městóm i jiným všem obyvatelóm a poddaným našim kraje prachenského, věrným milým, milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vás tajno není, že sme z hodných, pilných a znamenitých příčin, mohúc to dobře učiniti mocí sněmu i naší královskú takový sněm obecní do pondělího po provodní neděli najprv příštieho odložiti a protáhnúti ráčili, i poněvadž nicméně jako prvé potřeby znamenité toho, kteréž sme Vám na témž sněmě poněkud byli oznámili, ještě před rukama jsú, a den ode dne větší potřeby nás, zemí, poddaných našich i všeho křesťanstva se velice dotýkající, nastávají: protož chtíc v tom osobu naši královskú, země, poddané naše před nepřítelem Turkem opatřiti, Vám poroučíme s pilností žádajíc i přikazujíc, abyste ten pondělí po provodní neděli najprv přieštie všickni i jeden každý z Vás k takovému sněmu obecniemu na hrad pražský se sjeli a na zajtří, totiž v úterý tím ranějí na hradě pražském k jednání sněmovnímu podle starobylého obyčeje, najíti se dali. Kdež nepochybujem o Vás, že tak učiníte a v tom se k nám povolně a poslušně zachováte.

Jestliže by pak kteří nepřijeli a doma přes jisté naše poručení zuostali, kdež té naděje býti neráčíme, proto nicméně ti, kteříž se sjedú, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své, aby s plnú mocí na takový sněm vypravili. Kdež znajiec znamenitú potřebu všeho křesťanstva i Vás samých býti, tak se zachovajte jináč nečiníc. Dán, oc.

### 266. Vznešení královské.

### MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze. \*)

Vznešení první J. M. Kr. na stavy království českého ten čtvrtek po provodní neděli (2. května) na sněmu obecním léta 1538.

J. M. uherský, český oc. král, pán náš nejmilostivější, předkem od všech tří stavův království českého, že jsou se k tomu nynějšímu sněmu obecnímu od J. M. Kr. položenému sjeli a poslušně najíti dali, milostivě přijímati ráčí, a poněvadž jest J. M. Kr. týmž stavům království českého prvé na nejposlednějších dvou sněmích minulých oznámiti a šířeji předložiti ráčil, z kterých důležitých příčin J. M. Kr. od týchž stavův proti Turku, dědičnému nepříteli všeho křesťanstva, pomoci jest žádati ráčil, nezdá se J. M. Kr. nyní toho znovu opakovati, nepochybujíc J. M. Kr., že to všecko ještě stavové království českého, co jest tehdáž na sněmích jednáno a na čem zůstáno, v dobré paměti mají.

A ačby J. M. Kr. rád stavův nynějších outrat, škod i prací a tak častých sněmův držení a obsílání uvaroval, ale nemohouc toho J. M. Kr. slušně z příčin jim stavům království českého předešle oznámených, kteréž se, o čemž stavové dobrou vědomost mají, netoliko na království české a jiné J. M. království, knížetství a země, ale na všecko křesťanstvo vztahují, pominúti, tento nynější třetí sněm na hrad pražský položiti a rozepsati jest ráčil.

J. M. Kr. v předložení a žádostech svých stavům království českého při minulých sněmích to také oznámiti ráčil, kterak od papeže, císaře římského, pána a bratra J. M. nejmilejšího, i od Benátčan, podle té smlouvy, kteráž mezi nimi o tažení na Turka zřízena jest, žádost na J. M. jest vzložena, poněvadž oni tak znamenitou výpravu s lidem na moři i po zemi činí a z své strany na toho nepřítele Turka potáhnou, aby J. M. Kr. také z druhé strany vojsko své na téhož nepřítele víry křesťanské vypraviti a společně s nimi jednoho času, nepřítele hleděti a na něho sáhnouti ráčil: k čemuž J. M. Kr. náchylen jsouc a chtíc s radostí pro dobré a užitečné všeho křesťanstva k tomu dobrému dopomáhati, nejenom vojsko své vypraviti by ráčil, ale i v to se podvolovati ráčí, jestli stavové království českého

<sup>\*)</sup> Rukopis opět velice chybný.

a z jiných království a zemí i z říše dostatečnou pomoc J. M. dají a učiní, že osobou svou vlastní, ničehož nelitujíc, v takovém křesťanském tažení býti a najíti se dáti ráčí.

Než aby stavové věděti ráčili, že těchto všech dní po odložení sněmu obecního hodnověrní špehové z rozličných míst, jedni o druhých nevědouc, jednostejně J. M. Kr. oznamují a v tom se všichni srovnávají: že císař turecký na tom konečně se ustanovil, vojensky a osobně na království uherské mocně i valně, i tak potom na jiná království a země i poddané J. M. Kr. táhnouti; jakož pak již jest z Konstantinopole vytáhl a k Esíku na království slovanské znamenitý počet lidu okolo pětmecitma tisíc, aby vpád do tohoto království učinili, zřídil a vypravil, k tomu mosty na vodách u dolního Bělehradu zdělati dal a k témuž Bělehradu lodě, špíže a jiné potřeby válečné s dostatkem bez přestání posílá a dodává.

Kdež pak týž Turek s takovým svým tažením a přípravou válečnou proto, aby křesťany nenadále svým tyranským předsevzetím přepadnouti a tím více a dostatečněji ukrutenství své skutečně provésti mohl, pospíchá, ješto jest prvé toho, protože jest pozdě vytahoval (!), dovésti nemohl; čemuž stavové zdravě a dobře rozuměti a toho povážiti mohou, že již k tomu přišlo, že ne aby J. M. Kr. měl na Turka, chtíc jemu škoditi, táhnouti, než poněvadž on Turek na království, země a poddané J. M. osobně a tak mocně táhne, že pro obranu království, zemí a poddaných svých věrných milých musí se vypraviti, jemu odepříti a poddaných svých a křesťanstva brániti.

J. M. Kr. neohlédajíc se na svá jednání, kteráž J. M. předešle netoliko při královstvích, zemích a poddaných svých, ale také u stavův svato-římské říše i jinde strany té smlouvy mezi otcem svatým papežem, císařem římským J. M. a Benátčany učiněné, o zjednání pomoci míti jest ráčil, ale nad to majíc J. M. Kr. takové, jakž se výš píše, o Turku jisté špehy, opět znova nejenom při J. M. Kr. královstvích, zemích a poddaných svých, věrných milých, ale i při stavích svaté říše i také při těch potentátích v té smlouvě postavených o skutečnou pomoc jednati si předsevzíti jest ráčil, aby takové veliké turecké moci, prvé nežliby týž Turek svůj tyranský úmysl vykonal, časně a skutečně s pomocí boží se odepřelo a takové jeho Turka ukrutenství jemu zastaveno bylo.

Turek bezpochyby takové své tažení na tom jest postavil, aby ne, jakž se prvé přiházelo, zase nazpátek odtáhnouti měl, ale po vykonání nad křesťanstvem svého tyranství v království uherském zůstati a byt svůj míti mohl, cožby k nenabytému pádu a zkáze netoliko tomuto království českému a zemím k němu příslušejícím, ale i jiným J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným i všemu národu křesťanskému přijíti a býti muselo. Čehož stavové jako ti, kteříž o způsobu válečném tureckém poněkud dobrou vědomost mají, při sobě povážiti a na to bedlivě pomysliti mohou, že těchto časův nic potřebnějšího a užitečnějšího není, než aby Turku hned zprvupočátku jeho předsevzetí zrušiti a se předejíti mohlo. Kdež pak to nyní daleko snázeji a lépe s menší škodou a zkázou křesťanstva než potom, když by Turek království uherské, čehož pán Bůh všemohoucí z milosti své svaté uchovati ráčí, pod se podmanil, státi se může.

Protož J. M. Kr. předkem pro dobré, užitečné a pro větší bezpečnost J. M. Kr. království, zemí a poddaných svých i k dobrému všeho křesťanstva k tomu jest se nachýliti a s vejvodou příměří a stání za celý rok udělati ráčil; vzhlédnouc na to, že skrze takové příměří, tím více a dostatečněji Turku nepříteli v Uhřích odoláno a odepříno bude moci býti, jsouc J. M. Kr. té dokonalé naděje, že v tom času, dokudž to příměří potrvá, k dokonalému a stálému pokoji přivedeno bude moci býti.

Jakož jest pak J. M. Kr. na předešlých sněmích obecních a zvláště na nejposlednějším stavům království českého všelijaká nebezpečenství, v kterýchž J. M. Kr. a spolu s ním i všecko křesťanstvo na tento čas jest, a zase že jestli J. M. Kr. s jich dostatečnou pomocí témuž nepříteli odepře, co dobrého, užitečného a prospěšného J. M. Kr., království českému a všemu křesťanstvu z toho přijíti může, obšírně předkládati a oznamovati ráčil, o čemž J. M. Kr. nyní dalšího opakování zanechávati

ráčí, než toliko stavům vůbec ku paměti přivozuje, co jest se od té chvíle až posavad zběhlo, a při tom oznamovati a jich napomínati ráčí, aby stavové království českého měli v paměti, kterak jsou na nejposlednějším obecním sněmě od papežského a Benátčan poslův k posilnění dotčené učiněné smlouvy o pomoc skutečnou tím způsobem, jak nyní J. M. Kr. u stavův království českého, proto že Turek mocí svou podle oznámení špehův táhne, jednati ráčí, žádáni byli, že dotčení potentáti křesťanští bezpochyby s pilností zření své míti budou, jakou pomoc stavové království českého, v nynější tak vysoce důležité a znamenité všeho křesťanstva potřebě, učiní.

A když se taková pomoc dostatečná od stavův království českého svolí, tehdy skrze to netoliko ta smlouva mezi J. M. učiněná posilněna bude, ale i ti, na kteréž se taková smlouva vztahuje, tím potěšeni jsouc, pomoc svou, což na ně přijde, proti tomu nepříteli všeho křesťanstva, chtivěji dadí a zemí J. M. Kr. brániti pomohou.

J. M. Kr. při kurfirštích, knížatech i jiných stavích svaté říše, kterýmž J. M. Kr. o tažení a předsevzetí tureckém, o kterémž ještě zprávy nemají, oznámí, tolikéž pomoci konečně nadíti se ráčí.

Protož J. M. Kr. stavův království českého napomínati ráčí, aby žádosti na předešlých sněmích předložené spolu s tím, což J. M. Kr. těchto časův se oznamuje a jim stavům se předkládá, ještě k srdcím a myslem svým připustili a J. M. Kr., jich samých i vlasti své dobré, k tomu i všeho křesťanstva užitečné a potřebu tuto zdravě uvážili a o pomoc dostatečnou, tak k bránění se Turku jako i o to, aby jemu v cestu vkročeno a jeho předsevzetí přetrženo býti mohlo, se snesli a urovnali, a tak tu pomoc předsevzali a v té se ukázali, skrze kterouž by i jiným zemím k tomuto království příslušejícím i jiným křesťanským stavům a potentátům dobrý příklad dali, aby to jiní vidouc tolikéž pomoc skutečnou svolili. Jakož pak J. M. Kr. k nim ke všem z křesťanského úmyslu a náchylnosti a zvláště k těm, kteříž nedaleko Turku přisedí a nebezpečenství a zkázu od téhož Turka na se každou chvíli očekávají, té celé nepochybné naděje býti ráčí, že jimi v tom nic nesejde.

Stavové království českého rozuměti mohou, jestliže z království českého a z jiných zemí blíž Turkům přiležících napřed pomáhati nebudou, že také jiní v dálších zemích znajíce to a vidouce příklad, že přednější země k ničemu se nemají, také kdyby chtěli pomáhati, toho zanechají a tak jedni na druhé ukazovati budou, kdež skrze to nenabytá zkáza všemu křesťanstvu a záhuba dokonalá jedné zemi za druhou přijíti a státi se bude moci.

Avšak J. M. Kr. jakž předešle tak i nyní k tomu se podávati ráčí (nelitujíc života svého) kdež co má vynaložiti a s pomocí pána Boha, všech věrných poddaných svých a svaté říše i jiných potentátův křesťanských, království, zemí svých neopouštěti, nébrž dokud J. M. stávati bude, věrně, právě i otcovsky s nimi setrvati, království, země a poddané své věrné milé zachovati a pokudž nejvýš možné před nepřátely a zkázú ochrániti ráčí; což se pak s pomocí pána Boha všemohoucího tím snázeji státi může, poněvadž J. M. Kr. s vejvodou, jakž výš dotčeno, příměří má.

Také J. M. Kr. před stavy toho tajiti se nezdálo než jim oznamovati ráčí, že dokonalou vědomost toho má, že se ustavičně a s pilností jedná, aby císař římský J. M. s králem francským smluven a srovnán býti mohl; na čemž J. C. M., aby se to srovnání stalo, neschází a sjíti nemá, neb císař J. M. nyní tohoto času na tom jest do Vlach po vodě jeti, a ve Vlaších J. M. C. s papežem a králem francským shledání míti a o dokonalé zavření dotčeného pokoje jednati ráčí.

A poněvadž, jak se svrchu píše, stavové tomu již srozuměli, jaké jeho Turka nepřítele předsevzetí i úmysl jest, totiž mocí svou království uherské opanovati, v něm zůstati a obydlí míti, i jestliby, čehož Bůh ostříhati račiž, tak se stalo, znáti mohou, že po ztracení uherského království, kteréž jest po všecky časy jako bašta těchto zemí a křesťanstva bylo, již nic pevného ani takových vod neb přívozův ani co toho Turek sobě na překážku majíc, ustavičně z království uherského sjezdy činiti

a království i země tyto k zkáze přivozovati a ty sobě podmaniti usilovati bude, a oni jsouc v takovém nebezpečném vpádu, záhuby na každý čas na sebe, ženy i děti své očekávati musí.

A protož, poněvadž potřeba taková, která nijakž pominuta býti nemůže, před rukama jest, aby pomoc od stavův království českého, kterážby se nařídila netoliko na samé hranice a pomezí než na ta místa, kdežby Turku, jeho moci a sjezdům v království uherském aneb jinde hájeno a témuž Turkovi jeho předsevzetí v Uhřích, chtíc tam své obydlí míti, přetrženo býti mohlo, dána, svolena a vypravena byla.

Neb skrze to, jakž dotčeno, Turku jeho předsevzetí a úmysl přetržen může býti, cožby se potom s větší pomocí státi nemohlo; neb daleko užitečnější jest často psanému nepříteli Turku v cizích zemích odepříti, než jeho do vlastí svých dočekati a teprva s znamenitou a nenabytou zkázú a škodou jemu se brániti.

Jestliby se toho očekávalo a na to přijíti mělo, aby každé království aneb země svých pomezí toliko hájiti a ochraňovati měly, tehdy by skrze to křesťanstvo k pádu a zkáze přišlo, a to tím, žeby Turek svou velikou mocí vždy jedno království a jednu zemi za druhou, poněvadž by každá zvláště svou pomocí nepříteli dostatečného odporu učiniti nemohla, pod své tyranství podmanil: ješto když společně sobě pomahati budou, jedni druhých neopouštějíc, nikterakž toho tak snadně dovésti nebude moci, než křesťanstvo jsouc pospolu dostatečnější odpor jemu učiniti mohou.

Také J. M. Kr. za potřebné jest uznati a jich stavův milostivě za to žádati ráčí, aby stavové království českého některé hodné osoby z prostředku svého, kteréžby při J. M. Kr. ustavičně přítomny byly, mezi sebou volili a vydali, kteréžto osoby, aby způsob a jakžby se co dálo každé chvíle viděly, a pomoc od království českého svolená podle rady a uznání potřeb od těch osob vydaných aby se spravovala a řídila. Jakož pak J. M. Kr. tolikéž strany vydání osob při jiných poddaných svých žádati ráčil, což jest J. M. Kr. i svoleno.

J. M. Kr. jistě jiného úmyslu býti neráčí než tomu by rád, aby ta pomoc J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným i všemu křesťanstvu k dobrému a užitečnému obrácena a přivedena byla, neb J. M. Kr. osobú, což J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným svým užitečného a prospěšného zříditi a vykonati bude moci, nic sjíti nemá a nesejde, než v tom se ve všem milostivě a otcovsky zachovati ráčí.

Protož J. M. Kr. k stavům království českého jako poddaným svým věrným milým té celé a dokonalé víry a naděje býti ráčí, že stavové na takovou znamenitou potřebu vzhlédnú a sobě samým i k jich vlasti prospěšnému i všemu křesťanstvu užitečnému pomocí svou dostatečnou se okáží a svolí, a tu, pokudž nejvýš možné jest, znajíc že to spěšného a brzkého opatření potřebuje, skutečně vykonají, aby skrze času mrhání, cožby potom zase postiženo býti nemohlo, nic se neobmeškalo, než aby podle jiných J. M. Kr. království, zemí a poddaných i také svaté římské říše a jiných potentátův pomocí dědičnému nepříteli všeho křesťanstva Turku potřebně a dokonale odepříno býti mohlo. Na čemž stavové království českého předkem pánu Bohu všemohoucímu skutek příjemný a věc všemu křesťanstvu chvalitebnou okážou, kdež J. M. Kr. jim to všem milostí svou královskou na budoucí časy zpomínati, nahražovati i králem a pánem jich milostivým býti ráčí.

Co se pak jiných tří artikulův, kteréž J. M. Kr. na předešlých sněmích obecních na stavy království českého vznášeti ráčil, dotýče, totiž o J. M. Kr. království, knížetství a zemí společné shledání, o uhléře a Hory Kutny a Kladsko, aby se mezi stavy o to snešení stalo: i poněvadž ještě J. M. Kr. stavové žádné gruntovní odpovědi na ty artikule nedali, J. M. Kr. jakž prvé tak nyní stavův milostivě žádati ráčí, aby J. M. Kr. od nich odpověď konečně dána byla.

## 267. Druhé vznešení královské na stavy. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze \*)

Jakož jsou na J. M. Kr. sněmovní předložení, vznešení a milostivou žádost stav panský na větším díle, znajíc takovou znamenitou potřebu toho býti, na tom se snesli, žeby J. M. Kr. pomoc peněžitou učinili a ze sta kop grošův po jedné kopě grošův, aby jistý počet lidu pěšího a jízdného přijat a za 6 měsícův v poli proti Turku neb kdež by potřeba kázala na to držán byl, dáti chtěli, v čemž úředníci a rady krále J. M. z stavu rytířského s stavem panským se srovnali a dokudžby jim jistá a prospěšnější cesta od jiných ukázána nebyla, při tom státi umyslili.

Kdež k tomu větší díl osob z stavu rytířského přistoupiti a peněžitou pomoc svoliti nechtíc, J. M. Kr. jsou oznámili, že tak jakž na předešlých dvou sněmích jejich žádost byla o nařízení hotovosti v tomto království, kteroužby po krajích, kdyžby jim sjezdové od J. M. Kr. položeni a dopuštěni byli, podle toho zač by kdo statku měl, ze dvou tisíc kop grošův tři pěší aneb na to místo jeden jízdný zbrojný uložiti a osoby z prostředkův svých s plnou mocí vybrati a zříditi chtěli, kdyžby J. M. Kr. úředníkům, soudcím zemským, znajíc potřebu, poručiti ráčil na hrad pražský k určitému dni obeslati, aby ty osoby po kraji tak volené a s mocí vydané v tom se poslušně zachovaly a k jednání s jinými stavy na hradě pražském najíti se daly; a kdyžby otec svatý papež a J. M. císař a svatá říše a jiní páni křesťanští J. M. Kr. skutečnou a znamenitou pomoc učinili, aby z té nařízené hotovosti počet slušný podle možností svých dali, a jiného mimo to při sobě najíti a na tento čas mimo snešení v znamenitém počtu jiného že učiniti nemohou a kdyby se víc jiného dáti uvolili, žeby J. M. Kr. stálé ani užitečné nebylo. Než Pražané a jiní poslové z měst slyšíc ten rozdíl, J. M. Kr. jsou pověděli, že oni od stavu panského i také ouředníkův a rad J. M. Kr. z stavu rytířského se nedělí a dokudžby jim jistší a lepší jiná cesta ukázána a předložena nebyla, s nimi se srovnávají a k dobrému J. M. Kr. i tohoto království, jako věrní poddaní rádi pomáhati chtějí: tomu jest J. M. Kr., což tak od jednoho každého stavu povědíno a za odpověď J. M. Kr. dáno jest, rozuměti ráčil a na to tuto svou milostivou odpověď všem třem stavům království českého dávati ráčí.

Předkem, že J. M. Kr. od stavu panského, úředníkův a rad J. M. z stavu rytířského, Pražan a jiných poslův z měst, jestliby k jinému užitečnějšímu a společnému srovnání mezi stavy na tento čas vždy přivedeno býti nemohlo, takovou jejich pomoc, jak svrchu dotčeno, svolenou milostivě i vděčně od nich přijíti ráčil, a kdež osoby z druhé strany stavu rytířského podle své odpovědi na hotovost, kteroužby majíc po krajích sjezdy položené a svá společná shledání teprv naříditi chtěli, ukazují: i poněvadž to prvé v tomto království po krajích sněmovati a hotovosti říditi obyčejně nebývalo a věc jest vnově ukázána a předložena proti starodávným dobrým zvyklostem a proti obyčejům, nezdá se J. M. Kr. v takové nové věci se uvazovati a dávati, ani žádnému toho proti předešlým chvalitebným pořádkům dopouštěti, aby lidé k takovým častým pracím, outratám jedno na sněmě, druhé na sjezdy po krajích a z těch sjezdův opět k společnému sněmu do Prahy k čtvrtému shledání připravováni býti měli a více nežli komu na pomoc by dáti přišlo, utratiti někteří museli.

J. M. Kr. na stavích království českého žádati a napomínati ráčí, aby podle chvalitebného obyčeje, kterýž se po všecky časy předešle v tomto království bez přerušení zachovával, bez dalších sjezdův a shledání na jiné neukazujíc na sněmích zavírali, a když větší díl na čemž by se snesli a dva stavové se srovnali, menší počet a třetí stav také tomu místo aby dávali. I poněvadž nejenom dva stavové totiž páni, Pražané a města se srovnali, než také z třetího stavu rytířského úředníci a rady

<sup>\*)</sup> MS. chybný.

J. M. Kr. k tomu jsou přistoupili a svolili a tak se zachovalí, v nové a nebývalé věci, kteréž užítku nenesou jedině působí obmeškání a ztracení času, což jest k znamenité škodě, proti takovému nepřítelí Turku, kterýž křesťany zahubiti usiluje, se nedávajíc, nýbrž vidouce takovou znamenitou potřebu všeho křesťanstva i svou vlastní, kteráž větší býti nemůže, o jmenovitou pomoc na tomto sněmě se snesli a jaká pomoc býti má, kdy hotovi budou a dokud ten lid držeti chtí, pověděli; neb turetký císař s velikou mocí osobně na království uherské a jiná království a země J. M. již táhne, chtíc je na zkázu křesťanskou sobě podmaniti, opanovati a na Budíně, čehož pán Bůh uchovati ráčí, stelici svou postaviti a tak moc svou, kterouž prvé znamenitou má, více rozšířiti a křesťanstvo zoužiti, žeby potom nebyle možné křesťanům jemu odolati a nadto am se obrániti, než jistou zkázu jedna země po druhé očekávati by musela.

A stavové i toho u sebe zdravě povážiti mohou, že již žádných zvláštních ved, hor ani toho, cožby nepříteli na překážku býti mohle, k bránění před sebou nemají, než po rovině do Čech, čehož Bůh ostříhati rač, a snadněji nežli těchto minulých časôv v Štýrsku a rakouských zemích přes vysoké hory a přívozy, neohlédajíc se na ten znamenitý lid císaře římského i ode vší říše, kterýž před očima pohotově byl, se převedl, ješto nebyla věc lidem k víře podobna, aby tudy pěšky člověk projíti mohl, kudy jest Turek se vším vojskem protáhl, na ně potáhne, sjezdy ustavičnými země, ženy i děti a přátele jich hubiti a kaziti nepřestane.

Než kdyby křesťané jedni druhým v čas pomohli, mohlo by turecké předsevzetí s pomocí pána Boha všemohoucího k potěšení a k upokojení všeho křesťanstva zastaveno býti; ješto pakli se nyní obmešká potom více, což se Řekóm přihodílo, čas k tomu nepostačí a pozdě bude, by pak všecko dáti chtěli kdež co mají, platné a užitečné nebude.

Protož J. M. Kr. vždy bez přestání všech stavův království českého žádati milostivě i otcovsky napomínati a jim všecko všeho křesťanstva i jich samých vlastní nebezpečenství předkládati ráčí, prosíc, aby všichni tři stavové ještě společně se v jednání dali a skutečnou pomoc jednomyslně svolili a to k srdcím svým připustili, ujali a u sebe zdravě povážili, že lépe jest nepříteli v jiných zemích se brániti nežli jeho do domův aneb do země své očekávati a také užitečněji jest u souseda pomáhati hasiti nečekajíc ohně do svého domu; i znajíc, co by zlého skrze to zanedbání a nepomahání královstvím a zemím J. M. i jim samým přijíti mohlo a jestli na tento čas, když jiní potentáti křesťanští pomáhají, z strany své J. M. Kr. s poddanými svými také se nepřičiní, že potom oni vidouc se opuštěni, J. M. Kr. ani jim nepomohou a z toho nic jiného než samá zkáza křesťanóm bude.

Ješto J. M. Kr. té víry k stavóm království českého ani k osobám obzvláštně býti neráčí, aby se toho dopustiti měli, pamatujíc na chvalitebné zachování, platné a věrné, prospěšné i užitečné předkův svých i jejich samých služby, kteréž jsou po všecky časy předešlým císařům, králům, pánům svým dědičným nejenom v tomto království ale i cizích dalekých zemích povolně činívali, pánův svých nikda neopouštěli, než podle nich hrdel svých i kdež co měli rytířsky, udatně a zmužile nasazovali a skrze to pochvalu u jiných národův znamenitou zejskali, tak jakž dsky zemské i kroniky to vysvětlují.

A poněvadž J. M. Kr. nicméně jako předešlí králové českým králem býti ráčí a ne pro samou svou věc, než pro dobré a obranu všeho křesťanstva i království českého a zemí k němu příslušejících pomoc od stavův proti tak mocnému nepříteli Turku žádá, neráčí rozuměti a té víry míti, kterak by měl v tom oslyšán a opuštěn býti.

J. M. v předešlém svém na stavy vznešení ráčil oznámiti a žádati, aby některé hodné osoby z prostředku svého, kteréžby při J. M. Kr. nynějšího času ustavičně byly, mezi sebou volili a vydali, kteréžto osoby aby způsob a jakžby se co dálo, každé chvíle viděly a pomoc od království českého svolená podle rady a uznání potřeb od těch osob vydaných se spravovala a řídila. Neb J. M. Kr.

jiného oumyslu býti neráčí než tomu by rád, aby ta pomoc J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným, zvláště tomuto království českému k dobrému a užitečnému přivedena a obrácena býti mohla, pokudž na J. M. vůli bude, neráčí v pravdě takové pomoci nadarmo obrátiti.

A poněvadž, jak se svrchu píše, nejenom v samé moci J. M. Kr., než spolu těch osob, kteréž stavové k J. M. zřídí, ta pomoc svolená býti má, J. M. Kr. nepřestává stavův žádati, aby tím povolněji a spěšněji takovou pomoc, jsouc jisti, že bezpotřebně vynaložena býti nemá, svolili a společně všickni tři stavové o jistý počet té pomoci se snesli a čas, kdyby hotová a dokad by se J. M. Kr. na ni ubezpečiti mohl, jmenovali, tak aby v jiných okolních zemích to zočíc, že dostatečnou a jistou pomoc Čechové svolili, tímž příkladem, když J. M. Kr. na sněmy již položené k nim přijeti ráčí, také se ukázali a pomocí svou J. M. Kr. neopouštěli.

Jestliby se to nestalo, kdež té víry J. M. Kr. k stavóm, jakožto k svým věrným milým poddaným býti neráčí, aby v takové znamenité a veliké potřebě z svrchupsaných hodnověrných příčin J. M. opustiti měli, tehdy znáti mohú, žeby jiné země tímž příkladem hnuty svých pomocí činiti odepříti mohly.

Ale však J. M. Kr. žádné pochybnosti o stavích míti neráčí než tu celou víru k nim míti ráčí, že hotově, povolně i poslušně se v nynější potřebě okáží a najíti dadí. A když tak učiní, J. M. Kr. vší milostí stavům království toho zpomínati i jich povolnost nahražovati ráčí.

## 268. Artikule sněmovní.

### MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Tito artikulové na sněmu obecném ode všech stavův svoleni jsou v přítomnosti krále J. M., kterýž držán byl na hradě pražském v pondělí po provodní neděli, jinak před svatým Filipem a Jakubem apoštoly božími (29. dubna) léta božího 1538.

1.

Z toho a takového J. M. Kr. napomenutí, kdež J. M. Kr. všem třem stavům oznámiti ráčil, žeby turecký císař osobně s mocí svou na království uherské táhl, na tom jsme se stavové snesli, aby takové moci jeho odepříno býti mohlo že toho učiniti chceme: kdo má statku za 2000 kp. gr. česk., aby jednoho jízdného zbrojného aneb místo takového jízdného tři pěší dal, a tak aby se v tom rovnost zachovala podle velikosti a malosti statkův, tak jakž jest předešle podle první berně statek svůj jeden každý šacoval, i ti, kteříž peníze na listech a úrocích mají a jestliže jest co komu statku v tomto času jakkoli přibylo aneb ubylo, ten kdož statku více má více daj a kdož méně má méně daj, a to při sjezdích krajských aby se vyhledalo.

9

Item, co se dotýče všech duchovních, prelátův buď opatův aneb jiných klášterův, mistrův, kollegiatův, kteříž jakéžkoli platy a důchody mají, též manův, svobodníkův, dědiníkův a nápravníkův, ti všickni podle předešlého sněmu a přiznání z statkův povinni jsou totéž učiniti a dáti.

3.

Item, nejprvé hotovost od tohoto pondělí nejprv příštího ve 3 nedělích pořád zběhlých od jednoho každého podle statku jeho, aby způsobena a nařízena byla, a taková hotovost, co by se jí koli nařídilo, má obrácena býti proti moci turecké bylali by toho potřeba a ne jinam, a takový lid za 4 měsíce držán od stavův království tohoto býti má; a bylali by toho tam ta potřeba další uznána,

aby i za pátý měsíc jim služba připověděna a dána byla; pakliby Turek neb moci jeho preč utahovaly, tehdá ten lid z království tohoto vyslaný jinam nemá obrácen býti, nežli zase svobodně puštěn býti má.

Než jestliže by ty všecky pomoci společně za dobré a užitečné uznaly a uvážily, proti Turku předce táhnouti a jemu škoditi žeby se mělo, tehdy týž lid z království toho vyslaný aby s těmi pomocmi předce táhl na ten způsob, jakž se jim služba připovídá. Jestliže by pak papež otec svatý, velebnost císařská, Benátčané a jiní křesťanští páni a z říše znamenitú a skutečnú pomoc učinili proti nadepsané moci turecké, tehdy my z této hotovosti nařízené také týž lid vypraviti máme, anebo jestliže by potřebovaly toho země k království tomuto příslušející, též také lid obrátiti máme pro obranu jich, pakliby se oni nehýbali a toho nepotřebovali, také tím lidem hýbáno býti nemá.

A pro nařízení takové hotovosti společně stavové žádati máme, aby J. M. Kr. ráčil nám sjezdův po krajích dopustiti, neb by se jinak bez takových sjezdův i prospěšnější a snadnější takového lidu vypravení naříditi nemohlo, a ti sjezdové v krajích aby byli držáni od tohoto pondělí ve dvou nedělích pořád zběhlých, to jest ten pondělí po sv. Urbanu; J. M. Kr. aby takové sjezdy bez meškání a prodlévání rozepsati rozkázati ráčil a oč jsou se stavové na tomto sněmu snesli, aby ty artikule při týchž listech, kteréž se od J. M. Kr. po krajích rozpisovati budou, též rozpisovány byly, aby o takovém zůstání a svolení všickni vědomost měli, neb na těch sjezdích tu se rovnati mají tak podle velikosti statkův, aby ten počet lidu od jednoho každého, rovnosti v tom zachovaje, vypraven byl.

4

Item, každý k tomu tažení má lidi buď jízdné neb pěší zjednati a chtělliby hejtmanu krajskému, kterýžby z kraje ty lidi vedl, místo jízdných anebo pěších peníze dáti a ten by chtěl na ně lidi hodné k takové potřebě zjednati, toho vůli každý bude míti aneb jak se komu vidí nejlépe sám to opatřiti, aby jim bez zadržování placeno bylo, a to všecko aby pro dobré J. M. Kr. a pro obranu zemí k tomuto království příslušejících a náležejících i tohoto království skutečně se J. M. Kr. vyplnilo a vykonalo pod pokutou tou, o kteroužby se stavové snesli.

5

Item, o hejtmana nejvyššího polního, kterýžby ten všecken lid pod správou svou měl, aby se stavové snesli a ten aby byl Čech.

6.

Item, jakož jsme svolili ze 2000 kp. gr. česk. jednoho jízdného neb tři pěší dáti, i kdožby koli ke 20 (?) pěším aneb k desíti jízdným vůz vypravil, to má z toho nákladu a šacuňku jíti, co se z 2000 kp. gr. česk. na jízdné neb pěší sumy dostane, tak jakž za obyčej jest, aby toliko služba dána na zadní koně byla jako na jízdné koně.

7

Item, kdožkoli mají statky po krajích rozdílně, ten každý v tom kraji, v kterémž sedí, z těch ze všech statkův, tak jakž prvé bývalo jízdné aneb pěší aby vypravil aneb hejtmanu krajskému na ty lidi peníze aby dal. A jestliže by taková nadepsaná potřeba toho léta pominula, tehdy dále takovým naším svolením povinni býti nemáme.

8.

Což tuto J. M. Kr. z lásky a z své dobré a svobodné vůle a ne z povinnosti činíme aneb činili jsme, za to J. M. Kr. prosíme, aby nám na to list dáti ráčil, že to býti má nám i tomuto království bez ujmy právům a svobodám naším nyní i na časy budoucí.

Za pana hejtmana polního z stavu panského tyto osoby se jmenují, aby z nich jeden k témuž hejtmanství volen byl:

pan Vilím Švihovský z Rismberka,

- "Břetislav Švihovský z Rismberka,
- " Adam Říčanský z Zásmuk.

Z stavu pánův z rytířstva tyto osoby:

pan Jan Boryně ze Lhoty, prokurator,

- " Václav Chlumčanský z Přestavlk,
- " Jindřich Čech z Prostiboře,
- " Václav Pětipeský z Krásného Dvoru, K kladení vozův pan Jakubec z Chmelic.

10.

Kdožby koli buď z stavu panského neb z stavu pánův z rytířstva z výš psaných osob k sobě to hejtmanství polní přijal, s tím aby se hned o službu jednalo skrze osobu nejvyššího pana hofmistra aneb kdožby byl místo páně držící s radou, kteroužby na ten čas při sobě pan hofmistr aneb místo jeho držící buď z soudu zemského aneb z soudu komorního měl; a Pražané všech měst pražských po jedné osobě ku panu hofmistru a radám svrchu jmenovaným přidati mají.

11.

Item, též také s těmi rotmejstry, kteřížby lid z kraje vedli jízdný i pěší, s těmi též také pan hofmistr jednati má aneb místo páně držící s touž radou, cožby se kterému z kterého kraje dáti mělo služby; a takový každý rotmistr maje sobě počet lidí v kraji uložený vedle šacuňkův statkův, povinen bude a má k sobě ty lidi v poručení, opatrování přijíti a chtělliby kdo vedle šacuňku na lidi naň uložené peníze dáti, též také povinen jest je k sobě přijíti a na ně lidi zjednati aneb na svou službu obrátiti. A jestliže by se pak to trefilo, žeby ta potřeba dříve těch čtyř měsícův minula, tehdy cožby výše nad tu službu a vydání služebným až zase na pomezí české za ním zůstalo, přijeda domů má z toho počet pořádný v každém kraji před hejtmany učiniti a to zase navrátiti. A též také i tomu jaká se služba dáti má, kdož vozy klásti ve vojště má.

12

Item, na kůň jednomu jízdnému 12 zlatých rejnských na měsíc dáno býti má a zlatý za 24 grošův českých počítajíc.

13.

Item, pěšímu na měsíc 4 zlaté rejnské dáno býti má.

14.

Item, kdo by se svým počtem, kdyby k tažení přišlo, pohotově nebyl a podle oznámení na místo jisté uložené se do třetího dne najíti nedal aneb ten počet lidí, kterýby na něj přišel, nepostavil k mustruňku aneb sumy peněz, co by se na týž lid naň uložený dostalo, hejtmanům neb rotmistrům nedal, tehdy má pokuty propadnouti tolikéž ještě jednou toho, co se na něj dostalo té vší pomoci z jeho statku dáti, a toho na něm hned bez odtahův hejtmané krajští v tom kraji dobývati

mají a s jedním komorníkem pražským v statek se uvázati a dotud držeti, dokudž by té pomoci se všemi škodami i s náklady zase nedal. Pakliby kdo na dědinách svobodných neměl, než na listech toliko a na penězích a úrocích, na takového list zatykací vzíti mají hejtmané a jim vydán býti má, a takový vazbou aby k tomu přidržán byl, aby tu pomoc s pokutou i se všemi škodami dal, a takové pokuty i s tou pomocí mají na lid služebný a k té potřebě obráceny býti.

15.

Nejprvé J. M. Kr. za to prositi, aby nám ráčil to potvrzení všech svobod tohoto království, kteréž od císaře J. M. zjednati ráčil, milostivě dáti, aby při jiných privilejích položeno a chováno bylo; i také ten majestát, kterýž ráčil zjednati, co se dotýče přijímání léna jakožto král český, poněvadž J. M. Kr. stavům oznámiti ráčil, že jest to od císaře zjednati a v své moci míti ráčí, vzhlédnouc J. M. Kr. na ty volné služby, kteréž jsme J. M. Kr. činili a činíme.

16.

Item, co se mince české dotýče, J. M. Kr. za to aby prošen byl, taková mince aby v tomto království zase vyzdvižena byla, tak jakž dsky o tom šíře ukazují, a jiným prostředkem taková věc nemůž napravena býti, lečby J. M. Kr. ráčil minci spraviti, pakliby J. M. Kr. pro toto zaneprázdnění práce k tomu prázdnosti míti neráčil, aby takovou věc pánům úředníkům a soudcům zemským a radám J. M. Kr. z soudu komorního v království českém poručiti ráčil. A kdyžby taková potřeba přišla k rozvažování, mají osoby z měst pražských k tomu voleny a vydány býti, aby takovou potřebnou věc a všemu království užitečnou opatřily a na konci ji postavily, aby všickni obyvatelé království tohoto více v těch těžkostech pro nedostatek mince nebyli a těch škod dále nenesli. A pokudžby koli pány ouředníky a soudci zemskými a radami svřchupsanými v království českém ta potřeba o minci zřízena byla, v to jiný žádný aby se nevkládal a překážky nečinil; a pokudžby se takový pořádek o minci nařídil, (?) za to J. M. Kr. prosíme, aby z jeho království, dědičných zemí, jakž nám a jakou minci po čem dávají, aby ji též zas také od nás brali, aby o tom J. M. Kr. těm zemím poručiti ráčil bez prodlení.

17.

Item, pro zdělání a rozmnožení mince, v Praze měna, jakž od starodávna bývalo, aby byla a k té měně ze všech hor, kdež se stříbra dělají a kdež se mincuje, aby stříbra prodávali; a pokudž nahoře dotčenými pány ouředníky a soudci zemskými podle každého spravedlnosti a frystuňku uváženo bude, tak se jednomu každému platiti má.

18.

Item, co se mědi dotýce, kteráž ven z země jde, ta aby v zemi zagrována byla a zůstávala, tak jakž o tom předešle sněmem zapsáno jest, a co by se stříbra z té mědi nacházelo, to aby se také v té zemi zmincovalo; též páni ouředníci a soudci zemští svrchupsaní mají to rozvážiti a opatřiti, jakby ta věc předsevzata býti měla a to bez predlévání.

19.

Item, za to všíchni tři stavové J. M. Kr. žádáme, co se dotýče ujímání mezí království tohoto, aby to na konci a místě postaveno bylo beze všech odtahův, poněvadž se toho vždy čím dále více přičiňuje a ukracuje a tohoto království ujímá, aby to též J. M. Kr. ouředníkům a soudcům zemským poručiti ráčil, čehož předešle na konci postaveno není, aby to postaveno bylo.

Item, co se kláštera valdsaského dotýče, aby to J. M. Kr. na konci a místě postaviti ráčil, aby zase k této koruně připojen byl, tak jakž to předešle k tomuto království s jeho příslušenstvím náleželo, i také ty majestáty a listy, kteréž jest J. M. Kr. Kašpar z Strojetic dal na týž klášter s jeho příslušenstvím svědčící, zase ráčil rozkázati dáti, aby takové listy a majestáty při privilejích zase položeny byly, k tomu také jiné listy, kteréž potřebny jsou, tohoto království od téhož Kašpara J. M. Kr. dány jsú, aby též položeny a navráceny byly.

21.

Item, co se dotýče drahot, láduňkův a silnic všech na vodách, na zemi, za to J. M. Kr. žádáme, jakž ti artikulové k rozvážení podle artikulů o napravování práva předešlým sněmem podáni jsou, aby bez prodlení a odtahův k napravení a konci přivedeni býti mohli, poněvadž se obávati jest, žeby to k vykonání podle předešlého od J. M. Kr. uložení sněmu, který při času sv. Vincence držán byl, přijíti nemohlo; také J. M. Kr. za to prosíme, kteréž těžkosti které osoby nesou, nemohouce svých spravedlností dosáhnouti a jich spravedlivě užiti, aby J. M. Kr. tak, jakž jsme i prvé k J. M. Kr. o ně se přimlúvali, každého ráčil milostivě a spravedlivě opatřiti, tak aby každý z nich neprůtažně k své spravedlnosti přijíti mohl.

## Dodatek k r. 1538.

Nachträge zum J. 1538.

269. Úřadníci a soudcové zemští radí králi, aby za příčinou některých potřeb sněm držán byl.

Sine dato. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď J. M. Kr. od rad, úředníkův a soudcí zemských království českého.

Jakož V. Kr. M. tuto sobotu minulou ráčili ste na nás ouředníky, soudce zemské a rady V. M. Kr. důvěrně potřeby své proti Turku důležité obšírnými slovy milostivě vzložiti, kterýchžto slov V. M. Kr. není potřebí opakovati, a nejvíce v tomto: abychom V. M. Kr. radu dali, máli V. Kr. M. pro takové potřeby nám oznámené sněm v království tomto položiti, však s tou ohradou, nemělli by V. M. Kr. ten sněm k užitku v žádostech V. M. přiveden býti, žeby V. Kr. M. jeho zanechati lépe bylo z příčiny zmatkův V. M. Kr. a jiným zemím V. M. náležitým.

Milostivý králi! to všecko s pilností mezi sebou rozvažovali sme a jiného sme při sobě uznati nemohli, že bez obecního sněmu to zjednáno býti nemůž, než na sněmu vůbec všecky ty těžkosti své, pokudžby se V. M. Kr. zdálo, oznámiti a předložiti byste ráčili, té my jsouc naděje, když to všecko stavové vůbec od V. M. Kr. poznají a slyšeti budou, že snad tou láskou k V. M. Kr. jako pánu svému se nachýliti a obměkčiti dadí, i pokudž možnost jich bude, že V. Kr. M. i samy sebe neopustí. Než bychom my měli V. M. Kr. tím ubezpečovati, že V. Kr. M. to vše, což jest V. M. nám předložiti ráčila, na témž sněmě obdržeti a zjednati ráčíte: i ráčí V. Kr. M. jakožto pán náš nejmilostivější znáti, že to v moci naší není než co na našich osobách bude, my se chceme k tomu rádi přičiniti, jakožto věrní poddaní V. Kr. M., cožby tu na témž sněmě nejlepšího zjednáno býti mohlo.

A také, milostivý králi, nám by se vidělo za slušné i potřebné, abyste V. Kr. M. z Pražan a z stavu městského osoby některé před sebe V. M. Kr. obeslati a té věci jich tejna nečiniti i při nich též to jednati ráčili, aby v témž stavu svém V. M. Kr. nápomocny také byly. Kdež to všecko k V. Kr. M. vůli a rozvážení připouštíme.

270. Stavové odpovídají králi, že po usnešení sněmovním některých artikulů měniti nemohou.

Sine dato. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Stavův oznámení, proč aneb z které příčiny podle žádosti J. M. Kr. na artikule předložené svoliti nemohou.

Milostivý králi! Jakož ste nám V. Kr. M. všem stavům řeč učiniti ráčili na artikule, o které sme se snesli na tomto sněmu a kterých sme V. Kr. M. dne včerejšího podali, a V. Kr. M. při těch při některých artikulích těžkost oznamovati ste ráčili a na jiný způsob o ty artikule, aby naše snešení a jináč aby změněny byly, toho ste V. Kr. M. žádati ráčili: i V. M. Kr. oznamujem, že nám to možné učiniti není pro tu příčinu, že tito artikulové vůbec v sněmu jsou čteni i snešení při velikém počtu, a ti jsou o tom poručení učinili i k tomu se přiznalí a k nim vůli dali a s tím odjeli a tak na místě jich přátelé, kteříž jsou zde pozůstali k relací se přiznati mají; protož V. M. Kr. prosíme, že při tomto našem snešení nás milostivě zůstaviti ráčíte, nebo nám to možně není, abychom to jak jinak změniti mohli.

## Sněm a sjezdy stavovské l. 1539.

# Der Landtag und die ständisch Zusammenkünfte des J. 153!

- 1. Sněm l. 1539, jenž zahájen byl v pondělí po sv. Jiří (28. dubna).
- Der Landtag von 1539, eröffnam 28. April Montag nach Georgi.

271. Ferdinand I. pokládá obecní sněm na hrad pražský k pondělí po sv. Jiří 1539.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc. Věrní milí! Jakož Vás všech vůbec i jednoho každého zvláště tejno nen jsou podle svolení a zavření sněmu obecního, kterýž v království našem českém na hradě praži roku minulého u přítomnosti osoby naší královské držán byl, osoby s plnou mocí ze všech našich při vyslaných z království českého na dotčeném hradu pražském v pondělí po svatém Jiř minulém pospolu byli a některá jednání strany pomoci a berně proti nepříteli všeho křesťai Turku svolené, aby to k svému vykonání vedle svolení sněmovního přišlo, měli, tak jakž jest o tom, co jest při témž společném sjezdu a jednání na hradě pražském nařízeno, oznámeno a odes při čemž některé nedostatky nacházíme, kteréž brzkého a spěšného opatření potřebují, což bez si obecního se státi nemůže.

Protož Vám sněm obecní v království českém na hrad pražský ten pondělí po svatém nejprvé příštím pokládati ráčíme, poroučejíc s pilností všem a jednomu každému z Vás, abyste pondělí po svatém Jiří do Prahy přijeli a hned nazejtří totiž v pondělí hned tím raněji ničín nezaměstnávajíc, neb spěšného jednání, jakž tomu všemu z oznámení a předložení našeho na tel dostatečně vyrozumíte, potřebí bude, bez všelijakého prodlení a odtahův na zámku pražském na pu nás k jednání sněmovnímu podle starobylého pořádku a obyčeje najíti se dali; my také znaje tak znamenitou nejenom naší ale i království českého a všeho křesťanstva potřebu býti, sami os k tomu času mezi Vás přijeti ráčíme.

Kdež vědouc vůli a jisté poručení naše býti, nepochybujem o Vás. že pro takovou důle a znamenitou věci dotčené potřebu naší i Vás všech se dotýkající, k témuž sněmu se sjedete a v se k nám povolně a poslušně zachováte.

### 272. Vznešení královské.

### MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

- J. M. římský, uherský, český král oc pán náš nejmilostivější, znajíc toho znamenité nejednom všeho křestanstva ale samého království českého a zemí k němu příslušejících mnohé petřeby býti, sněm tento obecní stavům království českého na hrad pražský tu neděli po svatém Jiří položiti a po všech krajích rozepsati, i sám podle toho osobně na ten sněm z příčin důležitých a v listech sněmovních oznámených přijeti ráčil.
- J. M. Kr. z milosti a rád by sám sebe i stavův nynějších outrat, prací a takových sněmův držení zbaviti i uvarovati ráčil, ale nemohouc toho, jakž stavové hned porozumějí, pominouti, J. M. Kr. předkem ode všech tří stavův království českého, že jsou se k tomu sněmu obecnímu od J. M. Kr. položenému sjeli a poslušně najíti dali, milostivě a vděčně to přijímati a zvláštní milostí svou královskou všem vespolek i jednomu každému z nich zpomínati, nahražovati a králem i pánem jich milostivým býti ráčí. A jakož stavové království českého bezpochyby v dobré své paměti mají, jaká časův minulých a naposléz roku předešlého J. M. Kr. mnohá bedlivá, milostivá, pracná, ustavičná i otcovská napomínání, žádosti a výstrahy strany ukrutného nepřítele Turka, tak jakž od jistých špehův J. M. oznámeno bylo, k hotovosti v království českém na ně vznášeti i za pomoc proti takovému nepříteli nejednom pro obranu jiných království a zemí J. M. jako pro jich samých vlastní potřeby s pilností žádati ráčil, též příčiny obšírné mnohé, nebezpečenství hrdel, statkův, žen, dětí, ztracení země, jakž na okolních zemích litostivě znáti, co skrze zanedbání a proto, že jim v čas pomaháno nebylo, na ně nešťastně přišlo, předkládati ráčil, čehož všeho J. M. Kr., vědouc, že nejedno stavové v své paměti podrželi ale i to napsáno všecko mají, pokudž jim od J. M. Kr. podáno jest, to sobě přečísti budou moci, opakovati a čas tím zaneprázdňovati neráčí: ale znajíc J. M. Kr., kterak z dopuštění pána Boha všemohoucího a nesvorností křesťanův takového zlého a litostivé záhuby království, zemí a lidí křesťanských se neumenšuje, nýbrž den ode dne nepřítel turecký mocnost a sílu svou tyranskou nad křesťany rozšiřuje a provozuje, berouc i podmaňujíc sobě jednu zemi za druhou, takže již podzimí pominulého obojí zemi vlaskou vzal, přes meze království polského až do Granska a do Vlach k moři všecky na vodách přívozy a na zemi zámky, místa pevná řkúc klíč, pavezu a bránu, za kterúž předkové naši seděli, křesťanům odjal a sobě tak napravil, že kudyž kolivěč chtíti a jemu se líbiti bude léta nynějšího sjezdy ustavičné a záhubné činiti, a druhou stranú osobně císař turecký, jak se obávati a všichni špehové J. M. Kr. se v tom snášejí, s valným vojskem na království, země a poddané J. M. Kr. spolu s mocí tatarskou se obrátiti, táhnouti, hubiti, kaziti, páliti, lidi zajímati sobě usmyslil a na tom ustanovil, a již mosty přes Dravu, Savu i přes Dunaj zase vesti a dělati počíná.

Z čehož každý snadně rozumem dosáhnouti i při sobě rozvážiti může, že ti krve křesťanské žízniví nepřátelé ukrutní Turci a Tataři, když se jim v vlaských zemích i jinde nad křesťany vítězství několikrát zdařilo, svého předsevzetí a tyranství, nebudeli jim v čas odepříno, provozovati a nejednom království uherské, sedmihradskou zemi i slavonské království, kteréhož již větší polovici mají, ale, pane Bože rač ostříci, markrabství moravské, knížetství slezské i království české kaziti se podejmou a toho nepřestanou.

Nad čímž J. M. Kr. srdečnou starost míti i to, pokudžby v J. M. moci bylo, rád opatřiti, zemí a poddaných svých, (práce, nebezpečenství těla svého královského vážení i krve své podle poddaných svých věrných milých prolití nelitujíc) brániti i kde co míti, spolu s tím což v říši bude moci sobě pomoci zjednati, vynaložiti ráčí, a v tom J. M. Kr. vůlí a skutečným činěním nic křesťanům a poddaným J. M. sjíti nemá. Než nemohouc J. M. Kr. sám bez pomeci poddaných svých a jiných

křesťanských hlav a potentatův takovému úhlavnímu nepříteli odepříti a dostatečně odolati, ve všech místech tak u poddaných jako i jinde v křesťanstvu bez přestání hledá, prosí a napomíná, odkudžby J. M. královstvím a zemím zpomoženo býti mohlo, jsouc té víry předkem ku pánu Bohu, k papeži, císaři římskému, pánu a bratru J. M. nejmilejšímu, k králi franckému, svaté říši, k Benátčanům i k jiným potentatům, že podle smlouvy učiněné i jinak pomoci své vypraví a na Turka, nepřítele křesťanského potáhnou, a zvláště k poddaným svým té víry býti ráčí, že pomocí, kterúž někteří pohotově mají, J. M. Kr. neopustí neb nad čas toho potřeba káže a již sekyra k kořenu podle přísloví přiložena jest.

Však jinde pomoci hledajíc a naději majíc, sluší nejprvé jednomu každému království i zemi samé se zříditi, obranu svou a kterakby zatím nepříteli odepříno býti mohlo, předmýšleti a skutečně se přičiniti a opatrovati, a jakž jiní takovou přičinlivost seznají, tím raději a chtivěji pomáhati budou. Než poněvadž jeden každý u sebe toho povážiti zdravě i domysliti se může, že není zadosti ani bezpečné nepřítele v domích a zemích svých čekati a křesťanskému se zemdlení dívati, než užitečněji jest nepříteli v jiných zemích se brániti a u souseda raději pomáhati hasiti nežli do domu svého ohně očekávati, neb jestli toho křestané neučiní, a tak jedni druhým se dívati budou a přední na další země nepřátelům příležící o pomoc, sami se nebráníc, ukazovati, jak se těchto všech časův dálo, v pravdě jest se obávati, aby tolikéž jako Řekům, charvatskému království i jiným královstvím a zemím křesťanským, kteréž se obmeškaly a za času sobě nepomáhaly, by pak všecko což mají potom dáti chtěly, se nepřitrefilo. Před čímž J. M. Kr. stavy království českého jako i jiná království a země své, věrné poddané, otcovsky i milostivě vystříhati a napomínati ráčí, aby pomníc předkem na pána Boha, svatou víru křesťanskou, na vlast, předky, krev svou i potomky, kterak jsou předkové jejich křesťanstva proti nepřátelům svým po všecky časy mužsky, statečně i udatně bránili a tak jim království i jiných zemí příslušejících pokojných pozůstavili, již pro kořist a zanedbání svá se neobmeškali, neb zajisté nepřítel nespí než přibližuje se velmi blízko, nemajíc žádných hor, zámkův pomezních, vody, přívozův ani co takového, ješto by jeho zastavily, zdržely a jemu na překážku býti mohly.

Protož slyšíc a znajíc stavové království českého, jaké nebezpečenství a metla Páně nad nimi a křesťanstvem jest zavěšena a co se na ně valí, poněvadž Turek nepřítel, jakž špehové na tom se srovnávají, tohoto léta s svou mocí vojensky a osobně na J. M. Kr. království, země a poddané táhnouti, ty kaziti, páliti a sobě podmaniti umyslil: i jest potřebí J. M. Kr. k obraně království a zemí a věrných poddaných svých milých v tom pomoci nejednom spěšné ale veřejné a trvalé u poddaných svých i jinde hledati, tak aby J. M. Kr. takovému mocnému nepříteli odepříti a s pomocí pána Boha, poddaných a dobrých křesťanův království i zemí svých dostatečně brániti mohl, a kdyžby Turek osobněs svou mocí na království a země J. M. přitáhl, veřejně a společně všickni proti němu vstanouc J. M. Kr. království a zemí neopouštěli. Při tom jestliby se seznalo, žeby něco potěšitelného k užitku křesťanstvu, buď pomezí bránění aneb těch rozšíření, způsobeno a přivedeno býti mohlo a lidé ustavičně na pomezí chováni byli, kteřížby sjezdův a vpádův nedopouštěli, neb těmi sjezdy Turci nejvíce své věci provozují, v tom ve všem J. M. Kr. stavův království českého jakožto věrných poddaných svých milých milostivě za opatření, radu a pomoc jich, kterakby to nejlípe předsevzato, království i jiné země J. M. před takovým nepřítelem zachovány býti mohly, žádati ráčí, té nepochybné víry k nim jsouc, že pohotově a povolně, jakž jsou po všecky časy od počátku J. M. králování ve vší povolnosti k J. M. se nacházeti dali i na tento čas se povolni okáží, s svou radou a pomocí najíti se dadí, tak aby J. M. Kr. s královstvími a zeměmi svými i oni sami v tom obmeškáni nebyli. A stavové vědouc takovou potřebu znamenitou, že ráčí hned to mezi sebou s pilností rozvažovati, jednati a těch cest na nynějším sněmu pohledati, kterakby J. M. Kr., královstvím, zemím i jim samým zpomoženo a nepříteli Turku jeho tyranství a ukrutenství, kteréž nad křesťany provozuje a křesťanstvo sobě podmaniti umyslil, bráněno býti mohlo.

Kdež pak J. M. Kr. pro takové důležité svrchu dotčené potřeby a příčiny v markrabství moravském, knížetství slezském a v obojím dolním i horním . . . . sněmy obecní tyto dní držeti a stavův žádati ráčil, aby k nynějšímu sněmu z prostředkův svých posly své s plnou mocí k takovému jednání k J. M. Kr. a k stavům království českého vypravili a toho vyhledávati pomohli, kterak by J. M. Kr. království a země J. M. Kr. před takovou mocí tureckou dostatečnými pomocmi obhajovány a zachovány v celosti býti mohly, kterýchž poslův J. M. Kr. každého času že sem přijedou očekávati ráčí.

Nad to J. M. Kr. stavův království českého milostivě a otcovsky žádati ráčí, aby nynější i první J. M. napomínání a potřebu vlastní jich samých k srdcím svým připustili a k tomu se skutečně bez prodlení přičinili, aby jednostejné snešení potřeb často jmenovaných, nejednom všech křesťanův ale jich samých dotýkajících, se stalo a lidé dlouho pro uvarování outrat na tom se nedrželi a čas nadarmo mrhán i obmeškání proti nepříteli tudy nebylo; než co za nejužitečnější radu a dobré seznají, to J. M. aby oznámili.

J. M. Kr. té celé dokonalé a milostivé naděje i víry k stavům království českého, věrným svým milým, býti ráčí, že sobě J. M. žádosti a milostivého napomemutí, práce a nákladův činění ztěžovati nebudou, neb vždy jest užitečnější něčeho se odvážiti, nežli nepřítele do domu svého dočekati a dopustiti svou vlast, ženy, děti i všecko kdež co mají (čehož Bůh uchovati račiž) ztratiti, v tu nevoli přijíti, jak se na jiných královstvích a zemích za paměti lidské přitrefilo, ješto toho všecko křesťanstvo žalost a škodu nenabytnú má a nesti musí.

I což tou měrou stavové království českého dobrého, o čemž J. M. Kr. nepochybuje, zjednají a na nynějším sněmu obecním zavrou, nejednom J. M. Kr. ale sami sobě i jiným křesťanům na tom dobře učiní, a za to od pána Boha pro zachování víry a krve křesťanské hojnou odplatu a od J. M. Kr. krále a pána svého milostivého milostivé zpomínání a jednomu každému štědré za takovou povolnost nahražování míti budou.

Co se pak mince, o kteréž J. M. Kr. v listech sněmovních důmínku učiniti ráčil, dotýče, poněvadž lidé a poddaní J. M. Kr. v tomto království i jinde se ztěžují a škody skrze takovou minci nemalé berou: J. M. Kr. také na tom býti ráčí s stavy království českého dále o tom rozmluviti, jednati a tak to předsevzíti, aby poddaní J. M. takových škod strany mince neměli a nenesli.

273. Artikule sněmovní.

(MS. v knihovně knížete Jiř. z Lobkovic v Praze.)

Tito artikulové na sněmu obecním ode všech stavův svolení jsou při přítomnosti krále J. M., kterýž držán byl na hradě pražském v pondělí po svatém Jiří (28. dubna) léta 1539.

Jakož J. M. Kr. ráčil jest vznésti na všecky stavy království českého a oznámiti, kterak by z jistých a mnohých špehův, kteříž se na tom srovnávají, tomu vyrozuměti ráčil, že by císař 272. Landtagschluss vom 28. April 1539.

(Kopie aus dem Archiv des k. k. Ministeriums des Innern in Wien. IV. H. 3.)

Diese Artikel sein auf gemeinem Landtag, so von allen dreien Ständen in Gegenwurt der kun. Mt. auf dem Schloss Prag den Montag nach Georgi des neununddreissigisten Jahrs gehalten, bewilligt worden.

Als die kun. Mt. an all drei Ständ des Kunigreichs Beheim getragen und angezeigt, wie Ihr Mt. aus gewissen und vielen Kundschaften, die sich mit einander vergleichen, vernomben, turecký, nepřítel všeho křesťanstva ukrutný, na J. Kr. M. země a poddané osobou svou s velikou mocí na záhubu a zkázu týchž zemí a království strojil se a táhnouti chtěl, a J. M. Kr. napomínati i žádati ráčil, jestli žeby taková přišla potřeba, aby království toto a obyvatelé v něm hotovost maiíce. J. M. Kr. zemí k tomuto království připojených a náležících neopouštěli: i na tom jsou se všichni tři stavové snesli a svolili, aby ze dvú tisíc kp. gr. českých jednoho jízdného zbrojného pohotově měli podle velikosti a malosti statkův, a to mezi sebou skutečně zřídili do svatého Jakuba nejprv příštího, aby každý tak s tím což naň přijde pohotově byl i ti, kteříž peníze na ourocích mají, též také i manové, svobodníci, dědinníci, nápravníci, preláti, opatové, proboštové a jiní klášterové, mistři, kollegiati, kteříž jakékoli statky, platy a důchody mají, ti všickni s tím v tom času do svatého Jakuba, jakž nahoře dotčeno jest, pohotově aby byli, a to pro obranu markrabství moravského, knížetství slezského, horních a dolních Lužic, přišlali by ta potřeba, aby jich tou spěšnou pomocí podle povinnosti, kterouž jedni druhým od starodávna zavázáni sou, neopouštěli, a takový počet jízdného lidu, bylali by toho potřeba, za čtyry měsíce pořád zběhlé jim ku pomoci drželi.

A takové svolení naše o této hotovosti nemá déle trvati než do roka pořád zběhlého. Nad to vejš aby každý ze všech stavův a napřed jmenovaných obyvatelův sám se, lidi a poddané své k veřejné hotovosti skutečně mezi tímto časem a svatým Jakubem nejprvnějším nařídil, a bylali by toho další potřeba tomuto království i zemím k tomuto království příslušejícím, abychom jich podle svých nejvyšších možností neopouštěli.

A pro nařízení takové hotovosti J. M. Kr. aby k tomu své povolení dáti ráčil, aby sjezdové po krajích býti mohli, neb by se bez sjezdův takových jízdných vypravení naříditi nemohlo.

dass der turkisch Kaiser der ganzen Christenheit Erbfeind Ihr Mt. Kunigreich, Land und Unterthanen eigner Person mit grosser Macht zu uberziehen und dieselben zu verderben sich unterstehen wölle; derhalben Ihr Mt. die Ständ ermahnt und begehrt, soferr ein solche Not fürfiel, dass dies Kunigreich und desselben Inwohner ein Bereitschaft hätten und Ihr Mt. Land zu diesem Kunigreich gehörig nicht verlassen wollten. Darauf haben sich all drei Ständ vergleicht und bewilligt, dass sie allweg von zwei Tausend Schok beheimisch ein gerust Pherd fertig haben sollen, nach der Menig und Gross der Güter, und solches unter ihnen zwischen hie und Jacobi negstkunftig statlich anordnen, damit ein jedlicher also mit dem, was ihm gepurt, fertig sei, gleicherweis die, so Geld auf Zins liegen haben, auch Lehensleut, Freisessen, Phandtschafter, Prælaten, Abt, Pröbst und andere Klöstermagistri und Collegaten, welche es sei was es wöll für Güter, Zins oder Einkommen haben, die all sollen damit in der Zeit das ist wie obstehet auf Jacobi negstkunftig bereit sein, und diese Hilf soll gewendt werden zu Rettung des Markgrafthumbs Märhern, Fürstenthumb Slesien, Oberund Niederlausitz, so ferr es die Notturft erfordert, dass sie dieselben Land mit dieser furderlichen Hilf ihrer Pflicht nach, damit ein Land dem andern von Alters her verpunden sein, nit verlassen, sonder solliche Anzahl gerusster Pherd, so ferr es Not wird, auf vier Monat die negsten nach einander kommend, halten, und solche unser Bewilligung von dieser Bereitschaft soll nit länger wären, als ein Jahr lang, und uber das soll ein Jeder aus allen Ständen und obbemelten Inwohnern sich selbst und seine Leut und Unterthanen zu einer einhelligen Bereitschaft auch zwischen hie und Jacobi anordnen, damit ob es die Notturft dieses Kunigreichs und desselben zugethanen Land weitere Notturft erfordern wurde, dass wir uns selbst und auch sie unserm hochsten Vermugen nach nit verlassen.

Und zu Verordnung solcher Bereitschaft soll kun. Mt. Ihr Bewilligung geben, damit Versamblungen beschehen, dann ohn dieselben möcht die Fertigung solcher gerusster Pherdt nicht geendet a ti sjezdové v krajích aby držáni byli na den svatého Jana křtítele božího nejprvé příštího. A J. M. Kr. aby takové sjezdy bez meškání a co nejdřív může rozepsati rozkázati ráčil, a oč jsou se stavové na tomto sněmu snesli, aby ty artikule při týchž listech, kteréž se od J. M. Kr. po krajích rozpisovati budou, též rozpisovány byly, aby o takovém zůstání a svolení všickni vědomost měli; neb na těch sjezdích tu se rovnati mají tak podle velikosti a malosti statkův, ten počet lidu, od každého rovnost v tom zachovaje, aby pohotově byl.

Item, na tom jsou se všichni tři stavové svolili, aby žádný mezi stavy se netřel, kdož by k sněmovnímu jednání nepřináležel. Pakliby se kdo dal v sněmu najíti mimo toto naše svolení, takový aby skutečně trestán byl.

A což se židův dotýče, pokudž v tomto království jsou, aby se též mezi stavy v sněm petřeli, a jestli žeby který, dokudž by sněm držán byl, na paláci postížen a nalezen byl, aby do Daliborky byl vzat. werden, und die Versamblungen sollen in Kreisen beschehen auf Johannis Baptistæ negstkunftig, und Ihr kun. Mt. soll gedacht Versamblungen unverzogenlich und aufs ehist als muglich ausschreiben lassen, und diese Artikel, der sich die Ständ auf jetzigem Landtag vergleicht, sollen neben denselben Ausschreiben in die Kreis gleicherweis schriftlich mitgeschickt werden, damit meniglich umb diese Bewilligung Wissen hab, dann bei den Versamblungen soll ein Vergleichung oder Anslag nach Gelegenheit der Güter auf die Anzahl Volks, so in der Bereitschaft sein soll, gemacht und darin ein Gleichheit gehalten werden.

Item, die Ständ haben sich vergleicht, dass sich keiner unter die Ständ eindring, der zu der Landtagshandlung nicht gehört; soferr sich aber Jemand in einem Landtag uber diese unser Vergleichung finden liess, der soll notturftiglich gestraft werden. Es sollen auch die Juden, so in diesem Kunigreich sein, sich bei den Landtagshandlungen nicht einflicken, und so einer, weil der Landtag weert, auf dem Palast betreten, der soll in die Tallaborka gesetzt werden.

# 2. Sjezd stavů pod obojí dne 11 května 2. Zusammenkunft der utraquistischen l. 1539. Stände am 11. Mai 1539.

274. Sněm v kolleji Veliké stavu duchovního i světského strany pod obojí l. 1539, 11 května.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

### In nomine Domini. Amen.

Léta od narození syna božího 1539 v neděli křížovou s povolením nejjasnějšího knížete a pána, pana Ferdinanda, římského, uherského, českého oc krále J. M., pána našeho milostivého, držán jest sjezd v Veliké kolleji císaře Karla v Starém městě pražském od nás všech stavův duchovních i světských království českého strany pod obojí způsobou, na kterémžto sjezdu my všickni duchovní i světští k těmto nížepsaným artikulům pro obecní svornost a křesťanskou lásku i pro dobrý a svatý pořádek jednostejně a jednomyslně sme svolili a z milosti boží se snesli, tak aby od nás ode všech i od jednoho každého ze všech stavův duchovních i světských byly zachovány v celosti a bez porušení.

### Artikulové o kněžstvu,

Předkem a nejprvé, poněvadž se mnohá rozpustilost a nekázeň v kněžstvu nachází: děkanové i jiné kněžstvo aby se panem administratorem spravovalo a o rozdíly, majíli které mezi sebou, o ty

samy i o jednostejnost učení a náboženství našeho aby se pokojně a v lásce mezi sebou v jis artikulích srovnali a bratrsky snesli, nekřesťanských, zbytečných a důtklivých kázání i obcování zanechali, mladé kněží k učení pilnému a obcování kněžskému aby příkladem svým vedli, ani bez zkušení a ohledání kázati nedopouštěli, na místa neb z míst bez povolení pana administra aby se nehýbali, ani se na fary vkupovali, nepořádné kněží pod sebou děkanové aby napom a trestali, a neposlušných k panu administratorovi a k konsistoři k trestání a k napravení podávali.

Item, slovo boží to předkem v svém smyslu zdravém aby kázáno bylo a průchod svůj s výklady doktorův svatých, přijatých od církve a s zákonem Páně se srovnávajících, vážnost při i při jiných svátostech v posluhování i jinak aby zachována byla; jiní pak obyčejové křesťanští ceremonie, kteříž nejsou proti zákonu a víře křesťanské, ti jakž na ně náleží a jak kde obyčej tak aby zachováni a držáni byli.

Item, kněží strany naší, kteří by se ouřadem spravovali, ti aby slušně od stavův obhají byli a potřebami tělesnými opatrováni, a mimo pořad ouřadu a práva duchovního a prvních snešení, aby útiskův jim páni nečinili ani svým poddaným činiti dopouštěli; a jestliže by na kte pán Bůh nemoc dopustil i smrt, kšaft jeho aby svobodný a stálý byl a do konsistoře k vyko a potvrzení svému podán, a pán nebo poddací na ten statek mimo právo aby nesahali. A by i kšaftu umřel, to aby podle práv duchovních a zřízení starodávního církve od konsistoře opat a rozděleno bylo.

Item, poněvadž nedostatek veliký v našem kněžstvu jest, jestliže by kdy pan administi komu na žádost jeho kněze bezelstně dáti nemohl, to aby tak velmi ztěžováno a jinak nepřáti vykládáno nebylo: než pan administrator s ouřadem moc aby plnou měl z nepotřebnějších míst o hodné na potřebnější místa vyzdvihovati a jich podávati a to beze vší překážky stavův a od téhož kněze, a to pod pokutou starodávní,\*) to jest, aby na to místo jiný kněz podáván nebyl aby jim jiný posluhoval a ten kněz toho i jiného místa prázden aby byl; než jestliže by v tom ten a pán jeho panu administratorovi volni byli, tehdy pan administrator místo to, z kteréh kněze vyzdvihl podle možnosti opatřiti jiným knězem příhodným bude povinnen.

Item, o artikule a pořad kněžstva a jednostejnost v učení: děkanové a kněžstvo časem s aby od úřadu obesláni byli, kdyžby tomu koli čas a potřeba byla.

Item, poněvadž pro nedostatek biskupa v kněžstvu řádném nedostatek trpíme a naše žá stvo daleko těžce s velikými náklady pro potvrzení k úřadu kněžskému pracovati musí, taková aby opatřena byla podle artikule o tom v sněmu předešlém položeného takto: item, poněvadž žákovstvo oc.

### Artikulové o těch, kteří k straně naší přistupují.

Item, všickni, kteřížby k nám a k víře Krista pána pod obojí způsobou přistoupiti měli, poj jsou a budou řády našimi zcela se spravovati a kněží své také řádné od ouřadu našeho duchov podle způsobu strany naší podané a potvrzené míti; neznámé pak a nesvědomé kněží ku jadministratorovi a k konsistoři naší k ohledání a k řádnému přijetí a ztvrzení odsílati budou pov

Item, kteřížby z Bratří aneb z jiných k nám přistoupiti chtěli a přistoupili, jestliže b jim překážka v tom od koho dála, ti aby opuštěni nebyli.

<sup>\*).</sup> V rukop. kláštera strahovského čteme: "pod pokutou o tom nepořádu v artikuli předešlého sněmu položenú

3. Sjezd stavů strany pod obojí dne 24. srpna 1539.

\* C. . : 1 "

3. Die Zusammenkunft der utraquistischen Stände am 24. August 1539.

275. Sněm v kolleji Veliké stavu duchovního i světského strany pod obojí.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

### Předmluva.

Poněvadž svornost všeliká na dobrém pořádku, spravedlivém a časném opatrování záleží a těch dvou věcí v náboženství našem od dávna se nedostává, k tomu přikročilo napomenutí a poručení všech stavův strany naší: protož z takových příčin my starší mistři, děkanové, farářové i kněžstvo všecko v království českém tělem a krví pána Krista pod obojí způsobou podle ustanovení Krista pána lidu věrnému řádně posluhující léta Páně 1539 dne čtyrmecitmého měsíce srpna měvše obecné shromáždění v Praze v kolleji císaře Karla, tyto níže položené artikule jednomyslným snešením sme zavřeli a na tom se snesli, aby do budoucího sjezdu a do lepšího podle písma svatého narovnání ode všech zachovány byly.

# Artikulové o dobrém pořádku.

### První artikul.

Předkem a nejprvé, dobrý pořad, podle něhož všecky věci se říditi mají, z naučení svatého Pavla na jednotě víry, učení i náboženství záleží, odkudž také obcování dobré i posluhování bez ouhony pochází: protož ukládáme to předkem, aby každy kněz víru pravou, obecnou o Trojici svaté, o dvanácti článcích víry, o svátostech držal a zvláště o večeří Páně i o jiných věcech víře náležitých, dosáhna ji z samého dárce víry a samé pravdy totiž Krista pána, a to podle slova božího a uložení i snešení prvotní svaté církve.

### Druhý artikul.

Item, s pilností aby se učil a vyuče se, potom aby jiné učil. Učiti pak se má v zákoně Páně, v doktořích svatých a ne na smyšlínkách, básních světských, neb lid na zákon Páně z oust jeho ptáti se má. Těž at toho s pilností šetří, aby rozdíl mezi věcmi podstatnými a případnými v náboženství křesťanském znal a lidu oznamoval a jich nemísil a za jedno nekladl, ale podstatné za přední obzvláštní a gruntovní aby držal, případné pak za přidané a zadní a za ty, kteréž se držeti neb zanechati bez hříchu mohou, a o těch proti jiným na kázání outržkou a důtklivě aby nemluvil, dokudžby o to obecného concilium aneb snešení církve nebylo.

## Třetí artikul.

Item, poddanost a poslušenství, kteréž převýšuje oběti, aby ve všech věcech slušných vždycky a všudy k svému staršímu zachoval; jinak jsa on sám nevěrný, neučený, nepoddaný jako sůl zmařená, kterak bude moci jiné víře, dobrým skutkům a poddanosti učiti? protož takový nedbandlivý a vejtržný má od svého staršího trestán a pokutován podle provinění, a nechtělli by napraviti i vyobcován býti.

### Čtvrtý artikul.

Tím a takovým způsobem vyučený kněz totiž věrný, učený a poddaný, předkem aby světle a upřímně vůli Boha otce všemohoucího nám skrze pána Krista oznámenou učil a kázal, totiž ctění

života a spasení věčného, kteréžto spasení pravé kajícím a věřícím z milosti boží v Kristu pánu přehojně zaslíbeno jest, a tak bude již zákonu a ctění pokání a hříchův odpuštění učiti podle onoho písma: "Pokání čiňte a přiblížíť se k vám království nebeské." Při tom aby lid od hříchův a zvláště smrtelných odvozoval, jako od zahálení, smilství, obžerství, na ně horlil a k takovým i trestáním rozšafně, a byloli by potřebí i vyobcováním aby přikračoval.

### Pátý artikul.

Item, aby učil a posluhoval svátostmi bez svatokupectví řádem křesťanským v místě k tomu náležitém, nejprvé křtem svatým, jenž jest koupel spasitelná nového rození a přední svátost k odpuštění hříchův, a při tom obyčej starobylý aby zachoval v modlitbách, u vodě svěcené, v pomazání oleje a křížma posvátného, napomena pod tím rodičův i kmotrův potřebně, k tomu aby žádných zbytečných kmotrův nedopouštěl. Též aby věřil a učil z písma svatého: v velebné svátosti večeře Páně netoliko v pravdě býti pravé tělo a krev Krista pána za nás vydané a krev vylitá na odpuštění hříchův, ale také že v též svátosti Kristus pravý Bůh a člověk přítomen býti i prospívati všem věřícím a hodně přijímajícím věří se, jemužto také v též svátosti poklona a uctivost náležitá činěna býti má; protož aby tou takovou svátostí každému z víry žádajícímu pod obojí způsobou vážně a poctivě posluhoval, a to jináč nebude leč prvé sám věděti bude, čím, komu, kdy a kterak se posluhovati má. Než při tom pilně lehkomyslnosti tak dobře přistupujících jako posluhujících, pověr bab a chodcův, nezpůsobnosti dětí šetřiti má.

Protož to ukládáme, aby se svědomým a prvé vyznalým posluhovalo a to třikráte dnův nedělních aneb při slavnostech, nejprvé po mši při lektuře, druhé po velikém kázání, třetí po veliké mši a toho pořádku aby žádný leč z potřeby slušné nepřestupoval, též také cizím aby neposluhoval a v jiného práci jako v žeň, podle přísloví, nevskakoval proti vůli a vědomí jich pastýře. Kněží pak strany odporné naše (....) neřádně k manželství stvrzujíce aneb děti jich křtíce, napomenuti at jsou a dále věc taková skrze starší jich opatřena býti má na vznešení naše pokojně. A sumou nepořádné, pověrčivé a sny zmámené baby, nevážné kuchařky a děvky šenkýřské s dětmi nezpůsobnými a s cizími z obyčeje a z pouhé pověry neřádně a nečasně bez rodičův přistupující, takové všecky jako psy od svatého odehnati podle onoho písma: "Nechtějte svatého psům dávati."

# Šestý artikul.

Dále mše, kteráž oběť vyznamenávající neb obětování památní se jmenuje, ta podle ustanovení starobylé církve v své slavnosti aby vykonávána byla obyčejem starodávným, s introitem, kyrie eleison, gloria in excelsis, s collectami křesťanskými obyčejnými, canonem, s pozdvihováním oc a to s užíváním při tom roucha, nádobí čistotného k tomu náležitého; chování pak svátosti těla a krve Páně v cancellum neb jiných místech posvátných čistotné aby bývalo. Nádobí, roucho i místa posvátná čistotně at se chovají.

### Sedmý artikul.

Svátkové a posty podle způsobu míst, časův, osob a podle starobylého obyčeje aby oznamováni a zachováni, a by možné bylo i sepsáni byli. Ceremonie pak neb pořádkové jiní křesťanští, svaté přímluvy, modlitby za mrtvé za tak dlouhý čas již v církvi zachovávané, od nás také, jakž náleží, lehčeny ať nebývají.

### Osmý artikul.

Otázek zbytečných a hloubání o věcech některých strany víry a náboženství nesnadnějších, jako o Trojici svaté, o vtělení syna božího, o svátostech a zvláště o tělu a krvi Páně, oběti mše,

aby na kázání před lidem vůbec se zanechalo, ale s mužími učenými a vrchními v kněžstvu o tv věci rozjímáno a uvažováno aby bylo.

Item, traktáty, písma nebo spisy o věcech strany náboženství bez povolení rektora universitatis a konsistoře, aby na jevo vydávány aneb odkudkoli přivezené prodávány nebyly.

### Devátý artikul.

Kněz obyčeje anjelské a obcování mezi lidmi dobré aby měl, žádnému nedávaje žádného pohoršení, aby nebyla pohaněna jeho služebnost: protož ať hanebného zahálení, prací světských, lehkých a knězi nenáležitých obchodův se varuje, na modlitbě a přemýšlování o zákonu Páně at jest ustavičný, ústám se jiným smyslám i všem svým skutkům stráž at uleží, doma také čeledi podezřelé. nábytku sobě k lakomství a blížnímu ku pohoršení aby nechoval, vně pak obcování s ženkami, s lejky nepořádnými, opiletví a jiných pohoršení ovšem pod veltkou pokutou od administratora a konsistoře uloženou s pilností aby se varoval, také zaneprázdnění divadel a kratochyllí světských ať se varuje, se sbory nechodě, oděv poctivý a pleš, jakž na kněze sluší, aby nesl.

## Desátý artikul.

Jeden každý děkan s pilností toho šetř, jaké má pod děkanstvím svým kněží, a jestliby kterého zmatence neřádného, kuběnáře, vyběhlého mnicha pod zástěrou evangelium těla svobodu držicího a učicího nalezi, kterýž by od ouřádu našeho přijat nebyl, ale toliko se pod námi (nejsa z nás) kryl, takový jsa postížen neb napraven a ztrestán, neb jestliby chtel předce neustupným býti, z místa aby vystrčen byl; jestliby pak takový za obranu někoho maje, bludův a polioršení rozsívati přestati nechtěl, ouřadu konsistoře předkem a dále skrze týž ouřad pánům defensorům a obhájcům strany naší jsa oznámen, spolu i s svými pomocníky trestán aby byl.

# Jedenáctý artikul.

Žádný bez vědomosti administratora neb děkana svého místa aby neměnil, aby na faru se nezamlogval, děkan pak, jakž starobylý obyčej toho jest, kněží hodných na fary pod děkanstvím svým má podávati, na jimé pak děkanství kněze zá správce chtěje podati speb jiného z cízého děkanství maje přijíti; administratorovi: prvéco otbm aby zpáti dal, též také mladého kněze a který ještě farářem nebyl maje na některou faru podati, s vědomostí administratora aby to učinil

### a - 6 - 5q. Dvanáctý artikul.

La Compare gottore

and the state of t

Item, žádný na faru aby se nevkupoval, žádný na mnohá léta aneb do smrti esoby své osadním bez vědomosti administratora aby nezavazoval, a žádný v nic neobyčejného svou smlouvou s osadními budoucích farárův a svých potomkův aby neuvozoval. ...t c.fr in c.frte i giß i est i elem regione italie - Třináctý artikul. Berilli, e i jament i est i object itera A BAR CARLES

Item, žádný správce duchovní nerádův zjevných totiž: rouhánf, křikův, tancův, opilství, ber, kuběnářství, cizoložstva a jiných rozpustilostí v své osadě aby nedopouštěl, anobrz proti neustavním v těch a takových zlostech a zjevně hřešícím, žádného se v tom neboje, jako trouba ať hlasu povejší.

# Not a commence of the control of the

Čtrnáctý artikul. Rozdílám a schůzkám didř pobloudilých v obci neb v psadě, ktleží by bývaly (rozšařně, to. před se bera s radou a pomáháním ouřadu té obce, at se zméhati, nedá, meg m. Majá re vede ha ratole

where the last building of the

### Patnáctý artikul.

Item, kollatorové nebo páni podací měníce nebo odjímajíce nepořádně díl požitkův kněžských k faře kteréž koli, anebo kněží, kteříž by s nimi smlouvy na peníze činili aneb jakýmkoli způsobem požitky zádušní škodlivě měnili proti pořádku dobrému starobylému a bez vůle starších svých neb ouřadu, ti obojí trestáním duchovním přísným aby pokutováni a trestáni byli. Takovým a k tomu podobným obcováním příčina velmi snadno lidu bude dána, že vidouce skutky naše dobré, Boha velebiti budou. Jiné věci, jestli které tuto jsou pominuty, podávají se na artikule sněmovní strany naší.

### O druhém, totiž opatrování spravedlivém a náležitém kněžstva, artikulové dva.

Ačkoli věku tohoto, ješto někdy snad jindy toho nebývalo, osoby, ouřad, posluhování kněžské od mnohých lidí v potupě jest a jako na zemi potlačené leží, tak že netoliko služebníci boží a kněží v posměch se dávají, desátkové se jim svévolně zadržují, požitkové jim náležití a statky neb skrze obmysl jinam se obracejí nebo násilím a mocí jim odjímáni a pobráni bývají, osoby z míst se vytiskují, nemocných neb i mrtvých kšaftové svého průchodu nemívají a lehčí se, ale nad to výše, nad čímž větší jest lítost, posluhování jejich aneb raději dobrodiní božská, totiž slovo boží a svátosti také od nejhloupějších lidí někdy v posměch a rouhání přicházejí: ty a takové v lidu nezpůsoby velmi snadně k nápravě přivésti moci budeme, když svrchu položené věci, totiž pořádek dobrý a obcování správcům duchovním náležité sobě držeti a mezi sebou míti budeme; a nad to proti takovým takto v cestu vyjíti sluší:

### První artikul.

Předkem, jestliby kdo komu z světských kněží mimo právo duchovní a artikule sněmovní ode všech stavův náboženství našeho zavřené a přijaté jakou křivdu na pověsti dobré, na zdraví anebo na statku jeho učinil, to jest, kdyby neb pověst jeho bezprávně a mimo řád chtěl mazati aneb moc nad ním provozovati, statek jeho neb desátky sobě osobovati, zadržovati, mocí bráti, krom času bez obvinění jeho před ouřadem z místa vytisknouti, k tomu nemocného anobrž i mrtvého kněze kšaft rušiti a také i bez kšaftu sešlého statček nebo čeládky jeho po smrti nebo jinak nespravedlivě sobě osobovati a bráti chtěl, na tom sme se snesli, toho sobě neprotrhujíce, aby o osobě takové neb osobách konsistoři nejprvé a dále bez prodlévání pánům defensorům strany naší znáti se dalo, tak aby to k spravedlivé a slušné nápravě bylo přivedeno.

Pakliby, čehož se nenadějeme, v brzkém a jistém čase věc taková spravedlivě opatřena nebyla, proti takové osobě neb osobám již by trestáním duchovním v cestu se vjíti musilo, tak jakž by způsob a potřeba toho ukazovala, totiž neb služby zastavením neb vyobcováním spravedlivým a na to ustanoveným aneb kněze z fary vzetím a jiného nikda nepodáním. Jestliže by pak kněz proti tomuto snešení našemu spravedlivému se postavě provinil, ouřadu i společnosti naší bude zbaven; pokuty pro přestupování všech věcí tuto sepsaných k spravedlivému pana administratora a konsistoře uvážení se poroučejí.

### Druhý artikul.

Item, jestliby kdo lehkomyslný neb rouhač ouřad a posluhování kněžské, totiž slovo boží a svátosti opemítati anebo lehčiti slyšán a usvědčen byl, proti takovému mimo pokuty již svrchu dotčené moc světská ku pomoci má přidána býti.

K tomu také ouřad kněžský v své vážnosti zachován bude moci býti tímto způsobem;: předkem, aby k takovému důstojenství osoby hodné připouštěny a potvrzovány bývaly; druhé, obhajováním časným a hned přítomným učení a posluhování pravého podle svatého evangelium, čehož také sám Kristus, apoštolové a učitelové svatí křesťanští proti utrhání rouhačův, pokudž nejvejš mohli, vždycky jsou obhajovali.

### Staň se tak!

Potvrdiž toho pán Bůh, což způsobiti ráčí v nás. Tyto věci prohlídajíc k času vydali sme společným takím spešením k zachdvání gruntovnějšího o tom natřívnání aneb dokudž by o to obecné sentre nebylo:

The maken our Matter Shell made a multiple of the self-shell of th

Amorphies in the property of the control of the

化化氯化物 医水杨醇 医水杨醇 医水杨醇 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤

And the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the s

10 1. 1

# Sněm l. 1540.

# Der Landtag von 1540.

Sněm na hradě pražském l. 1540 ve středu Dieser Landtag wurde auf Mittwoch nach po sv. Fabianu a Šebestianu (21. ledna) Fabian und Sebastian den 21. Januar držaný.

276. Vznešení královské na sněm.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

J. M. Kr. pán náš nejmilostivější od stavův království českého, že jsou se na nynější sněm obecní od J. Kr. M. položený sjeli a poslušně najíti dali, vděčně přijímati a vší milostí královskou jim zpomínati i nahražovati ráčí. A při tom před stavy jakožto věrnými poddanými svými milými toho tajiti neráčí, kterak císař římský, J. M. pán a bratr nejmilejší, znajíc toho tak znamenité a důležité potřeby všeho křesťanstva strany tureckého obmýšlení a tyranství býti, kteréž J. M. Kr. na předešlých sněmích stavům dosti obšírně předkládal a oznamoval, z Hispanie dalekou cestu skrze Frankrejch do zemí svých burgundských a nidrlandských, nelitujíc práce, nákladu i nebezpečenství zlých cest, pro dobré a obranu všeho křesťanstva, předsevzíti a s králem Frankův jsouc v dokonalém a celém přátelství i s jinými potentáty svaté říše tak jednati a to obmýšleti ráčí, kterakby za času takovému krvežíznivému Turku a jeho moci s pomocí pána Boha všemohoucího a jiných zemí křesťanských odepříno býti a křesťanstvo před tím nepřítelem ochrany a upokojení dosíci mohlo. Kdež pro takové dobré a příčinu již dotčenou J. M. Kr. císař J. M. psaním svým a král francský skrze posla svého napomenouti a bratrsky žádati ráčili, aby bez meškání k J. M. do Bryslu přijeti a osobně u J. M. tam se najíti dal, neb J. M. království, zemí a věrných poddaných nejednom svou skutečnou pomocí proti takovému nepříteli svaté víry křestanské opouštěti neráčí, nébrž při papeži, u svaté říše a všech jiných hlav a potentátův křesťanských to s J. M. Kr. jednati chtí, aby podle nejvyšších možností svých J. M. zpomoženo bylo. I vzhlédše J. M. Kr. a k srdci svému připustivše císařské a krále francského pobožné a křesťanské obmýšlení, ráčil jest se na tom ustanoviti a jízdu svou na tento čas k J. M. spěšnou dosti v malém počtu, nelitujíc práce ani dalekosti cesty se ostýchajíc, předsevzíti, aby tak spíše se vypraviti a k nim přijeti ráčil, aby J. M. tudy, jakž dobrá jest naděje, (když jsou císař a král francský v tom přátelství,) královstvím, zemím a poddaným svým věrným milým i jiným zemím křesťanským spomoci mohl; o čemž J. M. nepochybně věří, když J. M. shledání s J. M. bude, že všecky ty věci u J. M. i také při jiných potentátích křesťanských tím snadnější průchod o zjednání stálé obdrží.

A protož J. M. Kr. před odjezdem svým tento sněm obecní zde v království českém položiti a v markrabství moravském, knížetství slezském i obojím markrabství lužickém sněmy obecné skrze

posly své držeti a stavům napomenutí učiniti jest ráčil, aby oni vidouce jaká těžkost, nebezpečenství hrdel, žen, dětí, vlasti a statkův jejich zahynutí ned nimi jest zavěšena, za času před takovým zlým pádem se opatrovali a tak tu věc bez prodlení předsebrali, kterak by se ještě jim zpomožení před tureckým tyranstvím státi mohlo, kteréž ustavičně nepřestává jedné země za druhou podmaňovati a k nim vždy se přibližovati. Špehové jistí J. M. oznamují, že nynějšího času hotovost znamenitou a vojako veliké sobě na křesťany sbírá a hned z jara vytáhnouti umyslil, ač ještě nemůže se věděti v kterou stranu potáhne, neb jedni vypravují, žeby po moři, druzí že na království slovanské, uherské a jiní že skrze valašské země táhaouti by chtěl; ale jakžkoli tomu se rozumí, za jisté jest, že křesťanům škoditi nepřestane. A tak kdyžby již království slavonské, čehož pán Bůh ostříci ráčí, podmanil a země dědičné J. M. Kr. zkazil, již by nejbližší království české bylo, neb skrze Polsko, kdež po rovni tažení své Turek z valašské země vzíti a bez překážky pevných zámkův a měst míti může, slezské knížetství, markrabství moravské, lužické země i toto království v nemalém nebezpečenství postaveny budou. Nač v pravdě stavové, chtějíli sami dobré přátely a sousedy své a země připojené zachovati a pádu jich nedopustiti, pomysliti mají, a vždy lépe jest za času se opatrovati nežli tomu se dívati, že na zemdlení křesťanstva křesťanských zemí se odtrhuje a k positnění Turkům podmaňovati se dopouští, neb předešlého roku na osmdesáte tisíc branného lidu skrze odjítí a opanování valašakých zemí Turek v svou moc přivedl, kromě toho což jest těchto časův v království slovanském i jinde podmanil, ješto by toho království ztracení ukázati se mohlo a tak zajisté skutečného opatření jest potřebí.

Také J. M. Kr., jakož jest od stavův království českého J. M. ta cesta ukázána byla v zemích J. M. Kr. rakouských jednati a u nich tři tisíce lidu jízdného i pěšího, k tomu hotovost a se vší mocí přitažení a retuňk zjednati a obdržeti ráčil, při stolicích v království uherském, kteréž se J. M. přidrží, nemalou podle jejich možnosti pomoc zjednal a v Tirolích a v jiných zemích J. M. nyní o touž pomoc se jedná, a co v markrabství moravském, v knížetství slezském a markrabství lužickém jest zjednáno a jakou odpověď J. M. dali a na čem se snesli, to J. M. Kr. stavům království českého vzkázati a přečísti dáti ráčí.

I poněvadž stavové znáti mohou, co jim a vší koruně království tohoto a že téměř všecko na tom záleží, J. M. Kr. ráčí se v tom milostivě k nim připouštěti (!) nepochybně věříc, že se na J. M. Kr., sami na sebe i na toto slavné království, pověst dobrou předkův a otcův svých, kteříž udatně a zmužile po všecky časy nepřátelům se bránili, země jim pokojné pozůstavili, ohlédnou i zpomenou, a příkladem tím těch cest pohledají, kterakby takovému ukrutnému Turku jeho předsevzetí zastaveno býti mohlo a vdy tak na nynějším sněmě se snesou, nařídí a ustanoví, aby J. M. Kr. mohl císaři pánu a bratru svému nejmilejšímu věc jistou povědíti a oznámiti, co jest za pomoc v tomto království a v jiných zemích svých obdržeti a zjednati ráčil. Neb když J. M. C., král francký i jiní potentáti uslyší, k čemu se království a země Turku blíže příležící mají a jakou skutečnou pomoc na sebe uložily, hned s větší chutí sami pomahati i jiné k témuž zbuzovati nepřestanou. Pakliby jináče poznali, že se tyto země nemají k tomu, snadby věřiti nechtěli by pak vymyšleným jazykem se předkládalo a mluvilo, aby taková potřeba byla, ješto skrze to obmeškání zahynutí křesťanských zemí přijíti a pozdní stýskání by býti muselo.

Ale J. M. Kr. neráčí té naděje ani víry k stavům království českého, věrným svým milým, míti, aby se tehe sami pro sebe dopustiti měli, nébrž o tom dokonale drží a v tom se jim důvěřuje a důvěrně připouští, v tom poroučí a žádá, že z té lásky, kterou k J.M. Kr. mají, J. M. Kr. jako pána svého ani sebe ani jiných dobrých přátel a křesťanů radou a skutečneu pomocí prospěšnou svou neopustí, aby J. M. Kr. s potěšenou a veselou myslí, dobré platné sjednání od stavův království českého a co jest v zemích jiných svých zjednatí a jaké pomoci obdržeti, císaři J. M. povědíti moci ráčil.

Nad čímž by nejednom J. M. C., král francský ale všechno křesťanstvo a zvláště země Turka blíže přísedící příklad sobě vzíti mohli a pomoci svolené tím radší s potěšením a s dobrou nadějí vyplnili. Neb z markrabství moravského, knížetství slezského i z Lužic na království české spoléhají a nerádi by se, jakž slušné jest, před nimi vytrhovali a velikou svou naději podle připovědění učiněného, že jich nechtí opouštěti, k nim jakožto přátelům mají. J. M. Kr. v tom nic slíti nemá, neb J. M. tento rok přes všecky pomoci od poddaných činěné na dvakrát st.) tisíc zlatých na obranu samých pomezí z vlastního měšce a důchodův svých vynaložiti ráčil i podnes všecko, nelitujíc statku, hrdla a krve prolití i kdež co má, podle poddaných svých věrných milých vynaložiti a všecku práci člověku možnou podstoupiti a přišloli by k tomu s nimi živý i mrtvý býti ráčí, v ničemž jich spravedlivém neopoustějíc, touž naději k poddaným svým věrným majíc, že J. M. Kr. také neopustí; pokudž stavové a na čem radú a pomocí svou se ustanoví, J. M. to spěšně oznámí a prospěšný, jakž svrchu dotčeno, odjezd J. M. na průtazích držeti nebudou, znajíc, žeby císaři na J. M. Kr. dlouho čekati a na těch místech ležeti obtížné bylo a nejlepší čas opatření proti Turku se zmeškal, kterýžby postižen žádným obyčejem býti nemohl, i také z té příčiny, aby J. M. Kr. tím spíše potřeby nadepsané u J. M. dobře zjednajíc k královstvím a zemím svým časněji zase navrátiti se ráčil, kdež pak budeli vůle boží tím prodlévati a od poddaných svých dlouho býti neráčí.

Jestliže by pak stavové království tohoto znali jaké potřeby koruny této býti, co by u císaře J. M. jim k dobrému a užitečnému zjednati se mohlo, pokudž na J. M. to vznesou, J. M. Kr. ráčí tak učiniti a u J. M. C. se přičiniti i s pilností jednati, aby stavům království českého žádost jejich naplněna a pokudž možné i slušné bude zjednána byla, jakž jest J. M. prvé sám z sebe potvrzení od J. M. C. na všecka privilegia království českého zjednati a stavům dáti ráčil, jakož stavům vědomé jest. Nicméně, by nejedny nýbrž mnohé potřebné věci v tomto království na ustavičné prosby a žádosti stavův, tak mezi stavy jako mezi obzvláštními osobami zběhlé, o mince srovnání, o drahotu a láduňky, v artikulích některých práva napravení a tak o jiné potřeby zemské, J. M. Kr. slyšeti a v tom porovnání učiniti měl, což by rád, kdyby možné bylo, vykonati a na místě J. M. postaviti ráčil: ale poněvadž stavové srozuměli, z kterých příčin J. M. spěšný odjezd před sebou míti ráčí, nemohúc všemu dosti učiniti, domácích potřeb a tohoto království (pro zachování všeho křesťanstva i obecního dobrého) obzvláštních zemských věcí nyní říditi, neb vždy jmíno jest potřebnější obrati; protož J. M. Kr. všeho jednání dotčeného na tento čas v království českém, nemohouc se tím zaneprázdňovati pro krátkost času, až do J. M. šťastného do království příjezdu odkládati ráčí, a tu J. M. přijedouc, jiným, pokudž by Turek nepřekážel, se nezaneprázdňujíc, ve všecko nahlédnouti, milostivě vyslyšeti a k místnému konci přivésti ráčí, tak že J. M. stavům ani osobám obzvláštním nic sjíti nemá.

Také při tom stavům J. M. Kr. oznamovati ráčí, že jest královou Její M., paní manželku svou nejmilejší, s syny i dědici a s některými jinými dítkami svými u Vídni zůstaviti a s Její M. na tom zůstati ráčil, aby Její M. v potřebách svých outočiště své i s dítkami svými k království českému míti a u stavův království tohoto, jestliby co takového přišlo, rady a pomoci hledati ráčila, také jestliby stavům království českého ta potřeba nastala, budou moci na místě J. M. Kr. k Její M. králové útočiště a zření své míti, neb Její M. má to poručení od J. M. Kr., aby stavův království českého a jiných poddaných J. M. neopouštěla, nýbrž s tím lidem válečným, který J. M. Kr. nemalý počet jízdných i pěších zjednati a po sobě pozůstaviti ráčil, jim radna a pomocna býti ráčila: protož J. M. Kr. stavův milostivě žádati a jim královú Její M., manželku svou, s syny i dítkami svými nejmilejšími jakožto věrným poddaným svým milým poroučeti ráčí, aby Jich M., v čemě by jich potřebovali, radni a pomocni byli, Jich M. v ničemž neopouštěli. A což tou měrou dobrého službami svými Jich M. okáží, J. M. Kr. spolu s nimi Jich M. ráčí všem i jednomu každému obzvláštně vší milostí svou královskou zpomínati i nahražovati a králem a pánem jich milostivým býti.

### 277. Artikule sněmovní.

# MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze. ...

Rozepsání mandátův tištěných co na sněmu obecním, kterýž na hradě pražském při času svatého Fabiána a Šebestiána držán byl, jednáno a svoleno.

Ferdinand oc . . . Oznamujem tímto listem všem, jakož sme při času svatých Fabiána a Šebestiána sněm obecní v království českém držeti a stavům což se nebezpečenství strany Turka nepřítele svaté víry křesťanské, záhuby, mordování a zajímání lidí, zdobývání jedné země po druhé dotýče a jak se k tomuto království a zemím příslušejícím přibližuje, předložiti a oznámiti ráčili, žádajíc v tom od svrchupsaných stavův, jakožto věrných našich milých poddaných, aby z též lásky, kterouž k nám, k vlasti své i k jiným přátelům svým a známým okolním mají, radů a skutečnou i prospěšnou pomocí svou nás neopouštěli: kdež pak ti stavové k srdcím svým naše milostivé i otcovské napomínání připustivše, znajíc za potřebné, slušné i spravedlivé býti, pomoc svou, kterouž sme vděčně a milostivě od nich přijítí ráčili, jednomyslně, jakž tuto slovo od slova postaveno a poznamenáno jest, jsú svolili a zavřeli.

Tito artikulové na sněmu obecním ode všech stavuov svolení jsú v přítomnost krále J. M. oc, kterýž držán byl na hradě pražském v středu po nazajtří svatých Fabiána a Šebestiána léta Páně tisícího pětistého čtyřidcátěho.

### (Tisk v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.)

Jakož král J. M., pán náš milostivý, na všecky stavy království českého vznešení učinitii a potřebu všeho křesťanstva, zvláště tohoto království a zemí k němu příslušejících i jiných zemí J. M. Kr. dědičných předložiti ráčil i také oznámiti, na čemž jsú se stavové v markrabství moravském, knížetství slezském a zemi obojího markrabství lužického (snesli a svolili), a při tom J. M. Kr. na stavích království českého žádati jest ráčil, aby znajíce takovú znamenitů a duoležitú J. M. Kr. a tohoto království i všeho křesťanstva potřebu a nebezpečnost, kteráž vždy den ode dne větší od nepřítele dědičného všeho křesťanstva Turka nastává, abychom J. M. Kr. jako pána svého i sami se proti takovému nebezpečenství podle možností svých opatřili: i na takové J. M. Kr. vznešení a žádost na tomto jsme se všickni tři stavové snesli a svolili pro J. Kr. M. i nás všech dobré opatření, abychom dva tisíce koní na pomezí proti témuž nepříteli Turku tu a na ta místa, kdež by toho potřeba ukazovala, dali a vyslali, a týž počet koní do roka pořád zběhlého drželi a jim každý měsíc na kuoň po čtyřech zlatých rejnských platili, každý zlatý za 24 grošuov českých a groš za 7 peněz českých počítajíc. A hned mezi tímto časem a Velikú nocí ze všech krajuov z království tohoto jeden každý listy přiznávací, Pražané a jiná města registra na hrad pražský osobám k tomu vybraným a voleným poslati mají z statkuov pozemských i šosovních, aby věděti mohly, kdo jest se več šacoval. 19 10 A Commence of the St.

A tak podle toho šacuňku jedenkaždý z tisíce kop grošuov českých sedm kop grošuov českých a ze sta kop grošuov českých 42 grošuov českých podle velikosti a malosti šacuňku na ty jízdné, aby na časy dolepsané rozdílně dal a vyplnil, a to konečně mezi, tímto časem a svatým Jiřím nejprv příštím jednu polovici a od toho svatého Jiří až do svatého Vácslava pořád přišlého druhů polovici též také těm osobám voleným v jich moc dáti a položiti má neb mají. I k tomu může na hrad pražský chceli která osoba sama s tou berní přijeti aneho poslati a z toho, což která osoba dá té berně z stavuov, že má hned od týchž osob volených kvitována, býti doma na kontrologica stavuov.

Každá osoba ze všech tří stavuov má statek svuoj pozemský, šosovní i také který na užitcích i na listech má, spravedlivě šacovati, začby statku svého měl a listem se svým pod pečetí svú přiznati, vezma to k svému svědomí, že jest statek svuoj spravedlivě šacoval.

Horníci z pozemských statkuov i z peněz, kteréž na užitcích mají, i také svobodníci, dědinníci, nápravníci též učiniti mají i ti, kteříž platy komorní mají, kopu grošuov za 20 kop grošů počítajíc. I také města, městečka panská i rytířská i osoby v týchž městech a městečkách, kteréž pozemské statky mají i peníze na listech, úrocích a užitcích, též také manové královští i panští to též učiniti mají.

Což se osob duchovních buď pod jednou anebo pod obojí zpuosobú, totiž opatuov, prelatuov, proboštuov, převoruov, jeptišek, mistruov, kollegiátuov osadních i těch všech osob, kteréž statky duchovní drží, dotýče, ti také statky své šacovati i listy se, zač která osoba neb osoby statku mají, přiznati na své svědomí i z toho statku podle stavuov dáti mají. A Pražané a jiná města, což se koli toho šacuňku najde od osob městských, že v registra osoby zejmena vepsati mají, což se jest každá osoba obzvláštně jich šacovala, též na své svědomí a při tom list pod pečetí městskú s registry dáti těm osobám, kteréž na to vybrány budou, kteréž statky pozemské i městské také mají, krom hotových peněz a klenotuov, kteréžby na užitcích nebyly.

A kdožby koli na hrad pražský nepřijel aneb šacuňku z statku svého těm osobám, kteréž na to voleny budou na ten čas, jakž se svrchu jmenuje, neposlal a neoznámil, že ty osoby volené mají na takovú každú osobu položiti sumu peněz slušnú podle zdání jich s radou těch osob, kteréžby se na ten čas sjely na statek jeho, v čemž by šacován býti měl; a což koli ty osoby uloží na kterú koli osobu, a toho že by ta osoba dáti nechtěla, aneb kdožby koli přiznajíce se, té pomoci dílu prvního aneb druhého na ty časy, jakž vyměřeno jest, nedal aneb nedali, tehdy ty osoby volené aby na takovém každém dobývaly a dobývati mohly se všemi škodami a náklady tím vším zpuosobem, jakž předešlá berně dobývána byla.

Item, jestliže by kdo své pečeti vlastní při sobě neměl, tehdy muože se jiného dožádati, aby na místě jeho pečet svú na svědomí k tomuto listu přiznávacímu přitiskl sobě beze škody.

Item, což se hejtmana, kterýžby nad takovými jízdnými býti měl, dotýče, toho aby J. M. Kr. s radami svými království českého obmysliti a osobu hodnú, kteráž by se k tomu hodila, obrati a zjednati ráčil, a obzvláštně aby zřízení byli colmistr a mustrmajstr, kteříž by podle hajtmana při mustruňku bývali a ti aby byli Čechové; a podle téhož mustruňku colmistr hajtmanu i tomu lidu jízdnému aby z této berně svolené jim za jich služby platil a takových peněz aby nikam jinám než na týž lid jízdný neobracel, a kdyžby požádán byl, z sumy k sobě přijaté počet řádný osobám těm, kteréžby k tomu voleny byly, aby učinil. Též také ty osoby volené, kdyžby toho na nich požádáno bylo, stavuom království českého počet řádný z těch sum, kteréž k sobě přijímati budou, učiniti mají, a cožby takové sumy mimo potřebu těchto jízdných přeběhlo, že té sumy zuostalé žádnému bez povolení stavuov vydávati nemají. A protož my chtíc, aby všickni toho vědomost měli, takové stavuov svrchu dotčené sněmovní svolení a snešení tisknúti jsme dáti ráčili, porúčejíc všem i jednomu každému z Vás, kteréhož kéli stavu neb povahy ste, abyšte podle takového sněmovního o pomoc učiněného stavův svolení a zavření poslušně se zachovali i povolně najíti dali, a to což Vám dáti přijde, osobám od stavův k tomu voleným, zřízeným a usazeným, totiž urozenému Janovi z Lobkovic na Zbiroze, najvyššímu sudímu dverskému království českého, slovútnému Janovi Benedovi z Nectín na Libni a opatrnému Janovi Srnovi, měštěnínu Nového města pražského, věrným našim milým, na časy sněmem uložené dali a jím bez všelijakých odporů a prodlení položili a spravili, ač se chcete škody a pokuty sněmem vyměřené uvarovati, tak se zachovejte.

Také všem stavaom království českého oznamujeme, co sa bez přítomnosti maží opatření vekrálovství českém v petřebách náležitých i případných dotýče, že jsme úřadníkuom brálovství tehloto soudcím zemským i jiným radámov soudu komerním sedajátím, věrným mažím milým, poručití náčik aby oní na místě a z poručení našeho všecky, věci a potřiby, jakž jimu věřiti zráčíme, cežby ták vnáhle na stavy království a osobly v tomto království českém přijíti mohlog ješto dy, mámu tak daleko oznámeno býti nemohlog opatrovali, obmýšleli i jednali, kty skrálovství jsúc ov útobřem mpekojení, v něm poddaní maží v káse a v svornosti živi byli. A kdyží by útodnící, bomoho království očeského a dvú synův nažích nejmilejších, arciknížat rakonských hošmistral a kndiojtá homoho království očeského a dvú synův nažích nejmilejších, arciknížat rakonských hošmistral a kndiojtá homoho království očeského našeho miláho, podle oznané potřeby, obsalání byli, v tom pahyli se povolně najítí dalo a komátu uloženěmu spějně sjížděli i oprotož všem stavnom a obyvateluom o království češkého peroučým a tak máti ráčíme, spy oní, naků se svechu páše, k ouředníkôm, soudcími zemským i žiným kradám naším svechu dotčeným dokadží bychomí zase v do království češkého belomenovátili; útočišťem svá uzímu v potřebách a náležitostech svých měli, povolně i poslušně k nim se zachovali djináři znečímíc. A kohožby tentio kist náš medošel, aby jední druhým bytom oznanovalito su su su su selovaní spe odnímic.

doišán visvolkyk asnodýtykobetyk imesimnorik obsíg vytodok zaměkškapingáhradian náda kat aktorná zákovat v dolad, pakliby se to doš priodětokurišonáviní a odoktak odákovat odákovat odákovat odákovat odákovat odákovat odákovat vedená se dolad vytopet aktornály nezáli n

a a do Ma Krana stavý sznasti a okrámiti ráčily be jest dráldynu Hájí Mus baní onaši odlilostivou. s. syny, į dėdici: a. syněkterými z jinými: dátkami e svými: lu . Mídni záustsviti z absqJejí z M. ziamtomegz astrti ráčil, rably rofin. Mr. v potřebáchlesvých rotitořiště, švěl iz is díškanik vými dat království rocite nicejí a u staváva královstvo tohotog jestliby ougtakového přišlo, rady appoinoci ihladati ráčilag otgale jestliže by stavům království nčeského: potřebá masialal/ že ďiatlog melciolna, místě Judiu Kir. i králov Judiu královně outodiště a zření svědníti, neb Její M. mádo poručení odby. Mrvi aby stardy království veského: a námých poddaných: J.: Miliopouštěti neráčila, zvýbrž do táka vlidem válečných, ukterý Jimanak nemalý počet jízdných i pěších zjednati a pou sobě pozůstaviti zráčil, aby "Mn. Uejí M. zidna a pomponá bytrorkčila, dr.A. iprotož ižo "LuMinKri, stavire imilostivči kadatilok, nami kislovnih Judijeli, si dedlet, navny a dítkami svými nejmilejšími jakožto věvným poddaným svým milym poroučsti ráčk abychom Jich M. v čemž by nás potřebovati ráčili, zadni a pomornichyli, ovliničemž J.M. peopouštějícu i předkem I. M. Kr. iz takoné zmilostivá az otcováké péče, kterouž o nás. I. M. Kr. imiti záčí se vštobodaností jako svému imilostivému pánu vděčně břiřímajíc děkujem, ia zase podtudu pokudži náho všem helyýše rnožné: hade: Její M., királozé viu také J:/M.Mdědiotv, opaní: a quánti vitatie, obilostivýchi, vitaničené opouštěti nemíníme, než k J. M. i k Jich M. ve vší poddanosti jako věrní poddaní ku paníra pandra svým dědičným rádiropo ovšechny rčasy chovati se ochceme m ničemž Jich Morpodla možností svých jest o tom zřízením zemskym novym vymereno a svolene, jakž ti ortikalové so v obe sližižabacom illi res - Hemars: J. Makkarezmiavitio cožese minece dotýčeniže drošučeský. Iširokých d Hosvozomiace, do 9 penézich ceských vycháží Križemi se ctak béfel zit vakolních zionich ion J. M. Kr. Ledičných zemích dned že na naměm příkazovali musíme protož živytal M. Kv. lterepatřiti a pododmeho byť brádebyte inėt zadenci, kraito vatvinoomto: i dvai j. iniziemichi, i tau abyto J./ My. Katzna imiati aposta viti iridiitii Aukstybby ecuto spalidilo o aby iminco o česká odalel strice iciti iniždobla z přehnovními a ina michejše o přidáváne piebylothonežiltalousby. ibráná, bytap jakž ie nitoulóženo ilabunástáná obudelšaktá vštví očeském gautoppod a tak se zachovaly, jakž o tom předešle od starodác o dskamilæsna ve svetovaly, jakž o tom předešle od starodác o dskamilæsna ve svetovaly. vol. 4. 2. 2 Treamun maines. J. Mr. Allo Nordeith. rouges Zent manufor the Novant to to the conserved some to onschankone minci lehögisi deperralozintyöhi ina ten yrad udna dishbishad jakivi starfullati uherikte ao teskt

jsou, že on i jiní kdož je dělají, netepou, než na váze a na grádu je zlehčují, to aby J. M. Kr. k nápravě přivésti ráčil; a on Zaurman ani kdo jiný aby nebil a nemincoval, lečby na zrno české J. M. Kr. komu bíti rozkázal, též i na zlatě vedle předešlého způsobu na grádu i na váze. A osoby aby ze všech tří stavův na ty oba artikule tímto sněmem k tomu voleny a vybrány byly, kteréžby mocí sněmu tohoto strany mince to všecko, co potřebí jest, vyhledaly a sepsaly a při času Suchých dní postních, když se bude psáti léta 1541, při soudu zemském, to což tak spíší a vyhledají, aby všem třem stavům ukázaly a oč aneb na čem se tu snešení stane, tak ode všech aby se drželo a zachovalo.

Na tyto dva artikule tuto J. M. Kr. odpověď dáti ráčil: což se mince srovnání dotýče, aby stavové osoby z sebe vybrali a jim poručili, aby to což potřebí jest k srovnání mince vyhledaly a sepsaly, a když J. M. Kr. zase do tohoto království přijeti ráčí aneb při času stavy uloženém aby to ukázaly J. M. Kr., a J. M. Kr. v to nahlédna, cožby potřebného a užitečného najíti ráčil, ráčí raden a pomocen k takovému dobrému býti, tak aby z stavův tohoto království takové škody strany mince sňaty byly.

Což se Zaurmana dotýče, k tomu artikuli J. M. Kr. takto povoliti jest ráčil: aby Zaurman předce mincoval a mincovati mohl tak a na ten způsob, aby zlaté groše i jinou minci na zrno horské a zlato na váhu a na grád starý dělal, pakliby se to jináč při něm našlo, žeby buď na zrně aneb na váze co ujímal, že J. Kr. M. to jemu by trpěti nikoli neráčil a neráčí, než pro takovou věc jeho i na hrdle trestati žeby ráčil.

Item, co se Jana Zvěsta z Jistebna, (?) odpovědníka dotýče, poněvadž se tomu srozumívá, žeby ten s pomocníky svými pod knížaty okolními, kteříž od toho království panství znamenitá pod léna mají, se přechovával a stanoviště svá měl: aby J. M. Kr. knížatům okolním i jiným manóm království tohoto psáti a poručiti ráčil, aby ho v zemích svých a pod sebou fedrovati dopouštěti neráčili a nefedrovali a netrpěli, než jako k nepříteli J. M. Kr. a korumy této se zachovali.

A též také poněvadž se tomu srozumívá, že mnozí z okolních zemí i z tohoto království znamenitých sum Roudnickým, z vyšších i nižších stavův sou půjčili, a zase od nich jich míti nemohúc ku právu se utíkají a J. M. Kr. nejvyššímu purkrabímu pražskému poručení jest učiniti ráčil, aby práva na nich dopomaháno nebylo, z čehož obávati se jest, když jim právo neslouží, aby království tomutu neodpovídali: proto aby J. M. Kr. také to rozvážiti a opatřiti ráčil, aby na nich dopomaháno bylo, prvé nežli by se co takového zběhlo aneb od někoho předsevzalo.

Item, na ten artikul J. M. Kr. tuto odpověď dáti ráčil: co se Roudnických dotýče, v to též J. M. Kr. s radami svými nahlédnouti ráčí, tak aby se J. M. Kr. ani žádnému žádné ublížení v spravedlivosti jich nestalo, a také žádný aby sobě do J. M. Kr., aby mu se jaká křivda stala, nic ztěžovati nemohl.

Item, na tomto sme se všichni tři stavové snesli, což se čeledi a povalečův dotýče: jakož jest o tom zřízením zemským novým vyměřeno a svoleno, jakž ti artikulové to v sobě šíře ukazují, aby zachováváno bylo dotud, dokudž bychme toho jináč, snesouce se na obecním sněmu, nenařídili.

Item, kdež jsou pan Jindřich, pan Břetislav a pan Jan jinák Půta bratří a strejcové Švihovští z Riesmberka, pan Adam Lev z Rožmitála a pan Jan Trčka z Lippy na nás toho žádali, abychme jim přáli a dopustili, aby statky své cizozemcům prodávati mohli: k tomuto sme jim povolili a povolujem, aby to do tří let pořád zběhlých učiniti a statky své komuž moci budou z cizozemcův z stavu panského neb rytířského prodávati mohli, však tak aby ty osoby, kterýmž prodají, hodné byly a tak se zachovaly, jakž o tom předešle od starodávna dskamí vyměřeno jest.

Item, co se bratří a strýcův Vidbachů z Vidbachu a Volfa Zolhausa z Zolhauzu dotýče, kdež jsú toho při J. M. Kr. a při nás žádali, aby do země přijati za obyvatele byli: i na takovou jich

žádost a zvláště J. M. Kr. přímluvu na tomto sme se snesli, aby za obyvatele království tohoto přijati byli a povinnost zemi, kteráž náleží, učinili.

Item, také se k J. M. přimlúváme za pana Vilíma Švihovského, aby J. M. Kr. jeho v spravedlnosti, kterúž se v Slezště míti praví, milostivě opatřiti ráčil, tak aby o to konec spěšný míti mohl. Item, též se k J. M. Kr. přimlúváme, aby panu Lorenci Šlikovi na stavení zámku Rabštýna

a rybníkův dělání až do 21/2 tisíce kop gr. milostivě povolení dáti ráčil.

Item, což se dluhův, kteréž osoby při J. M. Kr. mají, dotýče, za to všichni stavové J. M. Kr. prosíme, že J. M. Kr. ráčí od sebe jim spravedlivě učiniti a s nimi o tu věc na místě a konci postaviti, pakliby toho J. M. Kr. učiniti nerášil, tehdy za to J. M. Kr. presíme, aby o tom J. M. Kr. south titenéhu poříšti ráčki aby natívní příštího.

K tomuto artikuli tuto odpověd J. M. Kr. dáti ráčil: že J. M. Kr. podle slušnosti a spravedlnosti jedného draždého, když do tohoto královstvá zase, přijeti ráčíh, buď suplouvou nebo srovnáním upokojiti ráčí.

Item, a toto svolení naše, o kteréž sme se svolili a kteréž jsme na tento čas z své svobodné vůle učinili, má býti bez ujmy svobodám tohoto království i každému jednomu stavu bez ujmy jeho spravedinosti a pořádku předešlého a zvyklosti starobylé.

and the second of the second o

(a) In the second of the se

The Control of the Co

poseine et al. M. 112 ofei og sebe i i opervedtve milait a same o en ele na mere a tenet posevit per interestate alle de la constant per interestate alle de la constant per interestate alle de la constant de la const

1. Snemodprvnígo jenžu pôložení úrylannázta Libi Dero erste Landtajú des Inclista bez pondělí po neděli Lætare (28. března). rufen auf Montag nach Lætare (28. libiza). pohodoz evo a sa chast su smaj vérstě a libiza ce za vérstě o se sa hodoz evo a sa chast su smaj vérstě a libiza ce za vérstě o se sa hodoz evo a sa chast su smaj vérstě a libiza ce za vérstě o se sa hodoz evo a sa chast su smaj vérstě o se sa hodoz e sa libiza e é z 278. Ferdinand I pokládá sněm obecní na hradopražský na gondělí pogneděli "Lætare (28. hřezna).

VE VÍDNI, 1541, první středu v postě (9. března). MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc . . . Urozeným, statečným a opatrným pánům, rytířům a vladykám, městóm i jiným všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavův kraje N, věrným milým, milost naši královskou a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vás o naší ustavičné, bedlivé práci a starání, kteréž sme těchto všech časův po odjezdu našem z Prahy pro dobré království, jiných zemí a poddaných věrných našich milých, aby před nepřítelem Turkem zachováni a opatřeni býti mohli, měli, tajno není, že jest osobou a vůlí naší i otcovským a milostivým pečováním naším nic nescházelo, než všecko což nejvejš možné nám činiti bylo, v tom sme ničehož nelitujíc bez přestání usilovali i náklady znamenité až podnes činili ale vidouc a znajíc ty a takové znamenité a záhubné obtížnosti, nebezpečenství a mocnost ukrutného nepřítele Turka, které se na nás, království, země i jiné věrné poddané naše milé stahují a přibližují, nemohouc bez pána Boha, věrných poddaných našich milých a jiných křesťanův pomoci tomu sami odolati, všech časův i nyní u křesťanských hlav a potentátův a při poddaných našich rady spěšné i skutečné pomoci hledali sme a hledáme, za to prosíme, aby nás, zemí našich i samy sebe a všeho křesťanstva neopouštěli. Neb již těchto dní Mehmed Bek baše Vacov městečko a jiné vesnice čtyry míle od Budína sjezdem nenadálým křesťanům v tu zimu a sněhy veliké zabral, lidí nemalý počet zajal, děti, ženy pomordoval a jiné s sebou lítostivě pobral; kterýžto baše podnes s svým vojskem patnácte mil pod Budínem leží, očekávajíc jakby málo se oteplilo a Dunaj led pustil, aby hned Pešt obehnal, Budín opanovati a pod svou moc všecko královstvie uherské i jiné země naše, když císař turecký se svou mocí tohoto léta za ním, jakž špehové zajisté oznamují, přitáhne, přivésti mohl: protož chtíc my s pomocí pána Boha a věrných poddaných našich milých takovou zkázu všeho křesťanstva předcházeti, opatřiti a proti takovému Turka nepřítele záhubnému předsevzetí poddaných našich brániti, z těch a pro takové nadepsané příčiny Vám sněm obecní v království českém na hrad pražský ten pondělí po neděli, jenž slove Lætare nejprv příští pokládáme poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste se na ten den výš dotčený všichni sjeli a hned na zejtří totiž v outerý tím raněji ničímž se nevymlouvajíc ani nezaměstnávajíc, neb spěšného jednání, jakž tomu sami nyní i také z oznámení potom našeho šířeji vyrozumíte, potřebí bude, na zámku pražském na paláci k cjednání sněmovnímu podie starebylého peřádku a obyčejej najítí se dali. A my také pro łakovou znamenitou, jak syrcha dotčeno, nejednom naší ako všeko království českého potřeba sami osobně ir tomu: času, dáli Bůh, mezi Vás přijetí ráčíme, ze bylicbychom; to rádi prvé způgebili s, do království našeho českého přijelid kdybychom pro jiné snamenité práce naše, paneprázdnění mychá ilistranivi království našeho mherského opatření před Turky, /poněvadž Turci) tak blízko zy tom království pod Budínem, jak svrchu dotčeno, vojensky s znamenitým počtem leží. V tom postačiti byli mohlic Kdež vědouc o tom a znajíc jisté poručení naše nepochybujeme o Vás, že pro takovou dáležitou potřebu, ktoráž větří býti nemůž, k témaž sněmu sa sjedeta a v tom povolně i poslušně se zachováte: jestliže by pak kteří mepřijeli a doma přes toto naše oznámení zůstali, preto nieméně tá, kteří se sjedou, jednati la s námi podla starobylého obyčeje zavírati mec míti a jimí tomu dosti činiti povinni budou; mež z měst naších posly své, aby spolu s mací na takový spěm vypravili. Jináč nečiníc tak se zachovejte. Protesti se je i konstanti se se si uti prej kan se i se se protesti se se se se

Dáno ve Vídni první istředu v postě léta 1541. Ade do sepře se zajím se za natrou o postě léta 1541. Ade do sepře se zajím se za natrou o postě léta 1541. Ade do sepře se zajím se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade do se za natrou o postě leta 1541. Ade

279. Instrukci královská poslám na sněm do Prahy vyslaným daná. VE VÍDNI, 1541, ve středu po neděli Oculi (38. hřezna). MS. v knihovně knižeje Jiřího z Lohkovic v Praze.

Instrukcí od nejjasnějšího knížete a pána, pana Ferdinanda oc na urozené Volfa staršího z Krajku na Lantštejně, nejvyššího kanclíře království českého a Jiříka Zabku z Limberku na Kounicích, místokanclíře téhož království, k stavům království českého na sněm obecní ten pondělí po neděli postní Lætare na hrad pražský položený daná léta 1541.

Předkem od gás všem stavům království českáho milost maši královskou a všecko dobré povězte a listu věřícího jim dodejte i při tom eznamte: jakož sme těchte dní minulých z příčin znamenitě důležitých sněm obecní v království našem českém na hrad pražský ten pondělí po neděli Letare všem stavům položití a listy sněmovní po všech krajích časně i s pilností poručiti rozeslati a na tom býti ráčili, kdyby nám v tom znamenité příčiny a potřeby strany království uherského i říných zemí našich před nepřítelem Turkem opatření nebyly překážely, že bychom osobně k takovému sněmu mezi stavy království českého; věrné naše milé, rádi byli přijeli a potřeby nynější tak znamenité nejenom naše ale jich samých a všeho křesťanstva se dotýkající spolu s nimi jednati ráčili, než poněvadž k tomu, jakž detčeno, z připadlých důležitých velikých potřeb, kterýmž hned vyrozumějí a pro nynější zaměstnání i práce ustavičné niktorakž sme postačiti a k sněmu položenému mezi ně přijetí nemohli. Vás sme posly na místě našém k diž dotěsným stavům království českého, věrným našim milým, abyste nás v tom u nich omluvili, vypravili a že jsú se jako poslušaí k němu sjeli, jim poděkovali, i to co sme za potřebně uznali a sami předložiti chtěli, jim podle této instrukcí naší dostatečně předložte. े हैं। साम

Nejprvé, jakož stavův království českého, věrných naších milých, tejna nejsou předešlá častá, milestivá, pracná i otcovská napomínání, žádosti a výstrahy, kteréž sme od drahně časův na minalých enémích strany ukrutného nepřítele Turka obšírně čihitjeli k hotovosti v zemí a za pomoc probi tomu nepříteli tak pro obranu království a zemí našich jako dich samých napomínati a s opilností příčiny obilýné, mnohá nebezpečenství předkládajíc, což již žalostivě před sčima jest, žádati sáčili: ale když nám na císaře římského J. M., pána a bratra našeho nejmilejšího, kurfitšty, knížata, potentáty a na jiné stavy svaté říše ukazováno bylo, toho sme také, nelitujíc nákladu, nebezpeženství, práce, života

našeho, pominúti a opustiti neráčili, než znajíc potřebu všeho křesťanstva býti roku minulého z Prahy k císaři J. M. jeti a všecka nebezpečenství, kteráž od nepřítele Turka na království, země a věrné poddané naše se valí i co jest již království, zemí, zámkův, měst a křesťanstva svým ukrutenstvím sobě podmanil i také což se překážek a nesnází strany víry přihází předložiti jsme ráčili, jakož císař J. M. to znajíc v Hagánu a potom v Vurmsu o srovnání takových těžkostí jednati poručiti ráčil, kdež na dobré míře ty věci postaveny sou, tak že na nynějším sněmu říšském tím snadněji k konečnému srovnání přivedeny budou moci býti.

Při tom i to oznámiti jsme ráčili, že nám samým bez pána Boha všemohoucího, J. C. M., jiných dobrých křesťanův a všech poddaných našich milých pomoci takovému ukrutnému Turku nepříteli a jeho moci i veliké podstatě odepříti možné není: kdež pak takovým bedlivým a častým naším napomínáním a staráním J. M. C., jsúc hnut a majíc lítost nad záhubú křesťanskú, ráčil jest sněm říšský do města Řezna všem kurfirštům, knížatům a stavům říšským rozepsati, na kterémž J. M. C. osobně a bedlivě o pomoc k dobrému všeho křesťanstva proti tomu krvežíznivému nepříteli Turku jednati ráčil, a k tomu J. M. C., jakž svrchu dotčeno, že jest do říše přijeti a k královstvím i zemím našim se přiblížiti ráčil, jízdú a prosbú naší jest přiveden; ješto kdyby té práce a usilování našeho nebylo, jest se obávati, žeby křesťanstvo obmeškáno bylo.

Potom když sme z Hagánu jeti a na cestě býti ráčili, tu jest nám o smrti krále Jana psaní přišlo skrze posla císaře římského J. M., pana bratra našeho nejmilejšího, kdež my majíc s týmž králem Janem o království uherské dokonalou upečetěnou smlouvu, na kterúž jest přísahal a s některými předními úředníky i radami svými se zapsal, že po smrti jeho, by pak i dědice měl, na nás, syny naše nejmilejší a na žádného jiného království uherské se vším příslušenstvím dědičně připadnúti, nám postoupeno a svobodně puštěno bez všelijaké překážky býti má: k králové pozůstalé vdově do Budína sme poselství naše vypravili, chtíc smlúvě s králem Janem učiněné ve všem znění a artikulích postavených dosti učinítí, k tomu jsme vedli, napomínali, těch cest podávali, aby ta těžkost strany království uherského k přetržení, upokojení a k přátelskému srovnání přišla, což sme k tomu náležitého znali, nepominuli předkládati i nad slušné více od sebe činiti chtěli nežli sme povinni byli. Ale zřetelná spravedlnost a slušné i spravedlivé podání naše u nich místa nemohlo míti a na samých odtazích pěknou řečí svou nás držeti chtěli, i zvěděli sme, že jsú hned po smrti krále Jana poselství své k císaři tureckému poslali, jemu se s dítětem po králi Janovi zůstalým v ochranu jako s mladým králem poručili, chtíc na sebe i na jiné křesťany od Turka zkázu uvésti, za to prosili, aby jich Turek proti nám bránil a ruku svou nad nimi držel, že tu daň a tribut, kteréž král Jan tureckému císaři ročně dával, také dávati a platiti chtí. A tak když od Turka přiřčení dosáhli, že jich v ničemž opustiti nechce, hned v Košicích a v mnohých zámcích a stolicích v království uherském od úředníkův a poddaných přísahy k ruce krále Jana pozůstalého přijímali, v království se tudy mocí uvozovati chtěli: nemohouc my podle spravedhosti, kteráž nám po králové, manželce naší nejmilejší, dědičně náleží i podle smlúvy s vejvodou učiněné jináč učiniti, vojsko naše, pokudž sme s pomocí některých knížat, přátel a věrných poddaných milých i za peníze naše zjednati mohli, po zemi i po vodě s nemalým důkladem, znamenitou střelbou k Budínu sme vypravili, i nemohouc Budín pro velikou zimu a některé příčiny dostatečně dáti oblehnouti, Pešt sme osadili, Vyšehrad, Bělehrad horní zdobývati a jiná místa pevná po Dunaji vzíti a ta opanovati ráčili, tak že již z daru pána Roha svobodně po Dunaji všelijaké špíže a potřeby lidu našemu do vojska dodávati a k Budínu mnohem snadněji přikročiti budeme moci. Kdybychom toho s tím ač málem lidem válečným a s naším nemalým důkladem této zimy křesfanstvu a zeměm příležícím k dobrému nebyli předešli a těch zámkův nepodmanili, již by nynějšího času s mnohem snamenitějším počtem a s větší, těžkostí toho seupro Torky dovésti mohlo svnemalá zaměškáhí před těmi sámky ia pavnými místy státi, by 20 muselo. hiji

Protož stavové království českého zdravě toho u sebe povážiti i tomu rozuměti dobře mohou, že těchto všech časův sme neprázdnili než pracemi ustavičnými, dalekými jízdami, důklady i vším tím, což jest možné nám bylo pro obranu křesťanstva činiti, nic námi nescházelo a nelitujíc osoby vlastní, všeho což kde máme vynaložiti a podle poddaných naších nasaditi k naší a jich obraně ráčíme.

Také sme dávno to v mysli naší a před sebou míti ráčili, znajíc potřebu, do království českého přijeti a sněm obecní držeti, kdyby nám ustavičné práce a mnohá zaneprázdnění strany Turkův nepřekážely, čehož se podnes neumenšuje, nébrž den ode dne ten krve křesťanské žíznivý Turek moc a sílu svou provozuje, podmaňujíc sobě jednu zemi za druhou, takže dosti žalostivé i s pláčem na to hleděti a zkáze křesťanské se dívati, kterak již k markrabství moravskému a zemím rakouským se přiblížil, jaké škody v dědičných zemích našich zdělal i drahně tisíc i bez čísla lidí zajal, pomordoval, usilujíc bez přestání království uherské a stolici budínskou opanovati a pod svou moc přivésti; jakož i tyto dni minulé Mehmed Bek baše Vacov městečko a jiné vesnice před Budínem sjezdem v tu zimu a veliké sněhy nenadále vybral a zplundroval, lidí nemalý počet zajal, děti v kolébkách rozsekal, ženy pomordoval a jiné s sebou lítostivě zahnal a pobral. Kterýžto baše podnes s svým vojskem pod Budínem velmi blízko Pešti leží, chtíc Pešt oblehnouti, Budín opanovati a pod svou moc všecko království uherské a také jiné země křesťanské, když císař turecký osobně přitáhne, přivesti; čehož my na to království a Uhry, věrné poddané naše, s pomocí pána Boha, dobrých křesťanův a věrných poddaných našich milých, pokudž možnost naše nejvejš posloužiti bude moci, neráčíme dopustiti, nébrž pro zachování jiných království, zemí a pro svatou víru křesťanskou. Budína, toho království a poddaných našich, dokudž nás stává, ničehož kdež co máme nelitujíc, brániti a za ně vynaložiti ráčíme, a prvé odsad se hnúti ani mezi stavy do království českého na nynější sněm obecní (ač bychom byli rádi) přijeti nám nebylo možné ani náležité, leč prvé vojsko naše proti těm Turkům shromážděné před sebou v poli míti budem. Již sme u dědičných zemí našich to zjednali, že k takové potřebě nám jsú připověděly pomoc jízdnými i pěšími podle svého uložení a předešlého nařízení vypraviti a k místu oznámenému ten pondělí po květné neděli přijeti a tu se spolu strhnúti. Neb jestli ti nepřátelé Turci, kteříž tak blízko v Uhřích jsou, nebudou vyhnáni a poraženi, prvé nežli se nadějem na království, země a poddané naše sjezdy činiti, páliti, mordovati, lidi bráti i jiné zlé křesťanům činiti budou, takže Uhři vidouc se opuštěni býti, sami sobě zúfati a Turku se poddati, nemajíc od křesťanův žádné pomoci, musí. Co by potom skrze to zlého na království, země naše a všecko křesťanstvo, kdyžby Budín, čehož pán Bůh uchovati ráčí, a království uherské Turci vzali, přišlo, toho každý majíc rozum u sebe povážiti i k srdci svému připustiti může; již by markrabství moravské, knížetství slezské, země rakouské s královstvím českým samými ustavičnými sjezdy od nepřátel Turkův k zahlazení a k jistému zkažení, nemajíc již žádné takové před sebou obrany od zámkův, přívozův, vod a jiných pevných míst, ztratíc království uherské, k tomu všechny lehké koně jízdné, přijíti musely. Ješto kdyby království uherské se zachovalo, vždy lépe by bylo nepříteli v cizí zemi se brániti nežli v domácích a do země své jich očekávati, neb když nepřátelé do zemí pokojných, jakž již obyčej jest, sjezdy nenadálé činiti budou, lid obecní válkám nezvyklý spíše by strachem utíkati nežli se brániti hleděl a tak by skrze to jedni s druhými k zahynutí přišli.

Před čímž my stavy království českého, věrné naše milé poddané, otcovsky i milostivě vystříhati a napomínati ráčíme, aby předkem ohlédajíc se na pána Boha, svatou víru křesťanskou, na vlast, předky, potomky a na krev svou vlastní, takové nebezpečenství záhubné a všemu křesťanstvu zlé, vidúc, že se k nim přibližuje, za času dokudž ještě mohou předcházeli a opatrovali, aby tolikéž jako jiným královstvím a zemím, kteréž se obmeškaly a jedni druhým v čas potřeby nepomáhali, by potom všecko cožby měli dáti chtěli, nepřitrefilo. Zajisté pečlivostí, prací i vším tím, což v možnosti naší jest, nelitujíc krve vlastní prolití podle poddaných našich, námi nic sjíti nemá, než všecko náležitě

rádi podle nich učiníme a stavům království českého důvěrně se připouštíme a jim věřiti ráčíme, že oni spolu s osobami od stavův markrabství moravského, knížetství slezského, obojího markrabství lužického vyslanými, kterýmž sme, aby posly své na tento sněm nynější do Prahy s plnou mocí pro takovou potřebu, což se o jednání pomoci proti Turku aneb jinú potřebu dotýče, vypravili, povoliti ráčili, svrchudotčené potřeby, nebezpečenství, zkázu křesťanstva i zahynutí své vlastní rozvažovati, zdravě raditi a u sebe těch cest hledati budou, kterak bychom s pomocí jejich a jiných věrných poddaných našich těm Turkům, kteříž na tento čas tu u Budína v Uhřích polem a vojensky leží, prvé nežli by poddaným našim další škodu učinili, odepříti mohli, nás svou slušnou pomocí, cožby tak náhle lidu jízdného a pěšího, tím neprodlévajíc, na čtyry měsíce dáti a poslati mohli, neopouštěli; neb jak bychom Mehmed Bek baše s jeho vojskem prvé nežli císař turecký osobně přitáhne, porazili, tehdy by turecký císař tak spěšně a snadně se spraviti a na království uherské přitáhnouti nemohl. I rádi bychom viděli, aby taková pomoc jejich s jinými lidmi, kteříž z dědičných zemí přitáhnou, k témuž času aneb nejdéle do svatého Jiří v poli býti mohla, a tak tím dostatečněji vypravíc se a jsúc v poli, spolu lépe dostatečněji i prospěšněji brániti a sobě pomáhati budou moci nežli když jedni doslouží, druzí by teprv do pole táhnouti chtěli, což v minulých taženích škodlivě se dálo a seznáno bylo, neb co nyní v čas s malým počtem lidu a vojskem dovedeno může býti, to když turecký císař osobně a s větší mocí přitáhne, s mnohem větším lidem (!) nebude moci provedeno a zjednáno býti.

Když tak stavové království českého s jinými k koruně české příslušejícími zeměmi dostatečnú, náhlú a podstatnú pomoc, o čemž neráčíme pochybovati, proti Turku učiní a lidi své vypraví, tehdy nebude potřebí jim tak skoro druhé pomoci veřejné k retování vypravovati, neb tento lid majíc, bude moci J. M. do některého času Turka zdržeti a jemu statečně s jinými poddanými našimi odpírati; avšak proto potřebí jest, aby hned hotovost v království českém po všech krajích a u jednoho každého obyvatele nařízena byla, jestliby vdy Turek s svým tyranstvím a s velikou mocí na království a země naše táhl, abychom toho lidu dolů vypraveného a jiných dobrých křesťanův neopouštěli, nébrž dokudž možnost křesťanská postačí, skutečně je retovali a jim pomáhali a takovému nepříteli víry křesťanské se obránili, a tak s pomocí pána Boha všemohoucího, jestli by nám toho Turka jednou poraziti a přemoci dáti ráčil, mnoho dobrého, zachování křesťanstva, k tomu rozšíření zemí a mezí proti těm nepřátelům i všecko jiné, proč těchto všech časuov nákladové se dáli, skrze to nahražení s nemalým užitkem křesťanstva státi by se mohlo.

Protož sluší stavům království českého, věrným našim milým, i jednomu každému na to mysliti, k tomu pospíchati a předkem pána Boha všemohoucího s náboženstvím i z celého srdce prositi a k jeho svaté milosti se o pomoc se skroušenou myslí utéci, aby ráčil nad křesťany se smilovati a jim nad nepřátely Turky vítězství dáti.

Kdež pak v jiných zemích našich processí i modlitby držeti a činiti budou, tolikéž od stavův království českého poslové naši žádati a jich napomínati mají, aby se nejprvé k pánu Bohu všemohoucímu s modlitbami svými utekli, neb zajisté pro hříchy a nesvornosti křesťanské z dopuštění božského to zlé a záhuba od Turka na země křesťanské se valí a dopouští, jeho svaté milosti, přestanouc hříchův a mnohých oplzlostí páchati, se poručili s tou nadějí a vírou, že všecko jejich předsevzetí počnúc od pána Boha snadnější průchod a lepší štěstí míti bude.

Kdež pak té nepochybné víry a jisté naděje k království českému, věrným našim milým, býti ráčíme, že o takovou spěšnou pomoc, kteráž žádného prodlení sněsti nemůže, hotově, povolně a skutečně spolu s jinými zeměmi k království českému náležícími, na jiné neukazujíc, se snesou a času toho nynějšího prospěšného nezmrhají ani zmeškají; a my když tak učiní, jakž svrchu dotčená žádost naše i potřeba jich samých ukazuje, ty dva tisíce koní jízdných, kteréž jsú na sněmě minulém na

hradě pražském při času sv. Šebestiána a Fabiána nám připověděli a se podvolili, proti Turku za celý, rok na hranicích držeti, jim platiti, králem a pánem jich milostivým býti ráčíme.

A to stavům království českého, věrným našim milým, povězte, jakž bychom království uherské opatřili a vejsko naše vypraviti a naříditi mohli, hned odtad co nejspíše nám mežné bude na poště k císaři J. M., pánu a bratru našemu nejmilostivějšímu a k jiným kurfirštům, knížatům a stavům svaté říše do města Řezna jeti a o skutečnou dostatečnou i trvalou pomoc proti Turku žádati a s pilností jich napomínati, i to všecko co nám, poddaným našim i jim samým v říši a všemu křesťanstvu na království uherském záleží, a kdyby to království v ruce turecké se dostalo, že by již všichni lehčí koně křesťanům ubyli a turecká moc se tím více rozmohla, pokudž potřeba naše a všeho křesťanstva káže, předložiti ráčíme i to oznámíme, že vlašská země, kterúž Turek času předešlého opanoval, jak sedmihradské zemi dobře příleží a ještě podnes s dvacet tisíc i více lidu jízdného býti může, k nám přistoupila a se podala. A tak majíc sedmihradskou a vlašskou zemi na pomoc, tím snadněji tam dále s jich a jiných poddaných našich pomocí zemí těchto bližších brániti budeme moci, a oni vidouc a znajíc, že se mohou na nás a jiné dobré křesťany ubezpečiti, tím zmužileji a statečněji nepříteli Turku se brániti i nám zase pomáhati budou a tak vždy o drahně tisíc lidu jízdného větší i dostatečnější jemu odpor, majíc ty krajiny před sebou, s pomocí pána Boha a poddaných našich činiti budeme moci.

A jestli bychom to obmeškali, mohú znáti, co by zlého nám a těmto všem zemím z toho přišlo, tak že by Turek prvé s svou mocí na království uherské přitáhl a tudy ten lid, kterýž od nich nám pomáhati má, k Turkům by přistoupil k naší znamenité újmě a škodě křesťanstva; neb Turek o to nejvíce usiluje, aby království uherské podmanil a že potom odtad z Uher jiné země křesťanské tím snadněji přemoci bude moci. Však se tomu snadně rozumí, poněvadž sme k němu poselství vypravili a nic jiného nežádali než pokoje, aby nám v spravedlnosti naší o to království uherské nepřekážel: tu jest hned toho posla našeho v opatření vzíti rozkázal a tak podnes tam drží v úmyslu nemajíc pokoje k nám zachovati, než jako prvé předešlých časův činil osobně na království uherské potáhne, kteréhož my z mnohých příčin pro dobro všeho křesťanstva s pomocí poddaných našich opustiti nemůžeme, nébrž bráníti ráčíme. A zdá se nám za potřebné býti, aby stavové některé osoby z prostředku svého, jakož jsou stavové z markrabství moravského učinili, vyvolili a k císaři J. M. podle jiných o pomoc poslali a J. C. M. za obranu křesťanstva prosili.

Stavové království českého i také jiní naši poddaní to dobře vědí a tomu rozuměti mohou, že bez armády a znamenitého počtu lodí Dunaje opanovati a před nepřátely brániti by se nemohlo, bez čehož nikterakž ani lid a vojsko naše zachováno býti nemůž, neb kdo Dunaj opanuje ten pole obdrží a vítězství na zemi míti bude; a jak jsme již lodí nemalý počet na vodu vypravili a den ode dne ustavičně armády ostatek vypravujeme, na kterých na dvanácte tisíc lidu k spravování takových lodí a bránění Dunaje, když nepřátelům dostatečně odepříno býti má, přes všecken jiný náklad nám přijde a musíme chovati, kteréhožto nákladu pro mnohá znamenitá, častá vydání a náklady, kteréž jsme těchto časův pro dobré křesťanstva a k obraně poddaných našich ustavičně činili, není možné nám samým snésti a bez pomoci poddaných našich těm sloužícím platiti: protož stavův království českého, věrných našich milých, s pilností od nás žádejte, aby oni spolu s těmi vyslanými z markrabství moravského, z knížetství slezského a obojího markrabství lužického, jakž od Vás poslův našich, čeho žádati a potřebovati ráčíme, aby nám peněžitou pomoc učinili, dále vyrozumějí, se snesli a v tom nás i sami sebe neopouštěli, než hotově, abychom tím dostatečněji nepříteli Turku odepřeli, najíti se dali a svou pomocí peněžitou skutečně k takové znamenité potřebě neopustili.

Také poslové naši na stavy království českého, věrné naše milé, což se trvalé pomoci, aby ustavičně lid válečný a vojsko na pomezí proti Turkům držáno bylo a křesťanských zemí bránili

vznésti mají, že jest toho znamenitá potřeba trvalou pomoc zříditi a jedni na druhé neukazujíce, aby o to se snesli a narovnání mezi sebou, co by jízdných i pěších za dvě neb za tři léta na pomezí držeti mohli, učinili a zjednali nečekajíc na jiných zemí společné shledání, neb tohoto času poddaní z zemí našich dědičných i z království uherského majíc nepřítele Turka tak blízko v království uherském, nemohou k takovému shledání postačiti, lečby jiný prostrannější čas k tomu obrán byl, kteréhož k takovému společnému shledání zemí potřebují, neb nemohou to tak pojednou, by se pak sjeli, jak se někomu zdá a vidí, zvláště bez přítomnosti osoby naší k jistému vyřízení, zjednání a vykonání přivésti, čehož jsme nejednou zkusili i při tom byvše viděti ráčili. Proti nám nikdy jest nebylo a nikdy není, kdyžby čas příležitější nežli nyní trefiti se mohl a nepřítel Turek z zemí našich oddálen aneb poražen byl, aby poddaní s vůlí naší snesúc se o místo neměli společného shledání míti a o trvalou pomoc proti Turku, kterakby to nejužitečněji způsobeno býti mohlo, jednati; neb sme sami v království českém o to se stavy i s úředníky a s radami našimi, čehož sou dobře povědomi a pamatovati mohou, mluvili a jednali, žádajíc podle poddaných našich z dědičných zemí, když v království českém na hradě pražském posly své měli, ale stavové království českého osoby k takovému společnému shledání a jednání o trvalou pomoc proti Turku s zeměmi na sebe přijíti nemínili (?). a tak při tom bylo zůstaveno a námi jest v té věci stavům království českého ani jiným poddaným našim nic nescházelo. Všecko, což jednom nám možné a spravedlivé bude, podle poddaných věrných našich milých rádi učiníme, nepochybujíc tolikéž o stavích království českého, že vidouc a slyšíc o nynější potřebě, kteráž nikdy větší a křesťanstvu i jim samým důležitější nebyla, zanechajíc na straně všech jiných obvzláštních i obecních věcí a jednání, tuto samou tak znamenitou potřebu strany Turkův, pro kterúž sme a ne pro jinú tento sněm stavům položiti, k nim se důvěrně připustiti ráčili, že nás, království, země a sami sebe neopustí, před se vezmú a s pilností k místnému a skutečnému vykonání i zavření bez všelijakého prodlení i odtahův přivedou, v tom se jakožto věrní poddaní naši milí a milovníci svaté víry křesťanské se skutečnou svou pomocí hotově najíti dadí. A my jim to po všechny časy i s syny, dědici našími nejmilejšími, vší milostí naší královskou budoucně a dokud nám pán nebeský králování nad nimi popříti ráčí, zpomínati, nahražovati a jich králem a pánem milostivým býti ráčíme. Což tak poslové naši u stavův království českého, věrných našich milých na tom sněmě zjednají, toho aby nám každého času oznámiti neobmeškali. Datum ve Vídni v středu po neděli Oculi 1541.

280. Odpověď úředníků a soudců zemských poslům královským na sněm český vyslaným daná.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od úředníkův, soudcí zemských, rad J. Kr. M. a relatorův k předešlému sněmu z stavu rytířského, krom tří osob z těchž relatorův, poslům od J. Kr. M. vyslaným daná.

V. M. páni poslové od J. Kr. M., pána našeho nejmilejšího, na tento sněm vyslaní! Na V. M. řeč a žádost tuto sepsanou odpověď dáváme: že my podle instrukcí od J. Kr. M. dané V. M. rádi bychme jednali, sněmem předežlým nic´se nezastírajíc, neb čemuž sme jednou svolili a na to i relatorové sme byli, proti tomu na odpor nic nejsme, ale poněvadž jiní páni přátelé naši k jednání jsou přistoupiti nechtěli, lečby předešlý sněm vymazán byl, námi jest v tom, Bůh dá, nic nesešlo, že jest tento sněm tak beze všeho jednání rozpuštín. Protož V. M. za to prosíme, že nás při J. Kr. M. omluvna míti ráčíte, ač jestliže by nás kdo při J. Kr. M. jak jináč vykládal.

### 281. Stav panský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od stavu panského království českého poslům od krále J. M. na sněm obecní, kterýž ten pondělí po neděli postní Lætare na hradě pražském držán byl, vyslaným daná.

Páni poslové milí! Poselství, kteréž ste k nám ráčili učiniti od J. M. Kr., pána našeho milostivého, a nám všem stavům tohoto království předložiti, kterak všeho křesťanstva nepřátelé s znamenitým vojskem od Peštu nedaleko leží, chtě Pešt oblehnouti, kdež potom i to nám jest oznámeno, že jest Pešt obehnán, předkládajíce nám to, jestliže by Pešt a Budín opanován byl, jakáby těžkost a záhuba předkem na markrabství moravské a potom i na nás přijíti mohla, tak jakž dále instrukcí J. M. Kr. v sobě obsahuje a zavírá: kdež stav panský podle té instrukcí chtěli sme rádi s pány, z rytířstva i se stavem městským jednati, zavírati i na místném konci postaviti, znajíc toho potřebu, předkem J. M. Kr. jako pána našeho milostivého potřebu důležitou i všeho království českého a zemí k němu náležejících, ale páni z rytířstva někteří a nemalý počet z obce téhož stavu s námi isú se v žádné jednání dáti nechtěli, neb chtíc sobě prvé toho dovésti, aby ten sněm, kterýž při času sy. Fabiana a Šebestiana při přítomnosti J. M. Kr. na hradě pražském držán byl, vymazán byl a v nic obrácen, mluvíc to, že je ten sněm ve všem nepořádný. Kdež my uvažujíc to u sebe, že taková slova od nich k nám mluvená J. M. Kr. i nás, kteří sme ten sněm s J. M. Kr. tvrdili, zavírali a co relatoři zapsáni sme, nemálo ale vysoce se dotýče (!) a takovými slovy J. M. Kr. i nám se ubližuje; pak proč a pro které příčiny jsou ten sněm zlehčili a nepořádný nazvali, příčiny jsou nám oznámili i také Vám pánům poslům, kdež nepochybujem, že ty přičiny, páni poslové milí! J. M. Kr. oznámiti ráčíte. Však nechtíc s nimi v žádné různice se dávati, kteréžby překážku tomuto sněmu učiniti měly, všecko sme to snášeli, chtíc s nimi vždy rádi o tu potřebu, kteráž nám předložena jest od Vás, páni poslové, z poručení J. M. Kr. rádi jednati podle té instrukcí od J. M. Kr. Vám dané: ale ráčili ste to slyšeti i viděti, že jsou se s námi v žádné jednání dáti nechtěli, než na tom stojíce, aby ten sněm předkem vymazán byl. Pak my již z potřeby sobě důležité toto k tomu pravíme: že tomu místa nedáváme, aby ten sněm měl vymazán býti aneb měl nepořádný býti, než že jej držíme a známe za sněm pořádný a že J. M. Kr. ten sněm i s námi ráčil pořádně držeti i zavírati. Poněvadž s námi v žádné jednání dáti se nechtí, za to Vás, páni poslové milí, žádáme, že to ráčíte J. M. Kr. pánu našemu milostivému oznámiti, že jest námi při tom sněmu nic nescházelo ani námi rozveden jest a že sme chtěli rádi jednati, by jednom páni z rytířstva byli chtěli. A J. M. Kr. od nás stavu panského i stavu rytířského od ouředníkův a soudcův zemských a rad Kr. J. M. i od těch, kteříž relatorové na předešlém sněmu z stavu rytířského zapsáni jsou, proste: aby J. M. Kr. což nejspíše moci bude v tomto království sněm obecní položiti ráčil, a J. M. Kr. aby sám osobně na témž sněmu býti ráčil, neb se toho obáváme, kdyby J. M. Kr. ráčil sněm položiti a osobou svou neráčil by přítomen býti, aby ještě více spletkův nepřibylo. A také i za to J. M. Kr. proste: aby k témuž sněmu všechny země k tomuto království příslušející napomenouti ráčil, aby všechny osoby s mocí na ten sněm k jistému dni s sebe vyslaly a též i z dědičných J. Kr. M. zemí i také z království uherského od těch, kteříž se J. Kr. M. přidrží, aby osoby též vyslali.

### 282. Stav rytířský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od stavu rytířského z obce království českého napřed psaným poslům od krále J. M. vyslaným daná.

V. M. páni milí! Krále J. M. pána našeho milostivého poslové na tento sněm od J. M. Kr. vyslaní. Jakož ste ráčili na nás toho požádati, abychom V. M. sepsanou odpověď dali, proč v žádné jednání dáti se nám možné na tomto nynějším sněmě není, aby ste tak bez újmy a přidání mohli to J. M. Kr. pánu našemu milostivému, oznámiti: i na žádost V. M. teď tak činíme a první toho tuto příčinu klademe, že ten sněm předešlý při času sv. Fabiána a Šebestiána léta 1540 minulých (!) držaný u nás se býti vidí nepořádný a na velikou naší těžkost a újmu svobody stavu našeho jest, že sme my na větším díle, aby takový sněm od J. M. Kr. měl býti položen a rozepsán, nic nevěděli a žádní listové obsílací jsou nás nedošli, že jest tím také na nás nic zavíráno a svolováno býti, jakožto na stav druhý svobodný, nemělo a nemohlo, poněvadž toho nikdá prvé nebývalo; druhé, ačkoliv z stavu našeho mimo pány ouředníky a soudce zemské neveliký počet jest relatorův k témuž sněmu předešlému, však i z těch někteří, že jsou za relatory bez jich vůle dskami zapsáni, tomu odpírají a při tom jsou nebyli. A také i páni Pražané i jiní poslové z měst při tom jsou také své některé těžkosti oznamovali, čehož bezpochyby J. M. Kr. tajna neučiní, ješto taková všecka věc jest proti starobylému a dobrému pořádku, čehož se prvé nikdá nestávalo ani toho nebývalo.

A jsou také jiné mnohé těžkosti naše, ješto z těch i z jiných mnohých příčin při J. M. stavu panském i při páních ouřednících a soudcích zemských z stavu našeho sme toho hledali i za to J. M. psaním svým i oustně žádali, aby pro takové potřeby znamenité J. M. Kr., obecní i naše k J. Kr. M. se přičinili, aby J. M. Kr. nám sněm obecní v tomto království položiti a na něm J. M. Kr. ráčil jest osobně býti, tu abychom předkem o takové J. M. Kr. i obecné dobré tohoto království i také o ty naše těžkosti jednati a mezi sebou urovnati se mohli; kdyby J. M. Kr. ráčil zde na tomto sněmu osobně býti, těch všech těžkostí nechtěli bychom J. M. Kr. tajna učiniti; a protož dokavád ten sněm tak nepořádný vymazán, v dskách přetržen nebude, že nikterakž se v žádné jednání dáti nemůžeme, poněvadž nám sněm tento o jiného nic položen není nežli toliko o pomoci a jiného všeho jest na straně a v mlčení necháno, tak aby ty všecky těžkosti předce na nás zůstávaly.

Za to V. M. žádáme, že ráčíte to u J. Kr. M. jednati a způsobiti, aby nám brzký sněm obecní pro božské dobré, předkem pro J. Kr. M. tudíž pro obecné i pro nás všech stavův v tomto království položiti a na něm J. M. Kr. sám osobně býti ráčil, tu abychom předkem o takové J. M. Kr. i obecné dobré jednali. Když ten předešlý sněm nám přetržen a z desk vymazán z nahoře položených i z jiných příčin bude, rádi jednati a k dobrému J. M. Kr. tudíž i k dobrému obecnímu pomáhati chceme podle nejvyšší své možnosti, nepochybujíce, než že nás také v našich těžkostech a potřebách milostivě opatřiti ráčí. A však proto chceme hotovost naříditi podle naší povinnosti po krajích všudy, přišlali by jaká potřeba na toto království a na jiné země k témuž království příslušející a předkem na J. Kr. M.; jestli J. M. C. s říší a jinými potentáty ráčili by se hnouti proti takovému nepříteli Turku, že my také podle Jich M. a spolu s nimi rádi to učiníme, což podle nejvyšší naší možností bychom mohli, jako věrní poddaní J. Kr. M.

283. Stav městský odpovídá poslům královským na vznašení sněmovní.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od Pražan a poslův z měst království českého svrchu dotčeným poslům od Kr. J. M. vyslaným daná.

Na místě J. M. Kr., pána našeho nejmilostivějšího, V. M. páni komissařové, nejvyšší pane kanchř království českého a pane místokanchři téhož království, páni nám V. M. laskavě přízniví a páni přátelé naši milí!

Jakož ste V. M. včera toho požádati ráčili, což sme na tomto sněmu obecném vůbec mluvili a V. M. tudíž i stavům předním za odpověď dávali, ačkoli to se jest skutečně při dskách zemských vyhledalo, že relatorové sněmu předešlého, kterýž jest držán byl léta 1541 při času svatých Fabiána a Šebestiána podle pořádku chvalitebného a starobylého zapsáni nejsme, tudíž ač se jest nám a stavu našemu mimo naději naši znamenitě ublížilo, nad čímž i nemalou ale velikou těžkost máme, však aby se námi v těchto potřebách pro dobré J. Kr. M., pána našeho nejmilostivějšího, království tohoto, zemí k němu příležitých i všeho křesťanstva i jednání společnému sněmovnímu žádné překážky nestalo, že nejsme na tom, abychom takovým ztěžováním čas tento zaneprázdňovati měli, než že sobě to i jiné, což na těžkosti máme, k příležitějšímu času pozůstavujeme, neb když ten a takový čas uhlídáme, že o to i o jiné těžkosti naše, tu kdež by náleželo, chcem mluviti a že toho mlčením pominouti nemíníme.

A protož jestliže J. M. stavové ráčí na nás nastúpiti co jednati a k čemu se přimlouvati, že my na jiném nejsme a jiného před sebou nemáme, než abychom s J. M. stavy panským a rytířským vedle té J. Kr. M. instrukcí, která se na všecky tři stavy království tohoto vztahuje, vedle napomenutí V. M. i předložení, všechno společně v lásce a v svornosti jednali i zavírali, tím vším způsobem jak jest od starodávna bývalo i jakým způsobem předešlí sněmové jsou držáni bývali a se zavírali; neb nám náležitá věc není, abychom jak jinák s jedním toliko stavem obzvláště jednali a druhý opustiti měli, z příčin těch, že bychom proti sněmovnímu starobylému způsobu učinili, jemu znamenitě ublížili a že poznati nemůžeme, co bychom s jedním stavem obzyláště zavřeli, aby to J. Kr. M., království tomuto i zemím k němu příslušejícím jakú platnost a prospěch přinésti mohlo, než že se obáváme, chtíce tím způsobem J. Kr. M. dobrému i všech obecnému prospěti, abychom spíše neuškodili a J. Kr. M., tohoto království i zemí k němu příslušejících dobrého neobmeškali, jakož již se jest to v předešlých časích nejednou přihodilo, když jsou taková jednání roztržitá a obzvláštní mezi stavy předcházela; třetí, že bychom toho nerádi zvláště při tomto času viděli, aby, stavové království českého v jaké kyselosti a různice proti sobě vstúpiti měli a jedni do druhých nevole sobě pokládali, poněvadž by strach i nebezpečenství bylo, aby takové věci něco horšího v tomto království, čehož my dále vykládati nechceme, nezbudily a nepřinesly. A ještě pravíme, že sme se bohdá v tomto jednání sněmovním upřímně a spravedlivě jako J. Kr. M. věrní poddaní zachovali a námi že jest se žádná zoumyslnost nestala. A protož V. M. s pilností žádáme, že v té věci nás při J. Kr. M. pánu našem nejmilostivějším výmluvné míti a učiniti ráčíte, poněvadž námi jest nic nesešlo a sjíti nemělo.

284. Ferdinand antwortet den Kommissären, die zum Landtage nach Prag wegen schleuniger Hilfe gegen die Türken abgefortigt worden sind.

dd. Wien, 5. April, 1541. - Konzept im k. k. Statthalterei-Archiv in Prag. L. 84/1512-1566.

Ferdinand oc.

Wohlgebornen lieben Getreuen! Wir haben euer Schreiben des Dat. Prag den ersten Tag dies Monats Aprilis, welches zu unsern eigen Handen gelaut, empfangen und darinnen verstanden, wasmassen ihr den Ständen der Cron Beheim, so dazumal auf gemeinem von uns ausgeschriebenen und angesetzten Landtag nicht in kleiner Anzahl versammelt, den Furtrag vermug unser Instruction und Befelh euch mitgegeben, nach allem Fleiss und Notturft gethan und daneben gemelte Stände zu furderlicher Handlung und Schliessung des Landtags mit höchstem vermahnt, auch ihnen die Zeitungen, so wir euch von wegen Belägerung Pest zugeschrieben, furgetragen und angezeigt, aber bisher auf solchen eure beschehenen Furtrag und Anhalten unter den Ständen und nemlich von wegen dass sich die von der Ritterschaft und unter ihnen sonderlich die zwen Pilsner und Prachner Kreis einiche Hilf zu thun verwidern, ehe und zuvor dann der vorig jungstgehalten Landtag wieder aufgehebt sich davor in kein Handlung einzulassen gesinnt, nichts ausgericht mugen werden, mit unterthenigistem Begehren euch hierinnen, was ferrer unser Gemüt gnädigist zu verständigen, wie dann solch euer Schreiben weiter in sich begreift. Geben euch darauf zu Antwurt, dass ihr erstlichen solchen embsigen Fleiss bei jetzgehaltem Landtag furgewandt und euch von unsern wegen des vorigen Landtags in keinen Weg begeben, sonder protestirt, dass uns aus gedachten Landtag nicht zu gehen, weder die Aufhebung desselben an unser Gegenwurt und sonderliche Bewilligung mit nichte beschehen möchte, lassen wir uns gnädiglich gefallen, dann wir uns zu denen von der Ritterschaft und sonderlich zu den zwen Pilsner und Prächner Kreisen, dass sie dasjenig, was einmal durch alle drei Ständ einträchtig bewilligt, beschlossen, auch durch die Relatores und Landtafel bekräftigt, wider und entgegen allen alten löblichen Herkumben und Gebräuchen uns und unser Cron Beheim zu Nachtheil zu rütten, zerstören und aufzuheben begehren sollten und sich ohne das, wie sie melden, dass derselb vorig Landtag, wie obgemelt zuvor aufgehoben, in kein itzigs Landtagsschliessung einlassen wollten, und nemlich dieweil sie erkennen die grosse augenscheinlich unvermeidlich Notturft, mit der wir itziger Zeit in der Cron Hungern, dass auch Pest heftig belägert, solches zu erretten und zu beschutzen nicht allein von unsern, sonder ihretwegen auch ihnen selbst zu Gutem und zu Erhaltung der ganzen Christenheit furgenommen und hoch von nöten beladen sein, dass sie solches für sich nemben und zu des Landtagsschliessung nicht greifen, gar nicht versehen, dann wir bei uns nicht anders erwägen mugen, wann dies einmal zugelassen und der vorgehalten Landtag und sonderlich an unser Beiwesen aufgehebt wurde, dass durch solchen Eingang des Lands Verschreibungen zuwider maniche schädliche Unordnung uns und unsern Hocheiten und Regalien, auch der Cron Beheim zuwider entstehen möchten, welches wir wider alt löblich Gewohnheit und Herkumben, was auf einem gemeinen Landtag einträchtiglich beschlossen, durch etzliche wiederumb zurütt und verändert oder aufgehebt sollt werden, nicht gern gestatten wollten. Dann wo wir solches, wie vorgemelt, zuliessen, habt ihr sambt den Ständen zu erachten, wie möchten wir uns kunftiglich auf die Landtäg, welche durch die Ständ der Cron Beheim einträchtiglich beschlossen, verlassen, desgleichen die Stände, wann sie ihre Verschreibungen mit der Landtafel eingeleibt und Landtagsbewilligung nicht vollziehen oder aber solche gehaltene Landtag aufhebten, was Gefahr und Nachtheil ihren Privilegien, Freiheiten und löblichen guten Gewohnheiten daraus erfolgen möcht, wie ihr dann dies alles bei euch selbst mehrer, als wir euch itzt in Eil zu erkennen geben, zu betrachten habt; damit nu die Zeit nicht vergebenlich versleiss, die Stände nicht lang allda verharren und grosser Unkosten verhüt werde, so ist an euch unser Befelh, ihr wollet solches alles nach lengs den Ständen oftgemelter unser Cron Beheim furhalten und wo es die Notturft erforderte, ermahnen, dass sie es selbst unter ihnen notturftiglich bewegen und die Ursachen, was daraus Guts oder Bös kunftiglich entstehen und erwachsen möchte, bedenken und allein itzige augenscheinliche unvermeidliche Notturft, was nicht allein uns, ihnen selbs, sonder der ganzen Christenheit, so wir Pest nicht zeitlich retten, sonder (dass der Allmächtig aus seiner Barmherzigkeit verhütten welle) verlieren wurden und die Cron Hungern, welches, wie zu vermuthen gewiss darnach folgen würde, vom Turken erobert, gelegen sei, zu Gemüt und Herzen führen und schleinige furderliche Handlung und Schliessung des Landtags furnemben. Dann wir auch gnädiger Meinung nicht wollen verhalten vom letzten Tag Martii, dass wir Brief von Pest aus entpfangen, wie Pest noch ganz hart belägert und beschlossen: aber unser Volk allda zu Pest sich mit Hilf des Allmächtigen dermassen zur Gegenwehr gestellt und noch als ehrlichen, frumben Kriegsleuten ansteht und zugeburt, verhalten und beweisen, allein eilunde Hilf und Rettung von uns begehren, wie wir dann auch numals die jetzige vergangen Tag ein gute Anzahl unser Armada und Schiffung, so wir in Eil zu richten und verfertigen haben künden, hinabgeschickt, auch nach für und für in embsiger Mühe und Arbeit sein, mehrer Volks hinab zu verordnen und zu schicken. Dieweil dann an dieser unser eilenden Rettung, die wir wie gemelt unserm höchsten Vermugen und gehabten Fleiss nach hinabgeschickt, kein Genügen, sonder noch mehr Volks zu solchem des Turken Widerstand und den unsern, so unten sein, zu Hilf zu kummen, auf dass sie nicht verlassen, sonder zeitlich gerett, hoch und gross von Nötten, wöllet demnach den Ständen der Cron Beheim, auch andern Ausschüssen der eingeleibten und zugehörigen Lande, soferr sie allda zu Prag ankummen, dies alles und weitläufiger, wie ihr zu thun werdt wissen, erzählen, nach Notturften einbilden, mit ganzem Fleiss ermahnen und dahin halten, auf dass sie (wie wir dann keinen Zweifel tragen) bei Tag und Nacht und aufs aller meist es muglich, ein eilende Hilf und Zuzug bewilligen, abfertigen, und wie obgemelt, unserm Kriegsvolk zu Hilf schicken, der gänzlichen ungezweifelten Zuversicht, sie werden sich als Liebhaber des heiligen wahren christlichen Glaubens zu Bechützung ihres Vaterlands, auch Errettung unserer getreuen Unterthanen und belägerten Kriegsvolks hierinnen mit ihrer thätlichen Hilf unterthäniglich und stattlichen erzeigen, sich an solchem christlichen Werk der Notturft nach durch Niemanden verhindern oder abwendig machen lassen, daran thun sie ihnen selbst und dem christlichen Namen gut That und wir wollen solches zu allen Gnaden gegen ihnen unvergessen halten.

Wes sich bei kun. kais. Mt. unserm lieben Brudern und Herrn Pfalzgraf Friedrich wegen der langwierigen Irrthum und Zwiespalt die Cron Beheim und Pfalz betreffend beschweren thut, habt ihr aus beiliegender Abschrift zu vernehmen; dieweil wir dann gern sehen wollten, damit einmal solche Zwiespalt zu Verhütung weiterer Uneinigkeit und zu Erhaltung guter Nachbarschaft, hingelegt und vereint möcht werden, ist an euch unser ernstlicher Befelh, dass ihr als unsere verordente Commissari mit den obristen Landofficieren, Rechtsitzern und andern unsern und der Cron Beheim Räthen solche Handlung bei jetzigem Landtag furnemblich auf die Weg und Mittel mit Fleiss gedacht seiet, wie wir dann kurz verschinen die Veranlassung und alle Sachen unserm obristen Landhofmeister oftgedachter Cron Beheim zugeschickt, dieselbig zu bewegen, darinnen Einsehung thun und zu welcher Zeit Commissarien und was für Personen darzu verordnen sollen, auch wohin abzufertigen entschliessen und uns ohn Verzug hierin ihren Rath und Gutbedunken und wie der Sachen möcht abgeholfen werden, auch was wir hochgedachter kais. Mt. darauf für ein Antwurt geben sollen, uns grundlichen Unterricht schriftlich anzeigen, damit wir solches wie obgemelt, was uns also von euch auch den Landofficieren und Räthen angezeigt wirdet, ihr kais. Mt. zuschicken möchten und was ihr also in allen diesen obgeschriebenen Sachen und Handlungen vernemben und ausrichten werdet, wollet uns, wie wir uns

dann versehen, es werde an eurem Fleiss und Mühe nichts erwinden, jederzeit berichten. Beschieht daran unser endlicher Willen und Meinung.

Datum Wien den 5. Aprilis anno 41.

2. Sněm druhý l. 1541, jenž položen byl 2. Der zweite Landtag des J. 1541, k pondělímu po narození panny Marie berufen auf Montag nach Mariä Geburt (12. září). (12. Sept.).

285. Ferdinand I pokládá sněm obecní na hrad pražský na neděli po narození panny Marie (11. zdří) 1541.

V NOVÉM MĚSTĚ V RAKOUSÍCH, 1541, v pondělí před sv. Bartolomějem (22. srpna).

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc.

Urozeným, statečným, slovútným oc. Věrní milí! Jakož Vás bezpochyby všech vůbec i jednoho každého zvláště tajno není, na jaký způsob jsou obyvatelé markrabství moravského nynějšího času stavův království českého, aby od nich spěšnou pomocí proti Turku, ukrutnému nepříteli všeho křestanstva, podle zápisů a závazků svých opuštěni nebyli, víc než jednú žádali a napomínali, kdež pak nejvyšší ouředníci, soudcové zemští, rady naše i Pražané, kteříž v Praze den svatého Petra v okovách nyní minulého shromážděni byli, nám jsú psaní učinili a o žádosti a napomenutí obyvatelův markrabství moravského oznámili, při tom nás z té příčiny za sněmu obecního spěšné v témž království českém položení poníženě prosili: i poněvadž toho pilnou, důležitou a znamenitou potřebu netoliko naší, království, zemí a poddaných ale všeho křesťanstva strany Turka uznávati ráčíme, kterýž s znamenitým vojskem proti našemu u Budína leží, chtíc též vojsko naše, čehož pán Bůh uchovej, poraziti a Budínu i ostatku uherského království se zmocniti a to opanovati; k tomu jak se jistí špehové naši na tom srovnávají i obzvláštně služebník náš, který čtyry dni u vojště tureckém byl a s tureckým císařem z Konstantinopole vyjel, nám oznámil, že již turecký císař z Konstantinopole sám osobně vytáhl a upřímo do království uherského s mocí svou táhne, protož z těch a takových výš oznámených důležitých a pilných potřeb a vzhlédnouc na výš dotčené časté potřeby. Vám všem sněm obecní tu neděli po narození panny Marie nejprv příští na hrad pražský pokládáme poroučejíc, abyste se všichni i jedenkaždý z Vás na týž den do Prahy sjeli a hned na zejtří, totiž v pondělí tím raněji v hodinu dvanáctou na paláci pražském podle starobylého obyčeje k jednání sněmovnímu se sešli a nic jiného na tom sněmu obecním před se neberouc, nejednajíc, nezavírajíc, než toliko o tu jedinou samou potřebu, aby pomoc spěšná od Vás, jakž nepochybujeme, pro obranu království uherského a zachování vojska našeho, markrabství moravského i jiných našich království, zemí a poddaných věrných milých svolena i vypravena byla, jednali a zavírali.

A ti, kteříž se na ten sněm obecní sjedú, budou moci podle starobylého obyčeje a pořádku o tu pomoc spěšnou a o nic jiného jednati a zavírati, a kteří nepřijedou, tomu dosti bez umenšení činiti povinni jsou; než města naše aby také své posly na ten sněm s plnou mocí vypravila. Což se pak toho sjezdu, kterýž jsme předešle na den sv. Jiljí na hrad pražský položiti a rozepsati ráčili, dotýče, chceme aby se předce všecky ty osoby k tomu volené sjely a to všecko, pokudž v předešlých mandátích našich strany desk zemských shoření znovu napravení o tom jest doloženo, nerozjíždějíc se řídily a konaly, tak aby tudy obecnému dobrému a řádu nic obmeškáno nebylo, jináče nikoliv nečiníce.

Dán v Novém městě v Rakousích v pondělí před sv. Bartolomějem 1541.

286. Instrukcí Ferdinandem I poslům královským na sněm český v pondělí po narození panny Marie (12. září) na hradě pražském 1541, vyslaným, daná.

V LINCI, 1541, v sobotu po narození panny Marie (10. září). MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Instrukcí od najjasnějšího knížete a pána, pana Ferdinanda oc urozeným a statečným: Volfovi staršímu z Krajku na Lantštejně, nejvyššímu kanclíři království českého, Janovi z Pernštejna na Helfenštejně, Jiříkovi z Gerštorfu na Cholticích, podkomořímu téhož království a Janovi Litoborskému z Chlumu na Pecce, purkrabímu kraje hradeckého a králové Její lásky podkomořímu v dotčeném království českém, společně neb rozdílně na sněm obecní ten pondělí po panny Marie narození na hrad pražský stavům království českého položený, daná.

Předkem, stavům království českého, věrným našim milým, milost naši královskou a všecko dobré od nás povězte a listů jim věřících dodejte. Při tom oznamte, že v paměti mají, jaká pracná, častá i otcovská předkládání a napomínání naše, kteráž jsme na předešlých sněmích obecních sami oustně po poslích i skrze mnohá psaní jim činiti a pomoci, což se nepřítele Turka dotýče, od nich žádati ráčili: chtěje království, země i poddané naše věrné milé před jeho ukrutenstvím, meze a hranice proti němu rozšířiti a zachovati a milostivě ochrániti, jakož pak skutečným přičiněním a vůlí naší královskou v tom nic nescházelo, než všecko nám možné, ničehož nelitujíc, sme vynaložiti, k císaři římskému J. M., pánu a bratru našemu nejmilejšímu, k stavům svaté říše nejednou pracně a s nemalou outratou na sněmy jezditi, pomoci i retuňku žádati ráčili, o čemž stavové království českého dobrou vědomest mají a z předešlých našich sněmovních předložení a napomínání, ku paměti, dadúc přečísti sobě, přivésti si mohú. Kdež pak teď nejposléz, majíc vojsko s nemalým nákladem naším u Budína po vodě i na zemi zjednané, a když Turci k Budínu přitáhli, z Vídně i také z Řezna stavům a obyvatelům království českého po krajích sme psaní učinili, hotovosti a skutečné pomoci zádali, výstrahu o příjezdu císaře tureckého s jakou mocí osobně táhl, dávali, ale nic prospěti nemohlo, až lid i vojsko naše, nemajíc pomoci, vidouc takovou moc proti sobě, kteréž jim nebylo možné odolati, když císař turecký osobně přitáhl, chtíc přes Dunaj mocně se přepraviti a do Peštu, až by pomoci dosáhli, se položiti, od Turkův lítostivě jsou poraženi a znamenitý počet zmordován, střelba polní bez některých málo kusův se vší spřeží jest ztracena kromě lodí a armády, to jest zachováno: ješto kdyby v čas pomoc a retuňk, na který sme se byli ubezpečili, vojsku našemu přibyl, s boží pomocí Budín byli bychom opanovali, vojsko naše zachovali a turecký císař Budín, v kterýž se již uvázal a ten v své moci drží, na škodu a k újmě všeho křesťanstva na tento čas nebyl by opanoval.

Ale poněvadž se již stalo a pán Bůh pro hříchy nás všech to dopustiti ráčil, nic již lepšího neznáme, než abychom předkem upřímným srdcem spolu s našimi poddanými věrnými k Jeho svaté milosti se utekli, za milost a obranu proti tomu nepříteli Turku prosili, nepochybnou a dokonalou víru k pánu Bohu majíc, že se ráčí nad námi křesťany svými smilovati a náš ochránce býti; také nicméně abychom jedni druhých neopouštělí a zatím zemi markrabství moravského i jiných věrných poddaných našich milých retovali a jich před ukrutným Turkem bránili, neb v témž markrabství, znajíc takovou vlastní potřebu s desátým člověkem a s nemalým počtem koní do pole vytáhli a na pomezí se položili očekávajíc z království českého i od jiných z křesťanstva pomoci. Kdež ač my obávajíc se tureckého náhlého vpádu na země naše a zvláště rakouské i jiné dědičné, posly sme naše k císaři tureckému, když jest nám glejt na ně poslal, do Budína vypraviti a s ním jednati dáti ráčili, kterakby poddaní naši mohli před sjezdem a pálením zachování býti: ale nevědouc co ten nepřítel,

majíc to na vůli a v moci své, bude chtíti učiniti, ač čas do zimy jest krátký i pozdní, proto ten lid, kterýž přes Dunaj vtáhl, zdržeti i jiné lidi, kdež můžeme objednati, přijímati dáti a hranice i zámky při Dunaji lidmi osaditi poručiti ráčíme, neb tento týden, jak již mustruňk a popis lidu v říši se stal, pomoci od říše nám v Řezně svolené i také tří tisíc Vlachův od císaře J. M. na každý den očekáváme, a již několik praporcův s lidem odtad přitáhlo. A tak s pomocí pána Boha všemohoucího a věrných poddaných našich milých, když stavové království českého, o čemž pochybovati neráčíme, svú skutečnou a spěšnou pomocí nás, zemí a poddaných našich, jakž jsú i povinni, neopustí, nébrž hned s tou nařízeností s jízdnými i pěšími lidmi, což nejvíce sebrati budou moci, přitáhnú a s obyvately markrabství moravského se do pole stáhnou, takovému nepříteli Turku dalšího jeho předsevzetí a tyranství brániti budeme moci. Osobú naší nic scházeti nemá, všecko rádi podle nejvyšší možnosti naší při poddaných našich věrných milých uděláme, o to ve dne i v noci ustavičnou starost a práci vedouc, neb kdybychom při tom takového zaneprázdnění neměli, nikterakž bychom nebyli pominuli než osobně mezi stavy království českého na nynější obecní sněm, znajíc toho více než jednu potřebu býti, přijeti a kdyby čas posloužiti mohl o naše, stavův a všeho království důležitosti s nimi jednati a zavírati ráčili, kdež pak s tou věcí, budeli vůle boží, dlouho prodlévati nebudem a což nejprvé nám možné bude, k nim do království českého se vypraviti ráčíme, jednom aby stavové zemí a poddaných našich svou spěšnou a dostatečnou pomocí neopouštěli a tu bez meškání vypravili; kdež pak o stavích království českého, jakožto věrných poddaných našich milých nepochybujeme, že se v nynější tak znamenité potřebě, ješto nikdá o větší slýcháno nebylo, sami pro sebe a zachování vlasti volně a poddaně dají najíti.

Také před stavy království českého toho tajiti neráčíme, jakou sou trvalou pomoc na ustavičnou bedlivou žádost císaře římského J. M. i tudíž naší k obraně křesťanstva kurfirštové, knížata a stavové svaté říše, znajíc, že touto nynější spěšnou jejich pomocí s dostatkem nebude takovému nepříteli moci odoláno býti, svolili a na tom sú se snesli, že za tři léta pořád zběhlá dvadcet tisíc lidu pěšího v osobách zouplna a čtyry tisíce koní zbrojných ustavičně v poli, tu kdež potřeba v království uherském neb jinde bude, držeti a jim platiti chtí, a hned příštího patnáctého dne měsíce dubna vytáhnouti a ten lid pospolu míti připověděli. Však proto na nás jsú byli uložili, abychom my podle toho s králem polským J. L. a s oběma vejvody valašskými a s jinými věrnými poddanými našimi království uherského i také českého do třidceti tisíc koní lehkých, k tomu střelbu polní i všecky lodě a armádu se všemi potřebami a lidmi na vodě dostatečně osadíc nákladem naším drželi a chovali: což nám v to se dáti a podvoliti dobře možné nebylo, neb my krále polského mocni nejsme a my se v tom na J. L. ubezpečiti nemůžeme, jestli by nám nynějšího času pomáhati chtěl, poněvadž s Turkem příměří má a vejvoda valašský ten jest poplatník a poddaný Turka, také nic neučiní. Protož tomu stavové svaté říše sami dobře, jaký bychom náklad na 12.000 lidu na loděch učiniti, k tomu takový znamenitý počet koní, střelbu všecku držeti museli, rozuměti mohú, žeby nám to s poddanými našimi proti takové jejich pomoci mnoho i nesnesitedlné a nemožné učiniti bylo, než k tomu sme se podvolili, že při královstvích a zemích, u věrných poddaných našich milých i jinde s pilností jednati, bedlivě pracovati a vyhledávati ráčíme, co nejvíce nám a poddaným našim možné bude lidu jízdného i pěšího, k tomu střelby, lodí i jiných válečných potřeb zjednati a držeti, pokudž s poddanými našimi se snesem, že jim na sjezd, kterýž dvanáctého dne měsíce ledna v Spejru od stavův říšských jest položen, to oznámiti máme, což jsú tak od nás na ten čas přijali a při tom zanechali. Protož potřeba káže, aby stavové hned na nynějším sněmu osoby z prostředku svého vyvolili a s plnou mocí, kdyžbychom je i také z jiných zemí poddané naše touž měrou v místo příležité obeslali, k nám vypravili a tu, majíc u přítomnosti naší s jinými královstvími a zeměmi společné shledání, o trvalou pomoc i jaký by počet z jednoho každého království a země proti takovému nepříteli Turku do těch tří let i déle, pokudby potřebí bylo, jízdného i pěšího lidu posláno a v poli držáno býti mohlo, jednali a bez odtahův zavírali, abychom vědouc již možnost naši stavy svaté říše na jisté věci postaviti a tím ubezpečiti mohli; neb jestliby se nestalo, obáváme se, aby oni znajíc naše, království a zemí našich zanedbání, té trvalé pomoci již svolené, kteráž dokonce v Špejru nařízena i na každého uložena a peníze k tomu vyhledány a sebrány býti mají, zpáčena a zrušena od nich, čehož pán Bůh uchovati račiž, nebyla. Protož znajíce stavové království českého, co na takové pomoci trvalé jim i všemu křesťanstvu záleží a v jakém nebezpečenství od nepřítele jsou postaveni, aby s tou věcí neprodlévali, než ty osoby, jakž dotčeno, vyvolili a s plnou mocí, kdyžby se jim od nás dalo věděti, k nám vypravili, neb v markrabství moravském, v knížetství slezském i při jiných poddaných naších touž měrou poslův s plnou mocí pro takovouž potřebu žádati ráčíme, nepochybné naděje a víry k nim jsouc, že se povolně, hotově i poslušně okáží a najíti dají.

A jakož jsme v listech našich obsílacích sněmu nynějšího obecního, znajíc tak znamenitou potřebu, kteráž nikdy větší nebyla, postaviti a napsati dáti ráčili, aby na nynějším sněmu nic jiného jednáno, zavíráno a obmejšleno nebylo nežli o samou pomoc a obranu markrabství moravského a jiných zemí našich proti Turku: i jestliby stavové království českého neb osoby, jak nás zprávy docházejí, to sobě ztěžovati chtěli a Vy poslové naši tomu srozuměli, tehdy stavům od nás povězte, že proti nám není, nébrž toho žádáme, aby na tomto sněmu osoby hodné z prostředku svého vybrali a jim poručili aneb sepsané dali, pokudby s námi, co se desk zemských zase nařízení a tèžkostí lidských napravení dotýče, jednati a to na místě stavěti měly, neb sme se nadáli, že podle jistého poručení a psaní našeho po krajích osoby vyvolili a ke dni svatého Jiljí do Prahy k přátelskému o těch potřebách rozmluvení vypravili a těch cest pohledali, kterak by dsky zemské a lidské důležitosti k nápravě přijíti mohly. I poněvadž to se nestalo, tehdy aby stavové na nynějším sněmu, jak svrchu dotčeno osoby vyvolili a k nám přidali aneb pokudž by na těmž sněmu čas postačil, společně se snésti a narovnati mohli a spíšíc to, jak o tom v předešlých mandátích našich z Řezna vyšlých doloženo, nám prvé poslali i to ukázali a další vůle a povolení našeho při tom očekávali, neb se tu nicméně nás jako i stavův království českého dotýče. A my stavům království českého takovou jich povolnost vší milostí naší královskou zpomínati a nahražovati i králem a pánem jich milostivým býti ráčíme.

Co se pak židův pražských i jiných v království českém dotýče, mnohá a častá ztěžování od křesťanův se nám předkládají i také vyznání, kteráž se na židy stala, nám jsou poslána, kterýmž židé skrze posly své odpor činí, pravíc, žeby vinni nebyli, než že mnozí na mukách z bolesti a trápení a někteří z návodu na ně vyznávati měli: i poněvadž tolik žalob a zprávy časté nás o těchž židech docházejí, i také že nejvíce skrze židy Turci své špehy provozují, Vám poslóm našim poroučíme, aby ste s stavy království českého jednali, aby všichni židé z království českého, pokudž se stavové o to snesou, vypovědíni byli a čas jistý jim se jmenoval a přidal, v kterémžby slušně své věci zjednali, dluhy vyupomínati a v tom času bezpečně s životy, statky, ženami a dětmi svými, kteříž by se nechtěli dáti okřtíti, z království českého a z jiných zemí našich vystěhovati se mohli, neb neznáme nic lepšího než abychom takových lidí s poddanými našimi pro uvarování dalšího zlého, což by skrze ně státi se mohlo, zbaveni byli.

Také poslové naši vezmouc z výpisu, kterýž jim posíláme, zprávu, aby na stavy království českého vznesli, kterak kurfiršta saského poddaní a služebníci chytrými a smyšlenými způsoby pod přikrytím tyto dni v klášter dobrolucký proti jistému přikázání a poručení našemu jsou se uvázali, a na škodu kláštera toho s opatem smlouvu bez vědomí našeho učinili: i poněvadž ten klášter k koruně české od starodávna přislušel i po dnes spravedlivě přísluší, stavův v té věci od nás za radu, kterak bychom to předsevzíti a opatřiti měli, poslové naši žádati mají, abychom se věděli čím spraviti, neb bychom nerádi, aby ten klášter aneb co jiného od království českého odcizeno býti mělo.

Item, úředníkům a radám království českého aby poslové naši připomenuli předešlé psaní a žádost naši, co se vypravení tří neb čtyr osob k nám do Lince na radu dotýče, abychme strany Turka o případité věci a potřeby radu s nimi bráti mohli. A což tak poslové naši u stavův království českého zjednají, toho aby nám jednoho každého času což nejspíše býti může, oznámiti neobmeškali. Dáno v Linci v sobotu po panně Marii narození léta 1541.

### 287. Artikule sněmovní l. 1541, 12. zdří.

MS. v českém archivu zemském s nápisem: Červení sněmové od 1541 do 1582.

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském ten pondělí po narození panny Marie ode všech třie stavuov jsú svoleni a zavřeni léta 1541.

Jakož J. M. Kr., pán nás všech milostivý, ráčil jest sněm obecní položiti a na všecky tři stavy tohoto královstvie skrze pány komissaře J. M. Kr. vznésti, kterakby císař turecký s mocí svú do země uherské k Budínu přitáhnúti a jej opanovati měl a na boží milosti, aby i jinde na jiné země vpadnúti a škody učiniti nechtěl: předkem nás J. M. Kr. napomínajíc, abychom ku pánu Bohu všemohúciemu srdci svými se pokořili a hřiechuov i oplzlostí všech zanechali a přestali, Jeho svatú milost za pomoc a za vítězství proti tomu takovému úhlavnímu nepřieteli viery svaté křesťanské žádali, tudiež pomocí a retuňkem markrabství moravského jakožto oudu tohoto královstvie neopouštěli.

I poněvadž na nás i na všecko křesťanstvo pán Buoh všemohúcí pro provinění a pro naše hřiechy toto trestání a takové těžkosti dopouštěti ráčí, i pro ukrocení hněvu Jeho svaté milosti, kterýžby od nás odvrátiti ráčil, majíce doufání v Jeho svatú milost jakožto k milostivému pánu a stvořiteli našemu, že vzhlédnúc na nás nám milostivě proti takovému nepřieteli svaté viery křesťanské ráčí býti pomocen, takto se pokořiti máme: předkem, jedenkaždý sám upřímným srdcem ku pánu Bohu všemohúciemu obrátě se, hřiechuov aby přestal a za pomoc žádal, tudiež při poddaných svých takto aby nařiedili, aby všech hřiechuov páchání, cizoložstva a hanebného ožralstvie přestali a při tom každú středu a v pátek jedenkaždý i poddaní jich aby se postili a v neděli svatú do kostela na kázání slova božieho a ke mšem svatým aby se k náboženstvie scházeli a svátky jakožto panny Marie a apoštolské dni aby též zachovali a na ty dni v šenkovních domích a v krčmách na pití a řádu nebývali, a tak aby se všichni v té pokoře zachovali, a jedenkaždý hospodář v domu svém s čeládkú svú ráno a u večer poklekna na kolena pánu Bohu všemohúciemu aby se pomodlil. A kněží i faráři všech hřiechuov, ožierání, do krčem a šenkovních domů chození přestali a přiekladuov žádných zlých aby na sobě nedávali pod pokutou skutečného trestání od toho pána, pod kýmž by byl, tak aby pán Buoh všemohúcí ráčil nám proti tomu nepřieteli viery svaté křesťanské svú pomoc a vítězství dáti.

Což se pak retuňku a pomoci na pomezí pánuom markrabství moravského a nejinám proti tomu nepřieteli učiněné dotýče, takto jest od nás všech třie stavuov svolena: že jim k jich obraně dva tisíce koní a šest tisíc pěších dáti a poslati máme, jmenovitě od pondělího před svatým Matoušem ve třech nedělích pořád zběhlých aby se u Břecslavě strhli a ku pánuom hajtmanuom polním jedenkaždý s počtem svým aneb od kohož by byl se ukázal a jich ve všem aby poslúchali, tak aby oni také každého počet při mustruňku znamenati a sepsati, kdo jest s čím a od koho, mohli; z kteréhožto počtu aby se vyhledati mohlo, takli jest se s tím počtem, což naň přišlo, zachoval a najíti dal. A každá osoba v každém kraji i města mají listy přiznávací pod svou pečetí, kdo co statku má a co jest z něho anebo s kým počtu koní nebo pěších poslal, Jindřichovi Planskému a Piramovi Kapou-

novi a Duchkovi z Semiechova do pondělího po svatém Havle dáti, \*) a to proto, kdvž haitmané najvyšší polní tajž popis a registra zase do královstvie českého pošlí, aby se z toho ze všeho vyhledati mohlo z registr i z listuov přiznávacích, takli jest se každý podle přiznání svého s tím počtem najíti dal; jestliže by se pak kdožkoli tak nezachoval a s tím počtem což naň přijde, v čas se najíti nedal a to najvyšším panem hožmistrem a soudem komorním uváženo bylo, tehdy ten každý aby to dvénásob což by naň přišlo dáti, povinen byl. Jestliže by pak kdo pro dalekost cesty bezelstně k tomu místu a dni postačiti a dojeti nemohl, tehdy konečně k pondělímu po svatém Havle aby se tam najíti dal pod pokutú svrchupsanú. Kdež pak podle předešlého šacuňku to se jest vyhledalo, že z puol třetího tisíce puol třetího sta kp. gr. česk. jeden jízdný, tři pěší dáti se dostane, dadouc každý podle jmění svého, jakž se svrchu píše, a budeli kdo chtieti místo těch třie pěších dáti jízdného, toho každý vuoli mieti má, a ten jízdný aby byl hodný, kterýž by se k takové potřebě hodil, než kdožby místo jízdného pěší dáti chtěl, toho žádný učiniti nemá. Jestliže by pak za tu sumu nahoře dotčenú neměl kdo neb neměli, tehdy mají se jedni s druhými společně snésti v koních i pěších a z toho tolikéž dáti a tu společnost v tom zachovati, a tak každý podle velikosti a malosti, podle imění statku svého buď na pozemských statcích, šosovních, na listech neb na čemkoli jiném, z čehož užitek má; a páni, rytieřstvo, Pražané, horníci a jiná města, manové, dědinníci, svobodníci, nápravníci, preláti, opatové, proboštové, jeptišky i jiní klášterové, mistři, kollegiátové, kteří jakékoli platy a důchody mají, též učiniti mají, i farářové ve vsech na které faře kdekoli jsou, podle důchoduov svých, aby kolátorovi svému též ku pomoci dali. A na každý kůň jízdný má té osobě deset zlatých rýnských a pěšímu puol čtvrta zlatého rýnského na měsíc dáno býti, každý zlatý za čtyrmecitma gr. česk. počietajíc. A což se téhož lidu jízdného i pěšího dotýče, tomu se služba připovídá ode dne vytažení za dva měsíce pořád zběhlá, a uznalili by toho najvyšší hajtmané polní královstvie českého další potřebu, aby jim i za třetí měsíc služba připovědína byla; jestliže by pak taková potřeba minula a týž lid jizdný i pěší žeby se prvé v tom třetím měsíci zase navrátil, tehdy aby jim to, což by zasloužili za týž čas, zaplaceno bylo, a také jedenkaždý, kdožby lidi jízdné a pěší poslal, aby je vozy opatřil, však těch vozníkův za žádné jízdné počítáno býti nemá.

A poněvadž tato suma koní i pěších zouplna jest podle šacuňku položena, ješto mimo to nic sumy nezbývá a tohoto jest k tomu potřebí napřed, aby hajtmané jeden nad lidem jízdným a druhý nad lidem pěším byli a jedna osoba k vozuom kladení, puškáři, a protož poněvadž žádný darmo té práce na se nevezme a těch věcí jest k tomu potřebí, bez kterýchžto býti nemuož, tehdy každý podle nynějšího šacuňku a listuov přiznávacích, aby na pomoc takové potřeby těm osobám: Jindřichovi Plánskému, Piramovi Kapounovi a Duchkovi z Semiechova, voleným svrchupsaným, z tisíce kp. gr. česk, puol kp. gr. česk. dal a při tom list aby poslal a psal, z čeho a co těch peněz jim posielá, aby oznámil, a to konečně od dnešního dne ve dvú nedělích pořád zběhlých, to jest ten pondělí po svatém Vácslavě a to pod pokutou dvénásobního dání, což by se naň dáti dostalo, kdožby se tak nezachoval.

A tak té vší sumy podle předešlého šacuňku učiní sumy puol třetího tisíce a puol třetího sta kp. gr. česk. A ta suma když osobám častopsaným dána bude, mají oni tu sumu na ty věci svrchujmenované těm hajtmanuom polním vydávati, a hajtmané těm osobám mají platiti a z toho počet při sněmu, kterýž by nejprvé položen byl, stavuom královstvie tohoto neb osobám k tomu voleným učiniti.

A když se takový nahoře jmenovaný lid u Břecslavě v hromadu sjede a strhne, tehdy najvyšší hajtmané polní mají z každého kraje osobu k tomu hodnú vybrati, aby ten lid z toho kraje spravoval,

<sup>\*)</sup> V jiných rukop, ještě: "vezma to k svému svědomí, še jest statek svůj spravedňivě šacoval."

a u lidé z udo kraje budou a jsou povími udo každého poslúciani, tak aby najvyšší hajamané v vojstě nim legis řád niezi modil: a noma každému podle slušnosti za jeho práci, jaki by se tymů najvyšším hajamannom počnom s jich radami vidého a zdálo, nčiného byti má.

A jestilie by pak v kterém kraji, prvé nežility vytábli, sobě taková osobu za hujemana rvečili a ustanovili, toho také jedenkaždy kraj i také páti Pražané a jiná města vnoži mějte.

Při trem také napyjšší hajtmané polní i se všemí svrchujmenovanými správci svými mají o tem rvlaštu bedůvest a péči mieti: předkem, aby toho škaredého, zbytečného i škodlivého přtí a odierání hanebného lání i podezicívch a neřádných žem i jinych všech opřabych čimov a hřitečnov, kteří jsou prvtí pám Bohu všemohúcimu, u vojsté žádnému nedopoušteli a netrjeli, nebrá kátožty se tak nemachovali a toho se čeho takového dopouštli, aby skutečné trestání byli. Také řádnému častovaní hajtmané škod a překážek dopoušteli pod skutečným trestáním nemají.

A tito za hajimany jsou volení nad Edem jizdným: pan Ztyněk Berka z Dubě a med Bůsm réšim pan Vácslav Pětipesky z Krásného dvora.

Což se hotovosti veřejně v tomto královstvie dotyče, má každá osoba ne všech stavnov s lidmi svemi tuto hotovost mieti: jestliže by toho potřeba kázala a Turek, nepřietel všeho křestanstva, k markrabstvie moravskému neb k zemiem k královstvie českému přieslučejícím se přibližoval a táhl tehdy každy z jednoho tisíce kop gr. česk. má mieti knoù zbrojný a čtyři pěší, páz. rytieřsky člověk i tudici stav městský podle šacuáknov, též také i opatové, probosti, prelati, jeptišky i jiní klášterové. manové, dědinuíci, svobodníci, nápravníci, ti všichni se též zachovatí mají, a tak každy má mezi lidmi svimi na panství svém neb sám u sebe nařiediti a s tím počtem, kdvžby toho potřeba kázala. podle napomenutí v místo uložené aby se najíti dal, též také ti, kteříž na úrocích peníne mají talikéž se tak najítí, jakž sou se šacovali podle toho uložení, dáti mají. Nad ktervnižne lidmi jizdavni i pěšími Zdisiav Berka z Dubé a z Lippého, najvyšší hofmistr královstvie českého za najvyššího hajtmana polnicho ode všeth tite stavnov zvolen a ustanoven jest. A na cpatieni téhoż hajtmana a pro potřeby tomu vojsku náležící má jedenkaždy z tisíce kop gr. česk, jedmu kopu gr. česk, dáti podie sacuńku statku svého osobám zejmena tímto sněmem volenym, zejmena témto: z kraje plzeňského Petrovi z Roupova, Smilovi Nebielovskému, z kraje prachenského Petrovi Zmrzlíkovi, Petrovi Záleskému z kraje litoměřického Litvínovi Popelovi, Albrechtoví Kaplíří, z kraje žateckého Albínovi Šlikovi. Jakubovi Hruškovi, z kraje slanského Janoví Smečanskému. Oldříchoví Kekulovi, z kraje podbrdského Mikulášoví Říčanskému. Janoví z Vítenčie. z kraje kouřímského Janovi z Valštajna na Březanech. Janovi Vrabskému na Dřevčicích, z kraje čáslavského Jindřichovi Firšicovi, Janovi Studeneckému, z kraje hradeckého Viliemovi z Valštajna na Lomnici. Adamovi Zilvarovi, z kraje boleslavského Janovi z Říčan na Janovicích, Janovi Kalenicovi, z kraje vltavského Arnostovi z Krajku, Jiříkovi Vančurovi, z kraje bechyhského Hendrychovi z Švamberka. Vítovi z Zerzavého, z kraje rakovnického Albrechtovi Krakovskému, Janovi Šlovskému, z kraje chrudímského Bohušovi Kostkovi, Petrovi Janovskému mají dáti a to na tento cas zejmena v témdni po svatém Havle.

A když ta suma po krajích vybrána bude, nemá mimo tuto potřebu od týchž osob krajských nižádnému vydávána býti bez svolení obecnieho. A k takových věcí řízení a spravování voleny jsou osoby tyto: Jan starší z Lobkovic, najvyšší sudí dvorský a Ladislav z Lobkovic, z pánuov: Jan z Vřesovic a na Skalce a Vácalav z Dohalic, z vladyk. A ta hotovost ode všech obyvateluov v tomto královstvie má býti nařízena tak, aby každý pán lidi své zmustroval, aby se k tomu kdyby mu oznámeno bylo, s tím lidem naň uloženým najíti dal, kdežby jim od téhož pana hofmistra dvě místě nebo jedno jmenováno hylo, kdežby se strhnouti měli. A když ten lid nynější i první pospolu strženy

bude a sjede se, tím aby nikam dále z pomezí markrabství moravského hýbáno nebylo, lečby toho potřeba kázala zemím k královstvie českému přieslušejícím, tu aby obrácen byl.

Item, jestliže by pak další toho potřeba pánuom markrabstvie moravského tudíž i královstvie českému i jiným zemím k témuž královstvie českému přieslušejícím nastala a konečně uznáno bylo, tehdy stavové mocí sněmu tohoto volí k vyzdvižení země najvyššího pana purkrabí pražského, \*) aby mohl k té potřebě za rady sobě voliti z pánuov úředníkuov aneb soudcí zemských a rad krále J. M. osoby, kteréžby se jemu zdály a viděly, aby pán jakžby toho potřebu uznal, vedle veřejné hotovosti lidem a zemí hnúti mohl.

Item, což se toho artikule dotýče, kdež J. M. Kr. skrze pány komissaře a instrukcí J. Kr. M. žádati ráčí, aby stavové královstvie českého osoby s plnú mocí k jednání o stálou pomoc z sebe vyslali oc, tak jakž týž artikul v instrukcí položený šíře v sobě obsahuje: i jestliže J. M. Kr. sněm obecní v královstvie českém položiti ráčí a z jiných zemí buďto k královstvie tomuto příležících aneb svých dědičných osoby, aby naň přijely, zřiediti a zpuosobiti ráčí, to při vuoli a mocnosti J. M. Kr. se zuostavuje.

Item, také všichni tři stavové královstvie českého na tom jsou se snesli a svolili, znajíc toho znamenité a duoležité potřeby, že nám pro týž jízdný a na se uložený lid koní potřebí jest, a pro překupování koní a z země ven vedení nám se jich nedostává: protož po dnešní den žádný z konířuov ani jiný aby více koní nepřekupoval ani jich z země ven pod žádným vymyšleným zpuosobem nevodil a neprodával; pakliby se toho kdo přes toto naše svolení dopustil, takovému každému ty koně každý aby pobrati a sobě je schovati mohl.

A to hned aby po městech a městečkách provoláno bylo.

Item, na tomto jsme všickni tři stavové se snesli a svolili: abychom pro potřebu svú jedenkaždý i s čeládkú svú cestou s ručnicemi jezditi i choditi svobodně mohli; než lid obecní sedlský s nimi jezditi ani choditi nemají pod pokutou zřízením zemským prvé uloženú.

Item, také jsme se na tom všickni stavové snesli: poněvadž na lidi pro dluhy veliké těžkosti jdou, že jedenkaždý bude moci statek svuoj neb díl statku svého, nemohlli by obyvatele královstvie tohoto kupce na ten statek mieti, aby mu zaň tolikéž dáti chtěl jako cizozemec, a cizozemec se hodně zachovalý našel, osoba nebo osoby z stavu panského neb rytieřského, a chtěl, učině povinnost podle zřízení zemského, ten statek kúpiti, že ten každý bude moci statek svuoj neb díl statku svého prodati. A to aby stálo toliko do sněmu budúcieho o tom dalšího snešení, však s touto výminkou, chtělli by který obyvatel tolikéž jako cizozemec za týž statek neb díl statku dáti, má se jemu toho trhu a statku předkem dopříti.

Item, na tomto jsme se všickni tři stavové snesli a k té zástavě jsme povolení dali, aby ten majestát krále Ferdinanda J. M. Adamovi Lvovi daný na statek poděbradský svědčící ve dsky zemské vložen a vepsán byl.

Item, na tomto jsme se také všickni tři stavové snesli: kdožby koli chtěli podle starobylého zpuosobu jakékoli zápisy, tak jakž řád desk ukazuje, sobě činiti, aneb že jsou po shoření desk starých prvé sobě učinili, to má tak mocné a pevné býti, jako jest kdy ed starodávna a před shořením desk bývalo.

Item, což se pak dluhuov jakých koli buď dskami aneb při jiných ouřadech zapsaných aneb na listech a zástavách jakýchž koli dotýče, o to jsme se všichni tři stavové snesli, že se jich všech až do vánoc najprvé přieštích odkládá, též i všech zatykačuov, kteříž jsou vzati neb osoby zatčené

<sup>\*)</sup> V jiných rukop. ještě slova: "jakožto od starodávna podle zřízení zemakého bývalo."

bez: ujmy jednoho každého spravedlnosti, však na ten zpuosob, chtělli by kteří věřitelé puohony od ouřadu purkrabského bráti aneb již vzali, aby jim rukojmie nezemřeli, to budú moci učiniti, a také rozsudkové se předce díti mají, než platové a úroci se spraviti mají.

Item, soud zemský větší i menší ten se odkládá až do nazajtří svaté panny Barbory najprvé přieští.

Item, na tomto jame se snesli: což se napravování pohořelých desk a spravedlností lidských dotýče, že podle J. M. Kr. mandátu a instrukcí máme se všickni, kteříž jsme k tomu voleni, do Prahy tu neděli po Všech svatých na noc sjeti, a ráno v pondělí na hrad pražský se sjíti a k tomu spisování najíti dáti. Protož aby žádný toho dne jakožto milovník obecního dobrého nezmeškával.

Relatorové z pánuov: Jan mladší z Vartmberka a na Zvířeticích, najvyšší purkrabí pražský, Petr z Rožmberka a na Krumlově, na jeho místě přiznal se Adam z Šternberka, Zdislav Berka z Dubé, na Lippém a Zákupí, najvyšší hofmistr královstvie českého a markrabstvie horních Lužic lantfojt, Jaroslav z Šelnberka a z Kosti, na Hrádku nad Sázavou, najvyšší komorník královstvie českého, Jan starší z Lobkovic a na Zbiroze, najvyšší sudí dvorský královstvie českého, Jan Bezdružický z Kolovrat na Košatkách, Adam z Šternberka a na Zelené Hoře, Hendrych z Švamberka a na Zvikově, Hendrych svaté římské říše purkrabí z Hartnštajna a z Plavna, Jan mladší z Lobkovic a na Maštově, na jeho místě přiznal se najvyšší sudí dvorský Kašpar Pfluog z Rabštajna a na Bečově, Viliem z Švihova a z Rismberka, purkrabie karlštejnský a krále J. M. dvoru hofmistr, na jeho místě přiznal se Jaroslav z Valdeka, Viliem z Valštajna a na Lomnici, Jindřich Planský z Zíberka, Jeronym Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a na Lokti oc., Šebestian z Veitmile a na Chomútově, Lorenc Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu, Volf Šlik oc, na jeho místě přiznal se Kašpar Pfluog, Albín Šlik z Holejče oc, Volf z Gutštajna, na jeho místě přiznal se Jeronym Šlik, Arnošt z Újezdce a z Kúnic, Ladislav z Lobkovic, Jindřich Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Hasištejnský z Lobkovic, Jiří z Valštajna, Jaroslav z Valdeka.

Relatorové z vladyk: Jan Bechyně z Lažan a na Pičíně, najvyšší písař královstvie českého, Šebestián Markvart z Hrádku na Nekměří, purkrabie karlštejnský, Karel z Duban a na Liběšicích, Viliem Přech z Češtic, Adam Řepický z Sudoměře, Piram Kapoun z Svojkova, Jan z Dobřenic, Jan Muchek z Bukova a na Vosece, Jan Byšický z Byšic, purkrabie hradu pražského, Vratislav z Mitrovic, Jaroslav Sekerka z Sedčic, Jan Čejka z Volbramovic, Jan Jeníšek z Újezda, Ladislav z Běšín, Mikuláš z Sobětic, na jeho místě přiznal se Jan bratr jeho a Ladislav z Běšín, Vácslav Malešický z Černožic, Jan Opit z Maličína, Kerunk z Vrabí, Jakub Hruška z Března, Jiřík Zejdlic z Šenfeldu, Bernart Barchanec z Baršov, Jan Sobětický z Sobětic, Albrecht Bryknar z Brukštajna, Jeronym z Hrobčice a Ondřej Tatek z Kuřieho.

Též my Pražané k tomu času od stavuov položenému k vyzdvižení a nařízení pohořelých desk z prostředku svého osoby vydati máme k artikuluom těm, kteřížby se nás dotýkali a na nás vztahovali, však aby každý artikul po pořádku nám přečten byl, a tak na ten zpuosob ke všem artikuluom v tomto sněmu položeným se příznáváme.

Dokonán a zavřín jest sněm tento léta 1541 v pondělí před svatým Matúšem.

The second se The second se

and the ground described a second regulation relative and the configuration of the configurat

3. Sněm třetí l. 1541, jenž položen byl 3. Der dritte Landtag des J. 1541, berufen na den sv. Barbory (4. prosince). auf den St. Barbara-Tag (4. Dezember).

288. Ferdinand I. pokládá sněm obecní na den svaté panny Barbory do Hory Kutny. V LINCI 1541, v pátek po sv. Havle (21. října). MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Položení sněmu obecního v království českém do Hory Kutné v neděli na den svaté panny Barbory léta 1541.

Ferdinand oc. Věrní milí! Znajíc a rozvažujíc my nynější potřebu nejenom naší ale království, zemí a poddaných naších i všeho křesťanstva strany Turka nastalou, kteráž nikdy větší nebyla, a majíc nejedna psaní a napomínání z markrabství moravského, z knížetství slezského i odjinad také slyšíce, že by stavové království českého na sněmu obecním minulém téhož žádostivi byli, abychom již pro dotčenou potřebu a opatření zemí a věrných poddaných našich milých, sněm obecní bez prodlení v království českém k společnému poddaných našich shledání a jednání, kterakby tomu nepříteli Turku s pomocí pána Boha všemohoucího, papeže, císaře, svaté říše a jiných dobrých křesťanův odepříno, království a země naše opatřeny a zachovány býtí mohly, položiti ráčili: kdež uváživše svrchu psanou tak znamenitou potřebu býti a vědouc, že bez toho jináč nám, zeměm a poddaným našim z takového nebezpečenství tureckého pomoženo a dostatečné opatření obmýšleno býti nemuož; nemohúc toho pominúti, sněm obecní do města Hory Kutny v neděli na den svaté panny Barbory nejprv příští položiti (.....) ale poněvadž týž hrad pražský z dopuštění božího vyhořel, tak že pokojův pro nás a služebníky naše i pro posly z jiných království a zemí ani hospod příležitých míti sme nemohli, z té příčiny sme sněm ten jinám položiti ráčili; na kterýž sněm z markrabství moravského, z knížetství slezského, obojího markrabství lužického, jakožto zemí k koruně české náležejících, a i z jiných zemí našich dědičných, z rakouských i z království uherského, aby posly své k takovému společnému jednání k místu a dni jmenovanému s plnou mocí z prostředku svého do království českého vypravili, poručiti a spolu s Vámi a jinými o takovou potřebu s pilností jednati a zavírati ráčíme.

Protož Vám všem i jednomu každému poroučíme přikazujíc, abyste na ten den výš oznámený do města Hory Kutny přijeli a hned nazejtří tím raněji u nás k předložení a jednání sněmovnímu se najíti dali, neb my také osobně mezi Vás, budeli vůle boží přijeti neobmeškáme. Jestliže by pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše jisté poručení, ač té víry ani naděje býti neráčíme, zůstali, protož nicméně ti, kteří se sjedou, jednati s námi podle starobylého obyčeje a moc zavírati míti a jiní tomu dosti učiniti povinni budou; než z měst našich posly své, aby s plnou mocí na takový sněm vypravili.

A co se vyzdvižení desk dotýče po takové nešťastné příhodě, kterúž jest pán Bůh dopustiti ráčil, na čem jest to při sněmu minulém postaveno, toho při tom necháváme a jestliže by k vykonání a nápravě přivedeno býti nemohlo a na rozdílích stálo, tehdá při tom sněmu, kterýž sme nynějšího času položili, s Vámi to spolu k nápravě přivésti ráčíme, aby řád a právo svůj spravedlivý průchod mělo a jakž bohatý tak chudý k spravedlnostem svým přicházeti mohl.

Také jakož sme o láduňky a překupování obilí předešle listy a mandáty naše po království českém z samé té příčiny rozeslati poručiti ráčili, aby pro neúrodu a drahotu, která na ten čas v království byla, obilí ven ze země ládováno a vezeno nebylo, i poněvadž nyní mnohem větší potřeba nastala, že z království českého a z jiných všech zemí k obraně svaté víry a vlastí křesťanských vojsko znamenité hned z jara sebráno a proti tomu nepříteli Turku vypraveno býti musí, ku kterémuží

vojsku znamenité a mnoho spíže od obilí, ovsův, masa a jiných potřeb k potravám potřebí budkterých vojsko k obrané křesťanstva státi a v poli zůstati nemůže: protož ještě nicméně jako při Vám příkazujeme poroučejíc, abyste všelijaké všech obilí láduňky a ven z země vození po zemí vodě zastavili, v městech a po městečkách i vesnicích provolatí i tak opatřiti dali a konečně věděli, aby hned jak toto psaní naše Vás dojde, více láduňkův obilí ven ze země vození nebylo, zastaveno a podle nejvyššího příkázání a zapovědění našeho se zachovali a více nedopouštěli. P. se kdo tak podle našeho přísného příkázání nezachoval a to na něho pokázáno bylo, již bycho s radou jiných věrných poddaných našich téhož království českého to rozvažujíc, že neohléda na předepsanú potřebu, láduňku ven z země vozil a překupování se dopustil, našloli by se, z trestání o to hoden byl, toho bychom pominouti neráčili: než ti formané, kteříž sůl, železo potřeby do království českého přivezou, těm se bude moci odměna za to státi. I znajíc jistou naši býti, tak se zachovejte, jináče nečiníce.

Dán v Linci v pátek po svatém Havle, 1541.

289. Albrecht Graf von Gutenstein, obr. Münzmeister des Königreichs Böhmen, an die verordneten Kammerräthe betreffs ihrer Wohnung während des Landtages zu Kuttenberg im J. 1541.

dd. Kuttenberg, 30. Oktober 1541. Orig. des k. k. Statthalterei-Archivs zu Prag. L. 34 1512-1566.

Meine freundliche Dienst zuvor. Edle, gestrenge, besonder liebe Herrn und gute Freu Wenn es euch allenthalben glücklich und wohl ging, das gönnt ich euch treulich. Heut ist mir ein Schreiben von euch zukommen, darinnen ihr mir anzeigt, es wär ein Landtag gen Kiberg gelegt und bei demselbigen Landtag wärt ihr Willens auch zu erscheinen; ist auch euer Beich soll euch mit einer guten Behausung versorgen und euch zu wissen thun, wie ihr vorsorgt wie Bei den Scheffmeistern und mir hat sich vor gut angesehen, euch in das gemeine Berghaus mi Wohnung einzuweisen. In demselbigen Haus habt ihr drei gute Stuben und ein feinen Sal und an einem guten Ort. Bei mir het ichs vor gut, ihr vorordent Jemanden auf das Berkwerch, der einkauset Futter und andere Notturst, dann ich acht darfur, ihr werdet einen Koch haben. E auch von Nötten, dass ihr Jemands mit dem Geld auf das Bergwerch absertiget, der der kun zu Enthaltung Ihr Mt. Notturst einzukausen, dann auf dasmal ist nicht Geld in der Münz vorhaldass man Ihr Mt. möcht die Notturst einkausen.

Das hab ich euch zu besten nicht verhalten wollen. Datum Kuttenberg am Sonntag nach Simoni Judā anno 1541.

> Albrecht Graf von Gutenstein, obrister Munzmeister in Königreich Beh

290. Königl. Reskript an die verordneten Kammerräthe in Böhmen und an Georg Wachtel von thenau, Hauptmann des Prager Schlosses, betreffend die Verlegung des ausgeschriebenen Landtage Kuttenberg nach Prag und die Zurichtung der Zimmer im königl. Schloss zu Prag.

dd. Linz, 12. November 1541. Orig. des k. k. Statthalterei-Archivs in Prag. L. 34 1512-1566.

Ferdinand von Gottes Gnaden römischer auch zu Hungern, Beheim oc Kunig. Gestrengen, ehrenfesten und lieben Getreuen! Wir geben euch gnediglich zu erkennen, www. wir den jetzkunstigen unsern beheimischen Landtag in unserer Stadt Kuttenberg zu halten au schrieben, so wirdet uns doch von unsern beheimischen Räthen und Ambtleuten geschrieben und für hoch rathlich angezeigt, dass in viel Weg tauglicher, besser und aller Handlungen erschiesslicher und nutzer, solchen Landtag altem Herkommen Gebrauch nach zu Prag zu halten, derhalben sich auch zutragen möcht, dass derselb Landtag vielleicht zu Prag gehalten werden müsst, wie wir dann allen Sachen zu gut unsern obristen Ambtleuten, Räthen und Dienern umb fernern ihren Rath und Gutbedunken schreiben, auch die Fertigung allhie dermassen thun, wo es je bei ihnen rathlichen befunden, dass alsdann solche Überlegung des Landtags von Kuttenberg gen Prag und unser Ankunft daselbsthin unverzogenlich in die Kreis verkundet und den Ständen zu kund gethan werde.

Wo sich nun zutragen, dass wir auf unserer obristen Ambtleut und Räth bemelter Cron Beheim weiter Gutbedunken solche Landtagshandlung je zu Prag thun und mit unserer Person diesmals gen Prag ankummen müssten, so seien wir aus allerlei beweglichen Ursachen bedacht, unser Wohnung im Schloss oben auf Sant Wenzelsberg inmassen wie vorzunehmen und damit wir aber dannoch darinnen in einer Eil soviel muglich etwas Wohnung gehaben und unterkommen mügen, so ist unser gnediger Befelh, dass ihr in angezeigtem unsern Schloss in nachfolgenden Zimmern, soviel in solcher Zeit zu geschehen müglich, Fürsehung und Besserung zu thun alles Fleiss bedacht und bemühet seiet.

Nämlich nachdem wir bericht, dass der neu gebaut Stock vom Saal hinauf darinnen unser Hof-Kammer-Rath gehalten worden, noch ziemlichermassen aufrecht stehen solle, so ist unser Befelh und Meinung, dass derselb Stock und Zimmer darinnen mit Ofen, Fenstern, obern und niedern Böden auf das allerfürderlichist bei Tag und Nacht, soviel in solcher Zeit beschehen mag, zugericht werde, doch nicht dahin zu verstehen, dass viel sonders oder kostlichs in denselben Zimmern, da wir also zu wohnen gedenken und noch viel weniger in den andern gebaut werden dürfe, angesehen, so allein die untern und obern Böden ein wenig zugericht, dass wir dieselben mit Tapessereien umbhängen lassen mügen, also dass keines Taflens oder Vertunchens von Nötten. So bedürfen auch die Böden nicht anders, als gleich auf die klein Zeit, so wir alda zu beleiben gedenken, gemacht oder zugericht werden, dann wir uns diesmals wohl leiden und an einem leichten benügen lassen wollen. Darzu muss auch der Schnecken- und Gang von dem untern Zimmer bis hinauf in die ober Stuben, da wir allein zu essen gepflegt, von schlechtem Holz auch aufgericht und gebessert werden.

So haben wir auch verstanden, dass die Grün-Stuben herunden gegen der beheimischen Kammer über, darinnen das Landrecht gehalten, dergleichen auch die Buchhalterei noch zum Theil aufrecht stehen belieben. Darauf ist weiter unser Befelh, dass ihr allen Fleiss thuet, ob dieselben Stuben, sonderlich die Grün, soviel dass wir darinnen Audienz geben und dargegen über in der Buchhalterei der Hof-Kammer-Rath gehalten, zugericht werden möchte. Ihr tragt auch Wissen, dass wir ob bemelter Grünen Stuben ein Wohnung gehabt, wo nun daselbst soviel zugericht werden könnte, damit wir unser Liegerstatt daselbst gehaben möchten, wäre uns ganz annehmlich; darinnen sollet ihr auch allen Fleiss thun, aber nichts vertunchen lassen, dann es in der Erst und Neue einen bösen, starken Geschmachen gibt.

Daneben wollet auch bedacht sein, ob in den Zimmern, darinnen unser freundliche liebe Gemahl, die römisch Kunigin, sambt ihren lieb Frauenzimmer gewohnt, etwas zu Unterbringung etlicher unserer Räthe zugericht werden möchte, damit wir umb so viel mehr Leut und Personen in der Nähe umb uns hätten.

So wisst ihr auch beileufig, was wir sonst für Offizier in der Kammer, Kuchen und Keller in der Nachen bei uns bedürfen, denen sollen auch also Wohnungen, so viel in Eil beschehen, zugericht werden, doch unnot sondere Gebeu darinnen zu thun anders, als was mit Verflachung schlechter Bretter beschehen muss.

Wir hatten auch unsere Leibpferd gerne oben bei uns stehen, und dieweil unser Stall oben ohn das gemaurt und gewölbt, so ist unser Befelh und Meinung, wo die Stallung mit Parmen und dergleichen auf ein soliche Eil mit geringem Kosten zugericht werden mag, dass ihr dasselb von unsern wegen auch verordnet.

Zu solichem Gebeu werdet ihr unsern Überschlagen nach von fünfen bis in sechs Hundert Gulden rheinisch, dieweil wir denselben Bau aufs allerringist und schlechtist anschaffen, notturftig und so wie uns dann versehen, dass ihr das Geld aus Lausniz jungstem unsern Schreiben und Befelh nach erheben lassen und numehr bei euch zu Prag ankommen, so willigen wir, dass ihr solich sechs Hundert Gulden auf Verrichtung angezeigtes Gepeus von berurten Lausitzischen Geld nehmen müget, aber das übrig bei unserer beheimischen Kammer bis auf weitern unsern Befelh unverändert und wohlverwahrt behaltet. Und was ihr nun hierauf in obbemeltem unserm Schloss Prag zu machen und bessern verordnet, wie wir auch darauf darinnen behaust und versehen sein mügen, uns dasselb unverzogenlich herwieder unter Augen zuschreibet und berichtet, und hierinnen euren besten und müglichisten Fleiss anwendet und gebrauchet.

Daran beschicht unser endlicher und gnediger Willen und Meinung.

Geben in unserer Stadt Linz den xi Tag Novembris anno xli. Unserer Reiche des römischen im eilften und der andern im sechszehenden.

Ferdinand m. p.

Ad mandatum domini regis proprium:

Achatz Schratt m. p.

Kevenhüler m. p.

Tunkhel m. p.

A. Gf. G. Albin m. p.

291. Ferdinand I. nařizuje stavům kraje žateckého, aby na den sv. Barbory na místě do Kutné Hory, kamž prvotně sněm položen byl, do Prahy na zámek k sněmu najiti se dali.

V LINCI 1541, v pondělí po sv. Martině (14. listopadu). Opis v archivu města Kutné Hory.

Ferdinand z boží milosti římský, uherský, český král, infant v Hispanii, arcikníže rakúské a markrabie moravský oc.

Urozeným, statečným, slovútným a opatrným pánuom, rytířuom, vladykám a městuom i jiným všem obyvateluom a poddaným našim ze všech stavuov kraje žateckého, věrným milým, milost naši královskú a všecko dobré vzkazujem.

Věrní milí! Jakož Vás předešlé naše rozepsání a sněmu obecního na Hory Kutny ke dni svaté panny Barbory položení a z kterých příčin jsme to učinití ráčili, tak jakž listové naši obsélací šíř v sobě zavírají, tajno není, i poněvadž z toho sešlo, znajíc my potřebu býti, z hodných a dostatečných příčin ráčili-sme úmysl náš, co se na Horách Kutnách sněmu držení a položení dotýče, změniti a ten do Prahy převésti: protož Vám to oznamujem poroučejíc, abyste na den svaté panny Barbory všickni, ničímž se nevymlouvajíce, do Prahy přijeli a hned na zajtřie tím ranněji na hradě pražském na paláci u nás k předložení a jednání sněmovnímu se najíti dali; než při jiném se tak, jakž jsme Vám v předešlých sněmovních listech napsati a poručiti ráčili, zachovajte, jináče nečiníc.

Dán v Linci v pondělí po sv. Martině léta 1541 a království našich římského jedenáctého, uherského patnáctého a českého šestnáctého.

Contract Contract

10 12 12 10 10

out the first out to

292. Předložení královské stavům na sněmu 5. prosince 1541 shromážděným.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze \*)

Předložení sněmu na hradě pražském ten pondělf po svaté panuč Barboře léta 1541.

J. M. římský, uherský a český oc král, pán náš nejmilostivější, na všecky tři stavy království českého vznášeti a jim oznamovati ráčí, jakož jest J. M. Kr. ze zvláštních důležitých a znamenitých potřeb J. M. Kr., tohoto království, zemí k němu příslušejících i J. M. Kr. dědičných, všeho křesťanstva se dotýkajících, tento nynější sněm obecní na hrad pražský položiti a rozepsati ráčil, a stavové království českého z toho rozepsání sněmu tomu vyrozuměti mohli i jestě šíře, jak se o tom tuto dole vypisuje, srozuměti budou moci: kdež pak J. M. Kr. předkem od mich, že jsou se na nynější sněm sieli a poslušně najíti dali i tu povolnost, kterouž jsou při předešlém sněmu na J. M. Kr. napomenutí a pro obranu a retuňk markrabství moravského okázali a znamenitou pomoc proti Turku svolili, vděčně přijímati a vší milostí královskou jim to vzpomínati i nahražovati ráčí, nepochybnou víru o stavích království českého majíc jako o těch, kteří při všech předešlých sněmovních vznášeních a jednáních bývali, že jsou to v paměti své dobře podrželi, kterak J. M. Kr. hned z prvupočátku a zyláště za živnosti krále Ludvíka, slavné paměti, mnohými znamenitými a ustavičnými pracemi. starostmi a těžkým vydáním strany Turka obtížen býti ráčil, takže J. M. Kr., když turecký císař Dolní Bělehrad opanoval, králi Ludvíkovi, slavné paměti, znamenitou pomoc poslal, k tomu J. M. Kr. v chorvatském království pro obranu a zachování J. M. Kr. zemí a poddaných věrných milých nemalý počet lidu jízdného dosti dlouhý čas na svuoj náklad držeti a těm platiti ráčil; ale když Turek přitáhnouc vojensky do království uherského krále Ludvíka a vojsko J. M. porazil, potom po té nešťastné porážce Januš král, jsouc poddaný krále Ludvíka, nespravedlivě a svévolně v království uherské jest se uvázal a co J. M. Kr. tehdáž, nemohúc toho nijakž slušně pominouti, s bedlivým uvážením před se jest vzíti musil, o tom jest vůbec vědomo, čehož obšírněji stavům království českého opakovati J. M. Kr. se za potřebné nevidí.

J. M. Kr. při té věci vždycky to za nejtěžší bylo, že jest J. M. Kr. pro zachování a obranu J. M. království, zemí a poddaných, pro dobré všeho křesťanstva nikdá k konečnému a stálému srovnání, jakž nyní dotčeno, před týmž Turkem s poddanými svými (?) přijíti nemohl a ačkoli J. M. Kr. některá příměří a stání u Turka obdržeti i v jednání a smlouvu s králem Janem se dáti ráčil, však s znamenitou J. M. Kr. škodú a nad slušnost i více nežli J. M. povinován byl, z žádných jiných než výš oznámených příčin, aby J. M. pokoje užiti mohl, to se stalo; jak dlouho Turek ta příměří zdržel, o tom každý vědomost má, že týž Turek dotud dokudž užitek, fortel a své dobré zná, příměří drží a nic dále; jakož pak na oko se vidí i všem vůbec vědomé jest, kterak Turek všech těchto časův nejvíce pod způsobem takových příměří mocnost a panování svá rozmohl, království a země podmanil a křesťanstvo soužil. Jestliže by se pak komu zdálo a toho se domejšlel, že J. M. Kr. pod takovými s Turkem učiněnými příměřími témuž Turku strany. Klíče aneb jinák příčinu k válce dáti ráčil, v tom by se v pravdě J. M. Kr. křivda dála, neb ne J. M. Kr. ale Turek jmenované příměří zrušil a to tak, že jest u Klíče místo pevné jménem Salín (?) udělati dal a tím bned Klíč v obležení uvedl, také jiná některá pevná místa a brány v slovanském království týž Turek vše proti příměří a k veliké a nesnesitedlné záhubě J. M. zemím a poddaným ustavil, ač J. M. Kr. skrze

<sup>\*)</sup> Novější opis Lobkovické knihovny jest místy velmi nesprávný až nesrozumitelný.

psaní i oustní poselství s Turkem, aby od takových pevných míst stavení a dělání přestal, jednati dáti ráčil, ale nic obdržeti nemohl.

Kterak pak dále dotčený Turek těchto nedávno minulých let znamenitá vojenská tažení do zemí rakouských učinil a J. M. Kr. tehdáž při císaři římském, pánu a bratru J. M. nejmilejším, stavích svaté říše o pomoc jednati i zjednati ráčil, takže Turek těch časův z království uherského zase nazpátek utáhnouti musil, o tom stavům království českého a jiným i to, že král Jánuš Turku tribut roční, aby jeho při tom dílu království uherského, kteréhož v držení byl, zanechal, dávati se podvolil, dobře vědomé jest. Turek ale na ten tribut se neohlídajíc, ještě za živnosti téhož krále Jana do sedmihradské země a na statky krále Jana se obrátil a táhl, i jakož pak Januš král na ten čas J. M. Kr. za pomoc žádal, kterúž jemu J. M. dáti a jistý počet králi Janovi Hišpanielů do sedmihradské země poslati a k tomu drahně střelby na Budín dodati rozkázati ráčil, a vdy proto král Jan až do smrti své před Turkem sebou bezpečen nebyl, tak jakž rady jeho vyznávaly, že král Jan z Budína, obávajíc se moci a přitažení tureckého, utahovati musel, a když v takovém utahování král Jan do sedmihradské země na cestě umřel, hned se to z listův od císaře tureckého vyšlých zjevilo, že Turek Majlátovi sedmihradskou zemi poručil, obyvatelóm a poddaným v ní přísně přikázal, aby všelijak poslušni Majlata byli, že je obhajovati má a bude. K tomu jest se týž Turek v psaní svém zjevně slyšeti dal, že král Jan jeho služebník a poddaný byl a proti němu neprávě a nevěrně se zachoval, a kdyby král Jan i živ zůstal, že by ho byl proto Turek z království vyhnati a skutečně trestati dal, dokládajíc toho v témž psaní, že království uherské jeho jest a on Turek králem uherským se psal a v nejmenším o krále Janovém synu a vdově pozůstalé, aby jakou spravedlnost k království uherskému měli, zmínky nikdá neučinil; při tom vsichni bašové turečtí na hranicích a pomezích mandáty a listy odevřené ke všem obyvatelům království uherského byli rozepsali poroučejíc jim, aby se tureckým císařem spravovali a jemu poddáni byli a oni že je chtí na místě tureckého císaře, pána svého, ochraňovati a v ničemž, poněvadž to království uherské Turku přísluší. neopouštěti, kterýchžto mandátův několik J. M. Kr. před rukama míti ráčí.

I poněvadž J. M. Kr. z těch a z takových i jiných jeho Turka zjevných i tajných praktik a jednání jistotně a v gruntu znáti ráčil, že Turek všelijak to obmýšlí a k tomu vede, aby království uherské pod svou moc připravil: chtíc J. M. to předcházeti a znajíc co na tom království uherském všemu křesťanstvu záleží, všech těch cest hledati, ty obmejšleti, aby byl přátelským jednáním (.....) pakli by i to státi se nemohlo, mocí k témuž království přijíti a to opanovati ráčil, jakož pak J. M. Kr. hned po smrti krále Jana s pozůstalou vdovou i s jejími radami v dobrovolné jednání se dáti ráčil, v dotčeném jednání (jak se najde i pokáže), J. M. více než slušné bylo a než J. M. podle smlouvy učiněné povinnovat byl, se podával a učiniti chtěl, ale nic jest J. M. obdržeti nemohl aniž kdy od nich jaké slušné cesty J. M. podáno bylo.

Tak z té příčiny J. M. Kr. jsa k tomu přinucen, aby J. M. království uherské mocí a válkou, prvé nežli by Turek vojensky do téhož království na zkázu a záhubu dotčeného království, zemí J. M. Kr. i všeho křesťanstva se uspíšil a přitáhl, opanoval, podle nejvyšší možnosti své všechno, kdež co měl, vynaložití, důchody rozzastavovati i komoru svou královskou schuditi a k tomu stavův království českého i jiných J. M. věrných poddaných na mnohých předešlých sněmích obecních o pomoc skutečnou milostivě žádati a napomínati ráčil s tím doložením, jestliže se taková pomoc skutečně a s dostatkem nestane a Turek Budína v svou moc dosáhne, jaká nenabytá, znamenitá škoda a záhuba z toho přijde a povstane, což bezpochyby všecko stavové v dobré paměti mají. I to jich také tajno není, kterak již dávný a dlouhý čas a s jakým znamenitým, nesnesitedlným nákladem J. M. Kr. vojsko v Uhřích drží a jim platí, i v Řezně na říšském sněmu při císaři římském J. M., kurfirštích, knížatech a stavích svaté říše o spěšnou pomoc a přitažemí lidu jednati ráčil s tím doložením, jakž nyní jmenováno.

jestliže taková spěšná pomoc časně učiněna nebude a vojsko J. M. Kr., kteréž podle turecké moci dosti mdlé a malé bylo, opuštěno bylo, že skrze to J. M. Kr. a J. M. zemím a poddaným veliké nebezpečenství nastane, zkázy a pádu J. M. poddaní obávati se musí; ale když taková pomoc od říše poslána, v čas svolena a vypravena nebyla a turecký císař v tom se svou velikou mocí osobně přitáhl, jaké se nešťastné lidu J. M. Kr. a poddaných J. M. odtažení u Budína stalo a kterak pozůstalá vdova po králi Janovi s radami svými Turku Budín podali, o tom každý lítostivou a žalostivou vědomost míti může.

Však proto nicméně J. M. Kr. neopominul jest hned, jakž o tom nešťastném odtažení i také že ta pomoc od říše tak neskoro i poněkud s nedostatkem vypravena byla, zvěděti ráčil, s Turkem v dobrovolné rokování se dáti a skrze posly své jeho žádati i tak pracovati ráčil, aby od takového svého předsevzetí pustil; což jest J. M. skrze své pilné práce obdržel, že dotčený Turek po Budína a Peštu opanování nazpátek odtáhl a tak tudy markrabství moravské, arciknížetství rakouské i jiné J. M. blíž příležející země na ten čas v pokoji před Turkem zůstaly; hned J. M. Kr. tehdáž po zemi zámky la místa v Uhřích, jakožto: Prešpurk, Staré Hrady, Vyšehrad, Ostřihom, Horní Bělohrad, Komárno a Thatu (?) kromě těch míst proti Levoči, bánským městóm a slavonské i charvatské zemi osaditi a pokudž na pospěch býti mohlo, špihovati rozkázal a poručil, mimo to až posavád na jiná ustavičná vydání znamenitý náklad J. M. Kr. přichází. Avšak aby před stavy i to tajné nebylo, čehož jest turecký císař skrze psaní svá na J. M. žádal, J. M. jim oznamuje: že jest tyto cesty podal, chceli J. Kr. M. před ním pokoj míti, tehdy aby jemu Ostřehoma, Horního Bělohradu, Vyšehradu a Thaty postoupil a z jiných měst a zámkův, které J. M. v Uhřích drží, plat a tribut dával, pakliby to J. M. Kr. učiniti nechtěl, píše a opovídá se skrze baše, aby J. M. Kr. žádného poselství více k němu posílati a vypravovati neráčil; z čehož stavové království českého i všickni jiní snadně rozuměti mohou, jaký úmysl a předsevzetí tureckého císaře jest a kdyby se témuž Turku všecko to tak podle vůle a žádosti jeho vykonalo, jaká by naděje proto stálého pokoje býti mohla, vzhlédnouc na předešlá toho Turka předsevzetí a jednání, o kterýchž se vejš zmínka činí, že žádného příměří, ani toho, což připoví, nedrží, ano nynějšího času přes svá připovídání, baše, který na Budíně jest, po nynějším tureckého císaře odtažení nejednou se jest již o poddané J. Kr. M. v Uhřích pokoušel i sjezdy na ně učinil.

- J. M. Kr. znajíc, že ti zámkové a Bělohrad Horní, kterýchž Turek žádá, jsou jakožto klíč od království a zemí těchto, k tomu dosti pevní, před kterýmiž turecký císař, aby i osobně s svou mocí přitáhl, rozsedlati (!) musí, neb kdyby těch zámkův dosáhl, tehdy by již Dunaje k tomu království uherské tím snadněji dokonce opanovati mohl a k markrabství moravskému, k arciknížetství rakouskému i k jiným zemím k sjezdům svým odevřenou bránu měl, protož J. M. Kr. se nezdálo na takovou jeho neslušnou žádost odpovědi dáti a ještě méně k tomu svoliti, aby na škodu všeho křesťanstva a zvláště zemí svrchu psaných ti zámkové Turku puštěni býti měli.
- J. M. Kr. také na stavy království českého vznášeti a jim oznamovati ráčí, že J. M. lid válečný císaře římského J. M. i také říšský pro zachování hranic do Uher vypraviti a přes to ještě další poručení učiniti a okolo dvou tisíc jízdných lehkých koní přijíti poručil i těm záplatu a službu z vlastního měšce J. M. Kr. obmysliti ráčil z té příčiny, poněvadž jest Turek Budín dvěma tisící pěšími a Pešt čtyřmi tisíci jízdnými osadil, kterýmžto lidem on Turek blíž přísedící země každého času sjezdy a vpády trápiti bude, a jestliže proti tomu J. M. Kr. lidu jízdného lehkého míti a chovati neráčí, s těžkostí se témuž Turku a jeho vpádóm s lidmi pěšími jaký dostatečný odpor a obrana státi bude moci, neb k takové potřebě s lehkými koňmi jízdní nejužitečnější jsou.
- J. M. Kr. proto stavům království českého toto tak v obšírných slovích oznamovati ráčí, aby oni i také země k království českému příslušející o tom vědomost měli, kterak J. M. Kr. milostivě,

s remajum nakladem prese všechna předešlá těžká a znamenitá vydání milostí svou kráconstru i nimu nachvieu čvti ráčí, pokudž nejvýš možné J. M. Kr. země a poddané věrné milé před
nachvim s i predstavými tureckými sjezdy, vpády, záhubami a škodami zachovati a ochrániti; J. M. Kr.
nachvim s nachskávými viděti neráčil, než aby J. M. Kr. s to býti mohl, aby J. M. země a poddaní
nachvimi s nakkačív od J. M. Kr. dostatečně obhajování a chránění býti mohli; ale jak jest to
h do přese předešlá stavům oznámená ustavičná vydávání, kterýmiž J. M. Kr. bez přestání, jakž
nachvimi počení od počátku J. M. králování a panování až posavád obtěžován byl, a zvláště proti
nakvemu nachemu a ukrutnému nepříteli, kterýž mocí a tyranstvím svým se všemi křesťanskými
navní sobě přisedícími potentáty válčí i je přemahá, dobře možné učiniti, toho stavové jako ti,
kterů o som předešle dobrou vědomost mají, zdravě při sobě povážiti mohou.

A sč J. M. Kr. před dávným dlouhým časem a zvláště tehdáž, dokudž ještě snadněji bylo a s nemším nákladem se státí mohlo, za potřebné a vysoce důležité uznávatí ráčil, aby se o dostanečava, skutečnou, prospěšnou pomoc a odpor proti tomu nepříteli jednání před se bylo vzalo i nepřinou o společné J. Kr. M. království, zemí a poddaných shledání J. M. státi a pracovatí ráčil, ale nemohouc J. M. Kr. přes takové jeho starání, pracování a napomínání stavův království českého k tomu přivěsti, aby k dotčenému společnému shledání osoby s plnou mocí ven z království byli chtěli poslati, tak jakž na předešlých sněmích i na nejposlednějším od J. M. při času panny Marie narození položeném odpověď stavův ta byla: že jsou J. M. Kr. na to ukázali, ráčíli J. M. sněm obecní v království českém položiti a z jiných zemí buď k království českému příslušejících aneb z J. M. dědičných zemí osoby aby naň přijely, zříditi a způsobiti, to při vůli a mocnosti J. M. Kr. se zůstavuje, a země k království českému příslušející, nechtíc se před stavy dotčeného království jakožto hlavou vytrhnouti a z prostředku svého osoby s plnou mocí, dokudžby prvé stavové království českého o to se nesnesli, vypraviti, skrze to jest se až posavád takové společné království a zemí J. M. Kr. shledání a o pomoc skutečnou jednání sjíti a státi nemohlo.

A tak stavové království českého z toho rozuměti mohou, jestliže jest J. M. Kr. osobou, vůlí a napomenutím předešlým i nyní strany toho společného shledání co scházelo, neb žádný spravedlivě toho J. M. přičítati a říci nemůže, aby J. M., když od svých království, zemí a poddaných před dávným časem za společné shledání žádán a prošen byl, toho odepříti ráčil, v tom by se J. M. Kr., pokudžby to o J. M. praveno bylo, před pánem Bohem a lidmi křivda dála.

J. M. Kr. nepochybuje, že stavové tuto J. M. pravdivou omluvu a jakž jest sama v sobě za dostatečnou příjmou a té místo dadí, neb J. M. Kr. od počátku svého králování až podnes nic jiného před se bráti ani obmýšleti neráčil, než to cožby J. M. Kr. věrným poddaným a zemím k dobrému a užitečnému se trefiti a přijíti mohlo a zvláště aby ukrutný nepřítel všeho křesťanstva žíznivý Turek se svými mezemi a hranicemi opodál od J. M. Kr. království, zemí a poddaných oddálen a zahnán býti mohl, pro což jest J. M. Kr., jakž všem dobře vědomé, všeho kdež co měl vynaložiti i vlastního života svého vážiti nelitoval, ale že jest při takovém J. M. Kr. ustavičném milostivém a otcovském pracování a jednání a cožby J. M. Kr. ku potěšení všeho křesťanstva srdečně a mile rád byl viděl, se nestalo, v tom J. M. Kr. žádné viny nemá aniž jest tu co na J. M. Kr. milostivé vůli než spíše druhdy na nedostatku a nedostatečném přičinění a p:mahání mnohých scházelo.

A poněvadž jest již pohříchu k tomu přišlo, že Turek Dunaj až pod Budín a všecko což za Budínem leží, pod svou moc podmanil, takže týž Turek nejenom J. M. Kr. země a poddané, ale i některé stavy říšské s jich blíže přísedícími zeměmi hubiti a hranice své rozšiřovati bude moci, ješto tudy J. Kr. M. i všeho křesťanstva moc a síla zoužena a nemalý počet koní lehkých odjat bude; jestliže Turek bez překážky, s pokojem některý čas v království uherském zůstane a obyvatele v Uhřích k poslušenství a poddanosti své přivede, zajisté že týž nepřítel potom tak snadně z Uher

vyhnán a vykořeněn nebude moci býti a všecky jiné země příležící (a aby pak dotčený Turek s žádnou jinou větší mocí do Uher nepřitáhl) ustavičných záhub, sjezdův a zkázy očekávati musí. Neb jest věc jistá, když nepřítel čas svůj příležitý shledá, že svých sjezdův a vpádův nezanechá.

K tomu se i to z předešlých minulých zběhlých věcí nachází, že ty země, kteréž sou Turku tribut připověděly dávati a tudy pokojně žíti chtí, že k jistému zkažení a záhubě přišly a přicházejí, čehož se jest tuto nicméně nébrž více obávati, neb častopsaný Turek veliké a široké pomezí proti všem zemím křesťanským má a poněvadž se nynějšího času o ty takové těžkosti a budoucí nebezpečenství netoliko J. M. Kr. království, knížetství, zemí a poddaných ale všeho křesťanstva dotýkající rozjímati a jednati má, ráčil jest J. M. Kr. na nejposlednějším sněmu říšském v Řezně podle té spěšné od říše svolené pomoci při císaři římském J. M. a stavích svaté říše jednati i k tomu přivésti, že podle téhož říšského sněmovního svolení a zavření 14 dne měsíce ledna nejprvé příštího strany dostatečné a trvalé, stálé pomoci jednati a zavírati se bude, o čem šířeji skrze J. M. Kr. komissaře na nejposlednějším sněmu obecním zde na hradě pražském stavům jest oznámeno a předloženo bylo a ještě týž artikul pro pamět se jim od J. M. Kr. k přečtení a vyrozumění sepsaný podává.

Také před stavy království českého toho tajiti neráčíme, jakou jsú trvalou pomoc na ustavičnou bedlivou žádost císaře římského J. M. i tudíž naší k obraně křesťanstva kurfirštové, knížata a stavové svaté říše, znajíc, že touto nynější spěšnou jejich pomocí s dostatkem nebude takovému nepříteli moci odoláno býti, svolili a na tom se snesli, že za tři léta pořád zběhlá dvacet tisíc lidu pěšího na osobách zouplna a čtyry tisíce koní zbrojných ustavičně v poli, tu kdež potřeba bude v království uherském neb jinde, držeti a jim platiti chtí a hned příštího patnáctého dne měsíce dubna vytáhnouti a ten lid pospolu míti připověděli.

Však proto na nás jsú byli uložili, abychom my podle toho s králem polským J. L. a s oběma vejvody valašskými a s jinými věrnými poddanými našimi z království uherského i také českého dvacet tisíc koní lehkých, k tomu střelbu polní nákladem naším drželi a chovali: což nám v to se dáti a podvoliti dobře možné nebylo, neb my krále polského mocni nejsme ani se v tom na J. L. ubezpečiti nemůžem, jestliby nám nynějšího času pomáhati chtěl, poněvadž s Turkem příměří má, vevojda valašský ten jest poplatník a poddaný Turka, také nic neučiní, protož tomu stavové svaté říše sami dobře, jaký bychom náklad učiniti na 20.000 lidu, k tomu takový znamenitý počet koní, střelbu všecku držeti museli, rozuměti mohou, žeby nám s poddanými našimi proti takové jejich pomoci mnoho i nesnesitedlné a nemožné učiniti bylo; než k tomu jsme se podvolili, že při královstvích a zemích a věrných poddaných našich milých i jinde s pilností jednati, bedlivě pracovati a vyhledávati ráčíme, co nejvíce nám a poddaným našim možné bude lidu jízdného i pěšího, k tomu střelby, lodí i jiných potřeb válečných zjednati a držeti, a pokudž s poddanými našimi se snesem, že jim na sjezd, kterýž 14 dne měsíce ledna v Špejru od stavův říšských jest položen, to oznámiti máme, což jsú tak od nás na ten čas přijali a při tom zanechali.

Ale znajíc, že ten čas, v kterémž J. M. Kr. stavům říšským na jich žádost odpověď konečnou o pomoc trvalou dáti má, jest krátký, zdálo se J. M. Kr. za nejužitečnější býti, aby předkem společné shledání zemí J. M. Kr. i sněmové obecní držáni byli; kdež pak J. M. Kr. vrátíc se z říšského sněmu do zemí svých, ráčil jest bez meškání sněmy obecní rozepsati poručiti, ale nijakž jest se spěšněji takové J. M. Kr. společné zemí shledání až teprva nyní sjíti nemohlo.

Avšak prvé než se k dotčeným jednáním přistoupí, uvažujíc J. M. Kr. za nejpotřebnější býti, aby se to s pomocí pána Boha začalo, zvláště poněvadž pán Bůh trestání a ránu totiž: mor drahotu, válku a rozdvojení u víře svaté křesťanské několik let pořád (bezpochyby pro mnohé rozličné těžké hříchy, kterými lid křesťanský poškvrněn jest, takže na mnohých místech při lidu křesťanském všecken stud a bázeň boží padla a proti tomu zase všechno zlé povstalo) dopustiti ráčil, čehož za

předkův našich, kteříž v bázni boží živi byli, nikdá tak těžce slýcháno nebylo; i sluší nám pána Boha všemohoucího, aby takový svůj svatý božský hněv ukrotiti, od nás odvrátiti, nad křesťany se smilovati a jim proti nepřátelům Turkům vítězství dáti ráčil, s náboženstvím z celého srdce upřímného a skroušeného prositi a konečně se o pomoc utéci: J. M. Kr. ráčil jest, kterak a na jaký způsob s náboženstvím prosby k jeho svaté milosti se díti mají, v jiných zemích svých nařízení o tom učiniti, tolikéž J. M. Kr. stavův království českého žádati a napomínati ráčí, aby se předně ku pánu Bohu všemohoucímu modlitbami svými utekli a jeho svaté milosti se poručili s tou nadějí a vírou, že všecka jich předsevzetí počnouc od pána Boha snadnější průchod a lepší štěstí míti budou.

A protož J. M. Kr. za velice důležité a potřebné uznávati ráčí, aby stavové království českého podle svolení a zavření sněmu říšského v Řezně a žádosti stavův svaté říše na J. M. Kr. strany pomoci trvalé vložené, kterak by dotčený počet lidu, který se po J. M. Kr. žádá, v tu trvalou pomoc svolenú pojat, vyzdvižen a k skutečnému vyřízení přijíti mohl, k tomu také, na jaký způsob by armáda, lodě, střelba a jiné potřeby válečné, místa pomezní a lid služebný na hranicích pro zabránění ustavičných sjezdův a výadův od nepřátel vychován býti, nařízení o profiant a špíži státi se mohlo, společně mezi sebou rozmlouvali, jednali a rozjímali.

J. M. Kr. milostivě žádati ráčí, aby stavové v tom ve všem, jakž vejš dotčeno, J. M. Kr. radú a pomocí svou skutečnou neopouštěli, pilně a bedlivě co na tom nejenom J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným, věrným milým, ale jim samým a vlasti jich i všemu křesťanstvu záleží, uvážili, neb J. M. Kr. jest od stavův říšských povědíno: jestliby J. M. těch potřeb, jak se svrchu píše, objednati a zříditi neráčil, že by oni nemohouc lehkých koní, lodí a armády, děl, prachův a špíže tak daleko podávati, nevěděli ani nemohli lidu svého válečného k obraně křesťanstva s užitkem vypraviti a poslati.

I sluší na to stavům zdravě pomysliti, aby se o to, jakž J. M. Kr. o nich pochybovati neráčí, skutečně a dostatečně snesli a nejenom J. M. Kr. královstvím a zemím dobrý příklad dali, ale poslušně a dobrovolně v tom se okázali, rozpomenouc se na to, jestliže by takové jich stavův společné jednání bez užitku se rozešlo, jaké by překážky všem J. M. Kr. královstvím a zemím napotom se státi i k tomu ta pomoc trvalá od říše svolená, o kterúž se v Špejru nyní dokonce zavírati má, rozjíti se musela; ješto by skrze to netoliko J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným věrným milým, ale jim samým i všemu křesťanskému světu znamenitá a nenabytá škoda i záhuba povstala, čemuž sami stavové z předešlých a výš oznámených věcí snadně rozuměti mohou.

Poněvadž J. M. Kr. v tom ve všem jednání nic užitečnějšího, než aby se spěšně jednalo a působilo a zase nic škodlivějšího, jestliže v tom jací odtahové se díti budou, uznávati ráčí, z těch příčin J. M. Kr. stavův království českého milostivě napomínati ráčí, aby bez meškání jednomyslně o skutečnou a dostatečnou pomoc se svolili, tak aby stavům svaté říše nyní v Špejru shromážděným pro snadnější jejich jednání vyřízení a vykonání, pro dobré a chvalitebné srovnání, společné snešení a zavření, co jest J. M. při poddaných svých zjednati a obdržeti ráčil, se oznámiti mohlo.

I to J. M. Kr. před stavy tajiti neráčí, kterak císař římský J. M., pán a bratr J. M. nejmilejší, zvěděvše, že turecký císař Budín opanoval a nemalý díl království uherského sobě podmanil, znajíc, že by na té v Řezně svolené trvalé pomoci dosti nebylo, ráčil jest J. M. Kr. skrze poselství své rozkázati a poručiti, aby hned na J. M. C. místě znovu sněm říšský do města Špejru rozepsal a ten 14 dne měsíce ledna stavům říšským položil, a J. M. Kr., aby sám pro takovou znamenitou a velikou potřebu všeho křesťanstva osobně na ten sněm přijel, žádati ráčil: kdež pak J. M. Kr. tak učiniti a ten sněm do již dotčeného města položiti ráčil, na kterýž císař J. M. poselství své znamenité vypraviti a při stavích svaté říše jednati poručiti ráčil i J. M. Kr. sám osobně tam býti ráčí, aby kurfirštové, knížata i jiní stavové svaté říše vzhlédnouc na nynější potřebu a důležitost, kteráž na

křesťanstvo od nepřítele Turka se valí, nejenom tu trvalou předešle svolenou pomoc vyřídili, ale mnohem větší a znamenitější lid a vojsko, o to se snesúc, proti tomu nepříteli hned z jara vypravili a k obraně křesťanstva do království uherského k opanování Budína i toho království, kdežby potřeba kázala, poslali.

Při tom jest J. M. C. i ten úmysl svůj J. M. Kr. oznámiti ráčil, jestliže stavové svaté říše, jak se o nich nepochybuje, dostatečnou pomoc a vojsko své tak jakž potřeba nynější ukazuje, svolí a zjednají, tehdy J. M. C. osobně se vší svou mocí spolu s nimi na toho krve křesťanské žíznivého Turka a tyrana táhnouti a to podle nich činiti i tak se zachovati ráčí, jakž na císaře římského a předního pána křesťanského dobře náleží.

Také J. M. C. od otce svatého papeže na J. M. C. jednání jest za odpověď dáno, že J. M. Kr. a křesťanstvo pomocí svou opustiti neráčí, nébrž posly své na sněm říšský vypraviti a všecko nejvýš možné proti takovému nepříteli Turku podle J. M. Kr. předsebráti a pomahati rád chce; i poněvadž papež, císař římský J. M. a stavové svaté říše pro obranu svaté víry křesťanské s takovou náchylností podle svých nejvyšších možností pomáhati ráčí a J. M. Kr. také nic scházeti nemá, nébrž nelitujíc J. M. všeho, kdež co má (jakž i posavád činiti ráčil) vynaložiti a hrdla svého vlastního podle věrných poddaných svých milých nasaditi a s pomocí božskou a poddaných svých brániti ráčí, protož J. M. Kr. o stavích království českého nepochybné víry býti ráčí, že takové J. M. žádostivé předložení a jednání, kteráž malá nejsou, k srdcím svým připustí, J. M. Kr. pána svého milostivého, sami sebe, žen, dítek, vlasti neopustí, než k skutečné obraně, jakž svrchu dotčeno a nynější potřeba tak znamenitá ukazuje, se míti budou, tak aby jiní vidouc dobrý počátek příkladem jich k témuž zbuzeni a k takovým pomocím náchylnější byli.

A J. M. Kr. jejich povolnost, o kteréž nepochybuje, vší milostí svou královskou zpomínati i nahražovati, králem a pánem jich milostivým býti ráčí.

Což se pak toho shoření desk zemských na hradě pražském, že jest to z dopuštění pána Boha všemohoucího ke škodě J. M. Kr., stavům i všem obyvatelům, jakž zprávu J. M. míti ráčí, se stalo, dotýče, J. M. Kr. nad tím zvláštní zarmoucení a lítost podnes míti ráčí: ale poněvadž se již stalo a jináče napraveno býti nemůže, než aby hned zase k nařízení a vyzdvižení takových desk zemských stoupeno a s pilností vyhledáváno bylo, kudy a kterakby vyzdviženy a znovu jmenovaných desk sepsání s vědomím a povolením J. M. Kr. vyříditi se mohlo, J. M. Kr., pokudž nejvýše možné a J. M. posloužiti bude moci, v tom nic sjíti nemá, než všecko J. M. rád, nelitujíc žádné práce, učiniti a skutečně k vyzdvižení jmenovaných desk zemských pomoci ráčí, aby tak chudý jako bohatý k spravedlnosti své přicházeti a právo průchod svůj tak jakž i prvé míti mohlo. Protož J. M. od stavův království českého rady v tom, kterak by ta věc nejspěšněji k vykonání a zavření přijíti mohla, žádati ráčí.

J. M. Kr. strany mince, která se v tomto království tepe, i jiných přespolních mincí, kteréž se již zhusta z cizích zemí do království tohoto vnesly, časté zprávy od lidí docházejí, jakou znamenitou a velikou škodu obyvatelé dotčeného království a zvláště ti, kteříž handle své s okolními zeměmi mají aneb při hranicích sedí na té minci bráti a na své české mincí ztrátu nésti musí: i poněvadž J. M. Kr. před některým létem stavy království českého před takovými škodami, kteréž již očitě vidí, milostivě opatrovati i výstrahu jim dávati ráčil s tou žádostí, aby mince v zemích J. M. Kr. podle mince rakouské se srovnaly, že mnohem jejich lepší a užitečnější bude, ale když se jim nezdálo toho učiniti, J. M. nevěděl co k tomu říkati, musel se těm jich škodám (ač nerád) i podnes dívati. Jestli stavové chtějí se dalších škod strany mince uvarovati, J. M. Kr. ráčí poručiti

o srovnání mince podle země rakouské a těch okolních kurfirštův a knížat, kteříž se s J. M. Kr. o mincí v zemi snesli, jednati dáti a tak to naříditi, že stavové své dobré užitečné na tom seznati a před škodami se uvarovati budou moci.

A jakož J. M. Kr. na předešlém sněmu ráčil jest na stavy království českého dáti vznesti a jim skrze instrukcí oznámiti, kterak někteří okolní sousedé v grunty a statky k tomuto království příslušející i v meze se vkládati nepřestávají, žádajíc v tom rady, i není J. M. Kr. na to žádná odpověď dána: protož ještě J. M. Kr. stavům o to připomínati ráčí, aby J. M. svou radu dali, kterak by v čas zastaveno a opatřeno býti mohlo; J. M. Kr. nerád by se toho dopustil, aby za králování J. M. jaké odcizení gruntův, statkův aneb mezí tohoto království státi se mělo, než J. M. Kr. podle stavův tohoto království ráčí tak opatrovati a na tom býti, aby radší království k rozšíření nežli k jakému zoužení přišlo.

Jestliže by pak stavové království českého aneb osoby obzvláštní jaké další těžkosti měli, J. M. Kr., nechtíc aby řečí svou a oustním rozmlouváním J. M. Kr. zaneprázdňovali a čas mrhali, žádati ráčí, aby ty a takové těžkosti napsané dali a J. M. v to nahlédnúc a tomu vyrozumějíc, ráčí jednomu každému podle náležitosti spravedlivou i milostivou odpověď dáti a pokudž možné bude opatření učiniti.

294. Artikule sněmu obecního, kterýž držán byl na hradě pražském l. 1541, v pondělí po sv. panně Barboře (5. prosince).

MS. v českém archivu zemském s titulem: "Červení sněmové od 1541 do 1582".

Tito artikulové svoleni jsou ode všech třie stavuov na sněmu obecním, který ž držán byl na hradě pražském léta 1541 v pondělí po svaté panně Barboře při přítomnosti J. M. Kr., pánuov Moravanuov a jiných zemí k tomuto královstvie přieslušejících, jakožto ouduov vtělených i jiných zemí dědičných J. M. Kr., skrz posly s plnú mocí vyslanými. (!)

Jakož J. M. Kr., pán nás všech milostivý, ráčil jest skrze instrukcí všem stavuom královstvie tohoto předložení učiniti, kterakú práci a bedlivost o poddané své mieti ráčí a pokudž najvajš J. M. Kr. možné jest, nelitujíc statku i všeho, což kde mieti ráčí, vynaložiti pro obranu svaté víry křesťanské a poddaných J. M. proti tomu dědičnému, litému a ukrutnému nepřieteli Turku a jeho hroznému předsevzetí, kteréž jest od let nedávných předsevzal a tak již od ciesařstvie řeckého ty země sobě opanoval a najposléze

294. Böhmischer Landtagsbeschluss vom J. 1541.

Archiv des Ministeriums des Innern in Wien. IV. H. 3.

Der Cron Beheim und derselben zugethanen Fürstenthumen und Landen als Markgrafthums Märhern, Schlesien, Ober- und Nieder-Lausitz Bewilligung, Beschluss und Vergleichung, wie es mit der Schatzung ihrer Güter und bewilligtem Kriegsvolk solle gehalten werden.

Nachfolgend Artikel seind bewilligt von allen dreien Ständen auf gemeinem Landtag, so auf dem Schloss Prag gehalten nach Christi Geburt Tausend funf Hundert und im einundvierzigisten den Montag nach Sant Barbaratag in Beiwesen kun. Mt., der Herrn von Märhern und ander zu diesem Kunigreich zugehörenden oder eingeleibten Lande auch der Gesandten mit vollkumenlicher Macht aus der kun. Mt. Erblanden.

Als die kun. Mt., unser allergnädigster Herr, allen Ständen dieses Kunigreichs fürtragen lassen, was Mühe und Sorg Sein Mt. für seine Unterthanen Hab und was Ihrer kun. Mt. auf das höchst müglich ungespart aller Güter auch dasjenig so nur Sein Mt. haben mügen, zu Rettung des christlichen Glaubens und Sr. Mt. Unterthanen wider diesen Tyrannen und Erbfeind den Türken dargestreckt zu Gegenwehr seinem Fürnehmen, des

to slavné a přebohaté arcikrálovstvie uherské na větším díle zkazil a pod se podmanil i na stolici téhož královstvie se posadil: a protož J. M. Kr. toho na stavích žádati ráčil, aby z svého prostředku osoby vybrali, kteréžby se pány posly s plnú mocí vyslanými z markrabstvie moravského, knížetství horních i dolních Slezí, z obojího knížetstvie svidnického a javorského, též s posly obojího markrabství lužického tudíž i pány Rakušany z Štyrska, Korytan, Gránska a z hrabství tyrolského oc o stálú pomoc a trvalú proti nadepsanému nepřieteli Turku a pro rozšíření mezí a hranic i tudiež pro obranu a ochránění královstvie tohoto a zemí svrchudotčených jednaly, kterakby takovému ukrutnému a krve křesťanské žádostivému prolévači nepřieteli Turku a jeho předsevzetí s pomocí pána Boha všemohúcieho odoláno časně býti mohlo, tak jakž taž instrukcí J. M. Kr. to v sobě šíře a plněji obsahuje a zavírá; kdež pak Jich M. majíce společné, bratrské a přátelské s nadepsanými pány posly rozmlúvání takto jsou se společně snesli a mezi sebou uvážili.

Předkem a najprvé, pro čest a chválu boží a pro ukrocení hněvu Jeho svaté božské milosti, kterýž na nás i na všecko křesťanstvo pro provinění a pro hřiechy naše ta trestání a takové těžkosti dopouštěti ráčí, abychom s náboženstvím z celého upřímného a skroušeného srdce Jeho milosti svaté prosili a k němu se o pomoc utekli, aby takový svuoj svatý božský a přísný hněv ukrotiti a nad křesťany se smilovati a ránu svou totižto: mor, drahotu a válku i rozdvojení svaté víry křesťanské od nás odvrátiti ráčil, tu silnú víru a naději majíc, že všecka naše předsevzetí počnúc od pána Boha u víře a lásce jednajíc snadnější pruochod a lepší štěstí bohdá mieti budou.

A předkem, kněží všech hřiechuov, nestydatostí, vožírání, do šenkovních domů a krčem chození aby přestali a příkladuov zlých aby

er sich in kurzen Jahren unterstanden und nun furt nach dem griechischen Kaiserthum die Land erobert und zum letzten das löblich überreichlich Erzkunigreich Hungern zu mehrerem Theil verdirbt, unter sich gebracht und auf den Stuhl desselben Kunigreichs gesetzt. Derhalb die kun. Mt. an die Ständ begehrt hat, damit sie aus ihrem Mittel ein Ausschuss geben, welcher mit den Herrn, so aus dem Markgrafenthum Märhern. Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien auch der Fürstenthumen Schweiniz, Jaur und Ober- und Nieder-Lausitz; dergleichen mit den Herrn von Österreich, Steier, Kärnten, Crain und der Grafschaft Tirol mit vollkumenlicher Macht gesandt, um ein beständige beharrliche Hilf wider obgemelten Feind den Türken von wegen der Gränitz Ausbreitung oder Erweiterung auch zu Beschüzzung und Beschirmung dies Kunigreichs und mehrgenannter Land handleten, welches demienigen blutgierigen Erbfeind dem Turken und seinem Furnehmen mit Hilf des Allmächtigen zeitlichen Widerstand beschehen, also wie dann Ihrer kun. Mt. Instruction klärlicher und weiter in sich hält. Demnach haben sich Ihr Gnaden mit obgemelten Herrn Gesandten unterredet, auch samentlich freundlich und brüderlich zwischen sich beredet. vergleicht und vertragen.

Erstlich und zum fordristen, von wegen der Ehr und Lob Gottes und seiner göttlichen Gnaden zur Stillung, so von wegen unser Übertretung der Sünde über die ganz Christenheit sträflich verhängt wird, sollen wir aus ganzem Herzen sein göttlich Gnad inniglich bitten und um Hilf zu ihme flehen, damit wir seinen ernstlichen Zorn stillen und Gnad erlangen möchten, auf dass der Allmächtig von den Christen wölle gnädiglich sein Straf als nemlich Bestilenz, teure Zeit, Krieg und Uneinigkeit des heiligen christlichen Glauben von uns abwenden in tröstlicher Zuversicht, dass alles unser Furnemben soferr wirs mit Gott in festem Glauben und andächtiger Lieb anfahen und handlen werden, ob Gott will ein leichtern bessern und glücklichern Furgang haben. Und darum sollen erstlich die Priesterschaft alle Sünde und unschambare Laster abstehen und hinfüran die žádných na sobě nedávali, než aby se ku pánu Bohu modlitbami svými, za se i za lid prosíce, obrátili a lid obecní k témuž vedli a napomínali, aby na milost pánu Bohu všemohúciemu se dali, hřiechuov a nešlechetností, kteréž v rozličných věcech činí, aby přestali, pamatujíc na to, že jest pán Buoh všemohúcí přípověď svú učiniti ráčil v starém i v novém zákoně, že pro nepravosti a hříchy lidské pomstami rozličnými, morem, hladem, válkami trestati ráčí, jakož pak skutek toho na Davidovi králi a jeho lidu jest ukázán. A též zase, kdož přikázání jeho svatá zachovává a vuoli Jeho milosti božské plní, takové jisté ubezpečení učiniti ráčil, že nepřátelé jejich před nimi strachem poběhnou a jeden že jich honiti bude deset. Pak budmež té jisté, dokonalé naděje ku pánu Bohu všemohúcímu, budeli to při nás, že skutkem Jeho milosti v pravé pokoře následovati budem, poněvadž Jeho ruka svatá není ukrácena, žeť nám také prospěch, vítězství a přemožení nepřátel našich dáti ráčí pro čest a chválu syna svého milého, pána našeho Ježíše Krista; a tak jakž ten ukrutný tyran a pohan o to usiluje, aby jméno božské a víra Jeho svatá byla potlačena a vyhlazena, žeť mu Buoh té pochvaly a prospěchu dáti neráčí.

Též také knížata, páni, rytieřstvo i jiní stavové, kteříž poddané své a lidi pod správú svú mají, předkem aby sami toho hleděli, aby pána Boha nehněvali hřiechy rozličnými, jakož se těchto časuov dálo a děje, že jsouc sami zle živi proti vuoli boží ožralstvím i v jiných rozličných rozpustilostech a oplzlostech, zlý přieklad poddaným svým na sobě dávají. A protož z vyšších i nižších stavuov, aby se všech takových hříchuov vvstřiehali a varovali a poddané své k témuž aby vedli a je k tomu skutečně přidrželi, aby v pátek i v jiné posty se postili a zachovávali, a v neděli svatou do kostela na kázání slova božího a ke mšem svatým aby se i k jiným křesťanským náboženstvím scházeli, a svátky, jakožto panny Marie a jiné dni apoštolské, aby též zachovávali, a na

Füllerei und Schenckhäuser meiden, kein böss Exempel geben, sonder sich mit ihrem Gebet zu dem Allmächtigen kehren, für das Volk bitten, die Gemein dahin weisen, führen und vermahnen, auf dass sie sich in die Gnad des Allmächtigen geben. der Sünde und Missethat, so sie in viel Weg thun, abstehen und dahin gedenken, dass Gott im alten und neuen Testament gedrohet, er wölle von wegen der Leut Sünde und Ungerechtigkeit mit viel Widerwärtigkeit, als nemblich mit Pestilenz, Hunger und Krieg strafen, wie dann das Exempel an Kunig David und seinem Volk erzeigt worden und wiederumb, wer seine Gebot halten und seinen Willen erfüllen, dieselben hat er versichert, dass ihre Feind vor ihnen mit Forcht und Schrecken fliehen und einer zehen jagen solle. Demnach sollen wir zu dem allmächtigen Gott unser Hoffnung allein setzen und wo solches bei uns erfunden, dass wir den Allmächtigen in rechter Demut ersuchen und anrufen werden, dieweil die Hand Gottes mild ist und nicht verkürzt, so wird er uns über unsere Feind Glückseligkeit, Wohlfahrt, Sieg und dieselben zu überwinden gnädiglich verleihen von wegen der Ehr und Lob seines einigen Suns, unsers Herrn Jesu Christi. Dieweil des grausamen Tyrannen furnehmen den Namen Gottes und sein heiligen Namen zu vertilgen und auszureiten, des der Allmächtig verhüten und nicht geschehen lassen wölle.

Es sollen auch die Fürsten, Herrn, Ritterschaften und ander Stände, so unterthenigs Volk regieren oder in Verwaltung hahen, erstlich selbst dahin gedenken, damit sie Gott den Allmächtigen nicht erzürnen mit manigerlei Sünden, wie dann bisher in viel Weg beschehen und beschicht, dass sie selbst wider den Willen Gottes ein böses Leben mit übrigem Saufen und viel andern seltsamen bösen Lastern und ihren Unterthanen selbst böses Exempel und Beispiel geben. Und derhalben sollen die obern und niedern Stände solches sündlichs Thun abstehen, meiden und verhüten, auch ihre Unterthan dahin weisen, führen und endlich halten, dass sie den Freitag und andere Fasttäg mit Fasten verhielten und an dem heiligen Sunntag in die Kirchen zu der Predigt des ty dni aby v šenkovních domích a krčmách na žádném pití a řádu do mši vykonání nebývali, a tak aby se všickni v té pokoře zachovali a jedenkaždý ze všech stavuov i s poddanými svými v domu svém s čeládkú svú ráno i u večer poklekna na kolena pánu Bohu všemohúciemu se pomodlili.

A když se tak všickni zachovávati budem, ráčí nám pán Buoh všemohúcí proti tomu nepřieteli viery svaté křesťanské svú pomoc a vítězství dáti.

I poněvadž J. M. Kr. v mnohých častých žádostech a v předložení (!) svých na stavích královstvie českého i také na jiných zemích k tomuto královstvie přieležících žádati ráčí, aby všickni jednomyslně o skutečnú, dostatečnú, trvalú pomoc se snesli a svolili, tak aby J. M. stavuom svaté říše nyní v Špejru na budúcím sněmu shromážděným pro snadnější jejich jednání, vyřízení a vykonání dobré a chvalitebné srovnání o společném snešení a zavření, co jest J. M. Kr. při poddaných svých obdržeti a zřiediti ráčil, se oznámiti mohlo: i takto jest od nás všech stavuov královstvie českého, markrabstvie moravského, knížetství slezského a obojích Lužic svoleno.

Item, aby všickni stavové ze všech zemí svrchu jmenovaných, knížata, páni, rytieřstvo, Pražané a jiná města, preláti, opatové, proboštové, jeptišky, kněží, farářové, kteříž na farách jsou i jiní klášterové, mistři, kolegátové, kteřížkoli statky pozemské aneb platy komorní mají, v jedné každé zemi statky pozemské i městské šosovní šacovali, i také manové, dědinníci, nápravníci, dvořáci, svobodníci aby tolikéž učinili a listy přiznávací pod pečetí svou, příjma to k svému svědomí, že jest statek svuoj spravedlivě šacoval (pakliby kdo své pečeti neměl, aby jiného pána neb rytířského člověka připrosil, aby na místě jeho pečet svú sobě bez škody přitiskl.) aby osobám z krajuov a v zemích voleným dali, a to konečně do Hromnic najprvé přieštích.

Wort Gottes, auch zu den heiligen Messen und andern christenlichen Andachten zu hören, versammleten und die Feiertäg als nemblich unser Frauen Täg und anderer Apostel Täg, dieselben auch verhalten, also damit man an denselben Tägen die Schenkhäuser und Kretschen mit Zechen und Trinken vor der Mess oder Singzeit meide und sich alle in dieser Dumut verhalten. Es soll auch ein Jeder aus allen Ständen mit seinen Unterthanen auch im Haus mit seinem Gesindt fruhe und Abends niederknieen, den allmächtigen Gott anrufen und bitten und wo wir uns alle dermassen verhalten, so wird uns der allmächtig Gott wieder diesen Erbfeind Sieg verleihen und geben.

Und dieweil dann kun. Mt. durch mannigfältig Anlangen und Erzählen an die Ständ der Cron zu Beheim auch an die andern Lande dieser Cron zugehörig begehrt hat, damit sie sich einträchtiglich umb ein wirkliche beharrliche Hilf vergleichten und bewilligten, auf dass die kun. Mt. den Ständen des heiligen Reichs, so jetzo auf künftigem Reichstag zu Speier versammlet, von wegen furderlicher Handlung möchte anzeigen die löblich Einigkeit und Vergleichung, so die kun. Mt. bei seinen Unterthanen erhalten und ausgericht. Demnach ist von uns allen Ständen des Kunigreichs Beheim, Markgrafthum Märhern, Herzogthum Schlesien und beider Lausitz bewilligt worden.

Item, alle Stände aus oberzelten Landen, Fürsten, Herrn, Ritterschaften, die von Prag und andere Städt, Abt, Pröbst, Prälaten, Nunnen oder Closterjungfrauen, Priester, Pfarrer, so auf den Pfarrhöfen sitzen, und andere Clöster, Magister, Collegiaten, die da Landgüter und Cammergilt in einem jeden Land haben. Dergleichen die Städt unter der Losung, auch die Mannschaften, Freisässen oder Freihöfer sollen ihre Güter betheuern oder schätzen und Bekenntnussbrief unter ihren Sigiln geben und solches auf ihr Gewissen nehmen, dass sie ihr Gut recht geschätzt haben. Wo aber Jemands kein eigen Sigil hätte, derselb mag ein andern Herrn oder Adelsperson erbitten, dass er sein Sigil, doch ihme ohn Schaden zudruck und solche Bekanntnuss sollen den Personen in

Než což se lidí pohořalých dotýče, kteřížby od pánuov svých lhútu měli, ti že takové berně a šacuňku tohoto prázdni býti mají.

A tak jedenkaždý podle takového šacuňku z jednoho tisíce kop grošuov českých deset kop grošuov českých dáti má podle velikosti a malosti statkuov.

Též také všickni, kteří peníze na úrocích a puožitcích mají, tak se, jakž nahoře dotčeno jest, zachovati povinni jsou; avšak mělili by kteří zápisy na ty, kterýmž peněz puojčili, aby za ně berně a daně zpravili, těch zápisuov v tom sobě ku pomoci bráti nemají pod žádným vymyšleným zpuosobem, než sami z úrokuov takovou daň zpraviti povinni jsou pod ztracením sumy hlavní, kteréžto polovice do komory krále J. M. a polovice zemi býti má.

A což se poddaných lidí dotýče, statkové jich šacováni býti mají, tak cožkoli kdo statku má, z každé kopy grošuov českých jeden groš český aby dal.

Též podruzi, kteříž jsou v městech, městečkách buď královských nebo panských i ve vsech, z statkuov svých z jedné kopy grošuov českých jeden groš český dáti mají.

A tak každý pán, rytieřský člověk i města neb úředníci jich mají se listy přiznávacími přiznati, co v městě, městečku i ve vsech na jednoho každého panství statku se podle téhož šacuňku najde a jaká suma z toho ze všeho přijde, aby to vše v témž listu přiznávacím oznámil a osobám k tomu voleným poslal, a takové listy přiznávací mají při počtu kladeny býti od těch osob volených, když počet zemi činiti budou. A k vybierání takových šacuňknov všech osoby po všech krajích a zemích ze všech stavuov voleny býti mají. A ty osoby v krajích volené aby se sjely k takovému listucy přiznávacích a šacuňknov vybierání jmenovitě na den svatých Fabiána a Šebestiána z jednoho každého kraje, jakožto z kraje hradec-

Kreisen oder Flecken, so von der Landschaft darzu erkiesst und erwählt, zugestellt werden; nemblich zwischen hinnen und Lichtmess erstkünftig. Was aber die Präntler belangt, so von ihren Herrn Frist hätten, die sollen von solcher Schatzung oder Steuer befreit sein. Und also soll ein jeder neben solcher Betheuerung oder Schatzung von einem Tausend Schock Groschen zehen Schock Groschen beheimisch geben nach Gelegenheit der Gröss oder Klein eines jedlichen Guts.

Auch alle diejenigen, so Geld auf Zins und davon Genuss hat, sollen sich auch dermassen, wie oben gemelt, verhalten; jedoch wo etlich wären, so Verschreibung auf diejenigen Personen hätten, den sie das Geld geliehen, also dass sie die Steuer oder Gab für dieselben entrichten sollen, solche Verschreibung sollen die Aufleger ihnen mit nichte in keinen erdachten Weg zu Behelf nehmen, sonder selbst von dem Zins die Steuer entrichten bei Verlierung der Hauptsumma, so dann halber Theil kun. Mt. Cammer und der ander halb Theil den Land verfallen sein solle.

Was aber den gemeinen Mann und die Unterthanen belanget, derselben Güter sollen auch betheuert oder geschätzt werden, also dass sie allweg von einem Schock Groschen beheimisch einen beheimischen Groschen geben sollen, auch diejenigen so nicht häuslich gesessen, als das Ingesindt, so in kuniglichen oder Herrn Städten, Märkten und Dörfern wohnhaft, dieselben sollen dergleichen soviel thun von ihren betheuerten Gütern als die Hausgesessenen, je allweg von einem Schock Groschen ein beheimischen Groschen geben und entrichten. Solche Anlag und Schatzung sollen die Herrn, Ritterschaft und die von Städten oder ihre Verweser durch schriftliche Bekanntnuss furbringen, was sich allenthalben in Städten, Märkten und Dörfern in einer jeden Herrschaft neben der betheuerten Schatzung für ein Summa erlauf, damit solches alles in der Bekanntnuss vermeldet und denjenigen Personen, so darzu erkiesst, übersendet und zugestellt werden. Und solche Bekanntnussbrief sollen bei den Raittung von den erkiessten Personen, wann sie der Landschaft Raittung thun, fürbracht werden, und zu solcher

.:: 1.

kého v Hradci, z kraje chrudímského v Chrudími, z kraje čáslavského v Čáslavi, z kraje kouřímského v Kouřími, z kraje bechyňského na Táboře, z kraje prachenského na Písku, z kraje vltavského v Sedlčanech, z kraje plzeňského v Plzni, z kraje žateckého v Žatci, z kraje rakovnického v Rakovníce, z kraje podbrdského v Berouně, z kraje slánského v Slaném, z kraje litoměřického v Litoměřicích, z kraje boleslavského v Nimburce.

A jestliže by pak kdo listu přiznávacího v tom času do Hromnic dotčeným berníkóm nedal a neposlal, tehdy oni berníci mají statek jeho šacovati a podle jich uložení šacuňku má ten každý a povinovat jest z toho a tak dáti a to pod pokutú dole dotčenú.

A tak těm berníkóm v jednom každém kraji má odtud a z té berně za každý den, pokudž na tom seděti budou, dáno býti osobě z stavu panského a rytieřského puol kopy grošuov a osobě městské 10 grošuov českých.

A jedna polovice té sumy podle šacuňkuov těm osobám k tomu voleným složena a dána býti má od stavu panského, rytieřského, Pražan a jiných měst konečně na Hromnice najprvé přieští; než lidé a poddaní touž první polovici při Středopostí dáti mají, a druhá polovice toho všeho šacuňku dodána býti má též těm osobám svrchu psaným z stavuov voleným, jmenovitě na den svatého Vavřince tež pořád přišlého, pod pokutou a to takovou, jestliže by kdo této berně všemi stavy svolené, buď prvního neb druhého dílu na časy svrchujmenované, nedal neb nedali a nesplnili osobám v krajích voleným aneb od lidí\*) nevybrali, tehdy na takového každého má komorník vydán býti a v statek jeho se uvázati.

Pakliby po uvázání s komorníkem ve dvou nedělích pořád zběhlých vzdy nedal anebo v držení nevpustil, tehdy list obranní na takového každého vydán býti má, a ti berníci mají se v to komorníkem i tím listem obranním uvázati, to držeti a toho statku užievati dotud, dokudžby z kterého dílu nadepsané berně buď jeho samého aneb od

Salar Barrella Contra C

Schatzung Einbringen sollen in allen Flecken und Landen erkiesste Personen verordnet sein und dieselben sollen sich in einem jeden Kreis nemlich auf den Tag Fabiani und Sebastiani verfügen zu Empfahung der Bekanntnussbrief, als in Grätzer Kreis zu Künigengrätz, in Krudeimer Kreis zu Krudeim, in Zaslauer Kreis zu Zaslau, in Kaursimer Kreis zu Kaursim, in Pechiner Kreis zum Tabor, in Prachiner Kreis zum Pisseg, in Miltauer Kreis zu Seltzan, in Pilsner Kreis zu Pilsen, in Sozer Kreis zu Soz, in Rogkoner Kreis zu Rogkonik, in Potwirder Kreis zu Peraun, in Schlanauer Kreis zu Schlana, in Leitmeritzer Kreis zu Leitmeritz, in Puntzler Kreis zu Limburg. Und wo Jemands zwischen dieser Zeit und Lichtmess sein Bekanntnussbrief den Einnehmern der Steuer nicht zuschicket oder übersendet, alsdann sollen die ermelten Einnehmer dasselbig Gut schätzen und neben ihrer Betheuerung soll ein jeder pflichtig sein, dasjenig zu geben und entrichten unter hienach benannten Peenfall. Es soll auch den Einnehmern in einem jeden Kreis so lang sie an der Steuer sitzen alle Tag von dieser Steuer als nemblich den höhern Ständen je allweg einer Person dreissig beheimisch Groschen und den von Städten zehen beheimisch Groschen gegeben und die halb Summa soll denselben erkiessten Personen Inhalt der Schatzung von allen dreien Ständen auf erstkünftig Lichtmess abgelegt und passiert werden, aber die Unterthanen sollen ihren halben Theil auf Mitsasten geben und den andern halben Theil aller Schatzung mehrgedachten von Ständen erkiessten Personen auf Laurentii erstkünftig, nemblich unter diesem Peenfall entrichten. Wo Jemands diese Steuer, so von allen Ständen bewilligt, den ersten oder andern Theil auf gemelte Zeit nicht gäb und den erkiessten Personen in den erzählten Flecken zustellet oder von seinen Unterthanen nicht einbrächt, so soll sich auf einen, jeden solchen der Cammerer in sein Gut einführen; wo aber nach Einführung des Cammerer dieselben Personen in vierzehen Tagen sein Steuer nicht erleget oder in die Possidenz nicht einlassen wollt, alsdann soll auf diejenigen ein Schütz- oder Schermbriefigegeben werden; und die Einnehmer

<sup>\*)</sup> V tištěných sněmovních artikulích čteme ještě slova:

lidí jeho z téhož statkuov a z důchoduov všech nevybrali se všemi škodami a náklady.

Než což se těch osob, kteréžby na statcích pozemských neměly než toliko na listech a hotových penězích, kteréž na užitcích mají, dotýče, na ty list zatykací od úřadu desk zemských týmž berníkuom vydán býti má; a jestliže by se kdo zatykačuov zvláště v domích svých pokrývati chtěli, tehdy pan úředník neb to právo, pod kterýmž sedí, povinnen jest jej v domu jeho, též i hospodář v domu panském zatknúti a podle zatykače znění se zachovati. Však toliko o této pomoci králi J. M. na tyto časy proti Turku svolené a na téhož komorníka tiž berníci k ouřadu více dáti nemají, než což se do toho kraje za puohon dává a za list obranní dvamecitma grošuov českých při ouřadě desk i při ouřadě purkrabství pražského, a za zatykač deset grošuov českých a od zatčení 15 grošuov českých dáváno býti má.

Item, tímto sněmem mají osoby ze všech třie stavuov královstvie českého voleny býti, kteréžto na ten den Hromnic na hrad pražský sjeti se mají, nebyloli by na ten čas moru v Praze, pakliby zde mor byl, tehdy se u Hory Kutny sjeti a najíti dáti mají, a na týž den osoby k nim z markrabství moravského, z knížetství slezského a obojích Lužic též i z knížetstvíe svidnického a javorského, též z zemí J. M. Kr. dědičných volené aby vyslány byly, majíc s sebú též země sumu šacuňkuov, což jest všech statkuov i z poddaných vysumováno. A tu se má te těmi osobami rozvážiti, co ta jedna každá země lidu bojovného jízdného i pěšího v poli do též sumy držeti bude moci i s těmi potřebami, jakožto děly, kulmi,

der Steuer sollen sich mit dem Cammerer umb denselben Schützbrief in das Gut einlassen, dasselbig inhalten und geniessen so lang, bis die Steuer, so er oder seine Unterthanen zu thun von dem Einkummen des Guts sambt allem Schaden und Darlegen eingebracht wurde.

Was aber die Personen belangt, so nicht Landgüter hätten, allein bar Geld auf Briefen oder Verschreibungen und nicht an Nutzungen, auf dieselben sollen die erkiessten Personen oder Steuermeister von den Ambtleuten der Landtafel Versteckbrief nehmen und wo sich Jemands von solcher Versteckung sonderlich in seinem Haus bergen wollt, alsdann soll derselb Herr oder das Recht, darunter er gesessen, schuldig und pflichtig sein in seinem Haus auch den Wirth in eines Herrn Haus verstecken als nemblich in Glüb nehmen und Inhalt der Versteckung verhalten, jedoch allein jetzt dieser Zeit zu der bewilligten Hilf kun. Mt. wider den Türken.

Es sollen auch die Einnehmer der Steuer den Ambtleuten von wegen des Cammerer nicht mehr geben, allein was man sonst in demselben Creis gewöhnlich für ein Ladung und den Ambtleuten bei der Landtafel gibt, dergleichen den Burggrafschaften Pragerischen Ambtleuten soll man geben umb ein Schütz oder Schermbrief zweeundzwaintzig Groschen beheimisch, umb ein Versteckbrief zehen Groschen beheimisch und umb die Versteckung fünfzehen Groschen beheimisch.

In diesem Landtag sollen Personen aus allen dreien Ständen der Cron Beheim erwählt oder erkiesst werden, welche sich zu unser Frauen Lichtmess auf das Schloss Prag verfügen sollen, soferr es dieselbig Zeit zu Prag nicht sturb, wo aber allhie ein Sterb wäre, alsdann sollen sich dieselben zu Kuttenberg versammlen und finden lassen. Es sollen auch die Gesandten aus dem Markgrafthum Märhern, Herzogthum Schlesien, beider Lausitz, dergleichen aus der kun. Mt. Erblanden daselbst erscheinen und mit ihnen bringen die Summa aller Schatzung oder Betheuerung der Landgüter oder derselben Unterthanen und durch dieselben Personen alles übersummirt, überschlagen und bewegt werden, was ein jedes Land Kriegs-

prachem, puškáři, vozy, koňmi oc a do kterého času.

Pakliby se to uznalo, žeby téhož lidu další potřeba držeti bylo, tehdy aby J. M. Kr. ráčil o to sněm stavuom a zemím svrchupsaným položiti a tu potřebu oznámiti.

Item, takto se má v těch ve všech zemích lidu služebnému jednostajně platiti a jedni mimo druhé aby vyššího žoldu nedávali, než jízdnému zbrojnému na měsíc deset zlatých rejnských a lehkému jízdnému šest zlatých a pěšímu též za měsíc puol čtvrta zlatého rejnského, jeden každý zlatý rejnský za 24 grošuov českých a groš každý za sedm peněz českých počietajíc.

Item, ke dvanácti jízdným koním býti má vuoz a ke dvaceti pěti pěším jeden vuoz mieti mají, a na každém voze dvě hakovnice s potřebami a při témž každém voze dva pacholci a dvě sedle jezdecké a což k tomu přiesluší na lehkého jízdného, a na to na dva koně zadní má služba po 6 zlatých rejnských na měsíc jíti. A pakliby kdo méně pod ten počet dvanácti koní jízdných měl a chtělby vuoz mieti, to každý učiniti bude moci, však má mieti k témuž vozu jednu hákovnici a jednoho pacholka s přieslušenstvím, což na lehkého koně náleží; a tomu má jiti služba toliko na jeden kuoň zadní šest zlatých rejnských.

Item, v každém desátku jedna zbroje kopinníčí, dobrá pavíza, jakž' na to náleží, s hřemením a se všemi potřebami, což k zavírání pavízám přiesluší, aby byla.

Item, každá země lidu svému hajtmana měj, a kdoby měl najvyšším hajtmanem polním býti, o to se tímto sněmem všickni stavové tohoto královstvie a z zemie vyslaní sněsti mají, a ten má býti člověk z tohoto královstvie českého aneb z zemí k tomuto královstvie připojených.

volk zu Ross und Fuss umb solche Summa mit aller Notturft, als nemblich Geschütz, Kugel und Pulver, Büxenmeister, Wägen und Ross auch wie lang im Feld unterhalten; wo es aber für nothturftig angesehen, dass man solches Volk länger unterhalten, alsdann mag die kun. Mt. derhalb den Ständen und obgemelten Landen einen Landtag ausschreiben, und solche Notturft anzeigen und fürtragen lassen.

Item, also soll in allen diesen Landen das Dienst- oder Kriegsvolk einträchtiglich besoldet werden, damit ein Land über das andere mit der Besöldung nicht überhöcht. Auf ein gerüst Pferd soll man geben ein Monat zehen Gulden rheinisch, einem geringen Pferd sechs Gulden rheinisch und einem Fussknecht vierthalben Gulden rheinisch, einen Gulden per vierundzwanzig beheimisch Groschen und ein Groschen per sieben Putschendel gerechnet.

Item, zwölf reissig Pferd und funfundzwainzig Fussknecht sollen ein Wagen haben und auf einem jeden Wagen zwo Hackenbüchsen sambt aller Notturft auch dabei zwen Knecht und zwen Reitsättel und was auf ein gering Pferd gehörig und die zwei hindern Wagen-Ross sollen besoldt werden, je allweg auf ein Pferd sechs Gulden rheinisch für ein Monat; wo aber Jemand unter zwölf gerüsten oder geringen Pferden hätte und für sich selbst ein Wagen haben wollt, das mag ein jeder thun, jedoch soll er haben zu demselben Wagen ein Hackenbüchsen und ein Knecht sambt aller Notturft, was auf ein gering Pferd gehörig, und derselb soll nur allein auf ein hunders Pferd besöldet sein ein Monat sechs Floren rheinisch.

Item, ein jeder Zehent soll haben ein guten Spiesser-Harnisch, ein Pafesen oder Tartschen, wie es sich gebührt mit Riembwerch und aller Notturft, so zu dem Beschluss der Pafesen gehört.

Item, ein jedes Land soll sein eigen Hauptmann haben, wer aber der obrist Hauptmann
sein solle, derhalben sollen sich alle Stände dies
Kunigreichs auf diesem Landtag mit der Lande
Gesandten vergleichen und derselb soll aus
diesem Kunigreich oder derselben zugehörigen
Landen sein.

Item, stažení tohoto lidu na den Středopostí příštího aby mezi Skalicí a Holejčem bylo, a tu každý hajtman s počtem lidu jemu poručeného buď jízdného neb pěšího z jedné každé země aby se najíti dal a popis tu aby se stal.

Item, jízdní i pěší rotmajstruom svým poddáni a poslušni buďte a rotmajstři hajtmanuom svým a najvyššímu hajtmanu všickni. Při tom také najvyšší hajtman polní i se všemi svrchu jmenovanými hajtmany a rotmistry svými mají o tom zvláštní bedlivost a péči mieti: předkemaby toho zbytečného a škodlivého pití a ožierání, hanebného lání i podezřelých a neřádných žen i jiných všech oplzlých činuov a hříchuov, kteříž jsou proti pánu Bohu, u vojště žádnému nedopouštěli a netrpěli; nébrž kdož by se tak nezachoval a toho se čeho takového dopustili, aby skutečně trestáni byli.

Item, také žádnému častopsaní hajtmané škod a překážek dopouštěti činiti nemají pod skutečným trestáním; pakliby komu škodu učinili, aby ji zaplatili. Než o probant aby se všickni hajtmané jednostajně snesli a osoby vydali, aby to tak opatrovaly, což se do vojska poveze, aby jednostajně každé vojsko opatřeno bylo.

Item, najvyšší hajtman polní s jinými hajtmany od těch zemí volenými mají sobě u vojště soudy, řády ustanoviti, kněží, kteří by slovo boží kázali a mše svaté sloužili, u vojště mieti mají-

Item, při těch volených osobách v krajích, kteréž ty šacuňky k sobě přijímati mají, to opatřiti, aby mimo toto naše svolení těch peněznikam a na nic jiného nevydávaly, než pan hajtman polní aby zřiedil hodnověrnú osobu, a ten má býti přirozený Čech, a jemu podle slušnosti službu dal, kterýžby od berníkuov v krajích sumy vyzdvihoval a přijímal; však berníci krajští aby nebyli: povinovati jináč peněs vydávatí, lež od najvýžšíbe hajtmana polního k sobě psaním (1) pod jeho pečetí mieti budou do jaké sumy. Acetliže byl

Item, die Versammlung des Kriegsvolks soll beschehen auf Mitfasten zwischen Skalitz und Hollaitsch, daselbst soll ein jeder Hauptmann mit seinem Kriegsvolk so ihme untergeben oder befolhen zu Ross und Fuss aus einem jeden Land sich finden lassen und beschrieben werden.

Item, die Reiter und Fussknecht sollen ihrem Rottmeister unterthänig und gehorsam sein und die Rottmeister ihren Hauptleuten und dem Obristen Jedermann.

Es sollen auch der Obrist sammt allen andern gemelten Hauptleuten und Rottmeistern ein sonder Aufsehen haben, erstlich, damit das schädlich Trinken, überflüssige Füllerei, auch Gotteslästerung, ungehührlich Weiber, dergleichen auch alle andere böse Laster und Sünde, so wider den allmächtigen Gott sein, im Heer oder Läger Niemands zugeben noch gestatt werde, sonder wer sich mit dermassen verhielte und solches überträt, dieselben sollen nach aller Notturft gestraft werden.

Item, es sollen auch die Hauptleut Niemands einicherlei Schaden zu thun gestatten unter endlicher Straf, wo sie aber Jemands beschädigten, solches sollen sie bezahlen. Der Profiant halben sollen sich alle Hauptleute einträchtiglich mit einander vergleichen und etlich Personen erkiesen, die ein Aufsehen hielten, was dem Läger zugeführt, damit ein jedes Heer zugleich versehen werde.

Item, der obrist Feldhauptmann sammt andern von den Landen erkiessten Hauptleuten sollen im Läger Ordnung und Recht aufrichten, Priester halten, welche das Wort Gottes predigten und die heilig Messe celebriren.

Item, es soft auch bei gemelten erkiessten Personen, so die Steuer solcher Schatzung einnehmen, Fürsehung beschehen, damit sie über solche unser Bewilligung dasjenig Geld zu keinem andern thun ausgeben; sonder der obrist Feldhauptmann solt ein glaubwürdige Person vérordnen, der da sei ein gebornen Beheim und ihn ein ziemliche gebührliche Besoldung geben. Derseib sell die Kreisen oder Flecken von den Einnehmern der Steuer die Summa empfahen und zu Handen nehmen; jedoch sollen dieselben Steuermeister

pak pán Buoh na najvyššího hajtmana polního buď nemoc neb smrt dopustiti ráčil aneb žeby z potřeby duoležité odjeti musil, tehdy ten, kdožby na jeho místě byl a takové psaní o takové peníze a touž potřebu pod pečetí svú učinil, to tolikéž místo mieti má jakoby od samého najvyššího hajtmana polního takové psaní bylo. A ten tak k tomu zřízený té sumy, kteréž k sobě přijme, aby jinám nevydával než na ten lid služebný a na jiné potřeby válečné, tak jakžby jemu od najvyššího hajtmana polního poručeno a rozkázáno bylo. Však najvyšší hajtman polní aby každý měsíc mustruňk držel a což by tu na lidech jízdných i pěších v jakémkoli času sešlo, to aby poznamenati dal, aby tomu vyrozumíno bylo, iaká suma na těch ubytých žoldnéřích sejde, a ta osoba zřízená k přijímání a vydávání peněz aby povinna byla počet řádný činiti berníkóm krajským, kde a kam podle rozkazu najvyššího hajtmana polního, však ne jinám než po té dotčené potřebě, jest vydal; a berníci z krajuov příjmúce ty počty, povinni budou z těch ze všech příjmuov i vydání řádný počet činiti osobám k tomu od stavuov zřízeným.

Item, za najvyššího hajtmana polního zvolen jest od tohoto královstvie a jiných všech zemí\*) pan Zdislav Berka z Dubé, na Lippém a Zákupí oc, najvyšší hofmistr královstvie českého. A týž pan hajtman najvyšší polní což by chtěl předsevzieti ke cti a chvále pánu Bohu všemohúcímu, králi J. M. a zemím těmto k dobrému a užitečnému, to aby předsebral a zavieral s radou a vědomiem těch hajtmanuov k této koruně přieslnědjících i z jiných zemí k tomuto královstvie náležících

Burner State of the Control of the

oder Einnehmer kein Geld verpflicht sein hinauszugeben, allein sie haben dann zuvor von dem erkiessten Feldhauptmann ein Schreiben zu ihnen unter seinem Petschaft, was die Summa sein solle. Wo aber der Allmächtig auf den Obristen ein Krankheit verhänget oder dass er mit Tod verschiede oder sonst aus anliegender Notturft verrucken müsste, alsdann soll seines Statthalters Schreiben unter seinem Petschaft dermassen in dieser Notturft angesehen werden und sein Fürgang haben, als bescheh solichs Schreiben von dem Obristen und derjenig, so darzu verordnet, soll die Summa so er empfing oder einnehmb in kein andern Weg ausgeben, allein auf Dienstvolk und ander Kriegsnotturft, wie ihme dann solches von dem obristen Feldhauptmann befolhen und auferlegt wurde; jedoch soll der Obrist alle Monat mustern und was am Volk zu Ross und Fuss jeder Zeit abging, das soll verzeichnet oder beschrieben werden, damit man weiss, was für ein Anzahl Kriegsvolk abgehet und ausstehet, und der Einnehmer und wiederumb solches Gelds Ausgeber soll schuldig und pflichtig sein, den erkiessten Steuermeistern in Kreisen Reitung zu thun, wohin und zu was Notturft er solch Geld auf Befelh des Obristen ausgeben, sodann in ander Weg nicht beschehen sollte allein auf Kriegsnotturft, alsdann wann die Steuermeister solche Reitung empfahen, sollen sie wiederum auch von allen Einnahmen und Ausgaben gebührliche Reitung thun, denjenigen Personen, so von den Ständen darzu verordnet.

Item, für den obristen Feldhauptmann ist von allen vier Ständen der Cron Beheim und der andern zugehörenden Landen erwählt worden Herr Zdislaw Berka oc, obrister Landhofmeister des Kunigreichs Beheim und was gemelter Obrister handlen wollte zu Lob und Ehr des Allmächtigen auch kun. Mt. und diesen Landen zu gutem Nutz für sich nehmen, solches soll er thun und schliessen mit Rath und Vorwissen der Hauptleut; so dieser Cron unterworfen, auch anderer des Kunigreichs Beheim eingeleibten Landen Gesandten, zu wen er dann am teuglich und nützlich erkennen. Und diese Hilf auf dem Landtag wie obgemelt eint das

<sup>\*)</sup> V tištěných sněmovních artikulích přidána jsou slova: "k tomuto království příležících".

z toho lidu vyslaného, kteréž by k čemu hodné a potřebné znal.

Item, a tato pomoc v tomto sněmě, jakž svrchtu dotčeno jest, z potřeby nastávající proti Turku oc svolená královstvie českému a jedné každé zemi má býti bez ujmy a všelijaké škody neb ublížení obecních i obzvláštních svobod, privilegií, zvyklostí a práv, nyní i na časy budúcí a věčné.

Osoby volené z stavu panského:

pan Jan z Donína, pan Ladislav Popel z Lobkovic.

Z stavu pánuov z rytieřstva:

Piram Kapoun z Svojkova, Jan z Vítence.

Z stavu městského:

Martin z Vlkanova, Jan Srna z Karlové Hory.

Osoby z krajuov volené k přijímání šacuňkuov neb berně.

#### Hradeckého:

pan Arnošt Jilemnický z Oujezdce a z Kunic, Vácslav Dohalský z Dohalic, \*) Jakub Kadrman.

#### Chrudímského:

pan Bohuše Kostka z Postupic, Zikmund Anděl z Ronovce, Jiřík Franc.

## Čáslavského:

pan Jindřich Firšic z Nabdína, Vácslav Žeušický z Nestajova, Ondřej Bakalář.

#### Kouřímského:

pan Adam z Říčan, Smil Myška ze Žlunic, Mikuláš Vraštík. vorsteunder Noth wider den Türken bewilligt und soll sein der Cron Beheim und einem jeden Land ohn Schaden auch unvorgriffen der Gemein besunder Freiheiten, Privilegien, Gewohnheiten und Rechten jetzt und zu ewigen und künftigen Zeiten.

Hernach folgen die erwählten Personen:

Aus dem Herrn Stand:

Herr Johann Burggraf von Tonin.

Lassla von Lobkowitz.

Aus dem Stand der Herrn Ritterschaft:

Herr Piram Copaun von Schwoikau.

Johann von Pitenz auf Tochau.

Aus denen von Prag:

Herr Mert von Pilkhau.

" Hans Rech von Karlsperg.

#### Aus Grätzer Kreis:

Herr Ernst Jilemnitzky von Aujescht und Cunitz.

- " Wenzel Dohalský von Dohalitsch.
- " Jacob Godermann.

Aus Krudeimer Kreis:

Herr Bohuss Koska von Postubitz.

- " Sigmund Engl von Ranau.
- . Georg Franz.

# Aus Zaslauer Kreis:

Herr Heinrich Fürschiz von Nabdin.

- . Wenzel Sehusitzkhi von Nestan.
- . Andre Bakalari.

Aus Kaursimer Kreis:

Herr Adam von Ritsan.

- " Schmil Meisl von Sesslumitz.
- , Niklas Prästikh.

<sup>\*)</sup> V orig. přetrženo a nad tím napsáno jen "Dohalský".

# Bechyňského:

pan Petr z Rožumberka, Jan Tetaur z Tetova, Mikuláš Hrošek.

#### Prachenského:

pan Heralt Kavka z Říčan,

Jan Vrabský z Vrabí na Mladějovicích,

Jiřík Strajc, bakalář.\*)

# Vltavského:

pan Ladislav Popel z Lobkovic, Smil Hodějovský z Hodějova.

## Plzeňského:

pan Lorenc Šlik z Holejče, Diviš Černín z Chuděnic, Zikmund Stašek.

# Žateckého:

pan Šebestián z Vejtmile, Jakub Hruška z Března, Vácslav Přiebram.

#### Rakovnického:

pan Albrecht Krakovský z Kolovrat, \*\*) Vácslav Vchyňský ze Vchynic, \*\*\*) Jan Benda.

#### Podbrdského:

pan Volf mladší z Krajku na Točníku, Vácslav Vratislav z Mitrovic, Jan Střelec.

#### Slánského:

pan Jan z Valštajna na Peruci, Petr Chotek z Vojnína, Jiřík bakalář.

#### Litoměřického:

pan Jan starší Sezema z Oustí na Ouštku, dědičný krájieč královstvie českého,

Suěm l. 1541.

#### Aus Pechiner Kreis:

Herr Peter von Rosenberg.

- " Hans Tethauer von Tethau.
- " Niclas Hroschegkh.

# Aus Brachauer Kreis:

Herr Heral Kafkas von Rsitzan.

- " Hans Präfkhy von Präfy.
- " Georg Vetter Wakalari.

#### Aus Multauer Kreis:

Herr Lassla Popl von Lobkowitz.

" Schmil Hodiwofský von Hodiaw.

# Aus Pulsner Kreis:

Herr Lorentz Schligk von Holaitsch.

- " Dibisch Czernin von Kudeniz.
- " Sigmund Schosseg.

#### Aus Sozer Kreis:

Herr Sebastian von der Weitmüll.

- Jacob Spiern von Pretsnau.
- Wenzel Prsibram.

# Aus Rokhonitzer Kreis:

Herr Albrecht Krakhauer von Colobrat.

- Wenzel Chinzkhý von Chinitz.
- . Hans Benda.

#### Aus Potwirder Kreis:

Herr Wolf der jüngst von Kreig auf Totschnigk.

- , Wenzel Pressler von Mittrowitz.
- Hans Schütz.

#### Aus Schlanauer Kreis:

Herr Johann von Waldstein auf Perutsch.

- , Peter Kodegg von Woinimt.
- Jörg Wakelari.

#### Aus Leitmeritzer Kreis.

Herr Johann Elltist von Aussti Erbfürschneider.

<sup>\*)</sup> Přetrženo a napsáno jinou rukou: "Jan Švanti".

<sup>🌤)</sup> Přetrženo a připsáno jinou rukou: "z Vatštajna".

<sup>\*\*\*\*)</sup> Přetrženo a napsáno: "Jan Šlovaký."

Albrecht Kapléř Chotomieřský z Sulevic, Jiřík Škrvík.

Boleslavského:

pan Arnošt z Krajku, Jiřík Ceteňský z Cetně, Jakub Mráček.

Tímto sněmem dává se moc J. M. Kr. s Jich M. pány úředníky a soudci zemskými i radám J. M. Kr. též i z Pražan o artikule což se služby najvyššího hajtmana polního, lejtingara, maršálka i o jiné, kterýchžby týž pan hajtman v poli potřeboval, též i o mince srovnání a o meze a hranice královstvie tohoto, v kteréž se královstvie tomuto znamenitě sahá i o jiné spravedlnosti lidské jednati i zavierati. A když se o té minci nařídí, tehdy déle tak brána býti nemá než dokudž toto tažení J. M. Kr. trvati bude.

Herr Albrecht Käpler von Sulebiz.
" Georg Schkwikh.

Aus Puntzler Kreis:

Herr Ernst von Kreig.

- " Georg Tetenzkhý von Teten.
- " Jacob Mrätzegkh.

Item, mit diesem Landtag gibt man Seiner kun. Mt. Macht, sammt den Herrn Ambtleuten und Landesbeisitzern auch der kun. Mt. Räth und denen von Prag von wegen der Artikel, was des obristen Feldhauptmann Besoldung, Leutnant Marschalch auch andere, so gemelter Obrister im Feld nottürftig, und was die Vergleichung der Münz belangend, die Anreiner und Gränitz dies Kunigreichs Beheim, darin merkliche Eingrif beschehen, auch anderer Leut Gerechtigkeit halben zu handlen und besliessen. Und wann die Münz aufgericht wirdet, alsdann solle dieselb dermassen weiter nicht genommen werden, allein so lang kun. Mt. Anzug sein Fürgang hätte.

# Relátorové z pánuov:

Petr z Rožmberka a na Krumlově, Jan z Vartmberka a na Zvířeticích, najvyšší purkrabie pražský, Zdislav Berka z Dubé na Lippém a Zákupí, královstvie českého a J. M. Kr. dědicuov najvyšší hofmistr a markrabství horních Lužic lantfojt, Jaroslav z Šelnberka a z Kosti na Hrádku nad Sázavou, najvyšší komorník královstvie českého, Volf starší Krajíř z Krajku na Nové Bystřici, najvyšší kancléř královstvie českého, Jan starší z Lobkovic a na Zbiroze, najvyšší sudí dvorský královstvie českého, Jan Bezdružický z Kolovrat na Košatkách, Viliem z Valštajna na Rychmburce, Adam z Šternberka a na Zelené Hoře, Hendrych z Švamberka a na Bechyni, Hendrych svaté římské říše purkrabie v Mišni, hrabě z Hortnštajna a z Plavna, Jan mladší z Lobkovic a na Mašťově, Kašpar Pfluog z Rabštajna a na Bečově, Jan z Pernštejna a na Helfnštajně, Albrecht Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu na zámku kadaňském, najvyšší kamermejstr královstvie českého a markrabství dolních Lužic lantfojt, Viliem Švihovský z Rismberka a z Švihova, purkrabie karlštejnský a hofmistr dvoru krále J. M. v královstvie českém, Jeronym Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a na Lokti, Volf z Gutštajna a na Petršpurce přiznal se listovně, Viliem z Valštajna a na Lomnici skrze Fridricha syna svého přiznal se, Jindřich Planský z Ziberka, Zikmund z Smiřic a na Skalách, Fridrich purkrabie z Donína na Benátkách, Volf Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu na Folknově, Lorenc Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a na Rabštajně, Šebestian z Vejtmile a na Chomútově, Jan purkrabie z Donína, Jan starší Křinecký z Ronova a na Ledcích, Jan starší z Valštájna na Oujezdě, Ondřej Ungnod z Suneku a na Hluboké, Bohuše Kostka z Postupic a na Litomyšli, Ludvík Zajímač z Kunštatu, Viliem z Vartmberka, Volf mladší Krajíř z Krajku na Točníku skrze najvyššího kanclieře přiznal se, Arnošt Jilemnický z Oujezdce, Viliem Křinecký z Ronova. Adam z Říčan skrze najvyššího komorníka, Hynek Žampach z Potnštajna, Ladislav Popel z Lobkovic a na Chlumci, Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Jan mladší z Valštajna na Peruci skrze Jana mladšího z Lobkovic přiznal se, Jan Adrspach z Dubé a z Lippého a z Náchodu, Arnošt Černčický z Kacova, Albrecht z Valštajna na Tuřím, Jaroslav Vranovský z Valdeka, Joachym z Bibrštajna, z pánuov.

#### Relátorové z vladyk:

Jan Bechyně z Lažan a na Pičíně, najvyšší písař královstvie českého, Jiřík z Gerštorfu na Cholticích, podkomoří královstvie českého, Šebestian Markvart z Hrádku, purkrabie karlštajnský, Jan Litoborský z Chlumu na Pecce, purkrabie kraje hradeckého a podkomoří králové Její Mti. v královstvie českém, Karel Dubanský z Duban a na Liběšicích, Kuneš Bohdanecký z Hodkova a na Žlebích, Viliem Přech z Čestic, Adam Řepický z Sudoměři, Jiřík Vachtl z Pantenova na zámku lyském, hajtman hradu pražského, Piram Kapoun z Svojkova, Jan Muchek z Bukova, Jan Byšický z Byšic, purkrabie hradu pražského, Jaroslav Sekerka z Sedčic, fursuchar zemský, Jan jinak Ješek z Strojetic na Řesanicích, Vácslav Žeušický z Nestajova, Mikuláš Bechyně z Lažan, Volf z Vřesovic na Doubravské Hoře, Jan z Lungvic, Bernart Žeušický z Nestajova, Vácslav Pětipeský z Krásného Dvoru, Jindřich Beřkovský z Šeběřova, Jan Beneda z Nectin, Jiřík Dlask ze Vchynic, Vácslav Dlask ze Vchynic skrze Jindřicha Beřkovského, Jan z Sobětic, Hanuš z Fictum, Zdeslav Tluxa z Vrabí, Jiřík Budský z Varnstorfu, Viliem Vosečanský z Vosečan skrze Jaroslava Sekerku, Martin Jan z Jenu, Mikuláš Rendl z Oušavy, Jan Opyt z Maličína, Jakub Hruška z Března, Gabriel Klenovský ze Ptení, z vladyk, a Pražané všech tří měst pražských i jiní poslové z měst též se k relací přiznali. A na tomto sněmu byli jsou s plnú mocí vyslaní z markrabství moravského z stavu panského: Hynek Bruntalský z Vrbna, Jindřich Mezeřický z Lomnice, Viliem Kuna z Kunstatu, Jan z Lichtnštajna, Puota z Ludanic. A z rytieřstva: Viliem z Víčkova, najvyšší hofrychtéř markrabstvie moravského, Mikuláš z Víčkova, Voldřich Četrys z Kynšperku, Jan Zahrádecký z Zahrádek. Z měst: Šebestian Nydrle z Holomúce, Mat. Munka z Brna. Poslové z k nížectví slezských: duostojný pan Balcar, biskup vratislavský, Daniel Štenk licenciat, Gottfried Adlspach, Hanuš Pokvic z Vratislavě. Poslové z markrabství Horních Lužic: Voldřich z Nestvic, doktor Mikuláš Šernhaus, z měst téhož markrabství: Franciscus Kyryg, doktor z Budešína, z Gerlice mistr Jan Hos a Nesenus syndikus licenciat z Žitavy, Franciscus Baer z Lubna. Poslové z markrabstvie Dolních Lužic: Hons Rodštok, od pánuov prelátuov, pánuov a rytieřstva a z měst: ......\*) licenciat kanclieř páně Jeronyma z Bibrštajna.

Dokonán a zavřín jest tento sněm léta 1541 v sobotu před božím narození jinak na štědrý večer.

294. Usnešení o napravení pohořelých desk zemských, kteréž se stalo na sněmu l. 1541, 5. prosince.

Desky zemské: kvatern trhový černý od l. 1541 do 1549. Tom. I. B 18.

Ve jmeno svaté a nerozdílné Trojice. Amen. Jakož jest z dopuštění pána Boha všemohúcího pád ohněm na dsky zemské přišel, kterýmžto ohněm všecky na hradě pražském tehdáž, když jest týž hrad veškeren vyhořel, shořely a v zkázu přišly jsou a to léta božího 1541 ten čtvrtek před hodem Ducha svatého, pak aby taková zlá a nešťastná příhoda a zkáza desk, tudíž i lidských spravedlností s boží pomocí k napravení přijíti mohla, z té příčiny na sněmu, kterýž držán byl po té nešťastné

<sup>\*)</sup> Jméno vynecháno.

příhodě na hradě pražském ten pondělí po sv. panně Barboře léta oc 41, k napravení týchž desk pohořalých, tudíž i k opatření všelijakých lidských spravedlností takto jest srovnáno a nařízeno:

Item, kdož jest koli ze všech tří stavuov i také dědinníkuov a těch, kteříž s povolením J. Kr. M. a pánuov ouředníkuov, soudcí zemských jaký vklad dědictví buď trhem, postoupením, zápisem neb smlouvou aneb jakýž koli jiný zápis ve dskách měl, jestliže jest ten živ, kdož jest mu jej ve dsky kladi, tehdy má ho napomenúti, aby mu zase ten vklad neb zápis dskami stvrdil; pakliby ten neb ti zemřeli, tehdy dědicové, poručníci aneb nápadníci jich, jsouc též napomenuti neb obesláni, budou povinni to vykonati a vyříditi. A kdož jest které dědictví před shořením desk zemských tři léta a 18 nedělí pořád zběhlých pokojně bez naříkání vydržel, ten každý aby při tom znostaven byl a komuž koli co ve dsky znovu klásti bude, při témž vkladu aby toliko svú závadu, tak jakž země za právo má, spraviti povinnen byl.

O věna a zápisy nápadní. Než což se věnných a nápadních zápisuov dotýče, ty v své celosti zuostati mají; pakliby ten, kdož jest prodával aneb jakkoli jinák ve dsky zemské kladl, po napomenutí toho, komužby ve dsky klásti měl, ve čtyřech nedělích pořád zběhlých toho neučinil a zase do desk jemu klásti zanedbával, tehdy na takového každého držitel statku muož a má obeslání vzíti před úředníky menší desk zemských a to k druhým čtyřem nedělím pořád zběhlým. Pakliby kdo po takovém obeslání, jsa obeslán, nestál svévolně, má naň stanné právo dáno býti. Tolikéž bratří, strajci a jiní všickni společníci, kteří by jedni druhých buď dskami neb listy dílni byli, též díl neb díly aby sobě zase do desk kladli. Než což se rozdíluov jakýchž koli před zřízením zemským o rozdílích učiněným dotýče, ti v své celosti zuostatí mají; pakliby kdo toho učiniti nechtěl pravě se nějakú slušnú výmluvu míti, tehdy úředníci menší mají strany na J. M. pány soudce zemské k najprvnějším Suchým dnuom podati a J. M. mají hned po vyhlášení puohonuov to slyšeti a bez odtahuov spravedlivé rozeznání a konec o to učiniti, a našloli by se při kom, že zoumyslně ve dsky klásti puovodu jest nechtěl, tehdy J. M. páni soudce zemští mají mu tu hned pod skutečným trestáním rozkázati a jeho skutečně k tomu přidržeti, aby tomu dosti učinil.

**Uradaici** 

Druhy artikul. O vypisich

Item, kteřížby pak výpisy z desk pod pečetmi řádné měli jakýchž koli zápisuov buď trhuov, postoupení, správ, věcí, díluov, přísudkuov a výpovědí a z milosti připsání, též také komorních platuov, kšaftuov aneb z duchovních a manských statkuov v dědictví uvedení, též i královských statkuov s povolením země v dědictví uvedení a na též statky královské neb zápisné majestáty sobě řádně dané, zápisy zástavní aneb smlouvy, a tak jakéž koli pořádné výpisy by měli, ti všickni jsou povinni jedni druhým je dáti zase do desk vložiti a to konečně do tří let a 18 nedělí pořád zběhlých, kdyžby koli s nimi ke dskám přišel neb přišli.

Pakliby kdo výpisuov neměl, tehdy též bude moci tím zpuosobem a pořadem jakž v prvním artikuli dotčeno, napomenouc aneb obešlíc před úředníky pražské, sobě to vyříditi. Však když ti O čtení tr-huova jiných výpisové do desk vloženi budou, mají hned po vkladu tajden před Svátostí a tajden před sv. Martinem až do tří let a 18 nedělí pořád zběhlých všickni přečteni býti, aby o nich každý vědomost měl. A chtělli by kdo pořadem práva kterému zápisu odpor učiniti aneb jinak k němu spravedlnost míti, o tom věda, to každý učiniti bude moci. Pakliby kdo od počátku toho čtení, moha to učiniti, žádného odporu neučinil žádnému zápisu, tehdy potom jeden každý bez přerušení při svém zápisu zachován a zuostaven býti má neb mají, krom kdožby věna a nápady na kterých statcích měli. Pakliby kdo v tom času, jak dotčeno, maje takové jakéžkoli výpisy, jich do desk zemských vložiti a vepsati nedal, tehdy předkem aby sám jich neužil a komuž by je koli na škodu zachoval, ten aby ho, uptaje se, z toho viniti mohl.

Třetí artikul. O stateich

Item, což se pak všelijakých statkuov zápisných a duchovních ve dsky zemské na relací <sup>zapimyca</sup> dochornich a povolení J. M. Kr. zapsaných dotýče, nicméně i kdož jsou jakékoli majestáty peřádně sobě dané

a zápisy neb smlouvy na statcích zápisných měli, ježto by jim shořely neb jakkoli zmařeny byly, též i kdež isou sirotci, majíc sobě léta od J. M. z plného soudu zemského daná, statky jakéžkoli a komužkoli ve dsky kladli, to také kdožkoli pořádně a dostatečně před úředníky menšími na schválení jich pokáže, sobě zase dskami bez zvláštní relací Kr. M. i J. M. stvrditi bude moci tím zpuosobem a pořadem jakž nahoře je dotčeno.

Item, což se pak obeslání jakýchžkoli a očkoli dotýče, tu jeden každý kdož obeslán jest, má své obeslání do Suchých dní postních najprvé příštích před úředníky menšími položiti, tak aby o obeslanich. se tu pořádně, které před kterým státi má, ve dsky zemské vepsala a lidé po pořádku aby k slyšení přijíti mohli; pakliby kdo pravil, že svého obeslání nemá, tehdy aby toho se, jakž za právo, odsvědčil a když to učiní, tehdy puovod bude moci jiné obeslání naň vzíti o touž věc.

Item, což se pak těch statkuov, které jsou ve dskách kdožkoli měli buď trhem, odkázáním Item, coz se pak tecn statkuov, atere jsou vo usanen aneb nápadem a jakžkoli přišlých dotýče, ješto již ti lidé, kteří jsou to do desk kladli, zemřeli o sapisich a tudy držitelé statku nemajíc výpisuov z desk aneb smluv o tom, nevěděli by, jak toho sobě dskami je sami sobě ve dsky kladky kladá. zase styrditi, i tento artikul jest takto srovnán:

že každý držitel svého statku má a povinen bude ke dskám přijíti a to oznámiti, od kterého času podle vědomosti a paměti a od koho statku svého v držení jest, by pak otci, dědu aneb předkuom jeho týž statek prodán byl a v ruce všel, a úředníci pražští menší desk zemských mají na to zvláštní registra udělati a to poznamenati a tolikéž, jakž nahoře dotčeno, vuobec lidem všem přečísti, aby každý věda o tom, chtělli by jemu odpor činiti, toho vuoli měl; pakliby po takovém vuobec přečtení v těch časích a létech žádný tomu odporu nečinil, tehdy aby to potom ve dsky zemské beze vší překážky vedle téhož poznamenání, jeden každý přijda ke dskám zemským sobě ve dsky kladl.

Však toto se při těch všech třech artikulích svrchupsaných vyměňuje i při všech jiných spravedlnostech lidských: jestližeby se to při komžkoli našlo a vyhledalo, znajíc takový pád z dopuštění božího, že by někdy nějakým promlčením anebo prvé odsouzeným zápisem neb kšaftem, majestáty aneb jakýmžkoli lstivým zpuosobem, znajíc takový pád desk, buď i rozdíly jaké bratří, strajcuov aneb jakýchžkoli společníkuov dskami sobě zapisovati směl a co sobě stvrzovati aneb na něco navracovatí a nastupovatí a jiného o statek připravovatí zoumyslně chtěl aneb zápisu nepořádně, nemaje k němu spravedlnosti, odpieral a J. M. to uznati ráčili, ten aby každý vedle uvážení J. M. pánuov ouředníkuov a soudcí zemských buď na cti, hrdle neb statku skutečně trestán byl i s tím, kdožby tu při od něho vedl a k takové lsti radil.

Item, komuž jsou předešlí císařové a králové čeští i J. M. Kr. ráčil statky jakéžkoli z manství propustiti, v dědictví uvésti, ježto buď majestáty, směny (!) neb smlúvami ve dskách zemských byly, též i kdožby frystuňky buď dědičné neb jiné jakékoli na hory měli, kteříž jsou prvé 🖼 ve dskách byli, pak kdožbykoli takové majestáty, smlúvy neb směny též i frystuňky řádně vyšlé, cožby dostatečně pokázati mohli neb jich vejpisy měli, ten každý bude je moci sobě konečně na ty časy, jakž nahoře vyměřeno, zase ve dsky zemské vložiti; též také i kdožby buď dědičné neb jakéž koli frystuňky, ježto by prvé ve dskách nebyly, měli, ti jich také každý užiti a při nich zuostaveni býti mají. Pakliby komu majestát neb smlúva jakžkoli se zmařila, ježto jest prvé ve dskách byl neb byla a to že by se pokázalo, tehdy za to máme všickni stavové J. M. Kr. prositi pro duostojenství a poctivost J. M. Kr., jakožto pána svého, aby J. M. Kr. zase milostivě to do desk vložiti jednomu každému ráčil, jakž toho J. M. povinen býti ráčí, tak a tím zpuosobem, jakž by to dostatečně a pořádně pokázal, že jest to prvé ve dskách měl a to z příčiny té: poněvadž mnozí statkové jsouc v dědictví uvedeni a ve dsky zemské řádně zapsáni byli, ještě předešle z desk dvorských vymazáni a přetržení nejsou; ješto i za to prosíme, aby tiž statkové, kteříž jsou již v dědictví uvedení a to

kdo pořádně ukáže a nejsou ještě z desk dvorských vymazáni, ti aby přetrženi a konečně k bezpečenství našemu i našich dědicuov a potomkuov vymazáni byli a ve dsky zemské převedeni, a to všecko aby se ve třech letech a v 18 nedělích pořád zběhlých vykonalo; pakliby kdo v tom času sobě toho nevykonal, tehdy aby předce ti zápisové ve dskách dvorských zuostali. Pakliby sobě toho bezelstně na J. M. Kr. skrze relací obdržeti nemohli neb nemohl, tehdy ten neb ti budou moci to na soud zemský vznésti a J. M. s vědomím a s dostatečné zprávy učiněním J. M. Kr. aneb v nepřítomnosti J. M. Kr. prokuratoru J. M. Kr., aby J. M. toho každého v tom opatřiti ráčili, aby mu to promlčení v tom času ke škodě nepřišlo; a jestliže by jací rozdílové kdy o statky lenské a manské byli, ty má nejvyšší sudí dvorský rozvažovati na soudu svém spolu s radami svými.

Sedmý urtikul. sápisích všech. Item, což se pak všech zápisuov dskami většími i menšími zapsaných dotýče, podle kterýchžto zápisuov a pokut, v týchž zápisích zapsaných, již jsou se mnozí komorníky pražskými uvázali, tak že již k listu obrannímu přišlo, protož ten každý, kdož to pořádně a dostatečně pokáže buď pamětí úředníkuov menších aneb komorníkuov extrakty, ti mají při tom zachováni býti a předce právo dovésti, tak aby znova nebyla potřeba žádnému právo vésti a nákladuov činiti a spravedlivosti jeho odtahuov aby se nedálo; též také, kteříž jsou koli po rozsudcích neb stanných právích práva vedli ti všickni, jakž v tomto artikuli napřed dotčeno jest, tím zpuosobem zachovati se mají; však poněvadž k tomu pečeti zemské potřebí jest, ta aby zase zpuosobena a udělána byla; též také, kdož jsou koli, majíce zápisy dskami na jistých statcích, práva nevedli a komorníkuov nebrali a někteří ani puol léta napřed věděti nedali a ti, kteří jsou na týchž statcích závady činili, již těch statkuov nedrží a proto ty závady na týchž statcích předce zuostaly, pak aby komorníci vydáváni byli, kdožby koli jich žádali, cožby před úředníky pořádně ukázati mohli buď pamětí úředníkuov, přiznávacími listy od jistcuov aneb jakýmiž koli pruovody, poněvadž se komorník vyrukuje, kdožby jej koli vyručiti chtěl, aby mu vydán byl též i list obranný po komorníku.

krtikul osmj. Item, což se pak cizích nálezuov z desk zemských pohořalých, které jsou kdo ku přem a potřebám svým před soudy všemi okazovali a na ně se táhli, dotýče, ty všecky se tímto svolením naším ke všem souduom pokazovati zapovídají kromě těch, kohožby se vlastně v tom, kdož při má, dotýkalo, však bez ujmy J. M. Kr. spravedlivosti v té při, kterúž již s Kašparem Pflugem prvé J. M. Kr. začatu míti ráčí. Neb mnohý maje výpis cizího nálezu z desk zemských k své při neb přem podobný by ukázal neb ukázali, a druhý nemaje desk před rukama aby k své potřebě zase proti tomu nález potřebný sobě vyhledati a ukázati dáti mohl, v tom by obmeškán byl, ješto skrze to a pod tím zpuosobem páni soudci zemští zatmění lidských spravedlností k rozsúzení míti by mohli, a protož aby J. M. podle povinnosti závazkuov svých jednomu každému spravedlivé rozsudky činili podle jednoho každého pruovodu práva a zřízení zemského.

Artikul ševátý. poručnících a droteich. Item, což se pak poručníkuov sirotčích jakýmžkoli zpuosobem udělaných aneb na jakýkoli zpuosob poručenství na se vzatých dotýče, kteří jsou před svolením posledního nového zřízení zemského, ti všickni aby podle poručenství na se vzatého před úředníky pražské menší desk zemských, konečně od tohoto času v roce pořád zběhlém to do vlastních registr sepsati dali: od kterého času a jakým zpuosobem to poručenství na sobě má a drží; též také, kteří jsou pak za nového zřízení zemského v poručenství vkročili buď podle vyměření tímž zřízením zemským registr komorníkem sepsání aneb jináč, ten každý registra svá komorníka rukou sepsaná před úředníky menšími desk zemských zase aby položil a to konečně v tom časů nahoře psaném, a úředníci menší nahlédnúc v ta registra komorníka rukou psaná aby je přepsati dali a přepíšíc a skorigujíc je, každému zase vrátili a druhé přepsané pro správu a opatření sirotčí při úřadu desk schovali, a ten neb ti, kteříž registra položí neb jinak poručenství na sobě mají, hned při přiznání k poručenství anebo položení registr mají zejmena oznámiti, jak to poručenství k sobě přijaté mají a drží, a najdouli co úředníci

menší, žeby v tom buď pro smrt rukojmí aneb nedostatek statku sirotci dostatečně opatření nebyli. tehdy mají toho aneb ty, kteříž v tom poručenství jsou, obeslati ke čtyřem nedělím a jeho neb je napomenúti, aby sirotky ujištěním opatřil dostatečně; pakliby toho učiniti nechtěl neb nechtěli, tehdy aby před J. M. Kr. až by J. M. Kr. v zemi býti ráčil, pakliby J. M. Kr. na ten čas v zemi nebylo, tehdy před pány J. M. a vladykami na plném soudu zemském hned po tom obeslání v úterý najprv příští stál neb stáli, tak aby J. M. sirotky v tom spravedlivě opatřiti ráčili. Však toto se znamenitě vyměňuje: jestliže by kdo pro toto shoření desk chtěl neb chtěli ke škodě a ujmě spravedlivosti sirotčí buď registra při sobě zachovati aneb opravovati, a tolikéž i jakžkoli o témž poručenství kdo na sobě drží, spravedlivé zprávy v tom času, jakž se nahoře píše, nedati, ten každý aby buď na vznešení přátel sirotčích aneb z příčin uznaných na rozkaz krále J. M. aneb pánů J. M. soudcí zemských obeslán byl, aby před J. M. Kr. až by v zemi býti ráčil aneb pány J. M. stál, a J. M. Kr. neb páni soudce J. M. podle uznání provinění a takového každého neupřímnosti budú moci buď na cti, hrdle aneb statku jej trestati.

Item, což se pak úmluov, zvoduov a jiného práva vedení dotýče, kteří jsou pro jakékoli pře a soudy vyšli, ješto takové pře buď rozsouzeny jsú aneb ještě na soudu jsou, ty všecky aby sobě o lidé mezi tímto časem a Suchými dny postními podle potřeby jednoho každého do desk zase vepsati dali, aby každý po spravedlnosti své jíti mohl.

Item, co se pak svědkuov, kdo jsou sobě koli které buď registry, dskami neb jak jinak za-

Artikul desátý.

pisovati dali aneb listovní ke dskám položili, dotýče, ty aby jeden každý k své při mezi tímto časem a Suchými dny postními najprv příštími sobě zase zapsati dal a spravil; než jestliže by pak komu který svědek umřel po dání svědomí, ješto by ho již sobě zase pro smrt obnoviti nemohl, tehdy jestliže by to dostatečně hodnověrnými lidmi na schválení J. M. pánuov soudcí zemských pokázal, žeby ti toho svědomi byli, jaké jest mu svědomí ku při jeho dal, tehdy má mu takové pokázání ku při jeho postačiti, a tolikéž kdoby jaké s kým smlúvy měli, ježto by tu při dskách potraceny byly, též tím zpuosobem nahoře psaným bude je sobě moci tak zase stvrditi, anebo jestliže by která strana ještě za sebú jednu spečetěnú měla, ta bude povinna na obeslání druhé strany ji ke dskám položiti, aby se zase ve dsky zapsala; pakliby toho ten, kdožby ji za sebú měl, se učiniti zbraňoval,

tehdy aby jí sám, pokudžby se naň vztahovala, v ničemž užiti nemohl, než druhá strana pokudžby před J. M. pány a soudci zemskými buď smlouvami aneb hodnověrným svědomím o té smlúvě po-

Item, též také jestliže by jací kšaftové, majestáty, listy správní aneb jaké jiné lidské spra- Artikul dvanáctý. vedlnosti, kteříž jsou jakýmkoli zpuosobem u desk zemských položeni byli a tu shořeli, kdož to o kaatech a majestátich. tím zpuosobem, jakž o svědcích a smlúvách vyměřeno, pokáže, aby při tom zuostaven byl a toho užil.

kázala, toho užiti má.

Item, co se puohonuov dotýče, poněvadž registra puohoní při starostovi json zuostaly, ty aby Artikul se po pořádku, jakž v registrách jsou, zase do desk vepsati daly a při Suchých dnech postních aby o puohonich. se po vyhlášení puohonuov hned pořád čtly, tak aby zase hojemství vepsána, kdo jsou je brali, byla a po pořádku, kdo jest prvé pohnal, aby k slyšení přišel; a jestliže který starý puohon ještě vykonán není, poněvadž jsou stará registra starostovi neshořely, má jemu zase do desk vepsán a před jinými, jak prvé bývalo, po pořádku má slyšán býti.

Item, jakož mnohý jsouc pohnán i dohnán na uložený den svědomí nedává než tepruv, když na tu při přijde, ješto mnohokrát i ten svědek některý, nežli na tu při přijde, umříti by mohl a tak by lidem na jich pruovodích k ublížení jich spravedlnosti scházeti mohlo, a protož aby každý po dodání duohonu ve 2 nedělích pořád zběhlých, ač nedalli by po puohonu, svědomí dáti povinnen byl, a to pod pokutou v puohonu položená; pakliby sobě co za pomoc neb obranu bral, žeby svědčiti povinen nebyl, tehdy aby hned při najprvnějším soudu zemském před J. M. stál a to oznámil, proč by svědomí

dáti nechtěl, a J. M. vyslyšíc a toho povážíc, stranám aby oznámili, jakby se zachovati měli, kromě při vajtržných, ty zuostaňte při rozvážení soudu.

Artikul patnáctý. sápisích, kde sú jim odpí-

Co se pak zápisnov buď kšaftuov neb jakýchžkoli, kterýmž jsou lidé odpírali i k nim o kšanuch poháněli, dotýče, ti všickni kdož takových zápisuov a odporuov výpisy mají, aby sobě jedni druhým zase do desk kladli v témž času a pod týmž obesláním, jakž se napřed o jiných zápisích a vkladích i také výpisích píše. Pakliby ten, kdožby odpieral, výpisu takového zápisu svého neměl a toho se, že jej druhá strana má, doptal, a on mu ho ve dsky klásti po napomenutí nechtěl, pravíce, že ho nemá a neměl, tehdy aby stál před J. M. na najprvnějším soudu zemském, a tu, jakžby mu J. M. nalezeno bylo, má se toho očistiti.

Artikul šestnáctý

Co se pak pří jakýchžkoli, kteréž jsou na odkladích a výpověděch byly, dotýče, komuž jsou se koli takoví odkladové dáli, ty mají oboje strany na najprvnějším soudu zemském před J. M. ohlásiti a komu co a jak odloženo jest, oznámiti, a J. M. vyslyšíc strany oboje, mají podle paměti a uvážení k stranám se spravedlivě zachovati.

Artikul sedmuáctý O položení

Což se pak položených peněz ke dskám, buď na výplaty neb jakkoli jinak, které tu shořely jsou, dotýče, ty aby jednomu každému, což jich zuostalo, podle malosti a velikosti jeho sumy při najprvnějších Suchých dnech zase navráceny byly.

A J. M. Kr. sobě a stavuom královstvie českého panskému a rytířskému tu moc zuostavovati ráčí, aby J. M. Kr. spolu s nimi práv jich přičiniti i ujíti i také napraviti mohl, kdy a kolikrátby koli toho potřeba kázala, též i s Pražany a jinými posly z měst, v čemž by jim spravedlivě náleželo.

Item, což se pak pečeti zemské, kteráž najvyššímu písaři královstvie českého svěřena jest, dotýče, tou se nemají pečetiti žádní listové, lečby relatorové na to byli z sněmu obecního anebo z plného soudu zemského, poněvadž pečeť zemská jest, než touž pečetí, jakž od starodávna bývalo, mají se pečetiti listové obranní a komorníkóm ta pečeť vytištěná má se dávatí, když toho potřeba káže; a když zase veliká zemská pečeť udělána bude, tehdy tato, kteráž nyníčky stará neshořalá zuostala, nemá se k jinému užívati nežli k samému úřadu, jakž nahoře dotčeno jest.

Item, poněvadž od starodávna majestátové z kanceláří královstvie českého jsou vždycky vycházeli pod pečetí, kteráž najvyššímu kancléři královstvie českého svěřena jest, a ti tou pečetí pečetíni býti mají a žádnou jinou; by pak kteří majestátové v komoře Kr. J. M. psáni byli, tehda je má kancléř královstvie českého touž pečetí pečetíti, též i frystuňky, a kteřížby kolivěk jinou početí pečetíni byli. ti nemají žádného místa míti. A protož J. M. Kr. za to prositi máme, aby to hned zastaviti ráčil. aby pod touž pečetí z komory ani odjinud žádní majestátové více o věci královstvie českého a zemí k témuž královstvie příslušejících nevycházeli; pakli jsou kteří vyšli a řádní jsou, ti aby od pana kancléře pod tou jemu svěřenou pečetí obnovení byli, kteří by pak obnoviti sobě takových majestátuov nedali, ti místa svého míti nemají, poněvadž se jest to prvé zachovávalo a dskami zemskými zapsáno a stvrzeno bylo, kromě toliko jiných listuov buď počtuov, kvitancí, též na sumy a dluhy aneb jakýchž koli jiných listuov, ježtoby majestáty nebyly, ty budú moci z komory J. M. Kr. pod menší pečetí J. M. Kr. vycházeti.

Což se pak zvoduov dotýče, poněvadž pro veliké a znamenité dluhy a závady jest se obávati, že jich mnoho vycházeti bude, od těch nemá více bráno býti než po dvú kopách gr. česk. a na komorníky toho toliko polovice což jsou prvé brali; a též kdožby jakéž koli vajpisy z desk brali, od těch nemá dáváno býti více než po 22 gr. česk. a to z té příčiny, poněvadž po této nešťastné příhodě každý bude chtíti z desk vajpisy doma míti, aby pro takové slevení tak dobře chudý jako bohatý jích dosahovatí mohl. Též také i památného při žádném soudu nemá bráno býti přes dvě kopy gr. česk.

Item, co se písařuov při dskách zemských, kteří takové věci pohořalé zase do desk a registr vpisovati budou, dotýče, poněvadž páni ouředníci zemští i také úředníci menší nic od toho bráti

67

nebudou a do desk darmo se vpisovati bude, z té příčiny aby písařuom od každého takového shořelého zápisu jakéhožkoli dáno bylo 6 gr. česk. a ti aby byli dobře zachovalí lidé.

Item, Pražanuom a Horníkuom aby ve dsky kladeno bylo a svobodně šlo, cožby sobě koli k obci anebo osoby na zemi statkuov svobodných koupili, jakž na to jich privilegia se vztahují a toho od starodávna v užívání byli; též také kšaftové jich mají jim ve dsky kladeni býti bez zvláštní relací J. M. Kr. Jiným pak městuom s povolením J. M. Kr. do desk také jíti má.

Což se pak všech zatykačuov a jiných práv vedení dotýče, těch se na žádost J. M. Kr. odkládá až do sv. Tří králuov najprv příštích, než po vyjití toho času každému má právo puštěno býti a pruochod svuoj míti.

Tyto podle krále J. M. z stavuov panského a rytířského z sněmu obecního vybrané osoby při vyzdvižení a napravování shořalých desk zemských seděly a v sobotu před božím narozením totiž na Štědrý den před J. M. Kr. osobně k relací se přiznaly:

Najprv najjasnější kníže a pán, pan Ferdinand, římský, uherský a český oc král, infant ▼ Hispanii, arcikníže rakouské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a markrabě lužický oc J. M., Petr z Rožmberka a na Krumlově, Jan z Vartmberka a na Zvieřeticích najvyšší purkrabie pražský, Zdislav Berka z Dubé na Lippém a Zákupí, královstvie českého a J. M. Kr. dědicuov najvyšší hofmistr a markrabstvie horních Lužic kantfojt, Jaroslav z Š'elnberka a z Kosti na Hrádku nad Sazavou, najvyšší komorník královstvie českého, Volf starší Krajíř z Krajku na Bystřici, najvyšší kancléř královstvie českého, Jan starší z Lobkovic na Zbiroze, najvyšší sudí dvorský královstvie českého, Jan Bezdružický z Kolovrat na Košatkách, Vilém z Valštejna na Richmburce, Adam z Šternberka na Zelené hoře, Hendrych z Švamberka na Bechyni, Hendrych sv. římské říše purkrabie v Mišni, hrabě z Hartenštejna a z Plavna, Jan mladší z Lobkovic na Mašťově, Jan z Pernštejna na Helfenštejně, Albrecht Slik z Holejče hrabě z Pasaunu na zámku kadanském, najvyšší kamermajstr královstvie českého a markrabstvie dolních Lužic lantfojt, Vilém Švihovský z Rismberka a z Švihova, parkrabie karlštejnský a hofmistr dvoru Kr. M. v královstvie českém, Zikmund z Smiřic a na Skalách, Fridrich z Donína na Benátkách, Lorenc Ślik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte, Jan z Valštejna na Oujezdě, na jeho místě přiznal se Volf z Vřesovic, Šebestián z Veitmile a na Chomátově, Bohuše Kostka z Postupic, z pánuov.

Jan Bechyně z Lažan a na Piečíně, najvyšší písař královstvie českého, Jiřík Gerstorf z Gerstorfu, podkomoří královstvie českého, Šebestián Markvart z Hrádku a na Nekměři, purkrabie karlštejnský, Jan Litobořský z Chlumu a na Pecce, purkrabie kraje hradeckého a králové J. M. v královstvie českém podkomoří, Karel Dubanský z Duban na Liběšicích, Kuneš Bohdanecký z Hodkova a na Žlebích, Vilém Přech z Čestic, Adam Řepický a Sudoměře na Řepici, Jiřík Vachtl s Pantenova, hajtman hradu pračského, Piram Kapoun z Svojkova, Volf z Vřesovic a na Doubravské hoře, Václav Žeušický z Nestajova na Žeušicích, Bernart Žeušický z Nestajova, Jan Haugvic na Všebořicích, Jan jinak Ješek z Strojetic, Jaroslav Sekerka z Sedčic, frsuchar zemský, Jiřík Vchyňský ze Vchynic, Zdeslav Tluksa Vrabský z Vrabí, Václav Pětipeský z Krásného Dvora, Jan Beneda z Nectín, Jan Šlovský z Šlovic, Mikuláš Rendl z Oušavy, z vladyk. A Pražané všech tří měst pražských i na místě jiných měst královstvie českého k relací se též přiznali.

295. Heinrich von Könneritz, Amtmann in Joachimsthal, berichtet über den zu Ende 1541 abgehaltenen Landtag dem Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen.

Durchlauchtigister hochgeborner Fürst, E. chf. G. sein mein unterthänige gehorsam Dienst mit Fleiss zuvorn. Gnädigister Herr! Als E. chf. G. mir nach Prag geschrieben, mit gnädigisten Begehren E. chf. G. zu berichten, was allda uf dem Landtag gehandelt und allda beschlossen, es hat mich aber der Bot nicht allda antroffen, auch im Wiederweg nicht im Thal funden, dann ich bin ein Tag zuvor heraus gewest, aber heut dato ist E. chf. G. Brief mir allhier zu Leipzig überantwort worden, wiewol ich meins Abreisens kein grundlich Bericht gehabt, wie ader was zu Prag beschlossen, aber nechten hat mein gnediger Herr Graf Jeronim Schlick mir hernach gen Lobschitz geschrieben und angezeigt, dass sich der Landtag geendet und ist ein Steuer wider den Turken durch die Stände bewilliget und beschlossen.

Nemlich, dass der Herrnstand, die von der Ritterschaft und die von Städten zugleich von allen ihren Hab und Gütern, von Hundert Gulden einen geben sollen, aber die Baurschaft von einem Schock Groschen, das thut dritthalben Gulden, 1 w. Gr. Meins Vorsehens, wie wol es Graf Jeromius Schrift nicht meldet, so soll an solcher Stener der Drittheil uf Fastnacht, der ander Theil uf S. Jorgentag, der dritt uf Jacoby gefallen und erlegt werden.

Ane das hör ich nichts, dass etwas sonderlichs ausgericht wäre, dann dass die vorprante Landtafel im Werk ist, mit Vorbesserung wiederumb aufzurichten.

Es haben auch kun. Mt. Erblande ein trefflich Schrift mit christlicher unterthäniger demuthiger Bitt der Religion Sachen halben an die kun. Mt. überantwort. Ader wie ich vormerk noch kein endlich Antwort bekommen. Solchs lass ich zu Lobschitz aufschreiben und wird mir morgen hernach kommen, dieselbigen E. chf. G. will ich alsbald unterthäniglich zuschicken. Komm ich auch etwas weiters in Erfahrung, soll E. chf. G. unvorhalten bleiben. Damit E. chf. G. thu ich mich als gehorsamer Diener ganz untertheniglich befehlen.

Datum Leipzig Mittwoch nachm neuen Jahrstage im xlii Jahre.

E. chf. G.

unterthäniger und gehorsamer Diener Heinrich von Konrics im Joachimsthal, Ambtmann.

# Zettel

E. chf. G. sollens gewisslich darfur achten und halten, wenn ich etwas wäre in Erfahrung kommen, dass wahrhaftig und dem zu glauben wäre, es sollen E. chf. G. bald erfahren haben, auch was sich weiter zutruge bei Tag und Nacht unterthäniglichen unvormeldet nicht bleiben. Dann wann ich keinen Grund hab, schreib ich nicht gern von mir.

# Sněmy I. **1542**.

# Die ständischen Verhandlungen des J. 1542.

- 1. Zprávy o poradách, kteréž dály se v Praze v měsíci březnu 1542, mezi vyslanými z Čech a horních i dolních Rakous za příčinou zjednání pomoci proti Turku.
- 1. Nachrichten über eine Berathung, die von Abgeordneten der böhmischen und ober- und niederösterreichischen Länder in Prag im Monat März 1542 bezüglich einer Türkensteuer gepflogen wurde.

296. Beschluss der Abgeordneten der böhmischen und österreichischen Länder über die zum Türkenkriege zu leistende Hilfe der einzelnen Länder.

PRAG, 3. März 1542. Gleichzeitige fehlerhafte Kopie im Archiv des k. k. Reichs-Finanz-Ministeriums in Wien.

Anno domini im 1542 Freitag nach dem Sonntag Inuocauit durch uns Johanns Burggrafen von Donau, Ladislau von Lobkowitz auf Khlinnegg der röm. kais. Mt. in der Cron Beheim Hofmarschalch als verordenten Personen der Herrn-Standes; Pironnea (?) Khuphan von Schweikhau, Johann von Witennez auf Tschochewicz aus der Ritterschaft; Merta von Nellehenaw, Johann Senno von Carlsberg aus den Prag Stetten und anstatt allen Stetten des Königreichs Beheims; Heinrichen Viczeczimký von Nachod auf Thunawicz von den Herrn; Wenzel Cheuteusi von Malawan auf Misliwog aus der Ritterschaft; Johann Schmidel von Obenharg aus den Stetten des Markgrafthums Marheren; Hanns Raimisperg von Dierspowitz auf Khlingkhenhause aus der Ritterschaft des Fürstenthumen Schweinitz und ich auch Doctor Ulrichen von Nostitz auf Ruperstorf von der Ritterschaft; Hannsen Englmann, Johann Waldstainer von den Stetten Ober und Niedern Lausitz; Reinprechten Herrn von Eberstorf Erb Cammerer in Österreich und Comentheur zu Tiwelperg, Herren Andrea von Prag Freiherrn zu Windehag von den Herrn; Sigmunden von Weixlberg aus Ratschlag aus der Ritterschaft des Erzherzogthums Ober und Niederösterreichischen Lande als Gesandten vermüg des Artikels der auf dem gemeinen Landtag, so den Montag nach Barbara im 1541 Jahr auf dem Pragerischen Geschloss gehalten, beschlossen worden diese Verordnung, Austheilung und Überschlag, wie hernach folgt, aller Schätzungen beschehen, wie wohl aus Verhinderung und darumb, dass die Zeit zu kurz gewest aus allen dieser Cron Weichbildern und Kreisen des gleichen andern zugethanen Landen und aber auch aus Ihrer kun. Mt. unsers allergenädigisten Herrn Erblanden allen Schätzungen für voll nicht eingebracht noch eingenommen worden, uns auch auf das Prager Schloss nicht zu Handen kummen

mögen, aber nichts weniger in Ansehung der jetzigen hochwürdiger obliegende höchsten Notturft, so als sich unser und der ganzen Christenheit grimmiger Feind von Tag zu Tag immer macht stärken und seine Macht mächtiglichen zunehmen thut, haben wir zu diesen Mal so viel, als wir der Schätzung in der Summa befinden, beiläufig unserm Gutbedunken nach, dermassen in jedlichen Lande ausgetheilt und angelegt, wie wohl die Herrn Fürsten dessgleichen andere Stände des Fürstenthums Schlesien im vergangen Lichtmesstag kein Person allher in dies Kunigreich abgefertigt, weil sie aber ihr Schätzungen geschickt, dieselben haben wir gleichwohl als die andern in die Summa bracht, doch mit sonderlichem dieser Cron gleichwohl auch allen andern Landen Vorbehalt, so obgedachter Schätzungen alle eingebracht und eingenommen und nachmalen bei gehaltener Raittung die Summa des Kunigreichs oder andern Lande wie dieselb auf jedes Land angeschlagen, nicht so hoch befunden, dass alsdann dieselbigen an alle Widerred demselben Land abgezogen, so aber dieselb höher in dieser Cron oder andern Landen erkannt, dass dieselb auch nicht vorgehalten, sonder an dies göttlich Werk und löblich Fürnehmen (weil christliche und brüderliche Schätzung bewilligt, darumben sich alle die Land an alle Fortl zugleich vorhalten sollen) angelegt werde, wie dann solches von uns Gesandten und darzu verordenten Personen auf die erheissliche Kriegs-Notturft für das aller fürderlichste anzuwenden angesehen und zu höchsten Notturften befunden und dass also alle die Schätzungen so unabschlägig und endlich in dieser Cron gleichwohl auch allen andern obgedachten Landen einkommen sollen von einem dem Lande dem Dornstag nach den Osterfeiertagen auf das Prager Geschloss den Herrn und andern in diese Cron auf den gemeinen Landtag darzu verordenten Personen an allen ferern Verzug übersandt und eingelegt, herwiederumb sollen auch obgedachte Herrn und andere darzu verordenten Personen allen den Geschickten so aus dieser Cron und andern Landen mit oftgemelten Schätzung erscheinen einem jeden Land insonderheit gründlich und endliche Schätzung zu stellen und überreichen. Was aber die acht Tausend geringe Pferd so also allda nach gehaltenem dieser Cron Landtag zu Verhütung allerlei der Turken Einfälle auf die Granitz abgefertigt sollen sein worden belangend, dieselben sollen endlich den Montag nach dem Suntag Judica schierist kunftig auf den Granitz, da es vonnöten wurde erscheinen und sich aus einem jeden Land finden lassen, nichts weniger auch der gewältig Haufen aus aller den Länden den Montag nach den Suntag Quasimodogeniti zwischen der Weisskirchen und Skölitz zusammenrucken ausgenommen Ihrer kun. Mt. Erbland, dann die bemelte Erbländer sollen auf den Granitz bei Rab zusammenrucken, es soll auch der obrist Feldhauptmann gleichwohl alle andere jedes Lands Hauptleut fleissig Aufsehen haben und verordnen, damit redliche und taugliche Kriegs Personen aufgenommen und solich beider Parteien zusammenrucken mit Erwägung des edlen und wohlgebornen Herrn Herrn Zuslaw Gerkhau von der Daub auf Leib und Werchstett des Kunigreichs Beheim und Ihrer kön. Mt. beider erbahr obristen Hofmeister und Markgrafthum in der Lausitz Landvogt als obristen Feldhauptmann beschehe, derhalben allen den obgedachten Landen ein Verzeichnus unter des Herrn und unsern Petschien dieser Handlung überreicht werden.

Der Cron Beheim Schätzung bringt dreimal Hundert Tausend fünf und siebenzig Tausend Gulden rheinisch.

Item, drei Tausend gemeiner Pferd auf eines monatlich sechs Gulden, bringt acht Monat lang in einer Summa ein Hundert Tausend vier und neunzig Tausend.

Item, auf sechs Tausend Fussknecht, auf ein monatlich vierthalben Gulden, thut acht Monat lang ein Hundert Tausend und acht und sechzig Tausend Gulden.

Item, zu Unterhaltung des Geschütz Pulver, Kugel, Büxenmeister und ander Notturst monatlich sechs Tausend Gulden thut acht Monat lang acht und vierzig Tausend Gulden.

Summa des alles vierthalb Hundert Tausend zehen Tausend Gulden.

Bleibt aber des zu Unterhaltung des obristen Hauptmanns seines Leitenambts und andern Personen funfzehen Tausend Gulden.

Des Markgrafthum Märhern Schätzung bringt anderthalb Hundert Tausend Gulden rh.

Item, zwei Tausend geringen Pferd, auf eins monatlich sechs Gulden, thut acht Monat lang vier und zwainzig Tausend Gulden 9600 fl. rh.

Item, drei Hundert gerüster Pferd, auf eins monatlich zehen Gulden, thut acht Monat lang vier und zwainzig Tausend Gulden.

Item, fünf Hundert Fussknecht einem monatlich vierthalben Gulden thut acht Monat lang vierzehen Tausend Gulden.

Zu Unterhaltung des Geschütz, Kugel, Pulver, Büxenmeister und ander Notturft dreizehen Tausend vier Hundert und zween und achtzig Gulden und auf den Feldhauptmann.

Summa des alles Hundert Tausend sieben und neunzig Tausend vier Hundert und zween und achtzig Gulden.

Bleibt über das alles dritthalb Tausend und achtzehen Gulden und das zu Unterhaltung des Hauptmann und seines Leutenambts.

Fürstenthum Schlesien. Schätzung Hundert Tausend sieben und sechzig Tausend Gulden ausserhalb der Fürstenthümer Schweidnitz und Jaur.

Ein Tausend geringer Pferd, auf eines monatlich 6 Gulden, thut acht Monat lang 48 Tausend Gulden.

Fünf Hundert gerüster Pferd, auf eines monatlich 10 fl., thut acht Monat lang 40 Tausend Gulden. Ein Tausend acht Hundert Fussknecht, einem monatlich 3½ Gulden, thut acht Monat lang funfzig Tausend und vier Hundert Gulden.

Zu Unterhaltung des Geschütz, Pulver, Kugel, Büxenmeister und ander Notturft monatlich 3 Tausend Gulden thut acht Monat lang 24 Tausend Gulden rh.

Summa des alles Hundert Tausend zwei und sechzig Tausend 400 fl. rh.

Bleibt Überschuss 4 Tausend 600 Gulden und dass zu Unterhaltung des Hauptmanns und seines Leutenambts.

Der Fürstenthümer Schweidnitz und Jaur sammt der Stett Schätzung 33 Tausend Gulden 100 siebenzehenthalben Gulden.

Item, ein Tausend Fussknecht, einem monatlich vierthalben Gulden, thut acht Monat lang 28 Tausend Gulden.

Item, 100 geringe Pferd, auf eines monatlich 6 fl., thut acht Monat lang 4800 fl.

Summa des alles 32 Tausend und 800 fl. rh.

Bleibt Überschuss drei Hundert siebenzehenthalben Gulden und darauf den Hauptmann Fendrich Thürchen und ander Darlehen.

Ober und Nieder Laussnitz 50.000 Gulden rh.

Item, aindlift halb Hundert Fussknecht, einem monatlich vierthalben Gulden, thut acht Monat lang 29 Tausend 4 Hundert Gulden.

Item, 400 geringe Pferd, auf eines monatlich sechs Gulden, thut acht Monat lang neunzehen Tausend zwei Hundert Gulden.

Summa des alles 48 Tausend sechs Hundert Gulden, bleibt Überschuss ein Tausend vier Hundert Gulden und das auf den Hauptmann und sein Leutenambt.

Österreich und anderer Ihrer kun. Mt. Erblanden Schätzung 4 Hundert Tausend Gulden.

Item, vierthalb Tausend geringer Pferd, auf eines monatlich 6 fl., thut acht Monat lang ein Hundert Tausend 68 Tausend Gulden.

Item, 500 wälischer Pferd, auf eines monatlich 10 fl., thut acht Monat lang 56 Tausend Gulden. Zwei Tausend Fussknecht, auf einen monatlich 3½ Gulden, thut acht Monat lang 56 Tausend Gulden.

Ein Tausend Martholosen, einen monatlich 4 fl., thut acht Monat lang 32 Tausend Gulden rh. Zur Unterhaltung des Geschütz, Pulver, Kugel, Büxenmeister und andern Notturft, monatlich 8 Tausend Gulden, thut acht Monat lang 64 Tausend Gulden.

Summa des alles dreimal Hundert Tausend sechzig Tausend Gulden.

Bleibt Überschuss 40 Tausend Gulden rh. und des zu Unterhaltung des Hauptmanns und seines Leutenambts.

297. Siegmund von Weichselberg, Abgeordneter der Landschaft in Krain, an den ständischen Ausschuss in Kärnthen: berichtet über die Verhandlungen und Beschlüsse der Vertreter der Stände der böhm. Krone und der österr. Länder bezüglich der Türkenhilfe, wobei er, Weichselberg, die Länder Steiermark, Kärnthen, Tirol und Görz, welche keine Vertreter geschickt hatten, vertreten musste, und verlangt den Ersatz der dabei aufgewendeten Kosten.

LAIBACH, 29. März 1542. Kopie im Archiv des k. k. Reichs-Finanz-Ministeriums in Wien.

Besonder gunstig lieb Herren und Freund, mein willig Dienst sein Euch bevor.

Ich füg Euch zu vernemben, dass ich als gestern von Prag hieher ankommen bin. Nun bin ich ungezweifelt, euere Gesandten haben euch angezeigt, wie der Beschluss des Landtags zu Prag ein End genommen hat, und die Cron Beheim an die Land begehrt, dass aus einem jeden Land geschickte und taugliche Personen zum Ausschussen zu dem negst vergangene Lichtmessen gen Prag oder gen Kuttenberg geschickt sollen werden und daselbst ihre Anlag ein Land dem andern bei einem beylichen (?) anzuzeigen und darüber Kriegshandlung berathschlagen, wo solche Anlag des Gelds am nutzigsten und tauglichsten anzulegen wär, da bin ich zu Prag belieben, dann ich mir nicht traut hab, heim zu reiten und zu der obbestimmten Zeit wiederum gen Prag zu kummen. Da der Lichtmesstag kummen ist, sein die Ausschuss aus der Cron Beheim erschienen mit sammt ihren untergebenen Fürstenthumen, oder von dem Fürstenthum Steyr und Kärnthen und Grafschaft Tirol und Görz ist Niemands erschienen, haben der kais. Mt. Commissari der Herr von Plaug, der Herr von Tscheruocho und Herr Wachtl Hauptmann zu Prag acht Tag mit dem Fürtrag verzogen, ob Jemands von eurentwegen kummen wurd, da aber Niemands erschienen ist, haben sie bei kais. Mt. Straf und Ungnad mit mir verschafft, ich soll mich an der Land statt beladen, wo solches nicht beschäch, so wurd die Sachen, so im Landtag zu Prag beschlossen, alle zurückgehen. Die von Österreich haben Herrn Reinprechten von Ebersdorf da gehabt und die im Land ob der Enns Herrn Andre von Prag, die haben auch mit mir soviel gehandelt, dass ich mich von der andern Land wegen auch angenommen und beladen hab, nachfolgend der kais. Mt. Commissari haben den Fürtrag von unser than und haben ihr Werbung in vier Artikel gestellt.

Fürs erst: dass man die acht Tausend geringe Pferd auf die Gränitz fürderlich an allen Verzug anlegen soll.

Fürs ander: dass wir uns der Ort Flecken annehmen sollen und fürderlich ein Monat Sold auf Steuer anlegen sollen.

Das dritt: dass wir auf die Armada fürderlich zehen Tausend Sold verordnen sollten. Zum vierten, dass man aufs Geschütz funfzig Tausend Gulden monatlichen anlegen und verordnen sollten, und dennoch ein Weg als den andern die zweinzig Tausend Sold volliglich auf die geringen Pferd

wenden sollten. Da haben wir solches Begehren bei einem Peülichen überschlagen, es hätt sich geloffen auf zweimal Hundert Tausend Gulden alle Monat; haben sie die von der Cron Beheim mit ihren Herrschaften nicht einlassen wöllen, als allein die acht Tausend geringe Pferd, so im Landtag zu Prag beschlossen werden, bewilligt aus Ursach, die kun. Mt. hätte solches in ihrem Landtag kein Meldung gethan, darumben sie desshalben kein Befelh hätten sich in solches einzulassen und haben darumben ein weitern Tag begehrt, den negsten Sonntag in der Fasten, da hat die kun. Mt. von den zwainzig Tausend geringer Pferd den halben Theil auf das Fussvolk anzulegen und zu wenden begehrt, das ist also bestehen, damit man die Armada und Ortslecken darmit besetzen mag, also hat man ihnen heim erlaubt mit ihren Herrn des zu berathschlagen und uns haben der kais. Mt. Commissari da zu Prag verboten bis auf denselben angesetzten Tag nicht abeck zu verrucken. Da der obbenennt Tag kummen ist, da sein sie wiederum erschienen und haben sich der Ortslecken und der Armada keineswegs annehmen wollen. Nachfolgend haben wir zu der Handlung griffen, da wir die Anlag einer dem andern anzeigt haben, wir gestehen, dass ihr Anlag viel ein kleineres bringt, als wir gedacht haben, da haben wir auch nicht mehr angezeigt als viermal Hundert Tausend Gulden mit der Grafschaft Tirol, mit samt den vorderen Landen.

Nu schick ich euch da den Beschluss und Auszeigung des Volk und Gelds, wie Ihr hieneben vernehmen werdet, die haben wir ein Theil dem andern mit unsern Petschaften verfertigt und zugestellt, darauf versich ich mich von einer Löbl. Landschaft, die werde mir mein Mühe, Fleiss, Zehrung und Kosten und was ich in die Canzlei und Schreiben geben hab, nicht unvergolten lassen, dann die Herrn von Steyer haben sich derhalben erbarlich mit mir vergleicht. Damit allzeit was euch Lieb und Dienst ist.

Datum Laibach, am 29. Tag März anno 1542.

Sigmundt von Weichslberg.

298. Der Ausschus der Stände in Kärnthen an Sigmund von Weichselberg, Abgeordneten der Stände in Krain bei den Berathungen der Vertreter der böhmischen und österreichischen Länder in Prag wegen der Türkenhilfe: dankt für seine Nachrichten und seine Mühewaltung im Namen der Kärnthner Stände und verspricht ihm den Ersatz der Kosten.

KLAGENFURT, 20. April 1542. Kopie im Archiv des k. k. Reichs-Finanz-Ministeriums in Wien.

Unsern freundlich willig Dienst weist zuvor.

Euer Schreiben des Datum Laybach den 29. Tag Martii jüngst verschienen, haben wir sammt Abschrift der Anlagen, davon ihr jüngstlich zu Prag neben andern der Cron Beheim und zum Theil der niederösterreichischen Land Gesandten beschlossen, empfangen und sagen euch in Namen einer ersamben Landschaft auch für uns selbs euer Mühe und Fleiss freundlichen Dank mit Begehr ihr wollet uns berichten, was ihr aber, das euch sunst von der Herrn wegen in Crain, der Gesandter ihr gewest seit, und der Herrn von Steyer gebührt, von dern von Kärnten wegen in die Canzlei ausgeben habet, alsdann wöllen wir euch soliche Ausgab fürderlich verordnen, hiemit was euch von uns freundlich Lieb und Dienst ist.

Datum Clagenfurt den 20. Aprilis anno Domini in 42.

N. Einer Ersamben Landschaft in Kärnten verordneter Ausschuss.

- Sněm, jenž svolán byl na den 23 dubna
   Der Landtag vom 23 April des J. 1542.
- 299. Položení sněmu obecního v království českém na hrad pražský v neděli na den sv. Jiří léta 1542 (23 dubna).
  - V ŠPÍRECH, ve středu po neděli Lætare (22. března) 1542. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand c. Věrní milí! Jakož Vás všech vůbec i jednoho každého zvláště tajno není, že jsou podle svolení a zavření sněmu obecního, kterýž v království našem českém na hradě pražském při času svaté panny Barbory minulé u přítomnosti osoby naší královské držán byl, osoby s plnou mocí ze všech zemí našich při vyslaných z království českého na dotčeném hradu pražském o panně Marii hromničné, též minulé, pospolu byly a některá jednání strany pomoci a berně proti nepříteli všeho křesťanstva Turku svolené (aby to k svému vykonání vedle svolení sněmovního přišlo) měly, tak jakž jest nám o tom, co jest při témž společném sjezdu a jednání na hradě pražském nařízeno, oznámeno a odesláno, při čemž některé nedostatky nacházíme, kteréž brzkého a spěšného opatření potřebují, což bez sněmu obecního státi se nemůže: protož Vám sněm obecní v království českém na hrad pražský v neděli svatého Jiří nejprv příštího pokládati ráčíme, poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste na den svatého Jiří do Prahy přijeli a hned na zejtří, totiž v pondělí tím raněji, ničímž se nezaměstnávajíc (neb spěšného jednání, jakž tomu všemu z oznámení a předložení našeho na ten čas dostatečně vyrozumíte, potřebí bude) bez všelijakého prodlení a odtahův na zámku pražském na paláci u nás k jednání sněmovnímu podle starobylého pořádku a obyčeje najíti se dali. A my také, znajíc toho tak znamenitou nejenom naši ale i království českého a všeho křesťanstva potřebu býti, sami osobně k tomu času mezi Vás přijíti ráčíme.

Kdež vědouc vůli i jisté poručení naše býti, nepochybujem o Vás, že pro takovou důležitou a znamenitou vejš dotčenou potřebu naší i Vás všech se dotýkající k témuž sněmu se sjedete a v tom se k nám povolně i poslušně zachováte.

Jestliže by pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše jisté poručení (ač té víry ani naděje býti neráčíme) zůstali, proto nicméně ti, kteří se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníc.

Dán v městě říšském Špajru v středu po neděli postní, kteráž slove Laetare 1542.

300. Předložení královské na sněmu, kterýž držán byl na hradě pražekém v ponděli po svatém Jiří (24. dubna) léta 1542.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

J. M. římský, uherský, český král, pán náš nejmilostivější, předkem ode všech tří stavův království českého, že jsou se na nynější sněm obecní sjeli a poslušně najíti dali, vděčně přijímati a vší milostí jim to zpomínati, nahražovati a na stavy království českého vznášeti ráčí: jakož stavův království českého předložení od J. M. Kr. na sněmu obecním minulém při času svaté panny Barbory učiněné tajno není, jaká nebezpečenství na království české, země k němu příslušející i jiné J. M. země dědičné a na všecko křesťanstvo skrze ztracení Budína se přibližují a valí, kdež pak J. M. Kr. kterakby takovému krve křesťanské žíznivému a ukrutnému nepříteli Turku, jeho dalšímu tyranskému

předsevzetí, aby ostatek království uherského a jiných věrných poddaných J. M. Kr. dokonce sobě nepodmanil, odepříno a bráněno býti mohlo, dostatečně jest předloženo a se stavy království českého i s jinými posly ze všech J. M. zemí s plnou mocí vyslanými taková věc roziímána a vážena byla. čehož přes to na tento čas dále opakovati J. M. Kr. za potřebné se nezdá; mimo to, což jest bylo nejprvé na sněmu říšském v Řezně od stavův svaté říše, totiž pomoc dvaceti tisíc lidu pěšího a čtyry tisíce zbrojného jízdného svoleno, kterúžto pomoc říšskou proti moci turecké za dosti býti k obraně království a zemí J. M. neznajíc, hned jest J. M. Kr. pro obranu a dobré věrných poddaných svých milých i všeho křesťanstva, znajíc a vědouc takovou důležitou potřebu a nastávající nebezpečenství, aby jeho Turka předsevzetí s pomocí pána Boha se zastavilo, jemu dostatečný odpor učiněn, rozšíření hranic a pomezí k dobrému J. M. Kr. zemím a poddaným státi se mohlo, při stavích svaté říše na nynějším sněmu o větší a znamenitější pomoc jednati jest pracně ráčil. Kdež skrze takové J. M. Kr. bedlivé, pilné a ustavičné jednání na nynějším sněmu v Špajru k tomu jest přivedeno, že jsou stavové svaté říše ještě jednou tak velikou pomoc jako prvé v Řezně, zejmena čtyřiceti tisíc pěších a osm tisíc jízdných zbrojných vše v osobách a k tomu mimo ta děla, kteráž král J. M. zjednati a v znamenitém počtu míti ráčí, osmdesáte kusův děl svolili a takovou pomoc bez nedostatku konečně do polu měsíce máje, a kteříž v dolejších zemích obydlí svá mají, prvního dne měsíce června vypraviti a poslati připověděli; o čemž J. M. Kr. žádného pochybenství nemá, nébrž dokonale věřiti ráčí, že taž pomoc svolená a sněmem říšským podle zavření nařízená, na jmenovaný čas vypravena bude, neb již nemalý počet ustavičně tak pěších jako jízdných dolů k místu uloženému den ode dne po zemi i po vodě táhnou.

Ale poněvadž stavové království českého v dobré paměti míti mohou to oznámení na sněmu obecním, pokud a co by J. M. Kr. s královstvími a zeměmi svými podle stavův svaté říše, jakž toho v Řezně stavové na J. M. žádali, učiniti a dvacet tisíc koní lehkých, špíži s potřebami náležitými, lodě, děla a prachy pro obranu Dunaje a dodávání špíže a jiných potřeb, na kterýchžto lodích méně desíti tisíc nemůže býti, nákladem svým držeti míti ráčil, což bez znamenitého velikého nákladu nikterakž chováno a držáno býti nemůže; i ač to všecko již mělo pohotově býti, avšak nemohouc J. M. Kr. pro předešlá znamenitá a nesnesitelná vydání, kteráž pro zachování království, zemí a jiných poddaných věrných milých učiniti ráčil, sám s to býti a těch potřeb válečných svrchu dotčených z měšce a z komory své královské s dostatkem vychovati, ráčil jest stavův království českého i poslův ze všech zemí vyslaných zde na hradě pražském milostivě i otcovsky žádati, aby J. M. Kr. k vychování takových potřeb a pro zachování království a zemí proti témuž Turku radou a pomocí svou neopouštěli a tak k J. M. se skutečně okázali, aby J. M. Kr. potřeby často jmenované od říše na J. M. složené míti, ty držeti i také pokudžby toho potřeba bylo, osobou svou královskou do pole táhnouti ráčil, ale na čem při tom času zůstano bylo, bezpochyby stavové království českého dobrou vědomost mají.

Avšak J. M. Kr. jako král křestanský a milovník království, zemí a poddaných svých, věrných milých, z přirozené milostivé náchylnosti a otcovské lásky i z povinnosti pro opatření a obranu před takovým nepřítelem Turkem poddaných J. M., neráčil jest ničeho pominouti, nébrž nelitujíc práce ani outraty do Špejru jeti a s pilností na tom sněmu se stavy svaté říše jednati a k tomu přivésti ráčil, že jsou ještě jednou tak velikou pomoc jako prvé, jakž svrchu dotčeno, svolili a připověděli, nežádajíc na J. M. Kr. královstvích a zemích žádných větších pomocí, mimo ty předešlé potřeby válečné na J. M. k objednání uložené, jenom za to prosili, aby k tomu času, když lid iz říše potáhne a což nejspíše možné bude, ty potřeby válečné pohotově byly.

I poněvadž stavové i jeden každý dobře znáti i tomu rozuměti mohou, že bez lehkých koní, špíže, střelby, lodí s jejich potřebami a opatření zámkův pozemních nic užitečného, prospěšného proti takovému nepříteli, by pak křesťanstvo nejznamenitější vojsko a takřka bez čísla lidu na toho ne-

Schází.

přítele vypravili, dokudž na vodě s těmi potřebami se nepřichystají a neopatří, provedeno ani zjednáno nebude moci býti, a J. M. Kr. také žádným jiným způsobem, než jakž se svrchu píše, té pomoci říšské obdržeti nemohl, ač J. M. dobře znáti a věděti ráčil, že těch všech potřeb válečných jmenovaných na svůj náklad vychovati a držeti bez pomoci království a jiných zemí J. M. nemí možné, ale chtíc křesťanstvu a věrným svým poddaným milým k obraně a k vítězství jejich takovou pomoc od říše, o kteréž nikda slýcháno není, aby kterému králi takovou pomoc, jako nyní svolili, zjednati a majíc dokonalou víru i naději, že od poddaných svých, když jest to pro jich dobré pracovatí i jednati ráčil, opuštěn nebude, k objednání a k chování často psaných potřeb nemohouc jinače zjednati, podvoliti se jest ráčil: protož J. M. Kr. se zvláštní důvěrností, nemajíc se kde jinam mimo poddané věrné své milé utéci, k stavům království českého v takových potřebách své útočiště míti a jich milostivě i otcovsky tak pro J. M. Kr. jako jich samých vlastní dobré za radu a pomoc žádati ráčí, jakby to nejlépe vyřízeno a spěšně opatřeno býti mohlo, aby bez prodlení J. M. Kr. radú a pomocí svou neopouštěli. Neb J. M. Kr. i to před stavy království českého tajiti neráčí, že J. M. Kr., jakž jest dotčeno, nikterakž možné není, ty a takové potřeby válečné svým nákladem držeti a chovati a jestli to nebude způsobeno, tehdy stavové svaté říše, tak jak jsú se zjevně slyšeti a odpověď svou sepsanou dali, nebudouli ty potřeby válečné vejš dotčené zjednány a takového opatření při jich přitažení v skutku nepoznají a neshledají, že dále od Vídně dolův se pustiti nemíní nébrž zase nazpátek odtahovati chtí; kdež kdyby se to státi a na křesťanstvo přijíti mělo, nepochybně (čehož pán Bůh chrániti račiž), jaký pád a dokonalé zkažení na křesťanstvo již by nejenom od Turka ale od samých křesťanův přišlo, takže by markrabství moravské, arciknížetství rakouské a jiné země zkaženy býti musely, ale jinač stavové takové nebezpečenství a příští zlé, kteréžby skrze to se státi a na křesťanstvo přijíti mohlo, (.....\*) nepochybné víry k nim býti J. M. Kr. ráčí, že stavové, aby tak veliká a znamenitá pomoc říšská nazpátek a v nic z příčin předložených obrácena býti měla, se nedopustí, nébrž J. M. Kr. tu radu a pomoc dadí, kterakby ti lehcí koně, špíže, střelba, prachy a lodě i také pomezní zámkové vychováni býti mohli a toho nedopouštěli, aby v tom pro nedostatek to chvalitebné křesťanské předsevzetí a říšské tažení v nic obráceno a všecky pomoci svolené bez užitku se rozjíti musely. Neb jest věc jistá, jestliže by Uhři to seznali a shledali, žeby od říše jim ta pomoc svolená nedošla, jižby znajíc, že jsou od křestanův opuštěni, Turku se poddati musili. a tak by spolu s Turky sjezdy a ustavičnými vpády a válkami království české a země k němu příslušející kazili a hubili.

Sluší stavům zdravě pomysliti, mohouc za času s pomocí pána Boha toho opatřiti a království uherské sobě i jiným na pomoc zachovati, takového zlého a škodného pádu, před kterýmž J. M. Kr. nejednou stavy vystříhati ráčil, nedopouštěti.

A jakož J. M. Kr. strany špíže a profantu, bez kterého ten válečný lid a nynější potřeba křesťanská nikterakž vyřízena býti nemůže, na stavy království českého při minulém sněmu vznésti ráčil, že k založení a skupevání takového profantu při nejmenším sto tisíc zlatých rejnských potřebovati ráčí, i nemajíc J. M. pro mnohá vydání odkud tu špíži založiti, žádal jest na stavích, aby oni spolu s zeměmi k tomuto království příslušejícími padesáte tisíc zlatých na dostatečné ujištění J. M. Kr. a urozeného Kryštofa s Ejcinku, nejvyššího profiantmistra, zapsání půjčili a J. M. tak dobře jako rakouské a jiné dědičné země, kteréž svých padesáte tisíc půjčily, založili: protož J. M. Kr. vždy stavův napomínati a bes přestání žádati ráčí, aby J. M. strany takové špíže v čas zakoupení radou a pomocí svou neopouštěli, neb jakž dotčeno, J. M. Kr. té špíže sám založiti nikterakž nemůže a hez toho niz užitečného proti Turku prevesti by se nemohlo.

The first of the group of the state of the s

Kdyby nedostatek spíže byl, ten lid válečný samým hladem, což se i prvé přiházelo, s pán Bůh toho nyní uchovati ráčí, k pádu by přijíti musel.

Což se pak té pomoci peměžité od stavův království českého svolené na sněmu předešle minulém a šacuňkův po krajích z statkův uložení dotýče, J. M. Kr. tu zprávu míti ráčí, žeby z některých krajův, co jest se v nich šacuňkův zběhlo, osobám k tomu voleným až dosavad toho neposlalí a také z některých krajův žeby mnohé osoby listův přiznávajících ani té polovice berně z statkův svých i z lidí nedaly, což jest J. M. s nemalým podivením, že taková věc na škodu všeho křesťanstva se odtahuje a některými osobami obmeškává: protož J. M. Kr. těch, kteříž se podle předešlého sněmu svolení tak nezachovali, aby bez meškání ještě tomu dosti učinili, napomíná a berníkům sněmem voleným poroučeti ráčí, aby oni podle sněmovního všemi stavy nařízení a zavření jednoho každého, kdožby se tak nezachoval, k takovým šacuňkům a spravení té berně měli a přidrželi, žádných dalších průtahův pro dobré křesťanstva nedopouštějíce.

J. M. Kr. toho před stavy tajiti neráčí, že jsou J. M. Kr. hodnověrní špehové přišli, kterak turecký císař některé přední baše své napřed do království uherského s znamenitým počtem lidu válečného poslal a sám osobně s mocí svou což nejspíše za těmiž bašemí vytáhnáti sobě umyslil, a tak náležité i slušné jest, aby stavové žádné hodiny ani dne nemrhajíc ustavičně to obmýšleli, jakby všechny ty válečné potřeby výš položené k vykonání a nařízení svému jistému přišly. Neb J. M. Kr. zde prodlévati na tento čas z příčiny, že lid z říše dolův táhne a na J. M. očekávati bude, meškati možné není, obávajíce se, aby skrze průtahy a prodlení času, tak jakž se i prvé dálo, opět nenabytá škoda (čehož pán Bůh všemohoucí z milosti své svaté uchovati rač) se nestala. Protož J. M. Kr. o stavích království českého, jakožto věrných svých poddaných milých, pochybovati neráčí, nébrž o nich věří, že v nynějších potřebách tak znamenitých a pilných, kterýchž nikdy větších nebývalo a aby na křesťanstvo od nepřítele Turka takové přiblížení a království a semí soužení nepřicházelo, povolně, spěšně i hotově jako milovníci J. M. Kr. a vlasti své se najíti dadí. J. M. Kr. všem vespolek i jednomu každému zvláště vší milostí svou královskou to zpomínati, nahražovati, jich králem a pánem milostivým býti ráčí.

#### 301. Usnešení sněmovní l. 1542, 4, května.

MS. v českém archivu zemakém s nápisem: "Červení sněmové od 1541 do 1582."

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl při přítomnosti J. M. Kr. na hradě pražském léta tisícieho pětistého čtyrydcátého druhého ve čtvrtek po svatém Zikmundu, dědici českém, ode všech třie stavuov královstvie českého svoleni jsou.

Jakož jest J. M. Kr., pán náš všech milostivý, skrze instrukcí, kteréž jest stavuom královstvie tohoto podati ráčil, vznešení v mnohých duoležitých potřebách strany toho ukrutného a litého nepřítele Turka učiniti ráčil, oznamujíc, kterak znamenitý počet lidu řízdného i pěšího na stavích svaté římské říše obdržeti a způsobiti jest ráčil, na kterýžto lid a pomoc i říné potřeby válečné, čímž by opatřeni býti měli a mohli, znamenitého nákladu se potřebuje, s kterýžto J. M. Kr. pro předešlé mnohé veliké náklady a vydání svým doložením býti nemuože, a protož aby taková znamenitá pomoc se nerozešla a v nic obrácena nebyla, ale k dobrému a užitečnému předkom J. M. Kr. a všemu křesťanstvu, královstvie tomuto a jiným zemiem k tomuto královstvie připojeným a vtěleným a obzvláště zemiem J. M. Kr. dědičným a prospěchem, a pomocí pána Boha všemehúcieho přivodena býti mohla, J. M. Kr. stavuov za radu a pomoc jako svých věmých milých poddaných žádati ráčí, tak jakž táž instrukcí od J. M. Kr. podaná, to vše v sobě šíře obsahuje, vysvětluje a zavierá.

I na takové J. M. Kr. předložení a žádost, znajíc toho jistú a konečnú potřebu, všickni tři stavové tohoto královstvie jsou se jednomyslně snesli a srovnali: předkem, abychom nechajíc všech zbytečností a hřiechuov, pro kteréž se Buoh všemohúcí hněvatí a takové obtížnosti na nás i na všecko křestanstvo dopouštěti ráčí, Jeho svaté božské milosti se jednomyslně pokořili, tu silnú víru k Jeho svaté milosti majíc, že nás lidu svého opouštěti neráčí, ale pro slávu syna svého milého a pro rozmnožení svaté viery křestanské nám proti témuž nepříteli všeho křestanstva Turku pomoc a zvítězení dáti ráčí; a tak z jednomyslné svornosti a lásky k takové duoležité potřebě J. M. Kr., pánu našemu milostivému, padesáte tisíc zlatých rejnských z této nynější polovice berně vybrané na špíži, aby ta zakoupena pro opatření a potřebu téhož lidu válečného býti mohla, na ujištění pana Kryštofa z Ejcinku půjčujem, tak a na takový konec, aby zase od téhož pana Kryštofa nadepsaného v moc osobám od stavuov k tomu voleným a zřízeným, totižto panu Adamovi z Říčan, Piramovi Kapounovi z Svojkova a Janovi Srnovi z Karlové Hory navrácena a dána byla a to konečně na sv. Jiří najprvé přieštího. A týmž berníkóm za jich práci má z té berně dáno býti: Adamovi z Říčan sedmdesáte pět kp. gr., Piramovi Kapounovi padesáte kp. gr. a Janovi Srnovi čtyrydcet kp. grošů vše pražských českých.

Item, což se pak ostatku této první polovice berně nyní vybrané, což jí nad těch padesáte tisíc zlatých rejnských, na špíži puojčených, zbývá a zuostává, dotýče, takto jsme se všickni tři stavové snesli a svolili: aby též osoby volené vejš jmenované od berníkuov krajských takovú berni pozuostalú k sobě přijímaly a berníci krajští aby jim takové berně na hrad pražský z krajuov s pomocí téhož města, v kterémž se ta berně vybierá, na náklad z též berně dodávati povinni byli a to konečně mezi tímto časem a svatým Duchem najprvé přieštím, cožby najspíš býti mohlo; a svrchu oznámené osoby takových peněz na nic jiného žádným vymyšleným obyčejem vydávati a obraceti nemají, než na lidi a potřeby všelijaké válečné v tomto nynějším tažení proti Turku z rozkázání najvyššího pana hajtmana polního colmistru, však na ten způsob, kdyžby najvyšší pan hajtman polní neb místo jeho držící lejtenant k již psaným osobám voleným téhož colmistra s listem pod pečetí svou poslali, a týž colmistr, což tak takových peněz k sobě přijímati bude, aby z nich povinen byl často psaným osobám voleným, a osoby volené stavům počet řádný učiniti, tak aby se z toho vyrozuměti mohlo, že ty peníze nejinam, než na tu vlastní potřebu válečnou obráceny a vynaloženy jsú.

Jakož druhá polovice berně při času sv. Vavřince najprvé přieštího podle sněmu předešlého vybrána a dána býti má, to též polovici berně tolikéž jsme se všickni tři stavové snesli a svolili, tak že berníci krajští předešlým sněmem volení takovou berni předce mají vybierati a svrchu oznámeným osobám voleným v moc jich na hrad pražský jakž i první polovici vydati, a ony volené osoby to mají tak řiediti a nejinam než na ty válečné potřeby vydávatí, jakž v svrchním artikuli o první polovici berně šíře napsáno jest. A jestliže by pán Buoh ž své svaté milosti vítězství šťastného popříti ráčil, čehož všickni na Jeho svaté božské milosti žádáme, takže by též sumy buď druhé polovice neb jakéhožkoli dílu vynaložiti potřebí nebylo, a také žeby dřiev sv. Vavřince teh lid tak z říše proti Turku vypravený z pole strhl a ta potřeba minula, tehdy aby berníci krajští takové druhé polovice té berně aikam z krajudy bez povolení všech tře stavuov nevýdávali.

Item, jestliže by pak z takové naší pomoci a sumy jakéžkoli buď děla neb jiné válečné potřeby koupeny byly, kdyžby taková potřeba pominula, ty nase stavnem královstvie tohoto navráceny a v jich moc dány byti mají.

Item, také J. M. Kr. všiekní stavové tohoto královstvie za to prosí, poněvadž předešlý sněm s jinými zeměmi k tomuto královstvie přieslušejícími i také s zeměmi J. M. Kr. dědičnými o todž pomoc stolen a zavříní jest, takže všiekní jednostajnů rovnost v tě pomoci nešti jsou povinni, aby J. M. Kr. to opatřiti, přiedíží a zjednatí při těch všech zemích ráčil, tak aby oni v takovém vynaložení sumy a peněz svých s námi rovnost nešli a vynaložili, ot minhe a za do krali kom ka krali na kral

Tolikéž J. M. Kr. za to stavové žádají a prog.

J. M. Kr. na tuto pomoc svolenú přijímati ráčil, aby chtěli, v službu přijíti a jich nepomíjeti ráčil.

jí nad těch padesáte tisíc

ločné k nynějšímu tažení

cuňkův spravedlivých

těch peněz jest,

protož J. M. Kr.

byla, 2 stavové

stí našlo, to

A jakož jest Zdislav Berka z Dubé a z Lippe...
předešlým sněmem za najvyššího hajtmana polnieho volen, na se jest najíti dal a tu práci podnikl a k sobě přijal, tolikéž Ungnad z Suneku za lejtenanta jemu ku pomoci přidán byl a v tom se takové do pole tažení prodlévá a oni na se pro tuž potřebu nemalý učinili jsou, i nechtíc stavové aby toho škodu nésti a míti daby z této berně a pomoci svrchu psané jim dáno bylo, totizto ma první i tento náklad a práci puol osma sta kp. gr. česk. a Ondřejovi první i tento náklad a práci puol osma sta kp. gr. česk. a Ondřejovi první jsou Zbyněk Berka z Dubé a Václav Pětipeský z Krásného Dvoru ku pomoci moravského lid jízdný i pěší v předešlém času vésti a nad nimi hajtmané hajtmanstvie volené a na se praci přijatú náklady jsou, jakž na stavy vzná opice jest Jan z Pernštajna na Helfnštajně jemu Zbyňkovi na týž jeho náklad sto kojí semu z pomoci se pomo

tího podle a svolili, u a potažení svém

·ez

českých puojčil, ty aby jemu Janovi z Pernštýna z též berně a pomoci nyní vyhová a navráceny byly, a jemu Václavovi Pětipeskému z též berně také aby sto kop gr. českých Item, což se židuov dotýče, jakož jsou předešlým sněmem od J. M. Kr. na doká sto nodle iných artikuluov sou dotýče.

třie stavuov z královstvie českého vypovědíni, a to podle jiných artikuluov snémovních zemskými zapsáno býti mělo, J. M. Kr. toho při tom zuostavovati ráčí, tak aby tiž židé více královstvie od žádného ze všech třie stavuov trpieni ani chováni a přijímáni nebyli, a to na věčné časy. A jestliže by který koli žid v tomto královstvie pod kýmkoli a kdežkoli postížen by aby na hrdle skutečně trestán byl, kromě těch, kteříž od J. M. Kr. až do svatého Jiří hajbrí příštího glejt sobě daný mají a ti aby zejmena poznamenáni a vuobec všem vyhlášeni a oznámení byli, a to pro vyupomínání dluhuov, též pro zaplacení, komuby co povinni byli.

A oni židé povinni jsou též do svatého Jana všecky dluhy, na komžkoli jaké mají, poznamenané a sepsané dáti najvyššímu panu hofmistru královstvie českého, pakliby toho neučinili a po tom času svatého Jana na jaké dluhy nastupovati chtěli, tehdy aby jim jich od žádného práva dopomaháno nebylo.

#### Relátorové z pánuov:

Petr z Rožmberka a na Krumlově, Volf starší z Krajku a na Nové Bystřici, najvyšší purkrabie pražský, Zdislav Berka z Dubé na Lipém a Zákupí, královstvie českého a J. M. Kr. dědicuov najvyšší hofmistr a markrabstvie Horních Lužic lantfojt, Jaroslav starší z Šelnberka a z Kosti, na Hrádku nad Sazavú, najvyšší komorník královstvie českého, Jan starší z Lobkovic na Zbiroze, najvyšší sudí královstvie českého, Hendrych svaté římské říše purkrabie v Míšni, hrabě z Hartnštajna a z Plavna, najvyšší kanclieř královstvie českého, Jan Bezdružický z Kolovrat na Košatkách, Jan mladší z Lobkovic, Kašpar Pflug z Rabštajna, Jan z Pernštejna a na Helfnštajně, Albrecht Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu na zámku kadaňském, najvyšší kamermejstr královstvie českého, Jindřich Planský z Ziberka, Arnošt Jilemnický z Oujezdce a z Kunic, Jan starší z Valštajna a na Újezdě, Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Jeronym Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu oc, Viliem starší z Valštajna a na Lomnici, Vácslav z Vartmberku a na Krupce a Lipém, Zikmund z Smiřic a na Skalách, Šebestian

<sup>\*)</sup> V některých MS. ještě slova: "po svatém Janu křtíteli nejprv příštím."

z Vajtmile, Jan purkrabie z Donína, Velf Štik z Holejče, hrabě z Pasaunu oc, Ladislav Popel z Lobkovic, maršálek dvoru krále J. M. v královstvie českém, Lorenc Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu oc, Ludvík Zajímač z Kunstatu, Viliem Křinecký z Ronova, Vácslav Míčan z Klinštajna a z Roztok, Adam z Říčan na Zásmucích, Jiřík z Šlejnic, Volf Bořita z Martinic, Ondřej Ungnod z Suneku, Jan mladší z Valštajna a na Peruci, Jetřich Bezdružický z Kolovrat, Lacek z Smiřic, Jan jinak Puota z Ryzmberka a z Švihova, Jiří z Valštajna a na Hostinném, Jan z Švamberka na Zvíkově, Jaroslav z Valdeka, Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, Joachym z Bibrštajna a na Fridlantě, Jan Špetle z Janovic, Jindřich Tajřovský z Einsidlu.

#### Relátorové z rytieřstva:

Jan Bechyně z Lažan a na Pičíně, najvyšší písař královstvie českého, Jiřík z Gerštorfu na Cholticích, podkomoří královstvie českého, Šebestian Markvart z Hrádku, purkrabie karlštejnský, Kuneš Bohdanecký z Hodkova na Žlebích, Viliem Přech z Čestic, prokurator krále J. M. v královstvie českém, Adam Řepický z Sudoměři, Piram Kapoun z Svojkova, Jiřík Vosovský z Adlaru, Jan z Lungvic, Volf z Vřesovic na Doubravské Hoře, Jan Muchek z Bukova, Vácslav Žeušický z Nestajova, Vácslav Dohalský z Dohalic, Jan Chvalkovský z Hustěřan, Jan jinak Ješek z Strojetic, Jan Byšický z Byšic, purkrabie hradu pražského, Vácslav Pětipeský z Krásného Dvoru, Adam Zilvar z Pilnikova, Viliem Kamajtský ze Lstiboře, Voldřich Fremuth z Krásného Dvoru, Mikuláš Bechyně z Lažan, Jaroslav Sekerka z Sedčic, Hanuš Fictum na Novém Šumburce, Smil Nebilovský z Nebilova, Bernart Zeušický z Nestajova, Jan Beneda z Nectin, Viliem Klenovský z Klenového, Bernart Barchanec z Baršov, Zdislav Dobřenský z Dobřenic, Jan Kaplieř z Sulevic, Jindřich Beřkovský z Šebieřova, Kryštof Skuhrovský z Skuhrova, Petr Chotek z Vojnína, Přech Lčovický z Čestic, Jan Opit z Maličína, Mikuláš Hysrle z Choduov, Diviš Bošinský z Božejova, Vácsláv Bubla z Meziklasí, Smil Myška ze Zlunic, Kryštof z Jandorfu, Lacek Vostrovec z Kralovic, Bohuslav Šlejbor z Tisové, Suda z Řenec, Jan Straka z Nedabylic, Jan z Vrchlabí, Vácslav Beneda z Nectin, Jakub Hruška z Března, Jan z Sobětic, Gabriel Klenovský ze Ptení, Voldřich z Prostiboře, Mikuláš Rendl z Oušavy, Jeronym z Hrobčice.

Pražané všech třie měst pražských, horníci i jiní poslové z měst královstvie českého též se k relací přiznali.

302. Odpověď královská na usnešení sněmovní l. 1542, 4. května.

MS. v knihovně knižete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď a žádost J. Kr. M. na svrchu dotčené snešení a svolení stavův království českého.

Jakož jsou stavové království českého na předložení sněmovní J. M. Kr. včera po poslích svých odpověď psanou poslali a dali, té jest J. M. Kr. vyrozuměti ráčil a předkem, kdež na žádost J. M. Kr. k takové důležité potřebě padesáte tisíc zlatých rejnských z nynější polovice berně vybrané na špíži, aby ta zakoupena pro potřebu lidu válečného býti mohla, na ujištění pana Kryštofa z Ejcinku, aby k času svatého Jiří příštího zase navrácena a dána byla, půjčiti chtějí: J. M. Kr. to od stavův království českého jakožto věrných poddaných svých milých milostivě a vděčně přijímati a ujištění od téhož Kryštofa z Ejcingu na tu sumu zjednati bez meškání ráčí.

A kdež stavové v druhém artikuli ostatek té polovice berně, což jí nad těch padesáte tisíc zlatých rejnských na špíži půjčených zůstane, na lidi a všelijaké potřeby válečné k nynějšímu tažení proti Turku svolili, J. M. Kr. jest potřebí věděti, co a jak mnoho v sumě podle šacuňkův spravedlivých té polovice berně nyní vybrané se zběhlo a nachází, aby J. M. vědouc, jaká suma těch peněz jest, věděl a mohl se nač v takových nynějších důležitostech ubezpečiti a tím spraviti: protož J. M. Kr. stavův milostivě žádati ráčí, aby se to vyhledalo a J. M. ta suma zejména oznámena byla, 2 stavové to mezi sebou na nynějším sněmu vyhledali, co by se takových šacuňkův a nerovností našlo, to k nápravě, jakž pak i v jiných okolních J. M. zemích tak jsou se zachovali, přivedli.

Což se pak druhé polovice berně, kteráž při čase svetého Vavřince nejprv příštího podle svolení sněmu předešlého vybrána a dána býti má, dotýče, kdež stavové na tom se snesti a svolili, přišlaliby toho další potřeba, žeby tomu lidu, který dole proti Turku bude a potáhne, retuňku a pomoci mezi tímto časem a svatým Vavřincem potřebí bylo a žeby osobné, společní a veřejné tažení anebo na místě svém vyslané bylo, tehdy ten každý, kdožby tak osobně táhl aneb na místě svém vyslal, takové polovice berně za sebou sobě ku pomoci zanechati má.

I poněvadž stavové svaté říše i jiné země J. M. Kr. jsou pomoci proti nepříteli Turku bez takových výminek a zvláště říše za tři léta pořád zběhlá svolili a nad to bylaliby potřeba, veřejně přitáhnouti připověděli, neb toho potřebí bude, ten nepřítel Turek, jakžby sobě někdo myslil, ne tak snadně a pojednou přemožen a poražen bude moci býti, a by pak (o čem J. M. nepochybuje) s pomocí pána Boha křesťanstvo vítězství nad ním obdrželo, však proto k rozšíření pomezí a k dobývání zámkův a těch míst pevných, kteréž minulých let Turci vzali, lidu válečného na vodě i na zemi J. M. Kr. držeti a míti potřebí bude, a nikterakžby se netrefilo, tak pojednú z pole domů odtáhnouti, proto J. M. Kr., obávajíce se v tom při říšské pomoci a jiných zemí zmatků i těžkostí, kteréžby od nich skrze to povstati mohly, stavův království českého, věrných svých milých, žádati ráčí, aby bez takových všelijakých výminek tu druhou polovici šacuňkův na lidi a potřeby válečné proti Turku svolili, neb ty peníze skrze jejich osoby od stavův k tomu zřízené, totiž nejvyššího hejtmana polního a colmistra, nemají jinam než na ty svrchu dotčené potřeby válečné vydávány a obráceny býti.

Kdež pak J. M. Kr. nepochybné víry k stavům býti ráčí, že se tak pro říši a jiné země, jak svrchu dotčeno, v té věci povolně zachovají a bez těch výminek drahou polovici na ten způsob, jakž tuto nynější první pomoc sněmem obecním předešlým připověděli, tak svolí a na ty potřeby často jmenevané osobám od nich voleným vydávati poručí. J. M. Kr. na jiném býti neráčí, než jestli J. M. k této potřebě proti Turku lidu potřebevati bude, že neráčí toho pominúti, aby neměl na tuto pomoc svolenou lidi z tohoto království, kteřížby sloužiti a v službu se dáti chtěli, přijímati, nébrž je mimo jiné fedrovati ráčí.

## Sněmové 1. 1543.

# Die Landtage des J. 1543.

1. Akta o sněmu, jenž položen byl na 1. Die Verhandlungen des auf den 5. den 5. března 1543 do Prahy.

März nach Prag berufenen Landtages.

303. Ferdinand I pokládá sněm obecní na den 5. března 1543.

V NORIMBERCE 1543, v neděli po obrácení sv. Pavla (28. ledna). MS. v knihovné knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc. Věrní milí! Znajíc my a uváživše nynější nejenom naší ale království, zemí a poddaných našich i všeho křesťanstva strany Turka nepřítele potřebu nastalou, kteráž nikdy větší nebyla, a jsouc od stavů markrabství moravského, věrných našich milých, na sněmu obecním nyní minulém v Brné prošení i ponížené žádáni, poněvadž markrabství moravské, knížetství slezské i jiné země naše, jež na pomezí a nejblíže nepřátelóm přisedí, ustavičných sjezdův, žen, dětí, poddaných svých mordování, statkův zkažení a konečné záhuby očekávati a obávati se musí, abychom pro již dotčenou potřebu a opatření jejich i jiných království, zemí a věrných poddaných našich milych sněm obecní bez prodlení v království českém k společnému shledání a jednání, kterakby tomu nepříteli Turku s pomocí pána Boha všemohoucího odepříno, království a země naše opatřeny, bráněny byti mohly, položití ráčili: čemuž pak sami od sebe prvé nežli takové od stavův k nám napomenutí se stalo, velice naklonční jsúc, rádi bychom byli před dosti dlouhým časem pro již dotčené potřeby sném obecní v království českém položiti a osobně mezi Vás, věrné poddané naše milé, přijeti ráčili, kdyby nám jedno pro nepřítele Turka, druhé pro ránu a mor od pána Boha v království českém dopuštěný i jiné mnohé pilné potřeby strany opatření království uherského, osazení zámkův a míst pomezních, a teď nyní sněm obecní v říši položený, nebyly překážely. Ale vědúc jistotně, že bez snému jinač nám, zemím, poddaným našim z takového nebezpečenství tureckého spomoženo ani dostatečné opatření obmyšleno býti nemůže, protož nemohouc prvé k tomu z příčin již dotčených přijíti a posloužiti, sněm obecní Vám na hrad pražský tu neděli, jenž slove Lætare, nejprv příští pokládati a rozpisovati ráčíme, poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste v neděli Lætare do Prahy se sjeli a hned nazejtří, totiž v pondělí tím raněji bez všelijakého jiného zaměstnání a prodlévání na paláci u nás k jednání sněmovnímu podle starobylého obyčeje a chvalitebného pořádku najíti se dali, neb my znajíc toho tak znamenitou potřebu poddaných našich a všeho křesťanstva býti, pokudž nejvýš možné a pán Bůh všemohoucí nám toho popříti ráčí, osobně na ten sněm přijeti ráčíme.

Z poručení i napomenutí našeho, také z jiných zemí k koruně české příslušejících poslové s plnou mocí, jakž již v markrabství moravském jsou osoby volené, k tomu sněmu přijedú a spolu s Vámi o takovou znamenitou společní potřebu s pilností jednati budú. Kdež vědouc vóli a jisté

poručení naše a znajíc důležitou i vlastní toho potřebu Vás všech býti, nepochybujem, že se v tom povolně i poslušně zachováte; jestliže by pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše jisté poručení (ač té víry ani naděje býti neráčíme) zůstali, proto nicméně ti, kteříž se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníce.

Než co se rukojmí a věřitelův urozeného Adama Lva dotýče, těm jsme pro nynější tak znamenitou potřebu všeho křesťanstva se dotýkající tuto milost dáti a učiniti ráčili, aby ti rukojmí a věřitelé svrchupsaní, kteříž při tom času na sněm obecní k neděli Lætare z domův svých do Prahy pojedou, až by zase po vykonání a zavření sněmu jmenovaného v osmi dnech pořád zběhlých do domův svých navrátiti se mohli, od žádného zatykováni nebyli, nébrž do toho času před zatykači svobodni zůstali.

Dán v Norimberce v neděli po sv. Pavla na víru obrácení léta 1543.

304. Instrukcí královská komissařům na sněm český l. 1543, 5. března vyslaným.

V NORIMBERCE, 1543 v pondělí po neděli Oculi (26. února). MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Instrukcí k stavům království českého na hradě pražském na sněmu obecním v pondělí po neděli postní Lætare nyní příští shromážděným, na urozené: Jana z Pernštejna na Helfensteině, Jiříka Žabku z Limberku na Kounicích, místokancléře našeho v království českém, a statečné Jiříka z Gerstorfu na Cholticích, podkomořího království česk. a Václava Žehušického z Nestajova na Žehušicích, společně neb rozdílně, věrné naše milé, co s týmiž stavy jednati a na ně vznésti mají, daná.

Předkem, aby od nás poslové naši stavům království českého, věrným našim milým, milost naši královskou a všecko dobré pověděli, listu našeho věřícího jim dodali a že od nich, že jsou se na nynější sněm sjeli a poslušně najíti dali, milostivě přijímati ráčíme, oznámili a dále předložili: že jsou tomu z listův sněmovních, z kterých zvláštních důležitých a znamenitých potřeb netoliko nás, království českého a zemí příslušejících, ale všeho křesťanstva se dotýkajících, i také na poníženou prosbu a žádost stavův markrabství moravského, nynější sněm obecní sme položiti ráčili, vyrozuměti mohli a ještě šířeji, jakž se o tom tuto dole vypisuje, srozuměti budou moci.

Kdež ač bychom dotčený sněm k společnému shledání stavův království českého s zeměmi k němu příslušejícími (na kterémžby o důležité potřeby k obraně proti Turku, žíznivému nepříteli všeho křesťanstva, rozvažováno bylo a o ně se jednomyslně rozmlouvalo, kterak by království české a země k témuž království příslušející spolu s jinými poddanými našimi věrnými milými zachovány a z nebezpečenství tureckého vysvobozeny býti mohly) prvé rádi položiti byli ráčili, ale pro příčinu morové rány, kteráž tehdáž v království českém i v některých jiných zemích našich se byla rozmohla, to se státi nemohlo; avšak nechtěli jsme téhož sněmu položením déle prodleti, ač sami osobně nikterakž postačiti bychom nemohli, neb jest se teprva sněm říšský zde v středu po svatém Pavlu na víru obrácení minulém začal a ještě zavřín není, ješto kdybychom před zavřením téhož sněmu říšského odjeli, tehdyby také poslové a rady kurfirštův, knížat i jiných stavův říšských, kteříž na ten čas zde na tom sněmu říšském jednají, pospolu nezůstali, i tolikéž jiní kurfirštové a knížata, kterých každého dne na obeslání naše sem očekáváme, zvědouc o odjezdu našem, sem

by nedojeli, než nazpátek k domům svým se navrátili, a tak by nic konečného zavříno býti, k vykonání ani k vyřízení přijíti nemohlo.

I vědouc my, co nám, královstvím, zemím a poddaným našim i všemu křesťanstvu na zdejším jednání říšském záleží, zde sme proto osobně zůstali, jsouc té milostivé naděje do stavův království českého, že nic méně jakobychom sami přítomni byli, všecky věci podle důležitosti potřeby uvažovati a s pilností jednati budou, neb ač sme na sněmu obecním, kterýž o svatém Zikmundu minulém na hradě pražském u přítomnosti osoby naší královské držán byl, stavům milostivou přípověď učiniti ráčili, že k času svatého Martina, též minulého, pro zemské obecní potřeby sněm položiti a držeti dopustiti ráčíme, což sme s milostí nachyleni byli učiniti, než že sou nám v tom tehdáž běhové a jednání válečná i také morové povětří, jakž vejš dotčeno, na překážku byli, a také bychom byli rádi i nynější sněm pro ty potřeby obecní zemské rozepsali a v sněmovních listech o tom zmínku udělali, ale to se proto státi nemohlo, neb jsou stavové markrabství moravského s velikou pilností a ponížeností strany spěšného sněmu obecního položení nás starali, pokorně prosíce, aby se časně přede všemi jinými jednáními opatření a odpor proti Turku pro zachování a obranu hrdel, žen, dětí a statkův jich obmýšlel.

Protož mají poslové naši stavův milostivě žádati, aby nad tím žádné těžkosti nenesli, ani těch potřeb obecních na nynějším sněmu bez přítomnosti osoby naší královské k jednání před se nebrali, nébrž se v tom podle milostivé důvěrnosti naší, kterůž k nim máme, poslušně zachovali a v těch obecních artikulích malé sečkání měli, s tou milostivou přípovědí, že my strany takových obecných potřeb, kteréž stavové poslóm našim, proč toho sněmu žádostivi jsou, sepsané podati mají, mezi tímto časem a svatým Janem křtítelem božím najprv příštím sněm obecní rozepsati, položiti a pokudž nejvejš možné, osobně na tom sněmu býti a takové obecní jednání předsevzíti ráčíme, a v tom ve všem, cožby užitečného stavům býti mohlo, pilným a bedlivým jednáním i radou naší nic sjíti nemá, nébrž nás v tom stavové k sobě milostí náchylného seznati mají. A by i takové obecní zemské potřeby na ty oznámené a předložené artikule nyní jednány a nařízeny byly a toho, cožby k odporu nepřítele všeho křesťanstva sloužilo, se v skutku nepředsevzalo, tak aby tudy s pomocí boží naděje k obraně býti mohla, tehdy by se to všecko zase skrze nepřítele Turka zjinačilo, zrušilo a dokonalá zkáza stavův a zemí připojených skrze to přijíti musela, ale jestliže se v tom časně opatření stane, tehdy se bude mocí potom tím dostatečněji o potřebách obecních jednati a zavírati.

Také o stavích království českého pochybovati neráčíme, že v dobré paměti mají, kterak sme mnohými znamenitými a ustavičnými pracemi, starostmi a těžkým vydáním strany Turka, dědičného nepřítele všeho křesťanstva, hned od počátku králování našeho až do dnešního dne, obtíženi býti ráčili; jakož sme pak nynějších minulých časův a let, chtíc země a poddané, věrné naše milé, před ukrutným tyranem Turkem zachovati, snamenitá vojska lidu válečného při stavích svaté říše i jiných některých křesťanských potentátích proti dotčenému nepříteli Turku s nemalým bedlivým jednáním a mnohými dalekými pracnými jízdami obdržali, kteréžto vojsko roku minulého v království uherském v poli proti nepříteli bylo, ale že jest se tím lidem při tom času málo užitečného proti nepřátelům provedlo, majíc my nad tím srdečnou lítost, nevíme co jiného k tomu říci než pánu Bohu poručiti musíme, jsouc sebou jisti, že jest pilností, prací i nákladem naším nic nesešlo, aniž co takového slušně od koho nám přičítáno býti může.

Všecko, co jest na nás spolu s královstvími, zeměmi a poddanými našimi věrnými milými od stavův svaté říše vloženo bylo, jakožto lehcí koně, střelba s jejím příslušenstvím, lodě, špíže i jiné potřeby válečné, to sme bez nedostatku, ač s nemalou naší i poddaných našich škodou i obtížností, vychovati a držeti ráčili, takže při těch všech potřebách válečných žádného nedostatku z daru pána Boha nebylo nébrž i zbytek se našel, jakž pak kurfiršt brandenburský, J. L., nejvyšěí hejtman polní

nad lidem říšským, stavům svaté říše (podle znění příležícího výpisu) psaním svým vyznal i jiné válečné rady a všickni, kteří v poli byli, toho dobře povědomi jsou.

Což proto stavům království českého oznamovati ráčíme, aby majíc o tom zprávu pravdivou, nás sami při sobě i těch, kteřížby něco toho, ač té naděje býti neráčíme, o nás (jako bychom my toho, že jest tím lidem říšským válečným se málo provedlo a bez užitku vojsko se roztrhlo, příčinou byli) v lidi vtrušovali, výmluvna měli.

Také i toho před stavy tejna učiniti neráčíme, že sme podle milostivé přípovědi naší stavům učiněné ten konečný úmysl náš královský na tom ustanoviti byli ráčili, minulého léta osobú naší královskou do pole táhnouti a pro obranu a zachování poddaných věrných našich milých všecko to. což králi křesťanskému a milovníku poddaných náleží, ničeho nelitujíc činiti, ale nemohouce my nikterakž z příčin nížeji položených k takovému pobožnému a křesťanskému akutku a do pole tažení postačiti, toho sme, ač nerádi, proti vší naší vůli pominouti museli, neb když jest vojsko z říše u Vídně se stahovalo, nemajíc dotčené vojsko a lid válečný od některých stavův říšských záplaty své. v tom času sou se nám opověděli, jestliže se jim od říše záplata nestane, že nemajíc nač sloužiti ani v noli trvati, dále do království uherského táhnouti a k nepřátelům se přiblížiti nemíní, nébrž zase nazpátek utáhnouti chtí. Kdež chtíc my to, pokudž tehdáž nejvýš možné bylo, časně opatřiti a roztržení toho lidu válečného na zkázu křesťanstva nedopustiti, znamenitou sumu a naše vlastní peníze, kteréž sme pro potřebu naší do pole tažení objednali, mezi ně rozpůjčiti a poděliti, i k tomu na světlo opovídání a předkládání jmenovaného nejvyššího hejtmana polního a lidu říšského nám učiněná, jestliže jim nepřipovíme, na sněm říšský, kterýž tehdáž měsíce července zde v Normberce držán byl, osobně jeti a při stavích říšských jim o záplatu jednati, že nechtí z ležení, v kterémž jsou u Vídně dosti dlouhý čas leželi, se hnouti; čehož sme se jim, nechtíc té přípovědi učiniti, více než na týden bránili, avšak vždy naposledy z výš oznámených příčin připovědíti museli, a hned se ztížně sem do Normberku vypraviti a s stavy svaté říše o záplatu lidu jich válečnému jednati i přiřčení té záplaty při stavích obdržeti ráčili; a kdybychom nebyli tehdáž osobně na ten sněm říšský jeli, nebyla by se záplata tomu lidu říšskému stala.

A tak navrátivše se my zase z toho sněmu říšského do dolních dědičných zemí našich rakouských, předce sme, jakž se svrchu píše, do Uher vojensky táhnouti chtěli, by se nám v tom průtah nebyl stal; jakož stavové království českého i jiné země k němu příslušející berni a pomoc na minulém sněmu obecním proti žíznivému krve křesťanské nepříteli Turku na vychování těch potřeb válečných, na nás od říše uložených, a k osazení a opatření hranic a míst pevných pro uvarování vpádův a sjezdův svolili a na určité časy položiti i nám skrze colmistry jich vydati připověděli, čehož se tehdáž nestalo, a my se na takovou sumu konečně ubezpečiti i jinde, aby vždy těm dvěma tisícům lehkým koním, kteříž se od stavův v Uhřích přijali (ač nechtělili sme, aby tehdáž z pole utáhli) záplata se stala a na těch i na jiných potřebách válečných na nás od říše, jakž svrchu dotčeno, uložených, nescházelo, s naší znamenitou škodou peníze pod úrok objednati a se vydřužiti museli, z kterýchž až podnes trok dáváme, a tak nám (ačbychom srdečně rádi byli) z výš oznámených příčin, jak stavové sami znáti mehou, do pole se osobně vypraviti možné nebylo.

Než když k tomu přišlo a odtažení lidu říšského od Pestu se stalo, tu jest kurfiršt brandenburský, J. L., nejvyští hejtman polní nad lidem říšským, i také J. L. přidané polní válečné rady, nám, že od říše sedm tisíc lidu jízdného i pěšího k osazení a opatření zámkův, míst pevných a přo uvarování vpádův a sjesdův tureckých na pomezích držáno býtí má, svolili a připověděli, a my tolikéž několik tisíc koní lehkých mime ten počet knechtův a Vlachův, který se prvé od nás drží a v ovazení jsou, podle svrchu psaných sedm tisíc lidí válečných od říše svolsných, míti a těm každého měsíce drahnou sumu platiti ráčíme, jakož pak země k koruně české vtělené k takovému předešlému i svyněje

šímu vychování své pomoci peněžité na větším díle spravily a ještě každého dne vydávají a platí, ale že jsou některé osoby z stavův z království českého, to což na ně dáti přišlo, až posavad za sebou zadržaly a po uvázání komorníkem i také listu obranného berníkům nespravili, toho proti svolení sněmovnímu a zřízení zemskému učiniti nemajíc, do nich sme se nenadáli.

I aby ve všech zemích rovnost se zachovala, mají poslové naši na místě našem stavův milostivě a s pilností napomenouti, aby se tak k tomu přičinili a ty osoby, kteréž jsou dotčenou pomoc peněžitou za sebou zadržaly, k tomu měli, aby bez prodlévání to, což za nimi pozůstává, spraveno a colmistru jich k zaplacení lidu válečného se vydálo a s těmi penězi dolů pro uvarování dalších škod i toho lidu odtažení týž colmistr vypraven byl.

Neb stavové království českého té milostivé i otcovské lásky do nás se nadíti mají a mohou, jakož pak v pravdě vždycky i nyní jináče po nás neseznali, než že kde jsme co v moci naší královské měli, ničehož až posavád pro obranu věrných poddaných našich milých nelitujíc, sme vynaložiti i k tomu do Prešpurku do království uherského při času Všech svatých minulých na rákoš, kterýž od nás stavům království uherského položen byl, se vypraviti ráčili, na kterémžto sněmu a rákoši na pilné, bedlivé a ustavičné naše jednání a pracování dotčení stavové království uherského znamenitou pomoc, jak se nížeji vypisuje, svolili, totiž z jednoho každého domu při Hromnicích minulých jeden zlatý uherský a o svatém Jiří nejprv příštím také po jednom zlatém uherském, a biskup i prelati, páni a rytířstvo padesátý díl všech statkův svých a léta nastávajícího vždy ze sta osedlých poddaných čtyry koně lehké dáti, připověděli, k tomu preláti, páni a rytířstvo podle zřízení dekretův a přísah svých, což nejsilněji budou moci, osobami svými do pole se vyzdvihnouti a táhnouti podvolili, i nad to výše mnoho jiných potřebných artikulův k těm věcem náležitých jednomyslně jsou zavřeli a vyplniti přiřekli.

A nad to také obzvláštně dolní země naše rakouské dědičné velikou pomoc jsou dáti a vyplniti se podvolily, k čemuž sme, jak se svrchu oznamuje, skrze mnohé bedlivé jednání přivesti a hned po zavření rákoše odtud z Prešpurku do markrabství moravského na sjezd obecní, kterýž tehdáž v městě Brně držán byl, se vypraviti ráčili; tu stavové markrabství moravského oznamujíc a předložíc nám nastávající důležité potřeby, podvolili jsou se posly své na sněm, kterýž bychom v království českém položili, vypraviti a jim plnou moc, aby toliko strany pomoci proti Turku (a o nic jiného) jednali a zavírali, dáti s tou poníženou prosbou, abychom tolikéž při jiných zemích k království českému příslušejících o vypravení poslův jednati rozkázati ráčili, což se i stalo, a jináče se nenadíváme, než že jsou se také tak podle přípovědí svých zachovali.

Kdež po vykonání napřed psaných věcí v Prešpurku na rákoši i také v markrabství moravském na sjezdu obecním předce sme, nelitujíc žádné práce, starosti, nákladův i dalekých nebezpečných jízd na nynější sněm říšský sem do Normberka přijeti ráčili a s stavy římskými v začatém pilném jednání usilujeme, aby předešle svolená, trvalá a stálá pomoc k svému vyřízení a vykonání přijíti a ti nedostatkové a což jest léta minulého na překážku bylo, se napraviti a časně přetrhnouti mohlo, jsouc té nepochybné naděje, že to s pomocí pána Boha ku potěšení poddaných našich a všeho křesťanstva obdržíme.

I poněvadž stavové vůbec vědí, že Turek nepřítel všeho křesťanstva po opanování Budína, stolice královské, tak blízko k jiným královstvím a zemím našim se přiblížil, moc svou rozšířil a ostatek království uherského pod se podmaniti umínil, čehož, jestliže jemu předně s pomocí pána Boha všemohoucího, stavův svaté říše a věrných poddaných našich i jiných křesťanských potentátův, časně a s dostatkem odepříno a obráněno nebude, snadně by dovedl i jiné země naše rakouské, markrabství moravské, knížetství slezské a tak dále i království české ustavičnými a nenadálými vpády, sjezdy, žen, dětí a lidu zajímáním a pryč vedením, hubiti, kaziti a páliti bude, čehož každý rozumný snadně povážiti může.

Všichni naši špehové, víc než z jedněch míst, na tom se srovnávají, kterak turecký císař osobně se vší silou a mocí svou vojenskou (a podle něho znamenitý počet Tatarův a Valachův) do království uherského, markrabství moravského a jiných zemí našich nynějšího času táhnouti umyslil, ješto skrze to, nebudeli zvláštní milosti boží a skutečného i dostatečného strany pomoci snešení a brzkého zavření, dokonalé zkázy, záhuby i jistého pádu a zahynutí jest očekávati.

Znajíc my, že bez pomoci království českého, poddaných věrných našich milých i jiných dobrých křesťanův, tomu nepříteli nikterakž odolati a odepříti nemůžeme, neb sme předešle podle nejvyšší možnosti naší královské, kde jsme co měli, vydati a důchody naše rozzastavovati i komoru naši královskou schuditi ráčili a ještě ničehož, kdež co máme, vynaložiti ani hrdla našeho královského podle věrných poddaných našich milých nasaditi nelitujíc, všecko rádi a mile učiniti i stavův království českého, že jsou těchto všech časův za králování našeho veliké pomoci proti Turku učinili, litovati ráčíme, nemajíc my mimo poddané věrné naše milé, jinam se utéci, rady a pomoci hledati a nechtíc, pokudž jenom nejvejš možné, zemí a poddaných našich podmaniti dopustiti.

Protož mají poslové naši se vší bedlivostí a pilností na místě našem často psaných stavův království českého, věrných našich milých, milostivě i otcovsky žádati a napomenouti, aby na taková nebezpečenství, kteráž skrze Turka, nepřítele úhlavního, na ně, ženy, dítky a vlast jich se valí a na nynější tak znamenité potřeby a důležitosti, kteréž nikdá za lidské paměti větší v křesťanstvu nebyly ani o tom slejcháno, že by Turek tak se zemím a království českému byl přiblížil, se ohlédli, k srdcím svým takovou věc i naše častá předkládání i napomínání připustili, na to zdravě prvé, nežliby do konce pád (čehož pán Bůh z milosti své svaté uchovati rač) na ně a křesťanstvo přišel, se rozpomenuli, uradili a těch cest spěšně (jiným se nezaneprázdňujíc) mezi sebou spolu s vyslanými z jiných zemí pohledali a s pilností rozvažovali a zavírali, kterakby tomu ukrutnému nepříteli Turku, dokudž ještě čas jest, dostatečný odpor se státi mohl a skutečná pomoc, kterážby na peníze uložena byla, se svolila a shromáždila, aby při všech stavích a obyvatelích a mezi zeměmi rovnost zachována byla a jeden před druhým, poněvadž se všech jednostejně dotýče, obtěžován nebyl a tudy ty nesnáze a různice mezi stavy království českého a zeměmi k témuž království příslušejícími, kteréž v dobré a zdravé paměti míti ráčíme, že sou se předešle při takových pomocích, když každá země na lid nastupovala, zběhly, se upokojiti mohly, tak aby tolikéž zase znovu jako prvé nepovstaly, a opět každá země podle starodávní své oznámené a předložené zvyklosti proti pomoci království českého, cožby na ně přišlo, také dáti a učiniti chtěli, ješto tudy při obci veliká nerovnost se zběhla i těžkost povstala.

A když od stavův království českého, jakž svrchu dotčeno, taková křesťanská a bratrská pomoc strany rovnosti (o čemž nepochybujem) podle jiných zemí k království připojených svolena a bez prodlení, jakž se o to snesou, vybrána a shromážděna bude, tehdy aby hned na nynějším sněmu stavové osoby mezi sebou volili a jim moc dali, jakož i jiné země k koruně příslušející učiniti mají, abychom my po zavření zdejšího říšského sněmu při štastném příjezdu našem do království českého s radou a uvážením těch volených osob od stavův i s jinými vyslanými s mocí, kterakby takové peníze nejužitečněji proti Turku nepříteli obráceny, vynaloženy i také, jakéby potřeby a lid válečný na ty peníze (poněvadž to na nynějším sněmu, protože se věděti nemůže, na jaký způsob stavové svaté říše pomoc svou svolí a proti nepříteli obrátí, býti a se státi nemůže, aby jedno proti druhému se nedalo a tudy v tom křesťanském chvalitebném předsevzetí překážky se nestaly) se objednati, přijíti, chovati a kde obráceny býti měly, rozjímati a zavírati ráčili, tak aby ty peníze nikam jinam, než na ty potřeby proti tomu nepříteli Turku, jakž dotčeno, vynaloženy nebyly.

A což tak s těmi osobami u přítomnosti, v radě naší nalezeno a uváženo bude, to aby stavové království českého i jiné země k království připojené skrze své colmistry k tomu zřízené k skuteč-

nému vyřízení bez odtahův přivedli a ty peníze vydávati poručili; neb my toho žádostivi nejsme, aby takové peníze nám v ruce vjíti měly, ani také který užitek náš při tom obmýšlíme, jsouc k stavům, věrným poddaným našim milým, té milostivé a otcovské naděje, že v nynějších potřebách tak znamenitých a vysoce důležitých, kterýchž nikdy větších nebývalo a na křesťany od ukrutného nepřítele Turka, jeho takovým přiblížením, království a zemí soužení nepřicházelo, povolně, spěšně i hotově, jako milovníci nás krále, pána svého a vlasti své, se najíti dadí i toho mezi sebou pováží, cožkoli v tak velikých a důležitých potřebách svolí, že to sobě sami, ženám, dětem a vlasti své, tak dobře jako osobě naší královské pro dobré jich všech učiní, což jim na budoucí časy s pomocí pána Boha věčného k užitečnému i před nepřítelem Turkem upokojení přijíti bude moci.

Jakož také stavové o tom povědomost mají, že sme dceru naši nejstarší nejjasnějšímu knížeti a pánu, Zikmundovi mladšímu, králi polskému J. L., k svatému stavu manželskému podle znění smlouv avadebních dáti ráčili, a tuž dceru naši J. L. králi polskému (poněvadž v královstvích a zemích našich pro nynější běhy válečné svadební veselí býti nemůže) do království polského vypraviti ráčíme a skládání tu neděli po svatých Filipu a Jakubu, apoštolích božích, nejprv příštích v Krakově býti má: i poněvadž dotčené svaté manželstvo s bedlivým a časným uvážením nám i jim stavům a jiným poddaným, věrným našim milým, k užitku a potěšení, jakž toho stavové sami při sobě povážiti mohou, jest předsevzato a stavové v paměti mají, že jsou předešle vždycky, když který král český dceru k stavu manželskému vydával, spolu s zeměmi k království příslušejícími, pomoc a věno tím způsobem, jako při korunování každého krále českého dáti povinni jsou, tak jakž až posavád ten obyčej a způsob se zachovával, a ačbychom rádi stavův, vzhlédnouc na ty pomoci a dávky, kterýmiž jsou strany nepřítele Turka obtíženi, šanovati a šetřiti, i v tom se k nim, aby lásku a milost naši k sobě seznati mohli, milostivě okázati ráčili, ale nemohouc toho pro ustavičná nesnesitelná vydávání, kteráž pro obranu poddaných našich proti Turku činíme, pominouti, mají poslové naši stavův od nás milostivě žádati, aby, vzhlédnouc na výš oznámené příčiny, spolu s zeměmi k království českému připojenými, dotčenou pomoc a věno svolili, a tak to aby se nám vydalo, skutečně nařídili.

Avšak aby vždy stavové milostivou lásku od nás k sobě seznali, nechtíc jich rádi obtěžovati, ráčíme zatím na ty cesty s pilností pomysliti a jmenované věno, když dcera naše do Polsky se vypravovati bude, jakž budeme moci pod úrok objednati, a to nám stavové o svatém Jiří nyní příštím bez dalších odtahův spraví a vydadí.

Nepochybujíc o stavích, věrných poddaných našich milých, že se v tom ve všem, jak se svrchu píše, dobrovolně, poslušně i hotově bez výmluv zachovají a jako ti, kteříž blíž nepříteli přisedí, jiným křesťanským potentátům dobrý a chvalitebný příklad, aby jich tím chtivěji a snažněji pomocí svou neopustili, na sobě okáží.

A my takovou jich stavův povolnost všem vůbec i jednomu každému zvláště vší milostí naší královskou zpomínati, milostivě nahražovati, králem a pánem jich milostivým býti ráčíme.

A což tak dále poslové naši v těch ve všech věcech za užitečné a prospěšné poznají, to na místě našem s pilností, jakš jim věřiti ráčíme a o pilnosti jich nepochybujem, jednati i také každého čásu nám, co u stavův království českého, věrných poddaných naších milých, způsobí a vyřídí, ozhámití mají.

Dán v Normberce v pondělí po neděli postní Oculi léta 1643 a království našich římského čtrnáctého a jiných sedmnáctého.

Fight so that a strengt out note to fined a trained with the dy ( ) the relative care and a strengt and a strengt and a strengt a strengt and a strengt a st

MS. v královském českém archivu zemském s nápisem: "Červení suěmové od 1541 do 1582".

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském léta 1543 v pondělí po neděli Lætare jinak po Středopostí, ode všech třie stavuov královstvie českého svoleni jsou.

Jakož J. Kr. M., pán nás všech milostivý, skrze pány komissaře své a instrukcí, kterúž jest stavuom královstvie tohoto podati ráčil, i tudiež páni Moravané, přátelé naši, jsúce od stavuov markrabstvie moravského s plnú mocí vysláni, ráčili jsou vznésti, kterak znamenitý počet lidu válečného od ukrutného nepřietele všeho křesťanstva Turka se valí na zkázu a záhubu poddaných J. M. Kr. a zvláště markrabstvie moravského, knížetstvie slezského, markrabstvie lužického i všeho královstvie českého a zemí k němu přieslušejících, a při tom žádati, abychom J. M. Kr. a pánuov Moravanuov i sami se pomocí a retuňkem neopouštěli: i na takové J. M. Kr. předložení a jich pánuov posluov z markrabstvie moravského žádost, na tomto jsme se všickni tři stavové královstvie českého svolili a snesli.

Předkem, což se předešlé pomoci a berně, kteráž jest od předešlých herníkuov vybrána býti měla, dotýče, tak jakž předešlý sněm v sobě to šíře ukazuje a zavierá: poněvadž táž berně až posavad od týchž berníkuov podle téhož sněmovního zuostání dobrána není a tomu se vyrozuměti nemuože, co též berně a za kým zuostává, protož aby předešlí berníci tu všicku berni od jednoho každého do neděle provodní najprvé přieští konečně dobrali a z též berně, což jsou jí přijali a komu vydali, tolikéž vyšší berníci i colmistr počet řádný ten pondělí po provodní neděli na hradě pražském učinili a to těmto osobám: Janovi z Valštajna na Újezdě, Ludvíkovi Bezdružickéma z Kolovrat, z pánuov; Heřmanovi Sedleckému od Dubu, Janovi z Vítencie na Tochovicích, z vladyk; Sixtovi z Otterstorfu a Martinovi Divišovskému z Prošovic z Starého a Nového měst pražských měšťanuom; a ty osoby k tomu volené, příjmúce takový počet od berníkuov krajských, tolikéž od vyšších berníkuov a colmistra, mají při najprvnějším sněmu stavuom královstvie tohoto o témž počtu zprávu učiniti a dáti, a cožby sumy takové pozuostávalo, oznámiti.

Dále, znajíc toho znamenitú a dueležitú J. M. Kr., markrabstvie moravského, nás všech i všeho křestanstva potřebu pro obranu svaté viery křestanské, takto jsme se všickni tři stavové svolili a snesli, aby všickni stavové, páni, rytieřstvo, Pražané a jiná města, prelati, opatové, proboštové, jeptišky, kněží farářové, kteříž na farách jsou i jiní klášterové, mistři, kollegátové, kteřížkoli statky pozemské aneb platy komorní mají, též i městské šosovní šacovali, i také manové, dědianíci nápravníci, dvořáci, svobodníci, aby tolikéž učinili a listy přiznávající pod pečetí svou, přijma to k svému svědomí, že jest statek svuoj všecken zač stojí, spravedlivě šacoval, (pakliby kdo pečetí své neměl, aby jiného pána neb rytieřského člověka připrosil, aby na místě jeho pečet svou sobě bez škody přitiskl) aby osobám voleným v krajích dali, zejména těmto, v kraji hradeckém: Arnoštovi Jilemnickému z Oujezdce a z Kunic, Mikulášovi Dohalskému z Dohalic, Jakubovi Kadrmanovi z Kelče, v kraji prachenském: Heraltovi Kavkovi z Říčan, Janovi Vrabskému z Vrabí na Mladějovicích a Janovi Švantlovi, v kraji rakovnickém: Albrechtovi z Valštajna, Janovi Šlovskému z Šlevic a Janovi Bendovi oc.

A tak všem osobám v krajích prvním sněmem voleným a týmž berníkóm za praci jich, jakž týmž předešlým sněmem vyměřeno jest, učiněno a dáno býti má.

A tak jakž předešle jeden každý v kterém krají z statku svého listem přiznání učinil jest, aby se zase v tom a ne v jiném krají přiznal, a takové listy přiznávací aby dali konečně od pendě-

lího po Svátosti najprvé přieští, a k těm listuom přiznávacím osoby po krajích volené mají se v každém kraji sjeti ten pondělí po Svátosti a takové listy přiznávací přijímati do času do pondělího po svatém Tiburcí. Pakliby kdo v tom času vajš dotčeném listu přiznávacieho berníkuom krajským nedal a nepoložil, tehdy tiž berníci takového každého podle zdání svého statek šacovati mají a podle jich uložení šacuňku má ten každý a povinen jest z toho a tak dáti, a to pod pokutou dole psanú; než což se domuov ku právu městskému a pod šos náležejících dotýče, z těch se v městech přiznání činiti i berně z nich dávati má.

A tak jeden každý podle takového šacuňku z jednoho tisíce kp. gr. česk. deset kp. gr. česk. dáti má podle velikosti a malosti statku, též také všickni, kteříž peníze na úrocích, listech a všelijakých puožitcích mají, tak se, jakž nahoře dotčeno jest, zachovati povinni jsou, a což na kohokoli též berně z statku jeho dáti přijde, ten každý aby tu sumu ode dne vstoupení božího až do soboty před slavným hodem seslání Ducha svatého berníkóm, kteříž těch dní na též berni seděti mají a budú, dal a vyplnil konečně pod pokutami prvními sněmem uloženými, kterýž držán byl na hradě pražském léta 1541 při času svaté panny Barbory a to tak, kdožby jí nedal, že oni berníci budú moci se s komorníkem pražským v statek jeho i listem obranným uvázati aneb listem zatykacím k takovému každému přistúpiti. Než při této svolené pomoci a berni žádný ze všech třie stavuov od lidí svých poddaných a z statkuov jich berni bráti a jich tím obtěžovati nemá, poněvadž veřejná hotovost ode všech třie stavuov při nich nařízena a opatřena býti má.

A jakož jest se při předešlých šacuňcích veliká nerovnost nacházela, protož jestliže by kdo při této svolené pomoci statek svuoj nerovně šacoval, mají ho berníci krajští, aby ten nedostatek napravil, napomenúti, jestliže by pak nenapravil, taková věc má na soud zemský při najprvnějším soudu vznešena býti a k nápravě přivedena.

A berníkuom krajským se toho od stavuov duověrně duověří, že té berně nikam jinam vydávati nemají než na lid, kterýžby z tohoto království přijímán byl k ochránění markrabstvie moravského a protřebě proti Turku, nepříteli všeho křesťanstva.

Dále, také jsou se na tomto všickni tři stavové snesli a svolili, abychom hned při sobě a poddaných svých veřejnú hotovost nařídili, tak bylali by toho jaká potřeba další, z té nařízené hotovosti aby každý s poddanými svými hotov byl.

A J. M. Kr. skrze pány komissaře žádati máme, aby v tomto královstvie na hradě pražském J. M. což najprv bude moci býti, sněm obecní položiti a rozepsati dáti a na témž sněmě J. M. Kr. sám osobú svou býti ráčil, a tolikéž i země k tomuto královstvie přieslušející aby obeslány byly, a na týž sněm s plnú mocí posly své aby vyslaly; nebo poněvadž my v tomto královstvie sami při sobě a poddaných svých veřejnú hotovost nařiediti máme, tolikéž s námi aby v tom rovnost nesli a i o pomoc se snesli a v zemích těch blíž nepřieteli přisedících aby tolikéž hotovost veřejnú nařídili a zpuosobili, a při témž sněmě aby to opatřeno a rozváženo bylo, kterým zpuosobem, bylali by toho další která náhlá proti témuž nepříteli Turku potřeba, toto královstvie, markrabstvie moravské i jiné země k tomuto královstvie příležící z té veřejné hotovosti jakby opatřeny býti měly.

A při tom také J. M. Kr. skrze tyž pány komissaře žádati máme na témž sněmě: stavové tohoto královstvie aby mohli o potřeby své domácí tohoto království jednati i mluviti podle jednoho každého stavu duoležitosti; také i při témž budúcím sněmu o hajtmana polního, též také cožby služebným lidem jízdným i pěším na měsíc dáváno a placeno podle této svolené pomoci býti mělo, i o jiné věci a potřeby válečné jednáno býti má.

Item, také všickni tři stavové královstvie českého na tomto jsou se snesli a svolili, znajíc toho znamenité a duoležité potřeby, že nám pro týž jízdný a na se uložený lid koní potřebí jest, a pro překupování koní a z země ven vedení nám se jich nedostává, protož po dnešní den žádný

z konířuov ani jiný, aby více korí nepřekupoval ani jich z země ven pod žádným vymyšleným zpuosobem nevodil a neprodával; pakliby se kdo přes toto naše svolení dopustil, takovému každému ty koně každý aby pobrati a sobě je schovati mohl, a to hned aby po městech a městečkách provoláno bylo.

Item, a tato pomoc v tomto sněmě, jakž svrchu dotčeno jest, z potřeby nastávající proti Turku oc svolená královstvie českému a jedné každé zemi má býti bez ujmy a všelijaké škody neb ublížení obecních i obzvláštních svobod, privilejí, zvyklostí a práv nyní i na časy budoucí.

#### Relátorové z pánuov:

Petr z Rožmberka na Krumlově, Volf starší z Krajku na Nové Bystřici, najvyšší purkrabie pražský, Jaroslav z Šelnberka a z Kosti na Hrádku nad Sazavou, najvyšší komorník královstvie českého, Jan starší z Lobkovic na Zbiroze, najvyšší sudí královstvie českého, Hendrych svaté římské říše purkrabie v Mišni, hrabě z Hartnštajna a z Plavna, najvyšší kanclieř královstvie českého, Jan Bezdružický z Kolovrat na Košatkách, Adam z Šternberka a na Zelené Hoře, Jaroslav z Šelnberka oc přiznal se na místě jeho Hendrych z Švamberka na Bechyni, Jeronym Šlik z Holejče hrabě z Pasaunu na Lokti, Jan mladší z Lobkovic na Tejně horšovském, Jan mladší z Valštajna na Peruci, Jan Bořita z Martinic na Smečně, Albrecht Šlik z Holejče hrabě z Pasaunu, Vilím Švihovský z Ryzmberka a Švihova, purkrabie karlštajnský, Jindřich Planský z Zíberka, Zikmund z Smiřic, ti se tak přiznali, budeli právo puštěno, pakli nebude že se nepřiznávají, Vilím z Valštajna na Lomnici, Arnošt Jilemnický z Oujezdce a z Kunic, Jindřich Švihovský z Ryzmberka, Ladislav z Lobkovic na Chlumci, maršálek dvoru krále J. M., Jan starší z Valštajna na Újezdě, Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Lorenc Šlik z Holejče hrabě z Pasaunu oc, Kašpar Pflug z Rabštejna, Jan starší z Říčan na Janovicích, Heralt Kavka z Říčan a na Štěkni, Vácslav Hostounský z Rabštejna, Viliem z Vartemberka, Adam z Říčan na Zásmucích, Zbyněk Berka z Dubé, Jindřich Hasištejnský z Lobkovic, Jan Adrspach z Dubé a z Náchoda, z Lipého, Albrecht z Valštajna na Pšovlcích, Jiřík z Valštajna na Hostinném, Jan jinak Puota z Ryzmberka a z Švihova, z pánuov.

#### Relátorové z rytieřstva:

Jan Bechyně z Lažan na Pičíně, najvyšší písař království českého, Petr odtudž, syn páně písařuov, se přiznal, Šebestian Markvart z Hrádku na Nekmieři, purkrabie karlštejnský, Jan Chvalkovský z Hustiřan na Chvalkovicích, purkrabie kraje hradeckého, Kuneš Bohdanecký z Hodkova na Žlebích, Piram Kapoum z Svojkova, Volf z Vřesovic na Doubravské Hoře, hajtman hradu pražského, Jan Byšický z Byšic, purkrabie hradu pražského, Jaroslav Sekerka z Sedčic, frsuchar zemský, Petr Chotek z Vojnína, prokurátor krále J. M., Hroch z Mezilesic, Mikuláš Dohalský z Dohalic, Jan Nebřehovský z Nebřehovic, Jan starší Kalenice z Kalenic, Jan Vrabský z Vrahbí na Vrabí, Florian Griespek z Griespachu, sekretář krále J. M. v královstvie českém, Ondřej Čakovský z Jinočan, Jan Straka z Nedabylic, Jan Opit z Maličína, Jiřík Vchyňský ze Vchynic, Jan Vidlak Radimský z Slavkova, Jan Dozický, Hanuš Elpognar z Dolejšího Šenfeldu též jako Jindřich Planský a Zikmund z Smiřic se přiznal, Jan z Sobětic, Jakub Hruška z Března, Zikmund Valkoun z Adlaru, Vácslav Beneda z Nectin, Jiřík Byšický z Byšic, z vladyk. Pražané všech třie měst pražských i jiní poslové z měst též se k relací přiznali.

### 2. Rozepsání sněmu na den 22. dubna 2. Ein Aktenstück zu dem auf den 22. 1543. April 1543 nach Prag berufenen Landtag.

306. Ferdinand I pokládá stavům českým sněm obecní na den 22. dubna 1543. V NORIMBERCE, 1543, ve středu po květné neděli (21. března). — MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc. Věrní milí! Jakož sme Vám před tím sněm obecní k neděli Lætare již minulé rozepsati a na hradě pražském položiti byli ráčili, jsouc toho úmyslu osobně pro takové nastávající znamenité potřeby, nejenom naše ale všeho křesťanstva se dotýkající, mezi Vás přijeti, kdyby nám říšský sněm a pilná jednání se stavy svaté říše v tom, jakž ste od poslův a z předložení našich šíře na témž sněmu vyrozuměti mohli, nebyly překážely.

I poněvadž na již dotčeném sněmu z mnohých hodných příčin, zvláště strany království, zemí a poddaných našich před ukrutným nepřítelem Turkem dostatečnějšího opatření i také z některých obecních téhož království českého náležících potřeb, usnešení od stavův se stalo a od poslův našich, aby bez meškání jiný sněm obecní, při kterémž bychom osobně byli a v přítomnosti naší svrchu dotčené tak znamenité potřeby a důležitosti, kteréž nikdá větší za lidské paměti na křesťanstvo nepřicházely, jednány a rozvažovány byly, jmenován, položen a námi rozepsán byl, žádáno jest: kdež poslové naši, majíc od nás sobě jisté poručení dané, z těch a takových uznalých znamenitých potřeb a na žádost stavův království českého mocí sněmu předešlého sněm druhý i obecní k neděli Jubilate příští, aby na hradě pražském držán byl, jsou vyhlásili a stavům pro krátkost času sněmu rozepsání, nechtíc obmeškání žádné dopustiti, vůbec oznámili.

Protož my na tuž žádost stavům království českého, znajíc tak veliké a důležité i vlastní téhož království pilné potřeby býti, ten sněm obecní, kterýž jest, jakž dotčeno, od poslův našich z jistého poručení našeho k neděli Jubilate vyhlášen byl, Vám týden po tom, totiž v neděli, jenž slove Cantate nejprv příští, to jest dvamecitmého dne měsíce dubna, pokládati i rozpisovati ráčíme, poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste v neděli Cantate do Prahy se sjeli a hned nazejtří, totiž v pondělí tím raněji bez všelijakého jiného zaměstnání a prodlení na paláci u nás k jednání sněmovnímu podle starobylého obyčeje a chvalitebného pořádku se najíti dali. My pro tak znamenité potřeby poddaných věrných našich milých a všeho křesťanstva, pokudž nejvýš možné a pán Bůh všemohoucí toho nám popříti ráčí, osobně na ten sněm přijeti a jiných zemí k koruně české příslušejících, aby posly své k takovému sněmovnímu jednání s plnou mocí vypravily, napomenúti ráčíme.

Kdež vědouc vůli i jisté poručení naše a znajíc důležitou i vlastní toho potřebu Vás všech býti, nepochybujem, že se v tom povolně i poslušně zachováte. Jestližeby pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše jisté poručení (ač té víry a naděje býti neráčíme) zůstali, proto nicméně ti, kteříž se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníce.

Což se pak rukojmí a věřitelův urozeného Adama Lva dotýče, těm sme pro nynější tak znamenitou potřebu všeho křesťanstva se dotýkající tuto milost učiniti ráčili, aby ti rukojmí a věřitelé svrchupsaní, kteříž při tom času na sněm obecní k neděli Cantate z domův svých do Prahy pojedou, až by zase po vykonání a zavření sněmu jmenovaného v osmi dnech pořád zběhlých do domův svých navrátiti se mohli, od žádného zatykováni nebyli, nébrž do toho času před zatykači svobodni zůstali; a my těm rukojmím, zápisníkům i věřitelóm jmenovaného Adama Lva rok pokládáme, aby ten pátek po svatém Jiří na hradě pražském před námi stáli a pokudžby oni smluveni nebyli, ráčíme se v tom k stranám spravedlivě zachovati.

Což se pak služebných lidí i jiných peddaných našich v království českém dotýče, všem i jednomu každému přísně přikazovati a poroučeti ráčíme: aby v nynější potřebě, vědouc, že nepřítel Turek všeho křesťanstva na království, země a poddané naše tak mocně táhne, žádný ven z země v službu se nedával ani zamlúval, než nám a stavům království českého k službě naší najíti a mimo jiné potřebovati se dali, jináče nečiníc.

Dán v Normberce v středu po květné neděli léta 1548.

- 3. Akta o sněmu, jenž svolán byl ke dni 3. Aktenstücke zu dem auf den 29. April 29. dubna 1548 na hrad pražský. 1543 nach Prag berufenen Landtag.
- 307. Ferdinand I odkládá sněm na den 22. dubna položený do neděle před sv. Filipem a Jakubem (29. dubna) 1543.

V NORIMBERCE, ve středu po Velikonoci (28. března) 1543. – MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc. Věrní milí! Jakož sme Vám sněm obecní na hrad pražský k neděli Cantate nejprv příští položiti ráčili, tak jakž jste tomu z týchž listův sněmovních šířeji vyrozuměli: i vědětí Vám dáváme, že pro zdejší říšské sněmovní jednání k výš psanému dni v neděli Cantate na hrad pražský postačiti nemůžeme, protož dotčeného sněmu obecního až do neděle před svatým Filipem a Jakubem, apoštoly božími, nejprv příštími odkládáme, poroučejíc Vám všem, abyste na týž den všickni, ničím se nevymlouvajíc, do Prahy se sjeli a hned nazejtří tím raněji na hradě pražském na paláci u nás k předložení a jednání sněmovnímu najíti se dali; a při jiném se tak, jakž sme Vám v předešlých sněmovních listech napsati a poručiti ráčili, zachovejte, jináče nečiníce. Než rukojmím, zápisníkům i věřitelům urozeného Adama Lva rok pokládáme, aby ten pátek po svatém Filipu a Jakubu, apoštolích, na hradě pražském před námi stáli a pokudžby oni směuvení nebyli, v tom se k stranám spravedlivě zachovati ráčíme.

Léta 1543, dán v Normberce v středu po Velikonoci.

308. Vznešení královské na sněm, l. 1543, 30. dubna.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Předložení sněmovní, kteréž se stalo na hradě pražském u přítomnosti J. M. Kr. v pondělí den sv. Filipa a Jakuba, apoštolův božích.

J. M. římský, uherský, český oc král, pán náš nejmilostivější, ráčil jest z odpovědi stavův království českého na minulém sněmu obecním J. M. poslům dané vyrozuměti, na čemž jsou se na instrukcí a předložení J. M. Kr. strany pomoci proti nepříteli všeho křesťanstva Turku snesli, šacuňk mezi sebou uložili, čas k vybírání, k vyplnění dotčeného šacuňku jmenovali a na tom se jednomyslně srovnali, kterakby při tom dále zachováno býti mělo, jsouc i toho úmyslu stavové veřejnou hotovost mezi sebou naříditi, za to J. M. Kr. poníženě prosíc, aby J. M. Kr. bez prodlení sněm obecní položiti, rozepsati, na tom osobně býti a posly k království českému náležející k tomu času obeclati ráčil, na kterémžto sněmu aby také stavové o potřeby obecní zemské jednati a rozmlouvati mohli: kdež J. M. Kr. na takovou pokornou stavův království českého prosbu tento nynější sněm rozepsati i také z jiných

zemí k království vtělených posly s plnou mocí obeslati a podle žádosti stavův, znajíc J. M. Kr. toho důležité potřeby býti (a nemohouc J. M. prvé k tomu, jakž jsou stavové z listův krajských sněmovních vyrozuměli, postačiti), osobně mezi stavy, věrné poddané své milé, se jest vypraviti ráčil.

A předkem J. M. Kr. jich stavův svolení i také že jsou se k nynějšímu sněmu sjeli a poslušně najíti dali, milostivě přijímati ráčí, jsouc J. M. Kr. zvláštní milostí k tomu náchylen se stavy království českého, kterakby dotčená stavův svolená pomoc nejužitečněji na petřeby válečné obrácena a vynaložena a také na jakýby způsob království a země příslušející dostatečnou pomoc a veřejnú hotovost předsevzíti a naříditi mohly, rozmlouvati, jednati a zavírati a v skutku to vykonati, tak jakž J. M. Kr. toho vysoce znamenitou potřebu J. M. Kr., stavův i jiných zemí a poddaných svých věrných milých uznávati ráčí. Kdež aby stavové o osobním valném tureckého císaře tažení vědomost měli, (ač J. M. Kr. nepochybuje, že jsou stavové z předložení J. M. poslův na minulém sněmu, z kterých důležitých potřeb J. M. Kr. téhož slušně tehdáž pominúti nemohl, dostatečně vyrozuměli), J. M. Kr. stavům, věrným poddaným milým, o špehéřích a novinách tureckých, kteří J. M. Kr. víc než z jedněch míst přišli, oznamovati ráčí, čemuž z těchto výpisův příležících vyrozuměti a tudy tím gruntovněji i spěšněji k jednání přikročiti a k místu vésti budou moci. A přes to nechtíc také i toho J. M. Kr. z milosti před stavy, co jest J. M. Kr. těchto nyní minulých časův při horních i dolních J. M. Kr. dědičných rakouských zemích strany pomoci turecké, veřejné hotovosti a retuňku, jednati, naříditi a obdržeti ráčil, tejna učiniti, toho oznamovati ráčí: že dolní rakouské země takovouž jako minulého roku znamenitou peněžitou pomoc, k tomu veřejnú hotovost, retuňk a přitažení, a nad to hrabství tyrolské i horní země rakouské předešlú za tři léta svolenou tureckú pomoc vyplniti připověděly a přiřekly; a J. M. Kr. také s dotčeným hrabstvím tyrolským a horními zeměmi nynějšího času tolikéž o přitažení a retuňk jedná, té nepochybné víry J. M. Kr. k nim jsouc, že to J. M. Kr. při nich obdržeti ráčí.

A jakož také stavové o tom vědomost mají, že jest J. M. Kr. na nyní minulém sněmu říšském v Normberce osobně býti ráčil, kteréhožto sněmu říšského jednání poněkud se déle, než J. M. Kr. se nadál, prodlelo, ale z daru pána Boha všemohoucího na bedlivé, pilné a ustavičné J. M. Kr. jednání dotčený sněm jest šťastně zavřín, na kterémž ku potěšení J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným i všemu křesťanstvu od stavův svaté říše předešle svolená trvalá pomoc, totiž dvacet tisíc lidu pěšího a čtyři tisíce jízdného proti nepříteli Turku připovědíno a jednomyslně svoleno na ten způsob: že stavové svaté říše na dotčený lid válečný bez prodlení peníze sebrati a vydati přiřekli; na kteréžto peníze J. M. Kr. těch dvacet tisíc lidu pěšího a čtyry tisíce jízdného ze všech národův lid válečný, kterýž hodný a užitečný k válce proti nepříteli se pozná, přijímati i k tomu nejvyššího hejtmana polního a jiné hejtmany podle vůle J. M. Kr. objednatí ráčí, a těm se z dotčených peněz říšských svolených skrze colmistry od říše k tomu zřízené každého času služba platiti má, Nad to jmenovaní stavové svaté říše podle důležitosti potřeby, tomu lidu válečnému přitažení a retuňk znamenitý učiniti přiřekli a jednomyslně svolili i osoby s plnou mocí zřídili, kteréž patnáctého dne měsíce června příštího v Pasově se sjeti a dále strany toho přitažení a retuňku i jiných potřeb válečných jednatí budou.

Protož J. M. Kr. za potřebné a velice náležité uznávati ráčí, aby stavové království českého spolu s posly z jiných zemí vyslanými, tím neprodlévajíc k spěšnému jednání, pro kteréž jest tento sněm nynější položen a rozepsán, přistoupili, neb J. M. Kr. pilným a hedlivým jednáním i radou v tom, pokudž nejvejš J. M. rozuměti bude, nic sjíti nemá. Kdež na jaký způsob taková jednání strany pomoci turecké s nejlepším užitkem předsevzata by býti měla, J. M. Kr. stavův, aby J. M. v tom zdání a radu svou oznámili i artikule své o obecní věci a potřeby sepsané podali, otcovsky žádati a v takových potřebách stavův milostivě, jakožto k věrným poddaným svým milým, se zachovati ráčí, neb J. M. Kr. aby čas mrhán nebyl, pokudě mežné, rád by dlouhých jednání pomínul. A J. M. Kr.

královstvím, zemím a poddaným věrným milým (.....) ve všech potřebných artikulích a punktích, což nejspěšněji a nejužitečněji býti může, aby k vyřízení a zavření přišly, v skutku se k tomu přičiniti ráčí. A J. M. Kr. na tento čas se nezdálo stavův dlouhým sepsáním zaneprázdňovati, než když k jednání přistoupeno bude, aby to, což se dále za potřebné k nynějšímu sněmovnímu jednání uzná, předsevzato, předkládáno a to rozmluveno i zavíráno bylo.

I jakož jest minulého roku čtyřicátého druhého pomoc proti Turku od stavův byla svolena, ale J. M. Kr. podle zavření sněmovního zúplna vydána není, na kterúž J. M. se ubezpečíc, k vychování potřeb válečných na J. M. uložených, v znamenitou sumu pod úrok jest se vzdlužiti a těch vypůjčiti musel a rokové k placení dotčených sum již vycházejí: protož J. M. Kr. stavův milostivě žádati ráčí, aby J. M. ostatek té sumy a pomoci svolené podle počtu učiněného a přijatého bez prodlení vydali, nepochybujíc J. M. Kr. o stavích věrných poddaných milých, že se v tom, jakž se svrchu píše, pro dobré vlasti, žen, dětí a jich všech povolně a poslušně i poddaně zachovají; a J. M. Kr. jim to všem i jednomu každému vší milostí svou královskou zpomínati, nahražovati, králem a pánem jich milostivým býti ráčí.

J. M. Kr., pán náš nejmilostivější, ráčil jest odpovědi vyrozuměti i také pomoc, kterouž jsou proti Turku na J. M. Kr. milostivé předložení, jakž nynější důležitá potřeba ukazuje, stavové království českého svolili, přijímati, i to že jsou v též své sepsané odpovědi z počátku nařídili, kterak se jeden každý proti pánu Bohu a při službě boží zachovati má, oblibovati ráčí, s tou milostivou žádostí, aby se stavové tak při tom i také strany svolené pomoci poslušně zachovali a to všecko, jakž J. M. Kr. nepochybuje, k svému skutečnému vyřízení a vyplnění přivedli.

Avšak při J. M. Kr. se za důležité a potřebné snáší, aby se v těch některých od stavův sepsaných a J. M. Kr. poddaných artikulích (pro uvarování spletkův, kteréž by skrze to povstati mohly) vysvětlení a vyjádření stalo: protož J. M. Kr. svou milostivou vůli a zdání k dotčeným artikulům stavův ven na stranu, čemuž z spisu, co jest J. M. přistavil, vyrozumějí poznamenati rozkázati ráčil, jsouc J. M. Kr. té milostivé naděje, že stavové tomu na odpor nebudou ani žádné těžkosti nad tím neponesou. A J. M. Kr. na poníženou prosbu stavův první i druhý lid válečný od stavův svoleny z milosti své královské, jakž ti artikulové v sobě zavírají, střelbou opatřiti ráčí.

Také J. M. Kr., znajíc toho znamenitou potřebu býti, k sjezdům krajským obecním na den svatého Prokopa nejprv příštího povolovati a ty po krajích skrze listy odevřené rozepsati rozkázati ráčí.

A jakož stavové v odpovědi své dané, podle předešlého svolení i oustního oznámení strany pozůstalé sumy k minulé pomoci svolené, aby ta suma J. M. Kr., cožby se toho řádným počtem vyhledalo, vydána byla, žádné zmínky neučinili, z té příčiny J. M. Kr. stavův milostivě žádati ráčí: aby stavové o takovou pozůstalou sumu (jakž jest J. M. odpověď oustní od nich dána) sepsaný artikul podali a podle jiných artikulův při zavření nynějšího sněmu také zapsati dali, na ten způsob, aby ta suma peněžitá beze všech odtahův v moc J. M. Kr. od krajských berníkův v témdni vydána a vyčtena byla; což ještě za kterými obzvláštními osobami té berně pozůstává, aby krajští berníci ty osoby nejvyšším berníkům na hradě pražském poznamenané dali, a nejvyšší berníci podle zavření sněmovního beze všech výmluv a odtahův, aby to zvyupomínali a J. M. Kr. vydali.

A také stavové království českého aby to tak opatřili a o tom nařídili, poněvadž krajští berníci záplaty služeb svých tak vysoko nasadili, čehož prvé za obyčej v tomto království nebývalo a sněmem o tom vyměřeno jest, aby těm berníkům slušná záplata za službu a ne výše puštěna byla a to pro uvarování škody a prvé nebývalých věcí, k tomu aby tiž krajští berníci z příjmův a vydání svých pořádný počet osobám, kteréž J. M. Kr. k určitému dni k takovému počtu zříditi ráčí, když od těch osob jim oznámeno bude, udělali, a tak J. M. Kr. každého podle náležitosti kvitovati ráčí.

A urozený Kryštof z Ejcinku, aby strany těch 50000 zlatých rejnských, na profant od stavův zapůjčených, podle zápisu jeho až do dalšího sněmovního o to jednání a počtu od stavův upomínán a starán nebyl.

#### 309. Usnešení sněmovní l. 1543, 30. dubna.

MS. v královském českém archivu zemském s nápisem: "Červení sněmové od l. 1541 do 1582."

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském léta tisícieho pětistého čtyrydcátého třetího v pondělí před svatými Filipem a Jakubem, apoštoly božími, při přítomnosti J. M. Kr., pánuov Moravanuov a horních i dolních Lužic k tomuto královstvie přieslušejících, jakožto ouduov vtělených skrz posly s plnú mocí vyslanými, svoleni a zavřeni jsou:

Jakož J. M. Kr., pán nás všech milostivý, ráčil jest skrze instrukcí na stavy královstvie českého vznésti, kterak jest J. M. Kr. z odpovědi stavuov královstvie českého z sněmu minulého obecnieho posluom J. M. Kr. dané vyrozuměti ráčil, na čem jsou se na předešlú instrukcí a předložení J. M. Kr. strany pomoci a proti nepříteli všeho křesťanstva Turku snesli a šacuňk, kterýž jsou mezi sebou jmenovali a jednomyslně se srovnali, při tom i o hotovost veřejnú mezi sebou narovnání učinili, žádajíc posluo od J. M. Kr. vyslaných, aby toho při J. M. Kr. hledati a za to žádati ráčili, aby J. M. Kr. bez prodlení sněm jiný položiti a po krajích jej rozepsati i tudiež osebou svou na témž sněmě přítomný býti ráčil pro snadnější takových všech věcí proti nepříteli Turku i také některých domácích potřeb a artikuluov královstvie tomuto a obyvateluom v něm vyřízení, tak aby na mírném konci to všecko postaveno býti mohlo. Jakož pak na témž předešlém sněmu jsou se stavové královstvie českého o pomoc pánuom Morayanuom proti nepříteli všeho křesťanstva Turku snesli, jakž týž sněm předešlý, kterýž držán byl na hradě pražském léta oc 43 v pondělí po neděli Lætare, sám v sobě obšírněji zavierá: i znajíce, že takovú skrovnú pomocí malý prospěch by se státi mohl proti témuž mocnému nepříteli, i z té příčiny ten sněm a snešení stavuov o touž pomoc stavové zdvíhají a v nic obracují, než o jinú další a podstatnější pomoc, uznavše toho duoležité a znamenité potřeby býti, takto jsou se všickni tři stavové snesli a srovnali:

Předkem a najprvé, pro čest a chválu boží a pro ukrocení hněvu Jeho svaté božské milosti, kterýž na nás i na všecko křesťanstvo pro provinění a hřiechy naše to trestání a takové těžkosti dopouštěti ráčí, abychom s náboženstvím a z celého upřímného a skrúšeného srdce Jeho milosti svaté prosili a k němu se o pomoc utekli, aby takový svuoj svatý božský a přísný hněv ukrotiti a nad křesťany se smilovati, totižto mor, drahotu a válku i rozdvojení víry svaté křesťanské od nás odjíti a odvrátiti ráčil, tu silnú víru a naději majíc, že všecka naše předsevzetí, počnúc od pána Boha, u víře a lásce jednajíc, snadnější pruochod a lepší štěstí i prospěch mieti budou.

A předkem, kněží všech hřiechuov a nestydatostí, vožierání, do šenkovních domuov a krčem chození aby přestali a příkladuov zlých žádných aby na sobě nedávali, než aby se ku pánu Bohu modlitbami svými, za se i za lid prosíce, obrátili a lid obecní k témuž vedli a napomínali, aby na milost pánu Bohu všemohúciemu se dali a hřiechuov a všech nešlechetností, kteréž v rozličných věcech činí, aby přestali, pamatujíc na to, že jest pán Buoh všemohúcí přípověď svou učiniti ráčil v starém i novém zákoně, že pro nepravosti a hřiechy lidaké pomsty rozličné (sic!) morem, hladem, válkami, jakož se to všecko předešle v skutku nacházelo a ještě posavád trestati ráčí, jakož pak předešlá figura a skutek toho na Davidovi králi a jeho lidu jest ukázán, a též zase, kdož vuoli boží

činí a přikázání Jeho svatá zachovává a plní, takové jistě ubezpečení jim učiniti ráčil, že jich v prosbách jejich neoslyší a v potřebách a těžkostech neopustí, ale že nepřátelé jejich před nimí strachem poběhnú a jeden boha bojící že jich deset honiti bude. Pak budmež té jisté a dokonalé naděje ku pánu Bohu všemohúciemu, spasiteli a vykupiteli našemu, budeli to při nás, že skutkem a upřímným srdcem Jeho milosti v pravé pokoře následovati budem, poněvadž Jeho ruka svatá není ukrácena, žet nám také prospěch, vítězství a přemožení nepřátel našich dáti ráčí pro čest a chválu syna svého milého, pána našeho Ježíše Krista, a tak jakž ten ukrutný tyran a krve křesťanské žádostivý pohan o to usiluje, aby jméno božské a víra Jeho svatá potlačena byla a vyhlazena, žeť mu Buoh té pochvaly a prospěchu dáti neráčí.

Též také páni, rytieřstvo i jiní stavové, kteříž poddané své a lidi pod správú svú mají, předkem aby sami toho hleděli, aby pána Boha hřiechy rozličnými nehněvali, jakož se těchto časuov dálo a děje, že jsouc sami zle živi proti vuoli boží v ožralství i v jiných rozličných rozpustilostech a oplzlostech, zlý příklad poddaným svým na sobě dávají. A protož z vyšších i nižších stavuov aby se všech takových hříchuov vystřiehali a varovali a poddané své aby k témuž vedli a je k tomu skutečně přidrželi, aby v pátek a jiné posty se postili a zachovávali, v neděli svatou do kostela na kázání slova božieho a ke mšem svatým aby se i k jiným křesťanským náboženstvím scházeli, a svátky jakožto panny Marie a jiné dni apoštolské aby též zachovávali, a na ty dni aby v šenkovních domích a krčmách na žádném pití a řádu do mši vykonání aby nebývali a tak se všickni v té pokoře zachovali, a jeden každý ze všech stavuov s poddanými svými v domu svém s čeládkú svou ráno i večer poklekna na kolena pánu Bohu všemohúciemu se pomodlili. A když se tak všickni zachovávati budem, ráčí nám pán Buoh všemohúcí proti tomu nepřieteli svaté víry křesťanské svú pomoc a vítězstvie dáti, a tak jednosvorně všickni tři stavové na tomto jsme se srovnali a snesli.

Item, aby všickni tři stavové, páni, rytířstvo, Pražané a jiná města, preláti, opatové, proboštové, jeptišky, kněží, farářové, kteříž na farách jsou i jiní klášterové, mistři, kollegátové, kteřížkoli statky pozemské aneb platy komorní mají, též statky pozemské i městské šosovní aby šacovali, kromě těch farářuov, kteřížby na platích komorních aneb platu na statcích pozemských neměli. Také manové, dědinníci, nápravníci, dvořáci, svobodníci aby tolikéž učinili a listy přiznávací pod pečetí svou, příjma to k svému svědomí, že jest statek svuoj všecken zač ho má, spravedlivě šacoval, kromě klenotuov, šatuov a hotových peněz ležících, kterýchž na užitcích nemá a svrchkuov a nábytkuov při dvořích a hospodářstvie, a též v městech, v domích takových hospodářských věcí jako ve dvořích, a dluhuov žádný sobě aby nevyráželi, než zouplna zač kdo statku má, šacovali, (pakliby kdo své pečeti neměl, aby jiného pána neb rytieřského člověka připrosil, aby na místě jeho pečet svú sobě bez škody přitiskl) a aby osobám voleným z stavu panského: Adamovi z Říčan, z stavu rytieřského: Mikulášovi Rendlovi z Oušavy, z Pražan a z měst: Sixtovi z Ottrštorfu a to konečně mezi tímto časem a svatým Janem Křtítelem božím najprvé přieštím dali. Než což se lidí pohořalých, kteřížby od pánuov svých lhůtu ještě měli, dotýče, ti že takové berně a šacuňku tohoto prázdni býti mají.

Pakliby kdožkoli do toho času týchž listuov přiznávacích berníkóm na hrad pražský v moc jich nedali a neposlali, tehdy tiž berníci mají toho každého, kdožby se tak nepřiznal, statek šacovati pokudžby se jim zdálo a vidělo, a ten každý bude povinen podle toho šacuňku a jich uložení touž berni a pomoc dáti. A tak jedenkaždý podle takového šacuňku z jednoho tisíce kop grošuov českých deset kop grošuov českých dáti má podle velikosti a malosti statku a sumy. Též také všickni, kteří peníze na úrocích, listech a všelijakých puožitcích mají, tak se, jakž nahoře dotčeno jest, zachovati povinni jsou. Než což se domuov ku právu městskému aneb pod šos náležících dotýče, z těch se v městech přiznání činiti i berně z nich dávati má. A což se poddaných lidí buď v městech, v městečkách aneb ve vsech dotýče, statkové jich i s nábytky, zač ho kdo má, aby šacovali, tak aby

z každé kopy grošuov pět d. českých podle velikosti a malosti statku dali. Též kupci domácí neb přespolní, kteříž zde v tomto královstvie handle a obchody své vedou, podruzi, kteříž jsou v městech, městečkách buď královských, panských neb městských i ve vsech, ti též z každé kopy grošuov českých pět peněz českých dáti mají.

A tak každý pán, rytieřský člověk, Pražané i jiná města neb úředníci jich mají se listy přiznávacími přiznati, co v městě, městečku i ve vsech na jednoho každého panstvie statku se podle téhož šacuňku najde a jaká suma z toho ze všeho přijde, aby to vše v témž listu přiznávacím oznámil a osobám k tomu voleným na hrad pražský poslal, a takové listy přiznávací mají při počtu kladeny býti od těch osob volených, když počet stavuom činiti budou. A berníkóm častopsaným se to poroučí a od stavuov duověrně duověří, že té berně nikam jinam nevydadí a vydávati nemají žádným vymyšleným obyčejem než na ten lid a tu potřebu, jakž o tom níže položeno jest, kterýž z tohoto královstvie přijímán by byl k ochránění markrabstvie moravského i jiných J. Kr. M. zemí a poddaných a ku potřebě proti Turku nepříteli všeho křesťanstva, najvyššímu hajtmanu polnímu. A týž hajtman, což tak k sobě na týž lid a potřeby válečné od týchž berníkuov příjme, z toho aby stavuom královstvie českého aneb osobám od stavuov voleným počet řádný učinil a berníky z toho kvitoval. A jestližeby co z téhož šacuňku sumy pozuostalo, to sobě stavové královstvie českého v rukou a moci své k budoucí potřebě pozuostavují, a berníci aby povinni byli s tou pozůstalú sumú, jakby jim dále od stavuov z plného sněmu poručeno bylo, se zachovatí a počet řádný stavuom aneb osobám od stavuov k tomu voleným učiniti a přes uložené časy a dni žádného folku čekáním peněz aby žádnému nečinili; neb jestližeby co jimi berníky obmeškáno bylo a z toho jaká roztržka vojska pro neplacení anebo jak jináč škoda se stala, o to stavové k nim berníkóm domlúvati by se chtěli. A týmž berníkuom za práci jich, osobě z stavu panského dvě stě kop grošuov českých, z stavu rytířského puol druhého sta kop grošuov českých a z městského sto kop grošuov českých z té berně dáno býti má.

A jedna polovice té sumy podle šacuňkuov těm osobám k tomu voleným na hrad pražský dána a složena býti má ode všech stavuov a poddaných jich konečně od stavu panského, rytieřského i městského do svatého Jana Křtitele božího najprvé příštího, a od lidí poddaných všech táž první polovice vybrána a dána býti má do svaté panny Markety též najprvé příští; a druhá polovice toho všeho šacuňku dodána býti má týmž osobám voleným svrchupsaným jmenovitě od těch všech stavuov do svatého Bartoloměje, a od lidí a poddaných do sv. Matouše Evangelisty též najprvé příštího.

Jestližeby pak kdo této berně všemi stavy svolené buď prvního neb druhého dílu na časy svrchujmenované, aneb od lidí vyberúc, osobám častopsaným nedal neb nedali a nevyplnili, tehdy na takového každého má komorník vydán býti a v statek jeho se uvázati. Pakliby po uvázání s komorníkem ve dvou nedělích pořád zběhlých vždy nedal neb nedali a v držení nevpustil neb nevpustili, tehdy komorník relací ke dskám zemským udělaje, list obranní na takového každého vydán býti má, a tiž berníci mají se v to komorníkem i tím listem obranním uvázati, to držeti dotud, dokudžby kterého dílu nadepsané berně, buď jeho samého aneb od lidí jeho z téhož statku a z důchoduov všech, nevybrali se všemi škodami a náklady na to vynaloženými. A kdyžby kdo tu zadržalú berni i s škodami a náklady dal aneb oni berníci uvážíc se s komorníkem a listem obranním z toho statku a důchoduov, tak jakž se nadpisuje, se všemi škodami vybrali, tehdy ihned tomu každému, v čížby se statek uvázali, zase postúpiti povinni budou beze vší odpornosti, a mimo vybrání té berně aby v statcích lidem žádných škod a plundrování se nedálo.

Než což se těch osob, kteréžby na statcích pozemských neměly než toliko na listech a hotových penězích, kteréž na užitcích jakýchžkoli mají, dotýče, na ty list zatykací od úřadu desk zemských týmž berníkóm vydán býti má; a jestližeby se kdo zatykačův zyláště v domích svých pokrývati chtěli,

tehdy pan úředník neb to právo, pod kterýmž sedí, povinen jest jej v domě jeho, též i hospodář v domu panském zatknouti a podle zatykače znění každý se tak zachovati, však toliko v této pomoci proti Turku k obraně markrabstvie moravského a jiných J. Kr. M. zemí a poddaných svolené. A na téhož komorníka tiž berníci k úřadu více dáti nemají, než což se do toho kraje za puohon dává a od relací toliko čtyři groše české, a za list obranní při úřadě desk zemských dvamecitma grošuov českých a při úřadu purkrabstvie pražského tolikéž, a za zatykač patnáct grošuov českých toliko písařům, kteříž též listy obranní a zatykače vydávají a píší, a od zatčení patnáct grošuov českých dáváno býti má.

A tak podle tohoto šacuňku má vypraveno býti z královstvie tohoto ku pomoci a k obraně markrabstvie moravského a jiných J. M. Kr. zemí a poddaných tři tisíce koní zbrojných a dva tisíce pěších, a těm služba připovědína býti má za čtyři měsíce pořád zběhlé, však na takový zpuosob: jestližeby toho další potřeba byla, aby ten lid služebný povinen byl v té službě trvati buď do pátého neb do šestého měsíce tak pořádz běhlých; a jízdnému na měsíc po dvanácti zlatých rejnských a pěšímu též na měsíc po třech kopách míšenských, zlatý za čtyřmecitma grošuov českých počítajíc, placeno býti má.

A tak k desíti koňóm jízdným má býti vuoz a ke třidcíti pěším také jeden vuoz, a v každém voze má služba jíti toliko na dva zadní koně po dvanácti zlatých rejnských, a na každém vozu mají mieti dvě hakovnice, motyky, rejče, lopaty, sekery a což do pole náleží. A nad těmi lidmi jízdnými i pěšími hajtman, lejtingar a maršálek býti mají.

A týmž hajtmanu, lejtingarovi a maršálku služba placena býti má od stavuov královstvie českého i služebnému lidu, tomu počtu napřed dotčenému, od berníkuov, však tiž berníci jinač peněz na týž lid a potřeby válečné nemají vydávati, než kdyby hajtman polní jim psal list pod pečetí svou a s podepsáním ruky své, komu a jakú sumu k té válečné potřebě jemu poslati by na který čas měli, aby oni berníci majíc takové listy při počtu tím dostatečněji ukázati mohli; však na kohoby se to psaní od hajtmana vztahovalo, ten cožby od berníkuov přijal, aby je z toho kvitoval.

A ten hajtman aby lid jízdný i pěší na tuž sbírku všemi třmi stavy svolenou jednal a přijímal z tohoto královstvie a zemí k němu přieslušejících; pakliby se zde v královstvie a v zemích k němu přieslušejících tolik lidu objednati a mieti nemohlo, tehdy bude moci kozáky z královstvie polského a z jiných národuov lid hodný přijíti.

Item, stržení lidu má býti u Trnavy konečně na den svatého Jakuba, apoštola božího, najprvé příštího.

Viliem Švihovský,
Ondřej Ungnod,
Bohuše Kostka,
Zbyněk Berka,
Václav Hostounský, z pánuov.
Bernard Žeušický,
Jindřich Drachovský,
Honsjirgl Raicenštajnar,
Petr Muchek,
Bohuslav Tetaur, z rytieřstva.

A J. M. Kr. na poníženou prosbu stavuov první i druhý lid válečný od stavuov svolený z milosti své královské, jakž tiž artikulové v sobě zavierají, děly opatřiti ráčí.

Item, k těm děluom z tohoto šacuňku prachy, kule, puškaře, koně objednati a zpuosobiti máme. Item, hajtman polní řád u vojště tolikéž i právo polní aby podle potřeby a náležitosti ve všech věcech zřiedil a každého měsíce mustruňk držel, a v kterémžby houfu buď v jízdném neb pěším

lidu co sešlo, aby to zase hajtman rotmajstru hodnou osobou dosaditi rozkázal a jakžby dosadil koho, tomu každému od té chvíle služba jíti má.

Také J. M. Kr. všickni stavové tohoto královstvie za to prosí: poněvadž z markrabstvie moravského, z markrabstvie horního i dolního lužického poslové z stavuov s plnú mocí vyslaní s stavy královstvie českého v napřed dotčených artikuliech sněmu tohoto o všem jsou se snesli strany tohoto šacuňku i také lidu vypravení, též i o veřejnú hotovost a tažení, aby J. M. Kr. v knížetství slezském to též zpuosobiti a zjednati ráčil, aby s námi v tom ve všem jako oud tohoto královstvie rovnost nesli a zachovali.

Item, což se dotýče prvé svolené pomoci a berně léta oc 42 ve čtvrtek po svatém Zikmundu, ta aby podle téhož sněmovního svolení od berníkuov krajských skutečně bez prodlení do svatých Petra a Pavla, apoštolův božích najprvé přieštích, dobrána byla a J. M. Kr., cožby jí koli tak pozuostalo, aby dáno bylo. A berníci krajští i vrchní, aby z těch berní řádný počet osobám od J. M. Kr. k tomu voleným a zřízeným při témž času svatého Petra aby učinili, a J. M. Kr. aby při tom času s berníky i s těmi, kdož jsou na šacuňcích seděli, podle slušnosti strany jich prací i útrat uhoditi ráčil. Též J. M. Kr. v jiných zemích k tomuto královstvie přieslušejících a prvé s námi o ty pomoci a berně snešených, aby ráčil k témuž mieti, ač jestliže jest co za nimi pozuostale, aby v tom rovnost zachována byla. Než což se těch padesáti tisíc zlatých rejnských pánu z Ejcinku puojčených, jakž jeho zápis na to učiněný před rukama jest, dotýče, toho stavové tak v dobré míře na tento čas do budúcieho sněmu zanechávají.

Item, což se hotovosti veřejné v tomto královstvie dotýče, má každá osoba ze všech stavuov s lidmi svými tuto hotovost mieti, jestližeby toho potřeba kázala a Turek nepřietel všeho křesťanstva k markrabství moravskému neb k zemím k královstvie českému přieslušejícím se přibližoval a s mocí svú osobně táhl: tehdy každý z té veřejné hotovosti z jednoho tisíce kop grošuov českých má mieti kuoň zbrojný a čtyry pěší, aneb vždycky místo těch čtyř pěších druhého jízdného, a tak na každý tisíc kop grošuov českých přijde dva koně jízdná jednomu každému chovati, buď pán, rytířský člověk i tudiež Pražané a jiná města podle šacuňkuov; též také opatové, proboštové, preláti, jeptišky i jiní klášterové, manové, dědinníci, svobodníci, nápravníci, mistři, kollegáti, farářové oc, ti všickni, jakž napřed jmenováni jsou, též se tak zachovati mají a v té hotovosti skutečně býti. Pakliby kdo za tu sumu za tisíc kop grošuov českých neměl, tehda jeden s druhým se do též sumy snésti má podle velikosti a malosti statku a sumy. A tak každý má mezi lidmi svými na panstvie svém neb sám u sebe nařiediti a s tím počtem, kdyžby toho potřeba kázala, podle napomenutí v místo uložené aby se najíti dal. Též také ti, kteříž na ourocích peníze mají, tolikéž se tak najíti, jak jsou se šacovali, podle toho uložení dáti mají.

Nad kterýmižto lidmi jízdnými i pěšími Volf starší z Krajku a na nové Bystřici, najvyšší purkrabě pražský, hajtmanem býti má, a kdyžby týž pan Volf pro potřebu ven z země vyjel, tehdy Jaroslav z Šelnberka a z Kosti, najvyšší komorník královstvie českého, ouřad purkrabství pražského má v svém spravování a opatrování mieti, a kdyžbykoli týž hajtman toho duoležitú potřebu uznal a stavy podle této veřejné a nařízené hotovosti napomenul, aby jedenkaždý s počtem lidu jízdného i pěšího, což na koho podle uložení šacuňku přijde, v místo určité a jmenované se postavil a najíti dal; a kdožby se tak podle napomenutí téhož hajtmana nezachoval a v místo uložené s tím počtem lidu, což na něho přijde z té veřejné hotovosti uloženým, se nepostavil a najíti nedal aneb na místě svém neposlal, takový každý od hajtmana nad tím lidem ustanoveného obeslán býti má, aby před J. M. pány a vladykami na plném soudu zemském stal a toho se J. M. spravil, proč jest s týmž počtem lidu v místě uloženém na den jmenovaný se nepostavil, a več jemu to J. M. obrátiti ráčí, to se při J. M. vuoli zuostavuje.

A v každém kraji hajtman k té veřejné hotovosti volen býti má; též i Pražané jakožto jeden kraj hajtmana svého mieti mají.

A kdyžbykoli najvyšší hajtman tímto sněmem k této veřejné hotovosti volený je hajtmany v krajích volené napomenul, tehdy jedenkaždý s tím počtem lidu z každého kraje má se hnouti a v určitý den a v uložené místo k najvyššímu hajtmanu se nalezti. A ti hajtmané z krajuov hajtmanu vyššímu mají radni a pomocni býti a to obmejšleti, cožby bylo k ochraně a obhajování království i zemím k královstvie tomuto připojeným.

A přišloliby k tomu, aby těmi lidmi z té veřejné hotovosti mělo hnuto býti, tehdy stavové poroučejí berníkóm, aby z této svolené berně a pomoci najvyššímu hajtmanu polnímu na každý měsíc, pokudžby s těmi lidmi táhl aneb v poli ležel, dáváno bylo dvě stě kop grošův českých a hajtmanuom z krajuov voleným, kteřížby s lidmi z krajuov k najvyššímu hajtmanu přitáhli, tomu každému aby tiž berníci na každý měsíc, dokudžby tak polem táhli aneb leželi, čtyřidcet kop grošův českých dávali; však jakžby táž potřeba minula a z pole stáhli, potudž týmž hajtmanuom nadepsaní berníci ničímž více povinovati býti nemají. A kdyžby ten lid v poli se v hromadu strhl, tehdy pokudžby J. M. Kr., pán náš milostivý, najvyššímu hajtmanu polnímu poručiti a rozkázati ráčil, jakby ten lid zřízený v ležení i v tažení, a kdo s kým v jakém pořádku v té napřed dotčené potřebě býti by měli, to se při rozvážení J. M. Kr. zuostavuje, a J. M. se stavové duověřují.

A k této veřejné hotovosti v každém kraji z stavu panského, rytířského, z Pražan a jiných měst, aby se nařídilo časně, tak přišloliby k jakému hnutí a tažení, aby pohotově nalezeni byli, a J. M. Kr. žádati, aby děla tomu lidu, kterýžby vypraven býti měl, opatřiti a zpuosobiti ráčil, a k těm děluom z tohoto šacuňku prachy, kule, puškáři, koně zpuosobiti a objednati se mají, a o hajtmana v každém kraji aby se snesli, a tak se vším tím pohotově byli konečně mezi tímto časem a svatými Petrem a Pavlem apoštoly božími najprvé přieštími.

Při tom J. M. Kr. též prositi máme, aby J. M. Kr. pro vyřízení těch všech věcí svrchupsaných v krajích sjezduov dopustiti a položiti ráčil, cožby najspíše býti mohlo. A toto svolení strany této hotovosti aneb tažení déle nemá trvati než do sv. Martina najprvé příštího. Tu J. M. Kr., znajíc toho znamenitú potřebu býti, k sjezduom krajským obecním na den svatého Prokopa najprvé přieštího povelovati, a ty po krajích skrze listy odevřené rozepsati rozkázati ráčí.

A tato pomoc v tomto sněmě, jakž svrchu dotčeno jest, z potřeby nastávající proti Turku a hotovost veřejná i tažení lidu svolená, královstvie českému a jedné každé zemi a stavuom v nich má býti hez ujmy a všelijaké škody neb ublížení obecních neb obzvláštních svobod, privilegií, zvyklostí a práv nyní i na časy budoucí a věčné.

#### A tito artikulové také při témž sněmu jsou zjednání a zavříni.

Item, dsky zemské mají chovány býti v tom sklepě, kdež jsou prvé chovány byly a ten sklep J. M. Kr. ráčí dáti opraviti s klenutím, dveřmi, mřežemi, okenicemi železnými, tak aby se to ubezpečilo, aby na potomní časy k žádné zkáze, jakž se jest přihodilo, nepřišlo. A k tomu mají dvoje dsky býti, jedny aby byly na Karlštejn dodávány a druhé aby v témž sklepě pro potřeby a pohodlí lidské zuostaly, a to proto a z té příčiny, jestližeby pak vždy pán Buoh jaký pád na též dsky dopustiti ráčil, čehož z své svaté milosti ostříci rač, aby druhé před rukama býti mohly; a J. M. Kr. týž sklep bez prodlení opraviti dáti ráčí.

Item, Karlštejn zámek s jeho vším přieslušenstvím aby tak chován a opatrován byl, jakž na to záleží, a stav panský a rytieřský toho na J. M. Kr. podávají, aby J. M. Kr. s radamí stavuov panského a rytieřského ráčil to uvážiti a k skutečnému opatření, což nájspíš býti muože, jak má

opatrován býti, přivésti, poněvadž se tam koruna, privilegia, dsky i jiní klenotové království českého chovati a dodávati mají.

Item, soud zemský ten se na tyto časy a roky budoucně takto držetí má: první nazajtřie svatého Jeronyma najprv přieštího, druhý v pátek o Suchých dnech postních, třetí v pátek o Suchých dnech letničních. A poněvadž jest soud, kterýž se držíval nazajtří svaté panny Barbory, složen, i místo téhož soudu přidává se k těmto třem souduom, k jednomu každému čtyři dni vajš nad dvě nedělí, aby souzeno bylo. A v těch čtyřech dnech nic jiného, než toliko vdovy a sirotci aby slyšáni byli, a k těm čtyřem dnuom posledním aby se vdovy a sirotci pro potřeby své obsielali, a úředníci pražští menší desk zemských, aby jim taková obeslání vydávali, tak aby po pořádku slyšáni byli a k soudu stáli; však jiná obeslání při pořádku, jakž od starodávna bývalo, k úternímu dni při tom zuostati mají. A jakož úředníci pražští menší desk zemských, tak jakž od starodávna bývalo, soud menší zemský dva dni o Suchých dnech postních a dva dni o Suchých dnech letničních soudy držívají a soudí, i aby o Suchých dnech postních tři dni, počnúc v úterý před Suchými dny, a o Suchých dnech letničních dva dni a na den svatého Jeronyma jeden den soudy držali, nyní i na časy budoucí pro pohodlí lidské.

Item, což se souduov dvorského a komorního dotýče, ti soudové totiž předkem dvorský, potom hned komorní čtyrykrát do roka, první nazajtří svatého Bartoloměje najprvé přieštího, druhý nazajtří svatého Martina, třetí nazajtří Hromnic, čtvrtý při Svátosti a toho jednoho každého času aby po dvou nedělích souzeno a držáno bylo, nevymiešujíc středy ani soboty. Strany pak těch souduov a rozsudkuov ovšem se zuostavuje při starobylých vajsadách a řádiech, a k vajpověděm a nálezuom méně desíti osob v soudu z stavuov panského a rytieřského býti nemá, a J. M. Kr. ty soudy aby ráčil osobami z stavu panského a rytieřského též podle starobylého pořádku osaditi, a jedenkaždý z pánuov neb z rytieřstva, kdožby do týchž souduov povolán a vsazen byl, bude povinen podle zřízení zemského, nechtělliby déle, do roka vyseděti. A jestližeby pak co takového těžkého a náhlého připadlo, ježto by brzkého opatření potřebovalo, tehdy taková věc má hned vznesena býti na toho neb na ty, komužby J. Kr. M. při nepřítomnosti své, buď osobě neb osobám z stavu panského a rytieřského, tak jakž od starodávna bývalo, poručiti ráčil, a ten neb ti, obešlíc k sobě najbližší rady, má neb mají dále tu věc opatřiti, však bez ujmy J. M. Kr. mocnosti a spravedlnosti při těch obou soudích náležité.

Item, co se soudu purkrabstvie pražského dotýče, jakož jest předešle i těchto časuov den páteční složen byl a soud na ten čas se nedržíval pro příčinu židuov, i poněvadž již židé při ouřadu purkrabstvie pražského krom předešlých věcí nic činiti nemají, aby v páteční den purkrabie pražský soud držal tolikéž; však při těch všech soudech, kteříž sou a z čeho předešle před tímto sněmem jedni druhé poháněli neb obsielali, ti a takoví puohonové i obeslání tím zpuosobem prvním vyřízeni a vykonáni býti mají, aby pro pohodlí lidské spěšněji k svým spravedlnostem přicházeti mohli.

Item, což se všech mincí dotýče, předkem naše česká aby zpruobována byla, jak jedna proti druhé brána býti má; též také všecky cizí mince aby proti naší české minci a zrnu zpruobovány byly, po čem by ty brány měly býti. Však i níže pod zrno naše cizí mince aby podsazeny byly, a to mezi tímto časem a svatým Vácslavem najprvé přieštím, J. M. Kr. aby takovú věc, po čem ty mince brány býti mají podle zpruobování jednékaždé, po krajích rozepsati a oznámiti dáti ráčil, aby se lidé tak při tom zachovali a jí jináče nebrali. A nad to vajše i o to sou se stavové snesli, aby každého čtvrt léta J. M. Kr. probieři zemští všecky ty mince pruobovali a jestližeby pak na kterékoli minci cizí potřebí bylo proti zrnu českému zlehčení, to aby opatřiti a vuobec oznámiti nepomíjeli. A knížete lehnického mince, ta aby mezi tímto časem a svatým Jakubem najprvé přieštím se vybyla a napotom aby jí žádný více nebral. Pakliby se kdo toho dopustil a ty mince cizí vajše dával, aneb kdo vajše

je bral podle pruoby uložené, tomu každému ten, kdožby tak při tom koho postihl, bude ji moci vzieti a sobě schovatí; pakliby jí vzieti nechtěl a nemohl, bude moci sobě to osvědčití a toho každého právem o takovou sumu postiženú a osvědčenú viniti. Též také, jestliby kdo postižen byl, an tu minci knížete lehnického sem do tohoto královstvie nesl, aby ji zde utráceti chtěl, aby vzat a bez milosti upálen byl. Též také bylliby kdo postižen, an naši minci českou mění neb skupuje, chtěje ji ven z země nésti, aby touž pokutu trpěl.

Item, jakož jest také při vyzdvižení desk ten artikul nařízen strany zase do desk kladení, že po listech přiznávacích tak mocně, jakoby osobně a oustně přiznáváno bylo, stvrzeno býti má, pro kterýžto artikul nemalá nebezpečnosť se uznává a toho že jest od starodávna nikdá nebývalo, \*) než jedenkaždý aby osobně se před úředníky menšími, nemělliby vajpisuo neb slušného ukázání, přiznal, vezma to k své víře a duši, o čem zprávu dává, že jest to v pravdě tak prvé ve dskách bylo, a úředníci menší podle starobylého obyčeje a spravedlivého uznání k jednomu každému aby se v tom zachovali.

Item, pomezí královstvie českého v zemích k tomuto královstvie přieslušejících, jestli kde ujato, jakož hlasové jsou, na horách bavorských i míšenských neb kdežkoli jinde buď statku neb pomezí, i aby zase připojeny byly k této koruně, tak jakž jsou od starodávna byly.

Item, knížetstvie hlohovské, to aby od knížete Fridricha lehnického k této koruně postoupeno zase bylo, tak podle naší spravedlivosti a privilejí, a to knížetstvie k koruně této se zase přivlastnilo

Item, o drahoty při řemeslnících v městech, v městeckách a kdežkoli jsou, J. M. Kr. aby v to nahlednúti a kudy takové drahoty pocházejí, to přetrhnouti ráčil; kdež pak pro ukrácení času, aby tento sněm tím dříve na místném konci postaven býti mohl, stavové to k J. M. Kr. připouštějí, jsouc té naděje, že J. M. Kr. to ráčí obmysliti, aby zvláštně chudí, robotní lide, J. M. Kr. poddaní, což z měst od řemeslníkuov potřebují aneb i v hospodách, takové křivdy netrpěli.

Item, jakož veliké obtížnosti jsou strany úrokuov, kteříž v tomto královstvie se zachovávají. takže z desíti kop jednu kopu grošuov úroku berou, a skrze to mnozí dědičné a spupné statky své. mohúc na nich poctivě živnost mieti, je prodávají a na takové úroky puojčují, ješto tudy sami jedni druhé hubíme a o živnosti se strojíme a v okolních zemích toho, aby týž zpuosob zachovávali, se nenachází a nad to všecko i proti pánu Bohu s přílišným hříchem jest: a protož to při tom zuostavujem, tak aby ze sta kop grošuov českých šest kop dáváno bylo a z tisíce kop šedešát kop, a tak podle velikosti a malosti sum, aby se v tom rovnost zachovala; však toho úroku placení tepruva při svatém Hayle přieštím po šesti kopách platiti počíti mají. I na ten artikul takto jest snešení naše. aby takoví listové hlavní i všelijaké jiné jistoty řádné buď dskami neb jinak jedni druhým při svatém Havle najprvé přieštím, kdožby komu znova peněz puojčovali a jistotu dělati počali pod ten úrok, tak aby dáváno bylo ze sta kop grošuov šest kop grošuov českých a z tisíce kop grošuov šedesáte kop grošuov českých. Než což se starých dluhuov buď dskami neb na listech i jakžkoli jinač zapsaných dotýče, ti a takoví dluzi i s těmi úroky, jakž puojčeni jsou a jakž zápisové neb listové svědčí, zaplaceni býti mají, a to dotud a tak dlouho, dokudžby se ti dluhové podle jistot i s ouroky staří a předešlí nezaplatili. Pakliby se kdo při nových puojčkách jináče zachoval a chtěl při úrocích aneb jináče sobě co nalepšiti pod jakýmžkoli zpuosobem, ten každý buď v též pokutě jakž o sedlání zřízením zemským prvé vyměřeno jest; než obnovovalliby kdokoli jaké listy neb zápisy s ouroky na předešlé první puojčky, ten a ti to na takové prvé puojčené sumy učiniti moci budou; však každý ten jistec, kterýž tak starý list v nový obnoví, má věřiteli list přiznávací dáti pod pečetí svou

<sup>\*)</sup> V tištěných artikulích ještě slova: "i po dnešní den aby se toho více nedálo."

a jiných pečetmi dvú neb tří na svědomí; pakliby své pečeti neměl, tehdy bude moci jiného na místě jeho, aby zaň pečet přiložil, připrositi. A J. M. Kr. za to prositi, aby to J. M. netoliko v samém tomto královstvie, ale i v jiných zemích k tomuto královstvie přieslušejících i v jiných J. M. Kr. dědičných zemích nařiediti a zpuosobiti ráčil, aby v tom rovnost zachována byla.

Item, což se sněmu, kterýž držán byl na hradě pražském léta 1526 ten pondělí po svatém Františku, po smrti slavné paměti krále Ludvíka a prvé než král J. M. za krále českého velen býti ráčil, dotýče, v kterémžto sněmu stavové královstvie českého byli se snesli a sebe zavázali, aby na budoucí časy za živnosti krále českého nižádný jiný za krále volen ani korunován nebyl, též i krále českého v to zavazujíc, jakž týž sněm v sobě šíře obsahuje: i poněvadž jsou stavové toho zprávu slyšeli, žeby ten dotčený artikul prvé sněmem propuštěn byl, a na tento čas bedlivě a pilně jsou mezi sebou rozvažovali, jaká platnost téhož artikule, by pak i v své celosti byl, budúcně by býti mohla, a protož z uznalých a hodných příčin ten artikul toho sněmu mocí tohote sněmu při předešlém propuštění krále J. M. i sami sebe z těch závazkuov a J. M. při mocnosti a vrchnestí, jakž předešlé krále bez ublížení a umenšení svých svobod a spravedlností zuostavají; avšak jiné artikule téhož sněmu, aby ve dsky zemské vloženy a vepsány byly.

Item, J. M. Kr. k tomu artikuli, což se sjezduov po krajích dotýče, své milostivé povolení dávati ráčí, aby sjezdové po krajích za dvě létě držáni byli; a poznalliby J. M. Kr. toho další potřebu, ráčí J. M. podle náležitosti v tom k stavuom se zachovati, však bylliby J. M. Kr. na ten čas zde v královstvie, tehdy hajtman neb hajtmané kraje, aby to na J. M. Kr. vznesl neb vznesli a příčinu, pročby sjezduo v kraji potřebí bylo, oznámili neb oznámil. Pakliby J. M. Kr. na ten čas zde v královstvie býti neráčil, tehdy hajtmané neb hajtman k těm aneb k tomu, komužby J. M. Kr. bez přítomnosti své na svém místě poručiti ráčil o takové sjezdy zření mieti mají.

Item, statky zápisné, kteréž J. M. Kr. k vajplatám dávati ráčí, kterížbykoli na to obdarování a majestáty měli, ten každý aby jmenem svým z takové vajplaty obsielal aneb poháněl a ne prokurator J. M. jmenem a to proto, jestližeby kdo své spravedlnosti nepokázal a neprovedl, aby ten nebo ti, kohožby se dotýkalo, na kom věděl škod svých dobývati.

Item, což se pak mnokých odpovědníkuov, kteříž někdy bez příčiny více zoumyslnosti své hledajíc za odpovědníky královstvie českého a obyvateluom v témž královstvie se pokládají, doufajíc v to, že v okolních jiných zemích přechovávání bývají a svá stanoviště mievají: o to aby předkem od J. M. Kr. i tudíž od stavuov knížatóm a zemiem okolním pod zemskú pečetí psaní učiněno bylo a Jich M. žádáno, aby toho proti koruně české a obyvateluom v ní před sebe bráti neráčili ani poddaným svým takových fedrovati nedopouštěli a na ně právo propustili, pamatujíc na smlouvy dědičné předešlé, kteréž jsou se mezi předky Jich M. a stavy našimi staly; abychom takových nepořádkuov jedni proti druhým nečínili a nedopouštěli; jsouce té naděje, že na tuto naši slušnú žádost tak se zachovati ráčí, neb my na jiném nejsme, než též se k Jich M: zachovati, pakliby nás to (jakož té naděje nejsme) potkati nemohlo, již bychom sobě té cesty zastřieci nechtěli ač neradi, než tím způsobem se zase odplacovati.

Item, za to J. M. Kr. prositi, aby k tomu své povolení dáti ráčil, aby Adamovi z Švamberka a bratřím jeho osm set kop grošuov českých na opravu a zdětání zámku a zboží Přindy k vynaložení připsati ráčil, neb stavové královstvie tohoto též k tomu, znajíc toho duoležitú potřebu, povolují, cožby sobě týž Adam Švamberkus bratřími svými při J. M. Kr. do té stimy zjednati mohl, poněvadž ten zámek Přinda jest přední a pomezní královstvie tohoto, ježto kdyby k zpuštění přijíti měl, mohloby býti k znamenité ujmě a ke škodě tomuto království.

A tolikéž J. M. žádati, aby J. M. Kr. své milostivé k tomu povolení dáti ráčil, což jest předešle Lorenc Šlik na prostavení sámku Rabštajna vynaložil i nyní po shoření téhož zámku a zboží,

aby prostavětí mohl do tří tisíc kop grošův českých i s první sumou, to aby, jestli J. M. Kr. jemu do té sumy povoliti ráčil, připsáno bylo. A tak což sobě při J. M. Kr. obojí do té dotčené sumy zjednají, k tomu stavové své povolení dávají.

Jakož král J. M. i tudiež stavové k tomu své povolení dáti ráčili, aby Zdislav Berka z Dubé a z Lippého, najvyšší hofmistr královstvie českého, na zámek a panství mělnické do jednoho tisíce kop grošuov českých prostavěti a na opravu vynaložiti téhož panstvie mohl, tak jakž týž majestát témuž Zdislavovi od J. M. Kr. na to daný, to vše v sobě šíře obsahuje a zavierá, však na ten konec, cožby tak prostaveno do té sumy bylo a slušně se registry aneb jináč ukázalo, že při vajplatě dotčeného panstvie mělnického držiteluom téhož zámku a zboží ta suma i s hlavní a zástavní sumou dána a zaplacena býti má, a také i jakž týž majestát na dva životy jemu Zdislavovi svědčí, též stavové k tomu své povolenie dávají.

Na žádost Hanuše z Fictum pro jeho velikú zašlost dluhuov stavové povolovati ráčí, aby Volrotovi z Vacstorfu svuoj statek prodal, však on Volrot aby se podle starobylého pořádku a vyměření zachoval a povinnost králi J. M. jakožto králi českému a koruně a stavuom učinil.

Item, jakož se také přihází, když se lidé pohánějí k svědomí, že tepruva ceduli při duohonu, jakého svědomí žádá, dávají, ješto jest v tom nemalá nebezpečnost, majíc hned svědčiti a k své duši vzíti, nemohouc na to žádného volného rozmýšlení mieti: protož se to tak napravuje, aby po dnešní den, kdožby koho k svědomí pohnal hned po puohonu ceduli dal, čeho na něm žádá, prvé nežby duohon mu dán byl; pakliby mu cedule prvé nedal, aby mu nebyl povinen svědčiti.

Avšak toto naše svolení svrchupsané má býti bez ujmy práv, svobod a spravedlností všech vuobec i jednoho každého.

#### Relátorové z pánuov:

Petr z Rožmberka a na Krumlově skrze Volfa staršího z Krajku přiznal se, Volf starší z Krajku na Nové Bystřici, najvyšší purkrabie pražský, Zdislav Berka z Dubé na Lippém a Zákupí, najvyšší hofmistr královstvie českého a markrabství horních Lužic lantfojt, Jan starší z Lobkovic a na Zbiroze, najvyšší sudí královstvie českého, Hendrych svaté římské říše purkrabie v Mišni, hrabě z Hartnštajna a z Plavna, najvyšší kanclieř královstvie českého.

#### 310. Odpověď krdlovská na usnešení sněmovní.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Prase.

Odpověď krále J. M. stavům království českého na jich obecní artikule na sněmu obecním při čase svatých Filipa a Jakuba, apoštolův božích, daná.

Předkem, co se prvního artikule dotýče, J. M. Kr. milostivě k tomu náchylen býti ráčí nad řádem a právem tohoto království českého ruku svou královskou držeti a je obhajovati, aby průchod svůj tak chudému jako bohatému mělo, a také J. M. Kr. nikdá jináče při stavích vůbec i obzvláštních osobách shledán není a v pravdě J. M. přičítáno býti nemůž, než J. M. Kr. po všecky časy spravedlnost, pokudž na J. M. Kr. bylo, velebiti a k té milostivě, přísně a upřímně poddaným svým dopomáhati ráčil.

A jakož stavové v tom artikuli o nějaké paměti, kteráž jest strany dotčeného řádu a práva scházeti měla, zmínku činí, žádost majíc, aby to zase ve dsky vešlo: J. M. Kr. nepamatuje se, aby mimo napravování práv po shoření desk J. M. Kr. co více přes to vznešeno aneb po J. M. žádáno

bylo; a protož J. M. Kr. žádati ráčí, aby stavové J. M. Kr. o tom vyrozuměli, i ráčí se J. M. Kr. v tom dále podle slušnosti a náležitosti zachovati, takže stavové shledati mají, že na J. M. Kr. jako milovníku spravedlnosti při udělování rovnosti a dopomáhání práva nic sjíti nemá a nesejde.

Strany druhého artikule o opatření desk zemských a aby dvoje dsky byly, J. M. Kr. se dobře líbí a J. M. Kr. tolikéž, aby se tak zřídilo, za potřebné uznávati ráčí.

O třetí artikul strany registrování svobod a zámku Karlštejna opatření, to se J. M. Kr. dobře líbí, a J. M. Kr. bylby to rád viděl, aby dávno svobody zregistrovány byly, o čemž jest J. M. Kr. mnohokrát napomínati a aby se s tím neprodlívalo, pobízeti ráčil na ten konec, aby jedna registra, jakž jest předešle svoleno, J. M. Kr. a druhá stavům při dskách schována byla.

A což se Karlštejna dotýče, J. M. Kr. stavův milostivě žádati ráčí, aby J. M. zdání své oznámili, kterak a na jaký způsob týž zámek Karlštejn dobře opatřen býti má.

Čtvrtý artikul o složení soudu zemského, kterýž se při času svaté panny Barbory držíval, J. M. Kr. toho také při vůli stavův, však až do J. Kr. vůle zůstavovati ráčí.

Což se pak soudu dvorského a komorního dotýče, poněvadž ti soudové J. M. Kr. vlastní jsou, J. M. Kr. to při mocnosti své zůstavovati a na ten způsob k žádosti stavův povolovati ráčí:

Předkem, aby soud dvorský a soud komorní čtyřikrát do roka držán byl, první při času svatého Pavla na víru obrácení, druhý při Svátosti, třetí při svatém Bartoloměji, čtvrtý při svatém Martině a toho jednoho každého času aby po třech nedělích byl držán, nevyměšujíc středy ani soboty, než v ty dni jako jiné, krom přitrefilliby se který svátek, aby bylo souzeno.

Item, kdožby tím soudem dvorským neb komorním rozsouzen byl, ten každý aby nikam jinam toho nevznášel, jestližeby sobě v té výpovědi ztěžoval, nežli na vlastní osobu J. M. Kr. a to pod pokutou císařem Karlem o tom vyměřenou, totiž, aby ten jedenkaždý svú při skutečně ztratil, nebo jest to i proti zřízení zemskému, poněvadž rozsudkové krále J. M., panští a vladyčtí mají v své mocnosti zůstati; a které osoby v kterém počtu menším nebo větším v témž soudu sedati mají, to při J. M. Kr. vůli zůstane, jedenkaždý z pánův anebo z rytířstva, kdoby do týchž soudů byl povolán, bude povinen podle zřízení zemského do roku vyseděti.

Však J. M. Kr. toto zřízení a ustanovení o těch svých soudech svrchudotčených na ten způsob ráčil učiniti, v moci své královské, dědicův J. M. a budoucích králův českých zůstavujíc ty soudy potomně tak zříditi, pokudžby se J. M., dědicům J. M. a budoucím králům českým vidělo za slušné a potřebné býti, a jestližeby pak co takového těžkého a náhlého připadlo, ještoby brzkého opatření potřebovalo, tehdy taková věc má hned vznešena býti na toho, komužby J. M. Kr. při nepřítomnosti své, buď nejvyššímu purkrabí neb nejvyššímu hofmistru o tom poručiti ráčil, a ten obešlíc k sobě nejbližší rady, má tu věc dále opatřiti.

Item, soud pulkrabský pražský, aby se v pátek držeti mohl, toho J. M. Kr. na žádost stavův dopouštěti a milostivou vůli svou královskou k tomu dávati ráčí.

Item, strany mince bezpochyby že stavové v paměti mají, kterak J. M. Kr. všech těchto časův a let minulých stavův milostivě i otcovsky napomínati a jim slušné cesty k srovnání a próbování mince ukazovati ráčil, ale nikda jest J. M. k tomu stavův přivésti nemohl, ješto kdyby to byli učiníli, byliby se sami i země J. M. všech těchto let před znamenitými velikými škodami uvarovali, ale poněvadž již stavové znajíc svou škodu a záhubu žádost mají, aby se srovnání o minci stalo, i tuto odpověď J. M. Kr. stavóm na to dávati ráčí: že J. M. některých kursirštův a od knížat říšských poslův s plnou mocí patnáctého dne měsíce června, o srovnání mincí aby jednáno a strany mincí zřízeno bylo, očekávati a takovou věc, aby dobře i užitečně srovnána byla, skutečně a s pilností k tomu J. M. dopomáhati a stavův žádati ráčí, aby z prostředku svého na nynějším obecním sněmu osoby mincím rozumné volili a s plnou mocí k dotčenému jednání vydali na ten konec, aby ty osoby,

majíc sobě sněmem moc danou, s J. M. Kr. o srovnání mince jednati a zavírati mohly, a J. M. Kr. v tom, což stavův a království tohoto dobrého a užitečného i potřebného uzná, toho dopomáhati ráčí.

Item, kdež žádají, aby knížete lehnického mince mezi tímto časem a svatým Jakubem se vybyla a napotom aby jí žádný více nebral a kdožby českou minci skupoval, aby ti trestáni a spáleni byli: J. M. Kr. také tomu své povolení dávati ráčí, než toliko J. M. Kr. stavův v tom napomíná, aby to tak spolu s J. M. Kr. způsobili a nařídili, aby ta zápověď stálejší, než jest se posavád dálo, byla a nad tím se ruka držela.

Item, J. M. Kr. ráčil jest na žádost stavův při napravování práv o kladení do desk jednoho každého spravedlnosti, kterúž jest před shořením ve dskách měl, milostivě povoliti a v tom samých stavův zdání, rady a žádosti uposlechnouti, i poněvadž stavové při tom nebezpečnost seznávají, J. M. Kr. toho dopouštěti ráčí a tomu povoluje, aby vkladové všech spravedlností přísahou, a sice jakž nejlépe a nejvýše možné i bezpečné jest, opatřeni byli, tak aby všichni obyvatelé a J. M. Kr. poddaní jeden proti druhému v žádném nebezpečenství nestál, nébrž jedenkaždý spravedlnosti své užiti mohl.

Item, co se pak hranic a mezí dotýče, J. M. Kr. ráčil jest nejednou než častokrát komissaře zříditi, chtíc J. M. z milosti k tomu rád přivésti, aby se taková hraničná jednání přátelsky a sousedsky sjíti byla mohla, a tak ještě, o čemž stavové vědomost mají, J. M. Kr. strany těch hranic s okolními knížaty v jednání státi ráčí a v krátkém čase na den určitý taková jednání předsevzata budou: protož J. M. Kr. stavův milostivě žádati ráčí, aby J. M. Kr. z prostředku svého osoby za komissaře jmenovali, aby ty osoby, kdyžby se jim od J. M. Kr. den oznámil, na ta pomezí a hranice se vypravily a při tom jednání hraničném a mezování byly, neb J. M. Kr. spravedlnosti poddaných svých opustiti neráčí.

Item, knížetství hlohovské v krátkém čase k vysvobození podle výpovědi učiněné přijde.

Item, drahoty aby při řemeslnících v městech a v městeckách zastaveny byly, J. M. Kr. ráčí s bedlivým uvážením a s radou to předsevzíti, a J. M. Kr. nejenom v tom samém ale i v jiném rádby z milosti řád dobrý viděti v království českém jako i v jiných J. M. zemích, pro dobré všech J. M. Kr. poddaných, způsobiti a ustanoviti ráčil, kdyby jednom stavové nad tím, což se J. M. Kr. nařídí, ruku drželi; než na jaký způsob by to opatřeno a dobře nařízeno a stálé býti mohlo, J. M. Kr. v tom od stavův jejich zdání věděti žádati ráčí.

Item, což se složení a umenšení těch velikých ourokův dotýče, jakž jsou to stavové nyní, aby šest kop ze sta kop dáváno a bráno bylo, nařídili, také J. M. Kr. se dobře líbí, anébrž J. M. Kr. i stavův za to žádati ráčí, aby to, tak jakž jest nařízeno, předce k svému vykonání přišlo; neb J. M. Kr. nad tím ruku svou držeti i v jiných zemích J. M. Kr. k koruně příslušejících, aby taková škodná lichva tolikéž polehčena byla, jednati ráčí.

A jakož stavové J. M. Kr. žádají, aby všecky majestáty, sněmy i jiné zemské potřeby, kteréž předešle ve dskách byly, zase do desk vloženy byly, J. M. Kr. to při předešlém napravování a obnovení práv zůstavovati ráčí.

Než což se sněmův dotýče, J. M. Kr. neví, jací to sněmové aneb z kterých příčin jich žádostivi jsou a kteří prvé ve dskách byli, tomu rozuměti nemůže, aniž se J. M. za potřebné býti vidí, poněvadž bez toho zřízení zemská a soudové, kterýmiž se každý obyvatel tohoto království spraviti může, před rukama jsou; avšak stavové mohou J. M. Kr. ty sněmy, kterýchž vkladův do desk žádají, ukázati a z kterýchž příčin a jakých potřeb by to do desk vjíti mělo, oznámiti, a J. M. Kr. v to nahlédnouc slušnou odpověď stavům na to dáti ráčí.

Item, J. M. Kr. na důl Osel a jiné doly k němu příslušející u Hory Kutny, jakž králem českým býti ráčí, při nejmenším sedmdesáte tisíc zlatých mimo všecek užitek, kterýž z těch dolův

přicházel, vynaložiti a propavovati ráčil, což řádným počtem pokázati může a přes to J. M. Kr. nejednou skrze domácí i cizí osoby, horám rozumné, ty doly zohledati a spatřiti dal, ale žádného užitku se nezná, aniž také jaká budoucí čáka a naděje při těch dolích jest, o čemž všem téměř vůbec v království vědomo: a tak J. M. Kr. ten konečný úmysl svůj na tom ustanoviti ráčil od těch dolův, totiž Osla s jeho příslušenstvím, pustiti a již déle nákladův daremných na to učiniti neráčí. A také ty hory takových nákladův nynějších časův, tak jak jsou ku pádu přišly, vynésti nemohou.

Pakli stavové království českého, horníci neb kdo jiný tak velikou naději k těm dolům mají, aby sami pavovati, na ně nakládati a štěstí pokusiti chtěli, J. M. Kr. jim toho srdečně příti a ty doly z milosti své královské pouštěti a dávati ráčí, aby vždy v skutku znáti mohli, že J. M. Kr. v tom žádného užitku svého nehledá, než toliko samou nemožnost a nedostatek při tom i uvarování darebných nákladův obmýšleti ráčí.

Item, nařízení, kteréž jsou stavové o čeledi a lidu sedlském udělali, aby těch jedni druhým neloudili, neodvozovali ani přechovávali, J. M. Kr. toho také podle stavův nařízení a žadosti na tento čas zůstavovati ráčí.

Item, poněvadž obecní sjezdové po krajích zřízením zemským ne bez uznalých hodných příčin jsou zapověděni, J. M. Kr. toho na ten čas při této zápovědi zřízením zemským učiněné zanechávati ráčí; než když J. M. Kr. za potřebné, užitečné, aby sjezdové obecní po krajích byli, uzná, neráčí J. M. Kr. od toho býti, aby na žádost stavův, v tom se nezamlouvajíc, neměl jim sjezdův dopustiti a po krajích listy odevřené rozepsati dáti.

A jakož stavové o tom dobrou vědomost mají, že J. M. Kr. předkové, slavné paměti, všecky nápady i jiné, což J. M. náleželo, mimo se pustili a jiného krom manství a léna sobě pozůstavovati neráčili, pak mělliby J. M. Kr. i to od sebe dáti, jižby J. M. Kr. i jeho dědicové a budoucí i toho se zbavili: kdež pak J. M. Kr. k stavům té milostivé naděje býti ráčí, kdyby předešlí králové čeští, J. M. předkové, takové manství a léna sobě nebyli pozůstavili, žeby stavové neřkouc toho od J. M. žádati, ale sami by to králi, pánu svému, přivlastniti a k těm i jiným důchodům dopomoci měli. A protož stavové J. M. Kr. v tom slušně za zlé míti nemohou, že jim J. M. Kr. k tomu artikuli povoliti neráčí.

Item. strany výplat, J. M. toho při tom, jakž při zřízení zemském jest vyměřeno a až posavád se zachovávalo, z hodných příčin zanechávati ráčí.

Co se pak dluhův, kteříž zregistrováni a spravedlivi uznáni a přijati jsou, dotýče, J. M. Kr. od toho času, jakž králem českým jest, bez pření ty dluhy platiti a těch dluhův na pětkrát sto tisíc kop zaplatiti ráčil, tak jakž od J. M. Kr. předešlých let stavům toho spis poznamenaný podán byl, a J. M. Kr. té naděje jest, že již takoví dluhové na větším díle jsou zaplaceni a kteříž nejsou, neráčí J. M. na odpor tomu býti, aby jich J. M. podle možnosti a příležitosti času neměl zaplatiti rozkázati; než strany těch milostí za služby a jiných těch podobných dluhův, s kterýmiž se někteří spravedlnosti při J. M. Kr. míti praví, ti a takoví dluhové jsou vždycky na předešlých sněmích i při obecních jednáních na spravedlivé rozeznání podáváni, čehož J. M. tolikéž nyní při tom zůstavuje.

Také J. M. Kr. strany toho artikule, což se práv městských tištěných dotýče, s městy jednati a k tomu, což spravedlivého bude, přivésti neobmešká.

O svědomí, jakž jsou stavové ten artikul nařídili, J. M. při tom zanechává a rádby J. M. viděl, aby při přijímání a slyšení dobrý a bezpečný pořádek držán a zachován byl, kteréhožby lidé sobě slušně nemohli ztěžovati.

Item, J. M. Kr. není proti tomu, aby ti, kteřížby pro dluhy neb jinak statkův svých odbýti musili, cizozemcům prodávati neměli, však tak, aby ti cizozemci z těch statkův, tolikéž jako jiní obyvatelé, všecky povinnosti činili, řád a právo podnikali.

Item, také J. M. Kr. milostivě k tomu náchylen býti ráčí, okolním knížatóm strany odpovědníkův království českého nepřechovávání psáti, tolikéž aby stavové učinili, a poněvadž se i jiných věcí více zbíhá a přihází, zdání by J. M. Kr. bylo, aby stavové s okolními knížaty erbanuňky neboližto smlouvy dědičné zase obnovili.

Item, o plavení dříví na vodě, to se od J. M. Kr. při výpovědi krále Vladislava zůstavuje. Což se dotýče bratří z Švamberka a Lorence Šlika o připsání sumy peněz na stavení, J. M. Kr. to sobě na rozmysl bráti a jim na to odpověď dáti ráčí.

Než strany Mělníku, to se od J. M. Kr. při snešení stavův zůstavuje.

Item, o Viléma Švihovského, Tejřovského a jiných mnohých osob dluhy, J. M. Kr. chce se na jejich spravedlnosti vyptati rozkázati, to v radě uvážiti a v tom se spravedlivě zachovati ráčí.

Co se rukojemství věřitelův a zápisníkův urozeného Adama Lva dotýče: J. M. Kr. vdy stavům ku paměti přivozuje a žádá, aby J. M. těch dvaceti osob, kteréžby při rozvážení takových těžkostí seděly, jmenovali, a jestliby kteří z takových osob, kteréž jmenovati budú, zde nebyli, ty aby v čas J. Kr. M. obeslati ráčil, neb J. M. na jiném není, než k stranám ve všem slušném a spravedlivém se zachovati.

- 4. Některé listiny o jednání stavů pod 4. Einige die utraquistischen Stände obojí s králem Ferdinandem ze dne 4. srpna 1543.
- betreffenden Erklärungen, die zur Zeit 16. května, 15. června, 21. července a des am 29. April eröffneten Landtags und nach dessen Schluss von König Ferdinand ausgestellt worden sind.

311. Odpověď královská stavům pod obojí způsobou 1543, 16. května.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď od J. M. Kr. osobám od strany pod obojí věřícím vyslaným daná.

Předkem, jakož jsou J. M. Kr. oznámili, že na milostivé povolení J. M. shledání spolu jsou měli: J. M. Kr. ráčí v paměti míti, že jest předešle na jejich žádost a prosbu spolu sjití a shromáždění jim popříti ráčil na ten konec, aby jednou se sešli, ale ne aby se scházeli kdyby se jim zdálo, neb J. M. Kr. na onen čas přikázati a zapověděti ráčil nejednom jim, ale i těm pod jednú způsobou se nescházeti bez zvláštního povolení J. M. Kr., neb J. M. sobě to v své moci zůstavovati ráčí, kdyžby J. M. žádali za schůzi a shromáždění, jakžby čas a potřebu uznávati ráčil, jim k tomu povolení své dávati.

Což se pak té těžkosti strany kněží jejich pod obojí způsobou svěcení dotýče, J. M. Kr. nerad jest toho uslyšel, že se jim překážka, jakž spravují, v tom děje a v Benátkách jako prvé kněze. světiti nedopouštějí: ale aby J. M. měl u biskupa olomúckého zjednati, kdyžby žákovstvo od administratora a konsistoře s listy dimissořskými posláni byli, aby je na kněžstvo světil aneb biskupa jim sobě voliti dopustil, poněvadž by to věc nová byla, prvé nebývalá, J. M. se nezdá toho učiniti ani dopustiti. Než J. M. o to jednati ráčí a tak se přičiniti, aby jejich žákovstvo v těch místech jako prvé na kněžstvo svěceno bylo, a což zjedná, toho před nimi tejna učiniti neráčí.

A kdež jsou na J. M. vznesli, žeby neřádné kněžstvo své napravovati chtěli, proti J. M. to není, však aby tak napravovali, aby starobylý pořádek, kterýž jest od dávných časův při víře pod obojí způsobú věřících vždycky držán a zachován byl, se neměnil a ceremonie jako prvé při kostelích zachovány byly, neb J. M. Kr. zprávy docházejí, žeby v některých městech J. M. Kr. kazatelé k tomu vedli a v některých místech i tak zřídili, že jsou processí s tělem božím a vystavování těla božího na oltáře, posty, modlitby k panně Marii a svatým i "salve regina" a jiné starobylé chvalitebné pořádky složili, čehož J. M. Kr. dopustiti neráčí a J. M. chce při městech svých na to se s pilností vyptati, kdo jsou příčina toho byli a jestliby se doptal, že kněžími v těch městech takové věci přišly, J. M. bude se věděti kterak k nim zachovati, z měst je vypověděti a pod sebou trpěti nemíní. Protož J. M. poroučí a napomíná, aby starobylé pořádky a předešlé chvalitebné ceremonie, tak jakž jsou to od starodávna při víře své po všecky časy činívali, ještě zachovávali a drželi, nedopouštějíc jiných sekt a bludův mezi se vtrušovati a sektářóm Zvinklářóm, Pikhartóm a tak jiným nedali se od víry křesťanské odvozovati. A když tak učiní, J. M. Kr. ráčí jim připovědíti, že chce nad nimi svou milostivou ruku držeti a jich ochrance býti, tak jakž i předešle činil a je z milosti své královské nicméně jako ty pod jednú způsobú ochraňovati ráčil.

O traktáty pikartské, J. M. Kr. hned na onen čas, když jsou J. M. některé tištěné přinešeny a ukázány byly, na příště těm pánům i na ta místa, kdež jsou tištěny byly, psáti a mandáty svými přikázati ráčil, aby tištění takových mandátův zastaveno bylo, jakož pak v městech J. M. Kr. takových pikartských bludův tisknúti dáti nesmějí. Protož aby páni i také z rytířstva, kteříž města a městečka mají, taková tištění zastavili, kohožby s těmi traktáty a tištěním našli, takového skutečně trestati a ty traktáty spáliti dali a více takových tištění nedopouštěli.

Než co se Pikartův, že se k slyšení volají, dotýče, že pomlouvají, kterakby jich slyšeti nechtěli a tím se chlubí, jakoby jim ti pod obojí odpovědi dáti neuměli a nemohli: J. M. Kr. se nezdá a nevidí za slušně, aby strana pod obojí způsobú jaké řeči neb schůze s Pikarty mívati a z své víry svozovati se dopustiti měli, neb jejich víra pod obojí od dávných časův pořádně i chvalitebně držána (...) a od předešlých králův i také od J. M. při ní zachováni po všecky časy jsou byli, protož aby se při své víře, tak jakž kompaktata v sobě šířeji ukazují a zavírají, ve všem jedni k druhým zachovávali a Pikhartóm ani jiným sektářóm od ní odvozovati se nedali, neb jakž jest J. M. Kr. předešle jim připovědíti ráčil, také i nyní připovídá, že svou milostivou ruku nad nimi držeti a míti ráčí.

Osoby vydání z stavu panského a rytířského ku pomoci administrátorovi: J. M. neráčí proti tomu býti nébrž své povolení dává, aby osoby hodné, kteréž víry jich starobylé býti znají, k tomu vyvolili a ty zřídili, kteréžby jejich chvalitebné pořádky, nedopouštějíc jiných bludův a sekt, opatrovati pomáhaly.

Což se pak listův omylných od J. M. Kr. administrátorů a konsistoře na zprávu vycházení dotýče, když J. M. od administrátora neb konsistoře ukázány budou a J. M. tomu vyrozumí, ráčí potom odpověď svou dáti.

O Kadaňské a jejich suplikací: J. M. Kr. ráčí tu suplikaci s radami svými a osobami pod jednú i pod obojí způsobú věřícími rozvážiti a pokudž za spravedlivé bude, na jistém konci postaviti. Actum na hradě pražském v středu po svatém Duše (16. května) léta 1543.

## 312. Odpověď královská stavům pod obojí 1543, 15. června.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď stavóm pod obojí způsobú věřícím od J. M. Kr. daná.

Předkem, což se žákovstva jejich dotýče, jakž jest J. M. předešle jim odpověď dáti ráčil, tak J. M. učiniti a to jednati ráčí, aby v těch místech, jakž prvé na kněžstvo svěceni bývali, pakliby tu býti nemohlo ale někde blíže k svěcení přicházeli, kdež J. M. již v jednání té věci býti a co zjedná, to konsistoři pražské oznámiti ráčí.

Na druhé dva artikule tuto odpověď strany přijímání J. M. dáti ráčil: poněvadž za předkův J. M. totiž krále Vladislava, krále Ludvíka i tudíž za J. M. králování tak jsou se u přijímání těla a krve Páně zachovávali, J. M. Kr. toho také při tom zanechávati a jich zůstavovati ráčí; než jestliby v jaké jiné obmysly a v nové sekty dávati se a jináče než prvé věřiti chtěli, toho by J. M. Kr. jim dopustiti a trpěti neráčil, nébrž J. M. přikazuje, aby při starobylém pořádku svém pevně stáli a novými bludy toho nerušili.

Na třetí artikul strany ceremonií: J. M. Kr. tak tomu rozuměti ráčí, že ty a takové ceremonie, kteréž z církve svaté jsou ustanoveny, od nich až posavád zachovávány, totiž processí, vystavování na oltáře těla božího, posty, svátky panny Marie a jiných svatých svěcení a jiná náboženství držeti a těch opustiti nemají; protož J. M. Kr. administrátorům i jiným všem pod obojí způsobou přikazovati a poroučeti ráčí, aby se tak bez umenšení zachovali a toho nezjinačili ani změnili pod skutečným trestáním.

Než pokudž při starobylých pořádcích svých, jakž od starodávna za J. M. Kr. předkův bylo, J. M. neráčí jich v tom opouštěti, nébrž svou milostivou ruku nicméně jako nad těmi pod jednou také nad nimi držeti ráčí.

K čtvrtému artikuli J. M. toto povědíti ráčil: aby kázání slova božího na jiných místech se nedopouštělo a kněží jejich jinde nekázali než v kostelích, v ambitích a v místech posvátných, jestliby pak v domích, hospodách schůze míti a kázání učiniti chtěli, to J. M. Kr. trpěti a dopouštěti neráčí nébrž přikazuje, aby se toho nedopouštělo.

K pátému artikuli, kdež jsou napsali, že za předkův J. M. Kr. schůze, když jsou toho potřebu uznali, se jim nebránily: J. M. Kr. tomu místa dávati neráčí, než o tom vědomost má, že za předkův J. M. i také za J. M. Kr. králování až posavád vždycky za povolení, aby se scházeti mohli, jsou žádali a prosili a J. M. králové seznavše hodné příčiny, jim jsou povolení své dávali, protož J. M. Kr. toho při tom, jakž předešle bejvalo, zůstavovati ráčí, přikazujíc, aby žádných schůzí sobě nepokládali a těch nemívali, lečby J. M. Kr. jim k tomu povoliti ráčil, neb i těm pod jednú způsobú také přikázáno jest, že bez povolení J. M. Kr. se scházeti nemají.

K šestému artikuli o nařízení a trestání kněžstva pod obojí způsobú: J. M. Kr. při tom milostivě jich zanechávati ráčí.

Na sedmý artikul, J. M. znajíc slušnou věc, aby strany slibů manželských, kdyby se mezi osobami pod obojí způsobú rozepře zběhly, o to před administrátorem a konsistoří pražskou k rozeznání stávaly a poslušně se v té věci zachovávaly: J. M. když toho administrátor žádati bude, ráčí mandáty dáti napsati a rozkázati, aby se v tom, jakž prvé vždycky bejvalo, poslušně zachovávali a ku právu duchovnímu na obeslání stávali pod pokutami, kteréžby se na to uložily. A.J. M. při sněmě nynějším minulém, kdyby o tom časně vědomost míti byl ráčil, byl by to opatřil a o tom od stavův nařízení žádal; ale poněvadž se to na ten čas státi nemohlo, když nejprv nynější sněm bude a J. M. připomenou, J. M. ráčí dále s stavy takovou věc na místě a konci postaviti a ke všemu

spravedlivému k těm pod obojí způsobou, když se při pořádcích svých chvalitebných, jakž od starodávna bylo, zachovávati budou, nicméně jako k těm pod jednú milostivě ukazovati, jich neopouštěti, nébrž svou milostivou ruku nad nimi držeti, jich ochrancem a pánem milostivým býti ráčí.

A strana pod obojí tuto odpověď od J. M. Kr. poddaně s poděkováním přijali a že chtí to na jiné pány a přátely své při času svatého Jeronyma příštího vznésti, k čemuž J. M. Kr. povolovati ráčí, aby to jedni druhým oznamovali, než schůzí aby nemívali bez J. M. zvláštního povolení.

Actum na hradě pražském v pátek den svatého Víta (15. června) léta 1543.

313. Královská odpověď stavům pod obojí 1543, 21. července.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Odpověď administrátorovi a konsistoři pražské strany pod obojí věřícím daná.

Jakož jsou na J. M. Kr. některé těžkosti své v artikulích sepsaných vznesli, v tom J. M. Kr. za milostivé opatření prosíc, tomu jest J. M. Kr. vyrozuměti ráčil.

A předkem, což se toho Petra Šimona z Nového města pražského, kterémuž jest žena jeho od jedné osoby stavu rytířského vzata a v Přistúpíně nedaleko Českého Brodu ji přechovává, dotýče: J. M. Kr. tuto odpověď na to dávati ráčí, poněvadž se ta osoba, kterážby tu ženu u sebe míti měla, zejména v tom spisu nejmenuje, nemůže se J. M. tím spraviti, než když ta osoba J. M. Kr. oznámena bude, tu osobu před se obeslati rozkázati a v tom se spravedlivě zachovati ráčí.

Strany pak druhého artikule, žeby Mikuláš Vančura po smrti nějakého kněze v Kostelci, což po něm statku i hotových peněz pozůstalo, pobrati měl: J. M. Kr. dostatečné psaní témuž Vančurovi o to učiniti i přísně zakazovati ráčí, aby to, což jest pobral, zase bez meškání navrátiti rozkázal.

A kdež sobě také do Jakuba Fikara z Vratu ztěžují, že jest kněžstvo jich před J. M. Kr., vznesouc toho prvé na administrátora a konsistoř, obžaloval: J. M. Kr. toho při tom zanechávati i to uznávati ráčí, že jest debře týž Fikar učiniti a těžkosti své na J. Kr. M. vznésti mohl, jakožto na krále a pána svého. Protož sobě toho do téhož Jakuba Fikara slušně ztěžovati nemohou a J. M. Kr. neráčí sobě dáti té cesty zastříci, aby poddaní J. M. Kr. těžkostí svych na J. M. vznášeti neměli.

Což se kněze Petra vyhnaného z Boleslavi dotýče: J. M. Kr. urozenému Arnoštovi Krajíři o to psaní učiniti i poručiti ráčí, aby jiného kněze hodného podle předešlého svého podvolení, kteréhožby administrátor a konsistoř podle starobylého pořádku tam usadila, přijal a těžkosti jemu nečinil ani jiným činiti dopouštěl.

A jakož také J. M. Kr. oznámili ku paměti přivozujíc, žeby od Pikhartův mnohé a rozličné traktáty a spisy hanlivé i písně proti straně pod obojí vycházely a tištěny byly, prosíc J. M. Kr., aby je v tom milostivě epatřiti ráčil: J. M. Kr. administrátoru a konsistoři poroučeti ráčí, aby ty osoby, kteréž takové traktáty, spisy a písně hanlivé skládají a tisknou, naznamenané podsli a J. M. Kr. vyrozumějíc tomu, pokudž toho dále administrátor a konsistoř žádati budou, ráčí témuž administrátorovi a konsistoři obeslání na ty osoby vydati rozkázati, neb J. M. Kr. na jiném býti neráčí, než ve všem slušném a spravedlivém nad stranou pod obojí nicméně než jako nad těmi pod jednou naflostivou růku svou držetí a je ochtaňovati ráčí.

Actum na hradě pražském v sobotu před svatou Maří Majdalenou (21. července) léta tisícího pětistého čtyřicátého třetího.

and the first section of the section

314. Recess administrátoru pražskému pod obojí daný l. 1543, 4. srpna.

MS. v knihovně knižete Jiřího z Lobkovic v Prase.

J. M. Kr., pán náš nejmilostivější, té pře mezi administrátorem pražským pod obojí a těmi kněžmi, kteříž jsou králi J. M. proti témuž administrátorovi suplikací podali a v ní se proti němu za žalobníky postavili, z hodných příčin a pro velikost pře, poněvadž J. M. Kr. tohoto času znamenitými věcmi válečnými zaneprázdněn býti ráčí, až do J. M. zase do tohoto království šťastného, dáli Bůh, příjezdu odkládati ráčí, tak kdyžby kolivěk J. M. Kr. stranám den jmenovati ráčil, aby zase před J. M. stály.

A jakož se v tom spisu, kteréhož J. M. Kr. administrátor podal, nachází, že jest týž administrátor kázání bouřlivá i tolikéž hanlivá proti křesťanstvu pod obojí, kteréž pod správu jeho v místech pražských přisluší i také proti straně pod jednú učinil, toho proti smlouvám mezi stranou pod jednú i pod obojí věřícím vzdělaným jakožto jeden a přední správce duchovní pod obojí učiniti nemajíc: z té příčiny J. M. Kr. jemu administrátorovi poroučeti i přísně přikazovati ráčí, aby on administrátor po dnešní den až do té pře skonání a dalšího J. M. Kr. dopouštění žádných kázání v městech pražských i jinde v království českém zjevně ani tejně nečinil, a při tom J. M. Kr. témuž administrátorovi k spravování úřadu administrátorství čtyry osoby přidávati ráčí, aby on administrátor bez vědomí, vůle a rady těch osob nic strany toho úřadu neřídil a nepůsobil, než tak se při tom při všem týž administrátor a nejinak, jakž výš dotčeno, pod skutečným a jistým trestáním zachoval.

Actum na hradě pražském v krále J. M. kanceláři českém, v sobotu po sv. Petru v okovech (4. srpna) léta 1543.

# 5. Listiny o sněmu, jenž položen byl 5. Aktenstücke zu dem auf den 26. Nov. na den 26. listopadu 1543. nach Prag berufenen Landtag.

315. Ferdinand I. pokládá sněm na den 26. listopadu 1543.

VE VÍDNI, po sv. Havle 1543. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc. Věrní milí! Jakož bezpochyby Vás všech i jednoho každého zvláště tajno není, kterak Turek, ukrutný nepřítel všeho křesťanstva, po opanování a zdobývání některých měst a zámkův v království uherském osobou svou nazpátek utáhl a lid, kterýž z království českého i z jiných zemí k témuž království příslušejících proti nepříteli Turku času nyní minulého do království uherského vypraven byl, nemohouc nic provésti, z některých příčin v radě uvážených a pro zimu, nečasy nastávající déle v poli zůstati, do domův svých s povolením naším se navrátil; kdež Turek, dědičný nepřítel všeho křesťanstva, majíc některé zámky a města v království uherském, jakž výš dotčeno, opanované, toho úmyslu jest ostatek království uherského, markrabství moravského a jiné země a poddané naše k témuž království přisedící, podmaniti, jakož pak některých baší s čtyřidceti tisíci v tomto království po sobě pozůstavil.

I nejsouc my toho úmyslu s pomocí pána Boha všemohoucího a věrných poddaných našich milých, pokudž jenom nejvýš možné, na poddané naše toho dopouštěti, než dotčenému ukrutnému nepříteli odepříti, království a poddané naše před tímž nepřítelem zachovati, ale uvážíc to pilně s nejvyšěmi ouředníky, soudci zemskými a radami království českého i s jinými poddanými našimi, věrnými milými k témuž království příslušejícími, kteří na ten čas, při nás jsou byli, poněvadž bez

sněmu obecního a společného časného všech zemí našich shledání a jednomyslného snešení, nám, zemím a poddaným našim jináče z takového nebezpečenství tureckého spomoženo ani dostatečné opatření obmýšleno býti nemůže, a jsouc od nich za to prošeni, abychom jim sněm obecní položiti ráčili: protož nemohouc toho pominouti z příčin výš dotčených sněm obecní na hrad pražský v neděli den svaté panny Kateřiny nejprv příští položiti a Vám rozepsati jsme ráčili a tímto listem pokládáme, poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste se na výš psaný den v neděli do Prahy sjeli a hned nazejtří, totiž v pondělí tím raněji bez všelijakého jiného zaměstnání a prodlení na paláci u nás k jednání sněmovnímu podle starobylého obyčeje a chvalitebného pořádku najíti dali, neb my znajíc toho tak znamenitou potřebu poddaných našich, Vás a všeho křesťanstva býti, osobně, dáli Bůh, na ten sněm přijeti ráčíme; z poručení i napomenutí našeho také i z jiných zemí k koruně české příslušejících a z jiných zemí našich dědičných rakouských i z království uherského poslové s plnou mocí k tomu sněmu přijíti a spolu s Vámi o takovou znamenitou společní potřebu s pilností jednati mají. Kdež vědouc jistou vůli naši i jisté poručení naše a znajíc důležitou i vlastní toho potřebu nás všech býti, nepochybujem, že se v tom povolně i poslušně zachováte. Jestližeby pak kteří nepřijeli a přes to naše jisté poručení (ač té víry ani naděje býti neráčíme) doma zůstali, proto nicméně ti, kteříž se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti učiniti povinni budou; než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníce.

Dán ve Vídni po svatém Havle léta 1543.

316. Předložení sněmovní l. 1543, 26. listopadu. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

J. M. římský, uherský, český oc. král a markrabě moravský, pán náš nejmilostivější, předkem od stavův království českého, věrných poddaných milých, že jsou se k nynějšímu sněmu obecnímu sjeli a poslušně najíti dali, milostivě a vděčně přijímati a dále na ně vznášeti ráčí, nepochybujíc J. M. Kr., že stavové o tom dobrou vědomost mají, kterak ukrutný a dědičný nepřítel všeho křesťanstva Turek tohoto roku a času nedávno minulého opět s velikou mocí svou osobně do království uherského přitáhl a dobyv zámku Valpova a Sokološe (sic!) a Pětikostel, odtud se dále zhůru s vojskem svým k Ostřegomu a hornímu Bělehradu přepravil a ty také podmanil a zdobýval: kdež J. M. Kr. nemohouc to slušně (ačby z milosti byl rád) pominúti, poddaných svých věrných milých před takovými častými náklady a dávkami, pokudž nejvýš možné, šanovati a šetřiti by byl ráčil, ale jsouc takovými příčinami od Turka danými k tomu přinucen, k retuňku pro obranu a zachování J. M. Kr. království a zemí, stavův království českého i jiných J. M. věrných poddaných, k veřejnému tažení do pole napomenúti a sám J. M., neohlédajíc se na žádná nebezpečenství, osobú svou královskou z otcovské lásky a z vlastní milosti, kterouž k poddaným svým milým má, s tím lidem válečným tehdáž vypraveným k Prešpurku se hnúti a táhnouti ráčil; kdež pak od stavův, kteří jsou se hotově a povolně osobně i s výpravou svou podle J. M. Kr. pána svého k dotčenému místu najíti dali, to J. M. Kr. od nich milostivě i vděčně přijímati a jim budoucně vší milostí svou královskou i s dědici jeho zpomínati, nahražovati ráčí. J. M. Kr. jsouc osobně u Prešpurku, toho konečného úmyslu a předsevzetí jest byl proti nepříteli dále táhnouti, poddaných svých brániti, o ty zámky a města, kteréž Turek opanoval, se pokusiti a ty zase s pomocí pána Boha všemohoucího zdobývati, ale že jest J. M. Kr. z mnohých uznalých příčin a zvláště poněvadž turecký císař osobou svou odtáhl, od takového úmyslu, aby toho činiti neráčil, odraženo bylo a J. M. Kr. příčiny se předkládaly i ukazovaly, aby opatříc pomezí a hranice, na ten čas lid rozpuštěn byl a odtažení se z pole stalo, tím dokládajíc, poněvadž jest všem královstvím a zemím J. M. Kr. vůbec vědomé, jaká jest byla mocná Turka nepřítele předsevzetí, kteráž se všech J. M. Kr. poddaných jednostejně dotýkají, aby ze všech J. M. Kr., království a zemí společné shledání a sněm obecní což nejspěšněji na hrad pražský položen a držán byl, na kterémžby se jednomyslně rozmlouvalo, jednalo a zavíralo, na jakýby způsob s nejlepším užitkem takovému jeho Turka předsevzetí (.....)\*) a dalšího proti nepříteli tažení zanechati a k rozpuštění vojska povoliti musil a dotčený sněm obecní a společné shledání na poníženou prosbu všem J. M. Kr. zemím sem na hrad pražský k nynějšímu času položiti a rozepsati ráčil.

J. M. Kr. nezdá se na ten čas za potřebné býti, stavův království českého strany tureckého způsobu a jeho tureckého předsevzetí obšírnými spisy zaměstnávati, neb stavové tomu všemu na předešlých častých sněmích i předkládáních vyrozuměti i v paměti zdržeti mohli a mnozí i očitě to sami viděli a shlédli, kterak ukrutný nepřítel a tyran Turek přese všecka svá předešlá vítězství tohoto roku s mocí velikou (jak svrchu dotčeno) do království uherského vtáhl, nemalý počet zámkův a pevných míst, které jako za bašty a k obraně království uherského a zemí těchto až posavád byly a od dávných časův se bránily, jakž sami o tom stavové vědí, pod svou tyranskou moc podmanil, a tak tudy sobě bránu a cestu svobodnou připravil, že již netoliko ostatek království uherského, kteréž se jemu samo (jsouc zemdlené) bez dostatečné pomoci a retuňku jiných obrániti nemůže, snadně opanovatí bude moci, ale i jiné J. M. Kr. království a země k království uherskému blíž přisedící v témž nebezpečenství jsouc postavené, na kterúžkoli zemi a kdy se bude chtíti obrátiti, že ty mordováním, zajímáním lidu, pálením i ustavičnými sjezdy snadně zkaziti může. Kteréhožto jeho Turka takového předsevzetí, vítězství a k těmto zemím přiblížení, křesťanského lidu zajímání, mordování a zemí zkažení, bezpochyby pro nic jiného než pro přílišné hříchy a oplzlosti naše, na nás a křesťanstvo pán Bůh všemohoucí, jakž očitě znáti a viděti, dopouštěti ráčí. Ač stavové království českého i jiná J. M. Kr. království, země a poddaní minulých časův časté pomoci svolovali, však proto stavové dobře vědí, že dotčená pomoc buď na lidu neb na penězích svolená jedno k nastalým potřebám za dosti nebyla, druhé, když se v nečas a pozdě a také s mnohými rozličnými výminkami činily a svolovaly, skrze to k malým užitkům přicházely, neb se v tom i nerovné pomoci učinění nacházely a shledávaly a tak mnohá vydávání stavům království českého i jiným nadarmo se dála; ješto kdyby takové, jakž svrchu dotčeno, svolené pomoci časně byly vycházely a v ta místa a na ty věci, jak se potřeba uznávala, vydávaly a obracely, byloby se s pomocí pána Boha všemohoucího těch těžkostí uvarovati a něco užitečného a prospěšného ku potěšení všemu křesťanstvu provésti mohlo, ale poněvadž, jakž svrchu dotčeno, z dopuštění božího ty takové pomoci bez užitku se rozcházely a Turek nepřítel tak se s mocí svou královstvím a zemím J. M. Kr. přiblížil, hranice své rozšířil i k tomu již přivedl, když mu se líbiti bude, že J. M. Kr. země bez přestání kaziti a vpády ustavičné činiti může, a tak jsúc jmenované země v nebezpečenství, jedna za druhou nic jiného než konečné záhuby očekávati musí, a již jedna země mimo druhé malé bezpečenství a pokoj míti budou.

Protož bylali jest toho kdy potřeba tak znamenitá, již jest nynějšího času taková, kteráž nikdá větší nebyla, aby stavové království českého spolu s jinými J. M. Kr. zeměmi a poddanými, majíc společné rozmlouvání, o dostatečnou, stálou i trvalou pomoc jednomyslně se snesli, tak aby Turku zase království uherské odjato a před jeho tyranstvím obráněno býti mohlo; neb jestli se k tomu nepřivede, není jiného očekávati, než do J. M. Kr. království, zemí a poddaných ustavičných vpádův, lidu zajímání a dokonalé záhuby a zkázy a nad to ztracení ostatek Uhrů, kteříž se až posavad J. M. Kr. jako věrní křesťané přidrží, a budouli k tomu přinuceni a znajíc se od křesťanstva

<sup>\*)</sup> Schází.

opuštění, sobě zoufajíc, Turku by se poddatí musili a tudy spolu s Turky nepřátelé budou, a na J. M. Kr. země a poddané se obrátí, a tak křesťanští lidé scházeti a Turku větší moci přibývati bude; potom sami Uhři, by jiných nebylo, přiležícím zemím, silni jsouc, sjezdy a nepřátelským během ustavičné škody činiti a ty kaziti budou moci. Aby se tomu za času předjíti a to, což jest až posavad při jednáních a pomocích s výminkami svolených, nejistých i nespěšných se obmeškalo, zase s pomocí boží k nápravě přivedeno býti mohlo, protož toho vysoce důležitá potřeba se uznává, aby stavové s jinými posly od zemí s plnou mocí vyslanými to předsevzali a nařídili, aby valné, mocné vojenské tažení proti tomu nepříteli Turku předsevzato a zatím, dokudžby to valné tažení k svému jistému vyřízení nepřišlo, spěšné opatření a trvalou pomoc, kterúž se prodlévati (jakž stavové sami tomu rozumějí) nemůže, pro obranu a zachování míst pevných a pomezí svolili a nařídili; kterýmžto svrchudotčeným oběma pomocím drahně lidu zbrojného lehkého jízdného a pěšího po zemi i po vodě, k tomu střelby a což k ní přísluší, tolikéž i opatření pomezních míst a zámkův těch i opravování i našpihování potřebí jest.

- J. M. Kr. uvažujíc to při sobě, že J. M. Kr. samému spolu i J. M. královstvím, zemím a věrným poddaným milým bez pomoci jiných Turka z království uherského zase vyhnati a to, což zdobýval, jemu odjíti a země a poddané J. M. Kr. před tím Turkem pokojně zachovati, dobře možné není, nébrž k takovému pobožnému a valnému tažení J. M. Kr. s královstvími a zeměmi svými, mimo jiné křesťanské potentáty, císaře římského J. M. pána a bratra J. M. Kr. nejmilejšího a svaté říše skutečné znamenité a trvalé pomoci potřebovati ráčí; čehož i J. M. Kr. před stavy království českého tajna učiniti nemíní, nébrž jim, jakožto věrným poddaným svým milým ku potěšení oznamovati ráčí, že stavové říše císaře J. M. za to poníženě žádali, aby J. M. C. vzhlédnúc na nebezpečenství, kteréž se od Turka na svatou říši a všecko křesťanstvo valí, sněm říšský v místo příležité rozepsati a J. M. C. také osobou svou na tom sněmu říšském býti ráčil, aby na témž sněmu se jednati, obmýšleti, vyhledávati a zavírati mohlo, kterak a jakým způsobem by tomu nepříteli dědičnému všeho křesťanstva Turku na zemi i na vodě tohoto roku příštího 1544 časně hned z počátku měsíce března jednomyslnou valnou stálou a trvalou pomocí odepříno, odoláno a týž Turek s pomocí boží nejenom z království uherského, ale i ze vší Evropy, totiž z křesťanstva vyhnán a vykořeněn býti mohl.
- J. M. C. tolikéž jako stavové svaté říše zřetelně vědouc, jaké jest posavad škody Turek křestanstvu činil, činí a vždy více a více mocí svou se rozmahá, uvažujíc J. M. C. to bedlivě a znajíc toho znamenitou a důležitou potřebu býti, milostivě jest se k tomu nakloniti a sněm říšský do města Špejru na den svatého Ondřeje nyní příštího položiti a rozepsati ráčil, na kterémžto sněmu z výš oznámených příčin ku potěšení a pro dobré všeho křesťanstva J. M. C., pokudž J. M. to pán Bůh popřeje, osobně býti račí. J. M. Kr. také toho úmyslu jest na týž sněm říšský k císaři J. M., nařídíc prvé tyto věci v království českém, se vypraviti a při císaři J. M. a stavích svaté říše bez přestání, pokudž J. M. Kr. nejvýš rozuměti bude, žádné práce nelitujíc, jednati se vší pilností a bedlivostí, aby J. M. C. spolu se stavy svaté říše proti Turku nepříteli křesťanstva, znamenitou, dostatečnou, trvalou a stálou i také valnou pomoc svolili, což nejspěšněji býti může, poslali a s dostatkem vypravili. Kdež J. M. Kr. té nepochybné víry jest, že to při J. M. C. a stavích říše šťastně zjednati a obdržeti ráčí.

Při tom také J. M. Kr. i toho pominouti neráčí při papeži a jiných křesťanských králích a potentátích tolikéž o pomoc jednati a tu zvláště pak při papeži obdržeti ráčí, neb týž papež, jakž až posavad činil, J. M. Kr. zemí a poddaných svou mocí neopustí, což jest J. M. Kr. i připověděl a J. M. Kr. na to ubezpečil. A nad to J. M. Kr., jako milovník stavův království českého, podle nich a jiných věrných poddaných svých milých, ničehož, kdež co míti ráčí, vynaložiti nelitujíc, všecko

rád spolu s nimi činiti i osobou svou vlastní královskou, na žádná nebezpečenství se neohledajíc, táhnouti a což potřebného a užitečného královstvím a zemím J. M. pro obranu a zachování uznáno bude, s pomocí boží a poddaných svých i jiných dobrých křestanův, předsevzíti, konati a působiti ráčí, tak že na J. M. vůli a osobě nic sjíti nemá. Kdež pak jestliže císař J. M. spolu se stavy svaté říše na nynějším sněmu říšském k tomu přivedeni budou a pomoc stálou, valnou a trvalou buď za jeden rok neb za některé léto svolí, jakž J. M. Kr. té naděje býti ráčí, tehdy bezpochyby císař J. M. i stavové z říše při J. M. Kr. a jeho královstvích, zemích a poddaných, jakožto těch, kterýmž se ta pomoc k dobrému a užitečnému státi a svoliti má, předkem věděti budou chtíti, na čem jsou se J. M. Kr. poddaní snesli i jaké cesty vyhledali a pomoci k obraně své vlastní svolili: i protož potřeba káže, aby stavové s jinými osobami, jakž dotčeno, o svrchu jmenované pomoci, co činiti a seč býti mohou se snesouc, J. M. Kr., císaři J. M. i také stavům svaté říše, kdyžby k tomu přišlo, ukázati a oznámiti mohli, jaké jejich zůstání a zavření se stalo; a tak znajíc J. M. C., stavové i jiní potentáti svaté říše, že oni jako ti blíž nepříteli přisedící skutečnou, dostatečnou i spěšnou pomoc pro obranu svou vlastní před se berou a tu nařídili, tím chtivější z příkladu takového a povolnější jich neopouštěti nébrž jím pomáhati zbuzeni budou.

A také pokudž J. M. Kr., jakž svrchu dotčeno, při císaři J. M. a stavích říšských pomoc, totiž valné tažení aby se tohoto roku stalo, obdržeti ráčí, J. M. Kr. to při sobě obmýšlí, že takové valné tažení s těžkostí se prvé než měsíce března nyní příštího státi a déle osm měsícův pořád zběhlých, totiž až do konce měsíce října, trvati nebude moci.

Ale poněvadž J. M. Kr. ještě vždy jistoty věděti nemůže strany nynějších způsobův nastalých, budeli ta pomoc valná tohoto nynějšího roku od císaře J. M. a stavův svaté říše k vyzdvižení a vyřízení s užitkem přivedena moci býti, kterážto pomoc, by pak průchod svůj měla, déle osm měsícův, jakž výš dotčeno, v poli trvati a státi nemůže.

Však proto nicméně J. M. Kr. království, zemí a poddaných důležitá potřeba se uznává, aby dotud, až se ta pomoc valná v tažení do pole uvede, pro opatření zemí k království českému příslušejících i jiných lid jízdný zbrojný i lehký na zemi i po vodě na pomezích se držel a choval, a potom kdyžby valné tažení za osm měsícův od říše a stavův království českého vyšlo, také potřeba káže, aby týž lid jízdný pro obranu a opatření dotčených zemí jsouc zřízen předce chován a držán byl, tak aby s pomocí pána Boha všemohoucího hranice a pomezí zachovány a rozšířeny a nepřátelóm jich předsevzetí, vpádové, sjezdové, hubení zemí a lidu zajímání, pokudž nejvýš možné, přetrženo a zastaveno bylo.

Kdež, ač J. M. Kr. jináče se nenaděje, než že stavové svaté říše nejenom pomoc valnou, ale i trvalou k dobrému a užitečnému J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným svolí a což na ně dáti přijde, bez odporu spěšně spraví a vyplní, ale však proto J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným věrným milým na to spolehati nesluší, nébrž vzhlédnouc na ta nebezpečenství, v kterýchž jsou království české a jiné země J. M. Kr., tak se k tomu skutečně a beze všeho prodlévání přičinili a pomoc stálou a trvalou lidu jízdného i pěšího na zemi a vodě pro opatření a zachování hranic, pomezí a míst pevných svolili, vyřídili a vykonali, a tu pomoc v letě a v zimě proti nepřátelům dotud, dokudžby pomoc valná od svaté říše J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným věrným milým nepřispěla, drželi.

Jakož také stavové království českého o tom dobrou vědomost mají, jací jsou se až posavad neřádové a nerovnosti, když jaké pomoci lidmi svolené byly, při vypravovám, při tažení i zase toho lidu odtažení i jinak dáli, tak že druhdy jední svou pomoc svolenou spěšně a zase jiní později a někteří pak zhola nic a ne v jedno místo a mnozí dosti nezpůsobný a k válce nezvyklý lid

vypravovali, a tak veliká nerovnost při tom se zbíhala a skrze to takové pomoci a vydávání beze všeho užitku přicházely.

Protož za vysoce potřebné a důležité jest, aby svrchupsaná valná pomoc, kteráž od stavův království českého a jiných J. M. Kr. království, zemí a poddaných vypravena bude, ne tak sebraným lidem než penězi se obmyslila a svolila, a takové peníze svolené což nejsnadněji bez zvlástních těžkostí lidských a outrat zbytečných, jakž se posavad dálo, v čas dány, vybrány a shromážděny byly a v opatrování i v moci stavův království českého takové peníze zůstaly, a s vůlí stavův od osob k tomu vydaných a zřízených podle nastalé potřeby lid válečný způsobný a zběhlý tak z království českého jako z jiných národův, kteřížby sloužiti chtěli, jízdný i pěší na takové obecné peníze přijímán a na zemi i na vodě proti Turkům držín byl, k tomu střelba s jiným příslušenstvím nařízena, pomezní místa opatřena, špíže zásobena a jiné válečné věci způsobeny býti mohly. Neb i toho stavové království českého při sobě mohou zdravě povážiti, že strany obojí pomoci valné i trvalé potřeba ta se při tom uznává, aby Komárno a místa pevná, zámkové a města, kteréž ještě J. M. Kr. v uherském království i jinde, nepřátelóm příležící, míti ráčí, zvláště Vídeň. co nejdříve možná s dostatkem opraveny byly, poněvadž taková pevná místa stavům království českého a jiným J. M. Kr. zemím k užitku a dobrému přijíti budou moci; o čemž vědomo jest, že mnohokrát pro neopatření jednoho zámku aneb města celé království a země ztraceny aneb opanovány bývají. Ku kterýmžto opravám, jakž nyní dotčeno, aby stavové jistou sumu peněz za několik let pořád svolili a první sumy položením tohoto roku začátek učinili.

Neb J. M. Kr. o stavích království českého, věrných poddaných svých milých, pochybovati neráčí, že jsou v dobré paměti obdrželi, kterak J. M. Kr. častá a mnohá na ně vznešení činiti a jim o schuzení J. M. Kr. komory a nedostatku důchodův milostivě oznamovati ráčil, kteréžto schuzení a nedostatkové odtud svůj počátek vzali, že J. M. Kr. hned od králování J. M. až podnes znamenitá vydávání válkami a častými pracnými dalekými jízdami činiti ráčil a k tomu nejedny těžkosti a břímě na J. M. vskládány byly, kdež pak J. M. neméně nyní jako i předešle takovým vydáním obtížen býti ráčí, kterýchž se neumenšuje; J. M. Kr. pro dobré a užitečné J. M. Kr. zemí a poddaných nemohouc slušně a nechtíc toho pominouti k takovému svrchu psanému valnému tažení i trvalé pomoci s potřebami válečnými k tomu náležitými se přichystati, sám osobně, ničehož, kdež co ještě v své moci míti ráčí, nelitujíc vynaložiti i života svého královského nasaditi, do pole podle věrných poddaných svých milých se vypraviti ráčí.

Ale že J. M. Kr. takového nákladu bez pomoci stavův království českého a jiných poddaných milých učiniti ani s to pro předešlá J. M. mnohá vydávání býti nemůže, (neb i J. M. Kr., jakž sami stavové znáti mohou, osobu svou královskou, J. M. nejmilejší manželku a dědice podle náležitosti, jakž i slušné jest, vychovati musí, k čemuž ke všemu, jakž výš vysloveno, nemálo J. M. Kr. potřebuje) jest J. M. Kr. k stavům království českého, věrným poddaným milým, té celé a dokonalé milostivé i otcovské naděje, že J. M. Kr. v těch věcích a nedostatcích oznámených neopustí, něbrž J. M. Kr. v tom skutečnou pomoc učiní, svolí a vyplní.

Ačby J. M. Kr. v pravdě a z milosti rád stavův království českého i jiných poddaných svých strany toho, což se J. M. vlastní osoby a schuzení J. M. komory dotýče, tolikéž i v jiných výš oznámených artikulích a pomocích na ně vznešených, před takovým častým vydáváním šetřiti a J. M. sám to z vlastních důchodův J. M. Kr. spraviti a všecko, což jenom možného jest, proti nepříteli Turku bez obtěžování stavův před se bráti, jakož jest až posavad tak J. M. činiti ráčil, ale poněvadž J. M. Kr. těmi ustavičnými válkami z peněz se vydal a J. M. toho již déle bez pomoci stavův a jiných věrných poddaných, jakž výš oznámene, učiniti možné není, aniž v tom na J. M. Kr. sluší spoléhati: protož J. M. Kr. častopsaných stavův království českého, věrných poddaných svých milých,

milostivě žádati i otcovsky napomínati ráčí, aby všecko to k srdcím svým pro zachování svaté víry křesťanské, žen, dětí, vlasti a životův svých i budoucího před nepřátely upokojení připustili a zdravě při sobě, co jim a všemu křesťanstvu na tom záleží, uvážili, o to se s vyslanými posly ze všech zemí J. M. Kr., kteří jsou sem s mocí přijeli a takové jsou předložení jim jako stavům království českého učinili, se vší bedlivostí uradili, těch cest a prostředkův, kteříby stálí a trvalí byli, mezi sebou vyhledali, o pomoc valnou stálou a trvalou proti nepříteli všeho křesťanstva bez odtahův se snesli, kterakby se odpor a odolání témuž nepříteli i opatření pomezí a hranic před ním státi mohlo, skutečně a jednomyslně nařídili a to všechno k spěšnému vykonání přivedli, i tolikéž J. M. Kr. strany vychování J. M. osoby a jiných potřeb, jakž se svrchu píše, opatřili, nab J. M. Kr. nikterakž možné není, jakž prvé dotčeno, bez jich stavův a jiných věrných poddaných pomoci toho vykonati a vyříditi, než musiloby všecko takové pobožné a potřebné proti nepříteli předsevzetí bez užitku se rozjíti, kdež jaká by skrze to škoda a nenabytá zkáza i záhuba nejenom J. M. Kr. královstvím, zemím a poddaným, ale všemu křesťanstvu přijíti mohla, tak že čas příležitý zmeškajíc, by pak potom zlato, stříbro, poklady i všecko, kdež co mají, dáti a vynaložiti chtěli, pozdě a bez užitku bude, to se stavům k rozvážení připouští.

Avšak J. M. Kr. té dokonalé naděje a víry k stavům království českého býti ráčí, že to u sebe zdravě uváží, k srdcím svým příjmou a majíc ku pánu Bohu všemohoucímu celou naději a víru, že jich v takovém pobožném skutku a předsevzetí neopustí, nébrž od hříchův přestanouc, pokoříc se i J. M. božské za milost prosíc, jim v tom chvalitebném a křesťanském jednání a předsevzetí své svaté požehnání a vítězství proti nepřátelům dáti i nad křesťany se smilovati ráčí. Na čemž stavové chvalitebný pobožný a sami sobě i všemu křesťanstvu skutek milosrdný okáží a J. M. Kr. věc vděčnou učiní, kterúž jim J. M. Kr. vší milostí svou královskou zpomínati i na budoucí časy milostivě nahražovati ráčí.

## Sněm I. 1544.

# Der Landtag des J. 1544.

317. Ferdinand I. pokládá sněm český na den 7. ledna 1544.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí den Štědrého večera (24. prosince) 1543.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovíc v Praze.

Ferdinand oc. Věrní milí! Jakož Vás všech i jednoho každého tajno není, že jest nynější sněm obecní pro odjezd těch, kteříž jsou nám skrze urozeného Jana z Pernštejna na Helfenštejně, věrného našeho milého, připověděli, že se nerozejdou, nébrž sněmovní a obecní artikule na předložení naše jednati budou, před svátky příštími zavřín býti nemohl, než mocí sněmu z příčin hodných toho až do pondělí po svatých Třech králích nejprv příštích odloženo: protož Vám všem vůbec i jednomu každému zvláště poroučíme s pilností přikazujíc, abyste se na výš psaný den v pondělí do Prahy sjeli a hned nazejtří, totiž v úterý v hodinu patnáctou bez všelijakého jiného zaměstnání a prodlení na hradě pražském na paláci u nás k jednání sněmovnímu podle starobylého obyčeje a chvalitebného pořádku najíti dali; neb my, znajíc toho tak znamenitou potřebu poddaných našich, Vás a všeho křesťanstva býti, také osobně, dáli Bůh, na tom sněmu budeme.

A jiní poslové s plnou mocí z zemí k království českému příslušejících i také z dědičných zemí našich na ten sněm zde očekávajíc přítomni budou, kdež i proto, že dotčení poslové zde sečkání míti musí a z potřeb nastalých svrchu dotčených, kteréž prodlení žádnému nechtí, s tím sněmem sme déle protáhnouti neráčili; i vědouc vůli a jisté poručení naše a znajíc důležitou i vlastní potřebu Vás všech býti, nepochybujem, že se v tom povolně i poslušně zachováte. Jestližeby pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše jisté poručení (ač té víry ani naděje býti neráčíme) zůstali, proto nicméně ti, kteří se sjedou, jednati a s námi i také s posly z jiných zemí podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníce. A kterýchžby tento list náš nedošel, aby jedni druhým o tom oznamovali i také v městech našich tohoto listu přípisy na branách se přibíjeti daly, tak aby se žádný slušně nevědomostí vymlouvati nemohl.

Dán na hradě pražském, v pondělí den Štědrého večera, léta tisícího pětistého čtyřicátého třetího.

318. Rady komory české žádají Kutnohorské, aby posla vypravili, kterýžby s listem obsílacím, že sněm obscní svolán jest, po kraji čáslavském chodil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve středu den sv. Štěpána (26. prosince) 1543. Orig. v archivu kutnohorském.

Służbu svú vzkazujem. Poctiví, páni přátelé naši milí! Vězte, že J. M. Kr., pán náš najmilostivější, stavuom království českého z pilných a znamenitých potřeb sněm obecní položiti ráčil: i poněvadž nám k takové pilné potřebě poslové, neb se do jednoho kraje více než jeden, jakž obyčejně, vypraviti musel, postačiti nemohú a za to máme, že se v městě Vašem poslové, kteří kraje tohoto svědomi jsou, najdou, protož Vás na místě J. M. Kr. žádáme, abyste hned bez meškání posla vedle tohoto, od kteréhožto jemu list J. M. Kr. obsílací dán a zaplaceno bude, kterýžby po kraji choditi uměl, vypravili. Na tom J. M. Kr. vůli naplníte.

Dán na hradě pražském, v středu den sv. Štěpána léta 43.

Krále J. M. zřizené rady komory v království českém.

#### 319. Usnešení sněmovní l. 1544, 7. ledna.

MS. v královském českém archivu zemském s nápisem: "Červení sněmové od 1541 do 1582."

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském při přítomnosti J. M. Kr., pánuov Moravanuov, pánuov Slezákuov a Horních i Dolních Lužic k tomuto královstvie příslušejících, jakožto oudův vtělených skrze posly s plnú mocí vyslanými (!) svoleni a zavříni jsú léta 1544 v pondělí po svatých Třech králích, kromě posla kněze Fridricha lehnického, kteréžto kníže J. M. Kr. s radou všech stavuov k témuž svolení a pomoci přivésti ráčí.

Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice, jednoho Boha všemohúcího, věříce a Jeho svaté milosti v pokoře prosíce, aby ráčil svuoj hněv ukrotiti, kterýž proti nám hříšným křesťanuom ráčil skrze moc tureckú na nás vzložiti, i takové těžkosti aby ráčil z nás sníti, abychom, majíce pokoj časný, srdce naše k Jeho svaté milosti obrátili a hřichuom odvolíce Jeho svaté milosti jednomyslně sloužili a vuoli Jeho činili a všelijaké nepravosti složíce přikázání Jeho svatá abychom plnili, cnostného života a šlechetného obcování se chopíce, v jednotě svaté víry křesťanské abychom stáli, pomoci a víry očekávajíce od pána Boha všemohúcího, že ráčí víru křesťanskú ochrániti i nás v těchto krajinách obyvatele od toho zlého zachovati pro jméno a zasloužení syna svého jediného Ježíše pána, spasitele našeho, jenž s Bohem otcem i Duchem svatým králuje, požehnaný pán Buoh po všecky věky. Protož nás stavuov toto při tom jest snešení: aby všickni, nad kýmžkoli vrchnost držíme, k tomu přihlédali a předkem k kněžím i k jiným, kdož nad kým správu má, aby zjevní hříchové přetrhováni byli, v střídmosti životy své aby chovali, ožralství se nedopouštěli a všecky nepravosti a hříchy zjevné stavovali a což dobrého jest, to abychom všickni činili a skutkem plníli.

A jakož J. M. Kr. v mnohých častých žádostech a v předložení svých na stavích královstvie tohoto i také na jiných zemích k královstvie tomuto příslušejících i tudíž na zemích J. M. Kr. dědičných žádati ráčí, aby všickni jednomyslně o skutečnú a dostatečnú trvalú pomoc i také o osazení hranic i jiných pevných míst a opravu jich se snesli a svolili, tak aby J. M. Kr. C. Jasn. panu bratru svému najmilejšímu a stavnom svaté říše nyní v Špajru na budúcím sněmu shromážděným pro snadnější jejich jednání, vyřízení a vykonání, dobré a chvalitebné srovnání, co jest J. M. Kr. při poddaných svých obdržeti a zříditi ráčíl, se osnámiti mohlo, tak jakž instrukcí a žádost od J. M. Kr. stavuom podaná to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá.

I takto jest od nás všech stavuov královstvie českého, markrabstvie moravského, knížetství slezského, obojích Lužic, svoleno a zavříno: aby všickni stavové ze všech zemí svrchu jmenovaných, knížata, páni, rytířstvo, Pražané a jiná města, preláti, opatové, proboštové, jeptišky, kněží farářové, kteříž na farách jsú i jiní klášterové, mistři, kolegiatové, kteřížkoli statky pozemské i zápisné a jakéžkoli osady jiné aneb platy komorní mají, v jedné každé zemi podle zpuosobu a povahy též země statky pozemské zápisné i městské šosovní a jakéžkoli jiné šacovali, kromě těch farářuov, kteřížby na platích komorních aneb platuov na statcích pozemských neměli, též také i ti, kteříž peníze na úrocích, listech aneb jakýchžkoli užitcích mají, tak se, jakž nahoře dotčeno jest, zachovávati povinni jsú. I také manové, dědinníci, svobodníci, nápravníci, dvořáci aby tolikéž učinili i také poddaní lidé v městech, městeckách aneb ve vsech z poručení pánuov jich statky své s svrchky a nábytky užívajícími šacovati mají, kromě lidí pohořalých a těch, kteřížby od pánuov svých ještě lhuotu měli; též kupci domácí neb přespolní, kteříž v tomto královstvie neb v jiných zemích handle a obchody své mají a vedou; také podruzi, kteříž jsú v městech, městečkách královských, knížecích, panských, rytířských i městských i tudíž ve vsech, aby statky své s svrchky a nábytky užívajícími šacovali, a každý kníže, pán, rytířský člověk, preláti, Pražané i jiná města neb úředníci jich mají v listech svých přiznávacích doložiti a se přiznati, co se na jednoho každého zboží a panství šacuňku najde, aby osoby volené k vybírání takového šacuňku dokonale vyrozuměti mohly, co jeden každý od sebe a od poddaných svých z toho šacuňku dáti a spraviti povinen jest. A takové listy přiznávací od těch osob volených, když stavuom počet činiti budou, mají při tom počtu položeny býti a tak se každý týmiž listy přiznávacími pod pečetí svú, příjma to k svému svědomí, že jest statek svuoj všecken, kteréhož užívá a začby ten spravedlivě stál, šacoval, přiznati má kromě klenotuov, šatuov a hotových peněz ležících, kterýchž na užitcích nemá, a dluhuov aby žádný sobě nevyráželi než zúplna, zač statek stojí, se šacovali a listy přiznávací téhož šacuňku ve všech zemích od každého jednostajné v tato slova dávány berníkuom býti mají:

Já N. vyznávám tímto listem přede všemi, že sem podle svolení sněmovního, kteréž se stalo na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském léta 2044 ten pondělí po svatých Třech králích, statek svuoj všecken, kteréhož užívám a začby stál, spravedlivě šacoval a poddaných svých šacovati dal, a toho mám za sumu a, b, a lidé poddaní moji za sumu N.; a to přijímám k svému svědomí. Tomu na svědomí a jistotu pečeť svú vlastní k tomuto listu přitisknúti jsem dal jistým svým vědomím a vuolí.

Item, pakliby kdo pečeti své neměl, aby jiného pána neb rytířského člověka připrosil, aby na místě jeho pečet svú sobě bez škody přitiskl; aby osobám k tomu v každé zemi voleným konečně do Suchých dní postních najprvé příštích dali. A stavové královstvie českého tyto jsú volili z stavu panského: Adama z Říčan, z stavu rytířského: Jana Čejku z Olbramovic, z Pražan a z stavu městského: Jana Řeháčka z Květnice, Starého města pražského měštěnína.

Pakliby kdožkoli ze všech stavuov v tomto královstvie i v jiných zemích týchž listuov přiznávacích do toho času Suchých dní postních najprvé příštích týmž osobám voleným na hrad pražský a v jiných zemích, kdež jim místo k přijímání takových listuov a berně ukázáno bude, v moc jich nedali, nepoložili neb neposlali, tehdy ty osoby volené mají toho každého, kdožby se tak nepřiznal, statek šacovati, pokudžby se jim zdálo a vidělo, a ten každý bude povinnen podle toho šacuňku a uložení jich touž berni a pomoc dáti.

A tak jedenkaždý podle takového šacuňku z jednoho tisíce kop grošuov českých sedm kop grošuov českých dáti má podle velikosti a malosti sumy a statku; a též lidé a poddaní aby z každé kopy grošuov českých čtyry peníze české dali. Též také všickni, kteříž peníze na árocích, listech a všelijakých puožitcích mají, tak se, jakž nahoře detčeno jest, zachovati povinni jsú a z tisíce kop

grošuov českých sedm kop grošuov českých dáti. Než což se domuov ku právu městskému aneb pod šos náležících dotýče, z těch se v městech přiznání činiti i z nich berně dávati má.

A mimo takový šacuňk k této pomoci svolený žádný z žádného stavu na lidi, poddané své žádného vyššího šacuňku neb jakékoli daně pod žádným vymyšleným zpuosobem, kterýž lidská lest vymysliti muože, ukládati a od nich bráti nemá; pakliby kdo co vejše na lidi své v tomto šacuňku a dávce položil a od nich vzal, ten aby nad to podle uznání soudu zemského jedné každé země skutečně trestán byl.

A týmž berníkuom za práci jich, osobě stavu panského dvě stě 40 kop grošuov českých, z stavu rytířského puol druhého sta 40 kop grošuov českých a z stavu městského sto 40 kop grošuov českých z té berně dáno býti má, a na to oni berníci písaři a jinými potřebami k tomu náležitými opatřiti se mají. A takové berně, kterouž k sobě přijmou, žádnému na žádný zpuosob aby nevydávali nežli colmistru královstvie tohoto a jiné země svému, kterýž k tomu od jedné každé země zvolen a zřízen bude. A ti berníci přes uložené časy a dni nížepsané žádného folku čekáním peněz aby žádnému nečinili, neb jestližeby co jimi berníky obmeškáno bylo, o to stavové k nim domlouvati by se chtěli.

A takový šacuňk k vybírání a dávání na tři díly a roky rozdělen jest takto:

První díl té sumy podle šacuňkuov těm osobám k tomu v každé zemi voleným a zde na hrad pražský složen a dán ode všech stavuov a poddaných jich býti má o Středopostí najprvé příštím, to jest z jednoho tisíce kop grošuov českých tři kopy grošuov českých, a lidé a poddaní z jedné kopy grošuov českých dva peníze české.

Item, druhý díl té sumy a šacuňku ode všech stavuov i tudíž poddaných jich má dán býti v pondělí po svatém Duše najprvé příštím, totiž z jednoho tisíce kop grošuov českých dvě kopy grošuov českých, a lidé a poddaní z jedné kopy grošuov českých jeden peníz český.

Item, třetí díl té sumy a šacuňku dán býti má na zajtří svatého Bartoloměje, apoštola božího, najprvé příštího, totiž od stavuov všech z jednoho tisíce kop grošuov českých dvě kopě grošuov českých, a lidé a poddaní z jedné kopy grošuov českých jeden peníz český.

Jestližeby pak kdo této berně všemi stavy svolené buď prvního, druhého aneb třetího dílu na časy svrchu jmenované od osoby své aneb od lidí vyberouc osobám často psaným voleným nedal neb nedali a nevyplnili, tehdy na takového každého má komorník vydán býti a v statek jeho se uvázati; pakliby po uvázání s komorníkem ve dvú nedělech pořád sběhlých vždy nedal neb nedali, v držení nevpustil aneb nevpustili, tehdy komorník relací ke dskám udělaje, list obranuý na takového každého vydán býti má. A tiž berníci mají se v to s komorníkem i tím listem obranným uvázati, to držeti dotud, dokudžby kteréhokoli dílu nadepsané berně buď jeho samého aneb od lidí jeho z téhož statku a duochoduov všech nevybrali se všemi škodami a náklady na to vynaloženými. A kdyžby kdo zadržalú berni i s škodami a náklady dal anebo oni berníci, uvážíc se s komorníkem a listem obranným, z toho statku a duochoduov, tak jakž se nadpisuje, se všemi škodami vybrali, tehdy ihned tomu každému, v čížby se statek uvázali, zase postúpiti povinni jsú a budou beze vší odpornosti; a mimo vybrání berně aby v statcích lidem žádné škody a plundrování se nedálo. Než což se těch osob, kteréžby na statcích pozemských neměly, než toliko na listech a hotových penězích, kteréž na užitcích jakýchžkoli mají, dotýče, na ty list zatykací pro nedání kteréhožkoli dílu berně od úřadu desk zemských týmž berníkuom vydán býti má. A jestliby se kdo zatykačuov zvláště v domích svých pokrývati chtěli, tehdy pán, úředník neb to právo, pod kterýmž sedí, povinnen jest v domě jeho, též hospodář v domu panském zatknúti a podle zatykače znění každý se tak zachovati, však toliko v této pomoci pro osazení mezí a hranic k obraně markrabství moravského tohoto roku proti Turku svolené.

A na téhož komorníka tiž berníci k úřadu více dáti nemají, než což se do toho kraje za puohon dává a od relací čtyry groše, za list obranný při úřadě desk dvamecitma grošuov českých a při úřadě purkrabství pražského tolikéž, a za zatykač patnácte grošuov českých toliko písařuom, kteříž též listy obranné i zatykače vydávají a píší, a od zatčení též patnácte grošuov českých dáváno býtí má.

A jiné země podle pořádku, obyčeje a společného snešení svého to tak opatřiti mají, aby takový šacuňk a suma vyšla a dána byla.

A což se podle takového šacuňku jedné každé země té berně neb sbírky vysumuje, s tím mají z jedné každé země osoba, dvě neb tři na hrad pražský k osobám od stavuov královstvie tohoto k tomu voleným ku pondělku po provodní neděli vyslány býti, a což té berně nebo sbírky z královstvie tohoto a z jedné každé země vyšacováno bude a co na kterú zemi na placení toho lidu z toho šacuňku dávati přijde, to má pod sekrety těch osob do jedné každé země posláno býti, a což se podle takového šacuňku té berně neb sbírky peněz vyběře, na ty peníze má od nás stavuov královstvie českého a jiných zemí nahoře jmenovaných tři tisíce koní lehkých, pět set koní zbrojných a pět set pěších pro náhlé sjezdy a vpády turecké do zemí přijato býti a těm se služba za šest měsícuov připovědíti na takový zpuosob, jestliže bychom jich po těch šesti měsících déle potřebovali, aby nám ještě měsíc, dva až do šesti slážiti povinni byli. Pakli bychom jich déle nepotřebovali, když bychom jim měsíc před dosloužením těch šesti měsíců napřed věděti dali a službu vypověděli a za těch šest měsícuov vysloužených zouplna zaplatili, abychom jim ničímž více poviní nebyli.

A z stavu panského k berníkuom voleným přidává se Zdislav Berka z Dubé oc, najvyšší hofmistr královstvie českého, od stavu rytířského Piram Kapoun z Svojkova, od Pražan a stavu městského Jakub Fikar z Vratu, ofrychtéř královstvie českého.

Item, tomu lidu má se od nás takto platiti na měsíc, do roka 12 měsícuov počítajíc, na tři tisíce koní lehkých na jedenkaždý lehký kuoň pět zlatých rejnských, na pět set koní zbrojných po desíti zlatých rejnských, patnáct pacuov za zlatý počítajíc, a pět set pěších na pěšího po třech kopách mišenských počítajíc. A má se jim na puol měsíce na vajpravu v městě Brně v pondělí po Smrtelné neděli napřed zavdati, a oni s počty svými pohotově mají býti ten pondělí po Provodní neděli a u Strážnice ku popisu se dátí najíti, a při témž popisu má jim od nás na druhého puol měsíce doplaceno býti a tak každého měsíce jim platiti. A poněvadž šacuňkové teprva při témž času na hradě pražském z každé země položiti se mají, jestližeby od které země při tom popisu více se dalo, nežliby na tu zemi podle rezvržení toho šacuňku dáti přišlo, to má té zemi při placení druhého měsíce vyraženo býti a jiná země; kterážbykoli nedodala, povinna bude dodati.

A krále J. M. máme všickni společně prositi, aby J. M. Kr. to v královstvie uherském a v zemích svých dědičných zpuesebiti ráčil, aby lidu služebnému vyšší žold a služba dávána nebyla. Item, také jsme se na tom snesli, abychom na ty peníze dvě stě pěších z těchto zemí přijali a ty na Komárně drželi a třem stem tomu lidu, kterýž J. M. Kr. tam držeti ráčí, žold po třech kopách mišenských na osobu na měsíc dávali, a ty tak dlouho a dotud dokadž jiný lid od nás vyslaný držán bude, tam drželi. A tomu lidu má se služba od nás počíti platiti jako jiným od nás přijatým.

Item, nad tím lidem za polního hajtmana z jednostajné vuole jeme volili pana Karla z Zerotína a Votíka z Bubna za mustrhera, kterýžby s hajtmanem polním každý měsíc ten lid mustroval a popisoval, a s těmí se o službu slušně srovnatí má.

Také jsme se na tom všickii snesli, aby král J. M. nad tím lidem, kterýž od královstvie uherského a od nás těchto zemí i také zemí krále J. M. dědičných držán bude, za najvyšího hajtmana pana Linharta z Felsu dáti ráčil a temu se již od J. M. Kr. i od nás duověřilo, aby spolu s hajtmany polními toho lidu osoby hodné z těchto zemí a národuov sobě k radě, kteréž se mezi

tím lidem služebným jim hodné k tomu zdáti budú, vybrali a s radou těch, aby ten lid v těch místech, kdežby se za najužitečnější poznalo, k obraně těch zemí rozložien byl; a kdyby toho potřebu poznal s těmi radami, že co užitečného tím lidem provedeno býti muože, aby jím vším nebo na díle hnul, kdežby se za najužitečnější zdálo. A ten lid se v tom k němu povolně a poslušně zachovati má, neb se jemu toho duověřuje, že jednu zemi jako druhú opatrovati a pokudž najvyše možnost jeho postačí pilnost míti bude, aby ti lidé zavedeni a země pokaženy nebyly a král J. M. aby téhož pana hejtmana službou a žoldem opatřiti ráčil.

Jestližeby pak pán Buoh všemohúcí téhož pana Linharta z Felsu smrti uchovati neráčil, čehož pane Bože ostřež, aneb žeby pro nedostatek zdraví svého tak: lidu sobě poručeného, jakž potřeba káže, opatrovati nemohl, dévá se J. M. Kr. toho vuole a moc, aby J. M. Kr. s radami královstvie českého jinú osobu k tomu hodnú obrati a za hajtmana nad tím lidem usaditi ráčil.

Item, také sme se na tom snesli a J. M. Kr. prositi máme, aby profant hodný a v penězích slušných tomu lidu dodáván byl, také lidé aby špíži a všeliké potřeby svobodně k vojsku vézti mohli a aby to J. M. Kr. tak zpuosobiti ráčil, aby z toho žádného třicátku ani žádných majt ve všech zemích bráno nebylo a v slušných penězích bez útisku od nich se kupovalo, také aby žádný na cestách, prvé než k vojsku přivezú, od nich nepřekupoval; kdož by se tak nezachoval a na cestě překupoval a tím drahotu u vojstě činiti chtěl, ten aby skutečně trestán byl.

Item, každá země má míti svého colmistra a po tom colmistru každý měsíc peníze tomu lidu, což podle šacuňku na ty země držeti přijde, do Strážnice svú prací a nákladem z toho šacuňku posílati má hajtmanu a tomu počtu lidu platiti podle oznámení hajtmana polního a mustrhera, a každá země má hajtmanu polnímu a lidu tomu zápis učiniti a při mustrování prvním toho lidu hajtmanu polnímu v moc položiti, že jim, což na tu zemi podle toho šacuňku přijde, zaplatiti má.

Item, jestližeby hajtman polní toho potřebu poznal, aby se lidu jízdného neb pěšího více přijalo, má to panu hajtmanu markrabstvie moravského oznámiti a pan hajtman neprodlévajíc má osoby z stavu markrabstvie moravského k sobě v místo slušné obezlati a radu s nimi o to vzíti, a pokudžby se toho potřeba poznala, počet lidí přijat býti a tomu se na zpuosob svrchu psaný ode všech zemí platiti má, však nic vajše, než pokudžby té sumy tak z šacuňkuov sebrané postačilo.

Item, také jsme se na tom snesli a svolili, abychom z té sumy šacuňkuov na opravu zámku Komárna osm tisíc kop grošuov českých dali, a na tu sumu aby se ten zámek opravoval, poněvadž se již vidí těmto všem zemím zahraničný býti, jako jest prvé dolní Bělehrad královstvie uherskému byl. A k vydávání z těch osmi tisíc kop grošuov českých má jeden od hajtmana a mustrhera k tomu osoba hodná bez prodlévání vybrána a na Komárně býti na náklad z těch osm tisíc kop grošuov českých, kterýžby od colmistrů všech zemí až do těch osmi tisíc kop grošuov českých peníze každého měsíce přijímal, co na kterú zemi přijde dávati, aby těm dělníkuom každý týden platiti mohl a z toho počet do té sumy osmi tisíc kop grošuov českých colmistruom každý měsíc učinil. A krále J. M. máme prositi, aby J. M. Kr. jednati ráčil s stavy královstvie uherského, aby také sumu slušnú na opravu téhož zámku vynaložili a ten zámek hajtmanem a lidmi hodnými z poddaných svých z královstvie tohoto a zemí k němu příslušejících opatřiti, osaditi a osazovati ráčil. A poněvadž nyní potřeba káže grunty u téhož zámku dělati prvé nežli Dunaj pustí a se rozvodní a my tak náhle k penězuom přijíti nemuožeme, dáváme povolení, aby král J. M. do dvou tisíc kop grošuov českých na tu opravu se zdlužiti a nám jich puojčiti ráčil na takový zpuosob, aby z tá sumy každý týden těm dělníkuom skrze tu osobu, kteráž tam skrze hajtmana a mustrheza nášeho polního usazena bude, placeno bylo; a ta osoba též z toho, jakž nahoře detčeno jest, počet colmistruom našim aby činila, a když se od nás peníze z toho šacniku sberou, mají se J. M. Kr. zase z těch osm tisíc kop gr. českých nahoře svolených navrátiti a zaplatiti.

Item, také jsme se na tom snesli, cožby té sumy tak z těch šacuňkuov sebrané mimo zaplacení tomu lidu, kterýž od nás na spuosob svrchupsaný přijat bude, a mimo tu sumu na opravu Komárna svolenú vejše pozuostalo, aby od nás stavnov z jedné každé země na placení dluhuov jedné samé semě a na nic jiného žádným vymyšleným obyčejem vydávána ani nikam jinam obrácena nebyla než na placení toho lidu, kterýžby se pro obranu zemí na spuosob častopsaný od nás společně držal.

Item, také jsme se na tom snesli, jestližeby na ten lid, kterýž od nás na zpuosob nahoře psaný přijat bude, Turek osobú svú s mocí táhl aneb tolik lidu, kterémužby oni odepříti nemohli a nazpátek na místo bezpečnější odtáhnúti museli, kdybykoli hajtman polní panu hajtmanovi markrabstvie moravského takovú potřebu oznámil, že má pan hajtman osoby z stavu markrabstvie moravského k sobě v slušné místo obeslati a s radou jejich počet slušný jim na pomoc k retuňku vypraviti a po zemi rozepsati, jaký počet a na který den a v které místo vypraviti se má. A poznalaliby se toho vyšší potřeba, má to králi J. M., pakliby krále J. M. v těchto zemích nebylo, tehdy místodržícím J. M. Kr. v těch zemích, v královstvie českém, v markrabstvie moravském, v knížetstvie slezském a obojích Lužicích oznámene býti, a J. M. Kr. anebo ti místodržící J. M. to tak zpuosobiti a opatřití mají, aby slušná a spěšná pomoc a retuňk lidem jízdným z těch zemí tomu lidu služebnému učiněna byla.

Item, také sme se na tom všickui snesli, abychom ze dvú tisíc kop grošuov českých, jeden kuoň zbrojný dobře strojný a osobú hodnú osazený na schválení hajtmana z každé jedné země dali; pakliby kdo za touž sumu dvou tisíc kop grošuov českých neměl neb neměli, aby se jeden s druhým do té sumy dvú tisíc kop grošuov českých podle velikosti a malosti sumy a statku snesli. A tomu lidu z královstvie českého vyslanému, král J. M. má hajtmana z královstvie tohoto voliti a s tím lidem vypraviti a ten počet koní má každý pohotově míti, jestližeby císař Jeho Jasnost s lidem svým a od stavuov svaté říše vyslaným nám těmto zemím na pomoc táhnúti aneb od Jich M. počet lidu dostatečný proti tomu lidu tureckému, králi J. M. pánu našemu milostivému a nám ku pomoci poslati ráčili a J. M. Kr. s tím lidem sám osobně proti těm nepřáteluom táhnúti ráčil, aby každý ten počet koní jízdných s J. Kr. M. vypravil a ke dni od J. Kr. M. jmenovanému na místě pomezí markrabstvie moravského najíti se dal a s Jich M. dále táhl. A ti koně od každého tak dlouho držáni býti mají, pokudžby Jeho C. Jasnost aneb J. Kr. M. tohoto roku v poli ležeti a býti ráčili. A kdož by se tak z obyvateluvy královstvie českého nezachoval a v místo uložené i s počtem lidu, což naň přijde, na den jmenovaný nepostavil a najíti nedal anebo na místě svém neposlal, takový každý má od najvyššího hajtmana od J. M. Kr. nad tím lidem ustanoveného obeslán býti, aby před Jich M. pány a vladykami na plném soudu zemském stál a toho se Jich M. spravil, proč jest s týmž počtem lidu v místě uloženém na den jmenovaný se nepostavil anebo nevyslal, a več to jemu Jich M. obrátiti ráčí, toho se při Jich M. vnoli zuostavuje. A každá země jiná má to podle zpuosobu a pořádku svého opatřiti, aby takový počet, což na koho přijde, ke dni jmenovitému v místo uložené od každého vypraven byl. i kina ili kana ka

Item, také sme se na tem snesli, abychom krále J. M., pána našeho milostivého, ve vší poddanosti poníženě prosili, aby J. Kr. M. na tomto sněmu říšském při císaři Jeho Jasnosti, pánu a bratru svém, jakošto hlavě všeho křesťanstva, jednati a pracovati ráčil, aby ta ruoznice, kteráž mezi některými stavy a osobami o všci podstatné, duchovní víry svaté křesťanské se dotýkající, též i tělesných a světských věcí, k upokojení přijíti a přivedena býti mohla, aby skrze to z lásky křesťanské od stavuov svaté říše protirtomu nepříteli a tomu tyranu všeho křesťanstva a žádostivému krve křesťanské prolévači, králi J. M. a nám pamos: podstatná, prospěšná, rychlá a trvalá, jakožto zemím již tomu úhlavnímu nepříteli najblíže přísedícím a přiležitým učiněna byla a býti mehla, tak dobře pro zachování zemí J. C. M. a svaté říše jako pro naše.

Item, také jsme se na tom snesli, abychom krále J. M. prosili, aby J. Kr. M. skrze posly své při králi polském J. M. i stavích téhož královstvie jednati i napomenúti ráčil, též i my skrze posly svrchu psané krále polského abychom prosili, aby J. Kr. M. a stavové téhož královstvie pro zachování svaté víry křesťanské, těchto zemí záhubu a zkásu císaři tureckému příměří vypovědíti a se vší svú mocí a poddanými svými podle J. Kr. M. a nás proti témuž císaři tureckému povstati ráčil.

Item, také jsme se na tom všickní snesli a svolíli, abychom J. M. Kr. prosili, aby J. M. Kr. Svajearuom poselství aneb psaní učiniti ráčil a my že také psaní učiniti cheme, jich za to žádajíc, aby proti císaři křesťanskému J. M., králi franskému, jakožto s pokolením tureckým spřízněnému, kteréžto pokolení turecké proti císaři J. M. a všemu křesťanstvu sobě na pomoc béře a vzal, žádného lidu darmo ani za peníze na pomoc neposílali, než aby J. M. Kr. a nám těmto zemím, jakožto milovníci svaté víry křesťanské, pomoc slušnú učinili.

Item, na tomto jsme se také společně snesli, což se mince dotýče, aby zlatý uherský za puol druhé kopy miš. anebo za sto pět krajcaruov brán byl; zlatý rýnský za kopu mišenskou a dvanáct peněz malých anebo za sedmdesát dva krajcaruov; groš tolský za kopu mišenskou anebo za 70 krajcaruov; groš český za 18 peněz malých anebo za tři krajcary; což se pak mincí polské, marecké i malých kerlických peněz dotýče, za to všiekni stavové J. M. Kr. prosí, aby J. M. Kr. ráčil při stavích královstvie uherského tolikéž i při zemích J. M. Kr. dědičných to naříditi a zpuosobiti, aby nahoře dotčené mince, tak jakž která zde platí a béře se, totiž groš polský, kterýž "dudek" jinak "traer" za 6 grošuov mišenských anebo za 7 krajcaruov, groš polský za 14 peněz malých a tak tři za sedm krajcarů přijdú a malý grošík polský za krajcar; groš marecký za deset peněz malých totiž za puol druhého krajcaru a malý peníz u nich brány byly. Neb jestližeby takové mince od nás služební a od nich jiní obyvatelé za profant a jiné všecky potřeby nebrali, tehdy bychom my žádného lidu držeti nemohli, nemajíce v těchto zemích dostatku jiné mince k placení.

Item, také sme se na tom snesli, jestližeby pan Karel z Žerotína a Otík z Bubna služby slušné od nás přijíti a s námi srovnati se nechtěli, tehdy aby s jinými osobami, kteréž k tomu hodné poznány budou, jednáno i dokonáno bylo. A k takovému jednání se panem Karlem a Otíkem neb jinými mocí tehoto sněmu vydávají se tyto osoby: Jan z Pernštajna na: Helfenštajně, Šebestian z Vaitmile na Chomútově, z pánuov; Oldřich Pouzar z Michnic, Kryštof Skuhrovský z Skuhrova, z vladyk; Jiřík Komedko, Jan Srna z Karlovy hory, z Pražan a z stavu městakého; z markrabstvie moravského: Jindřich Březnický z Náchoda, z pánuov; Vilím Prusinovský z Víčkova, ofrychtěř markrabstvie moravského, z vladyk a Ambrož Zvuonek z Ottrstorfu, písař z Brna.

A pokudžkolivěk ty osoby se panem Karlem z Žerotína a jinými o službu a záplatu uhodí, tomu se jim všemu dosti státi má a jistota se na to od královstvie tohoto pod zemská pečetí učiniti má, a tak od jedné každé země podle obyčeje a pořádku jich, cožby na díl jedné každé země dáti přišlo; a tolikéž ty osoby, kteréž z královstvie tohoto voleny budú, s colmistrem jednati mají.

A to všecko, na čem sme se spolu, tak jakž nahoře položeno jest, snesli, má od nás stavuov královstvie tohoto též i od stavuov markrabstvie moravského, knížat J. M. a jiných stavuov Homí i Dolní Slezí, také stavuov obojího markrabstvie lužického věrně, křesťansky a neporušitelně na všem i na díle zdržáno a zachováno býti.

Item, což se berně, předešlým sněmem svolené, nedobrané dotýče, kdež jsou koli z stavaov takové berně buď ed osob svých aneb poddaných nedali a nevybrali, že berníci k tomu volení takovú nedodalú berni a pozuostalú bez prodlení dobrati pedle povinnestí svých mají, i k těm, kteříž jsou se nepřiznali a nešacovali, jakž sněmem vyměřeno jest, aby se bez protahu zachovali, neb jestližeby se co toho od nich obmeškale a tak nestalo, jižby stavové k nim o to hledětí musili.

A což se pak veřejního minulého tažení dotýče, kdož jsú podle přisnání svého jísdných neb pěších časně nevypravili. J. M. Kr. hajtmany krajské, kteříž jsú lid s krajuov vedli, k Suchým dnuom postním příštím aby oheslati pounčití ráčil, a ti hajtmané s najvyšším panem purkrabí pražským a berníky mají ty esoby všecky vyhledati, kteříž jsú podle přiznám svých k té veřejnusti nevypravili; a J. M., páni, předníci, a soudce zemští mají se o to ten poudělí po provodní neděli příští sjeti a najvyšší pan purkrabie pražský podle svolení sněmu předešlého ty všecky osoby. k toma dni syrchu psanému zobalatí poručití má, a J. M. to uvášití, jakby k jednomu každému se zachovatí pro též nečasné vypravení neh nevyslání lidí ničli a jednoho každého k zaplacení a k nápravě skutečně přidrželi, a přivedli, m

A což se té keli sumy najdera dobíše, ta nikam jínam aežli služebným, kterýmž ještě alužba dodána a zaplacena nemí, dána býti má.

A v tom času aby se peníze objednaly od krále J. M. a ty osoby, kteréž jsú se zukojmie za to postavily, aby skrze to žádać těžkesti a škody nenesly a těm služebným aby zapladeno bylo, a nedostávaleli by se co sumy na služebné z této nedobrané berně a veřejné hotovosti, za to všickni tři stavové královstvie tohoto připovídají, že J. M. Kr. i tiž rukojmové bez svých škod z toho rukojemství vyvateni býti mají. Pakliby J. M. Kr. aneb ty osoby, kteréž jsú za ty sumy rukojmie, jinak objednati tá sumy nemohli nežli pod úrok/z tisíce kop grošuov sto kop grošuov českých a ze sta kop grošuov deset kop grošuov českých, tehdy se tímto sněmem tolíko k této potřebě a pro zaplacení tomu lidu propouští, aby to J. M. Kr. a ty osoby učiniti a v tu sumu se do roka pořád zběhlého zdlužiti do té sumy mohli, cožby se koli toho čluhu vyslouženého těm služebným počtem našlo a vyhledalo.

# Samého kráľovství českého artikulové.

Item, jakož jest předešlým sněmem odložení se stalo a artikulové, kteříž se obecního dobřého královstvie tohoto dotýkají, jednání býtí jsú měli, ale pro tyto znamenité a veliké příčiny, kteréž jsú na tomto sněmě jednány, iti a takoví nemohli jsú k rezvážení přijíti, i J. M. Kr. stavevé království tohoto žádají, k čenuš i J. M. Kr. povoliti ráčí: jakžby se J. M. Kr. z říše šťastně navrátiti, aby nám sněm obecní beti prodlení položiti a J. M. při něm osobně býti ráčil a na tom sněmě nemá nic jiného jednáno býti nažliko antíkule, kteréž obecnímu dobřému královstvie tohoto jsú náležité a ty mají rozvažovány a za místě postaveny a zavírány býti. A J. M. Kr. podle žádostí těto aby neráčil žádného jiného sněmu pokládatí, i prvětinežliby ten sněm držán byl, klečby se toho slušná potřebe od J. M. Kr. a tudíž všech stavnov královstvie tohoto na témě sněmu skutečně poznala.

lie za obyčej sobě vzalica nimi jezdití io chodití, a votom zhoubce zemětí a doupežníci pod tou svobodou lidi jízdné i pěší, kteříž po svých živnosiechla potřebách jedou nebojdou, loupí a mordují: i protož, aby s týmiž vučnicemi zádný z mich mejezdil za nechodil po Suchých dnech postních najprvé příštích; pakliby kdo s ručnicí po tem čase postířen a usvědčen byl, v tem aby se jeden k-druhému podle sněmu obecního prvé o ručnicích vyměřeného zachoval. A mezi tímto časem a Suchými dny postními najprvé příštítní to po krajíck a městéch aby se oznámilo a provolalojí aby jeden každý o tom vědombst maje, těžkosti a pokuty se uvarovatí mohl; však to zvláště po kramách aby sode všech stavbov tří opatřeno bylo, jestližehy jadí poválečiona čímžkoh koží a panství v ručnicemi postížení byli a nalezení, aby k nimi se zachovalí jakž týž sněm předešlý ukasuje. Než stav panský a rytířeký. Pražané s jíná městaj kteříž jsou osedlí měštané sekupci, téží všickní náchlební stavu panákého a rytířekého myslívci, kteříření od npátnoví ných skuáhu a disty měli, ti všickní tězku měnic, tak jakž předešlým sněmem vyměřeno jest, nižími městáli doliko najgrantoch pánahu spých se myslivostálkomo obla do sali městají doliko najgrantoch pánahu spých se myslivostálkomo obla do sali najvěnem vyměřeno jest, nižími městáli doliko najgrantoch pánahu spých se myslivostálkomo obla do salim najenem vyměřeno jest, nižími městáli doliko najgrantoch pánahu spých se myslivostálkomo obla dostalnostich stavenem spředešlým spěmem vyměřeno jest, nižími městáli doliko najgrantoch pánahu spých se myslivostálkomo stavu panákého se spředešlým spěmem vyměřeno jest, nižímali městáli doliko najgrantoch pánahu spých se myslivostálkomo se spředešlým spěmem spěmem spísnení spísnení městáli najší spísnení se spísnení spísnení spísnení spísnení mysleníh spísneníh sp

Také J. M. Kr. prositi, což se privilegií dotýče, aby J. M. Kr. ráčil místo obmysliti a opatřiti, kdeby doregistrovány i tudíž hezpečně chovány býti mohly, poněvadž klenot tehoto královstvie přední jest, a v tom místě, kdež nyní jsú, kdyby dlouhe býti mělý, žeby k zkáze a porušení na písmě přijíti musely. A k registrování týchž privilegií osoby prvé jmenované v pondělí po provodní neděli přiští sieti se maií a to pokudž najvajš možné bude, aby vyřídily a na konci postavily.

Itėm, za to stavové J. M. Kr. prositi máme, poněvadž jsme se na tom v královstvie českém na sněmu obecním předešlém snesli, aby více z tisíce kop grošů českých oureku ročního bráno nebylo než šedesáte-kop grošů českých a ze sta kop grošů českých šest kop grošů českých: aby J. M. Kr. ve všech zemích svých, poněvadž sněmové v týchž zemích držáni býti mají, to skutečně bez dalších protahuov objednati a nařéditi ráčil, aby se s námi a korunú královstvie českého v tom také snesli. pakliby se s námi tak o ty úroky snésti nechtěli, tehda ta věc aby do sněmu, kterýž najprv držán bude, stála a při čemž dále stavové tohoto královstvie o to se snesou, to při vaoli šich znostaň.

Item, jakož jest na sněmů obecním o vyzdvižení desk zemských svoleno a postaveno, aby jeden každý statek svuoj dědičný ve dsky zemské ve třech letech osmnácti nedělech i tudíž tv: statky, kteréž jsú z manstvie v dědictví uvedeny, sobě vložiti i vepsati a z desk dvorských vymazati a přetrhnúti dal, a kdožby v tom času se tak nezachovali a přetrhnúti nedali, že ti zápisové předce v dvorských dskách zuostati mají, tak jakž týž artikul o tom v sobě šíře ukazuje a zavírá: i J. M. Kr. na žádost a prosbu stavuov královstvie tohoto ráčil jest k těm třem letuom osmnácti neděluom (!) ještě dvě letě pořád zběhlá nad to přidati, tak aby sobě to každý v tom času volně vyřídití a vykonati mohl.

Item, na tom jsou se stavové snesli, což se vykonání počtuov všech strany předešlé berně dotýče, že jsou osoby tyto k tomu volili: Adama z Šternberka a na Zelené hoře, Jeronyma Šlika z Holajče, hrabě z Pasaunu oc. Ladislava Popela z Lobkovic na Chlumci oc. Volfa Krajíře z Krajku na Točníku, Jana z Valštejna na Ujezdě, Ludvíka Bezdružického z Kolovrat, z pánuov; Pirama Kapouna z Svojkova. Vácslava Zeuřického z Nestajova, Hermana Sedleckého od Dubu, Jana Čejku z Olbramovic, Jindřicha Beřkovského z Sebířova, Petra Malovce z Chejnova, z vladyk; mistra Jana Chocenského, Jana Pamfila, Jana Reháčka z Květnice, Petra Hlavsu z Liboslavě, Vácslava Medka z Krymlova, Melchysedecha z Vostrovačic, z Pražan a z stava městského. Ti aby ten početí ode všech těch osob, které jsou se té berně dotýkaly, přijati a podle spravedlivého vyhledam i kvittivati na místě všech tří stavnov mohli; pakliby co na nedostatku měli a uznali, aby to na budúci sněm vznesli. and the second of the most

## Relatorové:

Leb in a case of that Mount is

Bergeral William Street

Petr'z Rožmberka na Krumlově, Velf starší z Krajku na Nové Bystřici, najvyššť purkrabie pražský. Zdislav Berka z Dubé oc. najvyšší hofmistr královstvie českého, přiznal se mišto něho pan kanclíř. Jaroslav z Šelnberka a z Kosti, na Hrádku nad Sázavú, najvyšší komorník královstvie českého, Jan starší z Lobkovic, najvyšší sudí královstvie českého, přiznal se skrze pana Ladislava z Lobkovic, Hendrych svaté římské říše oc, najvyšší kanclíř královstvie českého, Adam z Šternberka, Hendrych z Švamberka na Bechyni, Jeronym Šlik z Holajče oc, Jan mladší z Lobkovic na Tajně Horšovském, Jan mladší z Valštýna na Peruci, Jan Bořita z Martinic na Smečně, Jan z Pernštýna na Helfenštejně, Šebestian z Vajtmile na Chomútově, Albrecht z Gutnštejna na Kolíně, Jindřich Planský z Zíberka, Jan starší z Valštejna na Ujezdě, Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Ladislav Popel z Lobkovic na Chlumci, maršálek dvoru krále J. M., Zbyněk Berka z Dubé na Strakonicích, najvyšší mistr převorství českého, Albrecht Šlik na Valdu, Lorenc Šlik z Holajče na Rabštejně, Vilím starší z Valštajna na Lomnici, Adam z Ríčan na Zásmucích, Ondřej Ungnod z Suneku na Hluboké, Bohuslav Felix Hasi-

štejaský z Lobkovic ekrze Zikmunda Uderského, Jan Bechyně z Lažan na Pičíně, najvyšší písař královstvie českého, Jiřík a Gerstorfu na Cholticích, podkomoří královstvie českého, skrz pana hajtmana hradu pražského přiznal se, Sebestian Markvart z Hzádku, purkrabie karlštejnský, Volf. z Vřesovic na Doubravské hoře, podkomoří králové J. M. a hajtman hradu pražského, Piram Kapoun z Svojkova, Václav Žeušický z Nestajova, Vilém Klenovský z Klenového skrze Humprechta a Kapouna přiznal se. Jan Byšický z Byšic, puzkrabie hradu pražského, Jaroslav Sekerka z Sedčic, Humprecht z Hrádku, Voldřich Pauzar z Michnic, Petr Chotek z Vojnína, krále J. M. prokurator, Vilém Přech z Cecitic, Petr Melovec z Chajnova, Jan Cejka z Olbramovic, Jan Mladota z Solopisk, Jindřich Beřkovský z Šebířova, Albrecht Čížkovský z Sulevic, Adam Zilvar z Pilníkova skrz Jaroslava Sekerku přiznal se. Adam Vrabský z Vrabí, Frojan Gryspek z Gryspachu, J. M. Kr. sekretář, Jiřík Zumr z Herštošic, Vilím Vosečanský z Vosečan, Gabriel Klenovský ze Ptení, Melichar Ror z Rorova, Jan z Sobětic skrz pana Kapouna přiznal se.

Pražané všech tří měst pražských i jiní poslové z měst královstvie českého k relací se též přiznali v pátak před Hromnicemi léta 2044.

## Relatorové z markrabstvie moravského:

and the second of the second of the second

Vilim Kuna z Kunstatu, Puota z Ludanic, místo toho se přiznal pan Kuna, Vácslav Húgvic z Biskupic, Jindřich Březnický z Náchoda, z pánuov; Vilím z Víčkova, najvysší hofrychtéř markrabstvie moravského, Petr Pražma z Bílkova, Jan z Stavikovic, Hynek Podstatný z Prusinovic, z rytířstva; Pavel z Velišova, písař města Holomúce, Ambrož Zvuonek z Ottrstorfu, písař města Brna, z měst.

## Relatorové z horních a dolních Lužic.

on the world in the second state of the second Erstlich die von Fürsten Herrn und Ritterstande: Laurencius Knor von Vkunroth, baider Rechten Doctor, Niclas von Burgkhaws, Herr Joschim Malzsan, Freyherr auf Wartemwergk; und Pentzhin, Hanns Ramspergk z Dyrakovic a na Klinkenhavsu, Hanns Dyr zu Tharnaw; Die von Steten: Matths Lawsitz Adolphus von Benten, baider Rechten Doctor, Erasmus Freundt Valtenknot, Jacob Schilder, George Marggwart, magister Servatius Gerlach, Valten Rodestogk; Oberlausitz.

Aus der Herrn, Prelaten und Ritterschaft gesandt: Ulrich von Nostitz, Doctor und Hauptmann zu Budessin, Hawgk Maxen auf Gradis, Sigkmundt von Warnstorf zu Schonborm, Hanns von Gerrathtorff zu Dobschitz von wegen d. von Stetten, Magister Jeronymus Huberer, Doctor von Budessin, Frantz Irritz, Magister Johann Haasz, Frantz Schneider von Görlitz, Kaspar Schaden von Zittaw. Christof Ernst, Stadtschreiber von Luben, aus der Nieder-Lausitz, Peter von Rokstogk zu Markersdorf, Lorentz von Strawch zu Nymitz.

> Company to the Common and the Common Edge (Co.) (1) An edge (Co.) (2) An edge (Co.) (2) An edge (Co.) (2) An edge (Co.) (3) An edge (Co.) (4) An edge (Co.

open to great realist to the Authority in the extension of the control all designations are the effective of the

。 5 新元代联第二十岁的《Partine》

(a) The Company of the Company of

Open to the problem of the depth of the problem of th

# Die Landtagsverhandlungen des J. 1545.

1. Sněm, jenž zahájen byl dne 7. ledna 1. Der erste Landtag des J. 1545, be-

rufen auf den 7. Januar (Mittwoch nach drei Königen).

🚃 320. Král Fordinand I. pokládá sněm český na outerý den svatých Tří králův (6. ledna) 1545.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, po sv. Lukáši (na konci měsíce října) 1544.

MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand oc. Urozeným, statečným, slovútným, poetivým, opatrným pánům, rytířům, vladykám, Pražanům a městům i jiným všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavův kraje N, věrným emilým, milost naši královskou a všecko dobré vzkazujem.

····Věrní ·milí !···Majíc ·my v ·milostivé paměti naší přípověď, kterou ·sme ·stavům království českého na minulém sněmu obecním strany držení sněmu pro obecní artikule učinili, na tom tehdáž jsouc, abychom dotčený sněm bez prodlení rozepsati ráčili, ale z kterých příčin to býti nemohlo, tomu ste předešlých časův skrze rozepsání mandátův našich i nyní nejposléze zde na hradě pražském od nás -šířeji vyrozuměli: kdež nembhouc toho pominouti a nechtíc déle tím prodlévati sněm obecní, předkem pro potřeby obecní, stavův tehoto království i také naše a k tomu pro nastávající potřeby nejenom akrálovství a zemí hažich, / ale všeho křesťanstva strany nepřítele ukrutného Turka se dotýkající, na hrad pražský v outerý den svatých Třech králův nejprv příštích položití a rozepsati sme ráčili, poroučejíc s pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste se na výš psaný den všickni do Prahy sjeli a hned nazejtří tím raněji, ničímž se nezaměstknávajíc, bez všelijakého prodlení a odtahův na hradě pražském na paláci při nás k jednání sněmovnímu podle starobylého pořádku a obyčeje najíti se dali. A my také, dáli Bůhl pro výš oznámenou příčinu strany jednání a zavírání obecních potřeb stavův i také našich a Vás i všeho křesťanstva proti nepříteli Turku se dotýkajících osobně k tomu dasu mezi Wás přijeti ráčíme. Kdež vědeuc o tom a znajíc vůli i jisté poručení naše býti, nepootlybujeme otVás, ževse všickni k témuž sněmu sjedete a vítom se poslušně zachováte; jestližeby pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše poručení zůstali, proto ti, kteří se sjedou, moc s námi 

İ1.

321. Petr z Rožmberka a na Krumlově omlouvá se králi Ferdinandu, že k sněmu obecnímu do Prahy pro nemoc přijeti nemůže.

NA KRUMLOVĚ, v pátek po Novém letě (2. ledna) 1545. Konc. v archivu třeboňském.

Nejjasnější králi a pane, pane muoj najmilostivější! Službu svú hotovú s vší poddaností, s vinšováním zdraví, štěstí, dlúhého a štastného králování, jakožto pánu mému najmilostivějšímu, napřed vzkazuji.

Najmilostivější králi! Vyrozuměl sem z mandátuov V. Kr. M. všem třem stavuom královstvie tohoto českého učiněných, kteříž po krajiech tohoto královstvie rozesláni jsou, že ráčíte podle předešlého najposlednějšího sněmovního zuostání sněm obecnie k času nynějšímu svatých Tří králuov pro obecní zvláštní tehoto královstvie i tudíž V. Kr. M. a všeho křesťanstva dnoležité potřeby na hrad pražský pokládati: juznávaje já také takového sněmu držání znamenité potřeby býti, rád jsem to uslyšel, že takový aněm V. Kr. M. vyhlášen a položen jest, aby v těchto roztržitostech a nebezpečných časech, cožby dobrého a užitečného tomuto královstvie bylo, V. Kr. M. a stavy tohoto královstvie řízeno a jednáno a k dobrému i skutečnému zjednánie přivedeno býti mohlo. K kterémužto sněmu se vší snažností hotov jsem, byl také, jakožto V. Kr. M. poslušný a obecního dobrého tohoto královstvie a, všeho křesťanstva milovník, mezi stavy, královstvie dotčeného a obyvatel tohoto královstvie, jakž i prvé vždycky, puokudž mi pán Buoh všemohoucí ráčil zdraví příti, na hrad pražský přijeti a takového V. Kr. M. a obecnieho dobrého pomahati jednati: ale pán Buoh všemohoucí ráčil mi to změniti a nedostatek zdraví, (z čehož buď Jeho svaté jméno pochváleno), jímžto již od dosti dávného času znamenitě obtížen jsem, na mne dopustiti, pro kterýžto nedostatek a pro žádnú jinú příčinu k V. Kr. M. a k sněmu nyní položenému bezelstně jsem jeti nemohl a nemohu, aniž bych sobě čemu jinému, abych k tomu jeti neměl, překážeti dal, než nedostatku zdraví chtěj neb nechtěj překážeti sobě dáti musím a obrániti se bez vuole božie nemohu. Protož V. M. Kr. jakožto pána mého najmilostivějšího poníženě prosím, že mi takový muoi bezelstný nepříjezd milostivě vážiti a k dobré míře vykládati ráčíte, nebo já na jiném nejsem nežli všecko poslušenství V. M. Kr., pánu mému nejmilostivějšímu, puokudž mi najvýše možné, zachovávati a což na mne náležitého jest a bude a oč se stavové tohoto královstvie svolí a spesú, bez umy a pohoršenie tohoto královstvie i tudíž rodu našeho dómu rožmberského, podle již dotčených stavuov tohoto královstvie všemu obvyknúti, pomáhati a tomu dosti činiti; jakož pak i stavuom královstvie tohoto do plného sněmu též jsem psaním se omluvna nčinil, aby tuto mou nepřítomnost mně v dobré vykládati ráčili. Nebo na jiném nejsem, nežli popřejeli mi pán Buoh zase k zdraví prvnějšímu se navrátiti, chci se toho V. Kr. M. jakožťo pánu svému najmiłostivějšímu podle své najvyšší možnosti rád odsluhovati; nebor v pravdě nebudeli polepšení, žeby mi nebylo možné netoliko kušněmům, alereni k soudům jezditi. Sutím se. V. Kr. M. . i s domem svým jakožto memu nejmilostivějšímu pánu poroučím. v Dáni oc. 1911 dodine 1916 1916 1916 1916

I HAROLD TO SEE AND THE SECOND OF

girafi ole i doler hal garege general egi<u>n. Yennar</u> i

orine figh and e laigh as a set MS. \* Kuthovné knížete Fiffho pa Tobkovic (\* Preselá a sa sala a bila a bila l anor 4 ondozo kolodje koje a soda la kladena koje je koje koje koje i sela se sala a bila a bila la vaja a k

Předložením němovní su přítom nosti krále J. M. všem stavům království českého nalsněm u oběcním, kterýž na hradě pražském: léta božího 1545 v středu po svatých más s oca mologossi V. J. se Třech králích držán byl. soje mielom ilojijem résid 2000.

J. M. římský, uherský, český oc. král oc, pán náš nejmilostivější, v dobré a milostivé paměti míti ráčí, kterak jsou všickni tři stavové tohoto království na předěšlěm shěmu obecním, kterýž na hradě pražském ten pondělí po svatých Třech králích roku předešlého čtvřidcátého čtvrtého držán byl, J. M. Kr. poddaně za to prosili, aby J. M. Kr. (kdyžby zase štastně J. M. ze sněmu říšského ze Špejru se navrátil,) sněm obecní o potřeby a artikule obecní tohoto království se dotýkající držeti i na tomž sněmu osobně býti ráčil, k čemuž jest J. M. Kr. milostivě povolil i té vůle královské byl, když se J. M. Kr. tehdáž z Špejru do tohoto království navrátiti ráčil, takový sněm, jakž nyní dotčeno, rozepsati rozkázati dáti, ale že toho času lidé dlouho při soudu zemském byli a k tomu díla polní, při kterýchž každý hospodář tehdáž více téměř než sice celého roku činiti má, nastala, a tak J. M. Kr. obávajíc se, že by se k tomu času proto málo osob z stavův a lidí k sněmu bylo sjelo, pro uvarování takových těžkostí a zbytečných outrat, ráčil jest J. M. Kr. s pilným a bedlivým uvážením toho sněmu rozepsáním a položením poodtáhnouti, a také jest J. M. Kr., jakž vědomo jest, z tohoto království do arciknížetství rakouského se hnouti a s dědičnými rakouskými zeměmi strany opatření lidu válečného, kterýž se této zimy proti Turku drží i také o pomoc k příštímu nastávajícímu letu jednati, k tomu také některé věci dosti znamenité J. M. Kr. s Uhry na míře jest postaviti ráčil; a tak z těch příčin výš psaným sněmem obecním, jakž dotčeno, se poodtáhlo: však nechtíc J. M. Kr. tím sněmem déle prodleti, J. M. Kr. ten sněm dosti časně (aby se žádný nevědomostí slušně vymlouvatí nemohl) k dnešnímu dnu položití a po všech krajích království tehoto rozepsati poručiti ráčil.

I jsouc J. M. Kr. zvláštní milostí královskú k tomuto království a stavům, věrným poddaným svým milým, náchylen, aby z milosti všeho toho, cožby obecného dobrého, užitečného a podle slušnosti spravedlivého bylo, jednati pomáhal, na týž sněm sám osobně jest přijeti ráčil; ale poněvadž J. M. Kr. o tom, cožby tak užitečného a prospěšného obecního dobrého předsevzato, jednáno býti mělo a při stavích se snášelo aneb snad již předešle od nich uváženo bylo, gruntovní vědomosti míti neráčí, protož J. M. Kr. stavův žádati ráčí, aby J. M. těch a takových artikulův předložili, tak aby jedno s druhým předsevzato, jednáno a konáno býti mohlo; neb J. M. Kr. na jiném býti neráčí, než aby J.: M. k tomu, což jednom slušného, spravedlivého k vyzdvižení tohoto království sloužiti bude, skutečně a milostivě pomáhati ráčil. A také J. M. Kr. zase proti tomu té milostivé naděje jest, že stavové nic toho, cožby nepotřebného a nenáležitého bylo, před se bráti, k jednání žádostivi ani hledati nebudou, neb J. M. Kr. sám při sobě uznávati ráčí, když zemské obecní věci v dobrém řádu a rozmnožení jsou, že tolikéž J. M. Kr. dobré a užitečné při tom jest. Dále pak, jestližeby z stavův které osoby pro potřeby své aneb nedostatek jakýžkoli, prvé nežby tento sněm do konce zavřín byl, (což se jest předešle i nejednou přiházelo), odjely a potom stavové na to nastoupili, že J. M. Kr. z prvopočátku tohoto sněmu v J. M. Kr. předložení sněmovním žádné zmínky o tomto artikuli učiniti neráčil a tak žeby stavům obtížné bez přítomnosti těch osob, kteréž se již rozjely, jednati a zavírati bylo: kdež pro uvarování toho J. M. Kr. stavům milostivě oznamovati ráčí, že J. M. Kr. vzhlédnouc na velikou nebezpečnost, v kteréž J. M. království, země a poddaní, věrní milí, strany nepřítele Turka postaveni jsou, kterýž ustavičně usiluje J. M. Kr. země, poddané pod svou tyranskou moc podmaniti a do ostatku zahladiti, cožby J. M. Kr. rád, nelitujíc kdež ještě co v komoře důchodův měl, vynaložiti a s pomocí J. M. Kr. věrných poddaných, pokudžby jednom možné, zastaviti ráčil. O kterýchžto nebezpečenstvích nastalých stavové z častých předešlých J. M. Kr. předložení i sami o tom, že jest to v pravdě tak, dobrou vědomost míti ráčí; i aby J. M. Kr. spolu s poddanými svými, věrnými milými, z takového nebezpečenství a z nesnesitedlného vydávání vysvobozeni býti a před nepřítelem Turkem dokonalý pokoj míti mohli, ráčil jest J. M. Kr. se vší pilností při císaři římském J. M. pánu a bratru J. M. Kr. nejmilejším, tolikéž i při stavích svaté říše na minulém sněmu říšském v Špejru toho hledati, jednati a obdržeti, že J. M. C. z bratrské lásky pro dobré J. M. Kr., království, zemí a poddaných i všeho křestanstva v to jest se podvoliti ráčil příštího jara a léta vlastní osobou 'cisarsku 'do' ki alovstvi 'unerského' proti Turku tahnouti, a stavové svate Hise ti jsou také: z poddané křestanské lásky J. M. C. a J. M. Kr. svolili 40.000 pěšteh a osna tiste zbrojných jízdných kom dati a fim stužbu platiti fakoz pak J. M. C. nyni zase osobne snem risaky w meste Vurnisu dracti fatt, aby ta od svate fise svolena pomoc k svemu skutečnemu prista aut. M. Ou podle: téhoz říšského lidu valechého do Uher vojensky spesně se hnouti a tahnouti mohl. muoj / Take J. M. O. večnem a trvajtem pokoji, kterýž mezi J. M. C. a králem francským jest udelan, krále francského k tomú přivesti ráčik že jest se zavnan so přiveki J. M. C. na pomoč deset tilitë përich a tri tilitë zbrojnych jizdnych prote Turku v pëli držeti a chuvati, nicalene J. M.C. i J. M. Kr. si papežem J. Sv. i s jinými křestanskýtií potentáty v bedlivém jednám býti ráti, aby Jich M. take zhimenitou pomoc proti výš pšanému Hépříteli Turku delinili a dali; o čemž J.M. hepothybufe, nez ze dotčenou pombe pri nich obdržeti ráčii bola kom ob oblaz do na zed "Ale ponevadz zase proti tomit od cisare J. M. a stavův svate ine b. M. Kr. a J. M. křálovství, země a poddáne, verne mile, jako na ty, kteříž hejblíže nepříteli přisedí a ta pomoc pro jích vysvobození svolena, jest vloženu, aby J. M. Kr. spoliť s poddanými lode na vode Dunaji držeti racii. aby tak znamenite vojsko a lid valečný spíží a jinými potřebami, kteréž se sloe bo zemí na vozech zásobiti s dostatkem nemohou, opatřeh byl, k tomu střelbali se všemi válečnými nástrojí, tolikéž špíže a všechno lehké jízdné koňstvo v Uhřích, aby strany takového nedostatku itěch potřebi válečných lid válečný v nebezpečnost od nepřátel uveden nebyl aneb se škodou z pole, nie užitečneho neprovedouc, odtalinouti nemusil, jestoby tudy ten znamenity naklad v nichobracen byti a nepřítel potom tím dostatečnějí své předsevzetí provésti mohl: protož J. M. Kr. nerádli peminouti s dominit rakouskými zememi dědičnými, jakž svrchu dotčeno, jednati, kterež jsou jako poddaní, vzhlednouči na nebezpečnost nastalou J. M. Kr. znamentou sumu penežstou a k tomu, kdysby toho potřeba byla, lid valečný svolilí, a to všecko skrze colmistra svého na vychování výš psaných válečných potřeb jakožto lodi na vodě, střeby, spíže a na opřavu a stavení vydati a spraviti připoveděli a vyplniti přířekli. Ale poněvadž často menovahé válečité potřeby a začatě stavení zámku Kemářná zároven J. M. Kr. bez zvlástní ikrálovství. zemř a verných poddáných pomoci držetí a vychovatí možne nem, a jeduć J. M. Ry. na duchodích komory być pro mnoha a časta vydavám preti Turku nepříteli vysoce schuzen, het J. M. Kr. z důchodův. J. M. komory po opahování od Turka Budina nekcifkrát sto tisle ná lodé, střelbu s všelljáké potřeby válečné a prospěšnější těch výs dotbených potreb pristrojem, aby vzdy ani pri tom, pokudž jednom nejvýš možne, zadneho nedostatku nebylo, teto zimy vynalokiti a vydzii jest poručiti račil: protož J. M. Kr. staviv, verných poddaných milých, milostive hapominati i otcovsky zadati raci, aby off take na hynejsku snemu nebezpečenstvi strany Turka nepřítěle, jakž dotčeno, a to, což jestok jich vysvobození s težkostí obdrženo a svoleno, upříhiným a verným odmystem s bedlive při sobě vozvažili a jakožite milovníci jmena přana Ježle Krista a vlasti sve i zemí k tomuto království přáslušejících, pomoc dostátečnou svořili a skutkem vypinili; tak aby to krestanske thobre; chvalitebne s pobozne předsevset přechod svoj: míž mehlo, a K' toma ten iid valeny. Kielyz se drzi pro obiana markrabetyl morayského a jinych J. M. Kr. zemir w uvarovaní honadálýčii ustavičných sjezdůví a vpadůví d noemz J. M. Kr. stavám, jak a pokud iest narizeno, ha Zadost fich zpravu dalsi dati raci, wychovati pomoku w stavove pričina toho, aby to prichodu svěho miti nemelo, nebyli a skrze jich nepomalianí za takovou zkaza odpovidati nemuseli, Aterazuy je take potom potkati mohia; tehozuy J. M. Rr. stavum jake vernym poddanym milym, . The state of the control of the co minkeit Jimmikaniten dokonalen viryn a miljöstivei nadějen kostavám bytankáčk se semim kotomuto křálovství náježitym i jinym křestánským mavám a zeměm takovou jich pomoce kterouž z lásky a provietich samych vysvobuzem nemi didbiy priklad ha sobe nasav a priklad toke dudden; aby tes

země a hlavy křestanské touž měrou beze vší odpornosti skutečnou a dostatečnou pomoc daly, a J. M. Kr. tolikéž té milostivé a otcovské vůle jest, nébrž i k tomu se podávati ráčí, podle jich stavův a jiných J. M.: poddaných pomoci všecko, kdež co J. M. Kr. míti ráčí, mile vynaložiti a nadto osobou svou královskou do pole s J. M. C. a tím lidem, kterýží J. M. C. přidán bude, táhnouti, jsouc J. M. Kr. té dokonalé naděje, že věčný milý Bůh J. M. C. i J. M. Kr. štěstí a vítězství nad tím ukrutným, křve hřesťanské žíznivým, dědičným nepřítelem Turkem popříti ráčí.

kteráž také jim samým k dobrému přijde, všem spolu i jednomu každému obzvláště vší milostí, královskou zpomínati i milostivě nahražovati ráčí, neb i toho J. M. Kr. před stavy milostivě tajiti neráčí, že J. M. Kr.; z mnohých míst jistí špehové přicházejí, kterak se císař turecký nikda předešle nestrojil s čak velikou snamenitou mocí a sílou a tak ranním časem, jako tohoto nynějšího příštího léta, vojensky do pôle a na J. M. Kr. království a země táhnouti; jakež pak týž Turek z Konstantino, pôle vytáhl a přes tuto zimu v Drianopoli zůstane, tak aby tím časněji a raněji přitáhnouti mohl, a vojnu vůbec, aby se lid k tomu strojil, volati dal; protož zajisté toho vysoce důležitá potřeba káže, aby takovému zlému a záhubě i zkáze, kteráž z toho povatati může, časně a s dostatkem odpor a odolání se stalo.

Takéby J. M. Kr. milostivě k tomu náchylem byl strany těch pomocí, kteréž stavové J. M. Kr. protí dědičnému všeho křesťanstva nepříteli těchto časův činili, jich u vydávání pokudž nejvýš možné šetřiti a šanovati, ale poněvadž J. M. Kr. na jich stavův ponížemou prosbu a svolení některou sumu s nemalou obtížností objednati ráčil, kteroužto sumou jest těm jízdným, kteříž léta minulého oc43 pod správou a hejtmanstvím urozeného Zbyňka z Dubé v Uhřích v poli leželi, záplata se stala a některým z těch jízdných jakožto Niari Forenčovi a Bampfi Laslavovi jich záplatou jest poodloženo, kdež aby tudy! obyvatelé tohoto království obtěžováni a sužováni nebyli, J. M. Kr. stavův milostivě, napomínati ráčí, aby to také na nynějším sněmu předsevzali a tak nařídili, aby J. M. Kr. to, což ještě pozůstává a počtem řádným ukázáno a najdeno bude, že jest J. M. Kr. vydati ráčil aneb ještě J. M. vydati má, podle zavření sněmovního bez odtahův dáno a spraveno bylo.

328. Die Artikel, welche die böhmischen Stände in Betreff der bewilligten Kriegshilfe gegen die Türken dem Könige überantworset haben.

(Für den König angefertigte Übersetzung.) 1545 (post Trium regum). Archiv des k. k. Ministeriums des Immern. IV. H. &

Überantwurte Artikel der kun. Mt. von den Ständen der bewilligten Hilf halben: 1545.

Nachdem die kun. Mt. den Ständen dieser Cron Beheim furtragen und anzeigen lassen, dass die röm kais. Mt. Ihrer kun. Mt. Herr und Bruder desgleichen auch Ihr kun. Mt. mit und neben der Hilf; so von den Ständen des heiligen römischen Reichs und andern Potentaten wider den Erbfeind der ganzen Christenheit den Türken bewilligt, diesen gegenwurtigen Summer zu ziehen endlich entschlossen und Ihr kun. Mt. daneben an die Stände, dass sie zu solchem christlichen Werk und gutem Furnehmen, so von wegen gemeiner Christenheit Nutz und Wohlfahrt und unser selbst von solchem Feind Erledigung beschieht, wirkliche Hilf thun wollten, genedigist begehrt, haben wir uns alle drei Stände in Betrachtung, dass an solchem Zug wider den Türken der ganzen Christenheit und uns viel und hoch gelegen auch in Ansehang kais. Mt. genedigisten Schreiben, Vermahnung und Begehrn.

80 Ihr kais. Mt. an uns die Stände gethan, wie dann solche Ihr kais. Mt. Schreiben ferrer in sich hält, einhelliglich verglichen, dass ein jeder aus allen dreien Ständen, desgleichen die Prälaten, Äbt, Pröbst, Klosterjungfrauen, die Mannpriester, Pharherrn, so auf den Pharhen wohnen, die Klostermagistri und ander Collegiaten, die Land oder Phand und sonst andere Güter oder Cammerzias haben, ausgenommen die Priester, so kein Cammerzins, noch ander Einkommen au Landgüterni auch alle die, so Geld auf Zins oder Interesse ausgeliehen, oder sunst Nutsungen, wie die ihren Namen haben mochten, hätten, auch alle Freihöf gesessen, desgleichen einheimische und fremde Kauf- und Handelsleut, so in dieser Cron ihre Handel und Gewerb führen, all sein Gut, so er hat und geneust, nichts davon ausgenommen, was dasselb wohl werth ist, schatzen und würdigen, doch sollen diejenigen, so das gegenwärtig oder verschiener Jahr durchs Feuer verdorben in diese Hilf nicht gezogen werden, dergestalt, dass sie von dem, so ihnen verbrunnen, zu geben nicht schuldig, und nichts destoweniger, so ihnen noch belieben schatzen und davon die gebührend Steuer entrichten. auch die Bekanntnussbrief unter seinem Insiegel und bei seinem Gewissen, dass er all sein Gut, ausgenommen die Clenodia, Kleider und stillliegend Geld, das er nicht auf Zins hat, auch kein Schuld abgezogen, was dasselb wohl würdig, recht geschatzt von sich geben und solche Bekanntnussbrief soll ein jeder zwischen hie und dem Sonntag Oculi oder vor Mittfast achirist den verordenten Steuereinnehmern auf das Prager Schloss schicken und überantwurten.

Betreffend aber die Häuser zu dem Stadtrecht und Geschoss gehörig, dieselben sollen unter der Stadtschatzungen gezogen und die Steuer auch von ihnen davon entricht werden, so sich aber dieser Bewilligung gemäss Jemand nicht verhalten und sein Bekanntnussbrief nicht auf die Zeit, wie berührt schicken wurde, demselben sollen die Steuereinnehmer sein Gut schatzen und er die Steuer laut derselben Schatzung zu entrichten schuldig sein, solche Bekanntnussbrief sollen mit diesen Worten und auf die Meinung gestellt und den Steuereinnehmern zugeschickt werden: Ich N. bekenne mit diesem meinem Brief für meniglich, dass ich neben der Bewilligung, welche auf einem gemeinem Landtag, so auf dem Prager Schloss die Mittwoch nach trium regum im xlvim Jahre gehalten worden, all mein Gut, so ich hab und geniesse, was das wohl werth, recht geschatzt und hab solches alles für a. b. c. Solches nehm ich auf mein Gewissen. Zu Urkund hab ich mein Insiegel hiefür drucken thun. So aber Jemand sein eigen Insiegel nicht hätte, der soll einen andern, damit er ihm sein Insiegel darzu leihe, bitten.

Neben solcher Schatzung und Bekanntnuss soll ein jeder von seinem Gut von Tausend-Schok Gr. 12 Schock Gr. doch unterschiedlich auf diese Termin, den ersten halben Theil auf den Sonntag Quasimodogeniti und den andern halben Theil den Montag nach Joannis dem Taufer geben und entrichten.

So sich aber Jemand der Bewilligung gemäss nicht, verhalten und seinen gebührenden Theil der Steuer, es sei der erste oder ander Theil, auf bestimmte Termin den verordenten Steuereinnehmern nicht entrichten wurde, auf einen jeden solchen sollen die Steuereinnehmer an Verzug keins verschont ein Steckbrief von der Landtafel nehmen und ihne, es sei bei welichem Recht es welle, auch in seinem eigen Hause und Wohnung verstecken. So ferr aber solches ein Stadt betreffen ware, soll derhalben der Burgermeister und Rath versteckt werden, so aber Jemand in der Zeit mit Tod abging, oder aus dem Lande zöge, sollen sich die Steuereinnehmer gegen dem Inhaber desselben Gutes im Fall gleicherweiss mit der Steckung verhalten.

Und ein jeder soll solchen Steckbrief auch in seinem eigen Hans anzunehmen schuldig sein; alsdann soll sich ein jeder von solcher Steckung anzureiten drei Wöchen, woferr et die Steuer in derselben Zeit nicht erlegt, nach Ausgang des letzten Tags der drei Wochen auf das Prager Schlöss zu Handen des Burggrafen daselbst gestellen und solcher Steckung nicht ledig gein auch von dem

Schloss nicht gehen, so lang bis er die Steuer sammt dem aufgewandtem Kosten nicht erlegt; so aber die Steuer entricht, soll er dieser Versteckung wieder freigelassen werden.

Item, von berührten Steckbriefen soll bei berührtem Amt von den Schreibern nicht mehr als 10 w. Gr. desgleichen von denen, die bestecken, genommen werden, Die Steuereinnehmer sein von allen dreien Ständen zu Einnehmung der Steuer verordent und erkiesst worden, nämlich aus dem Herrnstand Herr Adam von Rziczian, vom Ritterstand Jan Czejka, von Städten Jan Rzehatziek, Burger in der Alten Stadt Prag; beruhrten Steuereinnehmern so(ll) für ihre Mühe und Arbeit, benenntlich dem aus dem Herrustand 240 Schock Gr., dem aus dem Ritterstand 190 Schock Gr., dem von Städten :140 Schock Gr. von der Steuer gegeben werden, darauf sollen sie die Steuereinnehmer, Schreiber und andere Notturft darzu gehörig unterhalten und berührte Steuer soll von den Steuereinnehmern keinerlei Weis, wie die erdacht möchten werden, nirgends anders wohin, allein auf die Reiter so von dieser Cron Beheim und zuforderst in derselben und andern zugehörigen Landen bestellt und aufgenommen, gewendt und ausgegeben werden und Ihr kun. Mt. wöllen mit den darzu verordenten von den Ständen Personen, wie viel der Reiter neben der Schatzung auf sechs Monat lang angenommen und unterhalten werden mögen, überschlahen und mit berührten Reitern um ihre Bestallung und Besoldung vergleichen lassen; wo aber in dieser. Cron und den incorporirten Landen die vollig Anzahl der Reiter nicht möcht gefunden werden, salsdann mugen auch Reiter aus andern Landen und Nation angenommen werden.

Doch soll nicht ein grösser Anzahl Reiter, dann die bewilligt Hilf gereichen kann, angenommen werden und die Personen sein darzu, denen auch hie mit diesem Landtag Vollmacht und Gewalt gegeben, erkiesst worden, desgleichen auch die einen Obristen, Feldhauptmann, Musterherrn und Zollmeister über solche Reiter erwählen und sich mit ihne ihrer Besoldung halben vergleichen sollen, nemlich Obrister Landhofmeister Adam von Rzitzian, Hauptmann des Prager Schloss, Piram Kapaun und von Städten Jan Syna und Girzik Komedka.

Alsdann wenn berührte Reiter angenommen werden, sollen die Steuereinnehmer, wie viel auf ihre Bezahlung kommen wurde, von der Steuer dem Kriegszahlmeister, so von den Ständen darzu verordent, hinaus geben und aus solchen Empfang sollen beide die Steuereinnehmer und Kriegszahlmeister den Ständen ordentlich Reitung thun. Soferr aber die kais. Mt. personlich nicht ziehen wurden oder aber die kun. Mt. soll die Hilf und Steuer, so allein das Jahr bewilligt, von den Steuereinnehmern an Bewilligung aller drei Stände keinerlei Weis oder Gestalt nirgends wohin ausgeben werden, dann die Stände ihnen solches vertrauen.

Desgleichen haben wir uns alle drei Stände einträchtiglich verglichen, dass wir hierin unser Unterthanen und Gut und Hab ausserhalb der Kleider, so sie antragen, auch des Bettgewandts zu Hilf nehmen und schätzen sollen, also dass sie uns von einem jeden Schock Groschen 4 w. D. geben, doch unterschiedlich auf die Termin, do unser Steuer geben soll werden.

Und über solche der Unterthanen bewilligte Steuer soll kein Stand auf sein Unterthan einicherlei höherer Schatzung unter keinem Schein noch Weis wie die Menschenlist aussinnen möcht, angeschlagen oder genommen werden; wo aber Jemand ein höhers von seinen Unterthanen nehmen wurde, derselb soll nach Erkanntnuss der Herrn Landrechtsitzer gestraft werden.

Ferner haben wir uns alle drei Stände verglichen, dass wir vonstundan ein jeder selbs bei sich auch seinen Unterthanen ein gemeine und wurkliche Bereitschaft anordnen und dass also ein jeder seine Unterthane am Erichtag in Osterfeiertagen schierist an ein benanntes Ort und Malstat erforder und zusammen beruf und dann bei ihnen sich ersieh, wer sich und mit was Wehr, so zum Krieg gehörig, auch auf was Meinung erzeigen wird und was also bei Jemanden für Mangel erkannt und befunden wurde, dass er solches zuwegen bringen und sich damit gefasst mache, eigentlich und

ohne Verzug verschaffe und was darnach bei dem Landtag, so zwischen hie und Phingsten Quatentber gehalten wird, von allen Ständen für ein weitere Notturkt erkennt wurde, was man also feiber mit gedachter Bereitschaft guts, frumbs und autzlichs furnehmen soll, dabei soll sich ein jeder gehortsmilich verhalten. So bitten auch die kun Mt. wir darneben, dass ihr kun Mt. des andern Landen, zu dieser Cron gehörig, gnedigist Ordnung geben und versorgen wollten, dass sie atteh dergleichen als wir em soliche Bereitschaft bei ihnen und ihren Unterthanen in Ansehung, dass sie dem Feind hähener gesessen furnehmen und ordnen und darnnen mit uns die Gleichheit halten wollten.

Anf der röm! kun. Mt. genedigist Vermahnung und angezeigten auch furgebrachten Echaften und Obliegen, desgleichen der Herra Blachofen des von Bresslau und Olmütz Herra Hanptmanns aus dem Markgrafthum Märhern und andern Personen aus gedachtem Markgrafthum, Fürzfenthum Schlenen, Nieder- und Ober Lausitz, die zur Zeit bei der kun. Mt. gewesen, so an uns beschehen, haben wir uns alle drei Ständ vereint und verglichen, dass wir alle die Steuer, so derselben in klijft verschienem Jahr neben andern Landen zu der Cron gehörig nach zu empfahen ausständig, hochgedachter kun. Mt. lassen und geben dergestalt, dass Ihr kun. Mt. aus denselben Steuern erstlich das Kriegsvolk, so unter des von Shierotin Peldhauptmannschaft gelegen und nach was ihnen Besoldung ausständig und wo auch die kun. Mt. solick Kriegsvolk nach länger besolden gedächten, was sich darauf verlief, dass solches alles Ihr kun. Mt. über sich nehme, auch uns die Verschreibungen, so sie über uns haben, wiederum heraus genedigist geben geruhen.

So geben Ihr kun. Mt. wit auch diensungen. Florin: rheinisch, welche i dem von Eltzing auf Profant dargeliehen, austatt derselben 50 Tausend, welche wir den kun. Mt. weigen Anstands der Besoldung dem Dienstvelk zu geben vugesagt, auch dergestalt das Ihr kun. Mt. dien Kriegsvolk, so unter dem Zbinko Berkhen gelegen und wir ihnen schuldig beleiben, dass Ihr kun. Mt. dienelbe auständige Schuld und Besoldung mit selchem Geld gemeltem Kriegsvolk bezahlt und ob sie auch ein einicherlei Verschreibung über uns hätten, dass uns Ihr kun. Mt. dieselben zu stellen genedigist wöllten, dass wir von demselben Dienstvolk weiterer Schaden und Verhinderauss enthebt mochten werden; auch wo Jemands um selche werbliebene Schuld für die kun Mt. Barg worden und solcher Aligation und Bürgseliaft ledig und frei möchten werden.

Geld wider die Verschreibung des von Eitzing über die 50 Tausend Gulden hinaus zu geben, verschreibung ist von Eitzing über die 50 Tausend Gulden hinaus zu geben, verschreibung, so sienüber bunschieben, bei der lätzten Bezahlung ihres Diensts ihnen zugestellt werden.

"geschichen soll, was man ihnen alse Geldschinaus geben wird, darüber sollen sie ein Quittung stepfiehen "geschichen soll, was man ihnen alse Geldschinaus geben wird, darüber sollen sie ein Quittung stepfiehen "ind nachden wir dieselbe alle Steuer und Geld weben des Landtags Bewilligung, so mit andern Landen zu dieser Cron bescheiten, der kund Mit zur Bezahlung des Markgrafthuns Mächern und dabei "vin Shierotin gelegen und noch zu Erhaltung mid Ervettung des Markgrafthuns Mächern und dabei auch andere Stand ausgeben, auf übgemelt Kniegsvolk hinaus gehen, "bitten Ihr kun Mit wir darfür, "dass Ihr Mt. die von Mächern, welche nich mit uns nehen solches des Landtags Beschluss in Behatzung der Gitter auch Eintrichtung der Steuer verglichen, darzu verfüngen, was also bei ihnen derselben Steuer und Geld hinderstelligt dass sie gleicher mit, als wir zu "solcher Bezählung des Kriegsvolks so ahter dem vom Shieretin sein, Ihren kun Mt. dierausgeben.

 richten und was sich also verlaufen wird, dass sie alsdann solches der kun. melten Kriegsvolks für voll erlegen und geben, damit sie also neben uns uns verglichen und zugesagt, ein Gleichheit tragen; dann wo solches nicht Mt. dasselb bei den andern Landen nicht erhielte, so würden wir auch daskun. Mt. thun und willigen, nicht ertragen mugen, sonder Ihr kun. Mt. enselben getreuen Unterthanen zu einer billichen Gleichheit bringen geruhen.

tände dem König bezüglich der Bereitschaft und einiger andern Gegenstände gegeben haben, 1545.

ertigte Übersetzung). Archiv des k. k. Minist. des Innern in Wien. IV. H. 3.

Artikel von der kun. Mt. den Ständen überreicht geben Ihrer kun. Mt. die

dann wie es Ihrer kun. Mt. angezeigt, und unserer Vereinigung, so in worden, mit sich bringt, sollten wir nun auf diesmal dasselb etwo in ander Weg verandern, kunnen wir nicht abnehmen, dass wir damit etwas guts oder sonder eher dasselb auch, was also angeordent, verderben und zu nicht machen

den andern Artikel belanget, nachdem Ihr kun. Mt. wir die verschienene Steuer, Manden und noch ausständig ist, desgleichen auch die la fl. rh., darumben wir von Verschreibung und Vergwissung haben, gegehen doch mit Unterscheid, inmassen with Mt. angezeigt, dass aber hochgedachte kun. Mt. dasselb nicht anzunehmen Ihr. kun. Mt. begehren, dass wir des Zbinko Berka auch Karl von Zierotin arriegsvolk selbs Bezahlung thun; darzu in Ansehung des Schadens, so Ihr kun. Mt. 🔤 die Verschreibung über die l<sup>m</sup> fl. rh. lautund, wiederum der kun. Mt. zustellen Ihrer kun. Mt. nachlassen wollten: sein wir der gänzlichen Zuversicht zu Ihrer Ihr kun. Mt. werden solches von uns genedigist und zu Dank annehmen, dann macht, wann Ihr kun. Mt. die aus Märhern, Schlesien und Lausitz zu der Gleichheit Erlegung der Steuer, wie sie sich mit uns verglichen und sich verschrieben bringen und solches an ihnen erhalten werden, dass nach Bezahlung beides ein kleiner Rest Ihrer kun. Mt. zu Nutz überbleiben würde, auch dardurch der Gleichheit uns desjenigen, was die obbemelte Lande bewiligt, zu Vollziehung und sein mochte. Weil aber Ihr kun. Mt. dasselbe von uns anzunehmen nicht vermeinen wir uns also zuvor in einer grossen Anzahl verglichen und unser Freund nicht anders In kun Mt. solches von uns zu Gnaden annehmen werden, sein sie also damit dass wir in solcher geringen Anzahl Ihrer kun. Mt. den Schuldbrief über me über den von Eitzing haben, wiederum zustellen, dieselbe Summa nachlassen und dem Dienstvolk, so Zbinko Berka gelegen (sic) Bezahlung thun sollten, können solches mit nichte thun, erkennen auch nicht, dass dasselb also beständig und von sollt gehalten werden.

ng dieses Landtags in der Handlung wegen der Hilf wider den Turken, in Schlesier und Lausitzer die Stände dieser Cron Ihr kun. Mt. darfur gebeten.

Nachdem sich die Schlesier und Lausitzer in den vorigen Schatzungen weder Entrichtung der Steuer mit uns neben der einträchtigen Vergleichung und mit dem Landtag Verschreibung nicht verglichen, dass Ihr kun. Mt. sie darzu (auf dass sie vermug solcher mit uns Vergleichung demselben ein Vollziehung thäten und thun müssen) halten wollten, desgleichen auch in jetziger unser vorhabenden Hilf dass die aus Märhern, Schlesien und Lausitz, sich gleichsfalls als wir verhielten, mit dieser Protestation, wo beides nicht geschäh, dass auch weder die Stände dieser Cron solche Burde über ihnen allein tragen möchten, noch mit diesem, so sie also bewilligen wurden, nicht schuldig noch pflichtig sein wollten, dann solche Protestation und Condition soll und muss neben andern Artikeln mit diesem Landtag verzeichnet werden.

Demnach dass Ihr. kun. Mt. solches genedigist und billich erwägen wollten, wie es uns wohl geziemen will oder muglich ist, ausserhalb gemelter Condition und vor in grosser Anzahl der Personen Vergleichung in was anders einzugehen oder willigen, auch wo Ihr kun. Mt. dasselb zu einer Gleichheit nicht bringen werden, wie fast solches nützlich und erspriesslich sein wird, das wollen Ihr kun. Mt. genedigist erwägen. Derhalben und aus diesen Ursachen bitten Ihr kun. Mt. wir aufs demuthigist, wo es anders muglich, was wir also Ihr kun. Mt. bewilligt und warein uns eingelassen, dass es Ihr kun. Mt. beleiben und solches von uns genedigist annehmen geruhen.

Wo es aber Ihr kun. Mt. nicht zu thun gedachten, sonder dass wir fort bei dem Dienstvolk, das ist denen unter dem Zbinko Berka und dem von Zierotin bezahlen müssen, weil man vernimmt, dass sich die aus Märhern ferrer Bezahlung dem von Zierotin und seinem Kriegsvolk äussern und sich daraus ziehen und dann die aus Schlesien und Lausitz sich mit uns in nichten vergleichen, und also dieselben alle, kein Verschreibung vermug des gemeinen Landtags Bewilligung dem von Zierotin und seinem Dienstvolk aufgericht und von sich geben, allein wir selbs neben welchen sie nur allein zu uns um die Bezahlung sehen, daraus folgt, dass wir wegen solcher Ungleichheit Beschwer haben und tragen. Derhalben Ihr kun. Mt. wir solches hiemit anzeigen, dieweil wir nicht kunnen auch nicht wissen, von wannen dem Kriegsvolk so wir schuldig völlige Bezahlung zu thun, dass wir auch den xii° Pferden, so nach von wegen Erhaltung des Markgrafthums Märhern besolden, Dienst aufsagen müssen.

Was aber Erbauung und Befestigung Komorren betreffend, haben wir uns in dem vorigen Landtag ersehen, dieweil aber dieselb Summa der viii<sup>m</sup> Schock Gr. sich auch auf alle andere incorporirte zu dieser Cron Lande lenden und referieren thut, und daneben befunden wird, dass man niemals darauf vi<sup>m</sup> Schock Gr. ausgeben und aber wir darumben kein Wissen haben, ob auch die aus der Schlesien und Lausitz etwas darzu oder aber gar nichts geben und können also nicht abnehmen, an weme doch solche Unentrichtung mangelt. Was aber ein mehrere Summa auf gedachten Bau Komorren zu bewilligen und zu begeben betreffend, zu gleicherweis als auf die vorigen Artikel in so kleiner Anzahl und Versammlung der Personen, wissen wir nicht, was Ihrer kun. Mt. zu Antwurt zu geben, weder in etwas, das beständig sein möchte, bewilligen.

Wegen der Probierung der lignitzischen Münz kunnen wir auch nicht bei uns befinden, das wider die vorigen auch jetziges Landtags Bewilligung uns was zu thun oder zu handeln wohl geziemen wollte, sonder, wo Ihr kun. Mt. selbst für sich solche Münz probieren und dann auf kunftigem Landtag etwas ferrers derhalben an die Stände gelangen wellen lassen, dass sei in Ihrer kun. Mt. Willen gestellt.

Und nachdem auch die kun. Mt. Meldung thun, dass ohn Beisein Ihrer kun. Mt. etzliche Artikel und sonderlich Ihrer kun. Mt. Hoheit und Autorität betreffend, zu Ort und End nicht wohl gefuhrt werden mugen, bitten Ihr kun. Mt. wir darfur, dass Ihr kun. Mt. bei derselben Reformirung und dem gemeinem Landtag selbst genedigist sein wollten.

Als auch Ihr kun. Mt. begehren, dass die Stände darein bewilligen, wo Ihr kun. Mt. ein Herrschaft oder Güter gegen Podiebrad oder Köllen gelegen, mit der eigen Geld abzulösen gedachten, dass auch zu gleicherweis auf derselb Herrschaft oder Güter wie es mit Köllen zugelassen, Ihr kun. Mt. Verschreibungen und Vergwissungen aufrichten möchten. Wiewohl wir nun erkennen, dass Ihr kun. Mt. allda nichts unbillichs begehren, jedoch weil Ihr kun. Mt. solches zuvor an ein grössere Anzahl gelangen haben lassen und von den Ständen nichts weiter dann allein auf die Herrschaft Köllen bewilligt, wissen wir darüber jetziger Zeit Ihrer kun. Mt. in so kleiner Anzahl, damit es einen Bestand haben möcht, kein Antwurt zu geben.

Letzlich belangend Ihr kun. Mt. Begehren, dass ein Abschrift des Landtags und unserer Vergleichung, ehe dann die Relation geschehe, Ihrer kun. Mt. zugestellt wurde, wollen wir uns der kun. Mt. Begehren nach gemäss verhalten.

325. Der Stände Antwort auf einige Artikel des Königs, 1545. (Für den König verfertigte Übersetzung aus dem ursprünglich böhmischen Landtagsakt.)

Archiv des k. k. Minist. des Innern in Wien. IV. H. 3.

I. Es wellen auch die kun. Mt. den Ständen genedigist nicht verhalten, dass die röm. kais. Mt. jetziger Zeit auf dem Reichstag in fleissiger und emsiger Handlung mit den Ständen des heil. Reichs wegen der Münz sein, der Zuversicht, es werde aus Verleihung des Allmächtigen in allen Münzen im ganzen Reich ein Vergleichung geschehen, darnach aich die kun. Mt. sammt derselben Kunigreichen, Fürstenthumen und Landen, auch getreuen Unterthanen desto leichter zu richten werden haben; derhalben dass die Stände auf diesem Landtag verständige Personen darzu erkiesen wellen, also wen ihnen die kun. Mt. nach beschehner Vergleichung im Reich ein Tag bereiten, dass sie sich bei Ihrer kun. Mt. liessen finden, und dann neben und mit der kun. Mt. solches der Münz halben berathschlagen, wie und welcher Gestalt dieselbe Münze zu einer Vergleichung gebracht werden möchten.

### Additio statuum.

Doch dass nichts endlichs beschlossen, sonder solches bei dem kunftigen gemeinen Lantag an die Stände (wie und welcher Gestalt man ein Ordnung der Münz und des Korn halben furnehmen sollt) gelangt wurde, und die lignitzisch Münz dem Craft des vorigen Landtags verboten, das soll bei demselben Verbot beleiben.

Wo sich aber der Reichstag verzuge und kein Vergleichung wegen der Münz und Korn zwischen hie und Weihnachten schirist nicht beschehe, dass wir alsdann ferrer mit der kun. Mt. in dieser Cron solcher Münz und Korn halben, wie es am nutzlichsten wäre Handlung furnehmen und Ordnung geben möchten.

Was aber alle andere fremde Münzen betreffend, damit denselben oder andern gewählten Personen Vollmacht mit diesem Landtag gegeben wurde, dass dieselben Personen mit und neben der kun. Mt., wie die gedachten Münzen durch die kun. Mt. auch den Landprobirer in der Prob befunden, wie hoch ein jede Münze gegen dem Werth des Thalergroschen genommen sollt werden, gevalirt und gesetzt werde, auch wie hoch neben solcher Würdigung derselben jede Münz, sie sei polnisch oder ander, genommen werden soll, dass solches die kun. Mt. von Stund an in den Kreisen durch Mandat publiciren lasse, auf das ein jeder Inwohner dieser Cron dieselb böse leichte Münz, die jetzt so theuer ganghaft zwischen hie und Phingsten schirist anwenden möchten, auch wise

131 2 3

Werth hinfuran nehmen und wieder ausgeben sollte und wann solche der Münz Würdigung und Ordnung vollendet, dass alsdann durch jetzigen Landtag die Aufwexlung der Münze, auch dass kein Münze mehr aufs neue überbrennt, zerbrochen oder geschmelzt werde bei dem Peenfall, so vormals auf diejenigen, so das Silber aus dem Land führen, verboten sei, dann Ihr kun. Mt. wohl abnehmen mugen, wo solch Aufwexl, Aufkauf und Verschmelzung der guten Münzen bei endlicher und thätlicher Straf nicht verpent werden, dass kein gute Münz im Land beleiben wird.

#### Additio statuum.

Und allein zu solcher Probirung und Valvirung wirdet der kun. Mt. und den obbemelten Personen mit diesem Landtag volle Macht gegeben.

II. Woferr aber dieser Furschlag\*) ihnen nicht annehmlich, wie wohl. Ihr Mt. beschwerlich, derselben Einkommen, darvon Ihr Mt. bisher etlich Cammergüter gelost und auch nicht ein klein Bau am Pragerischen Schloss die Zeit her verbracht, anders wohin zu verwenden, so wellen doch Ihr Mt. auf der Ständ Bitt und Gutbedunken genedigist zulassen, dass die ganz kuttenbergerisch Nutzung und Einkommen drei Jahr lang die negsten nach einander kommenden mit Rath bergwerchsverständiger Leut zu Erhebung des Bergwerchs angelegt werde, doch dergestalt, weil sie die Ständ wissen, was Ihr Mt. auf Ihr selbst und derselben liebsten Gemahl und Kinder Unterhaltung für Einkommen haben, dass sie selbst bedenken, wovon oder woher doch dieselb beschehen soll, zu dem auch das Schloss allhie als Ihr Mt. kuniglicher Stuhl noch nicht erbaut und begehren demnach Ihr. Mt. an die Stände genediglich, dass sie gegen obbemelte Gnaden Ihr Mt. auch auf drei Jahr lang ein Biergeld, als nämlich von jedem Fass ein weissen Groschen zu geben bewilligen, fürnehmlich weil solches gemeinen Ständen ohn Schaden und an Erhebung dies Bergwerchs wie sie selbst melden, dieser Cron nicht wenig gelegen.

Was die Versammlung oder Zusammenkunft in Kreisen belangend, \*\*) haben Ihr kun. Mt. zuvor den Ständen zwei Jahr lang die Zusammenkunft erlaubt und die Zeit derselben zweien Jahr erst um Philippi und Jacobi apostolorum schirist verscheinen wird; welches Ihr kun. Mt. dabei beleiben lassen, und darüber nach von derselben Zeit zwei Jahr lang nach einander verlaufend genedigelich darein bewilligen und zulassen, dass solche Zusammenkunft in Kreisen also und dergestalt, wie es Ihr Mt. zuvor den Ständen zugelassen und in solchem bemeltem Landtag derhalben begriffen zwei Jahr lang gehalten mochten werden.

Belangend Annehmung der Ausländer in diese Cron, lassen es Ihr Mt. bei voriger Ordnung beleiben, desgleichen der Peenfall halben, lassen es Ihr kun. Mt. bei den Ordnungen, darob sich hochgedachte kun. Mt. mit den Ständen verglichen, beruhen.

### Additio statuum.

Die Stände geben der kun. Mt. auf diesem Artikel dies zu Antwurt, dass sie kein Wissen darumben tragen, dass die kun. Mt. einiche Vergleichung wegen Ausbittung der Peenfall mit dem Ständen eingangen ware, sonder mit der alten Landsordnung ist es ausgemessen, wie oder wo solche Peenfall, so Ihrer kun. Mt. heimgefallen gewendt sollen werden. Bitten demnach die Stände unterthänigist, dass Ihr kun. Mt. neben derselben Landsordnung dahin und an die Ort und nicht anderswo solche Peenfall wenden wollten.

1

<sup>\*)</sup> In margine: Dieses Artikels halben aus Mangel der Personen kann nicht gehandelt werden, weil derselb im Anfang den Ständen nit furbracht worden.

<sup>\*\*)</sup> In margine: Dieser Artikel wird neben andern sukunftiger Handlung verschoben.

. III. Soviel belangend die Artikel, so vermug gegenwirtigs Landtags auf ein ander Zeit verlegt, auch die Personen, so darzu erkiest sollen werden, zu solchem Aufschub und Erwählung der Personen bewilligen Ihr Mt. genedigist dergestalt, wo Ihr Mt. zu derselben Zeit der fürfallenden Geschaft halben persönlich in dieser Cron nicht sein könnten, wollten Ihr. Mt. anstatt derselben zu solcher Handlung Ihre kun. Commissari und Gesandten verordnen und abfertigen.

-5. ith: Und dieselben Commissari, so also von der kun. Mt. werden abgefertigt, sollen der Artikel halben, was einem jedem Stand zugebührt, darüber sie sich verglichen, vollen Gewalt zu schliessen haben, und dann bei dem gemeinen Landtag, so um Phingsten Quattember schirist in Kraft dieses Landtags gehalten wird, zu End und Ort ohn allen weitern Verzug gebracht werden.

Die kun. Mt. zweiseln nicht, die Stände hätten gut Wissen, wie die kun. Mt. etliche Güter mit derselben eigenem Geld an sich gelöst. Derhalben begehrn die kun. Mt. genedigist, dass sie die Stände darein consentiren und bewilligen, damit die kun. (Mt.) denen, so für Ihr. Mt. Bürg werden, Verschreibungen und Vergwissungen aufrichten und auf solche Ablösung, wer was der kun. Mt. leihen wollt, dass ihnen solches die kun. Mt. auf den Gütern, so sie pfandsweiss innen haben, so weit sich die Summa erstreckt, was vormals darauf verschrieben auch verschreiben oder aber etwas gar erblich verkaufen und anstatt gelegenere Güter kaufen möchten.

# Additio statuum.

William X Conflict to

Auf der kun. Mt. beschehen genedigist Begehren an die Stände, dass Ihr kun. Mt. etzliche Schlosser und Güter, so Ihr kun. Mt. mit eigenem Geld an sich gelöst und bracht, soweit sich die verschriebene Summa erstrecken, wiederum verpänden, und denen, so für die kun. Mt. Burg worden, Vergwissungen und Verschreibungen aufrichten möchten, darauf bewilligen die Stände der kun. Mt., dass Ihr kun. Mt. allein auf der Herrschaft Kollen solche Verschreibung und Vergwissung (so weit sich die verschriebene Summa, in welcher es von dem von Guttenstein abgelöst klecken) aufrichten möchten.

326. Aufzeichnung des mündlichen Vortrages, den König Ferdinand I. an die in Prag versammelten Stände Böhmens wegen der begehrten Türkenhilfe am 5. Februar 1545 gehalten.

(Mit Ferdinands eigenhandigen Zusätzen).

Original-Konzept im Archiv des k. k. Minist. des Innern in Wien. IV. H. S.

Der römischen zu Hungern und Beheim oc kuniglichen Mt. unsers allergenedigisten Herrn muntlich Rede und Vermahnung an die Ständ Ihrer Mt. Kunigreichs Beheim von wegen der Turkenhilf Dornstags nach Purificationis Marise anno oc im fünfundvierzigisten Jahre in Ihrer Mt. kuniglichen Schloss Prag gethan kurzer und summarischer Begriff.

Erstlich haben Ihr kun. Mt. mit der Kurze repetiert und erholt den Inhalt der Bewilligung, dero sich die Ständ Ihrer kun. Mt. Kunigreichs Beheims in der Landtagsversammlung, so derzeit daselbst gehalten worden, auf Ihrer kun. Mt. genedigen Proposition und Furtrag entschlossen und Ihrer Mt. zu unterthäniger Antwurt gegeben und darauf genediglich zu verstehen geben, dass die jetzig ihr der Ständ Bewilligung viel weniger und geringer sei, dann andere vormahlen von ihnen bewilligten und geleisten Hilfen. Derhalben könnten und möchten Ihr Mt. solch Bewilligung nicht annehmen.

Dann sie wüssten sich zu berichten, dass sie im verschienen xliii. Jahr (wie auch Ihr kun. Mt. noch nechten gelesen) bewilligt hätten, von ihr jedes Tausend Schock Werth Güter zu Steuer und Anlag wider den Türken zehen Schock und dass die Unterthanen von jedem Schock Groschen fünf weiss Pfenning zu Anlag zu entrichten, dass auch darzu ein jeder von Tausend Schock Groschen ein gerüst Pferd (dazu Ferdinands I. eigenhändige Randbemerkung: und 4 Fussknechten oder 2 gerüst Pferden) zu halten schuldig sein sollt, das thut zwen Monat lang allein und für sich selbst achtundvierzig Gulden, ausserhalb obberührter Geldbewilligung von Tausend Schock Groschen Werth, zehen Groschen aus ihr der Ständ Säckel und dann auch ausserhalb der Unterthanen Anlag, so (wie oben vermeldet) von jedem Schock Groschen fünf weiss Pfenning zu geben belegt worden. Daraus zu vernehmen, dass die jetzig bewilligt Hilf der angeregten vorigen Hilf bei weitem nicht gleich, ja auch wohl den halben Theil weniger seie und nicht mehr dann ungefährlich sechzig Tausend Schock Groschen oder anderthalbmal Hundert Tausend Floren rheinisch ertragen möcht (Ferdinands eigenhändige Randbemerkung: ongefärlich).

Und wiewohl sie itze etwas mehr vom Tausend Schock Groschen zu geben bewilligen, als vor, nämlich zwölf vom Tausend, da sie vor nur zehen gegeben, so nehmen sie aber dagegen ihnen zu Steuer und gutem ihre Unterthanen.

Zu dem stehe auch in ihrer itzigen Bewilligung Antwurt nichts von einichem Zuzug, darum sei diese ihr jetzig Bewilligung viel geringer dann die vorig.

Nun sei aber offentlich am Tag, dass jetzo die Noth viel grösser dann vor jemals, dann es seien gewisse Kundschaften vorhanden, dass der Turk ungefährlich den 28. Octobris des verschienen 44. Jahrs von Constantinopel gen Andrinopel ausgezogen und mit ihme ein grosse Anzahl Volks geführt mit sammt einer treffenlichen Summa Gelds oder Theil seines Schatz in Meinung, daselbst sein Winterläger zu haben und sich gegen jetzigen Frühling mit seinem gewaltigen Anzug also zu befurdern, damit er den Vorstreich erlangen und vor uns in das Feld ankommen mög.

Dabeneben sei auch die röm. kais. Mt. schon in ihrem Zug gegen Wormbs zu dem Reichstag in Meinung und Willen Ihrer Mt. und des heiligen Reichs Ständ jungstem Speyrischen Reichsabschied nach die bewilligte Offension in endliche Richtigkeit und Wurkung zu bringen.

Wann nun Ihr kais. Mt. daselbst ankommen, sei wohl zu vermuthen und zu bedenken, dass sie und gemeine Reichsständ nicht unterlassen werden, Ihrer kun. Mt. zu dem Reichstag verordnete Räth und Commissarien zu befragen, was Ihrer kun. Mt. Kunigreich und Land in dieser furstehenden Noth für Hilf und Rettung zu thun entschlossen seien.

Und wo alsdann Ihr kais. Mt. und des Reichs Ständ erinnert wurden, das die Hilfen deren Land so diesem Feind viel nährer gelegen, also klein Fug und gering wären, so möchten die Reichsständ wohl bei ihnen gedenken, dass die Noth also gross nicht wäre, als furgewendt wurd und dass es um Ihrer Mt. Kundschaften viel anders geschaffen wäre, dann von Ihrer Mt. wegen angezeigt wurd und also auch desto weniger wo nicht gar nichts gegen diesem Feind thun wellen.

Wann nun Ihr kun. Mt. obberührte jetzt bewilligte geringe Hilf von ihnen den Ständen ihrer Cron Beheim also annehmen sollt, so können Ihr kun. Mt. nicht anders bei Ihr finden noch bedenken, dann dass sie dardurch hochgedachte kais. Mt. neben Ihr kun. Mt. auch Ihre Land und Leut selbst verführte, in Betrachtung dass solche Hilf itzo, so die Noth grösser ist dann vor, viel weniger ist, dann die verig Hilf gewesen, die zu der Zeit geleist worden, da die Noth geringer ist gewesen.

Dann daraus wäre höchlich zu besorgen, dass die Hungern, welche nach Gott dem Allmächtigen, der kais. Mt. und dem heiligen Reiche ihr Hoffnung und Trest am meisten auf dieser Ihrer kun. Mt. Cron Beheim setzten, dardurch nicht wenig Entsitzens und Schreckens empfahen und (wie zu besorgen) sich vielleicht dem Turken gar untergeben wurden; da doch Ihr kun. Mt. wissten, dass

sie sich sonst und nemlich, wo man sie mit Hilf und Rettung nicht verlasst, als fromme getreue Christen und Unterthanen beweisen und halten wurden.

Sollte dann nun der Turk ganz Hungern in seinen Gewalt bringen, so wurden Ihrer kun. Mt. und ihren Land und Leuten vielerlei Beschwerungen und Schaden daraus erfolgen.

Namblich und zum ersten, dass sie die leichten Rüstung und geringe Pferd, ohne welche man gegen diesem Feind keinen Krieg wohl führen mag, zusammt dem Kunigreich Hungern verlieren. Zum andern müsste man alsdann diejenigen so vormalen Freunde und Mithelfer gegen dem Turken gewesen, zu Feinden haben, welches alles der Allmächtig genediglich abwenden und verhüten welle.

reichen, dass der Cron Beheim incorporirte Lande dardurch Ursach nehmen möchten, sich auch um soviel desto geringer anzugreifen.

Nun haben Ihre kun. Mt. niederösterreichischen Land von dem Turken durch Brand, Raub und Wegführung des Volks darunter manchem sein Weib und Kinder weggetrieben worden und in ander mehr Weg manigfaltigen Schaden erlitten, wie dann auch meniglich bewisst, dass in Ihrer kun. Mt. Fürstenthum Crain etliche Bauern bei Menschengedechtnuss über zwainzig Häuser nacheinandern wieder gebauen.\*)

So seien sie auch von der Freunden Kriegsvolk in ihren An- und Abzügen nicht wenig beschwert und beschädigt worden.

Und solcher Beschwerungen und Schäden müssen dieselben Ihrer Mt. niederösterreichische Land noch täglich gewarten.

Aber wie dem allem, so haben sie doch zu dieser jetzigen Hilf in Betrachtung der vorstehenden Noth viermalhundert Tausend Floren zu entrichten gehorsamlich bewilliget und daneben von jedem Hundert Floren jährlichs Einkommens auf drei Monat lang ein gerüst Pferd zu halten und darüber auch im Fall der Notturft noch ein mehrers zu thun sich erboten.

Über das werden auch Ihrer kun. Mt. oberösterreichische Land ohne Zweifel auch ein stattliche Hilf thun (Ferdinands I. eigenhändiger Zusatz: wie vor auch gethan haben).

So werde auch die Papstl. Heit. Ihrer kun. Mt. und derselben Kunigreichen und Landen zu Hilf kommen; und der Kunig zu Frankreich ein ansehenliche Hilf schicken, also dass auch jetzo zu diesem christlichen nothwendigen Werk etliches Hilf und Macht kommen werde, welche vor dawider gewesen.

Und als vorgemelt wurden auch die röm. kais. Mt. mitsammt des heil Reichs Ständen wider diesen Feind den Turken helfen.

So wellen Ihr kun. Mt. mit Gottes Hilf auch eigner Person bei ihnen den Ständen in dieser christenlichen Expedition als ein getreuer Vater und gnadiger Kunig selbst im Feld sein, es werde dann Ihr kun. Mt. (welches der Allmächtig verhüten welle) durch Leibskrankheit daran verhindert, und Ihr kun. Mt. seien genediglich bedacht an Ihrer Mt. eignen Person und allem Ihrem Vermugen nichts erwinden zu lassen noch zu sparen, sonder genediglich zuzusetzen und mit und neben ihnen böses und guts zu gedulden und zu erfahren, darzu auch Ihrer kun. Mt. Kinder hierin nicht zu verschonen, sonder auch ihrer geliebten Suhn einen mitzunehmen, damit er auch als ihr der Stände Herr etwas nützlichs bei selchem thun, sehen und lernen mög. Darob die Ständ vernunftiglich zu ermessen, dass Ihr kun. Mt. von ihnen ihres Kunigreichs Beheim Ständen nichts zu thun begehrten, dass Ihr kun. Mt. mit und neben ihnen nicht auch selbst zu thun genediglich urpittig wären.

<sup>\*)</sup> Eigenhandiger Zusatz Ferdinand I.: das mehr von den Turken sein verbranet worden.

Ferrer und neben dem allem haben dieser Ihrer Mt. Cron Beheim Ständ zu bedenken, dass die turkisch Gränitz heutigs Tags nicht über fünfzig Meil Wegs von diesem Ihrer Mt. kuniglichem Stuhl Prag entlegen und demnach den Unterthanen und Zugehörigen dieser ihrer Cron Beheim so näher gegen Hungern gesessen, umsoviel desto näher gelegen.

Und wo nun Hungern von dem Turken (wie dann ohne stattliche Rettung und Hilf endlich zu besorgen) gar verloren sollte werden, so wurde diese Cron Beheim und derselbeu incorporirten Land weiter kein oder doch gar wenig Rettung haben mögen, dann die leichten Pferd so in Hungern zu bekommen, wurden Ihr Mt. und diesen ihren Landen gar abgehen.

Und wiewohl in dieser Ihrer Mt. Cron Beheim redlich und tapfere Leut von Herren, Ritterschaft und andern sein, so führen doch dieselben eitel schwere Rüstung, dardurch sie die Streifzug dieses Feinds nicht wohl wehren noch furkommen kunden und möchte der Turk nicht destoweniger umbler brennen und rauben, uuverhindert, obgleich wohl dieser Cron Beheim Kriegsvolk auf Hundert Tausend Mann stark wären, welches auch bei dem abzunehmen, dass verschiener Jahr, als die kais. Mt. sammt des heil. Reichs Hilf zu Rettung Ihrer kun. Mt. Stadt Wien im Anzug gewesen und Ihr kais. Mt. sammt des Reichs Kriegsvolk ob vierzig Tausend stark schon in Österreich gewesen, hab sich doch der Türk solches nicht irren lassen, sonder auf der andern Seiten der Thunau streifen, brennen, morden und die Christenheit wegtreiben lassen, bis gar an die Enns gegen Linz wärts, welches Streifs Läng von der türkischen Gränitz anzureiten sich über fünfzig Meil Wegs erstreckt.

So habe sich zu hochlöblicher Gedächtnuss Kaiser Friederichs Zeiten der Turk in einen Zug begeben und zu streifen ausgeschickt, dieselben haben durch Ihrer Mt. Fürstenthum Steyr und Kärnten gestreift, dass sie doch grosse Geburg und Hölzer unterwegen wider sie gehabt, darüber man (wie sie sonst anzusehen) nicht wo zu Fuss gehen sollt mögen, zugeschweigen mit einer solchen Anzahl zu Ross durchkommen; aber des unverhindert seien die Türken durchkommen und mehr dann sechzig Meil Wegs lang gestreift und solches auch zu einer solchen Zeit vollendet, da noch das ganz Kunigreich Hungern auch Crabaten und Windischland unverderbt und gegen dem Turken Feind gewesen und solcher Streif sei, wie bemelt, viel weiter von der türkischen Gränitz angegangen, dann von des Turken jetzigen Gränitz dieser Ihrer kun. Mt. kuniglicher Stuhl Prag gelegen ist. Darzu habe der Turk numalen von jetziger seiner Gränitz in diese Land gar kein Verhinderung noch Aufhaltung weder an Wasser, Geburg, Gehulz, noch in einichen andern Weg, sonder habe nun ein gut glatt eben Feld, wie es Ihr kun. Mt. selbst etlich Mal geritten.

Zu dem sei auch kein Befestigung mehr in Hungern, die einen solchen gewaltigen Feind aufhalten mög, nachdem Gran, Stuhlweissenburg und andere Schlosser von ihme erobert und Pressburg, Altenburg und Raab nicht Flecken sein, die sich lang mögen vor einen solchen Feind aufhalten.

Und obwohl Comorn etwas verwahrt, so sei es doch noch zur Zeit, wie es sein soll, zu der Noth nicht vollkommenlich gebaut und verwahrt.

Sollte dann (da Gott der Allmächtig vorsei) das Land Hungern also vom Turken erobert werden, so wurde diesen Landen die Profant gar abgestrickt, ohne welche aber diese Land nicht können noch mögen geschützt werden (Ferdinands I. eigenhändiger Zusatz: und kein gewaltig Zug wider den Turk geschehen).

Daraus wohl zu vernehmen, dass die Noth itzo grösser ist, dann hievor jemalen. Dass wire auch weniger Befestigung für uns haben weder vormalen, darum sei auch nun zur Zeit einer grössern Hilf dann vor jemalen umsoviel desto mehr vonnöten.

Darum sei Ihrer kun. Mt. väterlich und genedigs Begehren und Vermahnen an bemeiter Ihrer Cron Beheim Stände, sie wellen dieses alles bedenken und beherzigen und sich einer mehrern und grössern Hilf vergleichen, welche doch Ihr kun. Mt. nicht bestimmen, sonder sich genediglich ver-

sehen wellen; sie die Ständ werden Grösse der Noth stattlich wohl betrachten und zum allerwenigisten selbst nicht weniger bewilligen, thun und leisten, dann sie hievor auch gethan haben, damit die römkais. Mt., das heilig Reich und auch andere dieser Cron eingeleibte Lande dardurch auch bewegt werden, soviel desto stattlicher zu helfen und das damit den Hungern Ursach gegeben werde, desto mehr getrost und beherziget zu sein.

Und solche Hilf sollen sie die Ständ also fürnehmen, das sie zum Theil in Geld und zum Theil an Volk geleist werde, damit des Gelds ein Theil zu Notturft der Schiffung und des Geschütz angewendet und dann der übrig Theil als nemlich bis in zwainzig oder fünfzehen Tausend Floren zu Erbauung und Befestigung Comorn verordnet und angelegt werden möge, ohne welches nichts ausgericht werden möge. Ihr kun. Mt. begehren zu ihren Handen weder Haller noch Pfenning zu empfahen. So solle das Geld auch nirgend anderswohin, dann zu Abwendung dieser höchsten Noth und ihr der Ständ selbst Notturft und zu Erhaltung dieser Ihrer Mt. Kunigreich und Landen gewendet und durch ihren der Ständ eignen Zahlmeister mit Rath der obristen und verordneten Kriegsräth angelegt werden.

Ihr kun. Mt. wollt der Ständ gern verschonen, es sei aber in Ihrer Mt. Cammerguts Vermögen nicht mehr, dann Ihr Mt. haben bisher ihr Einkommen und Cammergut für sie als Ihrer Mt. getreuen Unterthanen als ein getreuer Vater und genedigister Kunig gern dargestreckt, das wollten Ihr kun. Mt. noch gern thun, wo es in ihrem Vermugen wäre. Dann solches-wäre Ihrer kun. Mt. gegen Gott verdienstlich und bei aller Welt rühmlich und ehrlich, es sei auch je offenbar und unvernehmlich, dass Ihr kun. Mt. ihr Cammergut und Einkommen nicht verspielt noch mit übrigem Panketieren und Zehren verthan, sonder vielmehr allen Pracht und übrigen Unkosten abgestellt und Ihren Hof dermassen geringert, dass wohl ein Kunig in der Christenheit zu finden, dem jährlichen mehr auf seinen Wollust als Gejaid und Waidwerk laufet, dann Ihr kun. Mt. auf ihren ordentlichen Hofstaat legen, welches Ihr kun. Mt. allein darum furgenommen und thun, dass sie um soviel desto besser Ihrer Mt. Land und Unterthanen schützen und schirmen mögen.

Dem allen nach wellen Ihr kun. Mt. sie die Ständ genediglich ersucht und vermahnt haben, sie wellen bedenken, dass die jetzo vorstehend Noth und Gefahr nicht allein Ihr Mt., sonder ihr der Ständ eigne Seelen, christenlichen Glauben, auch Leib, Weib, Kinder und Gut mit einandern antrifft und demnach Ihr Mt. und sich selbst retten helfen, in Betrachtung, dass Ihrer kun. Mt. ohne ihr der Ständ und anderer Ihrer Mt. getreuen Unterthanen Hilf und Zuthun solch Rettung und Beschützung zu verrichten je nicht möglich sei.

Und sie die Ständ sollen in dieser vorstehenden Noth auch zu Gemüth und Herzen führen, wo sie schon kein Haupt oder Kunig hätten, dass sie dannoch ihnen selbst schuldig wären, sich selbst zu retten und handhaben und zu verhüten, dass ihnen nicht begegne, wie es sich zu Constantinopel und in Hungarn zugetragen, da sie mit dergleichen Hilfen auch also lang verzogen, dass letzlich, da sie gern mit höchster Macht und Vermögen geholfen hätten, alle ihre Hilfen viel zu spät und so lang damit verzogen gewesen, dass ihnen dem Übel und Verderben dardurch zu wehren unmöglich gewesen.

Des alles seien Ihr kun. Mt. als ihr der Ständ Haupt und gnedigister Kunig ihres obliegenden kuniglichen Amts, Pflichten und Gewissen halben schuldig, sie die Stände zu erinnern und zu vermahnen, wo auch Ihr kun. Mt. solch väterlich und genedige Erinnerung, Ersuchen und Vermahnen unterliessen, könnten sie solches weder gegen Gott dem Allmächtigen noch der Welt, sonderlich aber gegen kais. Mt. und andern christenlichen Potentaten verantwurten.

Dass aber sie die Ständ ihr Bewilligung conditioniren und nämlich dahin stellen, soferr die kais. Mt. oder Ihr kun. Mt. eigner Person in das Feld ziehen, solches sei Ihrer kun. Mt. nicht

entgegen, dann Ihr kun. Mt. wellen mit der Hilf Gottes nicht der letzte sein, sonder alles das bei ihnen den Ständen zusetzen und darstrecken, das Ihr kun. Mt. haben und vermögen, auch Ihr Mt. eigne Person und geliebteste kunigliche Kinder nicht sparen, sonder mitziehen und zusetzen, Ihr kun. Mt. werde dann durch tödtliche Leibskrankheit verhindert, oder breche einen Schenkel, welches alles in der Hand Gottes stehe, der es auch genediglich verhüten welle.

Wo nun aber sie die Ständ über solch Ihrer kun. Mt. väterlich und genedig Erinnern, Ersuchen und Vermahnen nichts weiters thun werden, so solle doch die Schuld Ihrer kun. Mt. nicht sein, sonder Ihr kun. Mt. wellen also das, das an ihr ist gethan und sich damit gegen Gott und der Welt entschuldiget haben.

(Auf der Aussenseite der Schrift von Ferdinand I. eigenhändig bemerkt).

Mein mundlich replica auf der Ständen Antwort den 5. February 1545.

Mein mundlich replica auf der Stände Schrift den Ständen geschehen am 5. February 1545.

### 327. Usnešení sněmovní l. 1545, 7. ledna.

MS. v královském českém archivu semském s nápisem: "Červení sněmové od 1541-1582."

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském při přítomnosti J. M. Kr. léta 1545 v středu po svatých Třech králích ode všech tří stavuov svoleni a zavříni jsú.

Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice, jednoho Boha, amen. Poněvadž každá věc, kteráž od pána Boha všemohúcího začátek svuoj mívá, k dobrému prostředku a výbornému konci přichází, a protož aby pán Buoh ráčil nám v tomto předsevzetí dáti prospěch a pomoc k vykonání obecního dobrého, což se v lásce puosobí, aby stálé a trvanlivé bylo, na tomto jsme se všickni tři stavové snesli a srovnali: jakož jest na předešlých sněmích, kteříž držáni byli na hradě pražském, jeden léta oc 43 v pondělí před svatým Filipem a Jakubem a druhý při přítomnosti J. M. Kr. léta oc 44 v pondělí po svatých Třech králích, takové snešení a srovnání se stalo, kterakby jeden každý zjevných hříchuov a všech oplzlostí, kteréž proti pánu Bohu jsú, přestati a ctnostný i šlechetný život vésti a jej chovati měl, jakž to zapsání a ten artikul o tom v sobě šíře ukazuje a zavírá, avšak poněvadž se uznává, že takových hříchuov se neumenšuje, nýbrž den ode dne jich více přibývá, a protož toto jsme k tomu přidali a na tomto se snesli, aby to předešlé i nynější zapsání tím stáleji a skutečněji držáno a zachováno bylo, aby jeden každý ze všech tří stavuov při svém dobrém svědomí i při poddaných svých to tak opatřil, aby takoví zjevní hříchové, cizoložstva, ožralství i jiné všeliké nestydatosti, kteréž jsú proti pánu Bohu všemohúcímu, skutečně přetrhováni býti mohli a toho žádný, sám se dobře chovaje, na gruntech svých aby nedopouštěl, ale takového každého, kdožby z toho vystoupil a takového čeho proti pánu Bohu se dopustil, skutečně trestal, jakž týmiž předešlými sněmy o tom šíře vyměřeno jest.

Pakliby kdo v městech pražských aneb v jiných královských, jsa napomenut od úřadu, aby od takové neřádně věci řhned přestal s on přes to vždy v svém takovém zlém zpuosobu trval a přestati nechtěl, tehdy ouřad kteréhožkoli města skrze psaní neb osobu jednu nebo dvě budou moci na J. M. Kr., ač bylliby J. M. Kr. v královstvie, aneb na soud semský bez přítomnosti J. M. Kr. to vznésti, a J. M. Kr. a bez přítomnosti J. M. soud zemský takovou neřádnou věc zastaviti a skutečně přetrhnouti mají.

77

Což se pak kněžstva neřádného dotýče, též také aby při nich zachováno bylo, a jestližeby který, jsa napomenut od pána poddacího, přes to jakou nepořádnou a podezřelou ženu sobě choval aneb co jiného nepořádného k zlému příkladu jiným puosobil a tak jakž na ctnostného a příkladného kněze náleží, se nechoval, aby od pána poddacího vzat byl a pán aby ho administrátorovi, kterýžby pod kterého náležel, podal, a on aby ho skutečně trestal, tak aby takový neřád při takových kněžích zastaven a přetržen byl; však mimo trestání administrátoruov žádný pán, rytířský člověk, Pražané a jiná města, aby na statek takového kněze vejstupného žádným obyčejem nesahali a jemu ho neodjímali.

Což se pak lidí sedlských obecních dotýče, kteříž majíc manželky, také s kuběnami přebývají a mnozí z nich utekouc od ženy a majíc je živé jinde sobě jiné pojímají, tolikéž i ženy se téhož proti mužuom dopouštějí: a protož každý pán, rytířský člověk, města pražská i jiná, aby to na gruntech svých a v městech skutečně opatrovali a v tom obzvláštní pilnost měli a takového hříchu netrpěli, tak bylliby který z takových na gruntech jeho, ježtoby, majíc manželku, s kuběnú přebýval, nalezen, aby takového z toho skutečně trestali, a též bylliby ten, majíc manželku živú prvé oddávanú a sobě jinú pojal a s ní se oddal, na číchžkoli gruntech nalezen a postížen, má vzat od toho pána býti a u pranýře aby jemu šilink dán a cajch přiložen byl. A kterážby se žena, majíc prvé muže živého, téhož dopustila a muže sobě jiného pojala aneb vědouc, že muž prvé ženu má, by pak i svobodná byla a jeho pojala, též tímž trestáním u pranýře trestána býti má.

Což se pak nesmírného a zbytečného pití a ožírání dotýče, poněvadž svrchu oznámenými a předešlými sněmy za hanebnost položeno a zapsáno jest, to aby ode všech stavuov skutečně držáno a zachováno bylo a takového pití a ožírání více se nedálo, i tolikéž při lidech a poddaných aby to opatřeno a dokonce přetrženo bylo, tak aby takové svolení a dobrý a chvalitebný skutek, poněvadž dskami zemskými zapsán a od nás svolen jest, v své stálosti držán a zachován byl.

Item, posvícení sedlská aby zastavena byla, aby žádný pán, rytířský člověk, ani Pražané a jiná města ve vsech, aby poddaným svým jich nedopouštěli, než do kosteluov ke mšem svatým a náboženstvie aby se scházeli, to se nezapovídá a v toto nepojímá.

Též také kolední piva neboližto obecní, kteráž sobě, složíc mezi sebou peníze v větších neb v menších počtech, lidé sedlští kupují, aby jim dopouštěna nebyla, poněvadž skrz posvícení a takové jich sňatky neb schůze mnozí a častí svárové, mordové a jiní mnozí neřádové a hříchové proti pánu Bohu se páší a tudy lid sedlský v rozpustilosti k outratám, záhubě a chudobě přicházejí. Jestližeby se pak kdo ze všech stavuov tak, jakž se svrchu píše, nezachoval a takových posvícení aneboližto společných piv braní dopustil, takového každého, kdožby chtěl, bude moci tolikrát kolikrátžby se toho dopustil, z pokuty z desíti kop grošuov českých před úředníky pražské menší desk zemských pohnati a toho se na něm dosúditi.

Tolikéž i přástky a hry, na kteréž se scházejí a při nich téměř více nežli při jiných artikulích oplzlosti a hříchy páchají, aby každý pán, rytířský člověk, Pražané a jiná města na gruntech svých opatřili a je zastavili pod trestáním týchž lidí, jakžby se jednomu každému pánu mírně a slušně vidělo.

A jakož také lidé sedlští obojího pohlaví sobě v nenáležitých a příliš pyšných šatech chodí a je sobě kupují, jakožto šňury zlaté, košile kmentové se zlatem vyšívané, peří pštrosové, sukně lindišové, to každý pán při svých lidech poddaných aby zastavil a jim toho nedopouštěl, než aby chodili tak jakž na ně záleží.

A jakož mnozí Novokřtěnci se nacházejí, takových bludných lidí aby žádný nefedroval a jich na panství svém netrpěl ani jim jakého bytu přál, než takového každého Novokřtěnce pryč z země hnal a žádného stanoviště jim žádným vymyšleným obyčejem nedopouštěl.

Item, což se špitáluov dotýče, poněvadž opatření své mají, aby do těch všecky chudé a žebravé lidi, kteříž po ulicech žebří neb sedí a s těmi nečistými nohami i s jinými oudy nezdravými se vykládají a nadarmo jméno boží vzývají (....), napřed J. M. Kr. i jiná každá osoba, pokudžby jeho vrchnosti náleželo, to tak opatrovali, aby podle nadání ti chudí lidé na to chováni a opatrováni býti mohli, a kteřížby do špitáluov jíti mohouc, tam místo míti nechtěli aneb sic podezřelí byli, ty a takové mají pryč hnáti, a po ulicech aby leželi neb sedali, toho jim dopustiti nemají; než kteřížby podezřelí nebyli a svého místa v špitále aneb jinak opatření míti nemohli, těm a takovým aby se místa ukázala, kdeby své žebroty užívati mohli.

Item, což se zrna a mince dotýče, na tomto jsme se všickni tři stavové snesli, aby J. M. Kr. obešlíc k sobě osoby níže psané, totižto najvyššího pana hofmistra Sebestiána z Vajtmile, Jeronyma Šlika z pánuov, Jana Salavu z Lippy, Pirama Kapouna, Jana z Vítencie z vladyk, Vácslava z Kapí hory, Martina Divišovského, Melchysedecha z Pražan a z měst, kteréž jsme tímto sněmem k tomu volili, to s nimi rozjímati a rozvažovati ráčil: poněvadž se tomu srozumívá, že na sněmu říšském, kterýž se nyní v městě Burmusu drží, J. M. C. s stavy svaté říše to jednati, aby po vší říši zrno srovnáno bylo, ráčí, na jaké zrno zde v královstvie tomto mince by bita býti měla; však toho dokonce nezavírajíc než na budúcím sněmu, aby to na stavy, pokudž tak o tom zrnu naříditi by ráčil, vznešeno bylo. Jestližeby se pak týž říšský sněm protáhl a žádného snešení o zrno mezi tímto časem a vánocí najprvé příštími se nestalo, tehdy očby J. M. Kr. s stavy tohoto královstvie strany zrna snésti se a srovnati ráčil, to aby při tom zuostalo. Než což se pak všech cizích mincí dotýče, k tomu stavové svrchu psaným osobám tímto sněmem plnú moc podle J. M. Kr. dávají, aby J. M. Kr. s týmiž osobami volenými, jakby se takové mince skrze J. M. Kr. též i zemského probíře v próbě našly, po čemby jedna každá proti usazení a hodnosti groše tolského brána býti měla, usadili a po čemby tak podle téhož usazení každá taková mince buď i polská neb jiná krom lehnická, kteráž se při zápovědi prvního sněmu zuostavuje, brána býti měla, to aby J. M. Kr. hned po krajích rozepsati dáti ráčil, tak aby každý z obyvateluov královstvie tohoto tu zlou lehkou minci, kteráž nyní tak vysoce jde, mezi tímto časem a Letnicemi najprvé příštími, odbýti mohl a každý věděl, zač ji potom bráti a zase vydávati má. A jestližeby pak kdožkoli po rozepsání J. M. Kr. po krajích o dotčených mincích, po čem která brána býti má, toho se dopustil a minci českou přepaloval a jinú z toho bil, ten každý aby v pokutu zřízením zemským starým vyměřenou upadl; též také jestližeby ji kdožkoli překupoval a na ni nadával, tolikéž ten, kdožby nádavek bral a v tom postižen byl neb byli, aby od každého i s tou mincí vzat a skutečně od J. M. Kr. trestán býti mohl, a takové peníze aby sobě ten, kdožby koho postihl, schoval; a to též aby po městech, městečkách provoláno bylo, aby se věděl každý čím spraviti.

Item, což se pak soudu dvorského dotýče, k tomu J. M. Kr. na žádost stavuov povolovati ráčí: jestližeby ten soud mezi tímto časem a Suchými dny Letničními najprvé příštími držán byl a která osoba na to se při témž soudu táhla, žeby ten statek, o kterýžby byla pře, z manství v dědictví uveden býti měl, že J. M. Kr. sudímu dvorskému poroučeti ráčí, aby té pře až do sv. Bartoloměje najprvé příštího odloženo bylo; též také J. M. Kr. témuž najvyššímu sudímu dvorskému poroučeti ráčí, aby všecky statky, kteréž ve dskách dvorských jsú, vypsati dal, ty aby při Suchých dnech Letničných vuobec přečteny byly.

Item, což se soudu zemského osazování dotýče, při tom aby J. M. Kr. nás, jakž privilegia naše ukazují, zachovati ráčil.

Item, řád a právo, aby svobodně pruochod svůj mělo bez zastavování, podle vyměření zřízení zemského a nad tím aby J. M. Kr. svů ruku milostivů držeti ráčil.

Item, což se vajplat a vajpros, kdeby ty souzeny býtí měly, tolikěž i tí, kdož vajprosy učinili, jak se jich dosuzovatí mají, dotýče, to se při zřízení zemském novém h. první, i tudíž svolení sně-

movním, kteréž se stalo léta oc43 v pondělí před svatými Filipem a Jazena každý sám o svú vajplatu neb vajprosu soudil.

Item, což se mezí a hranic královstvie tohoto a jiných zemí k tomora, cích dotýče, nad tím J. M. Kr. aby svú milostivú ruku držeti ráčil, aby v siá a jestliže i co odjato jest, zase aby k navrácení přivedeny byly s radou a královstvie i také zemí k němu náležitých.

Item, o privilegia a majestáty, kteříž prvé ve dskách byli, ti aby podle sate vení desk zemských svolení, zase do desk zemských vloženi a vepsáni byli.

žení desk zemských svoleni, zase do desk zemských viozoni a vepodní byli.

Item, což se sněmuov dotýče, ty J. M. Kr. tak pokládati a rozpisovati, jakž skybolo, podle mocnosti J. M. Kr. ráčí.

Item, což se sněmuov dotýče, aby předkem J. M. Kr. a stavuom prvé vajpis jieh ekterý ve dsky zemské vepsal: na tomto jsme se také všickni tři stavové snesli and sněm, prvé než se čísti vuobec bude a relací se díti, třikrát na čisto vypsán byl, jeden J. M. kr. a stavuom aby se dal a z třetího aby čteno bylo, a po relací hned aby ve dsky zemské se v přítomnosti všech úředníkuov menších, kteřížby na ten čas v Praze byli.

Item, což se pokut vyprošování, kteréž na J. M. Kr. přicházejí a připadají, dotýće, J. M. Kr. má nás a ráčí, jakž o tom zřízením zemským vyměřeno jest, zachovati.

Item, což se knížecích lén přijímání dotýče, ty aby J. M. Kr. podle starobylého obyčeje zde, při stolici, pro poctivost J. M. Kr. stolice a koruny české, na hradě pražském aneb v královstvie českém podávati ráčil; než jiná léna, jakž J. M. Kr. předkové jsú činívali, v mocnosti se J. M. zuostavují.

Item, .což se rozdávání úřaduov zemských dotýče, v tom se J. M. Kr., pokudž J. M. Kr. spravedlivě náleží, zachovati ráčí.

Item, což se práv městských dotýče, ta aby tištěna byla, než strany apelací ven z země, toho se k jiným artikuluom odkládá.

Item, strany krámuov na paláci, J. M. Kr. hajtmanu hradu pražského o tom poručiti  $r\acute{a} \check{c} f$ , aby jich více nebývalo.

Item, jakož jest předešlým sněmem na J. M. Kr. žádost vzložena, komužby jaké spravedlnosti ohněm k zkažení přišly, to že jest mělo zase k obnovení od J. Kr. M. přijíti: i sešloli jest komu neb scházíli na jeho spravedlnosti co, aby toho při J. M. Kr. hledal a to každému, pokudž jest prvé bylo a to měl, J. M. Kr. obnoviti ráčil, tak jakž zřízení o vyzdvižení desk zemských v sobě obsahuje.

Item, což se židuov dotýče, J. M. Kr. tomu počtu osobám, kteréž prvé od J. M. glajt v městech pražských mají, ještě glajtu do roka pořád zběhlého přidávati a v tom času J. M. Kr. vuoli svú další stavuom strany týchž židuov, čímž se spraviti budou moci, oznámiti ráčí.

Item, což se stran pod jednou i pod oběma zpuosobami stavuov dotýče, aby J. M. Kr. sjezduov popříti ráčil, tak aby se obeslali a ti sjeli, kteříž puovoduov starobylých Čechuov jsme a kněžími řádnými od biskupuov řádně svěcenými se spravujem a pod poslušenstvím kněžstva pod jednou i pod oběma jsme a zákon boží a ustanovení svaté církve držíme, poněvadž se mezi kněžími i jinými mno-hými osobami ledajacís rozdílové nacházejí, aby to zase k nápravě a dobrému pořádku, jakž potvrzení některých privilegií toho ukazují, přivedeno bylo: J. M. Kr. stavuom pod jednou i pod oběma zpuosobami milostivě k sjezduom a k sjití povolovati, však kdyby se to a na který čas státi mělo, že jím J. M. Kr. znáti dáti ráčí.

Item, což se ručnic dotýče, tak jakž o tem předešlým sněmem, kdo s nimi a jak chodití mají, vyměřeno a nařízeno jest, při tom aby se všickni tak zachovalí a každý pán, rytířeký člověk, Pražané a jiná města i kdožkoli jaké lidi mají, kterýmž takovým předešlým nařízením s ručnicemi

choditi syoboda puštěna není, ty aby mezi tímto časem a Suchými dny letničními najprvé příštími všecky obeslali a jim přikázali a mezi nimi to skutečně nařídili, aby s ručnicemi buď po jich panatví neb kamžkoli jinam kromě honětí zhoubcí, jakž o tom i o jiném, předešle vyměřeno jest, nechodili. Pakliby se kdo tak přes to nesachoval, aby k němu mohlo o to hledíno býti o pokutu tak a tím spuosobem, jakž o tom předešle vyměřeno jest; a nad to aby to v městech a v městeckách vuobec provolati dali, aby tím spíš všickni a lépe i dostatečněji se spraviti mohli.

Item, což se pak mladých lidí stavuov panského i rytířského dotýče, kteřížby statky své zbytečně, marně a hanebně utrácetí chtěli anebí utráceli, aby takové zlé přetrženo bylo a svého pruochodu nemělo a při statcích a dědictvie svém aby zuostavení býti mehli, takto jsme se o to snesli: kterýžbykoli z mladých lidí z těch stavuov tak marně statek kvubj utrácel a od přátel svých jsúc napomenut, toho přestati nechtěl, takový každý bude moci skrze přátely neb přítele J. M. Kr. aneb před soudem zemským oznámen býti, a J. M. Kr. a soudcové zemští mají takového po témž oznámení hned před se obeslati, a pokudž od přátel neb přítele toho jistého porozuměti ráčí, jak se takový v statku mrhání, utrácení aneb jak v jiné rozpustilosti zachovává, má J. M. Kr. neb páni soudcové zemští to rozvážiti, a pokudž jemu o tom vyměřeno bude, tak se ten povinen bude zachovati; Pražané i jiná města, ti se v tom při svých právích a privilejích zachovati mají.

A jakož také při mnohých mladých lidech to se nachází, majíc otce své živé i také poručníky, že se mimo jich vuole dluží a tudy také, nežli statku a díluov svých dojdou, je takovým zdlužením utrácejí a zavozují; i tolikéž na tom jsme se snesli, puojčíli kdo takovému mladému člověku bez vuole otce a poručníkuov jeho jakých peněz aneb cožkoli jiného, že takovému buď otec, poručníci neb on sám nic zase oplatiti a navrátiti povinen nebude.

Item, což se listuov mocných, kteréž J. M. Kr. vydávati ráčí, o pořízení statkuov manských dotýče, to J. M. Kr. v moci své zuostavovati ráčí, komužby ráčil v tom milost učiniti; tolikéž což se frystuňkuov na hory dávání dotýče.

Item, což se privilegií zemských dotýče, na tom jsme se snesli: aby podle napomenutí J. M. Kr. a předešlého sněmovního svolení zregistrována a slovo od slova na dvé přepsána byla, tak aby J. M. Kr. jich jeden přípis dán a druhý při dskách zemských položen byl a to proto, kdyby J. M. Kr. aneb stavuom i osobám z stavuov jaká toho potřeba byla, aby potřebí nebylo vždycky pro originály posílati; a ty osoby, kteréž na registrování takových privilegií sedou, aby z této berně předešlé opatřeny byly a jim za jich práci učiněno bylo, tak aby přísežné písaře k tomu zpuosobiti a chovati mohly, a hned ten pendělí po Středopostí na hrad pražský konečně se sjedouc, takové registrování i přepisování začaly a nerozjíždějíc se to všecko vykonaly. Než když se přepisovati budou, při písařích aby najméně osoby dvě vždycky z těch osob k tomu volených byly.

Jakož jest J. M. Kr. na stavy tohoto královstvie také vznesti a oznámiti ráčil, že císař římský J. Jasnost, pán a bratr J. M. Kr., tolikéž J. M. Kr. s tou pomocí, kteráž jest od stavuov svaté říše i jiných potentátuov svolena, toto příští léto do pole osobně proti nepříteli všeho křestanstva Turku táhnúti ráčí, při tom stavuov žádajíc, aby k takovému dobrému a všeho křestanstva i nás samých od takového nepřítele vysvobození skutečnú pomoc, učinili: i prohlédajíc což na takovém tažení všemu křestanstvu, tudíž i nám, dobrého a užitečného záleží, tolikéž majíc před sebú to milostivé psaní a napomenutí, kteréž jest J. Jasnosti C. nám stavuom tohoto královstvie učiniti ráčil, tak jakž taková napomenutí i také žádostí J. Jasnosti C. la J. M. Kr., pánuov nás všech milostivých, v potřebách oznámených šíře ukazují a zavírají, a protož na tom jsme se všichní ří stavová tohoto královstvie snesli a srovnali, aby všickni, jedna každá osoba ze všech ží stavuovítéž také preláti, popatové, pro-

William Landenson Land

boštové, jeptišky, manové, kněží farářové, kteříž na farách jsú, i jiní klášterové, mistři kologiátové, kteříž statky pozemské i zápisné a jakéžkoli jiné aneb platy komorní mají, kromě těch farářuov, kteřížby na platích komorních aneb platuov na statcích pozemských nemělí, též také î ti, kteříž peníze na úrocích, listech aneb jakýchžkoli užitcích mají, i také dědinníci, svobodníci, nápravníci, dvořáci, též kupci domácí neb přespolní, kteříž v tomto království handle a obchedy své mají a vedou, statek svuoj, kteréhož tak užívají, nic a ničehéhož nevymieňujíc, začby ten spravedlivě stál, šacovali, kromě kteřížby tohoto roku aneb minulého z dopuštění božího aneb jakžkoli ohněm pohořelí byli, ti z toho, což jim tak pohořelo jest, povinni se přiznávatí ani dávatí nebudou; však cožby jim nepohořelo a nad to statku měli, ti se tak, jakž se svrchu píše, v přiznání i dávání zachovati mají a list přiznávací pod pečetí svů, přijma to k svému svědomí, že jest statek svaoj všecek a imění své, kteréhož užívá a začby ten spravedlivě stál, šacoval kromě klenotuov, šatuov hotových, peněz ležících, kterých na užitcích nemá, a dluhuov žádný aby sobě nevyrážel než zúplna, zač statek stojí, se šacoval a list přiznávací téhož šacuňku statku svého berníkuom od stavuov voleným na hrad pražský jeden každý do neděle, jenž slove Oculi, jinak před Středopostí najprvé příštím aby poslal a dal. Než což se domuov ku právu městskému aneb pod šos náležících dotýče, z těch se v městech přiznání činiti a z nich berne dávati má. Pakliby se kdo tak nezachoval a takového listu přiznávacího do toho času, jakž výš dotčeno, neposlal, mají takového každého berníci statek šacovati a ten každý bude povinen podle takového jich šacování berni dáti a tomu všemu dosti učiniti.

Kteřížto listové přiznávací tak a v tato slova dáváni a posíláni berníkuom býti mají: Já N. vyznávám tímto listem přede všemi, že jsem podle svolení sněmovního, které se stalo na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském léta oc45 v středu po svatých Třech králích, statek svuoj všecek, kteréhož užívám a začby stál, spravedlivě šacoval, a toho mám za sumu abc, a to přijímám k svému svědomí. K tomu na svědomí pečeť svú vlastní k tomuto listu přitisknúti jsem dal jistým svým svědomím a volí.

A jestližeby kdo pečeti své neměl, bude moci jiného, aby na místě jeho pečet svú k témuž listu přitiskl, se dožádati a prositi.

A tak podle toho šacuňku a přiznání svého jedenkaždý podle velikosti a malosti statku svého má dáti z jednoho tisíce kop grošuov dvanácte kop grošuov českých, však rozdílně a na tyto časy: první polovici do pondělku po provodní neděli najprvé příští a druhú polovici do pondělku po svatém Janu Křtiteli božím též najprvé příštím. Jestližeby se pak kdo tak nezachoval a v těch časích, jakž se svrchu píše, buď prvního neb druhého dílu berníkuom na hrad pražský na to usazeným takové berně nedal a nepoložil, na takového každého oni bezníci, v tom žádného nešanujíc a nepomíjejíc, beze všeho dalšího prodlévaní a všelikého příročí dávání list zatykací od úřadu desk zemských vzíti mají, a takovým listem budou, jej moci kdežkoli. na každěm právě i v doma a obydlí jeho zatknúti, a dotýkaloliby se kterého města, má purkmistr a rada proto zatykáni býti. Jestližeby pak kohožkoli pán Buoh smrti v tom čast uchovati neráčil aneb žeby z země ven edjel, tehdy budou moci týmž zpuosobem k držiteli statku toho hleděti a ntýž list; zatykací do ostatku jednoho každého dodávati, a nebylliby v zemi, má jemu tenckomuž jest statek jeho poručen, hned bez zmeškání, že jest satčen, oznámiti, a ten každý takový zatykač i v domu zvám povinen ejest a má jej přijíti; po kterémžto zatčení ve třech nedělích pořád zběhlých nepodežilliby kteréhôžkoh dílu berně, pro kterýžby tak zatčen byl, má se ihned po vyjití posledního dne těch tří nedělí na hrád pražský v moc purkrabí pražekého postaviti a takového; zatčení; nemá prázden bytiva z zámku bez vuole téhož půvkrabí nechoditi dotud a tak dlouho, dokudžby kterého dílu berně i s škodami a náklady na to vzešlými nedal a nepoložil; a kdyby to tak spravil a položil, též také kdyby i poslal, má takového zatčení prázden a propuštěn býti. Od kterýchžto listuov zatykacích při úřadu svrchu oznámeném nemá více bráno od písařuov, též také i těm, kdož zatykati budou, dáváno býti, toliko po desíti groších českých jednomu každému z nich.

A tito berníci, kteříž takové šacnůky a berně k sobě přijímati mají, od nás všech tří stavuov k tomu voleni a usazeni jsou z stavu panského: Adam z Říčan a na Zásmucích, z stavu rytířského: Jan Čejka z Olbramovic na Souticích, z Pražan a z stavu městského: Jan Řeháček z Květnice, měštěnín Starého města pražského; kterýmžto berníkuom za jich práci, osobě stavu panského dvě stě čtyrycet kop grožův českých, osobě stavu rytířského puol druhého sta čtyrycet kop grošů českých, z stavu městského jedno sto čtyrycet kop grošův českých z též berně dáno býti má. A na to oni berníci písaři a jinými potřebami k tomu náležitými se opatřiti mají. Kterážto berně od berníkuov žádným jiným vymyšleným zpuosobem nikam vynaložena a obrácena býti nemá, než toliko na lid jízdný zbrojný, kterýž předkem z tohoto královstvie a z zemí k tomuto královstvie příslušejících přijímán býti má. A J. M. Kr. aby s těmi osobami od stavuov volenými, cožby tak podle šacuňku lid zbrojný jízdný do šesti měsícuov přijat a držán býti mohl, rozvážiti i tolikéž týž lid přijímati i o službu s nimi uhoditi a srovnati ráčil. Jestližeby pak z tohoto královstvie a zemí k němu příslušejících tolikéž lidu jízdného se najíti nemohlo, tehdy budou moci i z jiných zemí, kteřížby slúžiti chtěli, ty jízdné přijímati, však aby větší počet jízdných přijímán nebyl, než pokudžby táž suma svolená k záplatě jich vystačiti mohla. A tyto osoby jsú k tomu od stavuov voleny, kterýmž se tímto sněmem podle J. M. Kr. k tomu moc dává i tolikéž osoby, kteréžby hajtmana najvyššího, musterherra a colmistra nad tímž lidem z tohoto královstvie voliti i s nimi o služby urovnati se mohly: Zdislav Berka z Dubé a z Lippého oc, najvyšší hofmistr královstvie českého, Adam z Říčan na Zásmucích z pánuov; Volf z Vřesovic na Doubravské hoře, hajtman hradu pražského oc, Piram Kapoun z Svojkova z rytířstva; Jan Srna z Karlovy Hory a Jiřík Komedko z Pražan.

A když tak týž lid jízdný přijat bude, tehdy berníci, cožby na ten lid z té svolené pomoci přišlo, mají tu sumu colmistrovi, kterýž od stavuov volen bude, k záplatě tomu lidu vydávati, a z toho oni berníci též i colmistr stavuom řádný počet učiniti mají. A jestližeby pak C. Jasnost osobně táhnouti neráčil aneb J. M. Kr. s jeho C. Jasností lidem a s pomocí říšskú osobně též táhnouti neráčil, tehdy táž svolená pomoc, kteráž: jest toliko tohoto roku svolena, od berníkuov nikam jinam vydána býtí nemá bez vuole všech tří stavuov pod žádným vymyšleným zpuosobem, neb jim berníkuom toho stavové na ten zpuosob svěřují. Tolikéž také, jestližeby J. M. Kr. pánuov Moravanuov, Slezákuov, obojích Lužičanuov k tomu, aby se strany šaeuňku i pomoci této nynější s námi srovnali a rovnost jednostajnú nesli, a také což jsou na předešlém sněmu, kterýž držán byl léta oc44 v pondělí po svatých Třech králích, svolili a s námi o šacuňky a dávání i o jiné věci se snesli i za relátory se postavili a zapsati dali, aby tomu všemu tak za dost učinili a to podle takového sněmovního závazku vyplníli, přivésti neráčil, tehdy bychom touto nynější pomocí povinni býti nechtěli a té těžkosti a břemena sami nésti nemohli.

Také jsme se všickni tři stavové svolili a snesli, abychom lidi poddané naše v statcích jich krom šatuov chodících a ložních ku pemoci na takové daně z tisíce kop grošů českých šacovali, tak aby nám z každé jedné kopy grošuov českých 4 peníze české dáti povinni byli, však rozdílně, polovici na ty roky a časy, jakž o našem dávání svrchu svoleno jest. A mimo takový šacuňk na lidi svolený, žádný z žádného stavu na poddané své vyššího šacuňku neb jakékoli daně pod žádným vymyšleným zpuosobem, kterýž lidská lest vymyšliti muože, ukládati a od nich bráti nemá. Pakliby kdo co vajše na lidi své šacuňku a dávky, nežli se svrchu píše, položil a vzal, takový aby podle uznání soudu zemského skutečně trestán byl:

Item, dále jsme se na tom všickni tři stavové snesli a svolili, abychom hned jeden každý při sobě i poddaných svých veřejnú a skutečnú hotovost nařídili, a tak jeden každý lidi a poddané svě v outerý velikonoční najprvé příští obeslal a v místo uložité jim se sjíti rozkázal a to při nich shlídl, kdo s jakou braní, zbrojí a hotovostí vojenským zpuosobem se ukáže, a cožby tak při kom na nedostatku seznal a našel, to aby zpuosobiti a zjednati rozkázal bez všelikého dalšího prodlévání a odtahu; a pokudžby se při sněmu, kterýž se mezi tímto časem a Suchými dny letničnými držeti bude, ze všech stavuov za potřebu uznalo, coby dále s tou hotovostí činěno dobrého a užitečného býti mělo, to při tom tak aby se každý zachoval.

A J. M. Kr. za to žádáme, aby J. M. Kr. při jiných zemích, k tomuto královstvie náležitých, naříditi a opatřiti ráčil, tak aby takovouž veřejnú hotovost při sobě a poddaných svých, poněvadž blíž nepříteli přisedú, jako i my nařídily a zpuosobily a v tom rovnost s námi nesly.

Item, což se těch dvanácti set koní dotýče, kteří se v Uhřích pro ochranu markrabstvie moravského na pomezí drží, na tom jsme se všickni tři stavové snesli, abychom do markrabstvie moravského poselství na sněm, kterýž nyní držán býti má, učinili a stavuom markrabstvie moravského to oznámili: jestližeby oni tomu lidu, kterýž se pro jich potřebu drží, také spolu s námi platiti nechtěli, že jsme poručili, aby ten od nás vyslaný na místě našem témuž lidu službu hned vypověděl. A poněvadž pan Karel z Žerotína tolikéž lidu, jakž prvé pod sebú nemá a nedrží, a proto jemu, jakž se tomu rozumí, jakoby všecken předešlý počet lidu měl, služba se zouplna platí, též také mustrherovi i colmistrovi, to též osoby vyslané spolu s pány Moravany jemu panu Karlovi a jiným, pokudž za slušné uznají, služby aby jim umenšily a s nimi se o ní umluvily a srovnaly.

A tato pomoc v tomto sněmě, jakž svrchu dotčeno jest, z potřeby nastávající proti Turku svolená, královstvie českému má býti bez ujmy a všelijaké škody neb ublížení obecních i obzvláštních svobod, privilegií, zvyklostí a práv, nyní i na budoucí časy.

Tito artikulové sněmem obecním, kterýž držán byl na hradě pražském léta 2045 v středu po svatých Třech králích, k dalšímu uvážení mocí téhož sněmu odloženi jsú na osoby, kteréž tímto sněmem podle J. M. Kr. voleny budou aneb podle komissařuov od J. M. Kr. k tomu vyslaných, a mají se rozvážiti podle artikuluov zřízení zemského mezi tímto časem a Suchými dny Letničnými najprvé příštími.

Item, první artikul má nařízen býti strany privilegií a svobod našich, ač jestliže jest se z čeho vystoupilo, aby to k nápravě přivedeno bylo.

Item, což se práv a zřízení zemských dotýče, poněvadž se v něčem jedny s druhými potýkají, ty aby srovnány a napraveny byly, aby jeden každý věděl se čím spravovati.

Item, dsky zemské aby byly přichovány i osobami dobře opatřeny.

Item, poddaní pánuov svých aby k žádným soudnom nepotahovali ani k jiným se utíkali, jakž zřízení zemské ukazuje, a J. M. Kr. poddaným proti pánuom jich gřejtuov aby vydávati neráčil.

Item, při úřadech a soudích aby nebylo více bráno, než což jest uloženo a spravedlivě bráti náleží, a památné aby bráno bylo podle velikosti a malosti pře.

Item, J. M. Kr. prokurátor aby v soudu nesedával.

Item, o řečnících.

Item, což se pokut a pádu lidského při puojčkách i jináč, kteréž patrně vysloveny nejsú, dotýče, to aby zjevně vyjádřeno bylo.

Item, jakož mnozí puohonové neb obeslání zvlášť od soudu komorního z výtržnosti vycházejí, to aby rozváženo bylo, co za výtržnost neb za pych zejména vysloveno byti má, a kdožby tak z vý-

trźnosti koho pohnal neb obeslal a toho neprovedl neb před soudem nepokázal, tehdy aby deset kop grošův pokuty pohnanému neb obeslanému dal a propadl.

Item, coz se čeledi a povalečnov dotýče.

Item, o Hory Kutny.

Item, o drahoty.

Item, o zámek Karlštejn a dvory k němu příslušející.

Item, o soud komoraí, aby tak držán byl a to k sobě přijímal, což témuž soudu súditi náleží

Item, coź se sjezduov po krajích dotýče.

Item, což se apelací městských ven z země dotýče.

Item, o učení prazské.

Item, coż se suplikací pána Strakonického dotýče, ta se také na rozvážení osob podává.

Tyto osoby podle J. M. Kr. tímto sněmem k uvažování artikuluov z krajuov voleny jsú.

### Z kraje boleslavského:

Jan Křinecký mladší z Ronova na Rožďalovicích, Jiřík Cetenský z Cetně na Vinařicích.

### Z kraje hradeckého:

Arnošt z Oujezdce a z Kunic na Jilemnici, Jan Tamchyna z Doubravice na Tošově.

### Z kraje plzeňského:

Jan mladší z Lobkovic na Tajně Horšovském, Jan Jeníšek z Oujezda a na Svrčovci.

#### Z kraje bechyňského:

Albrecht z Gutnštejna na Žirovnici, Zikmund Robmháp z Suché na Pacové.

### Z kraje chrudímského:

Bohuše Kostka z Postupic na Litomyšli, Zikmund Andél z Ronovce, na Heřmanově Městci.

#### Z kraje podbrdského:

Jan mladší z Valštejna na Točníku, Vácslav Vratislav z Mitrovic a na Mníšku.

## Z kraje prachenského:

Heralt Kavka z Říčan na Štěkni, Jan Malovec Dřítenský z Malovic a na Dřítni.

# Z kraje žateckého:

Šebestián z Vajtmile na Chomútově, Vácslav Valecký z Doupova na Brusích. Z kraje slánského:

Jan Bořita z Martinic a na Smečně, Jetřich Rajchl z Rajchu a na Srbci.

Z kraje litoměřického: Jan starší z Valštejna na Újezdě, Vilím Kamajtský ze Lstiboře na Žernosecích.

Z kraje rakovnického:

Jan Krakovský z Kolovrat, Jan Šlovský z Šlovic na Volešné.

Z kraje vltavského:

Ladislav Popel z Lobkovic na Chlumci, Bernart Barchanec z Baršov.

Z kraje kouřímského:

Adam z Říčan na Zásmucích, Jiřík Dlask ze Vchynic.

Z kraje čáslavského:

Jindřich Firšic z Nabdína na Hamrštatu, Vácslav Zehušický z Nestajova na Žehušicích.

Z Pražan a z stavu městského:

Jakub Fikar z Vratu, ofrychtéř,
Jan Srna z Karlovy Hory,
Duchek z Semechova,
Tomáš z Javořice,
Jakub Vršovský z Kapí Hory,
M. Vácslav Medek z N.,
Jan Pamphilus,
Jiřík z Ploskovic z Menšího města pražského,
Jan Damašek z Hradce,
Mistr Mikuláš z Žatce,
Mikuláš Slanař z Tábora,
Zikmund Stašek z Plzně,
Valentín, suknakraječ z Litoměřic a
Mikuláš Vraštík z Kouřímě.

A tak tyto svrchu oznámené osoby mají se od J. M. Kr., aby se v pondělí po provodní neděli příští k takovému artikuluov odložených uvažování sjely, obeslati a sjedouce se takové artikule dále rozvažovatí. A těm osobám svrchu psaným, kteréž tak k rozvažování k obecním artikuluom a napravování práv volení se sjedou, na tomto jsme se všickni tři stavové snesli, aby jim berníci z předešlé berně pozuostalé k vychování a na stravu každého téhodne dali, totižto osobě stavu panského pět kop gr., osobě stavu rytířského puol čtvrté kopy gr., osobě stavu městského dvě kopy grošův českých, však počnúc od zasednutí na ty artikule, jedné každé osobě.

#### Relatorové:

Petr z Rožmberka na Krumlově, psaním skrze pana purkrabí nejvyššího, Volf starší z Krajku na Nové Bystřici, nejvyšší purkrabí pražský, Zdislav Berka z Dubé na Lippém a Zákupí, nejvyšší hofmistr království českého a markrabství Horních Lužic landfojt, Jaroslav z Šelnberka a z Kosti na Hrádku nad Sázavú, nejvyšší komorník království českého, Jan starší z Lobkovic na Zbiroze, nejvyšší sudí království českého, Hendrych svaté římské říše purkrabí v Mišni, hrabě z Hertnštejna, pán z Plavna na Andělské Hoře, nejvyšší kancleř království českého, Hendrych starší z Švamberka na Zvíkově, nejvyšší sudí dvorský království českého, Adam z Šternberka a na Zelené Hoře, Adam z Říčan a na Zásmucích, Jan mladší z Valštejna na Točníku, Jan Búřita z Martinic a na Smečně, Jan z Pernštejna na Helfnštejně, Albrecht Šlik hrabě z Pasaunu, z Holejče a z Lokte na kadaňském zámku, nejvyšší kamrmejstr království českého a markrabství Dolních Lužic landfojt, skrz pana hofmistra, Jeronym Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu na Lokti, Šebestian z Veitmile na Chomútově skrz pana Albrechta Šlika, Arnošt z Krajku na Mladém Boleslavi, Jindřich Planský z Zíberka, Arnošt z Oujezdce a z Kunic na Jilemnici, Ladislav z Lobkovic na Chlumci, maršálek dvoru krále J. M. v království českém, Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Zbyněk Berka z Dubé na Strakonicích, nejvyšší mistr převorství českého, Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic na Ličkově, Vilím Křinecký z Ronova skrze Arnošta Jilemnického, Lorenc Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu skrz Jeronyma Šlika, Volf mladší z Krajku a na Švamberku skrz pana purkrabí nejvyššího, Bohuše Kostka z Postupic skrz pána z Pernštejna, Hynek z Kolovrat na Novém Hradě, Kašpar Pflug z Rabštejna na Bečově, Vilím z Vartmberka, Jaroslav Vranovský nejstarší z Valdeka, Heralt Kavka z Říčan skrz pana purkrabí, Jindřich Firšic z Nabdína skrze Volfa z Vřesovic, z pánuov.

Jan Bechyně z Lažan a na Pičíně, nejvyšší písař království českého, Jiřík z Gerštorfu na Cholticích, podkomoří království českého, Šebestian Markvart z Hrádku na Nekmíři, purkrabí karlštejnský, Adam Řepický z Sudomíře na Řepici, Zdeněk Malovec z Malovic na Chejnově skrz Adama z Říčan, Volf z Vřesovic na Doubravské Hoře, podkomoří králové J. M. v království českém a hejtman hradu pražského, Piram Kapoun z Svojkova, Humprecht z Hrádku skrz Šebestiana Markwarta, Petr Chotek z Vojnína na Budenicích, krále J. M. prokurator v království českém, Bernart Zehušický z Nestajova, Vilím Klenovský z Klenového a z Janovic skrz Pirama Kapouna, Smil Myška ze Zlunic skrz pana hofmistra, Jan Byšický z Byšic, purkrabí hráďu pražského, skrz pana písaře. Jaroslav Sekerka z Sedčic, frzuchar zemský, Jan Muchek z Bukova na Voseku skrz Šebestiana Markwarta, Vilím Přech z Čestic skrz pana písaře, Petr Malovec z Chejnova na Vintrberce skrz Petra Bechyni, Petr Dučický z Sudomíře skrz Adama z Říčan, Albrecht Čížkovský, Kapléř z Sulevic na Čížkovicích i nazejtří osobně při dskách se přiznal, Jan Opit z Maličína skrz Klenovského, Albrecht z Vřesovic též skrze Volfa z Vřesovic, Heřman Lhotský z Zásmuk, Jířík Dlask ze Vchynic, Jan Zilvar z Pilníkova, Jan Rašín z Rysmburka, Zikmund Robmhap z Suché skrz pana podkomořího, Jan z Sobětic, Jakub Hruška skrze Jaroslava Sekerku, Gabriel Klenovský ze Ptenf, Jan Kopáč z Dračova, Bohuslav Slejbor z Tisové.

Z Pražan všech tří měsť pražských i jiní poslové z měst království českého též se k relací přisnali, kromě na dva artikule nechtěh relatorové býti, totiž strany privilegií a majestátův, kteříž prvé ve dskách byli, ve dsky kládení a strany registrování a přepisování privilegií, chtíc také jednoho svého při tom míti. Což všeho k výslyšení mezi nimi a stavy vyššími J. M. Kr. ráčil do budúcího sněmu odložití.

The State selve pater pred sv. Valentinem leta 1545. Indicate a rose information of the original and the conference of t

328. Königliche Antwort auf die von den böhmischen Ständen am Mittwoch nach Trium Regum 1545 beschlossenen und überreichten Landtagsartikel.

Original-Konzept im Archiv des k. k. Ministeriums des Innern. IV. H. 3.

Der kun. Mt. den Ständen auf derselben gemeine furgebrachte Artikel gegebene Antwurt, 1545.

Zuforderst, soviel betreffend den ersten und andern Artikel, damit hinfuran unter den Leuten ein ordentlich, erber und göttlich Wesen geführt möcht werden, auch Verordnung der Priesterschaft, weil solches Ihr kun. Mt. für löblich und nutzlich erkennen, lassen es Ihr Mt. darbei verbleiben, geben auch darzu ihre gnedigste Bewilligung, allein dass die Stände ob deme, was sie also geordnet, halten und die Priesterschaft so unordentlich leben, verführen und von ihren Stiftherrn desselben abzustehen vermahnt wurden, und davon dannoch nicht liessen, alsdann ihren loci ordinari, das ist den Administratoressen, unter die sie gehören, in die Straf geantwurt, dass man auch gute, ehrbare und ordentliche Priester und nicht ander auf die Pfarren præsentiren, darzu ihnen die Stiftherrn in ihre billiche und gebührende Einkommen nicht greifen, weder ihnen dieselben Jemanden zu entziehen gestatten.

Und nachdem kun. Mt. bericht, dass etzliche Wiedertaufer in diese Cron sich ziehen und einwurzeln wollten, ist der kun. Mt. Begehren, dass sie derhalben Ordnung geben und gedachte Wiedertaufer im Land nicht gedulden, sonder wo sie betreten, aus dem Lande geschafft werden, dann derselben auch keiner im ganzen Reich nicht gelitten wird.

Betreffend die Spital, wollen Ihr Mt., auch soviel sich hierinnen zu thun gebühren will, gnedigste Einsehung und Verordnung thun lassen, doch dass daneben dermassen geordent wurde, dass die armen Leut und Bettler, welche nicht verdächtig sein, und ihrer Krankheit halben, so von Gott über sie verhängt, sich nicht ernähren mugen, in die Spital eingenommen, aber die andern verdächtigen Bettlersleut aus dem Land geboten wurden, auch was einem jeden Spital für Einkommen von Alters gebühren, und durch Geschaft oder in ander Weg darzu geben, oder nach gegeben wirdet, dass solches von jedem ohn alle Weigerung und Minderung gereicht werde, dass die armen und notturftigen Leut worauf in den Spitaln unterhalten möchten werden.

Die Artikel, das Schloss Karlstein belangend, dieweil dieselben neben anderen Artikeln aufgehoben, darbei lassen es Ihr kun. Mt. auch gnedigst beleiben.

Es wellen auch die kun. Mt. den Ständen gnedigst nicht verhalten, dass die röm. kais. Mt. jetziger Zeit auf den Reichstag in fleissiger und emsiger Handlung mit den Ständen des heiligen Reichs wegen der Münz sein, der Zuversicht, es werde aus Verleihung des Allmächtigen in allen Münzen im ganzen Reich ein Vergleichung geschehen, darnach sich die kun. Mt. sammt derselben Kunigreichen, Fürstenthümern, Landen und getreuen Unterthanen desto leichter zu richten haben werden, derhalben dass die Stände auf diesen Landtag verständige Personen darzu erkiessen wollten, also wann ihnen von der kun. Mt. nach beschehener Vergleichung im Reich ein Tag benennten, dass sie sich bei Ihrer Mt. finden liessen, und dann neben und mit der kun. Mt. solchs der Münz halben berathschlagen, wie und welcher Gestalt dieselbe Münze zu einer Vergleichung gebracht möchten werden.

Was aber alle andere fremde Münzen betreffend, damit denselben oder andern gemelten Personen volle Macht mit diesem Landtag gegeben wurde, dass dieselben Personen mit und neben der kun. Mt. wie die gedachte Münze durch die kun. Mt. auch dem Landprobierer in der Prob befunden, wie hoch ein jede Münze gegen dem Werth des Thaler Groschen genommen sollt werden, gevalviert und gesetzt werde, auch wie hoch neben solcher Würdigung derselben jeden Münz, sie sei polnisch oder andere, genommen werden soll, dass solchs die kun. Mt. von Stundan in den Kreisen

durch Mandat publiciren lasse, auf dass ein jeder Inwohner dieser Cron dieselbe böse leichte Münze, die jetzt so theuer ganghaft, zwischen hie und Pfingsten schirist anwenden möcht, auch wisse, wie und in was Werth hinfuran nemben und wiederum ausgeben sollte, und wann solche der Münze Würdigung und Ordnung vollendet, dass alsdann durch itzigen Landtag die Aufwechslung der Münze, auch dass kein Münz mehr aufs neue gebrennt, zurbrochen oder geschmelzt werde, bei dem Peenfall, so vormals auf diejenigen, so das Silber aus dem Land führen, verboten sei, dann Ihr kun. Mt. wohl abnehmen mugen, wo solche Aufwexl, Aufkaufen und Verschmelzung der guten Münze bei endlicher und todtlicher Straf nicht verpent werden, dass kein gute Münz im Land bleiben wird.

Soviel dann betrifft den Guttenberg, sein kun. Mt. gnedigst bedacht, ein Münzmeister daselbsthin zu verordnen. Als aber die Ständ Steigerung im Silberkauf und anders vermug übergeben Artikels begehren, nun haben Ihr Mt. dieses Bergwerchs Notturft vorlängst bedacht, auch dasselb zum ofternmal durch in- und ausländisch verständig Bergleut befahren und sich aller Gelegenheit erkundigen lassen. und in allen Handlungen und Erkundigungen soviel im Grund befunden, dass die alten unhoflichen Zechen und Gebeu, welche gar verhaut und die tiefesten ertränkt sein, aufzulassen, und der Costen, so auf dieselben bisher gangen, an andere neue Gebeu zu legen wäre, furnemlich weil bei demselben Bergwerch Ihrer kun. Mt. fast allein Gewerk sein und der Costen nur über Ihrer Mt. gehen, auf dass daneben statthaft Gewerken eingebracht und etwas neues erhebt werden möchte. Aber sie die Ständ haben Ihr Mt. fast auf allen Landtagen um Erhaltung und Verlegung derselben Zechen allein auf Anlangen der Guttenberger, welche darin nicht des Bergwerchs oder gemeinen, sondern ihr selbst Nutz und Vortl, auf dass sie bei den Amtern und stehen (sic) Besoldungen erhalten werden, gesucht, so hoch, oft und viel angelangt, und so grosse Hoffnung und Trost von denselben alten Zechen angezeigt, dass sich Ihr kun. Mt. unangesehen, dass es sunst Ihr Mt. von meniglich widerrathen. auch die That und das Werk den Schaden von Tag zu Tag mit sich gebracht, den Ständen zu Gefallen dahin bewegen lassen und dieselben bis auf heutigen Tag erhalten. Darauf auch Ihr Mt., wie es mit guter Raitung dargebracht werden mag, seit Eingang derselben Regierung ob achtzig bis in neunzig Tausend Gulden verbaut und darein alles das, so der Guttenberg von Gang und sonst ertragen, vergebenlich versteckt, dardurch alle andere neue und höfliche Gebeu vorabsaumt, also dass auch jetzo der Gang, welcher ein Zeit her das best gethan, seit die Zechen in die Tief kommen, auch in Abfall stehet und dabei nicht viel kunftiger Hoffnung ist. Wo nun Ihr Mt. obbemelte unnutze und vergebne Darlag auf neu Gebeu gewendt, hätte ohn Zweifel damit etwas fruchtbars und stattlichs ausgericht werden mugen, dass aber also um der unnutzlichen Gebeu willen unterlassen werden müssen, daraus Abfall des Bergwerchs zu besorgen, an welchem allem nicht Ihrer Mt., sonder sie die Guttenberger selbst Ursacher sein.

Es haben auch die kun. Mt. auf solch Ansuchen am jungsten bewilligt, auf solch alt Zechen zwei Groschen des Unkostens darzugeben, dass die Guttenberger, weil sie so wohl darzu trösten, den dritten geben sollen, inmassen bisher beschehen; aber sie die Guttenberger sein desselben numehr selbst auch überdrüssig worden und ersuchen Ihr Mt. um Erlassung des dritten Groschen, so doch Ihr Mt. ihnen den Guttenbergern, auch den Ständen oder wer gedachte alten Zechen bauen und annehmen wollt, geschenkt und gegeben hätten. Das zeigen nun Ihr Mt. allein darum an, damit sie die Ursachen, warum nichts neues von Bergwerchen erhebt oder gebaut worden, mugen wissen. Wiewohl sich auch bei den Gebreuchen und Ordnungen, wie sie zum Guttenberg sein und durch die Guttenberger also erhalten werden wollen, kein fremder oder statthafter Gewerch gern zu bauen einlassen will und die inländischen Gewerken dasselb weder thun noch vermugen, welches auch ein Ursach des Bergwerchs Abfall ist; inmassen dann derselben Ursachen noch viel mehr zu erzählen wären, die aber diesmals um Kurz willen umgangen werden.

Wie nun dem allem, damit die Ständ sehen und erkennen mugen, dass an Ihrer kun. Mt. soviel zu Erhebung des Bergwerchs dienstlich sein mag, nichts mangelt nach abgehet, so wollen Ihr kun. Mt. auf ihr der Ständ Begehren und dem Bergwerch zu Furderung dies gnedigst bewilligen, soferr anfänglich die unhöflichen alten Zechen aufgelassen und alle Steuern und Hilfen, so Ihr Mt. bisher zu den Zechen gegeben auch die Wochengeld und Lohn, so auf die Münz und Prägstuhl gegeben worden, wieder aufgehebt und ganz abgethan auch die übrigen Amter abgestellt werden, wie dann auch solchs das Bergwerch numehr nicht ertragen mag, dann dieselben zu der Zeit, da solch Bergwerch in höchsten Würden und Wesen gestanden, also geordnet gewesen ist, so wöllen Ihr kun. Mt. den Ständen und gemeinen Gewerken zu Gnaden auch dem Bergwerch zu Furderung jede Mark Brandsilbers kuttenbergerischen Gewichts nun hinfuran allweg um sieben Schock meichsnisch in derselben Münz annehmen und bezahlen und also in solchen Silberkauf in stätem Wesen bleiben lassen, und noch darüber wollen Ihr Mt. jede Mark um fünfzehen Weissgroschen höher, das ist um achthalb Schock meichsnisch auf drei Jahr lang bezahlen, dass dieselben fünfzehen Weissgroschen auf neue Gebeu mit Rath angelegt werden sollen.

Woferr aber dieser Furschlag ihnen nicht annehmlich, wiewohl Ihrer Mt. beschwerlich derselben Einkommen, darvon Ihrer Mt. bisher etlich Cammergüter gelöst und auch nicht ein klein Bau am pragerischen Schloss die Zeit her vollbracht, anders wohin zu verwenden, so wollen doch Ihr Mt. auf der Ständ Bitt und Gutbedunken gnedigst zulassen, dass die ganz kuttenbergerisch Nutzung und Einkommen drei Jahr lang die negsten nacheinander kommend mit Rath bergwerchsverständiger Leut zu Erhebung des Bergwerchs angelegt werde, doch dergestalt, weil sie die Ständ wissen, was Ihr Mt auf ihr selbst und derselben liebsten Gemahl und Kinder Unterhaltung für Einkommen haben, dass sie selbst bedenken, warvon oder woher doch dieselb beschehen soll, zu dem auch das Schloss allhie als Ihr Mt. kuniglicher Stuhl noch nicht erbauet und begehren demnoch Ihr Mt. an die Stände gnediglich, dass sie gegen obbemelten Gnaden Ihrer Mt. auch auf drei Jahr lang ein Biergeld, als nemlich von jedem Fass ein weissen Groschen zu geben bewilligen, furnemlich weil solches gemeinen Ständen ohn Schaden und an Erhebung dies Bergwerchs, wie sie selbst melden, dieser Cron nicht wenig gelegen ist.

Des Gesinds, Taglohner und der Theurung halben lassen es Ihr Mt. bei dem Aufschub bleiben. Was aber die Mann- und Lehengüter, so aus der Mannschaft gefreiet und in die Landtafel eingeleibt haben werden sollen, belangend, darzu Ihr kun. Mt. gnedigst bewilligen, damit derselb Artikel sammt anderm verschoben werde und daneben bewilligen auch Ihr kun. Mt. aus Gnaden, dieweil dies Recht Ihr Mt. eigen ist, wo das Hofe- oder Lehenrecht zwischen hie und Pfingsten gehalten und etwa ein Person bei demselben Rechte sich darauf ziehen wurde, als sollt solch Gut aus der Mannschaft in die Erbschaft gezogen sein worden, so geruhten Ihr Mt. dem Hofrichter zu befelhen, dass er dieselb Sache bis auf Bartholomej negstkunftig verlege, damit Niemanden an seiner Gerechtigkeit etwas verkurzt werde. Ihr Mt. wellen auch dem Hofrichter Befelh geben, dass er in der Hoftafel aussuchen lasse, welche Mann- oder Lehengüter gefunden, damit dieselben alsdann ingemein um Pfingsten verlesen werden.

Die kun. Mt. haben sich bei Ersetzung des Landrechten, soviel der kun. Mt. gebührt, verhalten, und wellen sich nachmals Ihr kun. Mt. dergleichen erzeigen.

So haben auch die kun. Mt. jederzeit über der Ordnung und dem Rechten handgehabt, und damit dasselb hinfuran auch beschehe, wellen solches Ihr kun. Mt. nach gnedigst thun.

Belangend die Ablösungen und Ausbitt, dieweil das Ihrer kun. Mt. eigen Sach ist, und die Leut hochgedachter kun. Mt. Vorfahren, desgleichen Ihrer Mt. darum um solche Begnadung gedient und noch, will es Ihr kun. Mt. für billich nicht ansehen, dass Ihrer kun. Mt. dieselbe Auctorität und

Macht hiemit soll entzogen werden, ungezweiselt, die Stände werden im Fall, was Ihrer kun. Mt. Vorsahren auch kun. Mt. selbst je und allweg genossen, kein Eingriff thun, derhalben lassen es Ihr kun. Mt. wegen derselben Ablösung und Ausbitt, bei deme, wie es zuvor gewesen und gehalten, nachmals verbleiben. Aber weme Ihr kun. Mt. einiche Ablösung oder Ausbitt aus Gnaden geben wurden, das verbleibe bei dem vorigen Landtag, so im dreiundvierzigisten Jahr um Philippi und Jacobi gehalten.

Was der Privilegia und Majestät in die Landtafel Einleibung betreffend, lassen solchs Ihr. Mt. bei voriger Ordnung, so bei Aufrichtung der Landtafel beschehen, verbleiben, also dass dieselben Privilegia und Majestät, so vormals in die Landtafel eingeleibt, wiederum vermug gemelter Ordnung eingelegt werden, aber die vorigen Landtäge und derselben Beschluss, weil man vernimmt, sich auch befinden wird, dass ein Landtag mit dem andern zu Veränderung, Besserung und gar zu Vernichtung in viel Artikeln kummen, dieweil dann der kun. Mt. auch den Ständen nicht ein wenig daran gelegen, zu Verhütung des, damit eins dem andern zu entgegen in die Landtafel nicht eingeleibt wurde, derhalben wellen Ihr kun. Mt. auch diesen Artikel neben andern zu weiterer Erwägung und Vergleichung verschoben haben.

Die Granitzen belangend ist an der kun. Mt. nie nichts erwunden, sonder Ihr Mt. haben mit Fleiss Einsehung gethan, auf dass die Granitzen dieser Cron nicht geschmälert wurden und des gnedigen Willens nach sein, mit Rath und Hilf der Stände Verordnung zu thun, auf dass nichts von denselben Granitzen entzogen werde.

Betreffend die Ausschreibung der Landtäg, die kun. Mt. haben sich desselben Gewalts und Macht inmassen vorige beheimische Kunige gebraucht und solchs hinfuran zu thun gedenken.

Was die Versammlung oder Zusammenkunft in Kreisen belanget, haben die kun. Mt. zuvor den Ständen zwei Jahr lang die Zusammenkunft erlaubt und die Zeit derselben zweien Jahr erst um Philippi und Jacobi apostolorum schirist verscheinen wird, welches Ihr kun. Mt. dabei beruhen lassen und darüber nach von derselben Zeit zwei Jahr lang nacheinander verlaufend gnediglich darein bewilligen und zulassen, dass solche Zusammenkunft in Kreisen also und dergestalt, wie es Ihr kun. Mt. den Ständen zuvor zugelassen und in solchem bemelten Landtag derhalben begriffen, die zwei Jahr lang gehalten mochten werden.

Betreffend die Abschrift des Landtagsbeschluss, die kun. Mt. sein nicht darwider, dass man zuvorderst Ihrer Mt. ein und darnach den Ständen die ander Abschrift solches Landtags, ehe die Relation beschicht, nicht geben sollt.

Belangend die Schatzungen, dieweil Personen aus den Landen und Ständen zu dieser Cron gehörig aus Befelh der kun. Mt. jetziger Zeit zu Summirung und Aussuchung der Schatzungen hieher mit den Registern abgefertigt, sein die kun. Mt. nicht anders entschlossen, dann dass solchs mit ordentlicher Raitung ausgesucht werde, und was also bei ein jeder Person oder Land, dass sie hierin nicht Gleichheit gehalten, befunden wird, alsdann wellen Ihr kun. Mt. mit Rath und Hilf der Ständ dieser Cron Beheim und ander Ihrer Mt. getreuen Unterthanen, zu dieser Cron gehörig, vermug des Landtags Bewilligung, damit dieselben neben andern zu der Gleichheit gebracht und sich kein Land gegen dem andern hierin etwas billich zu beschweren, wurkliche und genügsame Fürsehung thun.

Belangend Annehmung der Ausländer in diese Cron, lassen Ihr Mt. bei voriger Ordnung beleiben, desgleichen der Peenfall halben lassen es die kun. Mt. bei den Ordnungen, darumben sich hochgedachte kun. Mt. mit den Ständen vergleichen, beruhen.

Betreffend aber Empfahung der Lehen wellen es Ihr kun. Mt., soviel belangend Verleihung der Fürstenlehen bei dem althergebrachten Gebranch und Gewohnheit, dass dieselben allweg in dieser Cron verliehen sollen werden, gnedigst wenden lassen, oder mit Verleihung der andern Lehen wellen Ihr Mt. auch wie derselben Vorfordern frei damit zu thun vorbehalten haben.

Wegen Verleihung der Landämter, damit haben sich Ihr kun. Mt. allweg wie derselben Vorfordern, Kunig zu Beheim, verhalten und sein das auch hinfuran zu thun entschlossen.

Die Fristungen, so von den Ständen über Gold- und Silberbergwerch begehrt werden, haben sich die Stände zu erinnern, auf was Weg und aus was Ursachen sich zuvor Ihr kun. Mt. mit denselbigen aus Gnaden in Verleihung eingelassen und haben Ihr Mt. dieselben Fristungen aus Gnaden zu geben Niemanden geweigert, wellen auch dieselben auf Zeit und Mass ziemlicher Weis nach Gelegenheit der Bergwerch nach gern gnediglich, doch nicht aus Gerechtigkeit, sonder aus Gnaden geben, nemlich also, dass dieselbigen Fristungen den bauenden Gewerken zu gut und dem Bergwerch zu Erhebung reichen sollen.

Belangend, dass die Stadtrecht sollen gedruckt werden, darzu Ihr Mt. gnedigst bewilligen, soviel aber die Appellation berührt, das wellen Ihr Mt. neben andern Artikeln, so sich auf Reformirung des Rechten ziehen, aufgeschoben haben.

Die Kramer auf dem Prager Saal befreffend, wellen Ihr Mt. dem Hauptmann des Prager Schloss dasselb abzustellen befelhen.

Soviel die verprunnene Gerechtigkeit betreffend, lassen es kun. Mt. auch bei voriger Verordnung, so bei Aufrichtung der Landtafel beschehen, beleiben, so aber Jemanden hierinnen Verhinderung gescheh und solches an Ihr Mt. gelangen wird, werden sich Ihr Mt. hierin der Gebühr zu erzeigen wissen.

Die Pragerisch Universität und Ausrichtung derselben betreffend, verlegen Ihr Mt. neben andern Artikeln aus dieser Ursach, dass die Personen zu Reformirung derselben Artikel furgenommen, hierin Erkundigung halten mögen, durch was Mittel und Weg und wie dieselb wieder zu Aufnehmung gebracht werden möcht.

Der Juden halben wellen Ihr Mt. dieselben, so vorhin von Ihrer Mt. in der Prager Stadt vergleit, noch ein Jahr lang vergleiten und mittlerzeit den Ständen ferner hierin Ihr Mt. Gemüt sich darnach zu richten haben anzeigen.

Von wegen Versammlung der Stände unter einerlei und beiderlei Gestalt wellen Ihr kun. Mt. auf ihr unterthänigst Anlangen ihnen zu der Zusammenkunft und Versammlung hiemit bewilligt haben, und wann solches auch zu welcher Zeit geschehen soll, werden Ihr kun. Mt. ihnen dasselb gnedigst anzeigen lassen.

Der jungen Leut halben, so ihr gut böslich verzehren, auch die Pixen belangend, lassen es Ihr Mt. bei der Ständ Vergleichung beleiben.

Betreffend die kun. Machtsbrief, zweiseln Ihr Mt. nicht, die Stände tragen gut wissen, dass solches Ihr Mt. Vorsordern und dann Ihr Mt. auch frei zu vorbehalten gewesen, solche Briefe über die Lehengüter nach Ihr Mt. Gefallen zu geben; und so Ihr Mt. ... (?) solch Brief der Ständ Begehren nach zu geben verbunden sein sollten, wurden Ihr Mt. ihr selbst, derselben Erben, nachkommenden Kunigen zu Beheim auch dieser Cron ein schädlichen Eingang machen, sonder Ihr Mt. wellen solches nachmals gnedigst, wem sie berührte Brief aus Gnaden geben wellen, frei vorbehalten haben.

Soviel belangend die Artikel, so vermug gegenwärtigs Landtags auf ein ander Zeit verlegt, auch die Personen, so darzu erkiesst sollen werden, zu solchen Aufschub und Erwählung der Personen bewilligen Ihr Mt. gnedigst dergestalt, wo Ihr Mt. zu derselben Zeit der furfallend Geschäft halben persönlich in dieser Cron nicht sein könnten, wellen Ihr Mt. anstatt derselben zu solcher Handlung ihre kunigliche Commissari und Gesandten verordnen und abfertigen, doch was sie also abhandlen, dass solches nicht ehe und zuvor beschlossen werde, dann mit der kun. Mt. Wissen, Willen und Bewilligung und der Stände dieser Cron auf gemeinem Landtag.

Nachdem die Stände verschiener Zeit mit Ihrer kun. Mt. (wegen Abschreibung und Registrirung der Landprivilegien dieser Cron in Ansehung, dass die Notturft erfordert) verblieben, dass gemelte

Privilegia und Majestätbrief, wie jetzt gedacht, abgeschrieben und geregistrirt und dann ein Abschrift derselben Privilegien zu Ihrer kun. Mt. Handen gegeben und die ander bei der Landtafel behalten wurd, aus dieser Ursach, dass die kun. Mt. in denselben Registern, was Ihrer kun. Mt. zustunde und dann auch den Ständen zu ihren furfallenden. Notturft vonnötten wären, jederzeit haben möchten und hinfuran die Hauptprivilegien und Majestaten so oft nicht übersehen durften, dieweil dann jetzt bei diesem Landtag Personen zu Anssuchung derselben Privilegien der verschoben Artikel halben erkieset sollen werden, will es der kun. Mt. vannötten sein, dass Ihr kun. Mt. auch um obgedachte Privilegien und Freiheiten ein Wissen haben, derhalben wellen Ihr kun. Mt. die Stände vernug ihrer vorigen Bewilligung vermahnt haben, dass sie Personen und Schreiber zu Abschreibung oftgemelter Freiheiten verordnen, so wellen Ihr kun. Mt. anch etzlich Schreiber zum Abschreiben verschaffen und geben lassen, also wann die Privilegia zwier abgeschrieben, dass die ein Abschrift der kun. Mt. zu Handen gereicht und die ander bei der Landtafel zu Notturft der Stände behalten werde, und dann die Originalia und Majestät, wie man sich weiter drumben vergleicht, behalten und bewahrt wurden.

Die kun. Mt. zweiseln nicht, sie die Stände hatten gut Wissen, wie die kun. Mt. etzliche Güter mit derselben eignem Geld an sich gelöst, derhalben begehren die kun. Mt. gnedigst, dass die Stände darein consentiren und bewilligen, damit die kun. Mt. denen, so für Ihr Mt. Burg werden Verschreibungen und Vergewissung aufrichten und auf solche Ablösung, wer was der kun. Mt. leihen wollt, dass ihnen solches die kun. Mt. auf den Gütern, so sie pfandweis innenhaben, so weit sich die Summa erstreckt, was vormals darauf verschrieben, auch verschreiben, oder aber etwas gar erblich verkausen und anstatt gelegenere Güter kausen möchten.

(Nachstehende Stelle ist durchstrichen:)

(Auf der kun. Mt. beschehen gnedig Begehren an die Stände, dass Ihr kun. Mt. etzliche Schlosser und Güter Ihr kun. Mt. mit eignem Geld an sich gelöst und bracht, soweit sich die verschriebenen Summa erstrecken, wiederum verpfänden, und denen, so für die kun. Mt. Burg worden, Vergewissungen und Verschreibungen aufrichten möchten, darauf bewilligen die Stände der kun. Mt., dass Ihr kun. Mt. allein auf der Herrschaft Köhn solche Verschreibung und Vergewissung [so weit sich die verschriebene Summa, in welcher es von dem von Guttenstein abgelöst, kleken] aufrichten möchten.)

Es wellen auch hochgedachte kun. Mt. den Ständen gnedigst nicht verhalten, welchermassen die von Prag und andere von Städten verschiener Zeit, auch jetzt ihre Beschwerungen artikelweis schriftlich der kun. Mt. furbracht und darinnen um gnedigste und billiche Einsehung unterthänigst gebeten oc.

Dieweil dann dieser Landtag nicht von wegen Particularsachen eines nach des andern Stands sonder gemeine Sachen und Obliegen zu halten und schliessen beneant und ausgeschrieben worden, und die von Prag und ander von Städten abnehmen kunnen, dass sie bei diesem jetzt gehaltenen Landtag in solchen vorgemelten ihren Beschwerungen und Obliegen kein Versorgung erlangen mugen, und gleichwohl ein Wissen dramben tragen, dass Personen zu den verschobenen Artikeln, dieselben zwischen hie und Pfingsten zu handlen gewählt sollen werden, haben darauf die von Prag und andere von Städten die kun. Mt. aufs unterthänigst gebeten, dass Ihr kun. Mt. ihnen so gnedigst erscheinen und mit den Ständen handlen geruhten, das denselben erkiessten Personen befolhen wurde, damit sie von ihnen neben andern Landsartikeln ihre Beschwerungen vernehmen, mit ihnen darob sessen, und die Berathschlagungen, ob durch freundliche Mittel und gütige Weg dieselben und dergleichen Beschwerungen zu Vergleichung kummen mochten. Demnach ist der kun. Mt. an die zwen obern Stände gnedigst Begehren, dass sie solchem der von Städten ziemlichen Begehren nach zu gemelter freundlicher Handlung dieselben Personen zuliessen und solches gestatteten, mit dieser Bescheidenheit, dass solches jedem Theil an ihren habenden Gerechtigkeiten unvergriffen sei.

329. Neue Zeitungen an den Herrn von Rosenberg: dass die Stände den Verkauf der Grafschaft Glatz nicht bewilligen; dass Soldaten, die den Sold nicht bekommen hatten, rohe Excesse in Böhmen verüben und dass der Hersog von Braunschweig keinen Frieden schliessen wolle und eine Stadt belagere.

1545. Original im Wittingauer Archiv.

E . . .

Ich thue E. G. zu wissen, dass heutiges Tages auf Ihrer Mt. Replica, darinnen dieselbe weiter begehren 2000 zu Ross und 6000 zu Fuss, die Herrn Landstände mit allem Fleiss die Sachen erwogen, und weils ein unmuglichs Ding, so haben die Herrn Landstände über dem, was sie vorhin bewilliget, 3000 Thaler baar Geld, so sie von dem übrigen bei den Landständen erhalten, zu geben bewilliget, heutiges Tages haben auch Ihre Mt. begehret bei den Landständen, dass sie sollen bewilligen, dass Ihre Mt. die Grafschaft Glatz erblichen möchten vorkaufen oder versetzen, weil aber die Landstände und Ritterschaft in derselben Herrschaft Glatz hoch und stark privilegirt, dass Ihre Mt. solche Grafschaft zu ewigen Zeiten nicht solle versetzen noch vorkaufen, so hat die Ritterschaft dafür gebeten, dass die Landstände nicht sollen darein bewilligen. Derowegen haben die Landstände Ihrer Mt. wieder zur Antwort geben, weil Ihre Mt. mit der Landschaft noch nicht in eine gewisse Vorgleichunge kommen seind, dass solches his auf kunftigen Landtag wieder verlegt werden möchte, welches Herr Carol von Lichtenstein gerne gesehen.

Ich thue auch E. G. vormelden, dass des Obristen Teuffels Reiterei, weil sie in so einer langen Zeit zur Zahlunge nicht kommen können, sich in die Herrschaft Podiebrad eingelegt und grossen unüberwindlichen Schaden thun, man vormeinet auch, dass des Grafen von Salm und anderer Obristen Regiment, herein in Böhmen ziehen werden, ihre Bezahlung allda zu suchen, Gott der Allmächtige wende alles zum besten.

Die Herren Landstände haben auch bewilliget, so etwan, do doch Gott genediglich vor sei, eine Plünderung und Einfall in Beheim geschehen sollte, das man den 30, den 20, den 10, den 5 Mann solle auffordern und auf den äussersten Fall Mann vor Mann; Gott der Allmächtige wolle uns genedig dafür behüten.

Des Herzogen aus Holstein Reiter liegen beim Teutschenbrod, Scheslau und Colin, thuen den armen Leuten grossen Schaden.

Anlangende, das Braunschwigische Kriegswesen, thue ich E. G. zu wissen, dass die kais. Commissarien, der Herr Graf von Hohenloe und Herr Minckevicz, anhero geschrieben und berichten so viel, dass der Herzog von Braunschweig sich keinesweges in Friedes Tractation will einlassen, wie dann auch Ihre f. G. mit eigener Hand geschrieben, an Ihre Mt., dass sie allergenedigst die Sachen wollten einstellen und die Mandat der Acht halben nicht publiciren lassen, aber die Commissarien meinen, er werde wenig damit ausrichten.

Ihre f. G. sein in Ross und Fuss, wie Herr Minckevicz schreibet, 25.000 stark und hat die Stadt dermassen belagert, dass Niemands weder ein noch aus kommen kann, entgegen aber schicken die Reichstädte der Stadt zu Hilfe viel Tausend Mann, die können nicht durchkommen, sie müssen sich dann durchschlagen, oder aber werden dem Herzogen in Land fallen und in Grund verheeren und verzehren. Ist also zu besorgen, dass der Herzog werde zu Grund und Boden gehen.

Der König aus Dänemark hat eine ansehenliche stattliche Anzahl etlicher 100 Tonnen Pulver dem Herzogen zugeschickt, das haben der Stadt Braunschweig Volk unterwegens genommen der Stadt zum Besten, ob nun wohl des Königes von Engelland, Königes aus Schottland, Königes aus Dännemark und des Chaerf. zu Heildesberge, sowohl viel anderer Fürsten Gesandten zu Wolffenbeutt einkommen, allen muglichen Fleiss anzuwenden, ob solches Feder möchte verlöschet werden, so ist doch wenig Hoffnunge.

Die kais Commissarien seind den 14. Februarii zu Wolffenbeut ankommen, welche der Herzog gar stattlich annehmen lassen und den 17. ejusdem haben Sie Ihrer f. G. die Sachen furgebracht, darbei ist kein Rath gewesen, alleine Ihre f. G. haben alles in die Schreibetafel eingezeichnet und haben auch mündlich darauf geantwort. Was wegen dieses etwas weiter und ferner einkommen wird, soll es E. G. zu wissen gemachet werden, solches E. G. ich hiebei nicht vorhalten sollen. In eill ut in lts.

Ich bitte E. G. zum höchsten. Sie wollen bei deroselben Kuchelmeister Vorordnung zu thun, damit ich auf diese h. Osterfeiertagen etwas von Federwildpret bekommen könnte, und weil ich gleich in wenig Tagen einen eigenen Boten aufs Bergwerk schicken werde, so will ich solches von E. G. Kuchelmeister lassen abfordern.

Některá uzavření poslanců krajských
 Beschlüsse der auf den 13. April 1545
 království českého v Praze dne 13. dubna
 nach Prag einberufenen Vertreter sämmt licher Kreise Böhmens.

330. Einige Beschlüsse, welche von den hiezu aus den Kreisen erwählten Personen nach gemeinsamer Berathung mit den königl. Kommissären am Montag nach Quasimodogeniti (13. Apr.) 1545 gefasst wurden.

Original im Archiv der böhm. Statthalterei. L. 34. 1512-1566.

Nachdem mit Bewilligung der kais. Mt. von allen drei Ständen etlich Artikel auf den Montag nach Quasimodo geniti, dieselben zu berathschlagen und zu handeln, vermug des Landtags verschoben worden und die Personen aus allen Kreisen dazu erwählet, auf bestimmten Tag zusammen kommen, auch allda auf der kun. Mt. dazu verordente Herrn Commissari ihr fleissig Aufsehen gehabt und als dann vermug des ersten Artikels in den Privilegien, haben wir Personen aus den Kreisen nach fleissiger Erwägung uns also verglichen:

Zum vordristen sollen alle drei Stände die kun. Mt. unterthänigst bitten, nachdem Kaiser Karl und Kunig Wladislaus hochlöblicher Gedächtnuss die Stände dieser Cron Beheim privilegirt, dass von diesem Kunigreich und den incorporirten Landen nichts entfremdet werden soll, und aber die Fürstenthümer Opln und Ratibor, wiewohl mit des Landsbewilligung vorsetzt, dass Ihr Mt. auf die Mittel und Weg gedenken wollten, wie und was gestalt solche Fürstenthümer furderlich und aufs ehist abgelöst werden möchten und dass sie alsdann kunftiglich weiter keinerlei Gestalt versetzt oder verpfändet werden.

Item, nachdem auch bei Zeiten Kunig Wladislai löblicher Gedächtnuss ein Privilegium oder Begnadung durch einen Neidekher genannt, den Fürsten und Ständen des Fürstenthums Schlesien unordentlicher Weiss gefertiget und gegeben worden, welche Begnadung den Privilegien und Satzungen dieser Cron in etlichen Artikeln zuwider und auch hernachmals von Kunig Wladislav auch Kunig Ludwigen, nachdem sie es für unordentlich und ungebührlich erkannt, revocirt und aufgehoben worden, doch wollen sich die Stände des Fürstenthums Schlesien auf solch revocirt und cassirt Privilegium gegen den Ständen der Cron Beheim ziehen und sich desselben gebrauchen, darauf sollen alle drei Stände dieser Cron Beheim die kun. Mt. unterthänigst bitten, Ihr Mt. wollten die Stände des Fürstenthums Schlesien mit den Ständen dieser Cron auf ein benannten Tag vorbescheiden und zwischen ihnen der irrigen und unordentlichen Sachen halben gebührlich Einsehung und Erörterung thun.

Auch was Herzog Fridrichen von der Lignitz betrifft: Nachdem er unter das Lehen dieser Cron Beheim gehört und wann er oder seine Erben Tods halben abgingen, alsdann dieselben Fürstenthümer der kun. Mt. oder der Cron Beheim anheim fallen und aber Herzog Fridrich (das wohl offenbar ist) etlichermassen seine Unterthanen einem Reichsfürsten als nämlich dem Churfürsten von Brandenburg, woferr er ohn Erben mit Tod abginge mit Pflicht verbunden, welches der kun. Mt. und dieser Cron Beheim an ihren habenden Gerechtigkeiten zu Schaden und Nachtheil gereichen will, derhalben sollen auch die Stände die kun. Mt. unterthänigst bitten, Ihr Mt. wollten den Herzog von der Lignitz mit den Ständen dieser Cron auf ein bestimmten Tag auf das Prager Schloss vorbescheiden und hierinnen gebührliche Einsehung und Ergetzlichkeit thun, damit gedachtes Herzogen von der Lignitz Furnehmen, so dieser Cron Beheim und ihren Freiheiten zu Nachfheil, sein Furgang nicht haben müge.

Item, als auch Kaiser Karl hochlöblicher Gedächtnuss allen beheimischen Kunigen diese Begnadung gethan, dass sie im Reich Güter und Herrschaften kaufen mügen, darzu alle Churfürsten ihren Consens gegeben und aber von zweien Briefen die Siegel Altershalben abgefallen, sollen auch die Stände dieser Cron Beheim die kun. Mt. unterthänigst bitten, Ihr Mt. wollen bei der kais. Mt., damit solche zwen Brief von Ihr kais. Mt. wieder confirmirt, zuwege bringen; es sollen auch die Stände dieser Cron Beheim die kun. Mt. unterthänigst anlangen, Ihr Mt. wollten den Lehensbrief, so Ihr Mt. von der kais. Mt. zu Regensburg gegeben worden, unter ander dieser Cron Privilegia, wie die vorige beheimische Kunige gethan, legen lassen, dass man sich darinnen, ob sich solcher Brief mit dem Lehensbrief, so Kunig Ladislav von Kaiser Friedrichen gegeben worden, vergleiche, ersehen müge.

Es sollen auch die Stände dieser Cron Beheim die kun. Mt. unterthänigst bitten, nachdem Ihr Mt. verschiener Jahr die Probstei zu Leitmeritz weilend Doctor Faber, so Bischof zu Wien und ohn Mittel ein Ausländer gewesen, verliehen, Ihr Mt. wollten hinfuran die weltlichen noch geistlichen Ämter Ausländern nicht verleihen.

Item, es sollen auch die Stände dieser Cron die kun. Mt. unterthänigst bitten, Ihr Mt. wollten den Brief und Begnadung, so die jetzige kais. Mt. Ihrer kun. Mt. und derselben liebsten Gemahl unser allergnedigsten Frauen zuvor und ehe Ihr Mt. von den Ständen dieser Cron zu einem beheimischen Kunig erwählt und angenommen, als wäre solch Kunigreich Ihrer kais. Mt. und dem Reich anheim gefallen, gegeben, von den gemeinen Privilegien wieder erheben und cassiren lassen, weil solcher Brief Ihrer kun. Mt. und diesem Kunigreich an ihren habenden Begnadungen und Freiheiten zu Nachtheil gereichen will.

Es sollen auch die Stände dieser Cron Beheim die kun. Mt. unterthänigst bitten, Ihr Mt. wollten darob sein, dass die Priester unter einer und beider Gestalt an einer ordentlichen und bequemen Stelle im Land die Weihung empfahen möchten.

Item, soviel die Setzung der unter Amtleut bei der Landtafel betrifft, dieweil die Obristen Herrn Landofficierer mit den erwählten Personen von dem Herrn und Ritterstand wie und welcher Gestalt die gesetzt und aufgenommen werden sollen, irrig, so wirdet dieser Artikel bis auf kunftigen gemeinen Landtag verlegt und so alsdann beid Partheien hierinnen etwas Mangels haben werden, mugen sie in Beiwesen der kun. Mt. darum reden und solches furbringen.

to author the Post Sugary in the 2

na den IR kvens.

3. Der zweite Landtag des J. 1545, berucht auf den 13. Mai (Mittwoch nach Rogate).

15. Andrewal I politicida sněm obecní na krad pražský na středu po neděli křišové (13. kočtna).

TRACISCAVE 2343, v úterý po neddli květné (31. března). MS. v knihovné knížete Jiřího z Lobbovic v Praze.

Ferdinand, oc. Urozeným, statečným, slovátným, opatrným pánům, rytířům, vladykám a městům i jarni rám objvatelům a poddaným naším ze všech stavův kraje N, věrným milým, milost naší krajovskou a všecko dobré vzkazujem.

Verní milí 1. Věděti Vám dáváme, že uvážíc my toho pilné, znamenité a důležité potřeby strany dědíčného a ukrutného nepřítěle všeho křesťanstva Turka, kteréž se nás, Vás všech i jiných poddaných naších, věrných milých, dotýkají, znajíc také i obsvláštně naše potřeby býti, nemohouc toho pominouti, sněm obecní v království českém na hrad pražský tu středu po neděli Křížové nejprv příští položiti jsme ráčili, a tímto listem pokládáme a rozpisovati ráčíme, peroučejíc s pilností Vám všem vůbec i jednomu každému svláště, abyste se na výš psaný den v středu do Prahy sjeli a hned nazejtří ve čtvrtek tím razěji, ničímž se nezaměstknávajíc, bez všelijakého prodlévání a odtahu na hradě pražském na paláci u nás k jednání sněmovnímu, kterémuž při tom času šířeji vyrozumíte, podle starobylého, chvalitebného pořádku a obyčeje se najíti dali a my také pro výš dotčené potřeby samy osobně k tomu času, dáli Bůh, mezi Vás přijeti ráčíme. Kdež vědouc jistou vůli a konečné poručení naše býti, nepochybujeme o Vás všech i jednom každém, že se všichni k témuž sněmu sjedete a v tom se k nám povolně i poslušně zachováte. Jestližeby pak kteří nepřijeli a doma přes to naše jisté poručení, ač té víry ani naděje býti neráčíme, zůstali, proto nicméně ti, kteříž se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou. Než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníce.

Dán ve Vratislavi v úterý po neděli květné léta 1545.

332. Ferdinand I nařizuje Pražanům (Nového i Starého města), aby na hrad pražský k sněmu obecnímu najíti se dali.

VE VRATISLAVI, 1545, 81. března. MS. v knihovně knížete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Poctiví, věrní naši milí! Teď Vám posíláme výpis, na jaký způsob sněm obecní všem stavům království českého na hrad pražský tu středu před \*) nedělí Křížovou nejprv příští pokládati a rozpisovati ráčíme, kterémuž vyrozumíte. Protož Vám poroučíme, abyste na týž den u nás k sněmovnímu jednání najíti se dali, jináče nečiníce.

(Bez datum.)

<sup>\*)</sup> V rozepsání sněmu položeno datum "ve středu po neděli Křížové".

4. Třetí sněm l. 1545, jenž svolán byl 4. Der dritte Landtag des J. 1545, bena den 17. srpna. rufen auf den 17. August (Montag nach
Mariä Himmelfahrt.)

333. Ferdinand I pokládd sněm na pondělí po na nebevzetí panny Marie, (17. srpna). 1845, den sv. M. Magdaleny (22. července.) MS. v knihovně knižete Jiřího z Lobkovic v Praze.

Ferdinand, vc. Urozeným, statečným, slovútným, opatrným pánům, zytířům, vladykám, městům i jiným všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavův kraje N, věrným milým, milost naši královskou a všeckno dobré vzkazujem.

Věrní milí! V paměti míti ráčíme, na jaký způsob všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kterýž tu středu po svatých Třech králích léta tohoto: 1545 na hradě pražském u přítomnosti osoby naší držán byl, poníženě jsou za to prosili, abychom strany obecních artikulův, kteréž k jednání se odložily, po vykonání těch, sněm obecní rozepsati a držeti ráčili: kdež na takovou poddanou stavův prosbu k tomu jsme milostivě povolili, když se, dáli Bůh! záse šťastně z sněmu říšského do království českého navrátíme, že sněm obecní, jakž dotčeno, položiti ráčíme, jakož jame pak i o tom při času soudu zemského pominulého nejvyšším ouředníkům a soudcům zemským jmenovaného království českého psaním naším oznámiti ráčili. I poněvadž již z daru pána Boha všemohoucího sněm říšský k zavření štastnému se chýlí, takže bůhdá v brzkých dnech odsud od císaře římského J. M. pána a bratra našeho nejmilejšího a stavův svaté říše se hnouti ráčíme, protož nemohouc prvé, jakž výš dotčeno, k tomu přijíti a neohlédajíc se na jiné pilné a znamenité potřeby naše (aby v tom, což užitečného a k vyzdvižení našemu a království českého slouží, čehož jsme vždyckny žádostivi a milostivě k tomu až posaváde nachýlení byli, námi nic nescházelo), sněm obecní na hrad pražský v pondělí po panny Marie na nebevzetí nejprv příští strany těch artikulův, kteří na minulém sněmě k jednání odloženi a skrze komisaře naše a osoby od stavův k tomu tehdáž volené sepsáni jsou. položiti a Vám rozepsati jeme ráčili a tímto listem pokládáme, poroučejíc a pilností všem i jednomu každému z Vás, abyste se na výš psaný den v pondělí do Prahy sjeli a hned na zejtří totiž v outerý, tím raněji bez všelijakého jiného zaměstknání a prodlení na paláci u nás k jednání sněmovnímu podle starobylého obyčeje a chvalitebného pořádku najíti se dali, a jmenovaných artikulů, což užitečného, dobrého a prospěsného našeho a stavův království českého bude, se vší pilností jako věrní poddaní, jakž nepochybujeme, jednati a zavírati pomahali. My také osobně, dáli Bůh! na témž sněmu býti rácíme. Kdež vědouc vůli a jisté poručení i potřebu naši a stavův království českého a nás všech býti, jsme té naděje, že v tom povolně i poslušně se zachováte. Jestližeby pak kteří nepřijeli a doma přes toto naše jisté poručení (ač té víry býti neráčíme) zůstali, proto nicméně ti, kteříž se sjedou, jednati a s námi podle starobylého obyčeje zavírati moc míti a jiní tomu dosti činiti povinni budou; než z měst našich posly své aby s plnou mocí na takový sněm vypravili, jináče nečiníce.

Dán v městě říšském Vurmusu v středu den svaté Maří Magdaleny léta 1545.

### 334. Usnešení sněmovní l. 1545, 17. srpna.

MS. v královském českém archiva zemském s nápisem: "Červení sněmové od l. 1541 do 1582."

Tito artikulové na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském při přítomnosti J. M. Kr., léta 1545 v pondělí po na nebevzetí panny Marie ode všech tří stavuov svoleni a zavříni jsú.

Jakož na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě pražském při přítomnosti J. M. Kr. léta 1545 v středu po svatých Třech králích, jistí a poznamenaní artikulové sněmem na osoby od stavuov z krajův volené do pondělího po Provodní neděli již minulého k rozjímání a vyhledávání odložení a dále aby na stavy království tohoto při budoucím sněmu vznešeni byli, podle kteréhožto odložení J. M. Kr., pán nás všech milostivý, ráčil jest téhož léta oc 45 v pondělí po na nebevzetí panny Marie k takovým artikuluom obecním dojednání a na místě postavení i stvrzení sněm obecní na hrad pražský položiti, na kterémžto sněmě při přítomnosti J. M. Kr. všickni tři stavové království tohoto na tomžo jsme se snesli a svolili.

Item, jakož jest majestát aneb nějaké obdarování za krále Vladislava, slavné paměti, skrze nějakého Nejdekara knížatuom a stavuom knížetství slezských nepořádně vyšlo, kteréž jest v některých artikulích proti privilejím a vejsadám království tohoto, kteréžto obdarování knížetství slezského J. M. král Vladislav tolikéž i král Ludvík, slavných pamětí, znajíc je býti nepořádné, odvolati i také v nic obrátiti ráčili: avšak proto stavové knížetství slezského až posavád na takové odvolané a umrtvené obdarování se proti tomuto království potahují a jich užiti chtějí. I na tomto jsme se všickni tři stavové snesli: jakož nám J. M. Kr. s dotčenými stavy knížetství slezského o takové neřádné privilegium i tudíž s knížetem Fridrichem lehnickým místo a čas k vyslyšení jmenovati ráčí a má, i k takovému slyšení a sročení tyto osoby z stavuov království tohoto, aby se k témuž dni před J. M. Kr. v místě uloženém a jmenovaném najíti daly, voleny jsú: Zdislav Berka z Dubé, na Lippém a Zákupí, nejvyšší hofmistr království českého, Jan starší z Lobkovic na Zbiroze, nejvyšší sudí království českého, Jan mladší z Lobkovic na Tejně Horšovském, krále J. M. a koruny české německých len hajtman, Albrecht Slik z Holejče, hrabě z Pasaunu a na kadaňském zámku, nejvyšší kamermejstr království českého, Jan z Valštejna na Újezdě a Šebestián z Vejtmile a na Chomútově, z pánův; Jiřík z Gerštorfu na Cholticích, podkomoří království českého, Bernard Žehušický z Nestajova a na Rysmburce, purkrabie kraje hradeckého, Petr Janovský z Soutic a na Zaječicích, Adam Řepický z Sudomíře na Řepici, Zikmund Anděl z Ronovce na Heřmanovém Městci, Zikmund Robmhap z Suché na Pacově, z rytířstva; Duchek z Semechova, Jan Srna z Karlovy Hory, Jakub z Kapí hory, kanclíř Starého města pražského, Jan Bakalář, písař radní Nového města pražského, Zikmund Stašek z Plzně, Vácslav Prachatický z Tábora, z Pražan a z stavu městského. A těmto osobám svrchu oznámeným má moc dána býti pod pečetí zemskú, tak aby mohly a moc měly s stavy knížetství slezského o ten list neb privilegium, kterýž jest za krále Vladislava, slavné paměti, skrze nějakého Nejdekara nepořádně, jakž nahoře dotčeno, vyšel a jim stavuom dán, též také s knězem Fridrichem, knížetem lehnickým, o to knížetství, kteréž pod léno s nápadem králi J. M. a k koruně království českému přisluší a on je odtud odciziti chce, buď smlouvou neb soudem jednati a zavierati, jakž se jim nejslušněji zdáti a viděti bude, aby proti privilejím a svobodám nadepsaného království českého pod žádným zpuosobem odcizováno nebylo; a při tom, co sobě stavové knížetství slezského zase do stavuov ztěžovati budou, to slyšeti, odpovídati i srovnati moc měly. A k tomu se mají relátorové, aby taková moc pod pečetí zemskú vydána byla, ke dskám vyslati.

Item, také jsme se na tom všickni tři stavové snesli, abychom J. M. Kr. těch tří kurfirštuov vidimusy listuov vydali, od kterýchž jsú pečeti odpadaly, kteříž se na to vztahují, kdež císař Karel

J. M., slavné paměti, ráčil všem králuom českým tu svobodu dáti, že mehú v říši statky kupovati oc, a týchž kurfirštuov i jiných tří na to potvrzení, aby J. M. Kr. ráčil při císaři J. M. bez prodlení jednati, aby ti tři listové zase obnovení a potvrzení byli.

Item, což se rozdávání všech úřaduov cizozemcuom dotýče, jakož jest J. M. Kr. od stavnov za to žádán býti ráčil, aby jich jiným než toliko samým Čechuom anebo těm, kteřížby z ouduov a zemí k tomuto království příslušejících zde v této zemi osedlí byli, dávati neráčil: i J. M. Kr. na tu žádost stavuom svů milostivú odpověď dáti ráčil, že se v tom, tak jakž předešlí králové čeští činívali a svobody i privilegia stavuom tohoto království dané ukazují a v sobě zavírají, zachovati ráčí.

Item, jakož jest na J. M. Kr. od stavuov všech tehoto království žádost vzložena, aby biskupa, kterýžby kněžstvo pod jednú i pod obojí zpuosobú v tomto království jsúc světil, zpuosobiti což nejspíš možné jest ráčil, tak aby kněžstvo tím snazeji k svěcení, poněvadž se jich nedostává, přicházeti mohli, a při knězi Janovi Hazmburgovi, kterýž jest preceptorem u J. M. Kr. dědicuov Jich M. arciknížat, aby to k sobě přijal i také takový úřad biskupský aby mu dán byl, jednati ráčil, poněvadž týž kněz Jan skrze držení probošství litoměřického dobrou beneficií aneboližto vychováním dobře opatřen jest, a ten biskup, kterýž tak volen bude, nemá se na více potahovati než toliko kněží pod jednou i pod obojí zpuosobú švětiti a neposlušné kněží trestati, však kterážbykoli osoba buď pod jednou nebo pod obojí zpuosobú čeho se takového dopustila, aby každá při přítomnosti a s rozvážením konsistoře té od biskupa trestána byla buď pod jednú neb pod oběma: i na takovou stavuov žádost J. M. Kr. svú milostivú odpověď dávati a k biskupu, aby oboje kněžstvo v království českém světil a v řádu držal, povolovati ráčí, a ta osoba svrchu psaná, kterúž stavové obmyslili, J. M. se dobře líbí, s kterúž, aby ten úřad biskupský na se přijal, i také aby jemu od otce svatého papeže ten úřad dán byl, pokudž J. M. Kr. možné bude, jednati a to puosobiti ráčí.

Item, na tomto sme se také všickni tři stavové snesli, což se zřízení zemských, kteráž se jedna s druhými potýkají (dotýče), že podle J. M. Kr. aneb podle osob od J. M. Kr. vydaných k takovému vyhledání a těch artikulův, kdež se jedno s druhým potýká, k srovnání tyto osoby sme volili: Zdislava Berku z Dubé na Lippém a Zákupí, nejvyššího hofmistra království českého, Jana staršího z Lobkovic, nejvyššího sudího království českého, Adama z Šternberka na Zelené hoře, Jana mladšího z Lobkovic na Tejně Horšovském, Šebestiána z Vejtmile na Chomútově, z pánuov; Volfa z Vřesovic na Doubravské hoře, podkomořího králové Její M., Pirama Kapouna z Svojkova, Vácslava Žehušického z Nestajova na Žehušicích, Hynka Krabici z Vejtmile, Vácslava Sokola z Leskovce, z rytířstva; z Pražan tyto osoby jsú toliko k těm artikuluom, kteréžby stavu jich náležely, k rozvažování voleny: Jakub Fikar z Vratu, hofrychtéř měst království českého, Jan Srna z Karlovy hory, Duchek z Semechova, mistr Vácslav Medek z Krymlova, Jakub Vršovský z Kapí Hory, kancléř Starého města pražského; kteréžto osoby tak volené cožkoli podle J. M. Kr. neb osob od J. M. Kr. k tomu vydaných narovnají, to na budúcím sněmu na stavy vznésti mají, tak aby se k tomu, pokudž komu co náleží a za potřebné by bylo, přimlúvati mohlo.

Item, což se toho artikule o učení pražské dotýče, J. M. Kr. ráčil k tomu svoliti, že osoby hodné i učené voliti k tomu ráčí a jim poručiti, v statuta, v duochody, jaký se při těch kollegiatích zpuosob zachovává nahlednouti, tomu vyrozuměti a vyhledati, a vezmúc J. M. Kr. od týchž osob zprávu, dotčené učení a nedostatky (ačby se kteří našli) k nápravě přivésti a s radou stavuov takové učení pražské naříditi a k vyzdvižení přivésti ráčí.

Item, na tom sme také se snesli, což se úředníkův menších k úřaduom při dskách zemských sazení dotýče, poněvadž privilegium krále Václava, slavné paměti, na to se vztahuje, že úředníci menší od vyšších pánuo úředníkův zemských s radou soudu zemského podávání a sazeni býti mají, totižto

od nejvyšáho komorníka království českého, od nejvyšáho sudího téhož království českého a od nejvyšáho písaře zemského nadepsaného království českého: protož v tom se páni úředníci zemští budoucně tak zachovati mají; však nynější páni úředníci zemští dotud dokudž úřady své na sobě držeti budou, ti se v to nepotahují, než při tom, jakž jsú zastíženi, se zuostavují; však nicméně ti úředníci menší, kteříž tak s radou soudu ke dskám zemským sazeni budou, ten každý panu úředníku zemskému, pánu svému, zachovaj tu poslušnost a povinnost, jakž na to záleží; pakliby toho neučinil, tehdy jeden každý úředník vyšší bude moci místodržícímu svému odpuštění dáti a jiného na to místo zpuosobem svrchu psaným vsaditi, když mu se koli zdáti a líbiti bude.

Item, na tomto sme se také snesli, což se prokurátora J. M. Kr., kteréhožby J. M. Kr. sobě voliti ráčil, v soudu sedání dotýče, i poněvadž se to nachází, že jsú předešlí prokurátorové v soudu sedávali, tolikéž se při tom zanechává, aby J. M. Kr. s radou prokurátora moc měl vsaditi do kteréhožby se soudu J. M. Kr. zdálo a vidělo, než jakžby se při kterém soudu koli, ještoby on prokurátor v něm seděl, které pře očkoli krále J. M. dotýkalo, při té při on prokurátor seděti nemá.

Item, na tom také snešení naše jest, což se soudu komorního (kterýž J. M. Kr. vlastní jest,) dotýče, ten při tom, jakž předešle o něm nařízeno jest, zuostaň.

Item, na tom sme se také všickni tři stavové snesli, což se poddaných lidí proti pánuom jich glajtuov dávání dotýče, ten artikul aby při zřízení zemském starém předešle o to učiněném zuostal.

Item, na tom sme se také snesli, což se toho artikule, jakby památné při soudích bráno býti mělo, dotýče, poněvadž se toho při úřadích nenachází, aby více přes dvě kopě grošuov od které jedné pře bráno bylo, nýbrž od některých pří se méně podle velikosti a malosti pře béře než dvě kopě grošuov, protož toho se při tom zanechává, jakž zřízení o vyzdvižení desk o tom památném šíře ukazuje a zavírá.

Item, na tom sme se všickni tři stavové snesli, což se řečníkuov dotýče, kteříž před soudy mluví, ti aby byli lidé dobří, na poctivosti zachovalí a žádného aby před soudy ani svědomí lidských pod žádným vymyšleným obyčejem nedotýkali, lečby koho chtěli v čem světle nařknúti a pří zoumysla bez vuole stran aby neodkládali, lidí aby nezavazovali, aby se bez nich nesmlouvali; pakliby se kdo z nich toho čehožkoli dopustil, tehdy aby dostatečně trestán byl a před soudy aby více nemluvil, a tak se při tom při všem, jakž předešle o nich zřízením zemským vyměřeno jest, zachoval.

Item, na tom sme se také snesli, což se toho artikule o pokuty a pádův lidských dotýče, poněvadž předešle zřízením zemským co za sedlání býti má, jest vyměřeno, to se při témž zřízení zemském starém zuostavuje, tak aby žádný více z tisíce kop grošuov než šedesáte kop grošuov a ze sta kop grošuov šest kop grošuov českých úrokuo nebral, jakž sme se o to na obecním sněmě, kterýž držán byl na hradě pražském léta 1544 v pondělí před svatými Filipem a Jakubem, apoštoly božími, všickni tři stavové snesli: pakliby se kdokoli jinak zachoval a čeho toho, což tím zřízením zemským zapovědíno jest, dopustil, ten každý aby v túž pokutu tímž zřízením zemským vyměřenú upadl, než kdožby svých peněz ven z země půjčiti chtěl, ten každý toho vuoli míti má, však tak a na ten zpuosob, kdožby peněz ven z země puojčil, aby rukojmie žádných z královstvie tohoto za touž sumu nepřijímal, než kdežby půjčil, aby odtud rukojmie přijal a týmž právem, pod kteréžby peněz půjčil, nebyloli by mu podle jistoty znění dáno, upomínal a toho se dosuzoval.

Item, na tomto sme se také všickni tři stavové snesli, což se toho artikule, coby za vejtržnost neb za pych zejmena vyměřeno býti mělo, dotýče, aby ty osoby, kteréž jsú tímto sněmem k artikuluom zřízení zemských, kdež se jedno s druhým potýká, k srovnání voleny, aby to rozvážily a sepsaly, co zejména za vejtržnost a za pych býti má. A když to tak všecko vykonají, aby to zase na všecky stavy království tohoto na budúcím sněmu vznesly, a na čemž se dále všickni tři stavové s J. M. Kr. vuolí snesou, to při tom aby zuostalo a za právo držáno ode všech bylo; než což se předešlých věcí

aneb kteréžby ještě zašly, dotýče, ty jakž zastíženy buď puohony neb obesláními jsú neb budú, ty se tím pořadem, jakž předešle bývalo, dokudžby se nové zřízení nestvrdilo, vykonati mají.

Item, na tom sme se všickni tři stavové snesli, což se čeledi, dělníkův a nádenníkův dotýče, poněvadž krajové v živnostech rozdílní jsú a čeleď v jednom kraji dráže a v druhém laciněji se jedná a skrze čeleď a dělníkuov nemírné nadsazování přílišná drahota povstává: k tomu jest J. M. Kr. své povolení dáti ráčil, tak že se máme na den svatých Šimoniše a Judy, apoštoluov božích, do měst tu, kdež se sjezdové obyčejně od starodávna v kterém kraji držívají, sjeti a tu na těch sjezdích aby obyvatelé krajští ze všech tří stavuov mezi sebou o to toliko snešení a narovnání učinili, co kterému čeledínu, jakožto šafáři, zápluhaři, pohoniči, skotákovi i jiné vší čeledi obojího pohlaví, též také nádeníkuom na kterém díle a při kterém času buď v létě neb v zimě dáváno a placeno býti má; a jakž se snešení stane, aby žádný nad to vejše a dráže neplatil pod pokutou, což se osob stavův panského, rytířského a městského dotýče, pěti kop grošuov českých a sedlského lidu dvou kop grošuov českých propadení, kdožbykoli vejše kterému čeledínu neb nádeníkuom mimo krajské snešení služby dával a platil, tomu, kdožby statek jeho obstavě, jej z toho vinil a naň to pokázal, a o takovou pokutu bude moci týmž právem stavným hledíno a dobýváno býti, totiž statky stavuo panského, rytířského a městského aby stavovány do těch pěti kop grošuov českých byly, než po obžalování pánu jeho pro nedopomožení na sedlských lidech ty pokuty, tu budú moci jiné osoby a poddaní téhož pána, rytířského člověka aneb městského stavováni býti, na kterémžkoli právě se takový stavuňk by zběhl, ten aby konečně na tom právě v šesti nedělích pořád zběhlých se vykonal a svůj konec vzal bez dalšího odtahu.

Item, na tomto sme se také snesli, což se zámku Karlštejna a dvorův k němu příslušejících dotýče, předkem, poněvadž přísaha purkrabuov karlštejnských mnohem těžší a nebezpečnější nežli která jiná přísaha pánův úředníkuov zemských jest a zvláště v tom artikuli, aby děti za otce svého prohřešení těžkost nesli a ven z země vyhnáni byli, ješto to i proti zákonu božímu jest, a protož předkem J. M. Kr. a stavové na tom se svolili, aby ta slova v té přísaze k úřadu purkrabství karlštejnského, což se na děti ven z země vyhnání vztahuje, vypuštěna a z zřízení zemského vymazána byla, než v jiných slovích táž přísaha i v jiných artikulích všech v cele zuostati má. A poněvadž týž zámek i také dvorové k němu příslušející v stavení, v svrchcích a nábytcích velmi spuštěni jsú, aby stavové panský a rytířský těch cest mezi sebou pohledali a dvanácte set kop grošuov českých sebrali, čtyři sta kop grošuov aby obráceno bylo na stavení zámku a 300 kop grošuov na opravu dvoruov a 500 kop grošuov na skoupení svrchkuov a nábytkuov na zámek a do dvoruov. A k takovému stavení zámku a na opravu dvoruov i také k skoupení svrchkuov a nábytkuov stav panský volili isú: Jana z Valštajna na Točníku a stav rytířský: Vácslava Vratislava z Mitrovic na Skřípli, a ti aby to všecko, jakž se prostaví a nač vynaloží, sepsali a z toho stavuom, že jest tak, jakž svrchu dotčeno, vynaloženo, počet řádný učinili. Však každý purkrabie karlštejnský na časy budúcí aby již více po takovém nákladu obecním zámku a dvoruov neopouštěl nežli podle potřeby je každého roku opravovati dal a při na se vzetí a vkročení zámku Karlštejna, aby to dostatečně ujistil, že budoucímu purkrabí ve dvořích a na zámku za těch pět set kop grošuov českých svrškuov a nábytkuov tak od stavuov skoupených zase odstoupí a ukáže.

Také jest J. M. Kr. všem třem stavuom povoliti ráčil, aby sjezdy po krajích za tři léta pořád zběhlá, kdyžby toho hodná příčina a potřeba kázala, pokládati mohli na ten zpuosob, kdyžby J. M. Kr. v království českém přítomen býti ráčil, aby hajtmané krajští potřebu a příčinu, pro kterúby a na který den sjezduov potřebí bylo, na J. M. Kr. vznesli a s povolením J. M. Kr. sjezdy drželi; než kdyžby J. M. Kr. v zemi býti neráčil, komužby J. M. místo své poručiti ráčil, aby tomu příčinu, proč sjezduov potřebují, prvé oznámili.

Item, na žádost Viléma Švihovakého z Ryzmberka, purkrabie karlštejnského, stavové povolení své jsú dáti ráčili, aby J. M. Kr. jemu Vilímovi glejt a bezpečenství před zatykači ed pondělího příštího do čtyř neděl pořád zběhlých, to jest do pondělího po svatém Františku nejprvé příštím, dáti ráčil.

Item, také sme se na tom všickni tři stavové snesli, poněvadž se to zřetedlně shledává, že mince pruská, marecká a markrabí Hanuše brandenburského jsou lehké a nehodné v čemž se berou, a tak na té minci jest mnohé lidské oklamání a to tím, jestliže kdy podle pruoby se uloží, po čem by brány býti měly, tehdy ihned na zrnu újma se činí při té minci a tak lidé na umenšení statku a škodě těch mincí jsú; a kdež prvé knížete lehnického mince sapovědína jest, ale tomu se srozumívá, že již groše tolské i zlaté na škodu lidskú mincuje, a protož aby podle předešlé zápovědi mince dotčeného knížete Fridricha na zlatých, na groších tolských ani na jiné žádné minci brána nebyla pod předešlou o to sněmem stavy svolenú pokutú a těch mincí jakožto pruské, marecké, markrabie Hanuše brandenburského, ač mělli by jich kdo co buď veliké neb malé, do času svatého Vácslava nejprvé příštího, jich vybyli, a po ten den více aby jich nebrali; též babek aby po svatém Vácslavě bráno nebylo jináče než po malém penízi, a J. M. Kr. na žádost stavuov opatřiti a to zpuosobiti ráčí, aby drobná mince u Hory Kutny ku potřebám lidským, pokudž možné, mincována byla.

#### Relátorové:

Petr z Rožmberka, Volf starší z Krajku oc, nejvyšší purkrabie pražský, Zdislav Berka z Dubé, nejvyšší hofmistr království českého, Jan starší z Lobkovic, nejvyšší sudí království českého, Hendrych svaté římské říše purkrabie v Míšni, hrabě z Hertenštejna na Andělské hoře, nejvyšší kancléř království českého, Adam z Šternberka na Zelené Hoře, Jan mladší z Lobkovic na Tejně Horšovském, krále J. M. a koruny české německých lén hejtman, Adam z Říčan na Zásmucích, Jan mladší z Valštejna na Točníce, Jan Bořita z Martinic na Smečně, Albrecht Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu na kadaňském zámku, nejvyšší kamermejstr, Fridrich purkrabie z Donína na Benátkách, Jeronym Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu na Lokti, Šebestian z Vejtmile na Chomútově, Arnošt z Krajku na Mladém Boleslavi, Jindřich Planský z Zíberka, Arnošt Jílemnický z Oujezdce a z Kunic, Ladislav z Lobkovic na Chlumci, maršálek dvoru krále J. M., Zikmund z Smířic, Jan starší z Valštejna na Újezdě, Ludvík Bezdružický z Kolovrat, Heralt Kavka z Říčan na Štěkni, Zbyněk Berka z Dubé na Strakonicích, nejvyšší mistr převorství českého, Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, Vilím Křinecký z Ronova na Libří, Lorenc Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu, Volf mladší z Krajku na Švamberce, Bohuše Kostka z Postupic, Jan z Bibrštejna na Kosti, Adam z Vartmberka na Zvieřeticích, Divíš Slavata z Chlumu a z Košmberka, Sebestian Hasištejnský z Lobkovic, Soběslav Pardubský z Miletníka, Jindřich Firšic z Nabdína z pánuov.

Jan Bechyně z Lažan na Pičíně, nejvyšší písař království českého, Jiřík z Gerstorfu na Cholticích, podkomoří království českého, Šebestian Markvart z Hrádku na Nekmíři, purkrabie karlštejnský, Bernard Žehušický z Nestajova na Rysmburce, purkrabie kraje hradeckého, Adam Řepicky z Sudomíře na Řepici, Zdeněk Malovec z Malovic na Chejnově, Volf z Vřesovic na Doubravské Hoře, hejtman hradu pražského a králové J. M. podkomoří, Piram Kapoun z Svojkova, Petr Chotek z Vojnína, krále J. M. prokurátor, Jiřík Vosovský z Adlaru, Václav Zehušický z Nestajova, Jan Byšický z Byšic, purkrabie hradu pražského, Mikuláš Hysrle z Chodou, Václav Valecký z Doupova, Václav Štítny z Štítného, Votík z Bubna na Březně, Jan Mladota z Solopisk, Petr Bechyně z Lažan, Bernard z Kornic, Petr Voselský z Dlouhé vsi, Zikmund Robmhap z Suché, Hynek Krabice z Vejtmile z rytířstva.

835. Littera regis Ferdinantii, uqualiten lad. dupissam Annam sporem, S. R. M. part abitum regis Ludonini rapnuta Bremiæ cum omnibus suls pretinentiis devolutum stigno pucto idem Ferdinandus in regem Boemiæ

19.77 dde19.18ept, 1546.17.Copia; in archivio c. 7. Ministenii progrebus internia Vindobone.

atio ario Nos, Ferdinandus, Dei gratia Romanorum next semper, Augustus, Hungarie, Boemie, Dalmatie, Croatie: rek : infans Hispenie: archidux Austrie. Lucemburgensis et Silesie dun. Lusatje marchio. Notum facinus his litteris universis, quemadmedum facto et permissu divino anno 1526 die decollationis Sancti Ioannis Baptista tristis et luctuosa res accedit, ita quod serenissimus princeps et dominus Ludovicus Hungariæ, Boemiæ rex, frater et affinis noster charissismus pro defensione religionis christians et repni provinciarumque et subditorum suorum fidelium director, conservatione (?) contra juratum et haereditarium, immanissimum totius Christianitatis hostem Turcam depugnans absque haeredibus et vivis excessite et thoc pacto regnum Boemies aliaeque provincise et incorporate prout marchignatus Moraviza, ducatus Silesize, superior et inferior marchionatus Lusatize cum, omnibus et singulis regalibus, dominiis, libertatibus ad cas spectantibus ad serenissimam ducissam et dominam Annam, Romanam, Hungariæ, Boemiæ reginam, conjugem nostram charissimam, tamquam germanam sororem, praenominati regis Ludovici divæ memoriæ et veram legitimam et naturalem haeredem, juxta indulta, libertates, privilegia et ordinationes imperatoris Caroli Quarti jure devolutum est, prout dictum privilegium id in se fusius complectitur et confinet; si ex regia prosapia et stirpe virilis aut muliebris sexus legitime procreatus memo superesset, ut libera electio regis Boemiæ statibus ejusdem regni et provinciis ei incorporatis et non aliter aut alio modo competat. Quae imp. Caroli 4º litterse datse sunt Praga anno 1348 indictione prima, septimo Idus Aprilis et regni anno 240. Et in litteris quoque regis Władislai domini patris nostri amantissimi augustæ memoriæ illud expresse appositum est: si prespotens Deus / regem Ludovicum e vivis nullis heredibus relictis evocaret, tunc secundum jura ordinationes, libertates et privilegia regni Boemiæ, reginam Annam, uxorem nostram suavissimam, veram haeredem regni Boemiæ esse debere. Quæ litteræ datæ sunt in arce Pragensi feria 6, post Epiphaniæ Anno 1510 regnorum Hungarici 20. et Boemici 38.

Quapropter ordines sape dicti regni supra nominatam conjugem nostram dulcissimam tamquam veram haeredem et reginam hujus regni juxta tenorem regni Boemiæ privilegiorum jurium, ordinationum et libertatum humiliter et obedienter agnoverunt et susceperunt, et nos post jam dictam conjugem nostram amantissimam tanquam veram haeredem pro rege et domino suo ex libera et bona voluntate elegerunt et susceperunt. Quam statuum promptitudinem et nostri in regem electionem et susceptionem dictis statibus eorum hæredibus et posteris favore et gratia nostra regia, nostrorum hæredum et futurorum compensaturi sumus. In ejus rei fidem et evidens testimonium sigillio nostro regio has litteras communiri jussimus.

Datæ in arce nostra regia Pragensi feria 3.\*) post D. Aegidii anno salutiferi partus 1545 et regnorum nostrorum Romanorum 15. et aliorum 19.

<sup>\*)</sup> In margine adscriptum: feria IV.

336 Die Stände von Böhmen legen in Folge des Reichstagebeschlusses von Worms bei König Ferdinand Verwahrung ein gegen die Befugniss der Reichsstände, Böhmen und seine Nebenländer in die Reichsanlagen einzubeziehen.

Dieses Aktenstück gehört vielleicht dem J. 1545 an. Archiv des k. k. Minist. des Innern in Wien.

Gnedigister Kunig! Nachdem Euer kun. Mt. uns Ständen ein Auszug derselben Artikel verreicht, was Euer Mt. derselben verordenten Commissarien auf den Reichstag von Wurmuss schreiben, haben wir Einsehung gethan und denselben vernommen und mugen bei uns nicht befinden, dass Euer kun. Mt. mit diesem Kunigreich und den zugethanen Landen in etwan dem, was allda gesucht wirdet, den Ständen des heiligen Reiches verpflicht sein sollten.

Gnedigister Kunig! Ausser dieser aller Behelf, so in derselben Euer kun. Mt. Commissarien Schreiben und Auszugen begriffen, befindet sich das bei uns, dass es die eltist Anlag sei, welche zu Nurmberg auf dies Kunigreich im Tausend vierhundert und 67. Jahr beschehen und nachfolgends alle andere Anlagen bis in das Tausend fünfhundert einundzwainzig Jahr beschehen, darüber auch nichts elters gewiesen wirdet, daraus zu verstehen ist, dass allda kein alt Herkomben oder Pflicht sei, weder auch das darbracht wirdet, dass die Ständ des Reichs auf Eur kun. Mt. als einen Kunig zu Beheim in solchen Hilfen was bewilligen oder anlegen Macht haben sollen; und noch viel weniger wirdet gewiesen, dass Euer Mt. Vorfordern, Kunig zu Beheim je zu solchem gedrungen worden sein, oder neben solcher ihrer Anlag je ein Hilf gethan sollten haben. Dann wo etwas solches wär, dieweil es nicht ein alte Sach, möchte es der Leut Gedächtnuss wohl erreichen, sonder mit was Euer kun. Mt. der kaiserlichen Durchlauchtigkeit und nicht den Ständen des Reichs mit diesem Kunigreich verpflicht, das alles ist von den vorigen Kaisern hochlöblicher Gedächtnuss ausmessen, und unser Privilegia solches in sich vermugen und ausweisen, des sich in nichten (was allda bei Euer Mt. gesucht wirdet) bei ihnen nicht erfindet. Demnach wir Euer kun. Mt. demuthigist bitten, dass Euer Mt. solchen ihren Anlagen auf dies Kunigreich nicht statt geben wellen, sonder weil Euer Mt. dieser Cron Privilegia wissen, für derselb kuniglichen Person uns dabei gnedigist handhaben und schützen.

Was Sonnenwald belanget, mugen die Ständ aus billichen Ursachen darzu nicht bewilligen, mit unterthänigister Bitt, Ihr Mt. geruhen ihnen es in Übel nicht aufnehmen.

### Seznam míst:

Anglia, 191, 203, 210, 226, 627.

Bavory, 62, 76, 77, 78, 79, 81, 118 až
168, 170, 173, 184, 191, 193, 195, 247, 249, 360, 397, 565. (Ostatně viz při bavorských knížatech). Bechyvský kraj, 7, 229, 515. Bělehrad srbský, dolní, 166, 168, 447, 503, 587. Bělehrad uherský čili horní, 8, 19, 28, 88, 89, 156, 159, 236, 256, 480, 505, 576, 608. Bendiky (vlašské), 433, 442, 447, 571. Benešov, 17, 53, 54, 66. Beroun, 515. Blankštejn, 22. Blatná, 1—10, 186, 191. Boleslav, 574. Boleslavský kraj, 10, 230, 515. Brabant 203. Brandenburk, viz Branibory. Brandýs n. L., 406, 407, 410. Branibory, 118, 136, 138, 636. (Ostatně viz při braniborských knížatech). Břeclava 494. Břevnov, 200. Brno, 90, 93, 97, 201, 523, 548, 586, 592. Brod Český, 204, 207. Brod Německý, 206, 207, 627. Broumov, 230. Brunšvík, 627. Brusel, 470. Budějovice, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 310, 311, 313, 815, 321, 834, 849, 353, 354, 420. Budin, 1, 4, 8, 15, 16, 19, 28, 110, 127 159, 166, 168, 185, 188, 236, 253, 478, 480, 490, 491, 504, 505, 537. Budišín, 112, 523, 592. Burgund, 203. Čáslav, 207, 515, 627. Čáslavský kraj, 231, 515, 583. Dánsko, 627. Sv. Dobrotivá (klášter) 280. Dobříš, 331. Dobrylug, 498. Domažlice, 334. Duchcov, 331. Esek (Esik), 447. Eslinky, 166, 249.

Fragenstein, 12.
Francie, 125, 140, 141, 170, 195, 433, 448, 470, 589, 596, 607.
Francouzeko, viz Francie. Frankfurt, 14. Freiberk, 377, 383. Gorice, 407, 584. Gota, 166. Grünhain, 230 Guntersdorf, 205. Hág, (Hagán), 480. Hainburk, 70, 166. Helfenburk, 189. Hlohov, 110, 111, 188, 268, 565, 569. Hluboká, 284. Holejč, 365. Hollabrunn, 205. Holityn, 627. Horaždějovice, viz Horažďovice. Horazdovice, 5, 6, 253.

Hory Kutny, 1, 21, 23, 24, 25, 43, 48, 76, 114, 178, 200, 204, 207, 264, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 205, 265, 410, 426, 444, 474, 474 283, 305, 365, 410, 425, 445, 449, 474, 499, 500, 502, 516, 529, 534, 559, 588, 604, 618, 622, 636. Hradec Jindřichův, 7, 9, 26, 54, 78, 159. Hradec Startente, 7, 9, 20, 64, 65, Hradec Králové, 24, 380, 515, 619. Hradecký kraj, 230, 515. Hradec Štýrský, 431. Hradiště hory Tábor, viz Tábor. Hranice (v Moravě), 532. Cheb, 83, 199, 231. Chorvatsko, 503, 505, 608. Chotesov, 230. Chrudim, 515. Chrudinský kraj, 231, 515. Jáchymov, (Jochmtál), 2, 3, 77, 81, 261, 350, 385, 395, 397, 530. Jihlava, 177, 184, 186, 189, 200, 206. Inšpruk, 10, 11, 12. Sv. Jan pod Skálou, 280. Javor, 511, 616, 533. Jičiněves, 436. Italie, 166, 192, 194, 433.

Kadaň, 4, 260, 265, 280, 306, 807, 341, 422, 423, 424, 425, 426, 572.

Falcko, 165, 179, 264, 269, 397, 489, Kamenná Voda, 437.
627.

Flandry, 203.
273, 284, 437, 563, 568, 618, 621, 635. Kladruby, 280. Kladsko, 46, 310, 445, 449, 627. Klatovy, 24, 121, 124, 131. Klič (Klissa), 503. Kolin, 260, 341, 342, 343, 344, 603, 627. Komárno, 83, 91, 181, 505, 586, 587, 605, 526, 608. Korneuburg, 205. Korutany, 135, 184, 208, 511, 534, 535. Kostelec, 574. Košice, 480. Kouřim, 24, 25, 48, 515, 619. Kouřimský kraj, 515. Krajina, 135, 184, 511, 534, 535, 607. Krakov, 118. Kremže, 64, 431. Křivoklát, 260. Krňov, 165. Krumlov, 53, 186, 191, 193, 200, 254, 270. Kynžvart, 886. Kutná Hora, viz Hory Kutny. Lečice, 3. Lehnice, 564, 565, 569, 583, 602, 603, 629, 632, 686. Levoč, 505. Libiice (ve Slezsku), 99, 101, 102, 109, 111. Linec, 53, 55, 61, 78, 299, 305, 494, 500, 502. Lipovice, 437. Litomerice, 515, 619, 629, 633. Litoměřický kraj, 230, 515. Litomyšl, 407, 409. Litva, 186. Livonsko, 166. Lubno, 114, 116, 523. 592. Lucemburk, 35, 57, 68, 179. Lučice, 1. Lužice, 20, 38, 43, 112, 113, 116, 224, 233, 817, 363, 363, 377, 883, 404, 462, 470, 482, 488, 499, 502, 510, 511, 513, 516, 523, 531, 533, 551, 562, 583, 584, 588, 589, 592, 600, 601, 602, 616, 636. Mantova, 408.

```
Mazovsko, 265, 269.
Melnak, 567, 571.
Milévsko, 229.
Milen, 133, 377, 383, 565.
Moháć, 5, 6, 8, 19.
Morava, 17, 33, 69, 84, 89, 90, 92, 96,
   97, 98, 100, 104, 109, 159, 162, 177
178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 201
   203, 206, 224, 233, 240, 241, 246, 270, 273, 299, 317, 320, 326, 328, 340, 353,
   363, 387, 399, 404, 412, 417, 419, 424, 461, 462, 470, 482, 483, 490, 491, 493,
   494, 496, 497 499, 503, 505, 510, 511,
   513, 516, 523, 531, 538, 538, 541, 544,
   546, 548, 551 558, 560, 562, 583, 584,
   587, 588, 589, 592, 600, 601, 616, 617,
   636.
Most, 230, 330, 436.

Myto Vysoké, 407, 409.
NakH, 230.
Německo. (Zmínky o sněmích říšských
   najdeš při slovech: Norimberk, Řezno,
Špíra a Vurmus.)
Nepomuk, 426.
Nepomyši, 172.
Norimberk, 119, 129, 280, 544, 547, 548,
   554, 556, 637.
Nová Ves (Neudorf u Plané), 386.
Nymburk, 191, 341, 342, 515.
Ohražení České, 229.
Olomouc, 90, 186, 201, 528, 592.
Opava, 180, 263, 268.
Opoli, 263, 313, 330, 409, 628.
Osek, 331.
Ostřihom, 162, 505, 576, 608.
Pardubice, 341,
Pasov, 350.
Perekop (Příkop), 186.
Pešt, 16, 19, 28, 127, 170, 441, 480, 488, 505, 547.
Pavia, 194.
Petikosteli, 19, 576.
Piacenza (Placentia), 192, 194.
Pisek, 306, 413, 515.
Pivoňka (klášter), 230.
Plasy, 230.
Plzen, 10, 25, 48, 76, 230, 420, 515, 619,
   632.
Plaenský kraj, 125, 180, 181, 230, 488,
   515.
Počátky, 417.
Podbrdský kraj, 230, 515.
Poděbrady, 191, 260, 497, 608, 627.
Polerady, 486.
Polná, 187.
Polsko, 13, 54, 106, 107, 108, 109, 111,
 118, 120, 125, 134, 136, 138, 140, 141, 185, 188, 253, 317, 345, 350, 357, 377,
   383, 492, 507, 550, 589.
Poznaň, 345.
71, 78, 82, 85, 124, 128, 130, 181, 143, Strahov (klaš
144, 145, 145, 147, 151, 158, 167, 170, Strakonice, 18
144, 145, 145, 147, 151, 158, 167, 170, Sušany, 437.
```

```
319, 380, 381, 383, 384, 385, 314, 318, 410, 411, 415, 426, 440, 450, 454, 455, 456, 474, 486, 487, 493, 496, 498, 499, 500, 502, 522, 529, 531 534, 620, 625, 626, 630, 632.

Prachenský kraj, 230, 399, 418, 445, 488,
Pražský kraj, 125.
Prepurk, 1, 4, 5 7, 8, 9, 161, 164, 168, 184, 263, 6014, 549, 576, 6034
Přistupín u Českého Brodu, 574.
 Prusko, 166, 185, 686.
Ráb, 28, 608.
Rabi, 125, 130, 156.
Rabštýn, 477, 566.
 Rakousy, 36, 57, 66, 67, 69, 70, 87, 106,
108, 110, 123, 136, 208, 299, 322, 382, 350, 363, 397, 407, 413, 431, 471, 499, 504, 505, 511, 531, 533, 534, 535, 538, 547, 556, 595, 596, 607, 608.

Rakovnický kraj, 230, 515.
Rakovník, 343, 515.
Ratibor, 268, 409, 628.
Ročov, 230.
Rocycany, 155, 307.

Roudnice, 476.

Roupov, 137.

Rusko, 186, 377, 388.

Rezno, 248, 250, 302, 360, 366, 480, 507, 508, 537.
507, 508, 537.
Sasko, 76, 114, 115, 125, 183, 136, 138, 142, 165, 169—174, 336, 346, 357, 498.
(Ostatně víz při saských knížatech.)
Sedičany, 515.
Sedmihradske, 166, 504.
Skalics (v Moravě), 865, 532.
 Skotsko, 627.
 Slabnice, 62.
 Stane. 515.
Slánský kraj, 230, 290, 515.
Slavomsko ("Slevanská země"), 431, 441,
Stavorsko ("Slevanská země"), 431, 441, 442, 503, 505, 608.

Slezko, 33, 43, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 114, 115, 159, 165, 175, 177, 180, 184, 185, 187, 190, 196, 197, 198, 224, 233, 240, 241, 246, 263, 270, 317, 320, 350, 358, 360, 363, 377, 383, 399, 404, 440, 461, 462, 470, 477, 482, 483, 499, 510, 511, 513, 516, 532, 533, 551, 562, 583, 584, 588, 589, 600, 601, 602, 616, 628, 683, 683
      601, 602, 616, 628, 682, 686.
Soběslav, 58.
Somenwald, 688,
Store Hrady (v. Uhřích), 164, 505, 608.
Strahov (klášter) 230.
Strakonice, 189, 191.
Strážnice, 586.
```

```
Svidnice, 105, 108, 110, 111, 188, 350,
    511, 516, 531, 538.
Sonvald, 336.
Sopron, 164, 253.
Spanely, 67, 156, 203, 397.
Spira, 14, 507, 508, 513, 537, 578, 583,
    595.
 Stokerava, 205.
Strubina, 124, 131.
Styrsko, 135, 208, 431, 511, 534, 535.
 Svýcarsko, 192, 589.
Tábor, 7, 25, 48, 53, 54, 78, 178, 306,
515, 619, 632.
Tachlovice, 437.
Tachov, 77, 360, 286, 412.
 Tata, 505.
 Tepla, 230.
 Tyben (v Uhřích), 258.
The čněk, 437.
Třieboží, 198.
 Trendin, 159.
 Trnava, 164, 561
 Turecko. (O válkách tureckých v Uhřích
Turecko. (O zákách tureckých v Uhřích a Rakousích vís pod těmíto jmeny).

Tyroly, 203, 208, 471, 511, 524, 556.

Ukry, 17, 20; 28, 38, 34, 58, 60, 61, 62, 69, 78, 82; 83, 84, 65, 87, 89, 91, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 113, 127, 156, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 170, 173, 180, 184, 185, 188, 189, 191, 195, 196, 236, 240, 247, 248, 249, 250, 295, 299, 301, 317, 832—326, 345, 347, 355—357, 361, 877, 888, 401, 402, 403, 405, 408, 414, 442.
    401, 402, 403, 405, 408, 414, 442, 447, 471; 478, 479, 480, 481, 482, 488,
    490, 491, 499, 503, 504, 505, 506—
509, 537, 589, 546, 547, 548, 575—
578, 595, 596, 597, 606, 608.
 Vdoov, 478, 481.
 Valdsan, 1.85, 179, 284, 241, 264, 269,
    456.
 Varadin, 166.
 Varšana, 118.
Vesce (kr. Budejov.), 229.
Viden, 28, 66, 70, 160—164, 177, 181, 188, 808, 882, 897, 407, 547, 608, 629.
 Viltpack, 53.
Virtemberk, 203, 397.
 Vltavský, kraj, 7, 230, 513.
Fadieny, 806.
Welfanbyll, 627, 628.
Volovice, 204.
 Vratislav, 68, 99, 110, 112, 114, 115,
    116, 188, 251, 252, 266, 345, 630.
Vurmus, 480, 596, 606, 612, 631, 637.
Vyšehrad (v Ühřích), 480, 505.
 Zbraslav, 230.
 Zhořelice, 112, 350, 523, 589, 592.
Znojmo, 11, 206, 308, 317, 318, 321, 326,
 Žatec, 24, 25, 26, 48, 76, 230, 342, 380,
    515, 619,
 Žatecký kraj, 230, 502, 515.
Žitava, 523, 592.
```

## Seznam osob.

z Adlaru, viz Valkoun. z Adlaru, viz Vosovský.

Bezdružický, viz Kolovrat.

Adrspach z Dubé a z Lippého a z Ná- z Bibrštejna na Fridlantě Joachym, 523, chodu, Jan, 523, 553.

Albrecht, kníže Rakouský, 69, 178. Albrecht, kniže Rakouský, 69, 178.

Amcha z Borovnice Václav, 24, 25, 48.

Anděl z Ronovce, Zikmund, 620, 618, 632.

Anna, manželka Ferdinanda I., 19, 23,
28, 29, 58, 59, 64, 66, 69, 72, 84, 87,
89, 90, 92, 96, 97, 99, 101, 102, 105,
113, 169, 177, 201, 202, 203, 205,
209, 222, 225, 472, 475, 636.

Arkleb, viz z Boskovic. Arkleb, viz z Boskovic. Augšpurský biskup, 49, 165. z Aueršperku (? "Augsburger") Jiří, 212 z Auršperku a na Šenberku, Jan, 99 101, 102, Badenský markrabě Filip, 49, 165. Bamberský biskup, 49, 165. Banfy Ladislav, 597. Barchanec z Baršov, Bernart, 498, 542, 619. Bathiany, 204. Bavorský kníže Bedřich, 49, 154, 165, 179, 192. 179, 192.

Bavorský kníže Ludvík, 54, 78, 119, 121, 124, 125, 128, 129, 180, 187, 143, 144, 149, 164, 155, 169, 172, 360.

Bavorský kníže Vilém, 76, 78, 119, 121, 125, 128, 143, 144, 149, 154, 165, 170, 191, 193, 194, 249, 360.

Bavorský kníže Oto Jindřich, 49.

Parazzií kníže (Vilém a Ludvík) 13 Bavorští knížata (Vilém a Ludvík), 13, 20, 29, 47, 49, 70, 77, 79, 81, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 134, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 167, 173, 184, 196, 247, 249, 253. Bedřich II., císař Německý, 23. Bedřich III., císař německý, 10. Bedřich, falckrabě, 489. Bechyně z Lažan a na Pičíně Jan, 9, 24, 395, 498, 523, 529, 542, 553, 592, 620, 636. Bechyně z Lažan, Mikuláš, 523, 542. Bechyně z Lažan, Petr. 553, 620, 636. Beneda z Nectín na Libni, Jan, 474, 523, 529, 542. Beneda z Nectin, Václav, 542, 558. z Benten Adolf, 592. z Bergova, 204. Berka z Dubé Jindřich, 6, 8, 368. Berka z Dubé, Zbyněk, 496, 541, 553, 561, 591, 597, 600, 620, 636. Berka z Dubé a Lipého Zdislav, 9, 21, 26, 30, 47, 75, 78, 81, 127, 157, 160, 206, 210, 226, 256, 475, 496, 498, 519, 522, 529, 532, 541, 567, 586, 591, 616, 620, 632, 633, 636.

Beřkovský z Šebířova, Jindřich, 523, 542, 591, 592. Beřkovský z Šeběrova, Radslav, 9, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 47, 75, 78, 127, 161, 207, 256, 268, 300, 342.

z Běšín Ladislav, 498. 542. z Bibrštejna na Kosti, Jan, 636. z Binova páni (Špinové), 22. Bohdanecký z Hodkova a na Žlebích, Kuneš, 523, 529, 542, 553. Borež ze Lhoty, Jan, 24, 25, 48, 331, 454. Bořita z Martinic, Jan, 496, 553, 591, 619, 620, 636. Bořita z Martinic, Volf, 542. Bornemisa, 8, 204. Boryně viz Boreň. z Boskovic a na Třebíči, Arkleb, 30, 92. Bošinský z Božejova, Diviš, 542. Brandenburský, viz Braniborský. Braniborský kurfiřt, Jáchym, 13, 49, 54, 136, 138, 165, 264, 269, 546, 547. Braniborský markrabě, Jiří, 8, 18, 38, 62, 78, 172, 181, 204, 210, 212, 222, 225, 330, 409. Braniborský markrabě Kazimír, 165, 166, 178, 180, 192, 203, 206, 208, 210, Dyr z Tarnowa, Jan, 592, 212, 222, 226. Březenský, viz z Vartmberka.
Březenský z Náchoda, Jindřich, 589, 592.
Brizenský biskup Sebestian, 12.
Brozanský, viz z Vřesovic.
Bruntálský viz z Vrbna. Brunšvičtí knížata, 49. Bryknar z Brukštejna, Albrecht, 498. Bryknar, Hanuš, 3. Bubla z Meziklasí, Václav, 542. z Bubna Otik, 586, 589, 636. Budský z Varnstorfu, Jiří, 523. z Burbonu, vévoda, 194. z Burkhauzu, Mikuláš, 592. Byšický z Byšic, Jan, 498, 523, 542, 553, 592, 620, 636. Byšický z Byšic, Jiří, 553. Cacerda Michal, konšel Pražský, 21. (Primas Nového města) 279. Cahera Havel Žatecký, 288, 306, 307. Ceteňský z Cetně Jiřík, 522, 618. Cetrys z Kynšperku, Oldřich, 5, 6, 16, 173, 523. Cordova, viz Kordova. Čakovský z Jinočan, Ondřej, 553. Castolor, viz z Dlouhévsi. Cech z Prostibors, Jindřich, 454. Čejka z Olbramovic, Jan, 498, 584, 591, 592, 599, 616. Černčický z Kácova, Arnošt, 523. z Černemblu, 205. Černín z Chuděnic, Diviš, 521. Černobýl Mikuláš z Žatce, 24, 25, 26, 380, Czkowský ze Sulevic, viz Kaplíř. z Degenberku Jan, 79, 137, 138, 139, 143, 144, 146, 148, 168. z Dechvic Dětřich, 166. z Ditrichiteinu Zikmund, 55, 58, 70, 71 87, 167, 178, 250. Divišovský z Prošovic, Martin, 551, 612,

Dlask ze Vchynic, Jiří, 523, 529, 553. 619, 620. Dlask ze Vchynic, Václav, 521, 523. z Dłouhévsi, Castolor, 380.
Dobřenský z Dobřenic, Jan, 9, 498.
Dobřenský z Dobřenic, Zdislav, 542. Dobrohost z Ronsperka, 81.

Dohalský z Dohalic, Mikuláš, 551, 553.

Dohalský z Dohalic, Václav, 496, 520, 542. Domináček, viz Duchek. z Donina na Benátkách, purkrabě, Bedřich, 380, 522, 529. 636. z Donina na Roztokách purkrabě, Jan, 379, 411, 520, 522, 531, 542. z Doupova, viz Valecký. Dozický Jan, 553. Drachovský Jindřich, 561. Dubanský z Duban na Liběšicích, Karel, 331, 437, 498, 528. z Dubé, viz Adrspach. Dučický z Sudomíře, Petr, 620. Duchek (Domináček) z Malé Strany, 48, 76. Duchek z Semechova, 495, 619, 632, 633. z Eberstorfu Reinprecht, 531, 534. z Eicinku Kryštof, 204, 538, 540, 542, 558, 562, 600. Ek z Randeku, Linhart, doktor, 119, 191, 193, 194, 195, 360. Elpognar z Dolejšího Šenfeldu, Hanuš, Faber, biskup vídenský, 629. Falcký kurfiřt, 49, 165, 170, 246, 264, 269, 397. Fhleký, kurfiřt Ludvík, 397. z Felsu Linhart, 586. z Felen Linhart, 586.
Ferdinand I. (arcikníže Rakouský, pak král Český a Uherský), 1, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28—31, 38, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 69—73, 76, 77, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 96—99, 101, 102, 105, 106, 109, 111—113, 116, 119, 125, 134—136, 138, 142, 145, 147, 151, 153, 156, 157, 160—167, 169, 170, 172—177, 186, 190, 191. 169, 170, 172—177, 186, 190, 191, 195—198, 201—203, 205, 209, 213, 222, 225, 229, 231, 235, 240—247, 251, 252, 254, 256, 257, 261, 268, 272, 281, 295, 297, 298, 300, 318, 383, 343, 349, 353, 399, 418, 414, 427, 428, 440, 445, 473, 478, 479, 488, 490, 491, 499, 502, 544, 554, 555, 582, 593, 595, 605, 630, 631, 686. z Fictum, páni 440. z Fictum na Novém Šumburce Hanuš, 523, 543, 567. z Fictum Jindřich 204. z Fictum Opl, 5, 9, 24, 25, 26, 30, 47, 75, 78, 127, 161, 167, 186, 207, 210, 211, 222, 226, 381.

Fikar z Vratu, Jakub, 379, 411, 574, 586, 619, 633. Firšic z Nabdína, Jindřich, 496, 520,

619, 620, 636.

Fremut z Krásného Dvora, Oldřich, 542. z Jandorfu Kryštof, 330, 542. z Frundsherku Jiři, 166, 194, 195. z Firstenberka, Bedřich. 73. z Gerstorfu na Dohšicích, Jan, 592. z Gerštorfu na Cholticích, Jiří, podkomoří, 491, 523, 529, 541, 545-592, 620, 632, 636. Griespek z Griespachu, Florian, 553, 592. Gritti Ludvík, 347, 348, 397. z Gutenštejna Albrecht, 78, 81, 271, 331 500, 591, 605, 618. z Gutenštejna Volf, 207, 271, 498, 522. z Hardeku Jan, 68, 99, 113, 117. z Hardeku Oldřich, 9, 86. z Harrachu Linhart, 62, 73, 86, 160. z Hartenstejna viz z Plavna. Hasistejnský, viz Lobkovic. v Hangric Delfin, 397. Hawerie na Všebořicích, Jan, 529. Hangeie z Biskupic, Václav, 9, 46, 380, 592. Harmbury Jan, kněz a vychovatel synů Ferdinanda I., 633. z Hamburku, viz Zajíc. z Helfenstejna Oldřich, 73. z Henneberku Berchtold, 212, 228. Marsa z Liboslavě, Petr, 591. Illohovský kníže Kazimír, 197. Illožek ze Žampachu, Jindřich, 6, 8, 9, 24, 75, 256, 268. Hodějovský z Hodějova, Jan starší, 395. Hodějovský z Hodějova, Smil, 521. z Hodišova, viz Konáč. Hofkyrchar z Kolmice, Václav, 295. z Hohenlohe, 627. Hostounský z Rabštejna, Václav, 553, 561. z Hradce, Adam, nejv. kanclíř, 7, 8, 9, 21, 24, 26, 30, 47, 54, 75, 78, 81, 84, 123, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 144, 145, 160, 167, 177, 206, 210, 226, 256, 268, 295. z Hrádku, Humprecht, 592, 620. z Hrobčice Jeronym, 498, 542. Hroch z Mezilesic, 553. Hruška z Března, Jakub, 496, 498, 521, 523, 542, 553, 620. Humburk Oldřich, 331. z Hustiřan, viz Chvalkovský. Hysrle z Chodův, Mikuláš, 26, 30, 161, 176, 284, 331, **542**, 636. Chlumčanský z Přestavlk, Václav 454. z Chmelic, viz Jakubec. z Choconic Jindřich z Hor Kuten, 24, z 25, 275, 277. Chotenský Jan, mistr, 288, 307, 591. Chottický z Újezdu, Pavel, 268. Chotek z Vojnan, Petr, 521, 542, 553, 592, 620, 636. Chvalkovský z Hustéřan, Jan, 542, 553. Jagenreitter Zikmund, 78. Jakub "od kosů" (?), primas Starého města Pražského, 280. Jakubec z Chmelic, 454. Jan z Jenu, Martin, 523. Jan, kazatel v kapli Betlemské, 398. Jan Slepý, král Český, 69. Jan markrabě Moravský, 11.

z Janovic, viz Spetle. Janovský, 24. Janovský ze Soutic, Petr, 496, 632. z Javořice Tomáš, 619. Jeníšek z Újezda, Jan, 498, 618. z *Jenu*, viz Jan. Jilemnický z Oujezdce a z Kunic, Arnošt, 498, 520, 522, 541, 551, 553, 618, 620, 636, od sv. Jiří a z Penzinku, Frant., hrabě-, (Jörger), 5, 6. hrabata, 253.
 Jiří z Poděbrad, král Český, 178, 258, 420.
 Jirka z Násilé, Jiří, 440. z Johndorfu viz Jandorf. Kadrman z Kelče, Jakub, 551. Kalenice z Kalenic Jan, 496, 553. Kamejcký ze Lstiboře, Vilím, 542, 619. z Kapi Hory, viz Vršovský. Kapliř ze Sulevic, Čížkovský, Albrecht, 592, 620. Kaplíř ze Sulevic, Chotoměřský, Albrecht, 496, 522. Kaplíř ze Sulevic, Jan, 542. Kapoun ze Svojkova, Piram, 494, 495, 498, 520, 523, 529, 531, 540, 542, 553, 586, 591, 592, 599, 612, 616, 620, 633, Karban Jan, konšel pražský, 21. Karel IV., 11, 23, 36, 179, 255, 256. Karel V., císař, 73, 74, 246, 440, 447, 448, 470.

Karlik Mikuláš, 334.

Kavka z Říčan, Heralt, 413, 521, 551, 553, 618, 620, 636. Kekule Oldřich, 496. Klatovský Martin, mistr, probošt kolleje veliké 398. Klenovský z Klenového, Vilém, 542, 592, 620. Klenovský ze Ptení, Gabriel, 523, 542, 592, 620. Knor z Ukunrotu, Vavřinec, 592. Koc z Dobrše, 124, 125. Koc z Dobrše František, 136, 155, 254. z Kokeric Kašpar, 116. Kolinský arcibiskup a kurfiršt, 49, 165. z Kolovrat Jan, 9. Kolovrat Bezdružický na Košatkách, Jan, 498, 522, 529, 541, 553. z Kolovrat Bezdružický, Jetřich, 542. z Kolovrat Bezdružický Ludvík, 522, 541, 551, 553, 591, 620, 636. z Kolovrat Krakovský, Albrecht, 496, 521. Kolovrat Nakovský, Jan, 619. Kolovrat na Novém Hradě, Hynek, 620. Komedko Jiřík, 589, 599, 616. Konáč z Hodišova Mikuláš, 26, 30. z Koneric Jindřich, 395, 398, 530. Kopáč z Dračova, Jan, 620. z Kordovy (Corduba) Petr, 229. z Kornic Bernard, 636. Kostka z Postupic a na Litomyšli, Bohuš, 496, 520, 522, 529, 561, 618, 620, 636. Kozel z Pokštejna Jan, 380.

Kozlovec Martin, 47.

Krabice z Veitmile, Hynek, 395, 633, 636. Krabice z Veitmile a na Chomutově, Sebestián, 9, 26, 30, 78, 80, 81, 148, 161, 170, 207, 268, 331, 395, 436, 498, 521, 522, 529, 542, 589, 591, 612, 618, 620, 632, 633, 636.

Krajíř z Krajku Arnošt, 496, 522, 574, 620, 636. Krajiř z Krajku, Kunrát, 8, 9, 10, 24, 78, 81, 251, 252, 289, 290, 407, 410. Krajiř z Krajku na Točníku, Volf mladší, 437, 521, 522, 591.

- a na Švamberku, Volf mladší, 620, 636. Krajíř z Krajku, na Nové Bystřici a Lantštejně, Volf starší, 479, 491, 522, 529, 541, 553, 562, 567, 591, 620, 636. Krakovský, viz Kolovrat. z Kraselova Václav, 9. Křinecký z Ronova a na Ledcích, Jan starší, 522. Křinecký z Ronova na Rožďalovicích, Jan mladší, 618. Křinecký z Ronova, Vilém, 522, 542, 620, 636. Krňovský markrabě Jiří, 165. Kuna z Kunštátu, Vilém, 30, 523, 592. z Kúnic viz z Újezdce. z Kúnovic na Uherském Brodě, Jan, 30, 268. z Kunštátu, viz Kuna. z Kunstatu, viz Zajímač. Kutnauer Jindrich, 6, 176, 204. z Kuřího, viz Tatek. z Kyjovic Jan, 31. Lahvička Samuel z Kutné Hory, 48. Lažanský Václav, 440. Lehnický kníže Bedřich, 165, 170, 197, 565, 583, 629, 632. z Leisnic, 171, 172, 173. Lhotský z Zásmuk, Heřman, 620. z Lichtnětejna, Jan, 523. z Lichtenštejna Karel, 627. Litoborský z Chlumu Jan, 25, 48, 75, 127, 337, 351, 491, 523, 529. Litoměřický farář, Václav, 307. z Lobkovic na Bílině, Jan, 437. z Lobkovic a na Maštově, Jan mladší, 498, 522, 529, 541. z Lobkovic na Tejně Horšovském, Jan mladší, 553, 591, 618, 632, 633, 636. z Lobkovic na Zbiroze, Jan starší, 474, 496, 498, 522, 529, 541, 553, 567, 591, 620, 632, 633, 636. z Lobkovic Hasištejnský, Bohuslav Felix, 542, 591, 620, 636. z Lobkovic Hasištejnský, Jindřich, 498. 553. z Lobkovic Hasištejnský, Kryštof, 498. z Lobkovic Hasištejnský Šebestian, 686. z Lobkovic na Chlumci, Ladislav Popel, 496, 498, 520, 521, 522, 531, 542, 553, 591, 619, 620, 636.

z Lobkovic Litvín Popel, 496. Lochmaier Kašpar, 360. z Lomnice Jindřich, 30, 523. z Lomnice a na Mezeříči, Václav, 113, 117. z Losensteinu Řehoř, 160, 247.

ze Lstiboře, viz Kamejcký. Neideker, 628. Lublańský biskup, 161.

z Ludanic, Půta, 523, 592.

Ludvík, král Český a Uherský, 4, 5, 6,
7, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, Niary Ferenc (František), 597. 28, 32, 38, 42, 43, 58, 64, 69, 80, 83, 84, 94, 100, 110, 149, 156, 173, 177, 178, 179, 181, 189, 234, 236, 252, 335, 503. z Lungvic Jan, 523, 542. Macer Jan, kněz podobojí, 288. Malcan z Krupe, 170, 207, 208. Malcan na Wartmberce, Joachim, 592. Malešický z Černožic, Václav, 498. Malovec z Chejnova na Vintrberce, Petr, 591, 592, 620. Malovec z Malovic na Chejnově, Zdeněk, Malovec Dřítenský z Malovic, Jan, 618. z Malovic, viz Škorně. Marie, králová Česká a Uherská, 22, 38, 54, 56, 62, 68, 125, 164, 168, 170, 184, 246. Markéta arcivévodkyně Rakouská, 156. Markéta, vévodkyně Rakouská, 11. Markvart Linhart, 24, 48. Markvart z Hrádku na Nekměří, Šebestian, 498, 523, 529, 542, 553, 592, 620, 636. z Martinic viz Bořita. Matoušek z Kateřovic z Kouříma, 24. Matyáš, král Uherský, 10, 89. Mazen na Hradištku (? Gradis), Hauk, 592. Maxmilian I., císař Německý, 10, 11, 38. Medek z Krymlova, Václav, 591, 619, 633. Meklenburský vévoda Jindřich, 165. Melchisedech, viz z Vostrovačic. Mezenský Oldřich, 21. Mezeřický z Lomnice, Jindřich, viz z Lomnice. Mičan z Klinštejna, Václav, 542. z Michnic, viz Pauzar. z Milenu Vilém, 116. z Minkvic Jan, 13, 14, 114, 115, 116, 395. z Minkvic Kašpar, 13, 114, 115, 116. z Minkvic Mikuláš, 14, 116, 117. z Minkvic, 627. z Minsterberka, kníže Karel, 2, 8, 22, 49, 53, 54, 55, 61, 69, 70, 78, 84, 86, 87, 126, 155, 169, 293. 2 Mitrovic, viz Vratislav. Mladějovský Jindřich, 189. Mladota ze Solopisk, Jan, 592, 636. Mohučský arcibiskup a kurfiršt, 49 165. z Mořenovic Štěpán, vyslanec kutnohorský na sněmu, 277.

Mrdčeký z Noskova, Jan, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 70, 71, 78, 80, 82, 84, 87, 135, 141, 147, 169.

Muchek z Bukova, Jan, 10, 498, 523, 542, 620, Petr, 561. Myška ze Žlunic, Smil, 520, 542, 620. z Násilé, viz Jirka. Nebilovský z Nebilova Smil, 496, 542. Nebřehovský z Nebřehovic, Jan, 553.

z Nectin, viz Beneda.

z Nostvic Oldřich, 523, 531, 592. Nykodem z Šentálu, Jan, 121, 124, 132, Olomúcký biskup Stanislav, 21, 30, 180, 210, 222, 226. Olomúcký biskup, 571, 600. Opit, viz Opyt. Opolský kníže Hanuš, 263. Opyt z Maličína, Jan, 498, 523, 542, 553, 620. z Orsáku, 204. Osečanský z Osečan, Vilím, 523, 592. z Ottretorfu Sixt, 551, 559. z Ottrštorfu, viz Zvonek. Pamfilus Jan, 591, 619. Pardubský z Miletinka, Soběslav, 636. Pasovský biskup, 49, 248, 409. Pašek z Vratu, Jan, 21, 24, 25, 26, 30, 48, 76, 82, 127, 151, 178. Pauzar z Michnic, Oldřich, 440, 589, 592. z Pernštejna Burian, 397. z Pernštejna a na Helfenštejně, Jan, 30, 92, 139, 288, 305, 445, 491, 522, 529, 541, 545, 582, 589, 591, 620. 290, 293, 331, 337, 341, 342, 851. Pětipeský z Krásného Dvoru, Vác Václav. 454, 496, 523, 529, 541, 542. Pflug Hynek, 271. Pflug z Rabštejna, Hanuš, 2, 9, 10, 25, 47, 75, 77, 78, 80, 81, 148, 204, 207, 291, 292, 293, 294, 331, 386, 412. Pflug z Rabštejna, Kašpar, 386, 498, 522, 541, 553, 620. Pflugové z Rabšteina, páni, 130, 131, 134, z Pincenova Ludvík, 79, 139, 146, 148. Placký Jiří, mistr, probošt kolleje Všech Svatých, 398. z Plenice Jan, 387. Planknar z Kynšperka, Volfart, 9, 26, 30, 161, 207, 342, 368. Plánský ze Ziberka, Jindřich, 494, 495, 498, 522, 541, 553, 591, 620, 636. z Plavna, 336. z Plavna a z Hartenstejna, Hendrych, 498, 522, 529, 541, 553, 567, 591, 620, z Ploskovic Jiří, 619. Podstatný z Prusinovic, Hynek, 592... z Pokštejna, viz Kozel. z Polheimu, Zikmund Ludvík, 58, 55, 57, 58, 64, 71, 78, 84, 87, 135, 167, 247, 249. Polský král Kazimír, 177. Polský král Zigmund, 13, 54, 118, 125, 134, 136, 138, 140, 141, 845, 357, 550. z Potnětejna, viz Žampach. z Práchňan Michal, 277. z Práchňan Mikuláš z Kutné Hory, 26, 271, 272, 274, 275. Pražma z Bílkova, Petr, 592.

Pražská kapitula, 230. Přech z Čestic (Čechtic), Vilém, 498. 523, 529, 542, 592, 620. Přech Lčovický z Čestic, 542. Přestický Jan, mistr, 307. z Prostiboře Oldřich, 26, 30, 542. z Prostiboře, viz Čech. Prusinovský z Víčkova, Vilím, viz z Víčkova. z Puchaimu Jiří, 55, 57, 58, 62, 71, 87, 135, 167 Purkrábek Šimon z Plzně, 25, 48, 76. Rabenhaupt, viz Robmhap. Rábský biskup, 204. z Rabštejna Host., 271. z Rabštejna, viz Hostounský. z Rabštejna, viz Pflug. Radkovec z Mírovic, Oldřich, 186, 189 191. Rajchl z Rajchu, Jetřich, 619. Ramsperg (?) z Dyrskovic (?) a na Klingenhauzu Jan, 592. Radslav, viz Beřkovský.
Rašín z Risenburka, Jan, 620.
Rašín z Risenburka, Petr, 440.
z Rechenberka Jan, 204.
z Reicenštejna, Jan Jiří, 561. Rendl z Oušavy, Mikuláš, 523, 529, 542, 559. Ricius, doktor, probošt kapituly Tridentské, 210, 226. z Risenburku, viz Rašín. z Risenberka a ze Švihova, páni, 125, 126, 130, 131, 145, 194, 204. z Risenberka a ze Śvihova, Břetislav, 26, 30, 83, 118, 119, 121, 126, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 156, 160, 164, 193, 206, 253, 289, 290, 360, 440, 454, 476. Risenberka a ze Švihova, Jan, jinak Puta, 476, 542, 553. z Risenberka a ze Švihova, Jindřich, 3, 8, 126, 132, 134, 137, 143, 144, 152, 184, 186, 192, 193, 368, 476, 553. z Risenberka a ze Svihova, Vilém, 4, 24, 61, 121, 131, 153, 155, 159, 253, 440, 454, 477, 498, 522, 529, 553, 561, 571, 636 Robmhap (Rabenhaupt), 21.
Robmhap ze Suché, Mikuláš, 53, 55, 57, 58, 64, 67, 71, 78, 79, 84, 87, 135, 167
Robmhap ze Suché, Václav, 200, 284, Robmhap ze Suché na Pacově, Zikmund, 618, 620, 632, 636. z Roggendorfu, 205. z Roggendorfu Volfgang, 99, 101, 102. Ror z Rorova, Melichar, 592. Rosendorf. 9. z Roupova a na Karlsperku, Jan, 137, 275. z Roupova Petr, 496. z Rozłok na Markersdorfu, Petr, 592. z Rožmberka, páni, 167, 208, 210, 226. z Rožmberka Jan, 53, 54, 78, 81, 134, 135, 148, 149, 151, 186, 187, 189, 191,

193, 200, 222, 258, 254, 270.



# Obsah dílu prvého.

# Sněm léta 1526.

| Číslo | Akta sněmovní v Čechách o volbě krále Ferdinanda.                                                                                                                                         | Strana |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | •                                                                                                                                                                                         |        |
| 1.    | Na Blatné 11. září 1526. Zdeněk Lev z Rožmitála Jindřichovi Tunklovi z Brníčka o zlých novi nách z Uher, o potřebě brzkého sněmu                                                          |        |
| 2.    | Na Blatné 11. září 1526. Zdeněk Lev Pflugovi z Rabštejna o opatření království Českého, o sjezdu úředníků zemských na hrad Pražský                                                        |        |
| 3.    | Na Blatné 11. září 1526. Lev z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštejna o žalostivých novinách z Uher aby také přijel na hrad Pražský                                                            | -      |
| 4.    | Na Blatné 11. září 1526. Lev z Rožmitála královskému sekretáři, aby sekret království Českého k sjezdu na hrad Pražský přinesl                                                            |        |
| 5.    | Na Blatné 12. září 1526. Lev z Rožmitála posýlá Vilémovi z Riesmberka noviny z Uher a ozna                                                                                                | _      |
|       | muje, že k sjezdu do Prahy pojede                                                                                                                                                         | . 4    |
| 6.    | Na Blatné 13. září 1526. Lev z Rožmitála Vojtěchovi z Pernštejna, že někteří do Prahy již se                                                                                              | е      |
|       | sjeli, o zahynutí krále Ludvíka                                                                                                                                                           |        |
| 7.    | Na Blatné 14. září 1526. Lev z Rožmitála Oplovi z Fictum o počtu padlých v bitvě u Mohače o smrti krále Ludvíka a některých pánů Českých, o budoucím sněmu                                | •      |
| 8.    | Na Blatné 14. září 1526. Lev z Rožmitála Trčkovi o počtu zabitých v bitvě u Mohače, aby de Prahy přijel po                                                                                |        |
| 9.    | Na Hradci Jindřichově 17. září 1526. Nejvyšší kanclíř království Českého zve stavy kraje Vltav ského a Bechyňského ke schůzi do města Tábora v příčině zachování dobrého řádu po krajích. |        |
| 10.   | Na hradě Pražském 17. září 1526. Lev z Rožmitála biskupovi Vratislavskému, že sněm na hrade Pražském brzy držán bude                                                                      |        |
| 11.   | Na hradě Pražském 17. září 1526. Lev z Rožmitála Jindřichovi z Riesmberka, kdy sněm držán bude                                                                                            | 89     |
|       | Na hradě Pražském 19. září 1526. Lev z Rožmitála synu svému, že jest mu hrad Pražský postoupen o                                                                                          |        |
| 13.   | Na hradě Pražském 19. září 1526. Lev z Rožmitála Janovi z Kolovrat, kdy sněm držán bude                                                                                                   | 9      |
| 14.   | Na hradě Pražském 20. září 1526. Lev z Rožmitála posýlá list sněmovní Kundrátovi z Krajku                                                                                                 | . 10   |
| 15.   | Na hradě Pražském 21. září 1526. Lev z Rožmitála hejtmanovi kraje Plzeňského, že Hanuš Pflug                                                                                              | _      |
|       | chce také býti přítomen sjezdu Plzeňskému oc                                                                                                                                              | . 10   |
| C     | Obsah dilu prvého.                                                                                                                                                                        |        |

| Cislo      |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.        | 13. a 26. září 1526. Zprávy místodržících Horního Rakouska arciknížeti Ferdinandovi o listinách v příčině dědičného práva domu Rakouského na král. České a Uherské                       |
| 17.        | Kníže Jan Bedřich Saský dává instrukcí Anarchovi z Wildenfelsu ke kurfirštovi Janovi Saskému v příčině volby nového krále Českého                                                        |
| 18.        | O porážce krále Ludvíka a o volbě Ferdinanda, arciknížete Rakouského, za krále Českého 15—26                                                                                             |
| 19.        | Na hradě Pražském 18. září 1526. List po krajích obsýlající ku sněmu 26—28                                                                                                               |
| 20.        | Podání poslův arciknížete Ferdinanda stavům Českým                                                                                                                                       |
| 21.        | Přísaha volenců k volbě krále Českého                                                                                                                                                    |
| 22.        | Jména poselství, kterýmž Ferdinandovi zvolení jeho za krále Českého oznámeno bylo 30—31                                                                                                  |
| 23.        | 1526. Instrukcí daná poslům od stavů Českých k nově zvolenému králi Ferdinandovi vyslaným 31-37                                                                                          |
| 24.        | Články, o kterých se sněm před zvolením krále Ferdinanda usnesl                                                                                                                          |
| <b>25.</b> | Přísaha krále Českého                                                                                                                                                                    |
| 26.        | Ve Vídni 25. října 1526. Král Ferdinand oznamuje kurfirštům a některým knížatům říšským, že zvolen jest za krále Českého                                                                 |
| 27.        | V Praze 26. října 1526. Kníže Karel Minstrberský králi Ferdinandovi, že všemožně se přičiňoval o jeho zvolení za krále Českého oc                                                        |
| 28.        | 1526. Pamět korunovací krále Českého z XIV. století s přísahou královskou 50-51                                                                                                          |
| 29.        | 1526. Odpovědi, kteréž dal král Ferdinand stavům Českým na artikule mu předložené 51—53                                                                                                  |
| <b>30.</b> | Zpráva vyslanců, kteréž byl Ferdinand vyslal k sněmu do Prahy v příčině jeho zvolení za krále<br>Českého                                                                                 |
| 31.        | V říjnu 1526. Nejmenovaný z Rakouských vyslanců v Praze oznamuje neznámému o volbě krále<br>Českého                                                                                      |
| 32.        | Zpráva o volbě Ferdinanda za krále Českého                                                                                                                                               |
| 33.        | Nejmenovaný abatyši řádu sv. Kláry v Bamberce nebo Norimberku o volbě Ferdinanda za krále<br>Českého                                                                                     |
| 34.        | 13. prosince 1526. Revers Ferdinanda krále stavům Českým                                                                                                                                 |
| 35.        | 30. června 1526. Výňatek z instrukcí, kterouž dal Jan Pflug z Rabštejna Petrovi Vencelíkovi z Vrchovišť k jednání s králem Ferdinandem                                                   |
| 36.        | Na začátku listopadu 1526. Zpráva Hanuše Starhenberga králi Ferdinandovi o jednání Rakouského poselství se stavy Českými v příčině volby krále                                           |
| 37.        | Na hradě Pražském 10. listopadu 1526. Lev z Rožmitála Břetislavovi z Riesmberka, že tělo krále<br>Ludvíka nalezeno a pochováno, o sněmích v Uhřích                                       |
| 38.        | V Linci 10. září 1526. Arcikněžna Anna Adamovi z Hradce o volbě krále Českého 84                                                                                                         |
|            | V Linci 20. září 1526. Instrukcí Ferdinanda poslům ke knížeti Karlovi z Minstrberka vypraveným                                                                                           |
| 40         | v příčině volby Českého krále                                                                                                                                                            |
|            | V Linci 22. září 1526. Ferdinand žádá knížete Minstrberského a Lva z Rožmitála, aby poslancům jeho k sněmu do Prahy v příčině volby krále Českého vypraveným, průvod bezpečný přidali 86 |
| 41.        | V Linci 24. září 1526. Ferdinand a Anna dávají instrukcí vyslaným svým k sněmu do Prahy v příčině volby krále Českého                                                                    |

| Číslo       | Akta z markrabství Moravského o volbě Ferdinanda za krále Českého.<br>Strans                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | V Bélehradě 14. listopadu 1526. Instrukcí, s kterou Jan Zápolský posla svého vyslal k stavům<br>Moravským                                                                        |
| <b>4</b> 3. | Odpověď stavův Moravských daná poslu Jana Zápolského                                                                                                                             |
| 44.         | a 45. 1526. Odpověď stavů Moravských v Olomouci na sněmu shromážděných daná poslům krále                                                                                         |
|             | Ferdinanda a králové Anny v příčině uznání jich za pány                                                                                                                          |
|             | a 47. 1526. Instrukcí ode všech stavův markrabství Moravského knězi biskupovi a jiným poslům ze všech čtyř stavův, kteří se vypravují ku králi Ferdinandovi a králové Anně 92—96 |
| 48.         | 1526. Poslové stavů Moravských žádají krále Ferdinanda za zevrubnou odpověď na artikule jemu jako nově zvolenému králi k potvrzení předložené                                    |
|             | 17. prosince 1526. První odpověď krále Ferdinanda a králové Anny na podání stavů Moravských                                                                                      |
|             | Odpověď, kterouž dali král Ferdinand a královna Anna vyslancům Moravským v příčině potvrzení jich zemských svobod                                                                |
| 51.         | Ve Vídni 20. prosince 1526. Konečná odpověď krále Ferdinanda a královny Anny stavům Moravským daná                                                                               |
| <b>52</b> . | Přísaha, kterouž stavové markrabství Moravského králi Ferdinandovi předložili                                                                                                    |
| <b>5</b> 3. | Přísaha, kterouž král Ferdinand stavům Moravským byl složil                                                                                                                      |
|             | Akta z knížetství Slezského o volbě Ferdinanda za krále Českého.                                                                                                                 |
| 54.         | 1526. Instrukcí krále Ferdinanda daná poslům k stavům Slezským, aby Slezané Ferdinanda králem a choť jeho Annu královnou uznali                                                  |
| <b>5</b> 5. | 1526. Stavové Slezští odpovídají poslům královským, že Ferdinanda i jeho choť Annu za krále a královnu uznávají                                                                  |
| 56.         | Odpověď stavův Slezských, za jakými podmínkami Ferdinauda a jeho choť Annu za krále a královnu uznávají                                                                          |
| 57.         | 1526. Odpověď stavův knížetství Svídnického daná poslům krále Ferdinanda, že ho za krále a pána svého uznávají, když svobody jich potvrzeny budou                                |
| 58.         | Odpovědi krále Ferdinanda dané knížatům a stavům Slezským v příčině potvrzení předložených mu artikulů                                                                           |
| <b>59.</b>  | 1526. Odpověď krále Ferdinanda na předložené mu artikule od knížat a stavův Slezských 108                                                                                        |
|             | 1526. Poslední odpověď krále Ferdinanda na předložené mu artikule od knížat a stavův Slez-<br>ských                                                                              |
| 61.         | 1526. Odpověď stavův Slezských na předložení krále Ferdinanda v příčině předložených mu artikulů                                                                                 |
|             | Akta Lužická o velbě Ferdinanda za krále Českého.                                                                                                                                |
| <b>62</b> . | 25. listopadu 1526. Prohlášení města Budyšína v příčině volby Ferdinanda za krále                                                                                                |
| 63.         | Ve Zhořelci 27. listopadu 1526. Prohlášení města Zhořelce v příčině volby, krále Ferdinanda 112                                                                                  |
|             | <b>1</b> *                                                                                                                                                                       |

| Číslo       | Strana                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>64.</b>  | V Kutné Hoře 4. prosince 1526. Nejvyšší mincmistr v Čechách Tunkel z Brníčka králi Ferdinandovi, že vedle instrukcí mu dané sněm v Dolních Lužicích rozepíše, prosí však, aby stavům                                 |
|             | svobody potvrzeny byly                                                                                                                                                                                               |
| <b>6</b> 5. | 14. listopadu 1526. Zpráva o jednání Kašpara Minkvice s Vratislavskými, aby Slezsko od koruny<br>České odtrženo a k Sasku připojeno bylo                                                                             |
| 66.         | 17. prosince 1526. Prohlášení stavův Dolno-Lužických v příčině uznání Ferdinanda za krále 116—118                                                                                                                    |
|             | Bavorské dopisy o volbě České 1526.                                                                                                                                                                                  |
| 67.         | 9. října 1526. Zikmund král Polský Břetislavovi Švihovskému z Riesmberka, co by činěno býti mělo, aby bylo s prospěchem jeho i království Českého                                                                    |
| <b>68.</b>  | V Grünwaldu 26. září 1526. Kníže Vilím Bavorský táže se bratra svého knížete Ludvíka, zda-li<br>by nebylo radno poselství do Čech vypraviti, poněvadž i arcikníže Ferdinand Rakouský vyslance do<br>Čech vypravil    |
| 69.         | 20. září 1526. Kníže Vilím Bavorský Břetislavovi z Riesmberka, aby se přičinil o zvolení některého z knížat Bavorských za krále Českého                                                                              |
| <b>7</b> 0. | V Mnichově 23. září 1526. Kníže Vilím Bavorský doktoru L. Eckovi, jaké učiněny by měly býti<br>kroky v příčině nabytí koruny České pro Bavorsko                                                                      |
| 71.         | V Mnichově 26. září 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík ucházejí se při stavích Českých o korunu Českou                                                                                                            |
| 72.         | 26. září 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík Janovi z Wartmberka, že ochotni jsou stavům království Českého ku pomoci přispěti, kdyby nebezpečí od Turka jim hrozilo                                               |
|             | 26. září 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík Adamovi z Hradce, že ochotni jsou stavům Českým pomocí přispěti, kdyby království Českému nebezpečí válečné od Turka hrozilo 123—124                                  |
|             | V Praze 26. září 1526. Jan ze Schönthalu knížeti Bavorskému Ludvíkovi o své cestě do Prahy, o přípravách stavův k budoucímu sněmu, na kterémž volen býti má král Český                                               |
| 75.         | 26. září 1526. Zikmund Stachi z Pirglessu knížatům Bavorským o rozmluvě s nejvyšším purkrabím Pražským v příčině sporu Bavorska s panem Kotzem, oznamuje dále, jaké utvořily se strany v příčině volby krále Českého |
| 76.         | V Deggendorfě 29. září 1526. Břetislav z Riesmberka knížeti Bavorskému Ludvíkovi o svém jednání se Lvem z Rožmitála, aby knížata Bavorská na trůn Český se dostala oc 126—127                                        |
| 77.         | 1526 v září. Návrh nejmenovaného, kterak by knížata Bavorská stavům Českým v příčině zvolení některého z nich za krále Českého psáti měli                                                                            |
| <b>7</b> 8. | V září 1526. Seznam darů, kteréž by knížaty Bavorskými dány býti měly, aby stavové Čeští některého z nich za krále zvolili                                                                                           |
| 79.         | V září 1526. Michal Karg předkládá knížatům Bavorským dobré zdání o povinnostech budoucího krále Českého a projevuje, kterak by některé rozhodující osoby ze stavů Českých pro knížata Bavorská získány býti mohly   |
| 80.         | Na konci září 1526. Kníže Bavorský Ludvík Wolfgangu Stachovi z Pirglessu, poněvadž Pražané a města žádají míti některého knížete Bavorského králem, aby v příčině té s Pražany vyjednával                            |

| Císlo        | Strana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81.          | Na konci září 1526. Kníže Bavorský Ludvík Michalovi Kargovi do Prahy: děkuje za zprávy o příznivém smýšlení v Čechách pro volbu Bavorského knížete za krále Českého oc                                                                                                                                                       |
| 82.          | V Mnichově 2. října 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík ucházejí se při stavích Českých na<br>hradě Pražském shromážděných o královskou korunu Českou                                                                                                                                                                      |
|              | V Praze 3. října 1526. Wolfgang Stachi z Pirglessu knížeti Bavorskému Ludvíkovi o své rozmluvě s některými pány českými při sjezdě stavův Plzeňského kraje, z nichž mnozí příznivi jsou knížatům Bavorským, purkmistr měst Pražských že vyjádřil se, že by nejraději viděl korunu Českou na hlavě knížete Bavorského Ludvíka |
| 84.          | V Praze 4. října 1526. Bernard Tychtl knížeti Bavorskému Ludvíkovi o jednání svém s pány<br>Švihovskými v příčině volby královské, pánovi z Hradce aby v psaní netykal, poněvadž na něm<br>mnoho záleží                                                                                                                      |
|              | Ve Výmaru 4. října 1526. Kníže Saský Jan přeje stavům království Českého, aby volba nového krále šťastně vypadla                                                                                                                                                                                                             |
| . <b>86.</b> | V Praze 9. října 1526. Břetislav Švihovský z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi o jednání se stavy Českými, aby králem zvolen byl některý z knížat Bavorských134                                                                                                                                             |
| 87.          | V Praze 9. října 1526. Weissenfelder knížatům Bavorským, kterak vyslanci Rakouští se namáhají stavy České pro arciknížete Rakouského získati, však smýšlení veřejné že není arciknížeti Rakouskému příznivé, ačkoli má pro sebe velikou stranu oc                                                                            |
| 88.          | V Praze 10. října 1526. Jan z Roupova Janovi z Degenberku nabízí se při budoucí volbě krále<br>Českého pro knížata Bavorská působiti                                                                                                                                                                                         |
| 89.          | V Praze 10. října 1526. Jindřich z Švihova knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, že dobré jsou vyhlídky na zvolení jich za krále Českého, aby poselství vypravili                                                                                                                                                         |
| 90.          | V Praze 10. října 1526. Weissenfelder knížeti Bavorskému Ludvíkovi, že některý z knížat Bavorských zvolen bude králem Českým, aby neprodleně poselství do Čech vypravili oc 137—138                                                                                                                                          |
| 91.          | V Mnichově 11. září 1526. List věřící knížat Bavorských daný vyslancům k stavům Českým v pří-<br>čině volby královské vypraveným                                                                                                                                                                                             |
| 92.          | V říjnu 1526. Návrh listu Břetislavem Švihovským sepsaný, jaký by od knížat Bavorských Vojtěchovi z Pernštejna v příčině volby krále Českého poslán býti měl                                                                                                                                                                 |
| 93.          | V Praze 11. října 1526. Břetislav z Riesmberka knížeti Bavorskému, že přátelé jeho Pernstejn,<br>Švamberk, Sternberk a j. žádají od knížat Bavorských brzkou odpověď, králové Polský a Francouzský že spíše přáti budou Bavorským než Rakouským arciknížatům                                                                 |
| 94.          | V Praze 11. října 1526. Weissenfelder knížatům Bavorským o své rozmluvě s Francouzským vyslancem v příčině volby krále Českého, radí, aby na rychlo poselství do Čech vypraveno bylo 140—143                                                                                                                                 |
| 95.          | V říjnu 1526. Knížata Bavorská svým přívržencům v Čechách, že když některý z nich králem<br>Českým zvolen bude, všechny sliby vyplněny budou                                                                                                                                                                                 |
| 96.          | V Schierlingu 12. října 1526. Kníže Bavorský Ludvík bratru svému Vilímovi, že Degenberga do Prahy jako posla vypravil                                                                                                                                                                                                        |
| 97.          | 12. října 1526. Kníže Bavorský Ludvík Jindřichovi Švihovskému z Riesmberka, že posla Bavorského do Prahy vypravil oc                                                                                                                                                                                                         |
| 98.          | V Praze 12. října 1526. Weissenfelder knížatům Bavorským, aby psaní do Prahy zaslali, kterýmž<br>by stavům Českým knížatům Bavorským náchylným ochrana slíbena byla proti odpůrcům, Pražané<br>že knížatům Bavorským jsou náchylni                                                                                           |

| Císlo | Strans                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | V říjnu 1526. Knížata Bavorská Vilím a Ludvík Weissenfelderovi do Prahy, slibují ochranu stavům<br>Českým knížatům Bavorským příznivým, kdy by při volbě krále pro jich náchylnost k Bavorsku<br>pronásledováni býti měli                                                                          |
| 100.  | Ve Straubingu 13, října 1526. List věřící knížat Bavorských Vilíma a Ludvíka daný poselstvu<br>k stavům Českým v příčině volby krále vypravenému                                                                                                                                                   |
| 101.  | 18. října 1526. Prohlášení vyslanců Bavorských před stavy Českými, když přečten byl přípis<br>knížat Bavorských, kterýmž ucházeli se o korunu Českou                                                                                                                                               |
| 102.  | V Praze 19. října 1526. Břetislav Švihovský oznamuje knížatům Bavorským, že stavové na tom<br>se usnesli, aby volba krále dne 20. října předsevzata byla, vyslanci Rakouští že převelice namáhají<br>se, aby stavové pro arciknížete Rakouského získáni byli                                       |
| 103.  | V Praze 20. října 1526. Bavorští vyslanci v Praze knížatům Bavorským o vyjednávání se stavy<br>Českými a o úsilovném protipůsobení vyslanců Rakouských                                                                                                                                             |
| 104.  | V Praze 20. října 1526. Plnomocní vyslanci knížat Bavorských slibují nejvyššímu purkrabí Praž-<br>skému, bude-li pro knížete Bavorského při volbě za krále hlasovati, že mu k spravedlnosti proti<br>pánům z Rožmberka dopomohou a pohledávky jeho za králem Vladislavem, Ludvíkem zapraví 148—149 |
|       | V Praze 20. října 1526. Weissenfelder knížeti Bavorskému Ludvíkovi, že nejspíše některý z knížat<br>Bavorských za krále Českého zvolen bude po                                                                                                                                                     |
| 106.  | 20. října 1526. Vyslanci Bavorští vyvrací před stavy Českými podezřívání, že by knížata Bavorská slibů svých nesplnili, kdyby některý z nich králem Českým zvolen byl                                                                                                                              |
| 107.  | 22. října 1526. Břetislav Švihovský Janovi Weissenfelderovi, že s Janem ze Sternberka vyjed-<br>nával, aby ho pro knížata Bavorská získal, 23. října že v kapli sv. Václava buď arcikníže Ferdi-<br>nand nebo některý z knížat Bavorských králem zvolen bude                                       |
| 108.  | 22. října 1526. Jindřich Švihovský Janovi Weissenfelderovi, že zítra v kapli sv. Václava volba krále vykonána bude                                                                                                                                                                                 |
| 109.  | V Praze 23. října 1526. Vyslanci Bavorští knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, že vedle<br>důvěrného sdělení výbor ze stavů Českých pro volbu krále Českého zvolený právě byl zvolil jednoho<br>z knížat Bavorských králem oc                                                                  |
| 110.  | 23. října 1526. Kašpar Gruber knížeti Bavorskému, že vedle výpovědi jednoho Pražana, kterýž<br>ve výboru volebním byl, kníže Bavorský králem zvolen                                                                                                                                                |
| 111.  | V Praze 24. října 1526. Bavorští vyslanci knížatům Bavorským, že Česká volba královská nevypadla tak, jak vedle důvěrného sdělení byli oznámili, nýbrž že zvolen králem arcikníže Rakouský Ferdinand                                                                                               |
| 112.  | V Praze 24. října 1526. Vilím z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, lituje,<br>že volba neměla pro ně úspěchu příznivého i prosí za ochranu, kdyby pro své k Bavorsku při-<br>znivé smýšlení pronásledován býti měl                                                                |
| 113.  | 26. října 1526. Kníže Bavorský Vilím oznamuje bratru svému Ludvíkovi, že volba krále Českého nepříznivě pro ně vypadla                                                                                                                                                                             |
| 114.  | 28. října 1526. Jan Weissenfelder Bavorskému knížeti, jaké intriky osnovány byly, aby volba krále nepříznivě pro knížata Bavorská vypadla                                                                                                                                                          |
| 115.  | V Klenově 5. listopadu 1526. Vilím z Riesmberka knížeti Bavorskému Ludvíkovi posýlá usnešení sněmovní, kteréž nově zvolenému králi předloženo bude oc                                                                                                                                              |

| Čísló | Strang                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Ve Freisingu 15. listopadu 1526. Břetislav z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi posýlá opis dvou artikulů z usnešení sněmu Českého, že kdyby král Ludvík na živu byl, anebo Ferdinand po smrti bratra svého na trůn španělský nastoupil, Čechové že by ho králem |
| 117.  | uznávati nemusili oc                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118.  | Na Rabí 19. listopadu 1526. Břetislav z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi posýlá některé listy nejvyššího purkrabí Pražského, oznamuje, že vejvoda Sedmihradský za krále Uherského korunovati se dá                                                             |
| 119.  | V Praze 20. listopadu 1526. Zdislav Berka z Dubé knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi omlouvá se, že přes všechno namahání při volbě krále Českého arcikníže Ferdinand zvolen byl 157                                                                                         |
| 120.  | V Praze 23. listopadu 1526. Rada města Prahy knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi odpovídají na jich psaní, kterýmž děkovali za příznivé přijetí poslů v příčině volby krále do Prahy vyslaných                                                                               |
| 121.  | Na hradě Pražském 23. listopadu 1526. Lev z Rožmitála činí omluvu knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi, že nikdo z nich, nýbrž arcikníže Ferdinand králem Českým zvolen byl 158                                                                                               |
| 122.  | V Praze 23. listopadu 1526. Vilím z Riesmberka knížeti Bavorskému Ludvíkovi o korunování vejvody Sedmihradského za krále Uherského oc                                                                                                                                            |
| 123.  | Ve Vídní 8. prosince 1526. Kašpar Winzer knížeti Bavorskému Vilímovi o svém poslání, o poslství českém oc                                                                                                                                                                        |
| 124.  | Na Rabí 23. prosince 1526. Břetislav z Riesmberka knížatům Bavorským Vilímovi a Ludvíkovi o jednání poselství Českého k Ferdinandovi do Vídně vypraveného, o nespokojenosti Čechů s chováním krále nového, i nejvyšší purkrabí Pražský jest nespokojen oc                        |
| 125.  | Ve Vídni 24. prosince 1526. Markrabí Kazimír knížatům Bavorským o volbě Ferdinanda za krále Uherského oc                                                                                                                                                                         |
|       | Dopisy, které došly kurfiršta Saského o volbě České.                                                                                                                                                                                                                             |
| 126.  | 13. října 1526. Zprávy o nastávajícím sněmu říšském, o zvolení Ferdinanda za krále Českého oc                                                                                                                                                                                    |
| 127.  | 1526. Zpráva o volbě královské v Čechách                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Dopisy se Saským knížetem Jiřím o volbě Českého krále.                                                                                                                                                                                                                           |
| 128.  | V Praze 8. října 1526. Pán z Schönberga knížeti Saskému Jiřímu o namáhání se Rakouských a Bavorských vyslaneů v příčině volby královské, oznamuje, že Bratří čeští chtějí míti knížete Lehnického za krále oc                                                                    |
| 129.  | V Praze 12. října 1526. Hrabě Hugo Leisniz knížeti Saskému Jiřímu o přípravách k české volbě královské                                                                                                                                                                           |
| 130.  | V Praze 13. října 1526. Pán ze Schönberga knížeti Saskému Jiřímu o těžkostech, jaké se zvolení Ferdinanda za krále Českého naskytly                                                                                                                                              |
| 131.  | Ve Vídni 26. října 1526. Král Ferdinand knížeti Saskému Jiřímu, že zvolen jest za krále Českého 174                                                                                                                                                                              |

| Číslo | Strana                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132.  | V Drážďanech 19. prosince 1526. Kníže Saský Jiří blahopřeje králi Ferdinandovi, že zvolen byl králem Českým                                                                                                                                                            |
|       | Dodatek k Slezským dopisům.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 133.  | Ve Vídni 14. ledna 1527. Ferdinand král ujišťuje Slezany, že neobeslání jich k volbě krále Českého není na ujmu jich svobodám                                                                                                                                          |
|       | Sněmové léta 1527.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | I. Sněm první, dne I. ledna 1527 zahájený.                                                                                                                                                                                                                             |
| 134.  | Sněm na Nové léto 1527 zahájený                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | II. Sněm druhý zahájený 14. února 1527.                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Na Krumlově 7. ledna 1527. Jan z Rožmberka žádá Oldřicha Radkovce z Mirovic, aby vyzvěděl strojí-li se osoby sněmem zvolené proti králi vyjeti                                                                                                                         |
|       | Ve Vídni 11. ledna 1527. Žádosti stavův Slezských králi Ferdinandovi podané 187—189<br>Na Strakonicích 12. ledna 1527. Radkovec z Mirovic Janovi z Rožmberka, že osoby zvolené,<br>kteréž naproti novému králi na pomezí vyjeti mají, na louce u Jihlavy se sjedou 189 |
| 137.  | a 138. Ve Vídní 14. ledna 1527. Ferdinand král vyznává veřejně, že neobeslání stavův Slezských k volbě krále Českého není na újmu jich svobodám                                                                                                                        |
| 139.  | Na Strakonicích 16. ledna 1527. Radkovec z Mirovic Janovi z Rožmberka, že Lev z Rožmitála naproti králi Českému na pomezí nepojede, než před Prahou ho uvítá                                                                                                           |
| 140.  | 19. ledna 1527. Bavorský kanclíř Eck knížeti Bavorskému Vilímovi, aby knížata někoho ke korunovací do Čech vyslali v příčině důvěrného vyzvídání oc                                                                                                                    |
| 141.  | Na Krumlově 21. ledna 1527. Jan z Rožmberka vladyce Vojkovskému, že již proti králi vyjede 193                                                                                                                                                                         |
| 142.  | 22. ledna 1527. Kanclíř Bavorský Eck knížeti Bavorskému Vilímovi, aby kníže Lvovi z Rožmitála dopsal v příčině odložení korunovací České                                                                                                                               |
| 143.  | Návrh listu knížat Bavorských do Říma, že nově zvolený král Ferdinand za příčinou nesvornosti stavův Českých dosud není korunován oc                                                                                                                                   |
| 144.  | Bavorský kanclíř Eck Francouzskému vyslanci o zvolení arciknížete Ferdinanda za krále Českého                                                                                                                                                                          |
| 145.  | V Praze 23. ledna 1527. List stavův Českých stavům Slezským, kterýmž je k nastávající koru-<br>novací do Prahy zvou                                                                                                                                                    |
| 146.  | Ve Znojmě 26. ledna 1527. Král Ferdinand žádá Slezany, aby poselství ke korunovací do Prahy poslali                                                                                                                                                                    |

| Číslo   | Strana                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147.    | Ve Vratislavi 9. února 1527. Stavové Slezští odpovídají králi Ferdinandovi na pozvání ke korunovací do Prahy                                                                                                                                                      |
| 148.    | Ve Vratislavi 9. února 1527. Stavové Slezští odpovídají stavům Českým v příčině korunovací Ferdinanda                                                                                                                                                             |
| 149.    | Na hradě Pražském 28. ledna 1527. Lev z Rožmitála Chebským, aby k času sněmování a korunování někoho do Prahy vyslali                                                                                                                                             |
| 150.    | •                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 151.    | 1527. Král Ferdinand vyznává, že, ač při jízdě své do království Českého na korunování stavům Moravským povinnost neučinil a od nich povinnost nepřijal dle starodávného obyčeje, takové neučinění jim povinnosti nemá býti na újmu svobod markrabství Moravského |
| 152.    | 1527. Zpráva Jana Löersfelta o vjezdu krále Ferdinanda do Prahy                                                                                                                                                                                                   |
|         | Vjezd krále Ferdinanda ke korunovací do Prahy                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 1527. Zprávy o zvolení arciknížete Ferdinanda za krále Českého a o slavném vjezdu a přivítání                                                                                                                                                                     |
|         | v městech Pražských                                                                                                                                                                                                                                               |
| 155.    | 1527. Popsání cesty krále Ferdinanda i jeho choti Anny do Prahy a slavností korunovačních 205—213                                                                                                                                                                 |
| 156.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                             |
| 157.    | Korunovací Ferdinanda za krále Českého                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Korunovací královny Anny                                                                                                                                                                                                                                          |
| 159.    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Berně králi Ferdinandovi při korunovací z duchovenství daná                                                                                                                                                                                                       |
|         | Přísaha stavů kraje Chebského králi Ferdinandovi                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 1527. Námitky krále Ferdinanda proti některým artikulům stavy Českými před jeho za krále                                                                                                                                                                          |
| 162.    | Českého zvolením do desk zemských položeným                                                                                                                                                                                                                       |
| 163.    | 23. února 1527. Rozhodnutí krále Ferdinanda ve sporu mezi stavem panským a rytířským v pří-                                                                                                                                                                       |
|         | čině nesení klenotů korunovačních                                                                                                                                                                                                                                 |
| 164.    | 1527. Předložení královské na sněm                                                                                                                                                                                                                                |
| 165.    | 1527. Odpověď stavův Českých na proposici krále Ferdinanda v příčině změny některých artikulů,                                                                                                                                                                    |
|         | kteréž mu k potvrzení předloženy byly                                                                                                                                                                                                                             |
| 166.    | 1527. Odpověď Ferdinanda krále stavům Českým na jich připomenutí v příčině námitek proti artikulům mu předloženým                                                                                                                                                 |
| 167.    | 28. února 1527. Ferdinand král opírá se usnešení stavův Českých, aby artikule, kteréž mu k po-                                                                                                                                                                    |
|         | tvrzení byli předložili, do desk zemských vepsány byly                                                                                                                                                                                                            |
| 168.    | 1527. Prohlášení krále Ferdinanda k stavům Českým v příčině udržení pořádku, bezpečnosti a chránění spravedlnosti                                                                                                                                                 |
| 169.    | 2. března 1527. Usnešení stavův Českých v příčině korunování dědice za živobytí panujícího                                                                                                                                                                        |
|         | krále                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170.    | Prohlášení krále Ferdinanda k stavům Českým v příčině korunování dědice za živobytí krále pa-                                                                                                                                                                     |
|         | nujícího                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171.    | 1527. Odpověď stavův Českých na námitky krále Ferdinanda v příčině obsazování úřadů zem-                                                                                                                                                                          |
| <b></b> | ských                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obs     | ah dilu prvého.                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Číslo         | Strana                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | V Praze 5. března 1527. Psaní krále Ferdinanda své sestře Marii                                                                                                             |
|               | V Praze 14. března 1527. Psaní krále Ferdinanda bratru svému Karlovi V 246—247                                                                                              |
|               | V Olomouci 24. dubna 1527. Instrukcí Ferdinanda krále daná poslu ke knížatům Bavorským vypravenému v příčině protikrále Jana v Uhřích, před jehož piklemi je varuje 247—249 |
| 175.          | V Mnichově 26. května 1527. Knížata Bavorská odpovídají poslu krále Ferdinanda v příčině protikrále Uherského oc                                                            |
| III.          | Akta o sjezdu rytířstva na hradě Pražském, kterýž okolo 10. května 1527 odbýván byl<br>a o sjezdech krajských v červenci toho roku.                                         |
| <b>17</b> 6.  | Ve Vratislavi 10. května 1527. Král Ferdinand rytířům, kteříž se na hradě Pražském sjedou, že k nim posly své posýlá                                                        |
| 177.          | Ve Vratislavi 10. května 1527. Ferdinand král dává instrukci vyslaným svým, co by na sjezdu stavu rytířského na hradě Pražském jednati měli                                 |
| 178.          | V Praze 28. července 1527. Lev z Rožmitála Břetislavovi z Riesmberka, že písař zemský do Vídně ku králi jel, v krajích sjezdové rytířův že držáni byli oc                   |
|               | IV. Akta o třetím sněmu, kterýž léta 1527 na den sv. Alžběty svolán byl.                                                                                                    |
| 179.          | Na Krumlově 1527. Jan z Rožmberka stěžuje si, že ho žádný sněmovní list nedošel 254                                                                                         |
| 180.          | 8. listopadu 1527. Instrukcí krále Ferdinanda komisařům na sněm Český vypraveným 254—256                                                                                    |
| 181.          | V Bělehradě 11. listopadu 1527. Ferdinand komisařům na sněmu, aby s komorní radou uvážili, zda-li by některé artikule stavům k jednání předloženy býti měly                 |
| 182.          | 1527. Přednešení královské na sněmu Českém                                                                                                                                  |
| 183.          | 1527. Artikulové někteří králem Ferdinandem stavům Českým předložení 261—263                                                                                                |
| 184.          | Usnešení sněmovní léta 1527                                                                                                                                                 |
|               | Sněmové léta 1528.                                                                                                                                                          |
|               | I. Sjezd stavův Českých dne 4. února 1528.                                                                                                                                  |
| 185.          | Na Budíně 21. ledna 1528. Ferdinand král dává instrukci komisařům, co by se stavy v Praze shromážděnými při napravování práva jednati měli 268—270                          |
|               | II. Sněm 16. dubna 1528.                                                                                                                                                    |
| 186.          | Na Krumlově 4. dubna 1528. Jan z Rožmberka prosí některé pány, aby do Prahy na sněm přijeli                                                                                 |
| 187.          | V Praze 30. dubna 1528. Poslové Kutnohorští oznamují radě města Hor Kuten, že o věci obecní na sněmu ještě se nejedná                                                       |
| 1 <b>8</b> 8. | V Praze 3. května 1528. Vyslanci Kutnohorští na sněmu v Praze oznamují radě Hor Kuten, že proti povolené pomoci na vojenský lid svobodami svými se ohradili                 |

| Ćíslo                                                                      | Strana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189.                                                                       | Na hradě Pražském 4. května 1528. Revers krále Ferdinanda na práva a svobody koruny České i jednotlivých stavův                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190.                                                                       | V Praze 6. května 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hor Kuten, že sněm dosud uzavřen není                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191.                                                                       | V Praze 14. června 1528. Vyslanec Kutnohorský v Praze oznamuje radě města Hor Kuten, že povinnost svou svědomitě vykonával                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 192.                                                                       | V Praze 23. června 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že pilně jednají, aby Kutnohorští pomoc peněžitou odváděti nemuseli                                                                                                                                                                                                                                              |
| 193.                                                                       | V Praze 8. srpna 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Hory Kutné, že na sněmu jednalo se o mincování                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194.                                                                       | V Praze 10. srpna 1528. Vyslanci Kutnohorští v Praze radě města Kutné Hory, že na sněmě za mincování malého peníze na Horách Kutných se přimlouvali                                                                                                                                                                                                                                           |
| 195.<br>196.                                                               | V Praze 11. září 1528. Poslové Kutnohorští v Praze radě města Kutné Hory, že s pánem z Wartm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197.                                                                       | berku již o měď mluvili, sněm že ještě zavřín není                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            | Usnešení sněmovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | III. Sjezd stavův Českých dne 19. května 1528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                            | Sněmové léta 1529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                                                         | Akta o sjezdu stavův panského a rytířského, kterýž za příčinou urovnání sporu mezi těmito<br>stavy dne 20. ledna odbýván byl.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200.                                                                       | stavy dne 20. ledna odbýván byl.<br>Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník oc žádají stav                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200.                                                                       | stavy dne 20. ledna odbýván byl.  Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník oc žádají stav panský, aby k urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským na hrad Pražský se dostavil 289  Na Krumlově 29. prosince 1528. Jošt z Rožmberka oznamuje některým pánům, že k urovnání rozdílu mezi stavem panským a rytířským na sjezd do Prahy přijeti nemůže 290 |
| <ul><li>200.</li><li>201.</li><li>202.</li></ul>                           | stavy dne 20. ledna odbýván byl.  Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník oc žádají stav panský, aby k urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským na hrad Pražský se dostavil 289  Na Krumlově 29. prosince 1528. Jošt z Rožmberka oznamuje některým pánům, že k urovnání rozdílu mezi stavem panským a rytířským na sjezd do Prahy přijeti nemůže     |
| <ul><li>200.</li><li>201.</li><li>202.</li><li>203.</li></ul>              | stavy dne 20. ledna odbýván byl.  Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník oc žádají stav panský, aby k urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským na hrad Pražský se dostavil                                                                                                                                                                          |
| <ul><li>200.</li><li>201.</li><li>202.</li><li>203.</li></ul>              | stavy dne 20. ledna odbýván byl.  Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník oc žádají stav panský, aby k urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským na hrad Pražský se dostavil                                                                                                                                                                          |
| <ul><li>200.</li><li>201.</li><li>202.</li><li>203.</li><li>204.</li></ul> | stavy dne 20. ledna odbýván byl.  Na hradě Pražském 12. prosince 1528. Nejvyšší purkrabí, hofmistr, komorník oc žádají stav panský, aby k urovnání sporu mezi stavem panským a rytířským na hrad Pražský se dostavil                                                                                                                                                                          |

| Číslo        | Strana<br>III. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 24. května 1529.                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208.         | Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 24. května 1529                                                                                                                                                                                 |
|              | IV. Akta o sněmu, jenž v Budějovicích Českých dne 8. července 1529 zahájen byl.                                                                                                                                                      |
| 209.         | V Linci 7. června 1529. List Ferdinanda krále po krajích království Českého rozeslaný, aby stavové na sněm obecní do Českých Budějovic za příčinou ohrožení zemí Uherských nepřítelem Turkem se sjeli a o pomoci proti Turku jednali |
| <b>21</b> 0. | Na hradě Pražském 14. června 1529. Nejvyšší písař stavu rytířskému, aby se sjeli na sněm do Budějovic                                                                                                                                |
|              | Ferdinand král rozepisuje sněm Český do Budějovic na den 8. července 1529 300—302<br>Sněm v Budějovicích Českých dne 8. července 1529 zahájený                                                                                       |
| 213.         | V. Sjezd stavův pod obojí dne 15. srpna 1529.<br>Sněm pod obojí způsobou s povolením krále                                                                                                                                           |
|              | VI. Sjezd stavův pod obojí dne 3. října 1529                                                                                                                                                                                         |
| 214.         | VII. Sněm 4. října držaný.<br>Usnešení stavův Českých na sněmu při času sv. Františka                                                                                                                                                |
| 215.         | VIII. Sněm, jenž 1529 13. prosince držán byl. Usnešení sněmovní                                                                                                                                                                      |
|              | IX. Dodatek k roku 1529.                                                                                                                                                                                                             |
| 217.         | Memorial, jak by dobro krále šetřeno býti mělo                                                                                                                                                                                       |
|              | Sněmové léta 1530.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2</b> 19. | I. Sněm jenerální v Budějovicích Českých v měsici lednu 1530.<br>8. ledna 1530. Proposicí královská pro sněm jenerální v Budějovicích                                                                                                |
|              | . II. Akta o sněmu 1530, jenž držán byl při času sv. Matěje.                                                                                                                                                                         |
|              | Artikule sněmu obecního při času sv. Matěje 1530                                                                                                                                                                                     |
|              | [1530.] Odpověď stavův Českých poslům stavů Dolnorakouských v příčině pomoci proti Turku 332                                                                                                                                         |
|              | 1530. Přípis krále Ferdinanda stavům Českým v příčině dluhů královských, veřejné bezpečnosti 333—335                                                                                                                                 |
| 223.         | Na hradě Pražském 12. března 1530. Lev z Rožmitála Jaroslavovi z Šelnberka, že z úřadu pur-<br>krabského již jest propuštěn                                                                                                          |
| 224.         | Na hradě Pražském 16. března 1530. Lev z Rožmitála Tunklovi z Brníčka, že na sněmu jedná se o pomoc proti Turku                                                                                                                      |
| 007          | III. Sjezd stavův pod obojí dne 19. června 1530.                                                                                                                                                                                     |
| Z20.         | Sjezd stavův pod obojí dne 19. června 1530                                                                                                                                                                                           |

Obsah dilu prodho.

| Číslo |   |                    |  | Strans |
|-------|---|--------------------|--|--------|
|       | S | Sněmové léta 1531. |  |        |
|       |   |                    |  |        |

|                                                  | I. Akta o sněmu, kterýž na den 5. března 1531 do Kolína položen byl.                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>226</b> .                                     | Na Pardubicích 28. ledna 1531. Vojtěch z Pernštejna žádá komoru království Českého v příčině                                                                                                                                                             |
|                                                  | úrady o rozepsání sněmu, aby sešli se do Nymburka                                                                                                                                                                                                        |
| 227.                                             | V Nymburce 7. února 1531. Úředníci zemští komoře české, aby zámek Kolín ku přebývání krále                                                                                                                                                               |
| 998                                              | vším potřebným zaopatřila                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | V Linci 15. února 1531. Král Ferdinand radám komory české v příčině zařízení zámku Kolína                                                                                                                                                                |
|                                                  | k jeho přebývání                                                                                                                                                                                                                                         |
| 230.                                             | 5. března 1531. Proposicí královská na sněm                                                                                                                                                                                                              |
| 231.                                             | V Linci 5. března 1531. Král Ferdinand komoře české, že sněm za příčinou moru nikoliv v Praze                                                                                                                                                            |
|                                                  | nýbrž v Budějovicích držán bude                                                                                                                                                                                                                          |
| 232.                                             | V Budějovicích 11. března 1531. Král Ferdinand vyzývá stavy, aby na sněm do Budějovic se dostavili                                                                                                                                                       |
|                                                  | dostaviii                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | II. Zpráva o sněmu, jenž dne I7. dubna 1531 na hradě Pražském odbýván byl.                                                                                                                                                                               |
| 233.                                             | Po 20. únoru 1532. Usnešení sněmovní, jaká mince v Čechách berná býti má a za mnoho-li                                                                                                                                                                   |
|                                                  | českých peněz                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | III. Svolení stavův pod obojí způsobou učiněné na sjezdu dne II. června 1531.                                                                                                                                                                            |
| 234                                              | 11. června 1531. Jaký pořádek a zřízení stavové království Českého pod obojí přijímající na                                                                                                                                                              |
| 201.                                             | sjezdu Pražském l. 1531 ustanovili a zavedli                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | A                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | Akta o sněmu ze <b>m</b> í koruny České, jenž dne 18. července 1531 v Budějovicích Českých<br>zahájen byl.                                                                                                                                               |
|                                                  | zahájen byl.<br>Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni,                                                                                                                                           |
|                                                  | zahájen byl.<br>Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni,<br>aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati                                     |
| 235.                                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.                                             | zahájen byl.<br>Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni,<br>aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati                                     |
| 235.                                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.                                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.<br>236.                                     | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.<br>236.                                     | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| <ul><li>235.</li><li>236.</li><li>237.</li></ul> | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.<br>236.<br>237.                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.<br>236.<br>237.                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.<br>236.<br>237.                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |
| 235.<br>236.<br>237.                             | zahájen byl.  Na hradě Pražském 25. června 1531. Král Ferdinand poroučí Kryštoforovi z Švamberka na Bechyni, aby se k sjezdu do Českých Budějovic v úterý po rozeslání apoštolův božích dostavil, kdež rokovati se bude o nových opatřeních proti Turkům |

|  | prvého. |
|--|---------|
|  |         |
|  |         |

XIV

| Číslo        | Sněmové l. 1534.                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | i. Sněm, jenž 2. března zahájen byl.                                                                             |
| 241.         | Usnešení sněmu zahájeného 2. března 1534                                                                         |
|              | Německý překlad usnešení sněmovního z 1534 2. března                                                             |
| 243.         | a 244. Na hradě Pražském 30. března 1534. Narovnání mezi stavy na sněmu o hory a kovy 387-395                    |
| 245.         | 5. dubna 1534. Zpráva Jindřicha Konritze Janovi Minkvicovi o jednání na sněmu Českém 395—398                     |
|              | II. Zpráva o sjezdu stavův pod obojí dne 13. záři 1534                                                           |
|              | Sněmové l. 1537.                                                                                                 |
|              | l. Akta o sněmu, jenž zahájen byl dne 5. března 1537.                                                            |
| 046          | Ve Vídni 30. ledna 1537. Rozepsání sněmu králem Ferdinandem ke dni 5. března 1537 399                            |
|              | Ve Vidni 30. ledna 1537. Král Ferdinand stavům kraje Prachenského, aby k sněmu 5. března                         |
| 221.         | se dostavili                                                                                                     |
| 248.         | Vznešení královské na sněm                                                                                       |
|              | 16. března 1537. Odpověď stavův Češkých na vznešení královské                                                    |
|              | Druhé vznešení královské na stavy České                                                                          |
|              | 5. března 1537. Artikule sněmovní                                                                                |
|              | li. Zpráva o krajském sjezdu v kraji Prachenském, jenž na den 16. dubna 1537<br>do Písku položen byl.            |
| <b>252.</b>  | 25. března 1537. Král Ferdinand pokládá stavům kraje Prachenského sjezd krajský do města Písku 413               |
|              | III. Akta o sjezdu stavův Českých pod jednou i pod obojí způsobou, kterýž na den<br>28. května 1537 položen byl. |
| 253.         | 13. května 1537. Král Ferdinand napomíná stavy pod jednou i pod obojí způsobou v království                      |
|              | Českém, aby na zejtří po sv. Trojici na hrad Pražský se sešli                                                    |
| 254.         | Jednání na sjezdu                                                                                                |
|              | IV. Listy o sněmovním jednání v I. 1537.                                                                         |
| 255.         | 17. srpna 1537. Král Ferdinand Joštovi z Rožmberka, aby k jednání sněmovnímu na hrad Pražský                     |
|              | najíti se dal                                                                                                    |
| <b>2</b> 56. | 29. srpna 1537. Ferdinand král Joštovi z Rožmberka, aby se k sjezdu dne 22. října dostavil . 427                 |
|              | 9. října 1537. Ferdinand král Joštovi z Rožmberka, že sjezd odložen jest                                         |
|              | Sněmové léta 1538.                                                                                               |
|              | l. Akta o sněmu, jenž na den 22. ledna 1538 svolán byl.                                                          |
| 258.         |                                                                                                                  |
|              | Vznešení královské na sněm                                                                                       |
|              | Jednání a odpověď stavův král. Českého na vznešení královské                                                     |

| Číslo        | Strana                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Dobré zdání na vznešení královské o volení na koncil                                             |
| 262.         | Žádost a vznešení stavův o některé artikule ústní na krále                                       |
|              | II. Akta o sněmu, kterýž svolán byl na den 20. března 1538.                                      |
| 263.         | Na hradě Pražském 17. února 1538. Král Ferdinand pokládá sněm na den 20. března 1538 440-441     |
|              | Vznešení královské na sněm                                                                       |
|              | III. Alde o enăme kteriă ne den 20 dubne 1520 evolên bul                                         |
| 007          | ili. Akta o sněmu, kterýž na den 29. dubna 1538 svolán byl.                                      |
| 265.         | Na hradě Pražském 5. dubna 1538. Ferdinand král zve stavy kraje Prachenského na sněm do          |
| 966          | Prahy                                                                                            |
|              | Druhé vznešení královské na stavy                                                                |
|              | Artikule sněmovní                                                                                |
|              |                                                                                                  |
|              | Dodatek k roku 1538.                                                                             |
|              | Úředníci zemští králi, aby za příčinou některých potřeb sněm držán byl                           |
| 270.         | Stavové odpovídají králi, že po usnešení sněmovním některých artikulů měniti nemohou 457         |
|              | Sněm a sjezdy stavovské l. 1539.                                                                 |
|              | I. Sněm léta 1539, jenž zahájen byl dne 28. dubna.                                               |
| 271          | Ferdinand král pokládá obecní sněm na hrad Pražský k pondělí po sv. Jiří 1539                    |
|              | Vznešení královské                                                                               |
|              | Artikule sněmovní                                                                                |
|              | II. Sjezd stavův strany pod obojí dne II. května 1539.                                           |
| 974          | Sněm v kolleji Veliké stava duchovního i světského strany pod obojí l. 1539 11. května . 463—464 |
| 214.         | Shem v koneji venke stavu duchovnimo i svetskeho strany pod oboji i. 1999 ii. kvetna . 403-404   |
|              | III. Sjezd stavův strany pod obojí dne 24. srpna 1539.                                           |
| <b>275</b> . | Sněm v kolleji Veliké stavu duchovního i světského strany pod obojí 465-469                      |
|              |                                                                                                  |
|              | Sněm 1. 1540.                                                                                    |
|              | Sněm na hradě Pražském léta 1540 21. ledna držaný.                                               |
| 276.         | Vznešení královské na sněm                                                                       |
|              | Artikule sněmovní                                                                                |
|              |                                                                                                  |
|              | Sněmové 1. 1541.                                                                                 |
|              | I. Sněm první, jenž položen byl na den 28. března.                                               |
| <b>27</b> 8. | Ve Vídni 9. března 1541. Ferdinand král pokládá sněm obecní na hrad Pražský na den               |
|              | 28. března                                                                                       |
| 279.         | Ve Vídni 23. března 1541. Instrukcí královská poslům na sněm do Prahy vyslaným daná 479—484      |

| Číslo        | Strana                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.         |                                                                                                                                                             |
| 281.         | Stav panský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní                                                                                                 |
| <b>282</b> . | Stav rytířský odpovídá poslům královským na vznešení sněmovní                                                                                               |
| 283.         |                                                                                                                                                             |
| 284.         | Ve Vídni 5. dubna 1541. Ferdinand král odpovídá komisařům, kteří na sněm do Prahy za pří-                                                                   |
|              | činou rychlé pomoci proti Turku vyslani byli                                                                                                                |
|              | II. Sněm druhý I. 1541, jenž položen byl ke dni 12. září.                                                                                                   |
| 285.         | V Novém městě v Rakousích 22. srpna 1541. Ferdinand král pokládá sněm obecní na hrad                                                                        |
|              | Pražský na den 11. září 1541                                                                                                                                |
| 286.         | V Linci 10. září 1541. Instrukcí králem Ferdinandem poslům královským na sněm Český dne                                                                     |
|              | 12. září 1541 na hradě Pražském vyslaným daná                                                                                                               |
| <b>2</b> 87. | Artikule sněmovní l. 1541 12. září                                                                                                                          |
|              | III. Ou'You A'York' I. IPAI. You'Y malayee had us also A manada.                                                                                            |
|              | III. Sněm třetí l. 1541, jenž položen byl na den 4. prosince.                                                                                               |
| 288.         | V Linci 21. října 1541. Ferdinand král pokládá sněm obecní na den sv. panny Barbory do                                                                      |
|              | Hory Kutné                                                                                                                                                  |
| 289.         | V Kutné Hoře 30. října 1541. Nejvyšší mincmistr království Českého radám komory české                                                                       |
| 000          | v příčině jich obydlí za času sněmování v Hoře Kutné                                                                                                        |
| 290.         | V Linci 12. listopadu 1541. Reskript královský radám komory v příčině přeložení sněmu z Kutné<br>Hory do Prahy                                              |
| 001          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                       |
| 291.         | V Linci 14. listopadu 1541. Ferdinand král stavům kraje Žateckého, aby do Prahy k sněmu najíti se dali                                                      |
| 909          | Předložení královské na sněmu 5. prosince 1541                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                             |
|              | Artikule sněmu obecního, kterýž zahájen byl 5. prosince 1541                                                                                                |
| 294.         | Usnešení o napravení pohořelých desk zemských, kteréž se stalo na sněmu 5. prosince 1541 za-                                                                |
| 005          | hájeném                                                                                                                                                     |
| 295.         | Jindřich Könneritz kurfirštovi Saskému o jednání sněmovním                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                             |
|              | Sněmové léta 1542.                                                                                                                                          |
| I.           | Zprávy o poradách, kteréž dály se v Praze v měsíci březnu 1542 mezi vyslanými z Čech<br>a Horních i Dolních Rakous za příčinou zjednání pomoci proti Turku. |
| <b>2</b> 96. | V Praze 3. března 1542. Usnešení zástupců Českých a Rakouských zemí v příčině pomoci                                                                        |
|              | proti Turku                                                                                                                                                 |
| <b>2</b> 97. | V Lublani 29. března 1542. Zikmund z Weichselbergu výboru stavovskému v Korutanech o jed-                                                                   |
|              | nání a usnešení zástupců zemí koruny České a zemí Rakouských v příčině pomoci proti Turku 534—535                                                           |
| 298.         | V Celovci 20. dubna 1542. Výbor stavovský v Korutanech děkuje Zikmundovi z Weichselbergu,                                                                   |
|              | zástupci stavův Krajinských, za zprávu o usnešení zástupců zemí koruny České a zemí Rakouských                                                              |
|              | v příčině pomoci proti Turku, i slibuje mu, poněvadž země Štýrsko, Korutansko, Tyrolsko při                                                                 |
|              | sjezdu v Praze zastupoval, útraty při tom vzešlé zapraviti                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                             |

ı

| Číslo | Strang                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200   | II. Sněm, jenž svolán byl na den 23. dubna 1542.                                                                                                                                              |
|       | Ve Špýru 22. března 1542. Ferdinand král rozepisuje sněm Český na den 23. dubna 1542 536                                                                                                      |
| 300.  | Předložení královské na sněm                                                                                                                                                                  |
| 301.  | Usnešení sněmovní ze dne 4. května 1542                                                                                                                                                       |
| 302.  | Oupoveu aranovska na usnesem snemovni ieta 1342 4. kvetna                                                                                                                                     |
|       | Sněmové léta 1543.                                                                                                                                                                            |
|       | I. Akta o sněmu, jenž položen byl na den 5. března 1543.                                                                                                                                      |
| 303.  | V Norimberce 28. ledna 1543. Ferdinand král pokládá sněm obecní na den 5. března 1543 544-546                                                                                                 |
| 304.  | V Norimberce 26. února 1543. Instrukce královská komisařům na sněm Český vyslaným 545—550                                                                                                     |
| 305.  | Usnešení sněmu dne 5. března 1543 zahájeného                                                                                                                                                  |
|       | II. Rozepsání sněmu na den 22. dubna 1543.                                                                                                                                                    |
| 306.  | V Norimberce 21. března 1543. Král Ferdinand rozepisuje sněm Český na den 22. dubna                                                                                                           |
|       | 1543                                                                                                                                                                                          |
|       | III. Akta o sněmu, jenž svolán byl ke dni 29. dubna 1543.                                                                                                                                     |
| 307.  | V Norimberce 28. března 1543. Ferdinand král odkládá sněm na 22. dubna položený na den                                                                                                        |
|       | 29. dubna 1543                                                                                                                                                                                |
|       | Vznešení královské na sněm l. 1543 30. dubna                                                                                                                                                  |
|       | Usnešení sněmovní léta 1543 30. dubna                                                                                                                                                         |
| 310.  | Odpověď královská na usnešení sněmovní                                                                                                                                                        |
|       | IV. Některé listiny o jednání stavův pod obojí s králem Ferdinandem.                                                                                                                          |
| 311.  | Odpovéď královská stavům pod obojí 1543 16. května                                                                                                                                            |
| 312.  | Odpověď královskú stavům pod obojí 1543 15. června                                                                                                                                            |
| 313.  | Odpověď královská stavům pod obojí 1543 21. července                                                                                                                                          |
| 314.  | Reces administratoru Pražskému pod obojí daný 1543 4. srpna                                                                                                                                   |
|       | V. Listiny o sněmu, jenž položen byl na den 26. listopadu 1543.                                                                                                                               |
| 315.  | Ve Vídni po sv. Havle 1543. Ferdinand král pokládá sněm na den 26. listopadu 1543. 575-576                                                                                                    |
| 316.  | Předložení sněmovní léta 1543 26. listopadu                                                                                                                                                   |
|       | Guin 1440 1EAA                                                                                                                                                                                |
|       | Sněm léta 1544.                                                                                                                                                                               |
|       | Na hradé Pražském 24. prosince 1543. Ferdinand král pokládá sněm Český na den 7. ledna 1544 582                                                                                               |
| 318.  | Na hradě Pražském 26. prosince 1543. Rady komory české žádají Kutnohorské, aby posla vy-<br>pravili, kterýž by s listem obsýlacím, že sněm obecní svolán jest, po kraji Čáslavském chodil 583 |
| 319.  | Usnešení sněmovní l. 1544 7. ledna                                                                                                                                                            |
| OP    | anh dilu prvého.                                                                                                                                                                              |

| X(1.        | Sněmové léta 1545.                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Číslo       | I. Sněm, jenž zahájen byl dne 7. ledna 1545.                                                                                                                                                 |  |  |  |
|             | Na hradě Pražském na konci října 1544. Král Ferdinand pokládá sněm Český na den 7. ledna 1545 . 593<br>Na Krumlově 2. ledna 1545. Petr z Rožmberka omlouvá se králi Ferdinandovi, že k sněmu |  |  |  |
| 021.        | obecnímu pro nemoc přijeti nemůže                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 322.        | Královská předloha sněmovní l. 1545 7. ledna                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 323.        | Artikule, kteréž stavové Čeští v příčině pomoci proti Turku králi byli podali 597—601                                                                                                        |  |  |  |
| 324.        | Odpověď, jakouž byli dali stavové králi Ferdinandovi v příčině veřejné hotovosti 601-603                                                                                                     |  |  |  |
| 325.        | Odpověď stavův králi na některé artikule                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 326.        |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 327.        | Usnešení sněmovní                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>328.</b> |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 329.        | 1545. Zprávy pánu z Rožmberka zaslané, že stavové nesvolí k prodeji hrabství Kladského, že                                                                                                   |  |  |  |
|             | žoldáci, kteříž mzdu nedostali, surově si počínají oc                                                                                                                                        |  |  |  |
|             | II. Některá uzavření poslanců krajských království Českého v Praze dne I3. dubna 1545<br>shromážděných.                                                                                      |  |  |  |
| 330.        | Některá usnešení, kteráž stala se od poslanců krajských a komisařů královských dne 13. dubna                                                                                                 |  |  |  |
|             | 1545                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|             | III. Druhý sněm i. 1545, jenž svolán byl na den 13. května.                                                                                                                                  |  |  |  |
| 331.        | Ve Vratislavi 31. března 1545. Král Ferdinand pokládá sněm na den 13. května 1545 630                                                                                                        |  |  |  |
| 332.        | Ve Vratislavi 31. března 1545. Král Ferdinand Pražanům, aby k sněmu obecnímu najíti se dali . 630                                                                                            |  |  |  |
|             | IV. Třetí sněm I. 1545, jenž svolán byl na den 17. srpna.                                                                                                                                    |  |  |  |
|             | Ve Vurmusu 22. července 1545. Ferdinand král pokládá sněm na den 17. srpna 1545 631                                                                                                          |  |  |  |
|             | Usnešení sněmovní l. 1545 17. srpna                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 335.        | Na hradě Pražském 2. září 1545. List krále Ferdinanda, kterýmž vyznává, pod jakými výmin-                                                                                                    |  |  |  |
|             | kami po smrti krále Ludvíka za krále Českého zvolen byl                                                                                                                                      |  |  |  |
| 336.        | Stavové království Českého ohražují se králi Ferdinandovi proti usnešení říšského sněmu ve                                                                                                   |  |  |  |

# Rejstřík věcný dílu prvého.

Abatyše kláštera sv. Jiří 200. Administrator konsistoře pod obojí, v. Pod obojí.

Apelací od soudů z hor 394.

- městské ven z země, 613, 618,

Arcibiskup, král Ferdinand slíbil zjednati arcibiskupa do království Českého, při kostele Pražském 183,

Arcibiskupství Pražské 234.

Artikulové od stavův na sněmu l. 1526 svolení a zvolenému králi Ferdinandovi I. předložení 38 až 47; námitky Ferdinanda I. na některé artikule jemu předložené 231-235; nechce, aby byly vepsány do desk 242; v. instrukcí.

- sněmovní, v. Sněmy.
- obecní, v. Potřeby, sněmy.
- řádu náboženského na sjezdech stavů pod obojí svolené, v. Pod obojí.
- o odpovědnících a zhoubcích zemských, v. Odpovědníci.

Babka, v. Mince.

Berně turecká, pomoc proti Turku 45, 176, 239, 295, 296, 298, 299, 304, 305, 310, 318-320, 336, 348, 360, 361, 405-412, 413, 436, 450, 473, 514, 531 až 535, 540, 552, 557, 560, 615, 616.

nování od stavů povolená 287. a j.) 378, 383.

Berně králi Ferdinandovi I. při ko-Berně z kupectví (zboží) vážného. runování z duchovenství daná 229 až 231.

- z hlavy v městech královských 287.

 sněm r. 1530 povolil králi 50.000 kop gr. č. jako pomoc proti Turkům 327.

král žádá od jeneralního sněmu v Budějovicích r. 1531 600.000 zl. rýnských pomocl proti Turku 359.

pomoc od stavů svolená na vydržování jízdného a pěšího lidu válečného 287.

Kutnohorští nechtějí ze statků horních svolenou pomoc dávati 281. sněm r. 1534 povolil berni z pro-

deje věci 376-384.

berně ze sladu (pšenice, ječmene) 377, 382,

z obilí ven z země vezeného 377, 382.

– z vín v zemi prodávaných 377,

z vín ze země vezených 377, 383.

 z piva ven ze země vezeného 377, 383.

– z piva do země vezeného 377, 383. – z prodeje dobytka ze země hnaného 377, 378, 383.

378, 383.

562, 584—586, 597—599, 606, — z dobytka domácího 378, 383. – z soli z země vezené 378, 383.

- králi Ferdinandovi I. při koru- – z prodeje ryb živých (kaprů, štik

mírného, loketného 378, 383, 384.

z prodeje herynků a slaných ryb na tůny a suchých ryb 378, 384.

z splávy na vodě (prken, šindelů) 378, 384.

z peněz na úrocích 378, 384, 514, 552, 560.

kterak vybírána býti má 378, 381, 384.

z poddaných 514.

 zadržalé pozůstalé 287, 328, 329, 539, 551, 557, 589.

vykonání počtů z berně 591; v. Posudné.

Bernici 176, 411, 436, 584, 585, 599, 615, 616.

co jim za práci dáno býti má 585, 599, 616.

krajští 540, 552, 562.

plat berníkům v krajích 515, 551.

aby jim vedle vyměření sněmu služná záplata za službu a ne výše puštěna byla 557.

vrchní, vyšší, nejvyšší 176, 379, 380, 381, 411, 412, 551, 562.

Bezpečnost veřejná 243, 244. – nedostatečná 333, 334.

z koní ven ze země vedených Biskup, stavové žádají krále, aby vyjednal biskupa, který by kněž-

stvo pod jednou i pod obojí způsobou světil 629, 633. - Vratislavský 108, 110, 112, 189 ;

viz Desátek.

Biskup z Nového Města 178. – trientský 178, 181—183.

Bratří, Pikharti 169, 170, 464, 572, 574.

 král zapověděl tištění pikhartských traktatů 572, 574.

Bulla zlatá Karla IV., stavové žádají, aby ji Ferdinand I. řeči českou vyložil a potvrdil 36, 179; námitka Ferdinanda I. 234; odpověď stavů 241.

Cajch 611.

Cechové v úřadech království Českého a zemí příslušejících 42, 43, 233, 240, 242.

- aby užitky krále spravovali 265.

- aby v úřadech při osobě královské sloužili 313.

– v úřadech zemských a na zámcích královských úředníci mají býti Čechové 313.

- mincmistr aby byl Čech rodilý 313, 365.

– nejvyšší hejtman polní aby byl Čech 411, 453.

**Celed** 265, 412, 476, 570, 618,

Český jazyk 36, 179, 234.

České rady, viz Rady.

Cihlář 6.

Cizozemci nebudte v radě krále českého 37.

— nápady a léna v Říši aby král cizozemcům nedával 264.

 král slibuje, cizozemce na úřady zemské, dvorské ani městské ani duchovní nesázeti 273, 274.

– cizozemci, kterým král důchody neb zámky zastaví, budou do času za obyvatele království Českého od stavů přijati 329.

aby po vsech nepřekupovali koní, dobytku, obilí a jiných věcí 412.

– prodávání statků cizozemcům 497, 570.

– přijímání jich do koruny České 604, 624.

– král budiž požádán, aby úřady světské i duchovní cizozemcům nedával 629.

Clo z dobytka vyveženého 254-256. - z obilí vyveženého 254-256.

hnaného 377, 383; v. Berně. Colmistr 474, 551, 587.

Daliborka 463.

Daň (daně) na pivo, v. Posudné. Dary Ferdinanda I. poslům českým 178.

Dědické právo, v. Právo. Dědinnici 364, 524; v. Svobodníci. Dědiny, grunty svobodné 364. Defensorové strany pod obojí 258,

468. Děkan hradský 26. Děla 561, 563. Dělníci 635.

Desátek hněžím pod obojí 468.

biskupu Vratislavskému a kněžstvu v Slezsku 106-108, 110, 112, 189.

Divadio obecné 17.

- kněz (pod obojí) at se divadel a kratochvílí světských varuje 467. Dluhy královské a zemské 23, 26, 28, 32, 43, 44, 179, 233, 240, 242, 259, 260, 331, 412, 477, 570; v. Registra dluhů.

- stav dluhů královských 333.

dluhy králův Vladislava a Ludvíka 28, 33, 43, 179, 252, 266.

– dluhy na berních ukázané 287.

— dluhy milostivé a za služby připověděné, milostné a zasloužené 179, 252, 259, 262, 270, 284. dluhy královské v markrabství

Moravském 94.

- v Slezsku 108, 110, 189.

soukromé (kteréž jsou jedni druhým dlužni) 286, 309.

dluhů odložení (příročí) 497; v. Vězňové.

Dobytek, vývoz 254—256; v. Berně, Clo.

Domy ku právu městskému aneb pod šos náležející, přiznání a berně z nich 585, 598, 615.

Drahota v mase 18.

drahoty a překupování 412, 456, 618, 623, 635.

drahoty při řemeslnících 565, 569. Dsky zemské, král nemá desk zemských v moc svou bráti 41; viz Král, Registra.

král slibuje desk nesvěřovati nikomu bez vůle stavů 273.

Clo na pomezí z dobytka ven ze země Dsky zemské, král položil (1541) sjezd k napravení pohořelých desk zemských 490.

vyzývá stavy, aby volili osoby k sepsání toho, čeho v té věci potřebí 493.

volené osoby k napravování desk pohořelých mají se v Praze sjeti (1541) 498.

- Pražané mají k času od stavů položenému k vyzdvižení pohořelých desk také osoby z prostředku svého vydati 498.

král slibuje pomáhati k vyzdvižení opět desk zemských a žádá od stavů rady 509.

usnešení sněmu dne 5. prosince 1541 o napravení pohořelých desk zemských 523-529.

- Pražanům a Horníkům, aby ve dsky kladeno bylo svobodně, jiným městům s povolením krále 529.

výpisy z desk 524.

dsky mají dvoje býti 563, 568.

na Karlštejně 564.

— do desk má se na novo klásti osobním přiznáním 565.

vkladové všech spravedlností mají se díti přísahou 569.

majestáty, sněmy a potřeby zemské aby zase do desk vloženy byly 569.

král přidal v příčině vepsání statků dědičných a z manství v dědictví uvedených do desk zemských ke třem letem osmnácti nedělím ještě dvě leta 591.

dsky zemské aby byly přichovány a osobami dobře opatřeny 617.

úředníci pražští menší desk zemských, viz Úředníci.

Desky dvorské 525, 526.

Důchody a užitky krále, království Českého 265, 269, 312.

zastavení důchodů 329; v. Statky. Duchovní, viz Kněží, Kněžstvo.

Duchovní stav. berně od něho daná Ferdinandu I. při korunování 229

· povinnost k berni, k pomoci válečné 410, 452, 474, 495, 513, Duchovní úřady, v. Úřady.

Dudek, v. Mince.

Dukát. v. Mince.

Dål "Osel" u Hory Kutny 569, 570. Dvůr královský, král aby dvorem v Čechách byl 34, 42, 179.

 služby při dvoře královském 42, 233, 240.

Dynastie, zahynutí krále Ludvíka u Moháče 4, 6, 7, 15, 16.

- král Ferdinand na lovu 181.

- král Uherský nechce sňatku s ovdovělou královou (Marií) 185.
- cesta krále do Čech 182, 183.
- Ferdinand I. na sněmu v Budějovicích l. 1531 349.
- král Ferdinand žádá stavy, aby povolili pomoc a věno dceři jeho nejstarší, kterou Zikmundovi mladšímu, králi polskému, za manželku dal 550.
- král Ferdinand stavům předkládá, že statky své komorní a důchody z nich neprohrál ani zbytečnými bankety neprohýřil 609.

Erbanuňky, v. Smlouvy, Smlouvy dědičné.

Exequie (requiem, památka pohřbu) za kr. Ludvíka II. 21.

Faráři, povinnost k berni, k pomoci válečné 495, 513, 551, 559, 584, 598; k hotovosti 562.

Formané 310.

"**Frsuchar zemský",** v. Průbíř. Frystuňky na hory 614, 625.

Gleit svobodný, glejty 18, 46.

- král aby poddaným proti pánům jich gleitův nevydával 617, 634.
- stavové povolili, aby král dal glejt před zatykači 636.

Groše české, gr. české široké, gr. zlaté, v. Mince.

Grunty, v. Dědiny.

Haléři, v. Mince.

Hanikéř 445.

- Heitman, hejtmané nejvyšší království Českého, místodržící krále 362, 363, 365.
- řád pro ně 281, 282, 285, 291 až 294; řád tento má trvati jen do příjezdu krále 285.

- Hejtman, hejtmanství nejvyšší království Českého 265, 269, 332; spor o titul mezi stavem panským a rytířským 291-294.
- hradu Pražského 9, 27; (Jiří Wachtl z Pantenova) 500, 523, 529; (Volf z Vřesovic) 592, 616, 620, 636.
- hejtman, hejtmanství nad horami v král. Českém 330.
- hejtmané v krajích, krajští 46, 265, 285, 362, 363, 373, 374, 453, 454, 566, 635.
- řád pro hejtmany krajské 282, 283, 285.
- sněm žádá krále, aby v krajích hejtmany ustanovil 386.
- hejtman německých lén koruny České (Jan ml. z Lobkovic na Tejně Horšovském) 632, 636.
- hejtman polní (Karel z Žerotína) 586.
- hejtman polní nejvyšší 364, 495, 496, 517—519, 552.
- aby Čech byl 411, 453.
- (Zdislav Berka z Dubé) 519, 541.
- (Linhart z Felsů) 586, 587. hejtman nejvyšší nad hotovostí
- veřejnou 562, 563.
- hejtmané polní 364, 454, 495, 496, 517, 518.
- v krajích 563; k veřejné hotovosti 562.
- hejtman nad jízdnými sněmem svolenými 474.
- kraje Plzeňského, Jan Muchek z Bukova 10.
- hejtman zemský ve Štýrsku, Zikmund z Ditrichštejna 55, 71.

z Rismberka 4, 498, 529.

- hofmistři dvorští 240.
- hofmistr nejvyšší království Č. (Zdislav Berka z Dubé) 475, 498, 522, 529, 541, 567, 586, 591, 616, 620, 632, 633, 636.
- hofmistrství nejvyšší království Českého 283.
- hofmistr arciknížat rakouských (Zdislav Berka z Dubé) 475.

Hofrychteř (ofrychteř) měst království Českého (Jakub Fikar z Vratu) 586, 633.

Hofrychtéř nejvyšší markrabství Moravského (Vilém z Víčkova) 523.

Hory, do komory královské přislušející, aby vyzdviženy byly 259,

- užitky z hor aby král ku potřebám království Českého obracel 312.
- zlaté a stříbrné 329, 625.
- urovnání o horv a kovy zlaté a stříbrné (1534) 387-397, 406.
- vyzdvižení Hor Kuten 604, 622, 623.
- úředníci při horách, viz úředníci. Hospoda "u bílého jednorožce" ve Vídni 177.
- hospody v Praze 182.
- Hotovost, veřejná, vojenská, veřejnost 20, 21, 27, 28, 299, 305, 316, 317, 362—365, 386, 445, 450, 452, 453, 462, 471, 482, 486, 496, 497, 552, 556, 562, 563, 590, 599-601, 617.
- v každém kraji hejtman k veřejné hotovosti volen býti má 563.
- v horních a dolních dědičných zemích rakouských a v hrabství Tyrolském 556.

Hrad královský v Praze 501.

- vyhořel, proto sněm (1541) do Kutné Hory položen 499.
- není ještě vystaven 604.
- krámův na paláci aby nebývalo

Hranice, viz Meze. **Hřivna** stříbra, po čem, 389.

Hry 611.

Husaři 15. Hofmistr dvoru královského, Vilém Jeneralní sněm v Budějovicích v lednu 1530 321; 18. července 1531

> tamtéž; viz Sněmy. Instrukci, daná ze sněmu poslům k volenému králi Ferdinandovi I. 31; aby dskami zapsána byla 177;

- viz Artikulové. arciknížete Ferdinanda daná poslům jeho ku knížeti Karlu z Minstrberka v příčině volení krále če-
- ského 84. Ferdinanda a Anny poslům na sněm český v příčině volení krále vyslaným 87.

instrukcí, stavů moravských poslům Kněžstvo pod obojí, velký nedosta- Keruna a klencty zemské 273. ku králi Ferdinandovi a králové Anné vypraveným l. 1526 92.

— Ferdinanda I. a Anny, daná. poslům vyslaným ku stavům slezským v příčiné uznání jich za krále a královnu 99.

– komisatům královským na sněm neb sjezd stavů vyslaným, v. Sněm, Sjezd.

Kamrmajster nejvyšší království Če- — ženatí aby se na kněžský úřad ského (Albrecht Ślik z Holejče) 522, 529, 541, 620, 632, 636. Kancelář česká 265, 270.

majestáty a potvrzení do království Českého a do zemí přivtélených z kanceláře české pod pečetí zemskou vycházeti mají 42, 240; námitka krále Ferdinanda Kollatorové, páni podací 468. véď králova 242.

Kanciéř dvorský v Rakousích Linhart z Harrachu (1526) 63.

# Kanciéř nejvyšší království Če**ského** 24, 25, 42, 81.

pečet jemu svéřená 528.

- (Adam z Hradce) 7, 30, 47, 78, 256; (Volf starší Krajíř z Krajku) 479, 522, 529; (Henrich z Plavna) 541, 567, 591, 620, 636.

- kancléř Starého mésta Pražského Oldřich (1526) 26; Jakub Vršovský z Kapí Hory, 633.

Katolici, viz pod jednou.

Kláštery, berně korunovační 229,

- povinnost k berni, k pomoci 410, 452, 495, 513, 551, 559, 584,
- povinnost k hotovosti 562.

Klenoty zemské, viz Koruna. Kněží pod jednou způsobou (katolíci) 410, 474.

Kněžstvo pod obojí 338—340, 351 až 353, 410, 414-417, 463 až 469, 474.

- svěcení kněží pod obojí 418, 571,
- stavové žádají krále, aby vyjednal hiskupa, který by kněžstvo pod til 629, 633.
- nekázeň 463.

tek kněží 464.

- knézstva nepořádného napravování 571-573, 621.
- knéží nepořádní, biskupem ne-
- kněze nepořádného, kterýby ženu podezřelou sobě choval, aby administrator trestal 611.
- kněží nemají se ženiti 43.
- nepřijímali 352.
- aby do krčem nechodili 494.
- kněžstvo (pod obojí) z Čech a z Moravy obesláno k sjezdu stavů r. 1528 288.
- kněžstvo v Slezsku 106, 108,; 109, 111.

233; vyjádření stavů 240; odpo- Kollegiati, povinnost k berni 410, 452, 495, 513, 551, 559, 584, 598; k hotovosti 562.

> Komisaři, poslové královští na sněm 254, 256, 268, 292, 295, 319, Kraje 21, 229-231, 496, 520 at 479, 484-494, 545, 628.

> Komora královská v Čechách, důchody zastavené, zapsané kterak — volenci z krajů k volení krále by zase vyplaceny, rozmnoženy i a v dobrý řád uvedeny býti mohly Krajské sjezdy, viz Sjezdy. 238.

 aby z komory nevycházely majestáty o véci království Českého 528.

Komorník nejvyšší království Českého, komorník, komorník zemský 4, 5, 9, 25, 634.

- (Jaroslav z Selnberka) 47, 78, 252, 498, 522, 529, 541, 591, 620.

od desk zemských 585, 586.

Komorní platy, viz Platy. Komorní statky, zboží, viz Statky. Kompaktata 24, 176, 183, 234, 273, 307, 419, 420, 572.

Koncilium obecné křesťanské 408, 409, 421, 422, 434, 436-439. - stavové moravští žádají, aby svo-

láno bylo 93. Koně, aby ven ze země se neprodávali 497, 552, 553.

Konsistoř pod obojí, viz Pod obojí. jednou i pod obojí způsobou svě- Koruna Česká, král slibuje, žádného zboží od králov. Českého neodcizovati 274.

koruna a klenoty království Českého na Karlštejně 564.

spor mezi stavem panským a rytířským o nešení jich 235.

svěcení, aby se nepřijímali 339. Korunování krále, řád korunování z věku XIV. 50: viz Král.

- Ferdinanda I., cesta a vjezd krále a králové do Prahy 202-209.
- zprávy o korunování krále Ferdinanda 209-213, 222-224.
- obřad korunovací 213-222.
- korunování královny Anny 225.
- zpráva o korunování krále i královny 225—229.
- královské listy, dopisy a zprávy v příčině korunování krále 184, 191-202.
- Ferdinand I. sestře své Marii a bratru svému Karlu V. zprávu dává o svém korunování v Čechách 246.
- korunování dědice království 239, 244, 245; viz Král.

522.

- drahota čeledi 635.
- 24, 25.

Král, arcikníže Ferdinand zvolen králem 26.

- aby země přivtělené jen jakožto král český držel 34.
- aby v království Českém obyčejně bytem byl 34.
- má na čas nepřítomnosti své království České k opatrování poručiti obyvatelům téhož království s radou obecního sněmu 42, 232.
- aby práva tohoto království obhajoval 35.
- volený aby nebyl korunován, leč potvrdí práva a svobody království 40.
- nemá dsky zemské v moc svou bráti 41.
- za živobytí krále nemá býti volen a korunován jiný 39; námítky Ferdinanda I. proti tomu 232; stavové povolili změnu, aby mladý král na žádost a povolení svého otce korunován byl 239; usnešení stavů o tom 244, 245.

- krále ze závazku sněmem r. 1526 učiněného, aby za živnosti krále Českého žádný jiný za krále volen ani korunován nebyl 566.
- spravedlnosti jeho 265-269.
- užitky krále aby Čechové spravovali 265.
- pokládá a rozepisuje sněmy dle moci své, jak od starodávna bývalo 613, 624.
- svoboda králů Českých, že mohou v říši statky kupovati 629, 633.
- kdy stavové svobodně mohou krále voliti 23, 637; viz volení krále.

Králová, věno králové 22.

- (Anna), král Ferdinand manželku svou a dítky, ve Vídni zůstavené, stavům českým poroučí, aby jí radou a pomocí neopouštěli 472, 475.
- vdova (Marie) 168.

Královská moc obmezená 333, 334. Krámy na paláci (na hradě Pražském) aby vice nebývaly 613, 625.

Krčmy a šenkovní domy v neděle, svátky a dni postní aby obyvatelé i poddaní jich v krčmách na pití nebývali 494, 513, 559.

- kněží aby do krčem nechodili 494.

Krve pouštění 275. Kšafty 527, 528.

- kněží pod obojí 338, 468.

Kuchařky 466.

Kupci, viz Obchodníci.

Kurfirštství krále Českého v říši, přijetí v léno 366, 367.

"Láduňky" 412.

- po vsech aby minuli 380, 381, 385, 456.
- král zapovídá láduňky a vození obilí ven ze země 500.

Lantfojt Horních Lužic (Zdislaw Berka z Dubé) 475, 498, 522, 529, 541, 567, 620.

— Dolních Lužic (Jindřich Tunkl z Brníčka) 113; (Albrecht Ślik) 522, 529, 620.

Lantfrýd v Slezsku 107, 110, 111, 188.

**Léna** 570.

Král, stavové obnovují propuštění Léna v Říši, stavové žádají, aby Manství, statky manské z manství Ferdinand I. zámky a léna v Říši od koruny české odjaté a propadlé zase připojil 241, 242.

- léna v Říši na krále spadlá aby týž někomu z domácích obyvatelů v držení dal 264.
- propadená 269.
- léna kurfiršta Braniborského 269.
- léna přijímání 330, 455.
- přijímání len knížecích 613, 624.
- knížetství Lehnické lénem koruny české 629, 632.

Lenní list, který dal císař králi Ferdinandovi, aby byl položen k ostatním privilejím 629.

Ležáci 374.

Lichva 569; v. Úroky.

List hlavní 6.

- listy mocné o pořízení statkův manských 614.
- odpověď královská na usnešení stavův 625.
- list na peníze 6.
- obranný 44, 515, 516, 585, 586.
- listy přiznávací 362, 363, 495, 514, 551, 560, 584, 598.
- list sněmovní 10, 254, 545, 546.
- list věřicí pod zemskou pečetí 178.
- listy zatykací, zatykačové 286, 309, 363, 410, 455, 585, 586, 599, 636.

Loupež 372.

Loupežníci, v. Odpovědníci.

Lov 181, 265; v. Dynastie.

Majestáty 524, 527, 528.

- privilegia a majestáty aby zase do desk vloženy byly 569, 624.
- tři majestáty od krále Ferdinanda poslům stavů českých vydané 183.

Malvazí 178.

Manové, povinnost k berni 452, 495, 513, 559, 584; k hotovosti 562.

- královští, království Českého 410, 474, 476.
- panští 410, 474.

Manství 570.

v Lipovicích k zámku Karlštejnu příslušející, směna o ně 437.

- propuštěné a jich vtělení do desk zemských 525, 623.
- listy mocné o pořízení statků manských 614, 625.

Manželské sliby, v. Sliby.

- Maršálek dvoru královského, Ladislav Popel z Lobkovic 542, 591, 620, 636.
- zemský v Rakousích, Jiří z Puchheimu (1526) 55, 71.

Maršalkové dvorští 240.

Měď 280, 412, 455.

**Měna** (veksl), tířad k vyměňování peněz 258; měna v Praze 455.

- Města, města královská, městský, třetí stav 17, 18, 21, 22, 46, 305, 306, 329, 362, 363, 365, 369, 370, 372, 410, 411, 450, **495**, **5**51, 559, 572, 584.
- osazení rady králem na Starém a Novém městě Pražském 279.
- žádají za majestát, že nejsou povinni rovným dílem v berni s předními stavy 303.
- odpověď na stížnosti stavu městského 305.
- odpověď královská v příčině stížností měst 626.
- obnovování úřadů konšelských v městech 306.
- pomoc válečná (pěší, děla, prachy, vozv) 308.
- města a obce aby kněží nepořádných nepřijímaly 339.
- vybírání berně z prodeje věcí 379, 380.
- vypravení poslů na sněm, v. Sněm.
- nechtějí různicím mezi stavy (1541) 487.
- přiznání a berně z domů ku právu městskému aneb pod šos náležících 585, 598, 615.
- Města, městečka panská a rytířská 474.

Městský stav, v. Města.

Meze a hranice, pomezí království Českého 412, 455, 510, 522, 565, 569, 613, 624.

Mince 24, 176, 182, 183, 269, 274, 286, 315, 412, 455, 461, 475, 589.

- Mince, srovnání mince 330, 406, Mince, "babky" aby nebyly brány Nábeženské záležitosti, viz Pod 476, 522, 568, 569, 603, 612, 621.
- zprubování 564, 565, 604, 612.
- mince česká 63, 187, 365, 455,
- aby mince česká s rakouskou srovnána byla 182, 239, 257, 258, 261, 264, 509.
- groš český po 7 penízích českých
- groš český široký od Hory z mince po 9 penízích českých se béře 475.
- groše zlaté 476.
- mince cizí 258, 365, 603, 612, 621, 636.
- lehká 258, 603, 612, 622, 636.
- -- mince cizí zač proti minci české brána býti má 350.
- král aby dal na Horách Kutnách groše české a peníze bílé české délati 264.
- Kutných 365.
- drobná mince aby v Horách Kutných mincována byla 636.
- haléři (peníze malé) na Horách Kutnách ražené 264, 278.
- -- nařízení mince (mincovny) při horách 393.
- mince v Moravě 94, 187.
- mince v Slezsku 106, 108, 109, 111, 187.
- mince knížete Lehnického aby vybyta byla 569; prubování mince lehnické zůstaveno králi 602; zůstavuje se při zápovědi 612, 636,
- mince rýnská 63.
- -- zlatý rýnský 182, platí 14 paců; po 24 gr. č. 287.
- zlatý uherský čili dukát 182.
- groš tolský, co platí 589.
- dle groše tolského cizí mince usazena byla 612.
- groš polský (dudek, traer), co plati 589.
- -- mince polská 612.
- groš marecký co platí 589.
- mince pruská, marecká a markrabí Hanuše Braniborského jako lehká aby vybyta byla 636.

- jináče než po malém penízi 636. Mincmistr nejvyšší král. Č. 391 až Nádenníci 265, 269, 623, 635.
- (Jindřich Tunkl z Brníčka a z Záhřebu) 1, 113.
- (hrabě Albrecht z Gutnštejna) 500. mincmistr nad horami aby byl
- Čech rodilý 313, 365. král chce v Kutné Hoře mincmistra naříditi 622.
- Mincování králi přisluší 258, 261. Zaurman aby minci na zrno Horské dělal 475, 476.
- mincování páni Šlikové za své právo vyhlašují 277; sněm zdvihá toto právo 284.
- na Horách Kutnách 278.
- malého peníze na Horách Kutnách 278.
- Mistodržici, viz Hejtman, hejtmané nejvyšší.
- mince, jaká se tepe na Horách **Místokanciéř** království Českého (Jiří Žabka z Limberku) 479.
  - Mistr nejvyšší převorství českého, viz Převorství.
  - Mistři, povinnost k berni 410, 452, 495, 513, 551, 559, 584, 598; povinnost k hotovosti 562.
  - **Mladí lidé** stavu panského a rytířského, kteří statek mrhají 614, 625.
  - Modiení, aby každý hospodář s čeládkou svou ráno a večer na kolenou se modlil 494, 513, 559.
  - MOF, morová rána v Praze 349.
  - v království Českém 545.
  - .Mord" 372.
  - Mrháni, utrácení statku od mladých lidí stavu panského a rytířského 614, 625.
  - Mše pod obojí 466.
  - Mustrher, mustrmajstr 474, 586. Mustrnňk 454.

### Mysiivci 411.

- náchlební stavu panského a rytířského smí ručnice nositi 590.
- Myslivost 265, 269, 411.
- Mýto, z profantu a špíže nemá se žádný třicátek ani žádné mýto platiti 587.

- jednou, pod obojí.
- Nadržpán 236.
- Nápady 524, 570.
- nápadové "před se jdou" 23.
- nápady v říši na krále připadlé, aneb pro léna nepřijetí, aby nebyly dány cizozemci 264.
- nápadové pro léna propadená 264. Nápravníci, viz Svobodníci.
- Německý jazyk, ne všickni stavové na sněmu shromáždění jazyku německému rozumějí 285.

Neřády a výstupky 317. Novokřtěnci 270. 437.

nemají se trpěti 381, 385, 611, 621.

Obchod ze Slezska, Rakousy do Benátek 106, 108, 110, 111, 188.

- mezi Slezskem a Polskem 106, 108, 109, 111, 188.

# Obchodnici, kupci 239.

- berně kupců domácích a přespolnich 560, 584, 598.
- kupci smí ručnice nositi 590. Obeslání, vepsání v desky 525.
- Obilí, viz Berně, Clo.
- vývoz 255.
- král přikazuje stavům, aby "láduňky" a vyvážení obilí ze země zapověděli 500.
- Obyvatelé království Českého, přijati za obyvatele páni Špinové 22; Kryštof Jandorf 330.
- stavové přijmou za obyvatele cizozemce, kterému král důchody neb zámky zastaví 329.
- kdo se za obyvatele do království Českého přijme, nemá v úřadech ani v radě královské bývati **330**.
- Odpovědi krále Ferdinanda I. na články, které jemu stavové čeští po zvolení jeho předložili 51.
- odpovědi jeho poslům stavů českých 178, 181-183.
- krále Ferdinanda I. **a králové** Anny poslům moravským 1. 1526 96-99.
- Ferdinanda I. na artikule, které jemu od stavů slezských při volbě jeho předloženy byly 106-111.

- Odpovědníci, nepřátelé, zhoubci zem- ' ští a loupežníci 264, 269, 283, 284, 286, 287, 312, 476, 566, 571, 590.
- artikulové ze zřízení zemského a ze sněmů vybraní proti nepřátelům království Českého (1533) **368—375.**

**Orloj** 178. Ožírání, viz Pití. Pagamenty 365. Památné 617, 634.

- Páni, panský stav 17, 22, 24, 25, 332, 369, 370, 372, 373, 387 až 395, 411, 436, 450, 498, 590.
- spor se stavem rytířským o nešení klenotův zemských při korunovací 235.
- různice mezi panským a rytířským stavem z jedné a mezi Pražany z druhé strany o svobody a práva 286.
- berně z prodeje věcí, vybírání berně 379, 380.
- může kupovati a prodávati obilí a jiné věci všudy 381, 385.
- neshoda se stavem rytířským na sněmu l. 1541 484—487.
- usnešení sněmu proti mrhání statku od mladých lidí stavu panského a rytířského 614; odpověď krále 625.

Pečeť krále Českého, koruny České 42, 233.

- zems**ká** menší 46.
- která nejvyššímu písaři království Českého svěřena jest 528.
- zemská veliká 528.
- která nejvyššímu kancléři svěřena jest 528.

Peníze bílé české, viz Mince.

– malé (haléře), viz Mince.

— položené ke dskám 528. Peří pštrosové 611.

Pikharti, viz Bratří.

- Písař nejvyšší království Českého p. zemský 4, 5, 9, 18, 24, 25, 177, 634.
- pečet zemská jemu svěřená 528. - Radslav (Raclav) Beřkovský z Sebířova 20, 21, 30, 47, 256, 300. Rejetřík všený dílu prvého.

Písař nejvyšší království Českého | Pod obojí 24, 43, 298, 306, 307, Jan Bechyně z Lažan 498, 523, 529, 542, 592, 620, 636.

- města Olomouce, Pavel z Velíšova **592.**
- města Brna, Ambrož Zvůnek z Ottrstorfu 592.

Píseň "Svatý Václave" 26. Pití neřádná a nemírná 18.

- pití a ožírání 44.
- aby při poddaných přetrženo bylo 611.

Pivo, vaření a šenkování piva 376, 378, 382; v. Berně.

- pivo vezené do Čech z Freiburku. míšenských zemí, ze Slezka, z Sestiměst 377, 383.
- piva kolední neb obecní aby dopouštěna nebyla 611.

Plat. služba, žold lidu vojenskému, v. Vojenství.

Platy komorni 513, 551, 559, 584. - šosovní 551.

Plaveni dříví 571.

Playba na Odře 108, 110, 112, 188, 189.

Poddaní, berně z nich 514, 599, 606, 616.

- od berně osvobozeni za příčinou veřejné hotovosti 552.
- chudí, robotní lidé aby drahotou řemeslníků a hospod křivdy netrpěli, 565.
- aby pánův svých k žádným soudům nepotahovali, a král aby poddaným proti pánům glejtův nevydával 617, 634; v. Sedláci.

Pod jednou (katolici) 24, 43, 418, 434, 436, 438, 439, 613, 629, 633; v. Sjezd.

- jednání na sjezdu stavu pod jednou a pod obojí l. 1537 414-427.
- král zapověděl stavům pod jednou scházeti se bez zvláštního dovolení jeho 571, 573, 574.

Podkomoří království Českého Volfart Planknar z Kynšperku 368. Jakub z Vřesovic 440.

- Jiřík Gerstorf z Gerstorfu 523, 529, 542, 592, 620, 632, 636.
- podkomoří králové, Jan Litoborský z Chlumu 523, 529; Volf z Vřesovic 592, 620, 633, 636.

336, 433, 436, 438, 439, 463 až 469, 571—575, 613, 629, 633; viz Sjezd.

- · král zapověděl jim scházeti se bez zvláštního povolení jeho 571, 573, 574.
- král napomíná, aby starobylé pořádky a ceremonie zachovávali **572**, **573**.
- artikule o řádu na sjezdu l. 1530 přijaté a vyhlášené 337-340; řád náboženský na sjezdu l. 1531 přijatý 351 až 353; artikule na sjezdu l. 1537 přijaté 414-417; artikulové o kněžstvu na sjezdu dne 11. května 1539 přijaté 463 až 464; artikulové o dobrém pořádku a kněžstvu na sjezdu dne 24. srpna 1539 přijaté 465 až 469.
- přijímání pod obojí 573.
- král přikazuje, aby pod obojí při starobylém pořádku svém pevně stáli 573.
- konsistoř 307, 337, 351-353, 398, 415-418, 463, 464, 467,
- administrator, administratorové 288, 306, 307, 337, 351-353, 398, 463, 464, 467, 468.
- aby osoby hodné stavu panského a rytířského administratorovi ku pomoci dány byly 572.
- král přidává administratorovi čtyry osoby k spravování úřadu **575.**
- pře administratora pražského pod obojí s některými kněžmi 575.
- soud konsistorský 339.

Pohořalí berně prázdni býti mají 514, 559, 615.

Pojizdní královští k dohledání při vybírání berně 380.

Pokut vyprošování 604, 613.

Pomezí království Českého, v. Meze. Pomezná místa, vybírání berně nebo cla na nich 379.

Pomoc proti Turku, víz Berně, Sjezd, Sněm, Vojenství.

pomoc peněžitá proti Turku z dědičných zemí Rekonských a z hrabství Tyrolsk

Ponůcky 20.

617.

Pořádek a zřizení stavu a kněžstva pod obojí, viz Pod obojí.

Poručníci 526.

Poseiství krále Ferdinanda k Turkům zadrženo 483.

Poslové arciknížete Ferdinanda 19, 28; zpráva jejich o zvolení téhož za krále Českého 53-73.

- stavův českých ku králi Ferdinandovi I. po jeho zvolení 30; zpráva o jich řízení ve Vídni 177 až 183.
- na sněm, viz Komisaři.
- kteří kraje obcházejí 363.

Posluchy 20.

Postní dni, viz Půst.

Posudné (daně na pivo, Biergroschen, Biergeld) 254-256, 376, 382, 604, 623.

Posvícení sedlská aby zastavena byla 611.

Potřeby obecné zemské, potřeby domácí království Českého, artikule obecní 546, 552, 558, 582, 590, 619; viz Sněm.

– aby zase do desk vloženy byly 569.

Pouštění krve, 275.

Povaleči 308, 372, 412, 476, 590, 618.

Pranýř 61. Přástky 611.

Práva městská, tištěná 570.

– aby tištěna byla 613, 625.

Práv napravování 42, 265, 266, 268, 283, 285, 317, 329, 412, 434, 436, 456, 567, 569, 617, 619, 625.

Práva vedení 286, 309, 527.

Právo, vykonávání práva nedosta tečné 333, 334.

Právo dědické domu Rakouského v Čechách a Uhrách, vyhledání listin o něm 10-12.

Pře na odkladích 528.

Preceptor arciknížat, synů Ferdinanda I. (Jan Hazmburg) 633.

Převorství českého mistr nejvyšší, Jan z Rožmberka 187; Zbyněk Berka z Dubé 591, 620, 636.

Přiročí 436.

Poplatky při úřadech a soudech Přísaha krále 22, 23; trojí přísaha krále 32, 38.

- přísahy králův aby do desk zemských zapsány byly 40.
- přísaha krále na pomezí 45, 48, 178, 233.
- na hradě Pražském 48, 178.
- stavům a Pražanům 178.
- Ferdinand I. odpírá navržené přísaze, kterou při korunovací složiti měl 233.
- stavům Moravským 95, 98.
- p. holdovací šlechty kraje Chebského a města Chebu králi Ferdinandu I.
- p. volenců, viz Volenci.
- p. měst při obnovování úřadů konšelských 306.
- z přísahy purkrabův Karlštejnských aby slova vztahující se na vyhnání dětí ze země za provinění otcovo vypuštěna a ze zřízení zemského vymazána byla 635.

Přísudek při úřadu purkrabském 6. Privilegia, výsady a svobody království Českého 20 až 22, 265, 268, 269, 270, 283, 455.

- privilegium císaře Fridricha z r. 1512, a cís. Karla z r. 1338 o volení krále 23.
- vydávání vidimusův 332.
- stavové chtějí obhajovati svobod království Českého a všech tří stavův 314.
- majestát krále Ferdinanda o privilejích království Českého, 183,
- aby dovezena byla na Karlštejn 412; na Karlštejně 564.
- zregistrování svobod zemských
- aby byly zregistrovány a slovo od slova na dvé přepsány 614, 625, 626.
- aby byly doregistrovány a bezpečně chovány 591.
- privilegia a svobody stavů aby k nápravě přivedeny byly 617.
- a Ratiborské ke koruně české vyplatil vedle privileje císaře Karla IV. a krále Vladislava 628.

- Privilegia, král aby stavy slezské se stavy českými sročil k urovnání pře o neplatný privilej za krále Vladislava stavům slezským pokoutně vydaný 628; sněm volí k tomu osoby 632.
- král aby sročil se stavy českými knížete Lehnického, jenž knížetství svoje náležející pod léno ke koruně České, proti privilejím a svobodám království Českého odciziti chce 629, 632.
- sněm žádá, aby král dal obnoviti list Karla IV., kterým králům Českým svobodu dává, kupovati statky a panství v říši 629, 632, 633.
- král budiž požádán, aby lenní list od císaře jemu daný položiti kázal k ostatním privilejím zemským 629.
- · král budiž požádán, aby list jemu a manželce jeho před zvolením za krále od císaře daný, kterým se prohlašuje, že království České odúmrtím na císaře a říši spadlo, od jiných privilejí vyzdvihnouti kázal a zrušení jeho vyjednal 629.
- privilegia a majestáty, viz Majestáty.

Procesí s Božím Tělem 572, 573. Prodej statků, viz Statky.

Prokurator královský 566, 617.

– sedání jeho v soudu 634.

- Vilím z Doubravské Hory 24; Vilém Přech z Čestic 542; Petr Chotek z Vojnína 620, 636.
- Průbíři, probíř zemský 391.
- průbíři zemští 564.
- (frsuchar, frzuchar, fursuchar zemský) Jaroslav Sekerka z Sedčic 523, 529, 620.
- královský 391.

Pštrosové peří 611.

Půhony 527, 617, 635.

- v půhonech aby žádný půtek se nedopouštěl 41.
- půhonné pře 177.
- král aby zase knížetství Opolské **Půjčka**, král žádá (1542) stavy za půjčku 100.000 zlatých rýnských na potřeby válečné pro vojsko z Říše proti Turku vypravené, 538; sta-

špíži 540; odpověď králova 542, 543; žádost krále k stavům v příčině té l. 1543 558.

Půjčky 617, 634.

Purkrabí pražský nejvyšší 22, 27, 37, 46, 81, 177.

- aby sněm rozepsal 46.

- Zdeněk Lev z Rožmitala 1, 17, 18, 20, 47, 78, 158; propuštěn z úřadu 335.
- Jan ml. z Vartmberka 498, 522, 529.
- · Volf starší z Krajku 541, 553, 567, 591, 620, 636.
- hradu Pražského, Jan Byšický z Byšic 498, 523, 542, 592, 620, 636.
- Karlštejnský, změna přísahy 635; Jan z Šternberka 47; Vilém ze Švihova a z Rismberka 498, 522, 529, 636; Šebestian Markvart z Hrádku 498, 523, 529, 542, 592, 620, 636.
- kraje Hradeckého, Jan Litoborský z Chlumu 523, 529; Bernart Žehušický z Nestajova 632, 636. Purkrabský úřad pražský, přísudkové 6.
- propuštění Zdeňka Lva z Rožmitála z úřadu purkrabského 335. — židé při úřadu purkrabství pražského nic činiti nemají 564.

Půst, posty, postní dni 44, 308, 512, 559.

– ve středu a v pátek 494.

Pych 617, 634.

Rád a právo království Českého 567. - král aby nad tím ruku držel 612.

- řád pro nejvyššího hejtmana království Českého 281-283, 285.
- pro hejtmany krajské 282, 283. - pořádek a zřízení pro stavy a kněžstvo pod obojí, v. Pod obojí.

 řád ve vojště, v. Vojenství. Rady královské české, král aby rady české při sobě měl 33, 36, 42, 179, 180; námitky Ferdinanda I. 233; odpověď stavů 240; od-

pověď krále 241; žádost stavů 267. - dva rady ustavičně, jeden v koruně po odjezdu krále a druhý při dvoře královském býti mají 239.

vové svolili 50.000 zlatých r. na Rady královské, král o věci království Českého s českou radou raditi se má 264.

- král žádá, aby stavové zvolili osoby, které by při něm ustavičně přítomny byly a pomoc svolenou spravovaly 449, 451.
- rady královské ze Slezska 107, 108, 110, 111, 188.
- rady městské osazení, v. Města. – rady válečné 364.

Rakoš, Rakuš 236, 548.

- v Komárně 91.

Řečnici před soudy 617, 634.

Registra berní 379.

- registra dluhů mají se u desk zemských položiti 47.
- komorní mají se u desk zemských položiti 46.
- půhonní 527.
- purkrabská 45.

Rektor university 467.

Relací do desk, ke dskám 24.

Relatorové, v. Sněm.

Remesinici, drahota při nich 565. Revers, stavové žádají, aby Ferdinand jim dal list, že byl zvolen ze svobodné vůle 36, 179.

- revers Ferdinanda I. po svém zvolení stavům českým daný, který jemu stavové l. 1545 zase vrátili 77.
- Ferdinand I. vyznává listem ze dne 2. září 1545, že stavové království Českého uznavše a přijavše manželku jeho za pravou dědičku, jeho ze svobodné vůle za krále vyvolili a přijali 637.
- revers krále Ferdinanda I. stavům Moravským, že při jízdě do království Českého na korunování jim povinnost neučinil a od nich povinnost nepřijal 201, 202.
- revers daný od Ferdinanda I. po svém zvolení stavům Slezským 175, 190.
- revers Ferdinanda I. na práva a svobody koruny české a jednotlivých stavů 272.
- stavové žádají krále za list, že dali pomoci neb berni nejsouce povinni 315.

Robotní lidé, v. Poddaní.

Rotmistři 364, 518.

– nad lidem válečným z krajů 454.

Rouhání 44.

Rozdíl 524.

Ručnice, aby s ručnicemi všickni lidé směli jezditi a choditi (1529) 308.

- sněm odvolává dovolení jezditi a choditi s ručnicemi 316.
- stavové s čeládkou svou mohou s ručnicemi jezditi a choditi, lid sedlský však nesmí (1541) 397.
- obecní lid aby s ručnicemi nejezdil a nechodil 590; kromě při honění zhoubcí 614, 625.
- kterým osobám se propouštějí 411, 590.

Rumrejch 24.

Ryby, v. Berně.

- Rytířský stav, rytířstvo, vladykové 17, 22, 24, 25, 332, 369, 370, 372, 373, 387—395, 411, 445, 450, 484—486, 488, 498, 590.
- spor se stavem panským o nešení klenotův při korunovací 235.
- sjezd v Praze 251, 252.
- sjezdy v krajích 253, 445; v.
- různice mezi panským a rytířským stavem a mezi Pražany o svobody a práva 286.
- berně z prodeje věcí a vybírání berně 379, 380.
- může kupovati a prodávati obilí a jiné věci všudy 381, 385.
- rytířský a vladycký stav volán na sněm do Budějovic (1529) 300.
- předkládal, aby sněm nebyl položen do Budějovic, nýbrž na hrad Pražský 303.
- nechtěl se na sněmu l. 1541 se stavem panským v jednání dáti, leč prvé sněm předešlý z desk vymazán bude 484-486, 488.
- mrhání statku od mladých lidí stavu panského a rytířského 614, 625.

Ryvola (vino) 178.

Sacování, šacunk statků 364, 474, 513, 551, 559—561, 584, 585, 598, 624.

- nerovnost 552.

- vídají 611.
- košile kmentové zlatem vyšívané, sukně lindišové 611.

#### Sediáci se zdvihli 22.

- sedlský lid poddaný, jak se chovati má při honění zhoubců zemských a zločinců 370, 371.
- sedlský lid může obilí a dobytek svobodně domácím prodávati a na trhy vézti neb hnáti 380, 381.
- král schvaluje nařízení sněmu o čeledi a lidu sedlském 570.
- sedlským lidem, kteří s kuběnami přebývají, má u pranýře šilink dán a cajch přiložen býti 611.
- sněm (1545) zapovídá lidem sedlským zbytečné pití a ožírání, posvícení, kolední piva, přástky a hry a pyšné šaty 611; v. Poddaní.
- Sekret království Českého 3; v. Pečeť.
- Sekretář komorní v Rakousích, Mikuláš Rabenhaupt z Suché 55, 71.
- královský, Jiřík Žabka z Limberka 3; Florian Gryspek z Gryspachu 592.

Sekty cizí aby vyčistěny byly 239.

Šenkovní domy, v. krčmy.

Senkýřské děvky 466. Sjezd v Plzni (1526) 10.

- v Kladště 46.
- sjezd stavů (1528) 268.
- náboženský (1528) 288.
- stavů pod obojí (1529) 298, 306, 307; (1530) 336; (1534) 398; (1539) 463, 465.
- sjezd v Mostě o některé různice a záští i nářky statkův ku království Č. náležejících 330.
- -- stavů pod jednou a pod obojí způsobou l. 1537; jednání na tom sjezdu 414-427; sjezd králem odložen 421.
- král povoluje sjezdům strany pod jednou a pod obojí způsobou 613,
- král netrpí, aby stavové sjezdův sobě pokládali 270.
- sjezd stavu rytířského v Praze 251, 252,
- sjezdy téhož v krajích 253.

- Saty pyšné sedlskému lidu se zapo- Sjezd, instrukcí Ferdinanda I. vy- Sjezdy krajské v kraji Prachenském slaným jeho na sjezd stavu rytířského 252.
  - stavu panského a rytířského k urovnání sporu mezi oběma 289 až 295; jednání na tom sjezdu
  - sjezd v Linci, stavové nesvolují k vyslání poslův na sjezd v Linci 315, 316,
  - sjezd, sjetí, shledání společné poslův z království Českého z ostatních zemí dědičných k jednání o pomoci proti Turku, Ferdinand I. oznamuje stavům, že hodlá svolati sjezd takový 326.
  - Ferdinand I. vyzývá stavy české, aby vyslali osoby na tento sjezd (1537) 408; (1538) 433, 434; (1538) 444.
  - stavové chtějí posly vyslati 435. - král žádá konečnou odpověď stavů **Smiouvy** s kurfirštem Braniborským
  - společné shledání se zástupci ze zemí dědičných a z království Uherského toho času (1541) nemůže býti 484.
  - král vyzývá stavy (na sněmu dne 12. září 1541), aby vyvolili osoby k společnému jednání s ostatními zeměmi o pomoc proti Turku 492,
  - osoby volené z království Českého, ze zemí přivtělených a dědičných mají se sjeti v Praze neb na Horách Kutnách a rozvážiti, co každá země lidu bojovného v poli držeti bude moci 516, 517.
  - sjezd vyslaných ze zemí českých a rakouských v Praze v měsíci březnu 1842 a porady jejich za příčinou zjednání pomoci proti Turku 531—535, 537, 540.
  - král položil sjezd na den sv. Jiljí 1541 k napravení desk zemských shořelých 490.
  - Sjezdy krajské, v krajích 5, 365, 410, 436, 445, 450, 452, 453, 462, 463, 557, 563, 570, 618, 624, 635.
  - kraje Vltavského a Bechynského v Táboře 7; sjezd kraje Plzenského 10, 46.

- král povoluje, aby za dvě léta držány byly 566, 604.
- za tři leta 635.

Šilink (trest bitím) 611.

- Silnice, aby bezpečny byly 239, 243, 244.
- silnice z Vratislavi, aby skrze království České a Prahu šla 266,
- silnice na vodách a na zemi 412, 456.

Sirotci 526.

Skodu ohněm učiněnou aby Ferdinand I. zaplatil 179.

Sliby manželské mezi osobami pod obojí spůsobou 573.

Služba ven ze země, král ji zapovídá 555.

a s jinými knížaty říšskými 264,

- přípis smluv mezi královstvím Českým, markrabstvím Moravským a knížetstvím Slezským, jakož i smluv dědičných s okolními zeměmi, aby dán byl hejtmanům království i hejtmanům v krajích 283.
- smlouva s pány Šliky německy sepsaná aby česky přeložena byla 285.
- smlouvy dědičné (erbanuňky) 571. Sněm, potřeba brzkého svolání sněmu (1526) 1.
- zprávy o přípravách k sněmu l. 1526 5, 7, 8.
- sněm rozepsán (1526) od nejvyšších úředníků 17; od nejvyššího purkrabí (na 5. října 1526) 26.
- aby nejvyšší purkrabě sněm rozepsal 46.
- sjezd stavů 4. února 1528 268. sněm rozepsán do Budějovic
- (1529) 298, 300.
- stavové na sněm do Budějovic položený (13. prosince 1529) z každého stavu po dvaceti osobách vybrali a poslali 311.
- král ustanovuje, že sněm (1531) sejde se v Budějovicích 349.

- Sněm, přípravy k sněmu v Kolíně l. 1531 341-344.
- sněm rozepsán (ke dni 5. března 1537) 399; (ke dni 28. května 1537) 414; (ke dni 22. ledna 1538) 429; (na 20. března 1538) 440; (na 29. dubna 1538) 445; (na 28. dubna 1539) 458; (na 28. března 1541) 478; (na 11. září 1541) 490; (na 4. prosince 1541 do Kutné Hory) 499, přeložen do Prahy 500; (na 23. dubna 1542) 536; (na 5. března 1543) 544; (na 22. dubna 1543) 554; (na 26. listopadu 1543) 575; (na 7. ledna 1544) 582; (na 6. ledna 1545) 593; (na 13. května 1545) 630; (na 17. srpna 1545) 631.
- odložen 555.
- sněm pro morovou ránu nemohl býti položen 545.
- z měst královských aby posly své s plnou mocí na sněm vypravili 400, 430, 441, 446, 479, 490, 499, 536, 545, 554, 576, 582, 631.
- Instrukcí královská poslům, komisařům na sněm vyslaným (1527) 254; (1528) 268; (1529) 295; (1541) 479, 491; (1543) 545.
- předložení, vznešení královské
   (1527) 235, 257; (1529) 303; (v lednu 1530) 321; (1531) 344; (jenerálnímu sněmu v Budějovicích r. 1531) 354; (5. března 1537) 400; druhé vznešení královské 407; (24. ledna 1538) 430; jednání a odpověď stavů 435; (21. března 1538) 441, (2. května 1538) 446; druhé vznešení královské 450; (28. dubna 1539) 459; (1540) 470; (1541) 503 (1542) 536; (1543) 555, 576; (1545) 594.
- předložení poslův královských k stavům v příčině pomoci proti Turku 319, 420.
- zprávy o jednání na sněmu (1526) 17, 31; (1527) 184, 189; (1528) 274, 275, 277—280; (1529) 297, 298; (1529 v Budějovicích) 303

- 427, 428; (1541) 530.
- Sněm, usnešení sněmu dne 8. října 1526 držaného 38; (1. ledna 1527) 177.
- usnešení sněmu, artikule sněmovní (3. sněmu l. 1527) 263; (1528) 281; (4. Hjna 1529) 308; (13. prosince 1529) 310; (17. dubna 1531) 350; (1532) 362; (1534) 376, 381; (5. března 1537) 409; jednání na sjezdu stavů pod jednou a pod obojí r. 1537, 414 až 427; (29. dubna 1538) 452; (28. dubna 1539) 461; (21. ledna 1540) 473; (12. září 1541) 494; (5. prosince 1541) 510; (4. května 1542) 539; (5. března 1543) 551; (30. dubna 1543) 558; (7. ledna 1544) 583; (7. ledna 1545) 610; (17. srpna1545) 632.
- odpověď královská na usnešení sněmovní (30. dubna 1543) 567.
- (1529) pomoc válečná na obranu markrabství Moravského a k retování Vídně 308, 309.
- král žádá (1541) pomoc na obranu pomezí markrabství Moravského
- stavové svolili 2000 koní a 6000 pěších 494.
- některé artikule na sněmu léta 1529 (13. prosince) zavřené a proti vůli krále do desk vepsané, aby vymazány byly 331, 332.
- odpověď poslům dolnorakouským v příčině pomoci proti Turku 332.
- sněm r. 1537 povolil 1000 koní zbrojných a 4000 lidu pěšího proti Turku a 25.000 kop gr. čes. na válečné potřeby 409.
- král žádá, aby pomoc proti Turkům od stavů ne toliko na samé hranice svolena a vypravena byla
- panský stav povolil peněžitou pomoc na vydržování lidu válečného proti Turku, stav pak rytířský chce nařízení hotovosti 450.
- král žádá, aby stavové bez dalších sjezdů na sněmích zavírali **450**.

- až 306; (1534) 395-398; (1537) Sněm, rada, aby za příčinou některých potřeb sněm držán byl 456.
  - stavové po usnešení sněmovním některých artikulů měniti nemohou
  - sněm (1540) svolil 2000 lidu jízdného na pomezí proti Turku do roka držeti 473.
  - král žádá stavy, aby některé osoby z prostředku svého k císaři o pomoc proti Turkům poslali 483.
  - král žádá stavy za trvalou pomoc, aby ustavičně lid válečný na pomezí proti Turkům držán bvl 483.
  - sněm (1541) beze všeho jednání rozpuštěn 484.
  - stav rytířský žádá, aby sněm z r. 1540 z desk vymazán byl 484-486.
  - stav panský nechce, aby sněm z r. 1540 z desk vymazán byl 485; žádá, aby král co nejdříve sněm obecní položil, k němuž by také z dědičných zemí a z Uher osoby vyslány byly 485.
  - stav městský omlouvá se, že rozejítím sněmu (1541) není vinen 487.
  - král žádá stavů, aby v nepřítomnosti jeho na sněmu o obecných potřebách zemských nejednali, a slibuje položiti sněm k jednání o potřebách takových 546.
  - stavové žádají krále (1543), aby rozepsal sněm obecní, na kterém by také jednati mohli o potřebách domácích království Českého 552.
  - sněm na den 26. listopadu 1543 svolaný nemohl býti zavřín pro odjezd některých stavů 582.
  - sněm držaný l. 1526 v pondělí po sv. Františku aby zase byl ve dsky zemské vepsán, vyjma artikul, kterým stavové sebe i krále zavázali, aby za živnosti krále Českého jiný za krále volen ani korunován nebyl 566.
  - sněmy aby zase do desk vloženy byly 569.

- Sněm, stavové aby králi ukázali Sosy (?) 178. sněmy, jichž vkladův do desk žádají 569.
- stavové žádají krále, aby položil sněm, na kterém jenom o artikulích obecních jednáno býti má 590.
- král vykládá stavům, proč se s rozepsáním sněmu (1545) k uvážení potřeb a artikulů království Českého poodtáhlo 595.
- stavové pro malý počet na sněmu přítomných nesvolili k žádosti králově 603.
- stavové žádají krále, aby při napravování artikulů o moci královské sám na sněmu přítomen byl 602.
- stavové svolují, aby před relací přípis usnešení sněmu králi odevzdán byl 603.
- každý sněm před relací aby třikrát na čisto vypsán byl 613, 624.
- král pokládá a rozepisuje sněmy, jak od starodávna bývalo, dle mocnosti své 613, 624.
- sněm zvolil osoby z krajův k uvažování artikulů obecních a k napravování práv a usnesl se, co jim na vychování dáno býti má 618, 619.
- usnešení osob sněmem volených k uvážení některých artikulů, které byly odloženy 628, 629.
- sněm relací se tvrdí 24.
- relatorovó 498, 522, 541, 553, 567, 591, 620, 636.
- relatorové z markrabství Moravského 592.
- relatorové z Horních a Dolních Lužic 592.

Sněm církevní, v. Koncilium. Sněm říšský 588, 603, 621.

- (v Řezně) 492, 537.
- (v Špeiru) 493, 508, 513, 537, 583, 595.
- (v Norimberce) 547, 556.
- (ve Vurmusu) 596, 606, 612, 638.

Sňůry zlaté 611.

Sos, v. Domy, mésta.

Sosovní statek 410.

Soud hejtmanský odkládá se 309.

- dvorský 412, 612; aby čtyřikrát do roka držán byl 564, 568.
- komorní 46, 176, 260, 262, 412, 617, 618, 634; odkládá se 283, 309; aby čtyřikrát do roka držán byl 568.
- konsistorský (pod obojí) 339.
- purkrabský 177; odkládá se 309; aby v pátek držán byl 564, 568.
- zemský 27, 260; odkládá se 283; větší a menší odkládá se 498.
- kdy se držeti má 564; složení 568; osazování 612, 623.
- menši zemský, kdy se drží 564.
- vzájemnost se soudem zemským markrabství Moravského v zrychleném vedení práva 387.
- aby nikdo ven z země k soudu zemskému potahován nebyl 41; král to schvaluje 232; odpověď stavů 240.
- soudové zemští aby sněmy obecními zaneprázdněni nebyli 314.
- soudy z hor, apelací z nich 394.
- soud o škody menších úředníků
- při úřadech a soudech nemá více bráno býti, než což jest uloženo 617.
- poddaní aby pánů svých k žádným soudům nepotahovali 617.

Soumar 377.

Spehy, špehové 441, 460, 461, 471, 539, 549.

Spitály, opatření chudých a žebravých lidí v nich 612, 621.

**Špíže 53**8, 540.

Spláva na vodě (prkna, šindele), viz Berně.

Spolky a jednoty (Verbundnisse) mezi stavy aby přestaly 242, 243.

Správa země v nepřítomnosti krále 240, 241.

Spravedinosti dopomáhaní 243, 265.

– které ohněm k zkažení přišly, 🕒 obnovení jich 613, 625.

Stanné právo 524. Starosta desk zemských 527. Statky, viz šacování statků.

- koupě 286, 309,
- statky královské 385; aby jich král bez vědomí stavů neprodával, nezastavoval neb na životy nezapisoval 386.
- statky (zboží) komorní a důchody království Českého zastavené 254 až 256, 329.
- statky zastavené, v zástavě, dání jich k dědictví 331.
- statky královské, zastavené (na království), zapsané 274, 393.
- sněm svoluje, aby král panstvi Tachovské a zámek Kynžvartský oc Janu a Kašparu Pflugovi z Rabštejna zapsal 386.
- statky duchovní (na duchovenství) zapsané 274, 393; vložení do desk 524.
- statky zápisné, kladení do desk 524; přiznání z nich 584.
- statky zápisné, k výplatám dávané 566, 570.
- výplaty statků zapsaných 603, 605, 612, 623, 624.
- zápisy na statky králem vyplacené 605.
- statky mauské (na manství) zapsané 274, 393.
- z manství propuštěné a v dědictví uvedené 525.
- listy mocné k pořízení o statcích manských 614,
- statky pánů a rytířů mohou se pro dluhy cizozemcům prodati 497.
- statek městský, šosovní, 410, 474, 495, 513, 559, 584.

Státoprávní poměr království Českého k říši, stavové ohražují se proti potahování koruny České k berni říšské 638; viz Kurfirštství.

Stavové, kdy svobodně mohou krále voliti 23, 637.

– král slibuje zachovávati práva a svobody každého stavu 274.

- Stavové chtějí obhajovati svobody Svobodníci, dědinníci, nápravníci Úřad, král nemá úřady zemské žádkrálovství a všech tří stavů 314.
- žádají krále za list (revers), že pomocí neb berně dáti nejsou povinni 315.
- nesvolují k vyslání poslův na sjezd de Lince, 315, 316.
- rozepře mezi stavy aby král srovnal 436.
- aby žádný mezi stavy se netřel, kdož by k sněmovnímu jednání nepřináležel 463.
- různice mezi stavy na sněmu l. 1541 484-489.
- ohražují se před králem vzhledem k usnešení sněmu říšského ve Vurmusu, že tento nemá práva jemu přivtělené k berni říšské 638.

## Střibro nesmí se překupovati 258.

- nesmí se ven z země voziti a prodávati 258, 315.
- má se jenom do mince královské prodávati 258, 262.
- aby jen v Čechách zůstávalo 412. Uhlíři 21.
- mincování na Horách Kutnách
- aby se jen k měně v Praze prodávalo 455.
- Sudí dvorský nejvyšší 9, 24; Jan st. z Lobkovic 474, 498, 522, 529; Hendrych st. z Svamberka 620.
- sudí nejvyšší král. Českého, 5. zemský 4, 5, 9, 25, 634; Zdislav Berka z Dubé 21, 30, 47, 78, 157, 256; Jan st. z Lobkovic 541, 567, 591, 620, 632, 633, 636.
- Sůl, berně z soli ven ze země vezené, v. Berně.

Svátky aby svěceny byly 44. "Svatý Václave", píseň 26.

Svěcení kněžstva, v. Kněží. Svědkové 527.

Svědomí, pohánění lidí k svědomí **567**, **570**.

Svobodníci 21.

- 364, 410, 452, 474, 495, 513, 524, 551, 559, 584, 598.
- povinnost k hotovosti 562.
- Svobody království Českého, v. Pri-
- Traktáty, spisy o věcech náboženských bez povolení rektora university a konsistoře (pod obojí) aby vydávány neb prodávány nebyly 467.
- traktaty pikhartské zapovězeny 572, 574.
- Trhy v městech a městečkách jsou svobodné 381, 385,
- vystrkování víchů má minouti 381, 385.
- potahovati království České a země Truksas dědičný v Rakousích, Jiří z Puchheimu (1526) 55.
  - Třicátek, z profantu a ze špíže aby se žádného třicátku ani žádných mejt nebralo 587.

Učení Pražské (universita) 618, 625, 633.

Uhlí nedostatek při horách 445.

- uhlíří, kteří uhlí do Hor Kutných dodávají, aby mezi sebou volence a hanikéře zříditi mohli 445.

#### Unaelt 266.

Universita, v. Učení Pražské, Rektor. Uřad hejtmanství království Českého

- hejtmanství nad horami v království Českém 330.
- úřad nejvyššího hofmistrství 283.
- purkrabský 335; v. Purkrabský úřad.
- úřady dvorské 240, 241, 274,
- v úřadech při osobě královské aby Čechové sloužili, když král v Čechách neb v zemi příslušející osobou svou jest 313.
- úřady v království Českém a v zemích příslušejících nemají králové žádnému jinému dávati, nežli Čechu přirozenému 42, 43; námitky stavů moravských 95, 96; námitky krále Ferdinanda I. 233; odpověď stavů 240; odpověď Ferdinanda I. 242.

- nému mocí bráti 41; osazení 176, 232, 239—241, 274, 313, 314.
- v úřadech zemských a na zámcích královských úředníci mají býti Čechové 313.
- rozdávání úřadů zemských 613, 625, 633.
- král aby úřady světské ani duchovní cizozemcům nedával 629. 633.
- při úřadech a soudech nemá více bráno býti, než což uloženo 617.
- úřady zemské na Moravě 95, 96. Uřady městské 274. Úřady duchovní 274.
- král aby je cizozemcům nedával 629, 633.
- Úředníci nejvyšší, soudcové zemští a rady královské sněm obecní položili 17.
- mají moc od sněmu artikule pozůstalé na místě stavěti a zavříti, pořádek vybírání berně říditi 381.
- aby v nepřítomnosti krále potřeby království opatrovali 475.
- aby úředníci a rady království Českého některé osoby z prostředka svého ku králi do Lince vypravili 494.
- sněm jim dává moc o služby nejvyššího hejtmana polního oc, o mince srovnání a o meze a hranice království Českého jednati a zavírati 522.
- sadí úředníky menší při dskách zemských 633, 634.
- úředníci při horách (hejtman, perkmistr horní, rychtář, austejlar, přísežní, desátník, silberprenner) 391.

#### Úředníci menší 176.

- úředníci pražští menší desk zemských 525, 526, 564.
- rozhodnutí sporu s nejvyššími úředníky zemskými o sazení menších úředníků odloženo k sněmu příštímu 629.
- sněm rozhodl, aby úředníci menší od vyšších úředníků zemských

a sazeni byli 633, 634.

**Úroky**, aby ze sta kop šest kop dáváno bylo 565, 569, 590, 634.

- ostatní země aby se s královstvím Českým o úroky snesly 591. Užitky krále v Čechách 265, 269. Válka, zprávy o bitvě u Moháče 5, 6, 8, 15, 16.

- stavové žádají krále, aby války do zemí koruny České neuvozoval
- válka v Uhřích s Turky, v. Uhry v seznamu jmen mistnich.
- král žádá od stavů pomoc proti Turkům 460, 471, 479—484, 490-493, 503--509, 536--539, 546-550, 580, 596, 605-610.
- lid vojenský z království Českého a ze zemí příslušejících proti Turku vypravený, nemoha nic provésti, domů se navrátil 575.

#### Věno 524.

- králové, viz Králová.

dceří králové, k manželství vydávané, povinni jsou stavové dáti 550.

Veřejnost, veřejné tažení, viz Hotovost.

"Vexi" (mince) 330.

Vězení 374.

Věznové pro dluhy (kteří na věži sedi) 285-287, 309, 436.

- ženského pohlaví, které pro dluhy na hradě Pražském sedí 285.

Víchy na trzích, viz Trhy. Vidimusy z privilejí 332. Vino, viz Berně.

- vína šenkování 377, 383; na hradě Pražském 377, 383.

Vladykové, viz Rytířský stav. Vojenství 308, 309, 453, 454, 532 až 535, 561—563.

- svolení pomoci od stavů na vydržování lidu válečného 287, 473.
- r. 1529 pomoc válečná svolena na obranu Moravy a k osvobozeni Vídně 308, 309.
- vojsko, vyzbrojení lidu válečného 308.

ným a pěsím) 308, 454, 495, 517, 532-535, 552, 561, 586, 600 - 602.

- kdo by z vojska ušel neb ujel dříve času, aby trestán byl 310.
- plat formanům, kteří špíži neb věci vojenské vezou 310.
- král žádá od stavů, aby pomoc svou proti Turku ne jenom na hranice vypravili 449.
- král žádá, aby ustavičně vojsko na pomezí proti Turkům držáno bylo 483.
- stavové žádají (1542), aby na pomoc svolenou lid z království Českého proti Turku v službu přijímán byl 541.
- stavové svolili (1543), aby k obraně Moravy vypraveno bylo 3000 koní a 2000 pěších 561.
- sněm (1544) usnesl se, aby z berně 3000 koní lehkých, 500 koní zbrojných a 500 pěších do služby přijato bylo 586.
- sněm svolil, aby z 2000 kop grošů českých kůň zbrojný na pomoc králi proti Turkům vypraven bvl 588.
- berně l. 1545 svolená jenom na lid jízdný zbrojný vynaložena býti má 616.
- sněm usnesl se oznámiti stavům moravským, jestliže by tomu lidu, kterýž se pro jich potřebu drží, spolu platiti nechtěli, aby témuž lidu služba se vypověděla 617.
- škody od vojska v Čechách položeného 627.
- "přitažení a retuňk" z dědičných zemí Rakouských a z hrabství Tyrolského 556.
- zbraň a zbroj lidu válečného 308,
- potřeby válečné 538, 540, 543, 552, 556.
- dobrý řád ve vojště 518.
- vozy, vozů kladení 308.
- viz Hotovost.

s radou soudu zemského podáváni Vojenství, plat lidu válečnému (jízd- Vojenci, z krajů k volení krále, viz Kraje.

> k volbě krále 25; přísaha volenct 26, 29, 47.

> Volení krále, privilegia o volení krále 23, 637.

- volení krále Ferdinanda I. v království Českém, zpráva o jednání na sněmu království Českého 15 až 26; instrukcí daná ze sněmu poslům ku králi vyslaným 31 až 37; usnešení sněmu ze dne 8. října 1526 38—48; zpráva poslů jeho v Praze o jednání při volbě 53-76; zpráva Hanuše ze Starhemberka 78-83; instrukce arciknížete Ferdinanda a Anny 84 až 88; akta o přijetí Ferdinanda a Anny na Moravě 89-99; jednání se stavy slezskými 99-112; jednání se stavy lužickými 112-118: snahy knížat bavorských, aby koruny dosáhli 118-165.
- dopisy s Jiřím vévodou saským o volbě krále Ferdinanda 169 až 174.
- zprávy o zvolení krále Ferdinanda v Cechách 195, 196.
- v Uhřích 195, 196.
- volení Ferdinanda I. za krále v Uhřích 236, 237.
- viz Artikule, Instrukce, Král, Revers.

**Vozy**, vozů kladení 308.

Vražda, viz Mord.

Vruby 379.

Výjezd naproti králi na pomezí 187,

**Výplaty** statků zápisných, v. Statky. Výprosy pokut 604, 612, 623, 624. Výtržek, výtržnost 46, 617, 634. Vývoz obili 255.

dobytka 255; viz Clo.

Zámky královské 46.

- zámky a zboží královské, ku království příslušející, vyplacení jich 43, 179, 241, 260, 263, 284.
- zámky zapsané aby král vyplatil 32.
- stavové žádají, aby král zámky dědičné neb manské koupené neb vyplacené od království neodprodával a nezastavoval 284.

Zápisné statky, viz Statky, Zámky. Zhoubci zemští, viz Odpovědníci. Zápisy na berně 3.

- dle řádu desk 497.
- věnné a nápadní 524.

Zatykačové, viz Listy. Zbraň, viz Vojenství. Zbroj, viz Vojenstvi. Zemané 373.

Země přislušející ku království Českému 239, 315, 316, 354.

skému držel a při svobodách jich zachoval 33, 179, 315.

Židė 45, 285, 287, 310.

- suplikací, jak jsou škodni 24.
- aby se mezi stavy v sněm netřeli 463.
- ského vypovědíni byli (1541) 493.
- aby od žádného ze všech tří stavů trpěni a přijímáni nebyli na věčné časv 541.
- král aby je ku království Če- nemají při ouřadu purkrabství. pražského krom předešlých věcí co činiti 564.
- Ženské pohlaví, vézňové pro dluhy židům glejt do roka se přidává 613, 625.

Zlatý uherský čili dukát, viz Mince. - rýnský, viz Mince.

Zločinci 372.

Žold, viz Plat.

– všichni židé aby z království Če- **Zřízení zemské** Karla IV. 255 až **257**.

- ustanovení v příčině odpovědníků a zhoubcí zemských 368-375.
- práva a zřízení zemská aby srovnána a napravena byla 617.
- sněm zvolil osoby k tomu 633.

Zřízení a opatření země 309.

Zvěřina 178.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

